

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



72.0.

Per. 3977 d. 139

-

# ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

VOM JAHRE

I 8 2 6.

# ERSTER BAND.

JANUAR bis APRIL.

# HALLE,

bey C. A. Schwetschke und Sohn,

und LEIPZIG, in der Königl. Sächs. privil. Zeitungs-Expedition.
1826.

1 , \_ ٠. . .. i ·\_ . ٠: , ...: ::

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1826.

#### BIBLISCHE LITERATUR.

Köniesbene, b. Unzer: Die Echtheit der vier canonischen Evangelien aus der Geschichte der zwey ersten Jahrhunderte erwiesen. Ein Versuch von Hermann Olshausen, außerordentl. Prof. der Theologie a. d. Univ. zu Königsberg. 1823. XVI u. 456 S. gr. 8. (1 Rthlr. 16 gGr.)

Der Vf. klagt in der Vorrede, dass die meisten neuern Untersuchungen über die Neutestamentlichen Schriften dem Ansehen derselben nichts weniger als günstig gewesen seyen, weil sie nicht einfach von den historischen Daten ausgegangen, sondern von vorgefalsten Hypothelen befangen gewelen wären. Herzensbedürfnis habe ihn daher zu einer nähern von jeder Hypothele unabhängigen Betrachtung der Zeugnisse, welche die Geschichte der Evangelien darbiete, hingeleitet; und er sey auf diesem rein historischen Wege zu der sessellen Ueberzeugung von der Echtheit dieser Schriften gelangt, welche er durch die vorliegende Entwickelung auch Andern mitzutheilen hoffe. In der Einleitung ist von der Bedeutung des historischen Beweises (d. i. des Beweises durch äussere Zeugnisse), insbesondere bey der Frage über die Echtheit der Evangelien die Rede. Aufgefallen find uns hier die Behauptungen des Vfs. (S. 14), dass die Mehrzahl der deutschen Theologen gewiss die Evangelien nicht für Producte der Männer halte, die als Verfasser genannt würden, und dass mehrere der Hypothesen über die Entsiehung der Evangelien von der Art wären, das nothwendig, wenn fie richtig wären, die Evangelien für unecht gehalten werden müsten. Hier darfte Hr. O. wohl von seinem Standpuncte aus jenen Hypothesen eine Consequenz leihen, die nach unserm Dafürhalten von den Urhebern derfelben nicht anerkannt werden wird. Und fo ift denn, auf welcher Seite auch die Folgerichtigkeit seyn mag, wenigstens die Andeutung unwahr, dass die Echtheit der Evangelien von den Anhängern jener Hypothesen nicht anerkannt werde. Der Vf. bemerkt alsdann, dass die gewöhnlich gewordene Verknüpfung der Fragen über die Echtheit der Evange-ken und über ihre Entstehung der Klarheit und Reinheit der Untersuchung großen Schaden gebracht habe, Um diesen Fehler zu vermeiden, beabsichtige er nur die erste Frage rein geschichtlich zu beantworten.

So viel über den Zweck dieser Schrift. Niemand wird derselben das Zeugnis verlagen, das sie ihre nächste Aufgabe gläcklich gelöset habe, und sich L. Z. 1826. Erster Band.

fowohl durch fleisige und umfichtige Benutzung der Quellen, als auch meistens durch ungezwungene Auffassung und unbefangene Würdigung der historischen Verhältnisse und der einzelnen Zeugnisse einen ehrenvollen Platz in der zahlreichen Literatur über diesen viel besprochenen Gegenstand sichere. Wenn wir ungeachtet dieser Anerkennung dennoch in manchen Puncten von dem Vf. abgehen, so wird dies Niemanden, welcher die Dunkelheit der hier vorkommenden historischen Gegenstände kennt, bestemden. Wir wollen daher den folgenden Abriss der Untersuchung des Vfs. mit einigen Bemerkungen be-

gleiten.

Erster Abschn. Geschichte des Evang. des Matthäus (S. 18 – 95). Zuerst vertheidigt hier Hr. O., worin er unsere volle Beyssimmung hat, die Aussage des Papias und aller folgenden Kirchenväter von einem syrochaldäischen Originale des Matthäus. Es ist allerdings völlig richtig, dass jenes harte Urtheil des Eusebius, das Papias σφόδρα σμικρός τον νοΐν gewesen sey, hier um so weniger etwas entscheiden kann, da man die Ursache desselben recht wohl kennt. Mit vollem Rechte kann auch dagegen, wo es nur auf das historische Wissen des Papias ankommt, die andere Stelle des Eusebius (h. e. III, 36, 1) geltend gemacht werden, wo derfelbe ανήρ τὰ πάντα δτι μάλιστα λογιώτατος και της γραφης ειδήμων heist. Dem übereinsummenden Zeugnisse des Alterthums wurde, da man in vielen andern Dingen weit leichteren Auctoritäten folgte, gewiss nie widersprochen worden seyn, wenn nicht dogmatisches Interesse, so viel wir wissen, zuerst den Flacius Illyricus dazu geleitet hätte. Aus der Stelle des Eusebius in Pfalm. 78, 2, wo er mit Beziehung auf Matth. 18, 85 sagt: ἐβραῖος ὢν δ Ματθαῖος οἰκεία ἐπδόσει κέχοηται, kann auf keinen Fall mit Hug (Einleit. Th. 2, S. 20) geschlossen werden, dass nach des Eusebius Meinen Matthäus eine eigene mischische Lieberstrung inner Stelle gemenhichen. griechische Uebersetzung jener Stelle gemacht, und desshalb auch griechisch geschrieben haben musse. Zwar stimmen wir O's Behauptung nicht bey, dass Endoors nie Uebersetzung, sondern Textesrecension fey, sondern verweisen darüber der Kürze wegen auf die in de Wette's Einl. ins A. T. zu §.44 not. d. f. h. gesammelten Stellen, aus denen hinlänglich hiervorgeht, dass indioon, indoor, wie edere und editio ganz gewöhnlich von Uebersetzungen gebraucht werden. Aber was auch aus jener Stelle an fich gefolgert werden kann, so giebt doch die directe Be-hauptung des Eusebius, das Matthäus ursprünglich hebräisch gesobrieben habe, eine ungleich sicherere Gewähr über seine wahre Meinung, als dieblose Conganz ähnliches finden wer bey Origenes de oratione iten werde. Die Citate des Hierorymus stimmen mit (ed. Wetftein p. 97 de la Rue T. I., p. 246); wo es denen des Origenes überein, weichen aber von denach den bey de la Rue I. c. und p. 924 bemerkten nen des Epiphanius sehr ab. Wenn man nun auf der nothwendigen Verbesserungen über das Wort iniovow (Matth. 6, 11 und Luc. 11, 3) heisst: Mare neπλασθαι υπό των εθαγγελιστών συνηνέχθησαν γουν δ. Mardaioς και ο Λουκάς περί αυτής, μηδαμώς διαφέρουσαν αυτήν εξενηνοχότες. Wer wurde nicht aus dieser Stelle ebenfalls schließen, dass nach Origenes Meinung Matthäus griechisch geschrieben haben müsse, wenn nicht die ausdrückliche Erklärung dieses Kirchenvaters für ein hebräisches Original (b. Euseb. h. e. VI, 25) vorhanden wäre? Gleich nachher heisst es logar: Ισομοία τη Επιούσιον προσηγορία έστι παρά Μωϋσή γεγραμμένη υπό θεοῦ εἰρημένη , , ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος" (Exod. 19, 5): foll man deshalb nach derselben Consequenz dem Origenes die Meinung unterschieben, dass die Grundsprache des Pentateuchs die griechische sey? In allen diesen Stellen ist gleiche Ungenauigkeit des Ausdrucks, welche aber auf exegetischem Wege wegzuschaffen verge-

bene Bemühung seyn dürfte.

Nachdem der Vf. das hebräische Original des Matthäus nachgewiesen hat, glaubt er die Spuren desselben unter den Judenchritten auffuchen zu müssen. In der deshalb eingeschalteten Untersuchung über die Nazaräer und Ebioniten sümmt er mit Giefeler (in Stäudlin's und Tzschirner's Archiv für Kirchengesch. Bd. 4. St. 2. S. 279 ff.) überein. Ueber die Evangelien dieler Parteyen hat er folgende Ansichten: In den drey ersten Jahrh. können wir aufser dem Judenchristen Hegesippus keinen einzigen Kirchenlehrer angeben, der das Evang. der Hebräer nur gekannt hätte, als die zwey Alexandriner Clemens und Origenes. Wie weit die Letztern dasselbe kannten, darüber schwankt die Meinung des Vfs. Nach S. 46 hätten sie dasselbe in einer griechischen Uebersetzung beseffen, die vielleicht Pantänus gemacht habe, welche aber (S. 65) Hieronymus schon für verloren gehalten haben mülle; S. 87 neigt fich aber O. dahin zu glauben, dass fie das Evang. nicht aus eigner Anficht gekannt, und das Wenige, was sie daraus mittheilen, entweder durch Tradition oder aus andern Schriften gehabt haben. Epiphanius unterscheidet zuerst die Evangelien der Nazaräer und Ebioniten, jenes als vollständiger, dieses als unvollständiger und - abgekurzt, hält aber beide im Wesentlichen für diefelbe Schrift. Nur aus dem Evang. der Ebioniten theilt er Fragmente mit, und nach denselben scheint die Verschiedenheit dieses Evang- von dem Matthäus weit größer gewesen zu seyn, als die Abweichungen zwischen Matthäus und Marcus. Desso auffallender bleibt es, dass Epiphanius es dennoch auch Evangel. Matthäus nennt, während er den Nazaräern den unverfälschten Matthaus zuschert. Hieronymus, dermit den Nazaräern in genaueren Verhältnissen stand, weiß nur von Einem Evangelia, welches von Ebioniten und Nazaräern gehraucht werde, dem Evang. fec. Hebracos, Br. duodecins Apostolorum, vreiches;

sequenz aus einer gelegentlichen Aeusserung. Etwas von den Meisten für das Ev. juxta Matthaeum gehaleinen Seite die große Verschiedenheit zwischen dem Ev. der Ebioniten, welches Epiphanius, und dem der Nazaräer, welches Origenes und Hieronymus gebrauchten, anerkennen muls; und wenn man auf der andern Seite die Behauptung erwägt, dass die Juden-christen insgesammt dasselbe Evangelium gebrauchten; so nimmt man am besten zwey verschiedene Re-censionen derselben Schrift unter Ebioniten und Nazaräern an, die dann freylich stark abweichend gewosen seyn müssen. Die directen Aeusserungen des Hieronymus über das Evangel. der Nazaräer und dessen Verhältnis zum Matthäus sind an sich betrachtet schwankend; dagegen ist es aber bedeutend, dass er fich Comm. ad Matth. 2, 6 auf das hebrāische Original zurückbezieht, indem er über die Lesast Bethlehem Judaeae bemerkt: putamus enim ab evangelista primum editum, sicut in ipso Hebraico legimus, Judae non Judaeas. Eben so wichtig ist die Stelle des Catalog. f. v. Matthaeus, wo von dem hebräischen Originale des Evang. bemerkt wird: ipsiem Hebraicum habetur usque hodie in Caefariensi bibliotheca, quam Pamphilus Martyr studiosissime confecit u. s. w. (Beyläusig möchten wir die Behauptung S. 22, das Eulebius das Ev. der Hebrüer nicht aus eigener Anschauung gekannt habe, wegen dieser Stelle etwas einschränken. Mit der Bibliothek des Pamphilus war derfelbe doch gewiss genau bekannt, und dass er fyrisch verstand, s. hift. eccl. I, 13.) Beide Stellen werden von O. gegen gezwungene Deutungen in Schutz genommen, und mit Recht aus denselben gefolgert, dass Hieronymus das Ev. der Nazaräer für das Original des Matthäus halte. Wenn derselbe nun aber in andern Stellen jenem Evangelio mit dem griechischen Matthäus nicht gleiches Ansehen einräumt, und beide als verschieden betrachtet; fo glaubt O. sich diess nicht einfacher erklären zu können, als durch die Annahme, dass das Ev. der Judenchristen ein verderbter, in zwey verschiedenen Recensionen bey den Nazaräern und Ebioniten gebräuchlicher Matthäus gewesen sey. Gegen die zwey Bemerkungen, durch welche diese Annahme noch weiter begründet werden soll, lässt sich indess manches erwiedern. Der erften (S. 76), dass alle Abweichungen des Ev. der Hebräer. (Nazaräer) in Zusätzen bestanden hätten, sieht die Parallelsielle zu Matth. 19, 16 bey Origenes in Matth. tract. VIII, welche der Vf. felbft S. 43 beybringt, entgegen. Denn dort fehlt v. 17-19 fast ganz, ohne dass sich in dem Systeme irgend einer judisch - christlichen Partey ein Grund zu dieser Auslassung entdecken ließe. Die zweyte Bemerkung, dass sich die Corruptionen des Matthäus erst ziemlich spät fänden, zu einer Zeit, wo der katholische Matthäus längst im allgemeinen Gebrauche gewesen sen; oder wie es S. 85 noch entschiedener heist, dass sich vor dem Ende des zweyten Jahrh. keine sichere Spur von der Existenz des Ev. der He-

bräer entdecken ließe, ist eben so unhaltbar. O. bezieht fich ja S, 81 selbst auf den Justinus, welcher den Matthaus mit den Eigenthumlichkeiten des Ev. der Judenchristen besessen habe: er setzt die meisie. Wirksamkeit dieses Apologeten S. 286 in die erste Hälfte des zweyten Jahrh. Demnach müsste man' doch mindefiens die eigenthumliche Entwickelung des Evang. der Hebräer mit dem Anfange des zweyten Jahrh. beginnen lassen. Nun sollen freylich nach S. 330 die Eigenthümlichkeiten des Justinischen Matthaus gerade von der Art seyn, wie man sich beginnende Corruptionen zu denken habe: Matthäus hätte also zu Justins Zeit etwa die ersten Zusätze erhalten, die aber späterhin noch sehr gewachsen wären. Indessen erheben sich auch dagegen manche Bedenk-lichkeiten. Bekanntlich ist der Abschnitt über die Taufe Jesu der einzige, in welchem eine Verglei-chung des Justinischen Evang, mit dem Ev. der Hebräer möglich ist. · Hier stimmt aber die Erzählung des Justinus so auffallend mit dem Evang. der Ebioniten zusammen, dass man allenfalls wohl zwey Recensionen derselben Schrift, aber nicht ein Verhältniss wie zwischen beginnenden und vollendeten Cor-ruptionen erkennen kann. Das Ev. der Nazaräer bey Hieronymus ist auch hier allerdings reicher; aber aus dem spätern Vorkommen dieser erweiterten Recenfion, die doch auch schon zu Origenes Zeiten vorhanden war, lässt sich noch nicht schließen, dass sie erst nach Justinus M. ihre eigenthümliche Gestalt erhalten habe. - Betrachten wir die Sache von einer andern Seite, fo dürfte es sogar wahrscheinlich werden, dass solche Zusätze zum Matthäus in Paläsuna schon sehr früh gemacht worden seyen. Unter den Palästinischen Christen fanden sich im ersten Jahrh. theils der Augenzeugen, theils der Männer, welche von Augenzeugen gehört hatten, sehr Viele: gerade damals musste also dort eine große Masse mündlicher Tradition über Jelum im Umlaufe seyn; und so lange die schriftlichen Biographieen keinen kirchlichen Gebrauch erlangt hatten, konnte man dort am leichtesten darauf fallen, dieselben aus der Tradition allmählig zu vervollständigen. Diess musste aber natürlich aufhören, nachdem der Strom der Ueberlieferung durch die zweymalige Verheerung Palästinas unter Vespasian und Hadrian unterbrochen war, nachdem das Ansehen der Apostel und ihres schriftlichen Nachlasses in demselben Grade gestiegen war, als die Begebenheiten sich in die Vorzeit verloren hatten, nachdem endlich die beiden Parteyen der Nazaräer und Ebioniten sich getrennt, nachdem verschiedene Evangelien unter denselben kirchliche Bedeutung erlangt hatten, und Gegensiand einer dogmatischen Interpretation geworden waren. - Wenn sich aber schon so früh Interpolationen in das Fvang. des Matthäus einschlichen, so entsieht die natürliche Frage, ob nicht schon unser griechisches Matthäus-Eyangelium aus einem so erweiterten Texte übersetzt ist. O. gedenkt dieser Frage nicht: er scheint aber derselben dadurch haben vorbeugen zu wollen, dass er theils die Interpolationen spät beginnen, Theils die

griechische Uebersetzung sehr früh angesertigt werden läst: Indes das Letztere ist eben so wenig erwiesen, als das Erstere. Wenn O. die merk-wirdige Nachricht des Papias (Euseb, b. e. 111, 39), ein jeder habe, so gut er vermogt, das Ev. Matthäi übersetzt, von dem Johannes Presbyter ableiten will, um jene Uebersetzungen nun noch über die Zeit dieses Johannes Presh, hinaufzusetzen; so dürfte er darin wenig Beystimmung finden. Denn nicht bey jener Stelle, sondern bey der Nachricht über den Marcus nennt Papias denselben als Gewährsmann. Wenn zu der Zeit, als Papias schrieb, die Evangeliensamm-lung und in derselben unser griech. Matthäus, wie der Vf. will, überall verbreitet gewesen wäre; so wurde Papias nach der Erwähnung der vielen griechischen Vebersetzungen dieser Einen doch besonders gedacht, und Eusebius würde gewiss auch diese Worte mitgetheilt haben. — Wäre der Vf. hier. nicht von einer Parteylichkeit für die griechische Uebersetzung bestochen, von der er doch selbst, die Auslagen des Alterthums annehmend, zugiebt, dass ihr Ursprung im Dunkeln liege, und dass ihre ersten fichern Spuren erst in der Evangeliensammlung hervortreten: fo wurde feine Untersuchung vielleicht eine Richtung auf die Zweifel genommen haben, welche gegen den aposiolischen Ursprung unsers griechischen Matthäus zuerst durch Schleiermacher (Ueber die Schriften des Lucas u. s. w.) angeregt, dann von Lücke, Usteri und Schulthess, besonders aber von Schulz (die christliche Lehre vom helligen Abendmahle. Leipz. 1824. S. 802) wiederholt worden find. Immer ware die Frage einer weitern Untersuchung werth, ob jene Zweifel, fofern fie wirklich gegründet find, nicht durch die Annahme gelöset würden, dass die griechische Uebersetzung aus einem schon erweiterten Matthäus gestossen, und die verdächtigen Stellen derselben für nachapostolische Zusätze zu halten

Wir lassen noch zwey einzelne Bemerkungen siber diesen Abschnitt solgen: Ueber die Minaei des Hieronymus, welche O. S. 59 sich nicht erklären kann, oder die mom sind zu vergleichen Vitringa de Syn. vetere ed. II, p. 1047 und Edzardus in Not. ad Avoda Sara p. 253 sf. — Wenn S. 85 sf. der gegen die ursprüngliche Identität des Ev. der Hebräer mit dem Matthäus mögliche Einwarf zurückgewiesen wird, dass in diesem Falle Origenes und Hieronymus sich in ihren Commentaren über den Matthäus häusiger auf das Evangel. der Hebräer bezogen haben würden; so konnte auch auf die schon früh in der Kirche eingewurzelte Anhänglichkeit an die einmal recipirten Texte der heil. Schriften hingewiesen werden, welche selbst zur Ungerechtigkeit gegen den anerkannten Grundtext des A. T. verleitete (man vergleiche die Urtheile der Zeit über des Hieronymus Bemühungen, de Wette's Einl. in das A. T. 9. 70, und welche gegen einen corrumpirten Grundtext des Matthäus nothwendig noch misstraui-

icher machen muiste.

(Die Fortsetsung folgt.)

RECHTS.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Köln, b. Bachem: Würdigung der Geschwernen-Anstalt nach dem Französischen des Ritters Mezard, ehemal. General-Prokurators beym Kriminalhofe der Vaucluse, jetzigen ersten Präsidenten des königl. Hoses zu Ajaccio. 1824. 63 S. gr. 8. (8 gGr.)

Die Uebersetzung dieses Kapitels des unter dem Titel: "De la liberté considérée dans ses rapports avec les institutions judiciaires etc. in Paris erschienenen berühmten Werkes, Behufs der Verbreitung seines Inhaltes in Deutschland, ist um so angemessener, je mehr einige eingenommene Verfechter der Geschwornenanstalt fich herausgenommen haben, fich auf die Probe der Erfahrung, auf die Vortrefflichkeit in der Ausführung und auf deren Beliebtheit, da wo die Jury besieht, dreist zu berufen, und je mehr die ehrlichen Deutschen solchen Versicherungen zu trauen gutmüthig genug find. Hier spricht ein Mann, der als General-Procurator und als Präsident in dem amtlichen Verhältnisse siand, Alles bis aufs Einzelnste zu beobachten; der das Institut in allen den verschiedenen Gestaltungen kennen gelernt hat, welche in Frankreich versucht worden find, um die sich offenbarenden Uebelstände daraus zu vertilgen; der alle seine Behauptungen mit namhaften Thatsachen belegt; der mit seltenem Scharffinne, Besonnenheit und Mässigung in seinem Urtheile zu Werke geht. Er besitzt so wenig Voreingenommenheit, dass er unum-wunden gesieht: Wenn die Frage sey, ob die derma-lige-Criminaljustiz erhalten, oder diejenige wieder eingeführt werden solle, welche vor der Revolution in Frankreich gehegt wurde; so könne man sich un-bedenklich nur für die erstere entscheiden. Nichts desso weniger ist sein Urtheil: dass das Institut der

Jury durchaus verwerflich und zur Criminalrechtspflege ungeschickt sey, dergesialt, das alle bereits vorgeschlagene oder zu erunnende Verbesserungen nicht im Stande find, es tauglich zu machen, weil es in seinem Principe seiner Bestimmung widerspreche, und eben deswegen in der Ausführung unvermeid-lich voller Widerfprüche feyn müsse. Er lässt den praktischen Werth der Jury in England, als einer politischen Nothanstalt zur Ausslickung einer mangelhaften Staatsverfassung, und die eben wegen dieser hohen Wichtigkeit im Nationalgeiste erfolgte Veredlung des Gebrauchs dieses Nothmittels ganz auf sich beruhen; aber er greift die Albernheit an: einen alten Flicken von einem zerfetzten Kleide abzureisen, um daraus einen Hauptbestandtheil eines neuen Kleides zu machen. Er spricht sich endlich offen darüber aus, dass bey allen den in Frankreich mit der Jury vorgenommenen Veränderungen fie auch in politischem Betrachte ihre ganze Brauchbarkeit verloren habe, und nichts weiter sey, als ein Mittel, das Volk zu betrügen und ihm weis zu machen, es besitze eine Scheide für das Schwert der Herrschaft, so dass es nur von der Gerechtigkeit daraus hervorgezogen werden könne, da vielmehr diese Scheide auf beiden Seiten offen ist, und die Gewalt daher beliebig verwunden oder tödten kann, wohin sie mit der Schärfe ihres Schwertes trifft. Alles diess ist in keiner schulgerechten Entwickelung dargethan, sondern in einer freyen Beleuchtung der einzelnen Bestandtheile und Einrichtungen der in Rede stehenden Anstalt. -Der Uebersetzer ist offenbar ein Mann, der der Sache und der Sprache vollkommen kundig ist; aber die Uebersetzung ist so stüchtig gearbeitet, dass nicht blos mehrere Härten, sondern auch einige arge Sinnentsiellungen darin vorkommen.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN

## Todesfälle.

Am Sten Jun. v. J. starb zu Portenhall in Bedfordshire Thom. Martyn, früher Professor der Botanik zu
Cambridge, Mitgl. d. Königl. Gesellsch. d. Wissensch.
zu London, durch eine stora rustica und andere botanische Werke, wie auch durch die Beschreibung seiner
Reisen durch Frankreich, Helvetien und Italien, eine
Abhandlung über Virgil's Aeneide (über Carthago's
Gründung) u. s. w. bekannt, 90 Jahre alt.

In der Nacht zum 7ten Jun. starb zu Berlin der durch mehrere Schriften über das mündliche Gerichtsverfahren bekannte Geh. Ober - Revisionsrath Bernh. Seyppel aus Trier, im 58sten J. s. A.

Am 14ten Jun. starb ebendas. J. Ch. Seyffert, Königl. Gen. Superintendent der Neumark, durch Erbauungsschriften vortheilhaft bekannt.

Um die Mitte des v. J. starb auf der Insel Island der als Dichter ausgezeichnete Assessor Bened. Gröndal, im 67sten J. s. A.

Am 22sten Oct. starb zu St. Petersburg der um die Astronomie hochverdiente wirkl. Staatsrath F. Theod. v. Schubert, ordentl. Mitgl. d. Kais. Akad. d. Wissensch. daselbst, im 67sten J. s. A.

Am 16ten Nov. starb zu Halle Joh. Gottfr. Stein-häuser, ordentl. Professor der Bergwerkswissenschaften seit 1816, früher Prof. d. Mathematik auf der Universität zu Wittenberg seit 1805, vorzüglich bekannt durch seine Schriften über Erdmagnetismus, im 58sten J. s. A.

Am 21sten Nov. starb zu Paris der berühmte Geograph J. N. Buache, d'Anville's Nachfolger als erster Künigl. Geograph und Mitglied der Akad. d. Wissensch., gegen 84 J. alt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1826.

#### BIBLISCHE LITERATUR.

Königsbung, b. Unzer: Die Echtheit der vier canonischen Evangelien — Ein Versuch von Hermann Olshausen u. 1. w.

(Fortsetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

(S. 96-108). Hier ist bekanntlich des Geschichtlichen wenig. Die Vermuthung, dass dieses Evangmit dem des Petrus zusammenhänge, wird als unerweisbar beseitigt, und dann die Nachricht des Papias über den Marcus und sein Evangelium beygebracht.

Einen reichhaltigern Stoff bietet die Geschichte des Ev. des Lucas (dritter Abschn. S. 104 - 215) dar, welche mit der Untersuchung über das merkwürdi-ge Evang, des Marcion eröffnet wird. Es sey uns erlaubt, hier beyläufig der Anficht des Vfs. zu widersprechen, als ob sich schon vor Marcion eine anzijudische Bichtung in Rom entwickelt, und dann in dem Marcion in einer Spitze concentrirt habe, dass Marcion daher als der älteste Schriftsteller der römischen Kirche zu betrachten sey. Wir können in dieser Zeit durchaus keine selbsissändige theologische Richtungen in Rom und im ganzen Abendlande entdecken, iondern nur ein passives Empfangen der im Oriente hervorgetretenen Entwickelungen. Gerade diese passive Empfänglichkeit, nicht minder freylich auch der äusserlich blühende Zustand der römischen Gemeinde, lockte so viele orientalische Sectirer dorthin; und eben der Umstand, dass sie alle Gnofiiker, Montanisten und später Unitarier, dort Anhang fanden, spricht deutlich dafur, dass sich daselbst keine eigenthumliche Richtung entwickelt ha-be. Und so fand auch Marcion die seinige dort nicht vor, fondern brachte sie dorthin. Doch diess beyläufig. Wir folgen jetzt Hn. O. zu den Untersuchungen über das Ev. Marcions, welche um fo interessanter find, da sie mit denen seines Hn. Collegen Hahn nicht nur gleichzeitig, sondern auch in den Resultaten völlig übereinstimmend sind. Da wir uns Cher die Letzteren in diesem Blatte (A. L. Z. Octbr. 1823. S. 225 ff.) schon geäussert haben, so können wir uns hier damit begnügen, den Gang der vorliegenden Untersuchung und ihre Eigenthümlichkeiten anzudeuten. Zuerst zeigt O., wie Hr. Hahn, das Tertulliun das Ev. Marcions in Händen gehabt babe, und in den Buchern contra Marcionem aus demselben wortlich citire, dass Epiphanius dagegen A. L. Z. 1826. Erfter Band.

bey seinen Auszügen aus dem Ev. Marcions nicht immer wörtlich den Text, sondern oft nur kurze Andeutungen des Inhalts gebe, und nur dann mit Sicherheit zu gebrauchen ley, wenn er ausdrücklich von Verschiedenheiten des Textes rede. Die alsdann folgende Untersuchung über die einzelnen Abschnitte des Ev. Marcions erganzt sich sehr häufig gegenseitig mit der Hahnischen, mit welcher sie in den Resultaten fast immer zusammentrifft. Hahn überall die dogmatische Bedeutung dieser Stellen in dem Sinne Marcions zu entwickeln fucht, geht O. mehr darauf ein, diese Ausmittelung des Evangeliums gegen die abweichenden Bestimmungen des Hn. Eichhorn zu vertheidigen. Es ist bekannt, dals dieser Kritiker in den Scholien des Epiphanius wörtlich genaue Excerpte aus dem Marcionitischen Evangelium zu finden glaubt, und dadurch seine Ansicht begründet, dass dieses Evang, einen kürzern und unvollendetern Text als unser Lucas gehabt habe. Hr. O. macht gegen diese Ansicht im Allgemeinen die Grunde geltend, welche schon öfter derselben entgegengesetzt find, zeigt dann aber auch an vielen Stellen (vgl. S. 150. 152. 161. 167. 177. 181. 182), dass Eichh. nicht einmal die zwey Recensionen dieser Scholien mit einander verglichen habe, sondern stets die Eigenthumlichkeiten der Ersten ohne weiteres als Abweichungen des Marcionit. Evangel. ansehe, wenn auch die Zweyte ganz anders laute. Etwas auffallend ist es, das auf diese Weise sogar ein Druckfehler der ersten Scholienrecension (βολή. Luc. 22, 41, wo die zweyte das richtige βολήν hat) in den Eichhornischen Marcion gekommen ist (S. 181). - Bey einigen Abschnitten des Evang., über welche die Quellen entweder gar nichts oder ungenügendes beybringen, weicht O. hin und wieder von Hahn ab. So scheint er Luc. 7, 29 - 35 (S. 143) und Luc. 10, 12 - 15 (S. 154), welche nach Hahns Vermuthung im Ev. Marcions fehlten, zuzulallen. Dagegen will er zu Luc. 12, 28 (S. 163), wo nach Epiphanius die Worte o 3tos auquerron tor xontor fehlten, gegen Eichh., dem auch Hahn beylümmt, geltend machen, dass auch Tertullian diesen Versnicht erwähne. Wir sinden den elben indes in den Worten bey Tertullian (adv. Marc. IV c 29) et tamen vestiuntur ab ipso, und nachher: cur illos modicae fidei incufat, hinlänglich angedeutet, und möchten deshalb auch glauben, dass sie erst von spätern Marcioniten ausgelassen seyen. Die merkwürdige Veränderung von Luc. 16, 17. welche Tertullian IV c. 33 angiebt (transeat coelum et terra citius, ficut et lex et prophetae, quam unus apex verborum domini), finden wir S. 170 nicht bemerkt. — Die letzte Stelle des Marcion. Ev. welche Tertullian anführt, foll nach O. (S. 188) Luc. 24, 41 feyn. Die Anspielungen, welche Hahn (S. 222) noch auf 44 u. 47 findet, bezieht Hr. O. auf die Aussendung der Apostel cap. 9, oder der Siebenzig cap. 10, wodurch indess das praedicare universis nationibus nicht genügend erklärt werden dürfte.

Nachdem durch diese Vergleichung das Resultat. gewonnen ist, dass die Evangelien des Lucas und des Marcions ursprunglich identisch, und dass die Eigenheiten des Letzteren als spätere Auslassungen und Veränderungen zu betrachten seyen: so geht Hr. O. zu dem Beweise über, dass diese Veranderungen al-lerdings in dem dogmatischen Systeme Marcions ih-ren Grund hatten. Er begnügt sich indes, diess an den bisher für das Gegentheil geltend gemachten Stellen ausführlich darzuthun, während er übrigens auf die Hahnsche Schrift verweiset. So wird nun zuerst gezeigt, wie Marcion die in seinem Evangelio stehen gebliebenen ihm ungünstigen Stellen durch Erklärungen mit seinem Systeme in Uebereinstimmung gebracht habe, namentlich Luc. 5, 12 - 16. 6, 23. 24 — 26. 9, 28 — 36. 16, 19 — 31. 20, 27 bis 36. 22, 15. 24, 39. (wo indefs auch, wie aus Tertullian erhellt, das ψηλαφήσατε με fehlte). Dann werden eben fo bey den Stellen, deren Weglassung in Marcions Evangelio nicht fogleich erklärbar ist, die Ursachen nachgewiesen, welche dieselben für Marcion unbrauchbar und ansiössig machten, namentlich bey Luc. 1, 1 - 4. 11, 30. 31. 49 - 51. 15, 11 - 32. 17, 10. 21, 18. 19, 29 - 46. Wenn indels hier als Grund der Weglassung des Procemiuns' (S. 205) unter anderem bemerkt wird, Marcion habe sich daran gestossen, dass daselbst das Evang. einer Privatperlon zugeschrieben werde, da nach Marcionit. Grundsätzen nur Ein wahres Evangelium gewesen sey, von Christo verfasst und von Paulo vollendet: so ist es allerdings wahr, dass die spätern Marcioniten sich die Sache so dachten, aber höchst unwahrscheinlich, dass Marcion bereits selbst diese Vorstellung unter seinen Anhängern verbreitet habe. Denn Tertullian erklärt ja ausdrücklich IV c. 2: Marcion evangelio suo nullum adscribit auctorem.

In dem vierten Abschnitte, der Geschichte des Evang. des Johannes, (S. 216 – 266) wird gegen Bretschneider das Gewicht der außern Zeugnisse für dieses Evangelium entwickelt. Hier wird besonders geltend gemacht, dass Polycarpus und Papias, von denen Irenäus seine Nachrichten eingezogen hatte, noch unmittelbare Schüler des Johannes gewesen seyen. In Beziehung auf den Papias simmen wir zwar auch dem Vf. bey, dass des Eusebius Behauptung, Papias sey nicht Schüler des Apostels sondern des Presbyters Johannes, das ausdrückliche Zeugniss des Jrenäus nicht aufzuheben vermöge. Euschius fuchte nur den vermeinten Urheber des Chiliasmus von allem Zusammenhang mit den Aposieln loszutrennen, und schloss aus der, von ihm h. e. III c. 39 auch mitgetheilten, Stelle des Papias

zu viel. Aber auf der andern Seite möchte auch der Vf. zu weit gehen, wenn er aus eben dieser Stelle grade das Gegentheil, dass nämlich Papias die Apostel gehört habe, erweisen will. Papias erzählt dort nämlich zuerst, dass er παρὰ τῶν πρεσβυτέρων Nachrichten eingezogen habe, und fagt dann später: εί δέ που και παρηκολουθηκώς τις τοίς πρεσβυτέροις έλθοι, τους των πρεσβυτέρων ανέχρινον λόγους τί Ανδρέας, η τί Πέτρος είπεν - - η τίς έτερος των του κυρίου μαθητών ατέ Αριστίων και δ πρεσβύτερος Ίωάνrns x. r. 1. Hr. O. will nun hier apeagurépous mur von den Aposieln verstanden haben, und erklärt die Stelle dahin: bey den Apolieln habe Papias über den Herrn, bey den Begleitern der Apostel aber über diese Nachricht eingezogen. Rec. meint, dass allerdings hier zu den πρεσβυτέροις auch die Apostel gerechnet, aber nicht dass sie ausschließlich gemeint werden, sondern dass der Ausdruck eben so allgemein ist wie VI c. 13, wo der Ueberlieferun-gen, die Clemens παρὰ τῶν ἀρχαίων πρεσβυτέρων empfangen habe, gedacht wird. Bey mehreren Aposieln konnte sich Pupias ja gar nicht mehr erkun-digen: aber auch den Johannes hatte er ohne-Zweifel wie Polycarpus nur in seiner frühen Jugend gehört, und so kann es nicht befremden wenn es nach dessen Tode für ihn noch hinlänglichen Stoff zu Erkundigungen bey älteren Schülern desselben gab.

Mit Recht wird ferner bemerkt, dals, I da Johannes so lange gelebt habe, und von so vielen ge-kannt gewesen sey, es unendlich schwierig habe fevn muffen, ihm eine Schrift, wie das Evangelium, unterzuschieben. Dass Polycarpus und Papiae den. ersten Brief des Johannes und das Evangelium gekannt haben, fucht der Vf. gegen Bretschneider zu erweisen. Besonders weilt er aber dann bey dem Beweise, dass die Montanissen auf das Evangelium Johannes ihre Lehre von dem Paracletos gegründet hätten, dass also das Evang. schon vor dem Entstehen dieser Partey in Asien verbreitet gewesen seyn musse. Diess leitet ihn auf einen sehr lesenswerthen Excursus über eine der dunkelsten Partieen der ältesten Kirchengeschichte, nämlich über die Geschichte der Opposition, welche der Montanismus in Kleinasien veranlasste. (S. 241 ff.) Er geht dabey von der Stelle Irenuei adv. haer. III. c. 11 aus, welche er nach Fessissellung der Lesart: qui pseudoprophetas (it. pseudoprophetae) quidem esse volunt dahin erklärt, dass Irenaus daselbst von Menschen rede, welche in Oppolition gegen die Montanissen alle Charismata verworfen hätten, mit denselben aber auch das Evang. Johannis, weil darin die von den Montanissen besonders hervorgehobene Lehre vom Paraclet vorgetragen war. Daran knupft er den Bericht des Epiphanius über die Aloger (haer. 51), und findet in diesen eben jene Gegner der Montanissen wieder. Auf dieselbe Oppolition der Antimontanisten gegen die Schriften des Johannes deutet er auch die erhaltenen Titel zweyer Schriften des Hippolytus (von den Charismaten, und von dem Evong, und

der Apocalypse des Johannes) und die 60ste Haresis des Philastrius. Aus allem diesen folgert der Vf. (S. 262) zuerst, dass sich sogleich bey Entsiehung der Phrygischen Secte ihre Stifter auf das Evang. Johannis bezogen haben, dass folglich damals schon dasselbe in Asien allgemein verbreitet gewesen seyn musse; dann aber, dass die Gegner keine geschichtliche oder traditionelle Grunde dem Evangelio entgegenzustellen gehabt haben, weil sie sonst zu solchen Gründen ihre Zuslucht nicht genommen haben wurden, wie Epiphanius haer. 51 c. 4. 18 — 22 angiebt. In Beziehung auf das zweyte ist nun freylich wohl zu erinnern, dass wir bey dem Epiphanius keine historisch treue Darstellung des Streites des zweyten Jahrh. suchen dürfen. So wie er hier die Gegner der Johanneischen Schriften aus allen Zeiten unter dem Namen Aloger zusammenfasst: so lässt es sich auch nicht ausmitteln, wann und wo grade die Gründe gebraucht seyn mögen, welche er anführt. Von den Antimontanissen des zweyten Jahrh. hatte Epiphanius schwerlich aussührliche schristliche Quellen: wir haben also kein Recht, grade die schärssien Waffen, deren sich dieselben bedient haben mögen, bey ihm bemerkt finden zu wollen. Uebrigens können wir auch den davon für die Authentie des Evang. Johannis hergenommenen Grund um so eher fahren lassen, da ja dieselbe ohnehin durch historische Zeugnisse so gesichert ist, wie die irgend eines andern Neutestamentl. Buches. - Mit lobenswerther Unbefangenheit, erklärt der Vf. zuletzt noch die vorgeblichen Spuren des Ev. Johannis in den Briefen des Ignatius und Barnabas für unsi-cher, und erkennt das vermeinte Citat von Joh. 18, 22. 23 in dem Clementinischen Fragmente bey Hieron. comm. in Jes. als einen Zusatz des Hieronymus. Alle sichere Spuren vom Gebrauche dieses Evangelii gehören in die Zeit, wo dasselbe ichon in die Evangeliensammlung aufgenommen war.

Fünfter Abschn. Geschichte der Evangelienfammlung (S. 267—406). Dass die Sammlung unserer vier Evangelien seit d. J. 200 in allgemeinem Gebrauche war, bedarf keines Beweises: deshalb beschränkt sich der Vf. darauf, die Geschichte der Sammlung im zweyten Jahrh. zu verfolgen. Er beginnt mit den Zeugnissen aus der zweyten Hälfte des 2ten Jahrh., denen des Irenäus, Tertullianus, Clemens Alex., Theophilus v. Antiochien, und des von Muratori bekannt gemachten römischen Catalogus, aus welchen sich ergiebt, dass die Sammlung damals in der ganzen christlichen Welt allgemein verbreitet war. Eben dadurch müssen wir bewogen werden, unverdächtige Angaben von der frühern Existenz der Evangelien willig anzuerkennen, wenn wir nicht eine so allgemeine und ausgedehnte Verbreitung der Evangelien über die ganze christliche Welt als etwas Urplötzliches hinstellen wollen. Mit dieser Bemerkung geht der Vf. zu den Spuren der Evangeliensammlung in der ersten Hässte des zweyten Jahrh. über, und widmet zuerst den Denkwürdigkeiten Justins eine aussührlichere Untersuchung (S. 286—835).

Da er hier, obgleich auf eigenthümlichem Wege, doch in den wichtigsten Resultaten mit den neucsien gelehrten Bearbeitern dieses Gegenstandes, Hn. Dr. Gratz (krit. Unterfuchungen über Justins Denkwürdigk. Stuttgart 1814) und Hn. Dr. Winer (f. dessen in den von Rosenmüller, Fuldner und Maurer heraus-gegebenen commentatt. theoll. T. 1. P. 1. p. 221 ff. wieder abgedruckte dissert.) zusammentrifft, so ge-nügt es den Gang seiner Untersuchung kurz anzudeuten. Justinus citirt seine evangelische Stellen aus den anoumuorevuara, welche er von den Aposteln und ihren Schülern ableitet, und als deren gewöhnlichere Benennung er den Ausdruck εὐαγγέλια angiebt. Τὰ ἀπομνημονεύματα αὐτοῦ Dial. c. Tryph. p. 338 find ἀπομν. χριστοῦ nicht Πέτρου. Da Justinus fich nie auf die Tradition, aber öfters auf die Denkwürdigkeiten beruft, so ist anzunehmen, dass alle seine evangelischen Stellen aus den Letztern genommen sind. Indess ergiebt sich aus der Vergleichung der mehrmals vorkommenden Stellen, dass er sehr oft aus dem Gedächtnisse citire. (Dass diess auch bey seinen alttestamentlichen Citaten der Fall ist, zeigt Winer a.a. O. in den Commentt. p. 246ff.) Wenn' daher einige constante Eigenheiten in seinen Citaten und Abweichungen in den Sachen auf einen eigenthumlichen Text schließen lassen, so kann doch nicht eine blosse Verschiedenheit im Ausdrucke den Schluss auf eine Verschiedenheit der Denkwürdigkeiten von unsern Evangelien begründen. Hr. O. weiset dann zuerst die wenigen Spuren von dem Evang. des Marcus (wo noch Dial. p. 326 cf. Marci 13, 3 f. Gratz a. a. O. S. 25 hinzuzufügen isi), und dem des Johannes (wo S. 309 auch auf zwey Stellen in den Justinischen Fragmenten in Grabii spicileg. T. II. p. 191 aufmerksam gemacht wird), und die häufigern Beziehungen auf Lucas in den Denkwürdigkeiten nach, und kommt zuletzt auf die mit Matthaus übereintreffenden Citate, die so zahlreich find, dass ein beträchtlicher Theil dieses Evangeliums sich. in den Denkwürdigkeiten wieder findet. Dass Justinus wirklich den Matthäus gebraucht habe, wird namentlich (S. 821) daraus erwiesen, dass beide in den Alttesiamentlichen Citaten, welche sie gemein haben, auffallend gegen die LXX und gegen den he-bräischen Text übereinsimmen. Nun sinden sich aber unter den Evangelischen Citaten Justins auch manche, welche nicht in unsern Evangelien vorkommen, die aber mit den übrigen so innig verwach-fen find, dass man sie nicht isoliren kann. Da sich diese Zusätze grade in Verbindung mit Stellen aus dem Matthäus finden, so nimmt O. an, dass Juslinus in seiner Evangeliensammlung einen corrumpirten Matthaus gehabt habe, corrumpirt nämlich durch die Zusätze, welche schon damals unter den Judenchristen einzuschleichen angefangen, und welche späterhin noch vermehrt dem Evangelio der Hebräer seinen von dem Matthäus unterschiedenen. Character gegeben hätten. Indels foll Justinus wegen der großen wörtlichen Uebereinsummung seiner Citate mit unserm griechischen Matthäus keine von

diesem verschiedene griechische Uebersetzung gehabt haben: sondern in diese griechische Uebersetzung sollen aus dem aramäischen Original oder aus einer andern griechischen Uebersetzung die Zusätze ein-

getragen gewelen feyn.

Nehmen wir diese Ansicht des Vfs. über die Ja-Minischen Denkwürdigkeiten an, so werden wir auch durch sie zu der Vermuthung geleitet, dass in jener Zeit, wo Justinus schrieb, sich unsere Evangelien-sammlung eben gebildet habe. Wäre dieselbe mit dem Christenthum selbst entstanden, wie O. später (S. 441) behaupten zu dürfen glaubt, d. i. wären seit dem ersten Jahrh. unsere Evangelien in dieser Verbindung allgemein in kirchlichem Ansehen gewesen: so begriffe es sich in der That nicht, wie Justinus eines derselben auf eine so auffallende Art habe interpoliren können. Denn mochten auch die Christen jener Zeit in unkritischer Sorglosigkeit (S. 833) allerley apocryphische Nachrichten über Jesum neben den Evangelien zulassen, so haben wir doch durchaus keinen Grund zu vermuthen, dass Ge dergleichen Interpolationen in den in der Kirche allgemein verbreiteten und in hohem Ansehen siehenden Schriften zugelassen hätten. Nur während der Zeit, wo die apostolischen Evangelien, welche bis dahin nur einzeln in einzelnen Ländern bekannt

waren, ansingen allgemeiner in der Kirche verbreitet zu werden, lässt es sich denken, dass ein christlicher Schriftsteller einen so interpolirten Matthäus

ohne Ansiols gebrauchen konnte.

Unser Vf. wendet sich dann von Justinus zu dessen Schüler Tatianus (S. 335 ff.), von dem es sich nach dem über seinen Lehrer angenommenen schon von selbst versieht, dass er die Evangelien gekannt habe. Wichtiger ist der Abschnitt über Celfus (S. 339 bis 355), welcher zwar, wie der Vf. richtig bemerkt, weil er schon von Marcioniten redet, erst in die zweyte Hälfte des zweyten Jahrh. zu setzen ist, der aber dennoch theils durch seine allgemeine Aeusserungen über die Evangelien, theils durch Citate einzelner Stellen ein höchst wichtiges Zeugnis dafür ablegt, dass dieselben zu seiner Zeit allgemein in der christlichen Kirche gebraucht wurden. Wir machen auf diesen Abschnitt, der um so verdiensischer ist, als man dem Celsus in der Geschichte dem Evangelien nicht immer die gehörige Ausmerksamkeit gewidmet hat, unsere Leser besonders ausmerksam, und solgen nun dem Vs. zu seiner Beweissührung, das bereits i die Häretiker Murcion und Valentinus die Evangeliensammlung gekannt hätten.

(Der Befehluse folgt.)

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Todesfälle.

Am 13. Septhr. v. J. verlor die kathol. Gemeinde zu Schwerin ihren würdigen Seelforger, den Paftor Laurentius Papenheim. Er ftarb, auf einer Reise begrissen, zu Lübeck. Er war geboren am 21. Septbr.
1765 zu Neuherse in Westphalen, studirte 7 Jahre
auf der kathol. Universität zu Paderon, ward darauf in dem neuerrichteten Seminario daselbst als erster Lehrer angestellt, schrieb im J. 1788 ein Buch über die drey göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe, über Reue und Leid, und den Entschluss zur Befferung; und theilte es unter seine Schüler aus. Im J. 1790 erhielt er den Ruf als Hauslehrer und Haus-Kapellan nach Werden an der Weser bey dem Hn. von Mitteinig. Im Julius 1796 kam er als Pastor nach Schwerin, zeigte sich als vorzüglichen Kanzelredner und erwarb sich die allgemeine Liebe und Achtung seiner Gemeinde. 1809 am 30. Novbr. weihte er, auf erhaltene Dispensation des Fürst-Bischofs zu Hildesheim, die neuerbauete Kirche zu Ludewigslust ein, und liess mehreres über die Ceremonie der Einweihung, die Gebete und Pfalmen, drucken. 1812 schrieh er vier Messgesänge und Gebete, und Betrachtungen über das Leiden Christi (Schwerin 8.) 1814 Sieben Unterweisungen über einige der katholischen Kirche eigenthümliche Lehren und Gebräuche (Schwer. gr. 8.); und 1817 gab er mit seinem Collegen, dem Pastor Stephanus Heek, das gegenwärtig in der katholischen Kische zu Schwerin gebräuchliche Andachtsbuch, heraus.

Den 12. Octbr. starb zu Bützow der durch sein Werk "Ueber Gauner etc." bekannte Großherzogk Mecklenburg-Schwerinsche wirkliche Kriminalrath, Franz Andr. Wennmohs. Geboren zu Grabow im J. 1778, begann er auch daselbst nach vollendeten Studien in Göttingen seine erste juristische Lausbahn als Advokat und Amts-Auditor, war hernach adjungirter Stadtrichter und Steuer-Einnehmer, und ward 1812, bey Errichtung des Kriminal-Collegii zu Bützow, zum zweyten wirklichen Rath und dritten Mitgliede desselben berufen. Eine Gemüthskrankheit entzog ihn bereits seit einem Jahre seinem Beruskreise.

# II. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Die erledigte ordentl. Professur der Geschichte zu Leipzig ist dem ordentl. Professor der Philologie und Beredsamzeit zu Kiel Hn. Wachsmuth höchsten Orts übertragen, und von ihm bereits angetreten worden.

Se. Königl. Hoh. der Kurfürst von Hessen haben den Hosrath und Ritter Hn. Wurzer in Marburg zum Geheimen Hofrathe ernannt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1826.

#### BIBLISCHE LITERATUR.

Körigsberg, b. Unzer: Die Echtheit der vier canonischen Evangelien — Ein Versuch von Hermann Olshausen u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

In Beziehung auf den Marcion geben wir nun zwar gern zu, dass, da nach unserer Ansicht während seiner öffentlichen Wirksamkeit die Evangelien allgemeiner verbreitet und zu einer Sammlung verbunden wurden, ihm in dieser Zeit dieselben auch bekannt geworden seyen: dagegen finden wir durchaus keinen Grund zu der Annahme, vielmehr manche gegen dieselbe, dass schon, ehe er sich von der ka-tholischen Kirche trennte, in derselben die Evan-geliensammlung allgemeine kirchliche Geltung ge-habt haben sollte. Wenn es nicht das dringendse Interesse eines Sectensüfters erfordert, das lehrt die Natur der Sache und die Geschichte aller Zeiten, fo wird derselbe nie Schriften, welche bereits für heilig gelten, schlechthin verwerfen, und sich dadurch zum Voraus den Eingang bey dem Volke er-schweren. Marcion hätte aber von seinem Standpunkte aus die übrigen Evangelien nicht für schlechthin erdichtet, sondern nur für corrumpirt halten können:- wie hätte er also nicht, wenn auch nur um der Anhänglichkeit des Volkes an feinen heiligen Schriften zu schonen, sich auch bey ihnen der Mühe der Emendation unterziehen sollen? Wir wiederholen ferner, was schon an einem andern Orte (A. L. Z. Oct. 1823. S. 254) darüber bemerkt ist: Wie konnte Marcion die Antithesen, welche ihm Matthäus in seiner Bergpredigt lieferte, verschmähen? Wenn er aber von denselben nur die Sätze gebraucht, welche auch im Lucas siehn, und siatt der Gegenfätze, welche Matthäus hat, und welche für ihn sehr brauchbar waren, andere ergänzt, wie kann er damals den Matthäus gekannt haben? Dass im Johannes, wie S. 871 bemerkt wird, ihm vieles nicht zusagen konnte, ist zwar richtig: dasselbe war aber auch mit dem Lucas der Fall. Wo konnte dagegen Marcion willkommnere Belehrungen über feinen guten Gott, wo eine ihm angemelsnere Christo-logie finden, als bey Johannes? Der Vf. wendet noch ein, Marcion habe alle Apostel, ausser dem Paulus als Judaisten, und ihre Schriften als Verdrehungen der reinen Christuslehre betrachtet, und schon deshalb kein anderes als das Paulinische Evangelium des Lucas annehmen können. Wir beziehen A. L. Z. 1826. Erster Band.

uns dagegen auf Neander's gnost. Systeme S. 308, und fügen noch hinzu, dass in diesem Falle Marcion schwerlich Luc. 6, 13 u. 9, 1 ff. würde haben siehen lassen.

Da Hr. O. seine Meinung, dass Marcion von Anfang an die Evangeliensammlung gekannt habe, ausführlicher zu begründen sucht, als Hr. Hahn: so wollen wir die von ihm beygebrachten Beweisstellen Was zuerst die Stelle des Irenaeus näher prüfen. I. c. 29 (semet ipsum veraciorem, quam sunt hi, qui evangelium tradiderunt apostoli, suasit discipulis fuis, non evangelium sed particulam evangelii tradens eis) betrifft, so sucht sie der Vf. dadurch für seine Behauptung beweisend zu machen, dass er voraussetzt, evangelium sey bey Irenaus schlechthin die Evangeliensammlung. Dem ist aber nicht so. Evangelium ist zunächst der Inbegriff der Nachrichten von dem messianischen Leben und Wirken Jesu; die Evangeliensammlung wird nur in sofern so genannt, als sie durch gegenseitige Ergänzung diesen Inbegriff giebt. Jene Bedeutung erhellt u. a. aus Iren. III. c. 14: Si autem quis refutet et Lucam, quasi non cognoverit veritatem, manifestus erit projiciens Evangelium: - plurima enim et magis necessaria Evangelii per hunc cogno-vimus. Indels legt auch O. auf diese Stelle weniger Gewicht, als auf die vermeintliche eigene Erklärung Marcions bey Tertullianus de carne Christic. 2: Christianus cum fuisses, excidisti, rescindendo quod retro credidisti, sicut et ipse confiteris in quadam epistola, et tui non negant, et nostri probant. Auf eine ähnliche Weise erwähnt Tertullian dieses Briefes adv. Marc. IV. c. 4: Quid nunc, si negaverint Marcionitae primam apud nos fidem ejus, adversus epistolam quoque ipsius? Quid si nec epistolam agnoverint? Certe Antitheses non modo fatentur Marcionis, sed et praeferunt: ex his mihi probatio sufficit. Da Tertullian diesen Brief so allgemein bezeichnet (in quadam episiola), und nichts aus demfelben beybringt, wie doch fo vieles aus den Antithesen, so lässt sich zuförderst mit vielem Grunde daran zweifeln, dass er denselben selbst gesehen habe. Wenn wir diess aber auch dahin gestellt seyn lassen, so giebt ferner die zweyte Stelle sehr bedeutende Winke gegen die Echtheit des Briefes. Tertullian fürchtet, dass die Marcioniten denselben nicht anerkennen möchten: dennoch setzt er ihnen nichts entgegen, sondern wendet sich von dem Bestrittenen fogleich ab zu den unbestrittenen Antithesen. Was kann aber endlich in diesem Briefe, den Tertullian

so leicht fahren läst, Bedeutendes enthalten gewesen seyn? Der Vf. geht offenbar zu weit, wenn er alle vorhergehende und nachfolgende Beschuldigungen des Tertullian's fich auf dielen Brief stützen läst. Tertullian bezieht sich nur für die Behauptung auf denselben, dass Marcion früher selbst katholischer Christ gewesen sey; und der Zusatz in der erstelle: , et tui non negant", zeigt schon hinlänglich, dass ihn Tertullian nur für etwas anführe. was auch die Marcioniten nicht leugneten. War der Brief echt, so enthielt er Marcion's Standpunkte gemäls das Geständnis, er sey einst selbst in judaisuschen Irrthumern befangen gewesen, und erst nachher zur richtigen Erkenntniss gelangt. Wenn aber die Marcioniten ihn mit Recht nicht anerkannten, so darf man annehmen, dass ein katholischer Christ dem Marcion ein reuiges Geständniss dieser Art angedichtet habe: und dann dürfte der Brief mit der Sage bey Tertull. de praescript. c. 30 zusammenhangen, dals Marcion kurz vor seinem Tode die Rückkehr in die katholische Kirche nachgesucht habe. Auf jeden Fall durfen wir aber in den Brief nichts legen, was nicht Tertullian selbst aus demselben anführt.

Wenn Hr. O. darauf (S. 868 ff.) noch Beweile dafür darzubringen sucht, dass sich Marcion auch auf die andern Evangelien bezogen habe: so unterdrücken wir die Bemerkungen, welche sich uns über Einzelnes noch darbieten, da wir schon der allge-meinen geschichtlichen Verhältnisse wegen gern zugeben, dass Marcion in seiner spätern Polemik Stellen zu bekämpfen gehabt habe, welche ihm von den Katholikern aus unserer Evangeliensammlung entgegen-

gesetzt wurden.

Nachdem nun noch der Vf. erwiesen hat, dass Valentinus die Evangeliensammlung angenommen habe (S. 577 - 393), glaubt er durch das Zusammen-treffen so vieler gleichzeitigen, aber aus verschiedenen Ländern gebürtigten Zeugen (des Justinus, Valentinus, Marcion, des Vfs des Muratorischen Bucherverzeichnisses, des Polycarpus) den Schluss hinlänglich begrundet, dass die Evangeliensammlung schon früher in den verschiedenen Ländern angenommen gewesen sey. Gegen die Annahme, dass das Muratorische Bücherverzeichnis in so frühe Zeit gehöre, möchten wir noch nachträglich grade die Stelle desselben geltend machen, welche der Vf. (S. 284) dafür beybringt: "pastorem nuperrime noftris temporibus in urbe Roma Herma conscripsit, sedente in cathedra urbis Romae ecclesiae Pio episcopo fratre ejus." Der Vf. des Pastor will nach lib. I. vis. 2 offenbar für den Hermas Röm. 16, 14 gelten. Ist er das nicht, so ist es doch durchaus unwahrscheinlich, dass grade ein jungerer Hermas dem Aelteren eine Schrift untergeschoben haben sollte. Demnach kann die Vermuthung, dass Hermas, Bruder des Pius (um 150), der Vf. sey, erst nach den Zeiten des Pius entslanden seyn, und jenes Bücherverzeich-niss wird daher auch erst längere Zeit nach dem Pius aufgezeichnet feyn. Der Ausdruck nuperrime beweilet nichts dagegen, da er mit Beziehung auf die vorhergenannten Schriften der Apoliel zu erklären ist.

Indess wir finden allerdings vor der Mitte des zweyten Jahrh. die ersten Spuren der Evangelienfammlung, und da die damals noch lebenden Apostelschüler sie ohne Widerspruch gelassen haben, sie vielmehr felbst gebraucht haben müssen, so lässt es sich gar nicht verkennen, wieviel daraus für die Echtheit der Evangelien folge. Aber folgt nun auch, dass die Evangelien in dieser Sammlung in der ganzen Kirche schon lange vorher verbreitet gewesen sind, oder ist es nicht eben so gut möglich, und wenn andere historische Grunde dafur sprechen, muss es nicht vielmehr angenommen werden, dass sich eben jetzt die Sammlung gebildet habe? Tertullian ist der Ersie, welcher be-hauptet, die Evangelien seyen schon von der Zeit ihrer Abfassung her allgemein in der Kirche verbreitet gewesen. Kann ihm aber, besonders als Afrikaner, darin ohne weiteres Glaube geschenkt werden? Als apostolisches Vermächtniss wurden die Evangelien fogleich, als fie gesammelt und allgemeiner verbreitet wurden, überall betrachtet und angenommen, und diess wurde überall in den Kirchen festgehalten. Als die Gemeinden in Afrika gestiftet wurden, war die Sammlung wahrscheinlich schon vorhanden, und wurde ihnen geschlossen übergeben; wie leicht konnte sich hier durch eine nahe liegende Verwechfelung die Meinung bilden, jene Sammlung als solche rühre schon aus den apostolischen Zeiten her!

Wir erinnern diess hier deshalb, weil der V£ durch die vorhergegangenen Untersuchungen sich jetzt berechtigt glaubt, schon bey den ältesien christlichen Schriftstellern Kenntnis unserer Evangelienfammlung vorauszusetzen, und die evangelischen Citate derselben auf diese zu beziehen. Nach S. 432 £ lässt er es zwar dahin gestellt seyn, ob Clemens, Rom., Barnabas und Ignatius irgend Evangelien gebraucht hätten, oder nicht: alle übrigen christlichen Schriftsteller sollen aber die Evangeliensammlung gehabt haben. Demnach findet er nun auch in dem Briefe des Polycarpus (S. 397 ff.) Citate aus unsern Evangelien, und nimmt an, dass Bafilides die Evangeliensammlung commentirt habe (S. 401 ff.) Jene bestimmte Ansicht über die Citate des Polycarpischen Briefes ist um so auffallender, da derselbe unmittelbar nach den Ignatianischen Briefen geschrieben seyn muss, und durchaus keine deutlichern Spuren von dem Gebrauche unserer Evangelien enthält als diese. Wenn es auch wahrscheinlich ist, dass Polycarpus fpäterhin die Evangeliensammlung gebraucht habe, so folgt daraus natürlich noch nichts über seinen früher

verfasten Brief.

Sechster Abschn. Vom Gebrauch apocryphischer Evangelien in der alten Kirche (S. 407—426). Der Vf. hebt hier mit dem zuviel fordernden Satze an: Soll der Gebrauch der Evangelien etwas für ihre Echtheit beweisen, so muss es ein ausschliesslicher Gebrauch seyn; es können keine Evangelien vor und mit ihnen, oder gar statt ihrer in Gebrauch gewesen feyn, sondern von allen apostolischen Kirchen muss lich fich zi der ganzen Christenheit von Anfang an ihr Gebrauch fortgepflanzt haben." Wenn der Vf. sich gegen den vorgeblich frühern Gebrauch apocryphischer Evangelien in der Kirche erklärt, so stimmen wir ihm völlig bey; nicht aber, wenn er die Echtheit unserer Evangelien davon abhängig macht, dass sie von Anfang an allgemein im Gebrauche gewesen seyen. Wenn unsere Evangelien ursprünglich Privatschriften waren, in denen nur ein Theil des Evangeliums niedergeschrieben war, so musten sie allerdings von denen werthgehalten werden, die sie bestalsen: um aber zu einer sich gegenseitig ergänzenden Sammlung vereinigt, und so in der ganzen Kirche zum öffentlichen Gebrauche verbreitet zu werden, dazu bedurfte es erst einer Veranlassung, welche wir in dem apostolischen und dem diesem zunächst solgenden Zeitalter nicht zu entdecken wüsten.

Hr. O sucht nun zu zeigen, dass man kein Recht habe, die evangelischen Citate der ältesten christlichen Schriftsteller aus apocryphischen Evangelien herzuleiten. Er findet zuerst in dem Briefe des Barnabas, in der Stelle c. 4 (nicht c. 2): sicut scriptum est, multi vocati, pauci electi (Matth. 20, 16. 22, 14) eine ausdrückliche Hinweisung auf schriftliche Evangelien; giebt aber zu, dass dieselbe keine Sicherheit dafür gewähre, dass Barnabas das Evangelium des Matthäus gehabt habe, und beschränkt sich auf die Behauptung, dass die evangelischen Citate des Barnabas his auf Eines aus unsern Evangelien entnommen seyn könnten. Wir gestehen dagegen, dass, wenn wir jene Stelle aus einem schriftlichen Evangelium ableiten zu müssen glaubten, wir keinen Ansiand nehmen würden, dem Barnabas das Ev. Matthäi beyzulegen, fo auffallend es auch wäre, dass hier ein Apostel (Act. 14, 14) die Schrift seines Mitapostels mit einem sicut scriptum est citirte. Indels wir simmen hier Hn. Orelli (Selecta Patrum ecclesiae capita ad elonymuxiy facram pertinentia. Part. I. Turici 1820. p. 5) bey, dass sich jene Stelle auf das auch sonst von Barnabas citirte Buch IV Esdrae beziehe, und zwar auf 8, 3: "Multi quidem creati sunt, pauci autem salvabuntur." Es lässt sich sehr wohl denken, dass diese Stelle des Esra in dem Gedächtnisse des Barnabas mit dem so nahe verwandten Ausspruch Jesu zu-

In dem Folgenden sucht nun der Vf. zu erweisen, das sich weder in der katholischen Kirche, noch unter den häretischen Parteyen Spuren der apocryphischen Evangelien vor unsern canonischen Evangelien nachweisen lassen, das jene nie statt dieser, sondern nur mit und neben denselben gebraucht worden seyen.

Im siebenten Abschnitte (S. 427 ff.) giebt der Vf. das Resultat der Untersuchung, welches aus dem von uns übersichtlich mitgetheilten leicht entnommen werden kann. Mit den Folgerungen, welche der Vf. aus dieser Untersuchung zu Gunsten der Echtheit unserer Evangelien zieht, sind wir vollkommen einverstanden: wenn er aber die Entsiehung der

fich zu der ganzen Christenheit von Anfang an ihr Gebrauch fortgepflanzt haben." Wenn der Vf. sich rücken sucht, so haben wir dagegen schon oben ungegen den vorgeblich frühern Gebrauch apocryphi- fere Bedenklichkeiten mitgetheilt.

#### SCHONE KUNSTE.

1) Leirzie, b. Hartmann: Der Ueberspannte. Nach L. B. Picard's: "l'Exalté" deutsch bearbeitet von Fr. Gleich. — Drey Theile. 1824. 8.

2) Ebendaf., b. Dyk: Der ehrliche Tropf. Gefchichte Georg Dercy's und seiner Familie, von L. B. Picard. Deutsch von Fr. Gleich. — Zwey Bände. 1826. 8. (3 Rthlr.)

Wieder ein Paar Tropfen in die Sündfluth der Uebersetzungen aus dem Französischen, denen Hr. Gleich so rüsig, wie allezeitsertig Kopf und Feder weiht! Wahrlich! die Meinung der Franzosen über den gegenwärtigen Zustand unserer Literatur kann nicht günstig seyn, wenn sie sehn, wie Leute, die etwas Bessres thun könnten, mit Heisshunger über die Dutzend-Erzeugnisse eines ihrer oberstächlichsten Vielschreibers herfallen, um sie uns Deutschen nach ihrer Art mundrecht zu machen.

Der " Ueberspannte" ist nicht sowohl ein Spielball der Leidenschaften, welche ihn zum Aeussersien im Guten und Bölen hinreißen, als ein Charakterlofer und Niederträchtiger, der, wie es sein Vortheil und seine Ehrsucht erheischen, den Mantel nach dem Winde hängt, der herrschenden Meinung des Tages jedes edle Gefühl opfert, und, indem er in einer Handlung knechtischer Kriecherey seinen Untergang findet, fürbt wie er gelebt hat. Ein folcher mag an den Ufern der Seine mit dem Prädicat eines "Ueberfpannten" beehrt werden; bey uns heifst er anders! Gabriel Desodry, der Exalté des Hn. Picard, ist vor der Revolution ein fanatischer Frömmler, in der Revolution ein Mann der Freyheit; bey dem Eintritte der Schreckensperiode emigrirt er. In Deutschland, wohin er sich gewendet, legt er sich auf das Studium der Kantischen Philosophie. (Dieser Aufenthalt in Deutschland ist, beyläusig gesagt, eben so kenntnissos geschildert, wie Hr. Picard auch über das Wesen der Königsberger Lehre spricht.) Nach seiner Rückkehr in sein Vaterland, und nachdem es ihm geglückt, seinen Namen von der Emigrantenliste streichen zu lassen, wird er ein eifriger Bewundrer und Anhänger des ersien Confuls, dann des Kaisers und zieht fich bey einem Hoffeste, welches im Regenwetter unter freyem Himmel statt findet, eine tödtliche Krankheit zu. In allen Verhältnissen bleibt er ein Selbstfüchtling und Feiger, ein Sclave seines Innern, wie der Außenwelt. Es ist nicht zu leugnen, das ein solcher Charakter, tief gegriffen und scharf dargefielt, dabey in interessante Beziehungen zu seinen Umgebungen gebracht, als ein Kunstwerk dasiehe und die Theilnahme sinniger Leser gewinnen könnte; allein von einer solchen tiefen Auffassung und befummten Zeichnung ahnt Hr. Picard ebenso wenig etwas, wie sein Pariser Publicum, und deshalb sind

beide mit dem Werke zufrieden. Der Deutsche kann das nicht; ihn ekelt die Oberslächlichkeit, mit welcher eine wichtige und weltgeschichtliche Periode sich in dem Charakter des Einzelnen spiegelt.

Wenn in dem Exalté Hr. Picard sich in der Wahl des Titels vergriffen zu haben scheint; so wird dagegen im "ehrlichen Tropf" diese Benennung auf einen eben so geistreichen, als wissenschaftlich und sittlich gebildeten jungen Mann angewendet, der nur das Unglück hat, weil er auf die nicht allzu edlen Ansichten und Plane seiner Verwandten nicht eingehn will, von diesen mit jenem Spottnamen belegt zu werden. Trotz dem Allen macht der "ehrliche Tropf" sein Glück in der Welt, wird ein reicher

Mann, heirathet ein treffliches Mädchen und zieht fich mit ihr zum Genusse eines seligen Stilllebens in die Einsamkeit zurück. Auch in diesem Roman ist Alles so leichthin zusammen gewürfelt und behandelt, wie in dem vorigen. Kein bestimmtes Bild des Ganzen oder einzelner Darstellungen bleibt in dem Gemüthe des Lesers zurück, und wenn er sich nun mühsam durch beide Bände hindurch gearbeitet hat, so wird ihm zum Lohne nichts, als die Erkenntniss des Sprichworts: wie gewonnen, so zerronnen!

Die Bearbeitungen beider Romane lassen sich schrigens recht sließend lesen und sind frey von entsiellenden Gallicismen.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Universitäten.

#### Halle.

Die Gesammtzahl der Studirenden beträgt im gegenwärtigen Wintersemester nach dem in der Rust'schen Buchhandlung erschienenen officiellen Verzeichniss 1070, folglich 81 mehr, als im vorigen Halbjahre. Von diesen gehören zur theologischen Facultät 751, zur juristischen 206, zur medicinischen 54 und zur philosophischen 59.

## II. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der Königl. Würtemberg. Hofrath, Hr. C. C. André in Stuttgart, Herausgeber des Hesperus, der würtemb. landwirthschaftl. Correspondenzblätter, sowie der ökonomischen Neuigkeiten ist zum correspondirenden Mitgliede der Horticultural-Society in London und zum Ehrenmitgliede des Kurfürstl. Hessischen Landwirthschafts-Vereins ernannt worden.

Hr. Prof. Güldenapfel zu Jena hat von dem Großherzoge von S. Weimar die Verdienstmedaille am Bande des Falkenordens, nebst einem eigenhändigen Schreiben des geh. R. v. Göthe zur Belebung seiner Verdienste um die neue Organisation der Universitätsbibliothek erhalten.

An die Stelle des verstorbenen Grafen Lacepede ist in die Akademie der Wissenschaften zu Paris, Abtheilung der Zoologie, Hr. v. Blainville gewählt worden. Seine Mitbewerber waren die Hnn. Serres, Cuvier (der Bruder), und v. Ferussac.

Der Doctor der Philosophie, Hr. Busch, aus Roflock gebürtig, ist zum Hülfslehrer an der großen Stadtschule seiner Vaterstadt befördert worden.

## III. Vermischte Nachrichten.

Wegen vorgefallener Unordnungen unter den Studenten zu Tübingen ist ein königlicher Commissar, und da die Schnurrenwache nicht zur Steuerung folcher Unruhen zureicht, ein Commando von Gensd'armen dahin gesandt, mit dem Zwecke, alle und jede Verbindung unter den Studirenden, sie möge Namen haben wie sie wolle, mit allem Ernste völlig auszurotten, und es ist für diesen heilsamen Zweck ein sehr strenges Decret erschlenen, das aber durchaus keine rückwirkende Kraft hat. — Ueber die auf dem Hohen-Asperg wegen Theilnahme an einer hochverrätherischen Verbindung in Unterluchung gewelenen Studenten und jungen-Männer, die unlängst erst die Universität verlassen hatten, ist das Urtheil gesprochen; dreyzehn sind zu mehr-, höchstens vierjähriger, und zwey zu sechsund viermonatlicher Festungsstrafe mit angemessener Beschäftigung verurtheilt und ihre Namen durch das Regierungsblatt und die Zeitungen bekannt gemacht worden. — Der durch sein von der Bundesversammlung zu Frankfurt aufgehobenes politisches Tagblatt bekannte Kaufmann Liesching ist wegen Verschweigung und Begünstigung revolutionärer Umtriebe durch Erkenninis vom 21sten Junius zu sechsmonatlicher Festungsstrafe mit angemessener Beschäftigung und Bezahlung der Untersuchungskosten verurtheilt worden. -Der ehemalige Landstand Professor List, welcher wegen unerlaubter Umtriebe als solcher Festungsstrafe auszustehen hatte, ist nach der Entlassung von Hohen-Asperg nach Amerika ausgewandert. - Dr. Lindner, bekannt durch mehre politische Schriften, z.B. die geheimen Papiere, Manuscript aus Süd-Deutschland u. ähnl., und durch seine Theilnabme an der Bekanntmachung des Kotzebueschen literarischen Bülletins, lebt gegenwärtig zu Augsburg.

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1826.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Literarische 'Annalen der gesammten Heilkunde. In Verbindung mit mehreren Gelehrten [Dr. Ammon, Dr. Andreä, Professor Carus, Hofrath Clarus, Hof-u. Med. Rath Erdmann, Geh. Rath Gräfe, Dr. Haindorf, Prof. Heinroth, Hof- und Med. Rath Kreysig, Prof. Lichtenstädt, Dr. Lo-cher, Dr. Marx, Dr. Otto, Prof. Reichenbach, Geh. Med. Rath Sachse, Justizrath v. Schönberg, Hofrath Seiler, Hofrath Stark, Med. Rath Steffen, Geh. Med. Rath Vogel, Prof. Wagner, Geh. Med. Rath v. Walther, Prof. Wendt (in Kopenhagen) u. f. w. herausgegeben von Dr. J. F. C. Hecker, Professor der Heilkunde an der Universität Berlin. Berlin, bey Enslin. Preis des Jahrgangs 8 Rthlr.

Hiervon ist der erste Jahrgang in zwölf Monatshesten zu acht Bogen, die drey Bände ausmachen, vollständig erschienen. Außer einer Reihe von Original-Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Heilkunde, von Geh. Med. Rath Vogel, Dr. Otto, Prof. Lichtenstädt, Geh. Med. Rath Sachse, dem Herausgeber, Dr. Locher, Prof. Wagner, Dr. v. Ammon u. f. w., enthält derfelbe über zweyhundert kritische Anzeigen medicinischer Schriften.

Plan und Einrichtung, die in dem ersten Heste ausführlich mitgetheilt sind, bleiben für den Jahrgang 1826 unverändert, da sich solche bisher den allgemeinen Beyfall erworben haben.

Das er/te Heft des neuen Jahrgangs wird Ichon im, Januar 1826 in allen Buchhandlungen zu haben seyn. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Post-

Berlin den 1. December 1825.

Der Verleger.

II. Ankündigungen neuer Bücher.

· Von

Heinrich Luden's Geschichte des Deutschen Volkes

ift der erste Band, an 50 Bogen stark, in vier verschiedenen Ausgaben erschienen. Der zweyte ist unter der Presse und erscheint im März des J. 1826. Bis zu desfen Ausgabe bleiben die Subscriptionspreise noch gül-A. L. Z. 1826. Erster Band.

tig, an deren Stelle nachher unabänderlich höhere Ladenpreise treten. Ausführlichere Anzeigen über dieses auch im Acussern wiirdig ausgestattete Nationalwerk, so wie Exemplare des ersten Bandes sind durch alle Buchhandlungen zu haben. Wer sich mit Bestellung von 6 Exempl. an mich wendet, erhält das fiebente frey.

Gotha, im December 1825.

Justus Perthes.

In der P. G. Hilfcher'schen Buchhandlung in Dresden ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu bekommen:

> Die Ordnung Gläubiger im Concurs,

die bey Abfassung von Distributionbescheiden zu beobachtenden Grundfütze,

nach den

im Königreich Sachsen geltenden Rechten. VO n

Heinrich Reinhard, Rechtsconfulent in Dresden. gr. 8. 1826. Preis 1 Rthlr. 18 gr.

#### Augen - Heilkunde.

So eben find bey Leopold Vofs in Leipzig

Icones ophthalmologicae seu selecta circa morbos Edidit et curavit Carol. Henr. humani oculi. Weller. Fasc. I. 4 maj. 5 Rthlr.

In dem Verlage des Unterzeicheneten ist so eben erschienen und in allen soliden Buchhandlungen zu

Entwurf zu einem Theater mit eiserner Dachriftung von Heinrich Hilbsch. Mit 6 Kpfrt. gr. Folio. Velinpap. Brosch. Preis 2 Rthlr. Sachs. oder 3 Fl. 6 Kr. Rheinisch.

Der Verfasser zeigt unter einer allgemeinen Abhandlung, welche seinem Entwurf vorangeht, dass die Kreisform, wonach die Auditorien gewöhn hange-D

legt werden, mehr eine befangene Nachahmung des antiquen Theaters ist, und dass dagegen das Viereck mehr den Zwecken der heutigen Bedürfnisse entspricht. Zugleich schlägt der Verfasser zur Feuersicherheit eine bis jetzt noch nicht angewandte Art von Eisen – Construction vor, welche ihrer Wohlfeilheit wegen vielleicht bald eine ausgedehnte Anwendung sinden dürste.

Frankfurt a. M., im Sept. 1825.

Wilh. Ludw. Wesché.

So eben ist erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Dr. Martin Luthers Leben und Wirken, herausgegeben von C. F. Steffani. Taschenausgabe. 8 gr.

Diese Bändchen, dessen Inhalt man in andern Schriften über Dr. Luther noch nicht sindet, schließt sich an die, mit Recht so günstig aufgenommene, Taschenausgabe von Luther's Schriften (Hamburg, bey Friedr. Perthes) an, und wird sich ohne Lobeserhebung selbst empsehlen.

Gotha, den 6. December 1825.

Hennings'sche Buchhandlung.

Bey Wilhelm Gottlieb Korn in Breslau ist so eben fertig geworden:

Dr. Fessler's Rückblicke auf seine siebenzigjährige Pilgerschaft. Ein Nachlass an seine Freunde und an seine Feinde.

Senectus est natura loquacior. — Pythagoreorum more exercendae memoriae gratia, quid quoque die dixerim, audierim, egerim commemoro. — Cicero de senectute. XI. — Sicut non magnificus, fic non inamoenus labor visus est quid quo tempore cogitassem, recordari. — Mirum dictu, quam discolor et quam turbida rerum facies occurrerit; ut quaedam non tam specie illorum, quam intellectus mei acie mutata, vix ipse cognosorem; alia vero non sine voluptate quadam retroacti temporis memoriam excitarent. — Petrarcha Epist. familiar. ad Socrat. I.

Preis: 2 Rthlr. 16 gGr.

Fesser verspricht in dieser Selbsthiographie, die er als ein Vermächtniss seinen Freunden und seinen Feinden hinterlässt, sich zu schildern wie er war, und wie er wurde was er ist. Er beginnt mit seiner frühesten Bildung, seinem klösterlichen Leben und einer Beschreibung des Klosterwesens überhaupt, das man schwerlich wahrer, und in einer abschreckendern Gestalt kennen lernt, als in diesem Buche. Er geht dann zu seinem Aufenthalt in Lemberg, seiner Flucht von dort nach Schlessen, seinem Leben in Karolath und Berlin, und einer Schilderung aller Verhältnisse über, in welchen er an diesen Orten stand; endlich beschreibt

er seine Lage in Russland, seinen jetzigen Wirkungskreis und die Einrichtungen, welche er für die protestantischen Gemeinden im südlichen Russland, und für
ihren Gottesdienst getroffen hat. Ein Hauptzweck des
Buches ist, das geistige Leben des Verfassers darzustellen, den Gang seiner philosophischen und religiösen
Ansichten und Ueberzeugungen zu entwickeln, und
den Standpunkt anzugeben, auf dem endlich sein Geist
Ruhe und Befriedigung fand. In den Beylagen sindet
sich in dieser Hinsicht auch sein in Petersburg eingereichtes Glaubensbekenntnis. Fesser's geistvoller Stil,
wie seine krästige Sprache, sind bekannt; schwerlich
müchte aber in dieser Hinsicht irgend eine seiner frühern Schristen der gegenwärtigen vorzuziehen seyn.

In der C. F. Müller'schen Hofbuchhandlung in Karlsruhe ist erschienen, und kann durch alle solide Buchhandlungen bezogen werden:

Das
Weibliche Becken
betrachtet in Beziehung
auf seine Stellung und die Richtung seiner Höhle

nebst
Beyträgen zur Geschichte der Lehre
von den Beckenaxen,

ron

Franz Karl Nägele, der Philosophie und Medicin Doctor, Großh. Badischem Geheimen Hofrathe, ord. öffentl. Professor der Arzneywissenschaft, Director der Großh. Entbindungsanstalt zu Heidelberg und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Mit 3 lithographirten Tafeln.

Preis 1 Rthlr. 12 gr. Sächs. oder 2 Fl. 30 Kr. Rhein.

Im Gebiete der Anatomie und Geburtshülfe giebt es kaun einen Gegenstand, über den, im Verhältniss zu seiner für den Physiologen wie für den Geburtshelfer und Wundarzt gleich großen Wichtigkeit, die Meinungen so sehr getheilt, ja einander entgegengesetzt waren, und bis zur Stunde es noch sind, als der, welcher der Vorwurf dieser Schrift ist. Es muss daher den echten Kunstverwandten höchst erwünscht seyn, dass ein Mann, der sein Stimmrecht längst bewiesen, es unternimmt, die streitige Sache gründlich zu untersuchen, und völlig auss Reine zu bringen.

In der ersten der beiden Abtheilungen, aus denen diese Schrift besteht, giebt der Herr Verfasser eine durch tressliche Abbildungen erläuterte Darstellung seiner Ansicht von der Stellung des Beckens und der Richtung seiner Höhle, als das Ergebniss vieljähriger, mit der größsten Sorgfalt an mehr als 800 lebenden Personen angestellten Untersuchungen. Er zeigt die Art und Weise, in der Ausübung zu einer möglichst genauen Kenntniss der Inclination des Beckens, sowohl der normalen als der Abweichungen davon, zu gelangen, und untersucht dann von dem Standpunkte der Wissenschaft und der Ersahrung aus die herrschende

Anficht von dem Einflusse regelwidriger Inclinationsverhältnisse auf Schwangerschaft und Geburt, wobeyer stets zugleich auch angehende Geburtshelser im Auge
hatte. — Die andere Abtheilung enthält eine ausführliche Geschichte der Lehre von den Beckenaxen, eine
historisch-kritische Darstellung der von den berühmtesten Anatomen und Geburtshelsern bis auf die neueste
Zeit aufgestellten Ansichten, nebst reichlich hier und da
eingestreuten literar-historischen und bibliographischen
Notizen und Berichtigungen, biographischen Nachrichten u. s. w., die jedem wissenschaftlich gebildeten Kunstgenossen gewiss nicht anders als sehr willkommen seyn
werden.

Die beygefügten Tafeln sind von Herrn Professor Roux gezeichnet, dessen Meisterschaft in anatomischen Darstellungen allgemein anerkannt ist.

Im Verlage von Friedrich Perthes zu Hamburg ist so eben erschienen:

Neander's, Aug., allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche. 1ster Band, welcher die Kirchengeschichte der drey ersten Jahrhunderte umsasst. gr. 8. 2 Rthlr.

Luther's, Dr. M., Werke. In einer das Bedürfniss der Zeit berücksichtigenden Auswahl. 1 stes bis 5 tes Bändchen. 16. — Alle 10 Bdchen im Subscript. Preis 3 Rthlr.

Voght, Freyherrn von (Erbherrn auf Flotbeck), Sammlung landwirthschaftlicher Schriften. 1ster Band. gr. 8. 1 Rthlr. 18 gr.

In demfelben Verlage' find im Jahr 1825 ferner herausgekommen:

Beyträge, criminalistische, herausgeg. vom Dr. Hudtwalker und Dr. Trummer. 1sten Bdes 4tes H. und 2ten Bdes 1stes H. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Ebel, Joh. W., Ueber gedeihliche Erziehung, für Aeltern und Erzieher. gr. 8. 16 gr.

Floresta de Rimas antiquas Castellanas, orden. por Don Böhl de Faber. Vol. 3. gr. 8. 2 Rthlr. 20 gr.

Kühner, Raph., M. T. Ciceronis in Philosophiam ejusque partes merita. gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Lehre, die, von der Sünde und vom Verföhner, oder die wahre Weihe des Zweiflers. 2te umgearb. Ausgabe. gr. 8: 1 Rthlr. 12 gr.

Leo, Heinr., Entwickelung der Verfassung der lomband. Städte bis zu der Ankunft Kaiser Friedrich I. in Italien. gr. 8. 1 Rthlr.

Olshaufen, Herrm., die biblische Schriftauslegung, noch ein Wort über tiefern Schriftsinn. gr. 8. 10 gr.

Palftorf, Ludwig, christliches Trost- und Starkungsbüchlein. 2te wohlf. Ausgabe. 8. 12 gr.

Skoresby, Will., Tagebuch einer Reise auf den Wallfischfang, verbunden mit Untersuchungen und Entdeckungen an der Ostküste von Grönland. Aus dem
Englischen mit Zusätzen vom Pros. Kriee. Mit Abbildungen. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

Stolberg, der Brüder Christian und Friedrich Leopold Grafen zu, gesammelte Werke. 16ter bis 20ster Theil (letzter). gr. 8. Velinpap. 11 Rthlr. 8 gr. Schreibpap. 10 Rthlr. Druckpap. 6 Rthlr. 6 gr.

Stolberg, Friedrich Leop. Grafen zu, Geschichte der Religion Jesu Christi; Universal-, Real-, Personal- und Geographisches Register vom Prof. Jos. Moritz. 2 Bände. gr. 8.

Zu der Hamb. Ausgabe 2 Rthlr. Zu der Wiener — 2 Rthlr.

In der P. G. Hilfcher'schen Buchhandlung in Dresden ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu bekommen:

> Der erzählende Lateiner, ein praktifches Hülfsbuch

Einübung der lateinischen Conversationssprache, beym Schulgebrauch und bey Privatübungen.

Erster Cursus,

Dr. Ferdinand Philippi, Großherzogl. Sächf. Hofrath.

Auch unter dem Titel:

Kleiner

lateinifcher Kinderfreund, ein Lehr- und Lefebuch für

zweckmäßige Verbindung der grammatischen – und Sprechmethode beym Unterricht in der lateini– schen Sprache,

> Von Dr. Ferdinand Philippi, Großherzogl. Sächf. Hofrath. gr. 8. 1826. Preis 20 gr.

## . An Bücher - und Kunstfreunde.

Obgleich es schon mehrere sehr vollständige Verzeichnisse der neuen Bücher und Kunstsachen giebt, die zu verschiedenen Zeiten des Jahres in gewissen Abtheilungen erscheinen, so besteht doch noch kein solches, welches die neuen Erscheinungen aus dem deutschen Buch-, Kunst- und Musikalien- Handel in kurzen Zeitabschnitten vollständig zur allgemeinen Wissenschaft brächte. Wir glauben daher ein Bedürfniss zu bestriedigen, wenn wir der Herausgabe eines solchen Literatur- Blattes, durch welches der Bücher- und Kunstliebhaber in Stand gesetzt werde, dem Gange der deutschen Literatur in seinem ganzen Umfange stets genau zu folgen, in Zukunst vorstehen wollen. Es

Titel führen:

## Bibliographie von Deutschland, oder

wöchentliches allgemeines Verzeichnis aller neuen Bücher, Musikalien und Kunstsachen. die in Deutschland erscheinen.

Es kommt davon wöchentlich ein halber, nach Befinden, ein ganzer Bogen, heraus. Auf demselben werden die Titel der belagten Gegenstände mit Bemerkung des Formats, der Stärke, des Preises und der Verlagshandlungen, jedoch ohne Empfehlung, oder sonstige Nebenbemerkungen abgedruckt seyn. Jeder in der Bibliographie aufgenommene Titel ist mit der laufenden Numer bezeichnet und am Ende des Jahres folgen zwey Register, das eine nach den Wissenschaften, das zweyte nach den Verlagshandlungen geordnet. Der Jahrgang der Bibliographie wird fich nach einem auf dem bisherigen Gang der Literatur begründeten Ueber-Ichlag, auf circa 25 Bogen in gross 8. belaufen, deren Preis wir auf I Rthlr. 16 gr. stellen.

Es finden bey diefer Unternehmung Partie - Preife ftatt.

Leipzig, am 1. December 1825.

Industrie - Comptoir; Petersftrasse Nr. 112.

Nota. Alle Buch -, Kunst-und Musikalienhändler werden wiederholt gebeten, uns von Ihren Neuigkeiten stets I Exempl. a. c. zur Ankundigung in der Bibliographie aufs schnellste einzusenden.

Bey J. M. Beyer in Eichstätt ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Abhandlungen über einige altdeutsche Grabhügel im Fürftenthum Eichftätt, von F. A. Mayer, Dr., correspondirendem Mitgliede der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften und Pfarrer zu Gel-Mit 28 lithographischen Abbildungen. gr. 8. Eichstätt, 1825. I Fl. oder 16 gr.

Hr. Dr. Mayer, welcher im vorigen Jahre die Freunde der Alterthumskunde mit einer Abhandlung über einige Fundorte alter römischer Münzen im Königreiche Bayern erfreut, und ihren reichlichen Beyfall geärptet hat, führt fie jetzt in die ehrwürdigen Hallen der deutschen Grabhügel. Er hat ihrer Durchforschung viele Jahre geweihet, und die mannigfaltigsten Seltenheiten entdeckt. Wer die Abbildungen derselben sieht, und die Erläuterungen des Hrn. Versassers liest, wird plötzlich in die deutsche Urwelt versetzt, und erblickt das, was ihm der Buchstabe der Geschichte in Schattenbildern zeigt, von Angesicht zu Angelicht. Wer wird nicht mit frohem Sinne in die

wird mit Anfang des Jahres 1826 beginnen und den / Urwelt treten? Wem wird nicht dieses Schauen von Angelicht zu Angelicht der äußerste Genus seyn?

> · Anzeige der Rettungsmittel in allen Arten von Scheintod, oder Zufälle, welche mit großer und schnelleintretender Lebensgefahr verbunden sind, zur Belehrung und Hülfe für unsere Mitmenschen. Mit Zusätzen von einem praktischen Arzte. 2te vermehrte Aufl. 1825. Geheitet 6 Kr. oder 2 gr.

## IIL Auctionen.

## Bücher-Auction in Halle,

Den 30. Jan. 1826 u. folg. Tage sollen hierselbst die von dem zu Querfurt verstorbenen Hrn. Archidiaconus Mag. Jurisch und mehreren Andern hinterlassenen Bibliotheken (fast 8000 Werke enthaltend) und besonders ausgezeichnet in der Theologie, Philologie, Geschichte und Philosophie, außerdem aber auch vorzügliche botanische, chemische, physikalisché, mineralagische, pharmaceutische, naturhistorische und andere Werke, nebst einem Anhang von Büchern aus allen Theilen der Wissenschaften, vielen seltenen Dissertationen, einer Siegelfammlung u. f. w.

### öffentlich versteigert werden.

Auswärtige Aufträge zu dieser Auction übernehmen in Berlin: die Hnn. Bücher - Commissionäre Jury u. Suin und Hr. Candid. Rummel; in Bremen: Hr. Auctionator Heyfe; in Gotha: Hr. Auctionator Funke und die Beckersche Buchhandlung; in Halberstadt: Hr. Buchhändler Brüggemann; in Hannover: Hr. Antiquar Gsellius; in Jena: Hr. Auctionator Baum; in Leipzig: die Hnn. Magister Grau u. Mehnert und Hr. Bücher-Auctionen-Assistent Zesewitz; in Marburg: Hr. Buchhändler Krieger; in Weimar: Hr. Antiquar Reichel; in Wien: die Buchhandlung von Grundt's Wittwe und Kupitsch.

Hier in Halle, außer dem Unterzeichneten: Hr. Buchhändler Hendel, die Buchhandlung von Hn. Fr. Ruff, Hr. Bibliotheks-Secretar Thieme und Hr. Antiquar Weidlich, bey denen auch überall das reichhaltige (22 Bogen starke) Verzeichnis zu haben ist.

Halle, im December 1825.

J. Fr. Lippert, Auctionator.

Den 8. Febr. 1826 wird in Coburg eine Sammlung von Büchern - enthaltend 2000 mitunter feltener Werke aus allen Fächern der Wissenschaften öffentlich versteigert. Das Verzeichnis darüber ift durch alle Buchhandlungen zu beziehen und wird auf portofreye Briefe gratis abgegeben von der

Meufel'schen Buchhandlung in Coburg.

## Januar 1826.

#### THEOLOGIE.

BONN, b. Weber: Vom Worte Gottes. Eine christliche Verländigung von Dr. Karl Heinrich Sack. 1825. IV u. 62 S. kl. 8. (8 gGr).

Wenn ein Haupterforderniss eines zweckmäsigen Versuchs zur Verständigung das ist, dass er selbst verstanden werde, damit er den gehörigen Eindruck machen könne: so werden sehr viele Leser, für die der vorliegende mit bestimmt ist, da der Vf. (nach S. I) besonders dabey gewisse nicht theologische, doch im folgerechten Denken nicht ungeübte Leser vor Augen hat," diesen für einen misslungenen halten müsen. Denn er ist in einer so gekünsielten, sieisen, wie es scheint, oft absichtlich dunkeln Sprache geschrieben, dass man nur mit Schwierigkeit in seinen Sinn eindringt. Viele redliche Theologen ferner, welche nichts zum Christenthum rechnen können, was vernunftwidrig ist, werden hier so viel, nicht nur Unbiblisches, sondern auch Widervernünftiges als unbestreitbare Wahrheit apodictisch aufgestellt sinden, das ihnen der Name einer "christlichen" Verständigung für das Büchlein nicht passend scheinen kann. Jedem endlich, welcher auch nur die kunstlose Logik eines gebildeten Mannes hat, müssen die Zirkelbeweise, Trugschlüsse und erschlichenen Folgerungen, deren sich hier sehr viele sinden, deutlich darthun, dass für Niemanden mit dieser Schrift etwas bewiesen, aufgehellt oder fesigesiellt sey, ausser für die, welche das alles schon zu wissen meinen und gläubig annehmen, was ihnen hier gefagt wird, oder, wie Hr. Dr. Sack sich (S. II) etwas geheimnissvoll äussert, "dass nur denen die Schrift zusagen werde, die ihren Grundgedanken, göttlicher und überge-schichtlicher Inhalt in freywillig beschränkter menschlicher Form, anerkennen."

Das Ganze zerfällt, nächst der Einleitung, in 12 kleine Paragraphen. Schon in der Einleitung (S 1-8) bahnt sich der Vf. seinen Weg durch einen neuen Sprachgebrauch: denn obwohl er die Lehre yon dem Worte Gottes zu den religiösen zählt, sagt er sich doch bey ihrer Entwickelung (S. 5) ausdrücklich von allem Christlich - vernünftigen und Christlich-philosophischen los, und behält sich nur eine christlich - verständige Reslexion vor, so dass es scheint, er mache den Verstand zum Organ christlich-religiöler Erkenntnis. 5.1 (S.8 — 12) "über die aposioli-sche Verkündigung," wird der Glaube an die Glaubwürdigkeit derfelben postulirt, "weil diejenigen wunderbaren Thatsachen, welche die Predigt der Aposiel A. L. Z. 1826. Erster Band.

begleiten, frommer Weise nur auf Gott zurückgeführt werden können, und weil die Annahme dieser Botschaft mit einer geistlichen Wirkung auf die Herzen begleitet ist, welche völlig übereinstimmt mit dem geschichtlichen Inhalt derselben." Hier sollen also gewisse. Thatsachen, nicht bloss die Wahrheit, fondern auch die göttliche Offenbarung einer Lehre beweifen, und zwar Thatfachen, welche von den Verkundigern dieser Lehre selbst erzählt werden: Damit befindet sich der Vf. in dem alten Kreise, in welchem fich die Kirchenlehre von der Inspiration siets drehete. Nach §. 2 (S. 8-16), Von den Worten Christi," follen allenthalben, wo sich ein Widerspruch zwischen den Ansichten der Aposiel und den Aussprüchen Jesu zeigen möchte, die letztern nach den erstern beurtheilt und berichtigt werden, weil wir die Worte Jesu nur durch die Apostel und ihre Gehülfen haben; wobey übersehen wird, dass man nicht berechtigt ist, den Aposteln Unfehlbarkeit in religiöser Einsicht zuzuschreiben, wenn man die Glaubwürdigkeit derfelben als treuer Erzähler auch anerkennt: To dass also die Entscheidung' wohl ganz anders ausfallen dürfte, wenn z. B. Jesus in der Parabel von Lazarus und dem Reichen die Unsterblichkeit der Seele, Paulus dagegen die Aufersiehung des Körpers lehrt. §. 3 (S. 17-24) "vom alten Tesiament," glaubt der Vf. zu beweisen: "dass Chrisius im mosaischen Gesetz und den Propheten eine wahre Offenbarung erkannt hat, die, menschliche Ver-nunft und Kraft nicht zum Ursprunge habend, durch gewisse göttliche Thätigkeiten und wunderbar erregende Ansprachen den Dienern Gottes kund geworden sey;" und da er schon vorher Unsehlbarkeit Jesu in aller Hinficht als chrisliche Ueberzeugung posiulirt hat, gebietet er ganz consequent, alles als untrüglich anzunehmen, was Jesu über das A. T. in den Mund gelegt worden, wodurch z.B. weil Jesus gesagt, Moles habe von ihm geschrieben, ohne alle Berücksichtigung des Unterschiedes zwischen populärem und wissenschaftlichem Religionsvortrage, die wissen-schaftliche Beweissührung, dass Moses wenig oder nichts geschrieben habe, ausgeschlossen wird, eine Beschränkung, welche sich wohl nur diejenigen gegefallen lassen, welche sich (nach S. 21) mit dem Vf. als Christen verpflichtet glauben, im persönlichen Daseyn des Sohnes Gottes in der Welt, dessen sie thatfächlich (?) und innerlich im Glauben gewiss geworden, als das größte Wunder anzusehn." (S. 24 - 29) will zeigen, was im A. T. als göttliche Offenbarung anzusehn sey; nämlich z. B. das Gesetz, "weil davon nicht abgegangen werden kann, dafa

auch die einzelnen Anordnungen desselben von einem immer erneuerten, personlichen Umgange des Gesetzgebers mit dem sich offenbarenden Herrn abgeleitet werden müssen." Sehr auffallend ist dabey die vom Vf. nicht begründete Behauptung: die Offenbarung des N. T. belehre uns, dass jenes Gesetz nicht weiter zu beobachten sey; da doch im A. T. das mosaische Gesetz als ein auf ewige Zeiten zu beobachtendes offenbart erscheint, und seine Uebertretung durch die nämliche Offenbarung mit dem härtelten Fluche belegt wird. §. 5 (S. 29 – 33) findet in den "Verheißungen" des A. T. theils solche, die eine bestimmte Beziehung auf Christum haben, theils bereits früher erfüllte, welche dessen ungeachtet in einem gewissen geistlichen Sinne noch immer Gottes Wort bleiben. 6.6 (S. 34-37) vindicirt den Apolieln, ohne die hier entgegenstehenden Stellen des N. T. zu berücksichtigen, unbedingte Unfehlbarkeit in Glaubenssachen, weil sie vom Geist geleitet wurden, ungeachtet sie (S. 35) bey Abfassung ihrer Schriften keine besondere Offenbarung erhielten, etwa Johannes, als Vf. der Apo-calypse ausgenommen, u. s. w. 6.7 (S. 37—40) wird gelehrt, die Bibel sey Gottes Wort, nicht dem Buchstaben nach, auch nicht als Sammlung religiöser Ideen, fondern ,, als Aufbewahrerin und nothwendige Gesialt der göttlichen Offenbarung, die aus dem Wunder des erleuchtenden göttlichen Worts hervorgehend, durch Propheten und Apoliel bezeugt und geschrieben, durch den Glauben an Jesum den Christ als ein Ganzes göttlicher Wahrheit aufgeschlossen wird." Rec. muss hier gestehen, dass er weder einsieht, woher Hr. S. weiss, dass Gott sich nur durch die Bibel habe offenbaren können, noch auch, worin dann die göttliche Wahrheit der Bibel liegen foll, wenn sie in religiösen Ideen nicht enthalten ist. Aus diesem Worte Gottes geht nun, dem Vf. nach §. 8 (S. 40-45), der religiöse Glaube hervor, welcher ihm aber, da er nicht auf einer durch Vernunftgründe bewirkten Ueberzeugung beruhen foll, bloser Autoritätsglaube ist. Wie wenig aber Hr. S. sich felbsi klar zu machen vermochte, wie dieser Glaube erfasst werde, zeigen seine Worte: "Quell und Grund des Glaubens an den Erlöfer muß etwas Objectives, von unserer Individualität Verschiedenes Teyn, ein klares Wort und ficheres Zeugnis, das unserm Wahrheitssinne, unserer innern Glaubensanlage, unserm ruhig prüfenden Hören sich als Wahr-heit, aber nicht als Wahrheit über etwas Einzelnes, als solches, sondern göttliche Wahrheit, Zeugniss aber die Herablassung Gottes zur Welt, Offenbarung giebt." Dass hier wieder der Glaube an Offenbarung vorausgesetzt wird, um zu diesem Glauben zu gelangen, verbirgt fich mühfam unter den vagen und tautologischen Ausdrücken: Wahrheitssinn, Glaubensanlage u. s. w.; von einem Kriterium aber, woran wunderbar offenbarte Wahrheit von natürlich erkannter zu unterscheiden sey, ist weder hier noch sonst irgendwo in dieser Schrift die Rede. In sehr uneigentlichem Sinne wird §. 9 (S. 45 – 49) von dem Verhältniss des göttlichen Worts zur Vernunst ge-

redet: denn eigentlich haben fie nach des Vfs. Ansicht nichts mit einander gemein, weil das göttliche Wort (S. 47) nicht in Ideen und Lehren liegt, sondern ein Ganzes von Begriffen und Zeugnillen ift. Das Wort Gottes hat aber, weil es Offenbarung ist, ein göttliches Ansehn, und ihm auf sein Ansehn glauben und sich darauf verlassen, ist (nach S. 48) "viel weiser und viel edler, als jede demonstrative Ueberzeugung, weil jenes mit freyem Gehorsam und in-nerm Vertrauen zusammenhängt." Hier liegt eigentlich das πρωτον ψευδος der ganzen Beweisführung des Vfs. verborgen: denn fobald er den religiöfen Glauben für einen Act der Willkür ansieht, kann er al. lerdings von ihm fodern, er folle alles unbedingt annehmen, was irgend für religiös gehalten worden ist; dann kann man aber auch der Summe des Geglaubten willkürlich abnehmen und zusetzen und in einem Glauben Vernünftiges, Uebervernünftiges und Unvernünftiges vereinen. (. 10 (S. 50 — 55) äußert sich auf eine ganz evangelische, nach allem Vorhergegangenen höchst unerwartete Weise dahin, dass die Schrift zwar das Licht der Kirche sey, dass aber das Forschen in derselben jedem freysiehen misse, und nicht auf den besondern Lehrerstand beschränkt sey, welchen die Kirche übrigens weder hindern könne noch wolle, die Ergebnisse seiner freyen Forschung zu lehren. Zu bedauern ist es nur, dass der Vf. auch hier seinen Lesern und sich selbst nicht recht klar wird; denn wenn es S. 54 heisst: die Kirche habe das Recht, die völlige Uebereinstimmung ihrer Lehrer mit den Bekenntnissschriften, welche fie zwar nicht als Norm, fondern als Zeugniss von ihrer Lehre aufgestellt habe, zu fodern: so ist dabey nicht einzusehn, theils warum die normative Kraft jener Bekenntnilsschriften geleugnet wird, wenn sie doch wirksam zu seyn das Recht hat, theils wo die gerühmte Lehrfreyheit bleibt, wenn Bekenntnisschriften, die exegetische und andere Irrthumer enthalten können und als Menschenwerk enthalten mülfen, Richtschnur der Lehre werden? §. 11 (S. 56 - 59) siellt es mit Recht als den Hauptauftrag der Kirche an ihre Diener, welche noch mehr Diener des Wortes Gottes find, dar, dass sie das gegebene Wort Gottes auslegen mit Treue, nach dem Maafse ihrer Gaben, und findet den höchsten Werth aller geisthchen Redekunst darin, dass sie sich mit Klarheit und Herzlichkeit an das biblische Wort anschließt, und das Geistreiche in der reinen und lebendigen Auffal-fung des Sinnes des Wortes Gottes, und nicht in philosophischer Tiefe und poetischer Fulle sucht. Jeder Christ könnte unbedenklich und mit vollem Beyfall in diese Ansicht einstimmen, wenn diesem nicht des Vfs. eigenthumliche Definition vom Worte Gottes entgegensiände, nach welcher diess sich nicht als ein Inbegriff religiöser Ideen der Vernunft als heilige, in ihr selbsi und in der ganzen Natur des Menschen begrundete Ueberzeugung darstellt, sondern ein Ganzes von Begriffen und Zeugnissen seyn soll, welche threm Ursprung und ihrer Natur nach über die Natur des Menschen so weit hinaus liegen, dass sie nur

blindlings angenommen werden können und follen, mit seiner religiösen Ueberzeugung aber eben darum in gar keine Berührung treten können. Diese Anficht bringt denn auch §. 12 (S. 69-62), wo von dem Worte Gottes und der Theologie die Rede ist, Foderungen .und: Behauptungen hervor, wie z. B. diese: "Alles Verstehen des göttlichen Worts ist ver-geblich, wenn es nicht vorher und bey der Erfor-Ichung feines Sinnes stets als eine unmittelbare Offenbarung anerkannt ist, wodurch wissenschaftliche Strenge der Prüfung so wenig gehindert wird, dass felbst bey der Kritik, ob ein biblisches Buch echt sey, der Glaube an die Wahrhaftigkeit (soll heissen: Untrüglichkeit auch in wissenschaftlicher Hinsicht) Chrisii, der Apostel und der ersten Kirchenväter vor-angehn muss." Von dem offenbaren Widerspruche einer Vorannahme der Offenbarung mit aller wisienschaftlichen Forschung, namentlich so weit diese die Kritik betrifft, ist schon oben geredet worden; beyspielsweise erwähnen wir nur noch, dass, wenn die Schriftsteller des N. T. alle Pfalmen für Gedichte Davids halten, oder wenn Tertullian das Buch Henoch und die Sibyllinischen Orakel, Eusebius den Brief Jelu an den Fürsten Abgarus von Edessa u. s. w. für echt und göttlich halten, der wissenschaftliche Forscher, nach Hn. Sack's Meinung ihnen zuförderst darin unbedingt beystimmen, dann aber seine Untersuchungen beginnen, und durch jene Anerkennung darin gar nicht beschränkt seyn soll. Wer mag diesen Widerspruch lösen?

#### PADAGOGIK.

1) MARBURG, gedr. b. Bayrhoffer: Ucber Maturität auf höhern Schulen, von Dr. E. Ph. Amelung, ôff. ord. Lehrer am akad. Pädagogium zu Marburg. Einladungsschrift. 1824. 48 S. 8.

2) Ebendaf., gedr. b. Krieger: Zur Prüfung der Zöglinge im akademischen Pädagogium in Mar-burg d. 21. u. 22. Scht. 1824. 1824. 8 S. 4. 3) Ebendas, gedr. b. Bayrhosser: Zur Prüfung

u. f. w. d. 25. u. 26. März 1825. Nebst einigen Aphorismen über Erziehung und verwandte Gegenstünde. 1825. 2 Bog. 8.

Nach einer löblichen Einrichtung, welche in frühern Zeiten nicht statt hatte, wird jetzt zu den öffentlichen Prüfungen der Schüler des Pädagogiums zu Marburg nach jedem halben Jahre durch kleine Druckschriften eingeladen. Dadurch erhalten nicht nur die bey demselben angestellten Lehrer eine gute Gelegenheit, von Zeit zu Zeit über zweckmässig gewählte Gegenstände Proben ihres Schriftstellerta-lents abzulegen, sondern durch die der Einladungsschrift angehängten Verzeichnisse des verschiedenen im verflossenen halben Jahre ertheilten Unterrichts, wie auch der Namen der Schüler in jeder der beiden Ordnungen der vier Schulklassen nach ihren verhältmismässigen Fortschritten, ihrem Lebens- und Klassen-Aker, und den älterlichen Wohnorten der Aus-

kommt zugleich jeder, dem daran gelegen ist, eine Uebersicht des mehr oder weniger blühenden Zustandes derfelben.

Hr. Dr. Amelung holt, um zu seinem auf dem Titel von Nr. 1. angegebenen Gegenstand zu kommen, etwas weit aus; aber gern wird jeder Freund des Marburger Pädagogiums lesen, was er als Vor-wort zu seiner Abhandlung sagt. Nach einigen Bemerkungen über das in der menschlichen Natur liegende Streben nach Perfectibilität, über die Nothwendigkeit, diesem Streben durch ein gründliches, unbefangenes und unverdrossenes Forschen nach Wahrheit und heilsamer Erkenntuis die gehörige. Richtung zu geben, und über die Belege, welche sich dafür aus den Religionsurkunden sowohl, als aus den klassischen Werken der Griechen und Römer, beybringen lassen, kommt der Vf. S. 9 f. auf die Verdienste, welche die Reformatoren, und mit ihnen besonders auch Landgraf Philipp der Grossmüthige von Hessen, um die Cultur der Wissenschaften durch Stiftung und Beförderung höherer und niederer Bildungsansialten sich erwarben. Unter die Letzten gehören denn auch die Pädagogien und Gymnasien in Hessen; und es werden die Verfügungen angeführt, welche die Landgrafen Moritz und Wilhelm VI, so wie die Kurfürsten Wilhelm I. und II, trafen, um ein gründliches Studium der Wissen-schaften zu erwecken und zu beleben. Vorzüglich beachtenswerth ist die S. 12 f. im Auszuge mitge-theilte Verordnung vom 7. Jul. 1656, die ihrem Zeitalter zur Ehre gereicht und durch keine spätere, das Ganze des Schulwesens in Hessen betreffende, Verordnung übertroffen, oder nur erreicht worden ist. Sie schliesst mit einer, den Worten nach allgemein bekannten, aber dem Sinne nach, heutiges Tages vielleicht weniger, als je, in manchem Lande deutscher Zunge gehörig beherzigten und befolgten trefflichen Stelle des Cicero pro Archia: "Ceterae res neque temporum sunt, neque aetatum omnium, neque locorum. Haec studia adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium et solutium praebent, delectant domi, non impediunt foris: pernoctant nobiscum, peregrinantur, ru-flicantur." Die neuesse Verordnung in dieser Art ist die unter Wilhelm I. erlassene vom 11. Ap. 1820; sie betrifft aber nur die Zeugnisse der Reife zum academischen Studium, und sie wurde unter dem 20. Nov. 1823. vom jetzigen Kurfürsten bestätigt und die Befolgung derselben eingeschärft. — Von seinem eigentlichen Gegenstande handelt Hr. A. erst S. 30 — 46. Rec. kann weder lagen, dass er den Gegensland er-schöpft finde, noch dass er unter des Vfs. Bemerkungen über moralische, intellectuelle und physische Reife zum Universitätsleben auf irgend einen neuen oder von andern Schriftstellern über Maturität übersehenen Gedanken gestofsen sey; indessen hat der Vf. doch für seinen unmittelbaren Wirkungskreis recht viel Nützliches und Gutes gelagt. Mit einer kurzen Darsiellung des gegenwärtigen Zustandes des wärtigen, welche diese Lehransialt benutzen, be- Marburger Pädagogiums, woraus man u. a. sieht,

dals sich die Frequenz desselben gegen frühere Zeiten seit Kurzem verdoppelt und in den letzten Jahren verdreyfacht hat, ichliesst der Vf. seine kleine Ab-Angehängt ist noch die Anordnung der handlung. bevorsiehenden Prüfungen, welche sich über die lateinische, griechische und französische (aber nicht über deutsche) Sprache und über Mathematik, Geschichte und Geographie (aber nicht über Naturgeschichte, Naturlehre, Religion und Moral) verbreitet. - Die Schrift Nr. 2. enthält nur ein vollständiges Verzeichniss des im Sommerhalbjahr 1824 ertheilten ordentlichen, ausserordentlichen und Uebungs-Unterrichts, in Verbindung mit dem philologischen Seminar; wie auch die Namen der Schüler in den verschiedenen Klassen. - In der Schrift Nr. 3. werden den gewöhnlichen Schulnachrichten von dem ungenannten Vf. einige Aphorismen vorausgeschickt, von denen er fagt: sie "wollen keine Behauptungen und können keine Abhandlungen feyn; auch find fie keine Räthsel und Neuigkeiten, sondern Texte zum Denken, Erinnerungen an bekannte oder verkannte Wahrheiten für Alle, welche mitgearbeitet oder mitgelitten und mitgefühlt haben; Bruchstücke von Erfahrungen, Beobachtungen, Studien, Lecture und Meinungen" u. f. w. Sie find zum Theile entlehnt von Suabedissen, Niemeyer, Baumgarten-Crusius, Schwarz, de Wette, Eichhorn und dem herrlichen Luther; nur einige scheinen den dem Rec. unbekannten Herausgeber selbst zum Vf. zu haben. Alle geben reichen Stoff zum weitern Nachdenken; die meisten enthalten treffliche, nie zu laut und zu oft gesagte, Wahrheiten; die wenigsten bedürfen, um nicht missverstanden und gemissbraucht zu werden, einer näheren Erläuterung. Gleich beym ersten Satze: "Eine Lehransialt, welche Kenntnisse und Fertigkeiten höher achtet, als Erziehung, verkennt ihre höchste Bestimmung, und gleicht der Gemeinter heit jener Denkungsart, worin der Körper mehr gilt, als die Seele. Wer wollte den Körper vernachläffigen? Er beschäftigt uns am meisten. Aber was wäre er ohne die Seele?" kann man sich der Frage nicht erwehren: ob denn die in Rede stehende Lehranstalt den schönen Namen, den sie trägt, Pädagogium, mit der That führt? und ob die Benennung: Zögling, die hier durchgehends von den Schülern der Ansialt gebraucht wird, etwas mehr ist, als eine blosse Accommodation nach dem Namen der Ansialt felbst? Eine Erziehungsanstalt ist mit dem Pädagogium keinesweges verbunden; von einer Auflicht auf das Betragen der Kinder außerhalb den Schulstunden ist nirgends die Rede, und in den zwey Stunden wöchentlich, wo die 67 Schüler der ersien u. zweyten Klasse, und in der eben so geringen Stundenzahl, wo die 59 Schüler der 3ten u. 4ten Kl., in der christlichen Glaubens - und Sittenlehre unterrichtet werden, dürfte doch wohl schwerlich ein haltbarer Grund zu dem gelegt werden können, was man Brziehung nennt! Erhalten doch die katholischen Kinder, welche die Anstalt benutzen, so wenig ihrer auch sind,

wöchentlich wier Stunden Religionsunterricht; während sich die zahlreichen proteilantischen Kinder mit der Hälfte begnügen müssen! — Die S. 11.12 vorkommende Parallelistrung des Schullehrer- und des Predigersandes huldigt gewöhnlichen Extremen. — Trefflich und wahr ist der unter Nr. 128 mitgetheilte Satz: "Die launige Erzählung eines wilden Jugendstreiches von Seiten des Vaters u. s. w. — verdirbt nicht selten über Nacht die Bemühungen der Lehrer und die Erfolge der öffentlichen Erziehung vieler Tage und Monate."

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Brein, b. Reimer: Ueber die Medicinal - Anflatten u. den jetzigen Zustand der Heilkunde in Großbritannien u. Irland. Von Wilhelm Wagner, der Phil., Med. u. Chir. Doctor, Professor der Heilkunde an der Universität zu Berlin u. s. w. 1825. XII u. 308 S. 8. Mit 4 Kpfrn. (1 Rthlr. 20 gGr.)

Der Vf. gesieht in der Vorrede selbst bescheiden, dass er auf eine geistvolle Bearbeitung seines Gegenstandes keinen Anspruch mache: "nur Stoff, wünscht er, möge man in seinem Buche sinden." Allerdings hat er, mit großem Fleiss, aus allen öffentlichen Listen, Journalen, Tagebüchern u. dgl. in Grossbritannien und Irland reichhaltige, die Medicinal - Anstalten betreffende Notizen übersetzt und hier zufammengetragen, und er hat diess Verfahren (Vorr. VI) für zweckmässiger erachtet, als eine lebenswarme, aus frisch- kräftiger Anschauung hervorgegangene Schilderung des Medicinal- Wesens bey unserm merk-würdigen Nachbarvolke. Es konnte nicht fehlen, dass, bey der großen Aufmerksamkeit, die der Deutsche allem Engländischen widmet, eine Menge von hier sich vorsindenden Nachrichten bereits längst bekannt waren, wie z. B. der Streit zwischen Lawrence und Abernethy, die Beschreibung des Guy-, Thomas-, Bartholomaus - Hospitals, des neuen Bethlem, des College of Physicians, Surgeons, Apothecaries, der Art und Weise, wie die medicinische Praxis in England ausgeübt wird, u. f. w. - allein dem Vf. war es um eine vollständig gegliederte Darfiellung feines Thema's zu thun, und jeder muss ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass an seinem Skelett auch nicht das kleinste Glied fehle. Jeden Arzt und Wundarzt, auch der kleinsten Anstalt, ist vollsändig aufgeführt, überall sind, so weit die gedruckten englischen Lissen reichten, Jahr der Stiftung, Zahl der im letzten Jahre aufgenommenen Kranken, der Geheilten und Gestorbenen u. del. aufgeführt, und wenn auch auf diese Weise die vorliegende Arbeit keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Werth und auf einen großen Kreis von Lesern machen kann, so wird sie doch jungen Aerzten, die nach England reisen, ein zweckmässiger Führer feyn, wozu sie Rec. im Sinne des Vfs. unbedingt empfehlen zu können glaubt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1826.

## RECHTSGELAHRTHEIT.

Rom, b. Poggioli: Moto proprio della Santita di N.S. Papa Leone XII. in data dei 5. Ottobre 1824 fulla Riforma dell' amministrazione pubblica della procedura civile e delle tasse dei Giudizi, esibito negli atti del Farinetti, segretario di camera, 11. giorno del mese el anno sudetto. 1824. 164 S. 8.

iele neue püpstliche Gerichtsordnung ist eins der wichtigsten Geschenke, welche der Cardinal Consalvi feinem Vaterlande gemacht hat. Leider hat er die Publication dieses Gesetzbuches nicht erlebt; welches um so nothwendiger geworden, da die Franzofen mit einer neuen Ordnung der Dinge die alten Gerichtsgebräuche abgeschafft hatten, und ihren Code de procedure an die Stelle setzten, welcher aber schon nach ein Paar Jahren der alten Verfassung weichen musste; bis am 22sten November 1817 ein neuer päpsilicher Codice di procedura erschien. Doch auch dieser zeigte sich in der Ausführung mangelhaft. Es wurde daher eine Commission ernannt, welche diesen Codex repetitue praelectionis bearbeitete, wohey, nach dem Vorwort des Gesetzgebers, von dem Grundsatz ausgegangen ist: einen regelmässigern und schnellern Gang der Rechtspslege, ohne größere Belasiung der Parteyen, und des Aerari zu bewirken. Hierbey war es eine bedeutende Neuerung, dass die Landes-sprache bey den Gerichten allgemein eingeführt ward; nachdem bisher die Sachen der Geistlichkeit in lateinischer Sprache, die der Laien aber in italienischer Sprache bey denselben Gerichten verhandelt wurden.

Dieser neuen Gerichtsordnung sind einige orga-nische Bestimmungen über das Verwaltungssystem vorangeschickt. Darnach ist der Kirchenstaat jetzt, außer der Hauptstadt, in 13 Delegationen eingetheilt; von denen diejenigen, welchen ein Cardinal vorsieht, vorzugsweise Legationen genannt werden. Diese Legaten, oder Delegaten find die ersten Verwaltungs-beamten ihrer Bezirke, die im Durchschnitt 170,000 . Seelen zählen; nur die geistlichen Angelegenheiten, die Civil-Rechtspflege, und das Finanzwesen sind von ihrer Competenz ausgenommen. Jeder Legat oder Delegat hat zwey Affelforen, welche in einigen Fällen eine von ihrem Vorgeletzten unabhängige Stimme und einen Generalsecretär haben. Außerdem besitzt jede Delegation noch einen Regierungsrath, besiehend aus dem Burgemeister und zwey Schöffen des Hauptortes der Delegation, welcher fich wöchentlich zwey Mal A. Z. Z. 1826. Erster Band.

versammelt; dieser hat zwar nur berathende Stimme, seine Meinung muss aber jedes Mal mit eingesandt werden, wenn der Legat einen davon abweichenden Beschluss fasst. Da dieser Regierungsrath alle Jahre erneuert wird, darf man von einer solchen Einrichtung den besien Erfolg erwarten, indem dadurch die Vortheile der Bureaux und der collegialischen Verwaltung vereinigt werden. Unter den Delegaten siehen Cantonsbeamte unter dem Namen Governatori. Da aber noch viele Ortschaften und selbst Städte Privatpersonen gehören, werden die Amtmänner derselben Governatori dei Feudi oder Baronali genannt.

Die Civil-Gerichtsbarkeit wird in erster Instanz nicht mehr von collegialischen Tribunalen, wie bisher, verwaltet; fondern jeder Districts-Hauptort erhält einen Prätor. Damit dieser aber nicht durch die Entscheidung von Bagatell-Sachen belästigt wird, find diese an die Verwaltungsbeamten verwielen. Die vorhin erwähnten Governatori, und in Districts-Hauptorten der eine der Assessoren sind in allen Sachen bis 300 Scudi, etwa 450 Rthlr., in allen Possessorien und Merkantil-Sachen auf Messen und Märkten competent, auch dabe von dem Delegaten unabhängig. In fiscalischen Defraudations-Sachen geht ihre Befugniss aber nur bis 50 Scudi. Bey den Privat-Amtmännern geht die Befugniss in allen Sachen, welche den Gerichtsherrn betreffen, nur bis 10 Scudi; höhere Gegensiände aber, bis zu 800 Scudi, müffen vor dem nächsten unmittelbaren Governatore yerhandelt werden.

Diese Trennung der unbedeutenden Rechtshändel von den wichtigern Sachen ist sehr verständig. Wir erfahren es an sehr vielen Orten in Deutschland, wie fehr wichtige Sachen darunter leiden, dass derselbe Richter zugleich mit einer Menge unbedeutender Rechtslachen beschäftigt ift. Noch mehr aber leiden diese letztern darunter, dass sie in denselben Stru-del des mechanischen Geschäftsganges bey den colle-gialischen Gerichten gezogen werden. Diess hat zur Folge, dass der Handwerker oft auf die Beytreibung feiner Rechnung fo lange warten muss, als der Verkäufer eines großen Rittergutes auf seine Bezahlung, wogegen die meilien kleinen Sachen von dem in der Nähe wohnenden Richter mit ein Paar Worten abgemacht werden können. Ein Uebelstand bleibt es freylich, dass die Verwaltungsbehörden auf diese Weise nicht streng von den richterlichen geschieden find. Allein abgesehen davon, dass bey Bagatell-Sachen weniger Nachtheil zu fürchten ist; lo würden die Bezirke zum Schaden der Parteyen bedeutend vergrößert werden müssen, wenn man besondere RichRichter ohne zu große Belastung der Staatskassen anstiellen wollte. Nach der französischen Processordnung sind dafür die Friedensgerichte, welche gewöhnlich als Ehrenamt von Nicht-Juristen verwaltet wurden, bis man nach und nach Leute anstellte, welche davon lebten, wodurch diese Anstalt an ihrer wahren Bedeutung verlor. In Preußen hat man angefangen, besondere Bagatell-Richter unter dem Namen von Justiz-Amtleuten anzustellen, wovon der beste Erfolg erwartet werden kann.

Dass aber in den päpsilichen Staaten die gefammte Civil-Jurisdiction sich in den Händen einzelner Richter, bis zu den bedeutendsten Gegenständen befindet, ist ein großer Uebelstand. Doch kann mit Einwilligung beider Theile jede weltliche Angelegenheit vor die bischöflichen geistlichen Gerichte, oder deren General-Vicariate gebracht werden. In Rom selbst vertreten die drey Richter des Tribunals vom Capitol, und die des Tribunals A. C., und zwar je-

der Richter allein, die Stelle der Prätoren.

Die Appellation von dem einen Richter dieser Tribunäle in Rom, welches alles Prälaten seyn musfen, geht an den andern; find dann Difformes, fo kann man die Berufung bey dem dritten Richter einlegen; und wenn auch hier eine dritte Ansicht Statt finden follte, hat man noch den Recurs an den Uditore della Camera. Diese Instanzen finden aber nur bey der Summa appellabilis minor Statt, welche auf 825 Scudi bestimmt ist. Alle größeren Gegenstände gehören vor das höchste Gericht: die Rota Romana, den obersten Gerichtshof in den päpsilichen Staaten. Die Appellation von den geistlichen Gerichten, in geistlichen Sachen, geht in Bagatell-Sachen an ein benachbartes anderes geistliches Gericht, wenn nicht, wie in rein geistlichen Sachen, die erzbischöflichen Gerichte eintreten. Sind Difformes vorhanden; so gelangt die dritte Entscheidung an einen der Richter bey dem Tribunal A. C. zu Rom. In Sachen bis 825 Scudi geht die Appellation sofort an einen dieser Richter; bey höheren Summen aber an die Rota. Die bey den geistlichen Gerichten entschiedenen weltlichen Sachen gehen bis 825 Scudi an den Prätor, und wenn Difformes find, kann an einen der Richter bey A. C. recurrirt werden. Eben so ist es bey den Appellationen von den Governatoren in den Bagatell-Sachen.

In Bologna wird ein aus 6 Richtern besiehendes Appellationsgericht angeordnet, für die Delegationen Bologna, Ferrara, Ravenna und Forti, wobey die einzelmen Richter bis 825 Scudi in Appellatorio erkennen; in höheren Sachen aber collegialisch. Der älteste Richter ist zwar als Präsident anwesend, er hat aber nur dann eine Stimme, wann einer der andern fünf Richter verhindert ist. Wenn bey diesem Appellations-Gericht eine abweichende Entscheidung ergeht; so kann nur der, welcher in erster Instanz verloren hat, an die Rota recurriren; für den, welcher in erster Instanz gewonnen, aber in zweyter verloren hat, wird die Entscheidung dieses Gerichtshofes Judicat; so wie hier und bey allen andern geistlichen und

weltlichen Gerichten jedes Mal, wenn duo conformes vorhanden find.

Außer diesen sehr verwickelten Competenzbesimmungen besieht noch in Rom das Tribunale della Signatura, welches gewissermaassen nur für die ausserordentlichen Rechtsmittel bestimmt ist; siber die Restitutionen, Nullitäten, Jurisdictions- und Perhorrescenz-Streitigkeiten u. s. w. erkennt; die Revision der Sache aber zur Entscheidung in der Hauptsache an ein anderes Gericht verweiß, fälls nicht die Abweisung mit diesem Rechtsmittel erfolgt.

In fiskalischen Civilsachen, wobey die aposiolische Kammer interessirt ist, erkennen die Ragatell-Richter bis 300 Scudi; und in Rom die Asselsoren des Schatzes und der Kammer. Die Appellation von einem dieser Asselsoren gelangt an den andern, so wie auch an einen derselben, wenn von den Bagatell-Richtern appellirt wird. Uebersteigt der Gegenstand aber 825 Scudi, so gehöret die Appellation vor das Plenum

der Kammer.

Jeder sonstige privilegirte Gerichtsstand und die Patrimonial-Gerichte sind aufgehoben. Hiermit hat der Kirchenssaat einen bedeutenden Schritt vor den meisen deutschen Staaten voraus, auch sinden ausser den Handelsgerichten zu Rom, Bologna, Aucona und Civitavecchia keine fora specialia causae mehr Statt. Die Berufung von den Handelsgerichten geht-an die Rota.

Die Richter werden von dem Papst ernannt. Es kann aber nur der Richter, Governatore und Assessor werden, der 30 Jahre alt ist, einen akademischen Gradum hat, fünf Jahre lang mit der Rechtspflege beschäftigt gewesen, und von vorwurfsfreyen Sitten ist. Bey den meisten Stellen ist es ausdrückliche Bedingung, dass der Anzustellende nicht aus dem Bezirke gebürtig ist, wo er Beamter werden soll. Diess ist auffallend, aber doch noch eher zu vertheidigen, als die hin und her in Deutschland sehr bemerkbar werdende Aengfilichkeit in Ansehung der erforderlichen Lokalkenntnisse, welche man bey dem Eingebornen oft mit Unrecht mehr voraussetzt, als bey einem Fremden. Ein folcher ist ohne alle Lokalansichten, Verwandtschaften, Vorurtheile u. s. w., und sieht dzher sehr leicht schärfer als der Eingeborne; weshalb die dielsfallfige Bestimmung des vorliegenden Gesetzes nicht ganz zu verwerfen ist.

Die freywillige Gerichtsbarkeit haben die Delegaten, Prätoren und Governatori, cumulativ mit den geistlichen Gerichten, welches auch bey den

Vormundschaften der Fall ist.

Die Strafrechtspflege ist in folgender Art organifirt. Geringe, mit Geldstrafe oder bis einjähriger Freyheitsberaubung verpönte Verbrechen werden von dem Gobernatori, und in dem Hauptorte von dem andern Assessing dem Delegaten abgeurtheilt. Das Criminalgericht für größere Verbrechen besieht aus dem Delegaten, als Vorsitzendem, seinen besieht aus dem Delegaten, als Vorsitzendem, seinen besieht aus dem Delegaten, als Vorsitzendem, seinen besieht aus zugleich Civilrichter, Prätor, seyn dars. Hierher gelangt auch die weitere Vertheidigung bey den kleineren

meren Verzehungen von den Lokalrichtern. Für die Criminalfachen besiehen zwey Appellationsgerichte, zu Bologna und zu Rom, die S. Confulta genannt. Das erstere ist das Civil - Appellationsgericht, wobey aber der Präsident mit votirt. Bey allen Verhinderungsfällen eines Richters kann der Delegat einen Stellvertreter ernennen. In jedem Distrikts-Hauptorte find zwey Inquirenten mit einem Actuar, und in jedem Governement (Canton) ein Actuar, welche die Untersuchung bis zum Spruch bey jeder Art von Verbrechen leiten. Die beiden ersigenannten Richter führen zugleich die Auflicht über die bey den Governatoren geführten Unterluchungen. In Rom selbst erkennt in Criminal - Sachen in erster Instanz das Tribunal A. C., das des Capitols, und das Gouvernements-Gericht; die Inquifition und die geistlichen Strafgerichte werden beybehalten, alle andern privilegirten Gerichte in Criminalsachen sind ebenfalls aufgehoben. Bey jedem Criminalgericht ist ein Vertheidiger von Amtswegen, doch kann der Angeschuldigte fich auch felbst einen Defensor aus den approbirten Anwälden wählen. Jede Delegation besitzt einen Fiskal-Anwald. Die Tortur ift abgeschafft, und wenn der Angeschuldigte die Confrontation mit den Zeugen verlangt; so muss sie vor den erkennenden Richtern geschehen. Die Verhandlungen sind alle in italienischer Sprache und die Erkenntnisse mit Gründen versehen. Man muss gesiehen, dass - da zugleich ein neues Strafgesetzbuch versprochen worden - die Strafrechtspflege nicht übel eingerichtet ist, wenn man den frühern erbärmlichen Zustand nur einigermaafsen gekannt hat. Dass die geringeren Vergehen bey den Unterbehörden abgemacht werden, dient sehr zur Beschleunigung derselben, und grundlichern Bearbeitung der größeren. Dass die Crimi-nal-Jurisdiction in erster Instanz mit der Verwaltung verbunden ist, mag sich in einem Staate wohl vertheidigen lassen, wo eine solche Menge von Verbrechern, in der alten Gewohnheit zu fündigen, zusammenlebt. -Rec. hat nie eine Beschwerde über zu harte Bestrafung in Italien gehört, und keiner wünscht die Anstalt der Geschwornen zurück; im Gegentheil findet man die Strafgerichte im päpstlichen Staat durchgangig zu gelinde, und wenn auch bey den letzten Verurtheilungen der Carbonaris viele Klagen gehört wurden; so gab auch diess keine Veranlassung, die französischen Assien zurück zu wünschen; da diese politischen Verbrecher doch vor die Special-Gerichte gebracht worden wären.

Am zweckmässigsten aber ist die Gemeinde-Ordnung, welche — worin man sie freylich nicht suchen sollte — in dieser Gerichtsordnung ausgesprochen ist.

Die Verwaltung aller Gemeinden ist im ganzen Staate gleich. Jede hat zur Berathung der Gemeinde-Angelegenheiten einen Gemeinderath, und zur Verwaltung einen Magistrat. Der Gemeinde-Rath der Districts-Hauptorte besieht aus 48 Mitgliedern, in Cantons-Orten ersier Klasse aus 36, und an den Orten zweyter Klasse aus 24 Mitgliedern; ist die Seelenzahl einer Gemeinde aber nur 1000 Seelen, so be-

steht der Gemeinderath nur aus 18 Mitgliedern. Die Hälfte wird aus dem Adel, den Patriziern, oder andern ausgezeichneten Familien genommen; die andere Hälfte aus den Bürgern, oder Bauern, wenn sie auch nur Pächter ihrer Grundstücke find. -Grenzlinie zwischen dem Adel und Nicht-Adel ist in Italien aber nicht so scharf, wie in Deutschland; da dort auf die mütterlichen Ahnen nicht gesehen wird, der Adel sich vielmehr dadurch erhält, dass er sich mit dem reichen Kaufmannsstand verheirathet; auch kann jeder den Adel leicht für Geld haben, oder mit dem Grundstück kaufen. So heisst der reiche Tortonio in Rom, jetzt: Herzog von Bracciano, weil er jenes Fürstenthum besitzt. Unter diesen Umsiänden kann es nicht so sehr auffallen, dass die Stellen der Gemeinderäthe für erblich erklärt werden. Der Abgang wird durch die Wahl der andern wieder erfetzt. Der Gemeinderath wählt den Magistrat auf ein Jahr, bestehend in einem Burgemeister (Gonfaloniere) und 6 Schöffen (Anziani) in den großen, 4 in den mittlern, und 2 in den kleinern Städten. Die Wahlen werden von dem Delegaten bestätigt. Die Burgemeister müssen aus den angesehensten Familien, die Schöffen aber zur Hälfte aus jeder Klasse der Gemeinderäthe gewählt werden. Der Gemeinderath beschliesst die Fesssiellung des Budjets, welches, nach erfolgter Genehmigung, durch den Delegaten öffentlich bekannt gemacht wird. Auch die Anstellung der besoldeten Beamten der Gemeinde-Verwaltung geht durch den Gemeinderath allein, in welchem die Governatori zur Aufrechthaltung der Ordnung den Vorsitz führen; durch welche auch die Verfügungen der Oberbehörden bekannt gemacht werden. In Rom allein ist der Senat, die Conservatoren und die bisherige Communal-Verfassung beybehalten

Aufser diesen organischen Bestimmungen enthält die vorliegende Process-Ordnung auch sehr wichtige Abänderungen der gesammten Civil-Gesetzge-Alle Statutar - und Provinzial - Gesetze find abgeschafft, bis auf die, welche den Ackerbau und die Vorsluth betreffen. Die Intesiat-Erbfolge ist für den ganzen Staat dahin regulirt, dass die Descendenten mänulichen Geschlechts alle, auch dem Grade häheren, weiblichen Verwandten ausschließen. Eben so die Ascendenten. Nur die Mutter schliesst die Ascendenten aus, und theilt mit den Brüdern des Verstorbenen. Bey Seitenverwandten werden die nähern weiblichen Erben von den männlichen Erben bis zum dritten Grade der bürgerlichen Berechnung ausgeschlossen. Dagegen haben die Männer bey der Verlassenschaft eines Frauenzimmers keinen Vorzug; auch schließen die weiblichen Descendenten alle Seitenverwandte bey der Verlassenschaft des Vaters, und weiterer Ascendenten aus. Die von der Erbschaft ausgeschlossenen weiblichen Verwandten erhalten nichts als eine Ausstattung bey der Verheira-Thung, und Unterhalt bis dahin, oder bis znm 25sien Jahre, wo sie die Aussiattung in jedem Falle fordern können. Doch ist die Majorennität im Ganzen auf 21 Jahre bestimmt. Die Fidelcommisse, welche bereits in andere Hande gekommen waren, bleiben aufgehoben; so wie alle, welche nicht den Werth von 15,000 Scudi erreichen. Doch können neue Fideicommisse gestiftet werden. In Ansehung der Feudalrechte ist bestimmt, dass alle persönlichen Dienste der ehemaligen Unterthanen aufgehoben bleiben, so wie iede Ansprüche auf den Nachlass derselben; eben so fällt die frühere Steuerfreyheit weg; auch ist jede Jagd - und Fischerey-Gerechtigkeit auf fremden Grund und Boden aufgehoben. Man sieht hieraus, welche außerordentliche Revolutionen die, wenn auch nur kurze, französische Verwaltung und Gesetzgebung hervorgebracht hat. Die Regierung des
päpsilichen Stuhles hat gelernt, dass sie an Macht gewinut, je weniger sie den kleinen Herrn erlaubt, nach oben und nach unten hin ihre Macht auszudehnen; daher sie solche unerhörte Neuerungen beybehalten hat. Auch befindet sich die Masse des Volkes wohl dabey, und man hört wenig Klagen. Die größte Unzufriedenheit ist aber unter den ehemaligen Feudalherren; darum find auch die meisten Car-bonaris, welche auf der Citadelle zu Civita castellane fitzen, aus dieser Klasse; indem sie wohl einsehen, dass ihre Macht immer mehr abnehmen muss, je mehr die Regierung mit dem Volke zusammenhält.

Die eigentliche Gerichtsordnung felbst giebt im ersten Buche allgemeine Bestimmungen. In Ansehung der Competenz ist verordnet, dass wenn mehrere Litisconsorten in verschiedenen Legationen zu belangen find, das Tribunal A. C. in Rom entscheidet; wenn aber mehrere Gobernatoren zu erkennen haben, wird die Sache an den Assessor des Delegaten verwiesen, der Civilrichter in Bagatell-Sachen ist; die andern Bestimmungen sind die gewöhnlichen. Die Citation, wie bey dem französischen Process, macht der Gerichtsdiener; sie wird dem Verklagten behändigt, und er vor den Richter nach Verlauf von drey Tagen vorgeladen, ohne dass der Richter davon etwas weiss. Dort muss dann erst abgewartet werden, welchen fernern Tag der Richter zur Verhandlung der Sache bestimmt. Bey den Bagatellsachen können die Parteven ihre Rechtsangelegenheiten selbst führen, bev den höheren Gegenständen aber muß stets ein Anwald besiellt werden. Die vorbereitenden Decrete und Interlocute können von dem Richter selbst wieder abgeändert werden; nicht aber Definitiv - Erkenntnisse über die merito causa. Bey allen Fristen werden 20 Miglien der Entfernung auf einen Tag gerechnet. In schleunigen Fällen können auch Citationen an Festagen minuirt werden; dann muss aber die geistliche Behörde dazu die Genehmigung geben.

Das zweyte Buch handelt von den Bagatell-Gerichten. Das Verfahren bey denselben ist mündlich,

und besieht darin, dass der Kläger die Ladung am dritten Tage nach deren Behändigung dem Richter vorließ, worauf der Verklagte, der einen Freund mitbringen kann, antwortet. Der Richter giebt 8 Tage Frist, um die etwanigen Beweise und Gegenbeweise beyzubringen; - doch kann er in schleunigen Fällen sofort entscheiden. Findet der Richter die Sache in der nächtlen Sitzung aufgeklärt, so erlässt er den Spruch Rechtens; wo nicht, fo kann er diess noch 8 Tage lang aufschieben. Der Richter unterschreibt das Erkenntnis, der Actuar schreibt es in das Urtelsbuch, und 10 Tage nach der Behändigung kann es vollstreckt werden; in Possession summarissimo aber sofort; so wie auch der Vorgeladene in solchen Sachen sofort zu erscheinen gehalten ist. Die Zengenauslagen werden dem Actuar von dem Richter dictirt. Das Contumacial-Erkenntnis erfolgt nicht sofort; sondern der Richter besummt einen andem Termin, wozu der Kläger den Verklagten nochmals vorladen lassen muss.

(Der Beschluss folgt.)

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Leirzie, gedr. b. Staritz: De Polypis in cavo ndrium obviis, adjecta morbi historia et cadaveris
sectione. Diff. inaug. quam — def. auctor Guslavus Fridericus Gruner, Medic. et Chirurg.
Doctor. 1825. 42 S. 4. Mit 4 Kpft. (1 Rthlr.
8 gGr.)

Diese fleisig ausgearbeitete Dissertation ist. - da die ersten beiden Theile nur das Bekannte über Polypen überhaupt und Nasenpolypen insonderheit zusammenstellen - bloss in ihrem dritten Theile interessant, in welchem sich der Vf. mit der Krankengeschichte, zu welcher die Kupfertafeln gehören, beschäftigt. Der 17 Jahr alte Kranke litt von seinem - 9ten Jahre an einem Nasenpolypen, der durch Vernachläsigung endlich ungeheure Verwüsungen in allen benachbarten Organen anrichtete. Hr. Prof. Kuhl machte unterhalb des linken Auges neben der Nase einen Kreuzschnitt, und exstirpirte so viel als möglich von dem degenerirten Polypen. Da das Auge ganz hervorgedrängt, und schon längst in demselben alle Sehkraft erloschen. war, so wurde auch dieles entfernt. Die ersten Tage nach der Operation war der Zusiand des Kranken sehr bennruhigend; dann aber besserte er sich; funfzehn Tage darauf trat wieder Fieber ein, zu welchem fich Trismus gesellte, und der Kranke siarb. Die bey der Section aufgefundenen Zerstörungen hier anzugeben, würde überflussig seyn, da zu dem Versiehen derselben nothwendig die sehr schönen Kupfer verglichen werden müllen. Dr. Dff.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1826.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Rom, b. Poggioli: Moto proprio della Santita di N. S. Papa Leone XII. in data dei 5. Ottobre 1824 fulla Riforma — del Farinetti etc.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

as dritte Buch handelt von dem Verfahren vor den Prätoren. Sobald der Verklagte durch keinen Anwald hey Gericht erschienen ist, hat die Partey, der am meisten daran gelegen, das Recht, die Sache auf das Register bringen zu lassen. Hierauf wird durch einen öffentlichen Aushang der Termin der Verhandlung bekannt gemacht. Acht Tage vorher muss die Partey, welcher am meisten daran gelegen, den Gegentheil nochmals durch seinen Anwald vorladen lassen; und 6 Tage vorher überreicht jeder seine Rechtsausführung dem Richter und dem Gegner. Im Termine bestimmt der Richter, was von den Parteyen etwa noch beygebracht werden foll. Diess, so wie der diessfallige Termin wird auf die erste Citation durch den Actuarius bemerkt. Sechs Tage vorher mufs dieser Auflage von der einen, oder auch von beiden Theilen genügt werden, worauf der Richter entweder das Erkenntniss erlässt, oder nach Behnden der Umstände neue Auflagen zur Aufklärung der Sache macht. Man erkennt hierin noch größtentheils die Bestandtheile des römischen Processes, der auch nach Gallien übergegangen war, und den die Franzosen noch zum Theil beybehalten haben, wenn auch manche deutsche Jurisien ihn in der neuesten Zeit ihren Landsleuten dadurch schmackhafter machen wollen, dass sie den römischen Ursprung ableugneten, und glauben machen wollten, die Franzolen hätten noch den Process, den ihnen die Franken aus Deutschland mitgebracht hätten. Dieser päpsilicne Process hat vor dem französischen aber den Vorzug, dass er durch den beste-henden Schristwechsel mehr ein Ganzes bleibt, als jener, wo nach jedem Plaidojer beynah, ein Er-kenntnis abgefalst wird, deren Anzahl fich am Ende so vervielfältigt, dass die Sache oft eine ganz andere zu seyn scheint, als sie am Anfang gewelen war. Das päpsiliche Verfahren sieht aber gegen den gemeinen deutschen Process zurück; indem hierbey der erkennende Richter eigentlich erst die Acten ganz durchzulelen hat, wenn die Acten voll-Ichrieben find, um ein präparatorisches, oder ein definitives Erkenntniss abzusallen; wogegen den Präton Sets binnen 6 Tagen die oft sehr weitläustigen A. L. Z. 1826. Erster Band.

Schriften durchlesen muss; welches sich vor jedem Termin wiederholt, der eigentlich nichts als ein Publications - Termin ift. In fummarischen Sachen können jedoch die Parteyen im Termin ihre Rechtsausführungen mündlich machen; wenn sie nicht vorziehen ihre Schriften 6 Tage vorher zu überrelchen. Die Zeugen werden von dem Richter ohne Beyfeyn der Parteyen, oder ihrer Anwälde vernommen, und ihre Auslage von dem Actuar niedergeschrieben. Der Producent kann Fraglincke einreichen, aber der Richter kann sie, ohne dass dagegen Berufung siatthindet, abandern, und überhaupt die Vernehmung richten worauf er will. Auf die Mittheilung des Zeugenverhörs kann der Gegentheil Reprobatorialzeugen und seine Artikel produciren; doch kann der Richter, auch ohne alle Artikel, die Zeugen und Gegenzeugen summarisch vernehmen, wenn er es für gut findet, welches in fummarischen Sachen siets der Fall seyn muss. Diese Einrichtung muss man der des gemeinen Processes bey weitem vorziehen; wogegen man aber die preuß. Gerichts-Ordnung billiger finden wird, welche die Gegenwart der Rechtsbeyslände der Parteyen zuläst. Die Eides-Delation findet auf gewöhnliche Weise und auch außerdem das Juramentum ponendorum et respondendorum statt. Eines eigenthumlichen Mandaten-Processes müssen wir noch erwähnen. Wenn nämlich der Schuldner einer periodischen Leistung damit dreymal säumig gewesen ist, und er dieserhalb hat eingeklagt werden müssen; so kann man ihn summarisch vorladen lassen. Hierauf erhält man für die folgenden Zahlungen ein Mandatum perpetuum; welches auch bey den künftig fälligen Zahlungen vollfireckbar ist, wenn es nur 5 Tage vorher infinuirt wird, ohne dass ferner eine Citation erforderlich ist. Um ein Contumacial-Erkenntnis zu erlassen, muss noch eine zweyte Citation erfolgen. Der Richter aber kann den Kläger in contumaciam abweisen, wenn er die Klage nicht begründet findet, welches ebenfalls ein bedeutender Vorzug vor dem französischen Code de procedure ist.

Das vierte Buch handelt von den Gerichtshöfen zu Rom insbesondere. Die Rota behält unverändert ihr vormaliges Verfahren. Im fünften Buche ist festgesetzt, dass die geistlichen Gerichte bey ihren Entscheidungen in weltlichen Angelegenheiten an dieselben Formen gebunden sind. In Ansehung der Handelsgerichte ist auf das Regulativ vom 1. Junius 1822 verwiesen.

Das fachete Buch handelt von den Appellationen, welche bey dem gravirenden Richter auf der Can-

2

el-

zelley angemeldet werden müssen; auch muss der Appellant davon den Appellaten benachrichtigen, ihn vor das höhere Gericht vorladen, und mit der insinuirten Citation authentische Copieen der Verhandlungen 1. Instanz überreichen; wezu eine Frist von 6 Monaten nach Ablauf der 10tägigen Appellaten bestätzt. Zinte kunderbare Bestämmung ist es im §. 841, dass der Richter den Verhasteten sofort im Freyheit setzen kann, wenn er vernünstige Grüntensfrist bestämmt ist.

Das siebente Kapitel handelt von der Signatura; deren Chef der Cardinal - Präfect ist. Die Citationen vor diesen Gerichtshof werden von einem Mitgliede desselben unterschrieben; die sonsügen Verhandlungen find an mehrfache Formalitäten gebunden.

Das achte Buch handelt von der Rechtsvollsureckung und dem Concurse. Bey der Execution wird dem Richter mehr Befugniss eingeräumt, als es bey der französischen Executions-Ordnung der Fall ift, welche beynah das ganze Verfahren den Gerichtsdienern überlässt. Auch ist es eine gute Einrichtung. dass der Executor, nach der päpsilichen Gerichtsordnung seine Gebühren von dem Executions-Sucher bekommt, und sie nicht selbst einziehen darf. Anstatt eines Repositorii hat jede Gemeinde einen Depositarius, der hinreichende Caution stellen muss; ist sie nicht hinlänglich, so haftet die ganze Gemeinde, wofür sie aber auch das Recht hat, diesen Beamten durch den Gemeinde-Rath zu wählen. Die über das Aufbewahren der dem Verderben mehr oder weniger ausgesetzten Sachen gegebnen Bestimmungen find sehr zweckmässig. Bey Subhasiationen muss i sofort baar erlegt werden; kann der Rest nicht in der besümmten Zeit gezahlt werden, so gewinnt der Gutsbesitzer diess Angeld. Diese Verhandlungen werden übrigens von dem Local-Richter geleitet; d. i. von den Governatoren, oder in den Hauptstädten von den Assessoren. Der Zeitraum des Licitations-Termins ist mit 20 Tagen bestimmt, - ein großer Contrast gegen die 9 monatliche Frist nach der preussischen Gerichtsordnung. Wird nicht über die Taxe geboten, so kann der Creditor dasur den Zuschlag verlangen; will er diess nicht, so wird ein neuer Termin nach 30 Tagen angesetzt, worauf es dem Extrahenten für 1 unter der Taxe zugeschlagen werden kann, wenn kein Mehrgebot erfolgt. Diefen Bestimmungen, welche eine schleunige Rechts-Vollstreckung begründen, kann man den gerechten Beyfall nicht verlagen, und man muß gestehen, dass fie Beweis eines sehr lebendigen Verkehrs find; wogegen die Moratorien in Deutschland allen Verkehr hemmen, und den Credit schwächen. Diesen Credit befördert auch nach dieser Gerichtsordnung die Zulässigkeit des Personal-Arrelies in allen Fällen, wo kein anderer Gegenstand der Befriedigung vorhanden ist. Gegen Siebzigjährige kann nicht zum Arrest geschritten werden; auch nicht im Gerichts-hause, und nicht am Tage des Schutzpatrons des Ortes. Es mussen aber für jeden Tag 15 Bajoochi, oder Kreuzer auf 5 Tage vorher auf der Gerichts-Canzeley des Ortes niedergelegt feyny fonst erfolgt augenblickliche Entlassuig; doch kann darauf angetragen werden, den Glänbiger davon zu befreyen;

fönlichen Haft-gebrachte Schuldner hinreichendes Vermögen bestet. Eine fonderbare Beitimmung in es im §. 841, dass der Richter den Verhafteten sofort in Preyheit letzen kann, wenn er vernünftige Gründe hat, zu bezweifeln, dass der Arrest gultig ist Doch da dem Arbitrio des Richters überhaupt ein bedeutender Spielraum gelassen ist, kann diese Besummung nicht so sehr auffallen. Für die bürgerliche Freyheit ist dadurch gesorgt; dass der Schuldner nach einjähriger Haft entlassen worden muss, wenn nicht eine beträchtliche Schuld vorliegt. Auch durch die Vermögens-Abtretung kann sich der Schuldner von personlicher Haft befreyen; und es ist sehr bequem, dass diess bey dem Richter der Sache eben so wohl, als bey dem geschehen kann, wo der Per-fonal-Arrest vollstreckt wird. Ein Moratorium kann nur bewilligt werden, wenn die Mehrzahl der Creditoren einwilligt. Diese aber werden nach ihren Forderungen berechnet, wobey - was sehr billig ist - die der Ehefrau nicht mitgezählt werden darf. Personae miserabiles mit ihren Forderungen unter 50 scudy, dürfen sich das Moratorium nicht gefallen lassen. Die Hypotheken-Gläubiger brauchen sich darauf gar nicht einzulassen, indem es nur gegen Personal-Arrest schützt. Das Coneurs-Ver-fahren ist sehr einfach, indem es ebenfalls von dem Richter geleitet wird, die Activ-Masse aber in den Händen eines von den Gläubigern angestellten Verwalters ist. Die Concurs-Eröffnung kann aber nur erfolgen, wenn 3 Creditoren darauf angetragen haben. Der Contradictor Massae führt die Special-Processe, und der Richter graduirt die Liquidanten. Das neunte Buch betrifft noch andere, verschie-

denartige Verhandlungen vor Gericht. Die Antretung einer Erbschaft geschieht durch Einführung durch den Gerichtsdiener in Gegenwart zweyer Zeugen in Folge eines gerichtlichen Besehls. Ueber die Prodigalitäts-Erklärung, Compromiss u. s. w. sinden

wir nichts besonders zu bemerken.

Dieser Gerichtsordnung ist die Gebühren-Taxe beygesigt, welche sehr mäsig ist. Bey den Sachen über 300 Scudy kostet an Canzelley Gebühren, ein gerichtlicher Termin 10 Kreuzer, oder Bajocchi, und nur, wenn 3 Stunden gearbeitet worden, 30 Bajocchi. Ist dies ausserhalb des Gerichts-Gebäudes geschehen, so werden 10 Bajocchi mehr gerechnet. Itt die Verhandlung aber ausserhalb des Sitzes des Gerichts vorgenommen worden, so werden für den halben Tag 60 Bajocchi, oder 1 Gulden, und sür jeden ganzen Tag 1 Scude, etwa 1 Rthlr. 12 gr., bezahlt. Die Aussertigung eines Erkenntnisses kostet nur 20 Kreuzer. Die Taxen bey den Gerichten zu Rom sind um die Hälfte höher, und die Aussertigung jedes Erkenntnisses kostet einen Scudo. Die Gerichtsdiener erhalten für jede Citation nur 5 Kreuzer. Für die Vollstreckungen an Ort mid Stellenber 60 Kreuzer, woster sie aber die Zeiten bestehen nussen. Dazegen sind die Dittel der Richter seinen Der Richter erhält für einen Ter-

Termin 2 Soudy; ist derselbe aber an einem Orte ausemalb des Wohnstzes, so erhält er auser der freyen Fuhre und Unterhalt: 14 Saude; ein römischer Richter gar 8 Soudy. Hier erhält er für jedes Erkennmis 1 Scudo, und in den Provinzen 40 - 60 Bajoochi. Die Advocsten erhalten für die Information von jedem Blatte eines durchgelesenen Documentes 4: Kreuzer. Für die erste Citation und jede andere Eingabe zum Fortgange des Processes 20 Kreuzer, so wie auch für jeden Termin; wenn aber dazu eine Special-Vollmacht erforderlich ist, 40 Kreuzer. Bis zur Entfernung einer Miglie 60 Kreuzer für einen halben, und 1 Scudo 20 Bajocchi für einen ganzen Tag; bey einer größern Entfernung muß ihnen freye Fuhre und Unterhalt gewährt werden. Bey der Signatura erhält der Advocat für die Beywohnung eines Termins, in der öffentlichen Sitzung 60, sonst aber 80 Kreuzer. Für die gedruckten Dissertationen für jedes Blatt 3 Scudy.

Mehr glauben wir aus diesem wichtigen Werke nicht mittheilen zu dürfen; doch wird man sich aus dem Wenigen schon überzeugen, dass diese Gerichtsordnung vor dem gemeinen deutschen Process bedeutende Vorzüge hat; und dass das Losreissen von manchem alten Herkommen bey einer Regierung, wie die päpsiliche, am so schwieriger war.

#### PHILOSOPHIE.

JENA, b. Frommann: Methodologische Encyclopadie der Philosophie. L. Prolegomena. Ueber den Begriff und das Studium der Philosophie im Allgemeinen. Von Dr. Karl Hermann Scheidler. 1825. XVI u. 148 S. 8. (14 gGr.)

Gewöhnlich pflegt unter Encyclopädie einer Wiffenschaft eine kurze allgemeine Uebersicht ihrer Hauptlehren, als Resultate ihrer jeweiligen Ausbil-dung versianden zu werden und die dainit verbundene Methodologfe bezieht sich auf die Vorbereitung und Hülfswissenschaften mit einer Anordnung und Zeitfolge des zweckmässigen Studiums. Der Vf. hält dieses bey nichtphilosophischen Wissenschaften flatthaft, aber in Ablicht der Philosophie werthlos und fogar schädlich. Es giebt nämlich zwey Klassen unter denen, welche sich heut zu Tage mit Philosophie beschäftigen. Die erste will nur ungefähr einen Begriff der Wissenschaften, um oberstächlich darüber zu sprechen. Auf sie nimmt er keine Rückficht, und hofft, sie werde durch das Beywort des "methodologischen" verhindert werden zu glauben, er liefere ihnen eine Encyclopädie folcher Art. Die andre Klasse will gewisse Aufschlüsse über Welt- und Menschenleben, zu denen ihnen keine der übrigen Wiffenschaften verhelfen kaan, und hält Philosophie zur vollständigen Begrändung ihrer Berufswissenschaft, nothwendig. Diese kann nur durch eine wissenschaftliche Darlegung des Verhältnisses der Philosophie zum Leben überhaupt und zu den üb- Erklärungen der Philosophie selbst; 2) die Thatsache rigen Willenschaften befriedigt werden. Blosse Re-

sultate zu geben, genügt nicht, ohne den Weg zu zeigen, wie man dazu gelangt ist, und überhaupt kann eigentlich gar nicht die Philosophie selbst. fondern nur das Philosophiren gelehrt und gelernt werden, und alle Lehre foll nur Anregung des eignen Nachdenkens und selbsüsändigen Forschens seve. Eine für sie bestimmte methodologische Encyclopädie mus nicht gleich in ein bestimmtes specielles philosophisches System einführen wollen, sondern die Philosophie aus dem Standpunkt der Geschichte der Menschheit, oder der Cultur überhaupt betrachten und daher blos auf psychologische und historische Thatsachen gestützt, zeigen: einestheils, dass und warum der Menschengeist gemäs der Organifation seines Erkenntnisslebens selbst nothwendig dahin geführt wird, außer den übrigen Wissenschaften auch noch die Philosophie hervorzubringen; anderntheils, wie er wirklich im Fortgange der zeitlichen Entwickelung des Menschenlebens, in der Geschichte. diese Philosophie zu Stande gebracht hat. Hiedurch glaubt der Vf. zugleich das Verhältniss bezeichnet, in welchem die von ihm entworfene Encyclopädie zu den frühern andern propädeutischen Schriften Ther Philosophie sieht, welche in ein bestimmtes ein-zelnes Sysiem einleiten. Er wollte den Anfänger von einem allgemeinen Standpunkt aus die Philosophie überhaupt betrachten lassen, damit er die Freyheit und Selbssfändigkeit seines Urtheils bewahre, und nicht gleich von vorn herein in die Fesseln eines bestimmten Systemes sich schlagen lasse. Vorliegend find nur die Prolegomena gegeben, in denen der Vf. fich der möglichsten Deutlichkeit und Vermeidung hochtönender scholasischer Floskeln, Phrasen und Prachtworte beslis, und auch einigen Scherz, befonders in den Noten, beymischte. Er hat hiedurch wirklich seinen Zweck erreicht, und seine Schrift liest sich angenehmer, als manche andre philosophische Bücher; nur hätte an einigen Orten der Periodenbau einfacher seyn und dessen Ineinanderwicklung vermieden werden können.

Wenn man andre Wissenschaften nur zu nennen braucht, um in dem sprachkundigen Hörer sofort einen Regriff vom Objecte und Zwecke zu erwecken, so dienen bey der Philosophie die mancherley Benennungen selbst meistens nur dazu, ihr eigentliches Wesen, siatt es zu enthüllen, nur noch mehr zu verhüllen. Ihr ist daher eine vorläufige, aber doch möglichst vollständige und wissenschaftliche Erörterung und Darstellung ihres Wesens, eine methodologische Encyclopädie besonders Bedürf-

Zu den vorzüglichsten Gründen, welche für die Annahme einer vorauszusetzenden Ungewissheit in Beziehung auf das Wesen, so wie einer Bedenklichkeit hinlichtlich des Studiums der Philosophie sprechen, zählt der Vf. 1) die Unbestimmtheit und Zweydeutigkeit der verschiednen Benennungen und eines beständigen Streits der Philosophen in Beziehung

PP.

hung auf die Resultate ihrer Forschungen oder ihre verschiednen Schulen und Systeme; 3) die Vorurtheile gegen die Philosophie überhaupt, welche gegenwärtig in der öffentlichen Meinung verbreitet und herrichend find. Mit diesen drey Punkten be-schäftigen sich unsre Prolegomena. Der gewöhn-lichsie Name ist *Philosophie*, oft gebraucht, denn alle Scienzen sollen neuerdings philosophisch: gemacht werden, auch Chemie, Landwirthschaft u. s.w. selbst Dampfmaschienen heilsen philosophische Infirumente; auch spricht man von einer Metaphysik der Finanzen und des Civilprocesses, ja unser Jahrhundert soll das philosophische seyn. Uehersetzt man "Liebe zur Weisheit," was ist denn die Weisheit? Bey den Griechen war sie Tüchtigkeit und Geschicklichkeit für irgend ein Fach, auch vorzügliche Energie des gesunden Menschenversiandes und Mutterwitz. Dichter, Künstler, Handwerker, Schiffer, Landwirthe hielsen weile. Späterhin bezeichnete diess Wort vornehmlich Staatsverfassung oder Regierungskunst, Gesetzgebung und Justizverwaltung. Namentlich gilt diese Bedeutung von den sieben Weisen. Seit Thales hiess derjenige weise, welcher über die Natur der Dinge, namentlich über das Problem der Entsiehung oder des Ursprungs aller Dinge nachdachte oder speculirte. Die rednerischen Sophisten verstanden darunter die Ueberredungskunst. Sokrates nannte sich Philosoph in der Bedeutung, dass er, indem er sich nur einen Liebhaber, Freund, Forscher der Wahrheit nannte, zugleich die Unendlichkeit der Aufgabe derjenigen Wissenschaft, der er sein Leben geweiht, treffend bezeichnete. Auch so aber erhielt die Philosophie als Wisfenschaft keinen klaren und bestimmten Umfang und Inhalt. Man konnte füglich alle menschliche Gelehrsamkeit und Wissenschaft darunter befassen. Auch in neuern Zeiten ist die Sache nicht bestimmter, Linige sagen, Philosophie musse Alles beweisen; Andre, sie habe es mit denjenigen Wahrheiten zu thun, die eben nicht bewiesen werden können. Die philosophischen Fakultäten auf unsern Akademieen begreifen Alles, was in den drey privilegirten Ka-sien nicht Platz hat. Der Name Weltweisheit ist unverständlich und die Uebersetzung eines lateinischen Ausdrucks im Mittelalter zum Gegensatz mit der theologischen Himmelsweisheit. Urwissenschaft, Wissenschaftslehre, Wissenschaft der Ideen oder des Absoluten, Geisles - und Bewusstseynslehre, Wissenschaft des All, allgemeine Principienlehre u. s. w. geben keine Einsicht in das eigentliche Wesen der bezeichneten und erklärten Sache; vielmehr sind diese vielfachen Ausdrücke ein Zeichen, dass man den wahren Begriff oder die eigentliche Erkenntniss des Gegenstandes noch gar nicht gefunden hat oder belitzt, sobald es nämlich abstracte Wörter find, die sich auf keine sinnenfällige Gegenstände beziehen. Man lernt auch ihre Bedeutung erst durch die einzelnen Systeme kennen.

Diese Sysieme nun siehen mit einander im Widerspruch, schon im Alterthum und bis auf die neueste Zeit. Sie haben ein Vorurtheil in der öffentlichen Meinung gegen sich. Einige betrachten die Philosophie als eine Grübeley, woraus nichts Reelles, Solides, Positives hervorgehe; andre halten sie für eine müsige und gesährliche Spielerey. Inzwischen haben sich die größten Männer aller Zeiten mit ihr beschäftigt, und man konnte sie mit einer Nominaldefizition die Wissenschaft der Befreyung von den Fesseln der Vorurtheile aller Art nennen. Ist noch kein philosophisches System als das wahre allgemein anerkannt, so folgt daraus nicht, ein solches sey noch gar nicht vorhanden Auch die Wahrheiten der christlichen Religion find noch immer nicht von der Mehrheit der Menschen anerkannt. Auch in andern Willenschaften giebt es Controversen gemig. Man darf mit dem Studium derselben nicht warten, bis aller Streit in ihnen beygelegt ift. Kampf und Streit, welchen schon Heraklit als den Vater aller Dinge erklärt, ist auf dem Gebiet der Wissenschaft nothwendig und gerechtfertigt. Man hat sich nach einem wahren Begriff der Philosophie umzusehen und ihre Probleme kennen zu lernen, welches die Aufgabe der methodologischen Encyclopädie ist. Gegenstände der Erkenntniss gewinnen wir durch Sinnenwahrnehmung, Bilder der Phantasie, oder Begriffe des Verstandes. Vom Begriff Philosophie suchen wir eine Erklärung, und zwar eine ergänzende, eine Definition. Sie muss eine Realdefinition seyn, und zwar eine genetische. Diese Genesis muss von der Thätigkeit des Geistes, vom Philosophiren, ausgehen. Der höhere Gattungsbegriff hiefur ift Wissen, wissenschaftliches Erkennen. Alle Thätigkeiten des Geistes folgen bey ihrer Aeusserung gewillen allgemeinen Richtungen, als deren innern Grund wir gewisse Vermögen oder Kräfte annehmen, drey Grundvermögen, nämlich Erkenntnis-Gefühl- und That- oder Bestrebungsvermögen. Das Wissen fällt ins Gebiet des Erkennens, Also ist die Organisation unsers Erkenntnissvermögens und seines Weltgebiets überhaupt kennen zu lernen, in demselben der belondere Erdtheil des Wissens oder der Wissenschaften, und in diesem wiederum die einzelne Gegend oder Provinz des Philosophirens oder der Philosophie. Gäbe es auch annoch keina folche Wissenschaft und könnte es keine geben, fo wurden wir doch durch eine genetische Exposition des Begriffs und der Probleme unsrer fraglichen Wissenschaft wenigsens die richtige Einsicht in die-sen Begriff und die Natur dieser Probleme erlangen und jedenfalls uns keineswegs erfolglos bemüht haben. Mit einer Analysis des Erkennens wird daher der Vf. seinen zweyten und eigentlichen Haupttheil der methodologischen Encyclopädie beginnen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1826.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

BAMBERG, b. Wesché: Karl Wenzel, d. Heilkunde Dr., Geheimerath, Ritter des russ. St. Annenordens u. s. w. u. s. w.: Ueber die Krankheiten am Rückgrate. 1824. 450 S. gr. Fol. mit einer Einleitung XIV S., Inhaltsanzeige und Erklärung der 8 Kupfert. (20 Rthlr.)

ie Krankheiten des Rückgrats haben Rec. aus Rücksichten, die ihm leider sehr nahe liegen, lange Jahre hindurch in Schriften wie in der Natur ernstlich beschäftigt, was ihm die Ueberzeugung gegeben hat, dass alles Wissenswürdige und Praktischnützliche in Betreff dieses unglücklichen Uebels, auf wenigen Blättern zu fassen seyn dürfte. - Eine befremdende Erscheinung war ihm daher vorliegendes voluminöse Werk eines berühmten Schriftstellers über diesen Gegenstand; und obgleich die unbehülfliche ganz ungewohnte Form desselben nicht minder absiossend ist; als fein hoher Preis, so sand Rec. doch nicht an, die Schrift mit Musse zu studiren. Allein er gesteht frey, seine Erwartung nicht völlig befriedigt gefunden zu haben. - Ueberdies ist der schwerfällige breite Vortrag, wie die häufigen Wiederholungen bekannter Dinge höchst ermudend; sie tragen nicht wenig dazu bey, mit den raumverschwendenden kolossalen Buchsieben und Kupfern das in CX Abschnitte getheilte. Werk zu einem solchen Umfang aufzuschwellen. - Indels gewähren doch auch manche treffliche Erläuterungen, namentlich die anatomisch - pathologischen Berichtigungen über den Zustand, worin die krankhaft ergriffenen Theile sich befinden, lohnenden Erfatz. - Hier der Inhalt mit unfern Bemerkungen.

Die Schwierigkeit, den Kanal der Wirbelfäule zu öffnen, sey Ursache, dass bis vor einiger Zeit der Zusiand dieses wichtigen Theils des Körpers so selten antersucht wurde. Dieses Hinderniss sey durch den in Frankreich erfundenen Rachitom (s. Caspar Charakteristik d. franz. Medicin S. 424. Fig. 2) vollkommen überwunden. — Aus den Beobachtungen der Krankheiten des Rückgrats bey Thieren verspricht sich der Vf. wichtige Ausschlüße (Krankheiten der Wirbelfäule kommen bey Thieren vermöge der horizontalen Stellung der Wirbelfäule, gewis nur selten vor, und siellen sich ganz anders dar, als an der perpendiculären Wirbelfäule des Menschen). Eine große Anzahl von Verunstaltungen des Rückgrats, namentlich aus rhachitischer Ursache, zeigen, dass, wie groß auch die Entstellung sey, sie gegen die obern

A. L. Z. 1826. Erster Band.

Wirbelbeine abnimmt und an dem untersien Halswirbel endigt, und umgekehrt, wenn die Entstellung an den Halswirbeln Statt hat, was von dem Bau des siebenten Halswirbels abzuhängen scheine. Die Rückenwirbel find am häufigsten leidend, theils wegen ihrer freyen Lage, da sie durch nichts unterstützt werden, theils wegen der vielen starken Muskeln, und end-lich weil sie bey ihrer großen Beweglichkeit die Last des Kopfes u. s. w. tragen. Als Beweis für die Schnellkraft der bandartigen Zwischenknorpel der Wirbelbeine gelte besonders, dass Kinder, die lange krank darnieder gelegen haben, schneller gewachsen erscheinen. (Jeder Gesunde ist des Morgens nach nächtlicher Ruhe größer als am Abend.) Die gehörige Einwirkung der Muskelthätigkeit der Rückenmuskeln bedinge die größere Ausbildung aller Theile der Wirbelfäule. (Ein wichtiger Grund, diese Einwirkung durch keine einzwängende Kleidung oder Maschine, zu beschränken.) In der Gegend des zweyten Lendenwirbels vertreten einigermaalsen die sehnigten Schenkel des Zwergfells die Stelle des vordern Bandes der Wirbelfäule. (Woraus sich manche Erscheinungen bey Krankheiten dieser Theile erklären.) Zu den verschiedenen normalen Biegungen, welche die Wirbelfäule macht, rechnet der Vf. mit Recht die (bey andern Schriftstellern selten erwähnte) leichte Abweichung der Rückenwirbel von der linken nach der rechten Seite. (Der Vf. ist geneigt, die Ursache dieser Abweichung der absteigenden Aorta zuzuschreiben; allein in der Beobachtung von Béclard über eine Inversion aller Eingeweide und auch der Aorta [Meckels Archiv B.IV. p.478] fand sich eben-falls diese Abweichung der Wirbelsäule von der linken zur rechten Seite. Wahrscheinlich wird diese Abweichung der Wirbelfäule durch die kräftigere und häufigere Bewegung der rechten Oberextremität herbeygeführt; daher findet sie sich nicht bey ganz jungen Kindern. Die Wirbelfäule folcher Individuen, die von Jugend auf links waren, erinnern wir uns micht beobachtet zu haben. -) Außer der sehnigten Binde find die Rückenwirbel mit dem Brufifell, die Lendenwirbel und das Kreuzbein mit dem Bauchfell, zunächst umkleidet. In der Bauchhöhle sind die Ursprünge des Zwergfellmuskels mit dem Lendenwirbel mittelst der langen sehnigten Scheide verbunden. Auch die kleinen und großen Psoasmuskeln siehen namentlich mit dem letzten Rücken - und dem ersten Lendenwirbel in Verbindung. (Rec. erinnert fich nicht, diese anatomische Anordnung mit so klarer Ausführlichkeit auseinandergesetzt gefunden zu haben; die hier ausgehobenen einzelnen Sätze mögen

die Wege andeuten, worauf bey Krankheiten der Wirbellaule der Eiter wahrscheinlich an entfernten Stellen des Körpers zu Zeiten geleitet wird, wo er dann einen s. g. congestiven Abcels bildet. —)

Die Rhachitis und die Erweichung der Knochen (ofteomalacia) seyen keinesweges, wie viele glauben, eine und dieselbe Krankheit, letzteres Uebel sey in einer durch scharfe Säfte herbeygeführten Entzundung des Knochens begründet (?). Der fernern Be-nätigung bedarf die Bemerkung, dass in den Knochen, die an Rhachitis gelitten haben, und dadurch, wie das gewöhnlich der Fall ist, dicker und fester geworden sind, niemals Entzundung angetroffen werde; diese sinde nur in gesunden Theilen Statt. — Sehr unterrichtend ist die Beschreibung des Verlaufs der Osteomalacia. Der Ursprung derselben sey in der äußern und innern Beinhaut, wie der Schmerz im Anfang des Uebels darthut. Aus trifftigen Gründen wird erweislich, dass die Erweichung der Knochen (O/teomalacie) nicht in so kurzer Dauer von einigen Monaten bis zu einem wahrnehmbaren Grade fich entwickelt; es sey wahrscheinlich, dass die Krankheit weit fortgeschritten seyn könne, bevor sie in untrüglichen Symptomen fich darstellt. - Die Osteomalacie sey in so fern unheilbar, als sie in eine Lebensperiode fällt, wo die Ernährungsprocesse schon beeinträchtigt sind, worin sie sich auch wesentlich von der Rhachitis unterscheidet, bey welcher die Factoren des Lebens und der Ernährung in ihrer höchsten Energie sich besinden; daher auch der Unterschied der Knochen: die, welche an Rhachitis gelitten haben, find dicker und fester, als im natürlichen Zustande. Bey der Osteomalacie erstrecke sich das Uebel meistens nur auf einzelne Knochen, oder nur auf einzelne Theile desselben. Die Rhachitis befällt mehre Knochen zugleich. - Die eigenthümlichen großen Schmerzen in der Oßeomalacie, die der Vf. als den acuten Verlauf der Krankheit bezeichnet, fehlen bey der Rhachitis; auch finden fich bey dieser keine Knochenbrüche und kein Subsianzverlust, wie bey der Osteomalacie, obgleich hier keine Vereiterung weder im Knochen, noch in feiner Nähe Statt findet. In der Oseomalacie leiden die Zähne keine Veränderung, wie in der Rhachitis. Die Olieomalacie befalle vorzüglich das weibliche Geschlecht u. f. w. (Die weiteren Unterschiede f. S. 67). - Der Unterschied, den der Vf. zwischen Congestion und Entzündung macht, hat vieles für sich. Die Veränderungen nämlich, welche langdauernde Congestion zurückläst, find Vergrößerung des Umfangs der Theile durch Veränderung des Zellsoffs, Erweiterung der Gefässe und bleibende größere Anhäufung des Bluts, wodurch sie allmählig von ihrer natürlichen Beschaffenheit abweichen, und unfähig werden. der Sitz einer wahren Entzündung zu seyn. — Der Schmerz, der mit der Entzündung des festen Gewebes der langen Knochen (in allen Lebensperioden) verbunden ist, bey Entzündung der schwammigen Knochen aber nicht Statt findet, sey von dem in den langen Knochen enthaltenen Mark abzuleiten, welches nach Bichat u. a. sehr empfindlich ist. Krankheitszufälle der Knochen, namentlich die der Entzundung, offenbarten lich um lo schneller und deutlicher, je fester die Beinhaut dem Knochen an-liege; bey Erwachlenen sey dieses beständig der Fall, und fange mit dem Zeitpunkt an, in welchem die Knochen vollkommen ausgebildet find. Im jugendlichen Alter umgebe die Beinhaut die Knochen nur locker; daher schmerzhafte Zufälle, als Folgen der Entzündung und selbst der Eiterung, sehr spät eintreten. Den rein schwammigen Knochen, wie die (Körper) der Wirbelbeine, und den schwammigen Endtheilen der langen Kochen fehle die Beinhaut; die entzündeten Gefässe (?) fänden also hier noch weniger Widerstand; was ein Grund mehr sey, warum Entzündung in denselben sich so spät zu erkennen gebe; und Entzündung und selbst Eiterung könnten auf mehrere Wirbel sich verbreiten, ohne dass Zufälle sich äusserten, aus welchen auf ein solches Leiden zu schließen sey. - Mehrere treffende Bemerkungen der Art müllen wir übergehen, um nicht diefer Anzeige einen dem Werke selbst entsprechenden

Umfang zu geben.

Gegen die Erfahrung der meisten Beobachter ist, dass die Krümmung des Rückgrats aus Schwäche der Muskeln (oder ihrer abnormen Thätigkeit) meistens Cypholis bilde, während die Krümmung auf die Seite am häufigsten Folge eines Knochenleidens (der Wirbel) aus innerm Krankheitsstoff sey. (Alle Fälle, die Rec. Gelegenheit hatte, zu beobachten, verhielten fich grade umgekehrt.) In aller Hinficht zu hoch Rellt der Vf. die Congestion des Bluts als Krankheitsurfache. Congestion ist ihm nicht allein die nächste, fondern auch die entfernte Urfache vieler großen schmerzhaften Zufälle, deren Ursache sicher tiefer liegen und verwickelter find. — Der fchädliche Einflus der Rückgratsverkrümmung auf die zunächs liegenden Gefälse werde um so bedeutender seyn, wenn die Urlache der Misstaltungen in die früheren Perioden des Lebens falle. (Aus Analogie wie aus Erfahrung ist das Gegentheil nachzuweisen. -) Interessant ist die von Ollivier erzählte und von van de Kearl ihm mitgetheikte Beobachtung eines sehr hohen Grades von Rückgratsverkrümmung, wodurch der Kanal für das Rückenmark vollkommen unterbrochen war; man fand in den das Rückenmark umschließenden Häuten keine Spur von Marksubsianz mehr, und dennoch behielt der Kranke Empfindung und Beweglichkeit in den untern Gliedmassen. aber diese Beobachtung als Beweis gelten kann für Magendie's Meinung, nach welcher die Gefässhaut selbst ein sensibler Theil und Leiter der Sensibilität fey, wagt Rec. nicht zu entscheiden. Sollten nicht in diesem Falle anastomistrende Nervenzweige die Empfindung und Beweglichkeit der unteren Gliedmassen unterhalten haben? - Dem V£ ist aber diess ganze Beobachtung verdächtig, da nach feiner Erfahrung bey siarker Verkrummung des Rückgrats durch große Vereiterung der Wirbelbeine, grade da, wo die Verkrummung Statt hat, sowohl der Kanal

für das Rückenmark. als auch die Austrittslöcher für die Nerven, nicht allein unverändert, sondern fichtlich erweitert sich befänden; was mithin dem! Kanal des Rückenmarks durch die Krankheit Murchs Verwachsen der kranken Wirbelbeine unter sich u. f. w.) an Länge abgeht, werde durch die größere Geräumigkeit des Kanals einigermaafsen erfetzt; was namentlich die vierte Beobachtung (S. 114) zu bestä-tigen scheint. — (Rec. glaubt bey Ollivier über das Rückenmark gelesen zu haben, dass im Museum des Bartolomäushospitals ein Präparat aufbewahrt ist, wo durch Zunahme der Theile des Innern des Rükkenmarks-Kanals das Rückenmark in feinem Umfang vermindert war. Der Vf. selbs berichtet (S. 323). dass bey Leichenöffnung das Rückenmark an der Stelle, wo die Wirbelbeine krank waren, atrophisch befunden worden sey. -- ) Aus mehreren andern Gründen sucht der Vf. darzuthun, dass die Zufälle während des Verlaufs dieses Uebels kein idiopathisches Leiden des Rückenmarks und seiner Nerven sey, sondern von dem krankhaften Zustand der übrigen Theile des Rückgrats abhängen. Das (bekannte) Cooplandsche Verfahren, um den Sitz des Uebels im Rückgrat zu erforschen, verrathe nur die erhöhte Empfindlichkeit der Nerven der leidenden Stelle, keinesweges aber die der Knochen oder eine krankhafte Affection des Rückenmarks. — (Genug wenn wir nur dadurch zur Diagnose gelangen, ob und wo das Uebel im Rückgrat seinen Sitz hat. — Allein nach des Rec. Erfahrung giebt jener Versuch an sich wenig Auskunft, und nur bey schon weit vorgerücktem Uebel, wo die Diagnose bereits nicht mehr zweifelhaft ist, äußert der Kranke eine unangenehme Empfindung, wenn man mit dem in heises Wasser getauchten Schwamm über das Rückgrat hinfährt. -) Unter den Ursachen, warum das Leiden der Wirbelfäule so lange bestehen und fortschreiten kann, bevor Erscheinungen der ergriffenen Nerven hervortreten, wird die Verdickung der Scheiden der Nerven angegeben. (Aber eine krankhafte Verdickung der Nervenscheiden sollte man glauben, wurde vielmehr Schmerz und andere Nervenaffectionen erregen! -) Der Vf. bedauert (und gewiss seine Leser mit ihm) keine Belehrung über das Verhältnis der Nerven bey weitgehenden Rückgratsverkrümmungen zus eigener Untersuchung geben zu können; nur so viel ist ihm aus eigenen Forschungen bekannt geworden, dass die Nerven des Ruckenmarks an der gekrümmten Stelle auffallend dicker und die Austrittslöcher der Nerven wie der Kanal des Rückenmarks an dieser Stelle erweitert erscheinen.

Die Ankylose der Wirbelbeine fände nach Verhältnis ihrer größeren oder mindern natürlichen Beweglichkeit seltener oder häufiger Statt, daher die obern Wirbel des Halses und die Lendenwirbel am seltensten verwachsen. Die Rückenwirbel pflegen gewöhnlich nur auf der rechten Seite fest zu verwachsen, weil die absieigende Aorta der Erzeugung der neuen Knochenmasse Hindernisse entgegenietze.

T. H. Fig. 1 und T. V. und T. VI geben eine

deutliche Anficht der verschiedenen Arten von Ankylofen der Wirbelbeine. - Mit Recht bemerkt. der Vf. (was auch bereits vom Rec. an einem andern) Orte ausgesprochen worden dit, dass die verschiedenen: Benennungen der Riekgratsverkrammungen nach: der verschiedenen Richtung der Kruminung, als Op. phosis, Lordosis und Scoliosis, zwecklos seyen: denn' ist einmal - sagt der Vf. sehr treffend - die Verkrummung dahin gekommen, dass sie eine dieser Be-nennung verdiene, dann ist sie ausser dem Bereich einer Heilung. Alles komme darauf an, die Ursache der Verkrumung zu erkennen, um entweder den nachtheiligen Einflus derfelben abzuwenden, ieder ihn, wenn er schon begonnen, in seinem Uransang aufzuheben, wenigstens so viel wie möglich zu beschränken. (Ein ganz vortrefflicher Rath, der leicht gegeben, aber in der Regel, namentlich da, wo das Uebel von einem Leiden der Wirbelbeine ausgeht, unausführbar ift; und so viele Schriften der Engländer, Franzosen und Deutschen die neuere Literatur über diesen Gegenstand aufzuweilen hat, so ist doch die Lösung dieser von allen als Hauptbedingung der Heilung anerkannte Aufgabe um nichts weiter gebracht worden. - Dass unser Vf. nicht glücklicher war, mag der Verfolg dieser Anzeige ausweisen.)

Die verschiedenen Misssaltungen an der Wirbelfäule, vom schiefen Halse bis zur hohen Hufte, welche von abnormer Wirkung der Muskeln, durch unangemessene enge Kleidungsliticke, tible Gewohnheiten u. f. w. entliehen, werden ausführlich abgehandelt. Die Rückgratsverkrümmung im Alter foll nach dem Vf. Folge der gesiörten Thätigkeit der Ge-fälse seyn, welche den Wirbelbeinen den ernähren-den Stoff zuführen. (Rec. glaubt, das hauptfäch-lich Muskelschwäche die Verkrümmung der Wirbelfäule im Alter herbeyführe. -) Dass indels eine krankhafte Thätigkeit der Knochengefäße, zumal der schwammigen Knochen wie die Wirbelbeine, ohne alle Vereiterung, Entsiellung ihrer Form durch Verkleinerung ihres Umfangs, Erweichung u. f. w., und fo Verkrümmung der Wirbelfäule bewirken könne, bedarf keiner umfländlichen Beweisführung.

— Von Wichtigkeit für die Behandlung dürfte es allerdings seyn, beym Eintritt des Uebels zu unterscheiden, ob Entzundung und Vereiterung der Wirbelbeine, oder eine abnorme Thätigkeit ihrer Ernährungsgefässe zum Grunde liege; allein darüber findet fich hier keine Belehrung. - Interessant find die aus eigener und anderer Erfahrungen entnommenen Bemerkungen über die Veränderungen am Rückgrate als Folge der Oseomalacie (Knochenerweichung), und da der Vf. wohl der erste ist, der überhaupt auf den Unterschied der Rhachitis und der Osteomalacie aufinerksam macht, und diesen Unterschied auch in der Beschaffenheit der kranken Knochen selbst nachzuweisen und durch Abbildung auschaulich zu machen sucht, so ist das Studium der Abschnitte 58, 39, 60 u.f. besonders zu empfehlen. Unterrichtend in diefer Hinficht find auch die Beobachtungen 13, 14, 15 und 16 mit den darauf sich beziehenden Kupfern. Der Vf.

kömmt endlich zu den Verkrümmungen des Rückgrats much hinten (Cyphose), als Folge der Entzundung und Geschwürigkeit (Vereiterung) der Wirbelbeine. Nachdem das Irrige in den Ansichten von Pott und Palleta aber dieses Uebel dargethan worden ist, werden 93 Sätze als Resultate der Erfahrung in Beziehung der Entstehung, des Sitzes und der Ursachen dieser Krankheit aufgestellt, woraus wir folgendes ausheben. - Die Veränderung des Eiters, die zuweilen bey den Geschwüren an der Wirbelfäule Statt hat, hänge von einer lymphatischen Ergiessung ab, die sich aus der großen Zahl verletzter Saugadern bilde. (In Hinsicht der innern Behandlung solcher Kranken von Wichtigkeit. —) Die Entzundung und Vereiterung der Wirbelbeine sey nicht Wirkung der Rhachitis, im höchsten Grade der Rhachitis fände sich nach dem Tode keine Eiterung in den Wirbelbeinen. Man hat daher auf eine andere Krankheitsurfache Bedacht zu nehmen, und diese dürfte wohl meistens fkrophulös feyn. —) Gegen alle Erfahrung behauptet der Vf., dass die Entzündung und Vereiterung der Wirbelbeine eben so oft im höheren als im kindlichen Alter vorkommen, was nicht der Fall seyn könnte, wenn Pott's Meinung, dass das Uebel ausschliesslich skrophulös sey, gegründet wäre. — (Rec. ist ganz mit dem Vf. einverstanden, dass auch das Uebel von andern Krankheitsurfachen, zumal von Metastasen nach akuten Exanthemen, oft wiederholten heftigen Erkältungen u. s. w. entsiehen kann; dass dieses aber hauptsächlich dann der Fall sey, wenn skrophulöse Anlage Statt findet.) Viel zu allgemein ist der Ausspruch in der Anmerkung S. 243, wo von venerischer Ursache dieser Krankheit die Rede ist, dass, so bald bey Knochenleiden syphilitischen Ursprungs reine (?) Eiterung Statt findet, oder Theile des Knochens durch Nekrose verloren gehen, die Grundursache (das Venerische) vollkommen geheilt sey, indem die reine Eiterung, und die Exfoliation der früher leidenden Knochen, Processe sind, die nur in gefunden Theilen Statt haben. - Ein venoses Leiden im Unterleib (Ueberfüllung der Venen?) soll nach des Vfs. Beobachtung Verkrümmung des Rückgrats herbeyführen können; doch warnt er bey varikolen Ausdehnungen an den untern Gliedmaa-Isen, die man nicht selten bey Bucklichten sieht, und worauf Hippokrates schon aufmerksam gemacht hat, nicht auf solches venoses Leiden als Ursache-der Krankheit zu schließen. (Es ist aber überhaupt zu bezweiseln, ob aus dieser Ursache eine Verkrüminung des Rückgrats entsiehe, es wäre denn, dass der Druck großer Varices auf die Wirhelbeine, wie Aneurismen, Auffaugung und ein Schwinden des Knochens bewirke, worüber aber unsers Wissens keine beweifende Thatsachen vorliegen, und in dem vom Vf. hier mitgetheilten Falle (21sie Beobachtung) wurde die Leichenöffnung nicht gesiattet.) Wenn auch aus der Wien Beobachtung, welche Vereiterung der Nieren als Urfache der Vereiterung der Wirbelbeine und der

daraus entsiehenden Verkrümmung der Wirbelfäule darthun foll, nicht gerade das Gegentheil, dass näm-lich die kranken Nieren Folge der kranken Wirbelbeine waren, zu schließen seyn möchte, so lag hier doch wahrscheinlich eine gemeinschaftliche Ursache beitler Krankheiten zum Grunde: denn außer dals die Krankheit der Wirbel (es waren deren fünf vereitert) einen zu hohen Grad erreicht hatte, um als Folge der in ihrer innern Substanz vereiterten und mit verdickten Fett umschlossenen Nieren angesehen werden zu können; so sianden auch beide Eiterheerde fast in gar keiner Verbindung: denn der Abcels, der die kranken Wirbel umgab, war von der langen sehnigten Scheide eingeschlossen, und wäre endlich das Leiden der Wirbel Wirkung des die kranken Nieren umgebenden verhärteten Fettes gewesen, so würden, weil hier Druck einwirkte, die Wirbelbeine mehr geschwunden und nicht vereitert gewesen seyn. -) Bemerkenswerth ist, dass der Vf. diese Krankheit häufig bey Webern angetroffen haben will; die Art, wie diese Handwerker ihre Geschäfte betreiben, soll das Uebel veranlassen. - Bey dieser Gelegenheit, wo nochmals von den Mitteln die Rede ist, den Sitz des Uebels zu erforschen, wird auch der Versuch er-wähnt, durch einen siarken Druck auf beide Schultern die Wirbelbeine einander näher zu bringen, was zuweilen die Entzündung und ihren Sitz früh fchon verrathen foll. (Rec. wird nicht ermangeln, bey der ersten sich ihm darbietenden Gelegenheit den Verfuch zu machen. —) In Fällen, wo das Cooplandsche Verfahren zur Auffindung der leidenden Stelle unwirksam war, versichert der Vf. durch Ein-reibungen reizender Mittel längs der Wirbelsäule schnell seinen Zweck erreicht zu haben.

Ist der ursprüngliche Sitz der Krankheit an den Rückenwirbeln, fo find Magen - und Verdauungsbeschwerden hervorsiechend; - die zugleich Statt findenden Leiden der Respiration werden häufig als Folge der ersteren angesehen. - Bey Kindern bemerke man mit dem Fortschreiten des Uebels ein deutliches Dünnerwerden der Bauchwand, was von dem geschmälerten Einfluss der Nerven auf die Bauchmuskeln und ihrer ungewöhnlichen Ausdehnung (?) abhange. — Erwachsene klagen über ein Unvermögen in der Wirkung der Bauchmuskeln bey Wegschaffung der Blähungen, des Urins u. s. w. - 1st der ursprüngliche Sitz des Uebels in den Lendenwirbeln, so zeige sich anfangs Unordnung, namentlich Verhaltung der Darm- und Urinausleerungen, im wei-tern Fortgang unwilkurlicher Abgang beider Ausleerungen. Die Beschaffenheit des Urins ist mannichfaltig verschieden und nicht selten eitrig; das Uebel kann daher für ein Leiden der Blase, der Harnröhre, der Proliata, oder für hämorrhoidalisch genommen werden. Das Kreuzbein hat der Vf. nie ursprünglich ergriffen gesehen, sondern immer in Folge eines kranken Eingeweides im Becken.

(Der Beschluss folgt.)

## LITERATUR - ZEITUNG

### Januar 1826.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

BANDERG, b. Wesche: Karl Wenzel — Ueber die Krankheiten am Rückgrate u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

nter vielen Wiederholungen werden im 79sien Abschnitt die Zufälle dargestellt "die fich in dem Leiden des Rückenmarks bedingen" und die bereits besprochene Behauptung, dass diese Zufälle namentlich die Lähmung der unteren Gliedmassen, nicht wie Pott und andere glauben, vom Rückenmark, Iondern von den Nerven die vom Rückenmark zu den befallenen Theilen hingehen, entstehen, nochmals nmfiändlich durchgeführt. - Aber außer dals in den Fällen von Entzundung und Vereiterung der Wirbelbeine, wo der Kranke gelähmt war, an der Stelle wo die Wirbelbeine ergriffen waren, das Ruckenmark krankhaft, und (wie S. 323 berichtet wird) atrophisch sich dargestellt hat, so wäre auch wenn das Rückenmark nicht felbst leidend wäre, kaum begreiflich, wie Entzundung und Vereiterung der Halswirbel Lähmung der unteren Gliedmaßen bewirken. — Ueber die Abscesse, als Folge dieser Krankheit, das Bekannte. Alle Erscheinungen die in Folge der Oeffnung und der Eiter-Entleerung dieser Abscesse sich äussern, leitet der Vf. davon her, dass die Thätigkeit der Saugadern die im Umfange des Abscesses durch den Druck des Liters gelitten haben, nach der Entleerung desselben wieder hergestellt wird (?).

Die Mehrzahl der Leichenöffnungen trüge zwar wenig dazu bey, unsere Begriffe über die Natur diefer Krankheit sicher zu siellen, da die brandige Zerstörung der Theile welche kurz vor dem Tod eintrete, meistens jede genaue Erforschung, namentlich der Nerven unmöglich mache. (Wir zweiseln ob von den schärsten Untersuchungen der entsiellten Theile, wenn es auch der Zusiand derselben nach dem Tode gesiatte, ersprießliche Ausklärungen über die Natur des Uebels zu erwarten siehen.) — Indessen glaubt der Vs. aus Leichenöffnungen schließen zu dürsen, dass durch das Anlegen der künstlichen Geschwüre zu nahe an die leidende Stelle, und die beständige Reizung derselben, Theile krankhaft werden, welche ursprünglich von der Krankheit nicht ergriffen waren; (?!) dahin gehörten die Zerstörung der Gelenktheile der Rippen, der queren und zum Theil der schiesen Fortsitze der Wirbelbeine, die vielsach die unbestreitbaren Merkmale ihres neueren krank-

A. L. Z. 1826. Erster Band.

haften Ursprungs zeigten; selbst ein Theil der Zerslörung der Wirbelbeine schien dem Vf. davon abzuhängen. In zwey Leichen wo die Krankheit im Leben nicht erkannt wurde, mithin auch keine Kunsihulfe geleistet ward, war der Umfang der Zerstörung mehr beschränkt und die befallenen Theile stellten sich anders dar (S. 819 u. 820.) (Es bleibt immer schwierig zu entscheiden, ob nicht die Entstellungen die der Vf. der Wirkung der dem leidenden Theil zu nahe liegenden künsilichen Geschwüren zuschreibt, Folgen der weit vorgeschrittenen Krankheit find? - dass der Zustand der krauken Theile in den beiden Leichen bey denen keine künsiliche Geschwüre angewandt wurden, anders sich verhielt, beweist nur, dass das Uebel noch keinen so hohen Grad erreicht hatte ats der Kranke siarb, und daher auch im Leben nicht erkannt ward. — Wahr ist, dass die gewöhnlich angewandten und in Eiterung erhaltenen kunstlichen Geschwüre auf den Totalzusiand des Kranken, außer auf die etwa stattsindende Lähmung der unteren Gliedmassen, meistens ohne allen heilsamen Einfluss find. Mehrmals schien uns, dass der anfangs scheinbar wohlthätige Eindruck der kunstlichen Geschwüre mit der fortdaurenden Eiterung fich verlor, und dass das Fieber, die Entkräftung u. f. w. nun mehr zunahmen. - Fernere Erfahrungen müssen daher entscheiden, ob es erspriesslicher sey, wie der Vf. weiter unten in dieser Hinsicht anräth, statt der eiternden Geschwüre nur einen eindringenden Reiz mittelst des Causicums zu bewirken, und dasselbe Verfahren nach und nach an mehren Stellen der Wirbelfäule zu wiederholen.)

Die Darstellung der Zufälle als Folge ausgebildeter Verunsialtung der Wirbelfäule ist vortrefflich. Die große Aehnlichkeit der Gesichtsbildung der Bucklichten, als ob fie alle, Glieder einer und derselben Familie wären, wie der große Berliner Anatom Walter (de morbis peritonaci 1785) richtig bemerkt, ist nach unserm Bedünken Ausdruck der steten Anstrengung dieser Kranken, den Kopf und den obern Theil ihres Körpers aufrecht zu halten, und das Gleichgewicht desselben herzustellen. Diese Zuge die lich mit der Zeit dem Gesichte bleibend einprägen, bezeichnen das charakteristische in der Phyfioguomie dieser Unglücklichen. - Dass bey bucklichen Männern fast beständig eine ungewöhnliche Ausbildung der Geschlechtstheile, mit ungewöhnlich hohem Grad von Sinnlichkeit bemerkt werde, findet Rec. in der Erfahrung nicht bestätiget. Wahrscheinlich hat das Missverhaltnis des übrigens kleinen wenig entwickelten Körpers, zu den gehörig ausgebildeten Geschlechtstheilen, so wie der bey solchen Verkräppelten ganz unerwartete, obgleich nur gewöhnliche Geschlechtstrieb, Veranlassung zu diesen Behauptungen gegeben. — Wegen der bedeutenden Abweichung der großen Gesäse von ihrer Lage in der Brust und im Unterleibe sollen die meisten

Bucklichen am Schlage sierben.

Die Ausbiegung der Wirbelfäule nach vorne (Icolialis) ley selten, und komme meistens nur beym weiblichen Geschlechte und selbst bey weiblichen Thieren vor, namentlich bey Pferden und Kühen, bey ersteren, wenn sie zu jung geritten oder belasiet werden, bey letzteren, wie der Landmann glaubt, von zu frühem Trächtigwerden. — Vermöge des Baues der Wirbelfäule besalle die Skoliose nur die untersien Rücken- und Lendenwirbel, und den obern Theil des Kreuzbeins. — Oestere Störungen in den Verrichtungen der Därme, und eine Neigung zu Brüchen, seyen Folgen dieser Verkrümmung.

In Betreff der Brüche der Wirbelbeine bemerkt der Vf., noch nie ein Beyspiel eines geheilten Wirbelbeinbruchs in Sammlungen angetroffen zu haben.

Das Oftensarcom zeige sich meistens nur an den Lendenwirbeln am Kreuzbein und an den Hüftbeinen, zumal an ihren Verbindungen mit dem Kreuzbeine. Das Uebel unterscheide sich von der Exosiose durch Schmerzen bevor noch die Form der Knochen Veränderung erleide, daher es leicht mit Oseomalacie (wo aber der Knochen fich weich anfühlen lässt,) und mit andern Leiden der Beinhaut verwechselt werden könne. (Am häufiglien wird wohl das Uebel für rheumatisch oder gichtisch gehalten, und der Kranke ohne allen Nutzen mit Brunnen- und Badekuren gequält. Man unterlasse daher nie die leidende Gegend oft und forgfältig durchs Gefühl zu untersuchen.) - Die Rückgratsspalte sey angeboren, und die Geschwulft am Rückgrat, wodurch fich die Krankheit zu erkennen gebe, enthalte mei-siens, jedoch auch nicht immer, seröse Flussigkeit, die gewöhnlich zwischen der Gefälshaut des Ruckenmarks und der Arachnoidea enthalten fey. Spalte wie die Flussigkeit find nur auf einen bestimm-Wie groß auch die Geten Raum beschränkt. schwulst worin die Flüssigkeit enthalten ist, seyn mag, so werden doch wenige, oder gar keine Zufälle am Kranken wahrgenommen (?), wodurch fich dieses Uebel von der Anhäufung seröler Feuchtigkeiten in dem Kanal der Wirbelfäule unterscheide. — (S. 371 foll wohl statt Gehlis, Gölis siehen.) — Die Wasserlucht des Kanals der Wirbelsäuse besiehe als eine Krankheit für fich, und das Wasser sey keinesweges aus dem Kopf (wenn, wie gewöhnlich, zugleich Hydrocephalus statt sindet) herabgeslossen. — Es würde mir nicht als Frevel erscheinen, sagt der Vf., wenn man, zumal bey Kindern, den Kanal der Wirbelläule öffnete, vorausgeletzt dals die Diagnose der Krankheit völlig ficher fey. -

Aus sehr trifftigen Gründen behauptet der Vf. gegen Brera und seine Nachbeter, dass die Entzun-

dung des Rückenmarks (Rhacheomyelitis) eine höchst seltene Krankheit sey, und dass wehl jene Beobachtungen vermeintlicher Rückenmarksentzundungen Entzündung der Rückenmuskeln und ihrer sehnigten Ausbreitungen gewesen wären. - Ein Argument gegen das häufige Vorkommen der Rhacheomvelitis. was auch Rec. schon vorlängst gegen die von einigen Aerzten so häusig beobachteten Herzentzundungen in diesen Blättern ausgesprochen hat, ist dass das Rückenmark (wie das Herz) ein zu wichtiges Lebensorgan sey, als dass die Natur nicht alles dafür gethan haben follte, um es gegen schädliche Einstüsse durch die abgesonderte und geschützte Lage zu sichern. — Mit vollem Rechte wird auch die Inconsequenz gerügt, dass die in den Leichen gefundene Erweichung des Rückenmarks, so wie die widernatürliche Harte desselben, zwey entgegengesetzte Erscheinungen, als Folge einer und derselben Wirkung, der Entzundung, anzusehen seyen. - Rec. gehört keinesweges zu den Pathologen die Entzundung für das Punctum saliens der ganzen Pathogenie halten; doch möchte er dem zu allgemeinen Ausspruch des Vfs., dass es keine andere Ausgänge der wahren Entzundung gebe, als Eiterung oder Brand, nicht beytreten. In 31 aphorifüschen Satzen sucht der Vs. Funk's Anlicht, dass der Tetanus, Opisihotonos, u. f. w., in Entzundung des Rückenmarks bedingt fey, zu widerlegen. Die Stiebel' sche Choren rha-chitica wird jedoch beyfällig erwähnt und beleuchtet. Rec. scheint diese Choren rhachitica noch problematisch. Die Leiden die von der Einwirkung kranker Wirbelbeine auf das Ruckenmark entstehen. tragen, wie die Erfahrung bis jetzt gelehrt hat, den Charakter der Lähmung; die Muskelthätigkeit erscheint mehr unterdrückt, aber nicht wie in der Chorea bis zur unwillkürlichen Bewegung aufgeregt und warum entsiehet nicht auch Chorea der unteren Gliedmassen, wenn die Lendenwirbel befallen find? Fernere Beobachtungen mögen über das Seyn oder Nichtseyn der Chorea rhachitica entscheiden.)

Vergrößerung des Umfangs des Rückenmarks will der Vf. nicht gestatten. An 500 menschlichen Leichen die er mit ieinem Bruder forgfältig unterfucht hat; fand sich keine Subsanzzunahme weder des Rückenmarks noch des Gehirns. — Was in den Leichen dafür angesehen worden, sey Induration der Subsanz gewesen. (?) Dagegen waren Beyspiele eines auffallenden Schwindens des Rückenmarks nicht selten, zumal im Alter, woraus die Abnahme der körperlichen und geistigen Kräfte bey Alten zu er-

klären fey.

Der Abschnitt CIII, von dem Heilverfahren der Verunstaltung des Rückgrats, enthält viele sehr zu beherzigende, obgleich nicht neue Bemerkungen über die Diät, Beschäftigung und namentlich über die Kleidung der Kinder, um der Verunstaltung des Rückgrats vorzubeugen. Wahr und höchst beachtenswerth ist, dass das Tragen der Schnürbrüße nicht allein den Knochen des Rückgrats und der Brust schaden, sondern dass sie auch die natürliche

Thätigkeit der Muskeln beschränken und ihren Einfluss auf das Rückgrat albnälig aufheben, was mannichfaltige Abweichungen delfelben von seiner normalen Form veranlasst. (Um wie viel nachtheiliger muss nun gar da, wo das Uebel schon in der Ausbildung begriffen ist, der Einsluss kunstlicher Maschinen seyn, worin man noch immer Kranke der Art einzwängt. - Gewiss ist der hellste Punkt dieses Werks, dass der Vf. die Anwendung kunstlicher Zwongsmalchinen eindringend widerräth.) — Ue-ber das Heilverfahren in dem Zeitraum der Entzündung das Bekannte, außer dass der Vf., nachdem er, wie vorlin erwähnt ift, von den der leidenden Stelle zu nahe angebrachten künstlichen Reizen nachtheiligen Einfluss beobachtet hat, diese in einer Entfernung von der leidenden Stelle anwendet, und fie nicht an beiden Seiten der Wirbelfäule gegen einander über, sondern auf der einen Seite hö-her oder tiefer legen lässt. -- In die Entzundungsperiode vorüber, dann fänden das glühende Eilen, die Moxa, oder künstliche Geschwüre Anwendung. Der Moxa (zumal nach der Larry'schen Methode angewandt,) giebt der Vf. mit Recht den Vorzug. (Sind dann die Umstände dazu geeignet, so ver-wandele man die Brandborke in ein künstliches Geschwar.) Indessen sey auch das Causicum als Moxa zu gebrauchen, nur dürften alle diese Reize nicht zu schnell nach einander angewandt werden.

Aus der umständlichen und grundlichen Auseinandersetzung der Wirkung aller Arten von Maschienen, in allen Arten von Rückgratsverkrümmungen, geht hervor, dass alle Maschinen auf keine Weise heilsam, wohl aber in der Regel nachtheilig wirken müssen. - (Wir empfehlen das Studium dieses 109ten Abschnitts besonders deneu, die noch immer fich nicht davon lossagen können, bey jeder Verunstaltung des Rückgrats auf Anle-gung einer künstlichen Maschine bedacht zu seyn, statt dass sie zum Wohl dieser unglücklichen Kranken, es fich follten angelegen seyn lassen, dieses verderbliche Maschinenunwesen aus der Materia chirurgica zu verbannen. - Ein vom Vf. nicht gerügter Umstand, der den Gebrauch der Maschinen, zumal für junge Mädchen, besonders schädlich macht, ist dass zum Stütz- und Haltungspunkt der Maschine gewöhnlich das Becken gewählt wird, wodurch aber die volle Entwickelung desselben beeinträchtiget werden muss.) -

Acht große Kupfertsfeln geben deutliche Anfichten von den verschiedenartigen krankhaften Zuständen, worm die Wirhelbeine, die Rippen u. I. w. bey den mannichfachen Verunstaltungen des Rückgrats sich befinden.

Beaux:: Monfire acrphali humani expositio anatomica. Spec. in med. etc. auct. J. H. Kalok. 1825. 18 S. 4. Mit 2 Kpft. (6 gGr.)

Es fehlen der Missgeburt, deren Beschreibung die vorliegende Schrift liefert, Kopf, Hals und obere Extremitaten. Mitten auf der Brust befindet sich eine mit Wollhaaren besetzte Erhabenheit, als Rudiment der oberen Körperhälfte, und an derselben ein blindes Loch. Der Mons Veneris itt fehr groß, die weiblichen äußern Geschlechtstheile normal, nur die rechte äußere Schaamlippe sehr vergrößert. Die Oberschenkel find unförmlich groß, die Zehen unvollsändig ausgebildet. Drey kleine Knochen in der oberen erwähnten: Erhabenheitz Alle Knochen der Bruft fehlen; nur zwey Rückenwirbel find vorhanden, diese verwachsen und oben geschlossen; die Lendenwirhel, die Beckenknochen und die Kniescheiben find normal, die übrigen Knochen der unteren Extremitäten find weniger ausgebildet. Der Darmkanal besieht aus dem 8 Linien langen, oben blind geendigten Ilcum, dem Coccum mit dem pro-Leber, cessus vermiformis, dem colon und rectum. Milz und Bauchspeicheldrüse fehlen. Die Nieren find mit einander verschmolzen. Die Harnleiter find kurz und weit. Die Harnblase an der gewöhnlichen Stelle. Die Harnröhre eng. Der Uterus zweygehörnt, sonst die inneren Genitalien gut gebildet. Es finden fich zwey Nabelvenen, und zwey Nabelarte-rien, das Herz fehlt, die Verbreitung der Gefässe ift genau angegeben. Beschreibung und Abbildungen find genau und deutlich.

Heusinger.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

AACHEN, b. La Ruelle, Sohn: Michel Angelo, Trauerfpiel in vier Aufzügen, nebst einem Nachspiele, von Joh. Bapt. Rouffcau. 1825. 111 S. 8. (16 gGr.)

Der Vf. selbst gesieht in dem Vorworte, dass er bey "Entwicklung und Katastrophe (Katastrophe und Entwickelung, wäre richtiger) dieses Trauer-spiels weniger auf historische, als Character-Treue Obacht genommen habe." Darum wollen wir auch wegen Vernachläßigung des ersten Punkts, obgleich sie hier fast die Schranken der poetischen Freyheit übertritt, nicht mit ihm rechten, und nur die Folgerichtigkeit des Werks an sich, die erstrebte Charaktertreue und äußere Gestaltung im Auge behalten. Eine kurze Skizze der Handlung ist zu Lölung dieser Fragen unentbehrlich. Michel Angele wird schon als Greis in hohen Jahren dargestellt: yom Papit in feiner Künlderwürde gekränkt, von Neidern feindlich verfolgt, daneben aber auch von bewundernden Freunden gebührend verehrt. Als seine Gegner, welche geheim und öffentlich ihm zu schaden suchen, treten die Baumeister Pietro Ligario, und Bramante, nebst dem Bildhauer Tor-rigiano, hauptsächlich auf. Nach vielen misslun-genen Versuchen, den großen Mann gänzlich zu unterdrücken, geräth Ligario, von Hals und Leidenschaft hingerissen, auf mörderische Gedanken. Ihm ist bekannt, dass Michel Angelo im Auftrage des Papsies die Festungswerke untersuchen soll. Auf diesen Umstand grundet er seinen tückischen

Plan., Mit Torrigiano's Hulfe macht er das Holzgerali, über welches der Verhafste hinschreiten muß, baufällig; Michel Angelo betritt ahnungslos die gefährliche Stelle, sürzt und sürbt an den Folgen des Falles. Ligario aber wird von Reue ergriffen und verfällt in Wahnsinn. In dieser Haupthandlung ist eine Episode erotischer Art - etwas Liebe darf ja nirgends fehlen - nicht sowohl verslochten, als eingeschoben. Der Wirthssohn aus der Asterie, welche von Angelo's Freunden und Feinden viel besucht ist, hat eine Blumenhändlerin, Lorezza, zur Geliehten. Sein geiziger Vater aber verlagt ihm die Einwilligung zu der Heirath mit Lorezza, indem er nur eine Schwiegertochter annehmen will, welche eine Mitgift von mindestens fünfhundert Scudy einbringt. Giamma, der Liebende, lässt sich durch die Auslicht, sein Mädchen zu besitzen, zu einem räuberischen Anfall auf den, Nachts auf dem Platze vor der unvollendeten Peterskirche wandeln-den Michel Angelo verleiten. Der Versuch schlägt fehl; Michel verzeiht dem Bereuenden und macht ihm einige Kartons zum Geschenk, damit er sie verkaufe und den Erlös als Mitgabe zu seiner Heirath mit Lorezza hinnehme. Dieses ili die Episode. Das Nachspiel besieht nur in einer pantominischen Darsiellung, mit Aufwand von allerley scenischem. Prunke, eine Art von Apotheoso des gefeyerten Meisters. - Wie mager und wie sehr alies Inter-

esse's enthlösst die Haupthandlung iff, geht aus dem Angeführten hinlänglich hervor. Die Episode behauptet eine völlig isolirte Stellung und existirt eigentlich nur für fich. Hieraus entlicht ein hüchst unangenehmer Zwiespalt im Ganzen, der alle dramatische Bedingtheit und Nothwendigkeit aushebt. Um die Fabel zu vier Akten auszuspinnen, werden allerley unnütze Scenen (in der Asierie, auf dem Petersplatze zwischen den Weibern u. s. w.) eingefugt, die allen Eindruck stören, indem sie ihn zu sehr vertheilen. Was nun die Charaktere der Hauptpersonen betrifft, so ist jene belobte Treue in ihnen unerreicht geblieben. Michel Angelo ist hald ein unnützer Poltron, bald ein gutmüthiger Murskopf, bald sogar sentimental und verliebt in der Erinnerung. Wie treffend hat ihn dagegen Ochlenschläger im Correggio mit wenigen kecken Zügen hingesiellt! An Ligario's Wahnsinn, nach vollbrachtem Frevel, kann schwer geglaubt werden;
der Bösewicht erscheint zu siarr in seinem Hasse und seiner Verfolgungswuth schon von Anfang an. Am medien ist noch die Sprache zu loben, welche, neben wenigen Härten und Verstößen, micht seiten dichterischen Gehalt hat. Dieses ist besonders im letzten Aufzuge der Fall - Ueber das Nachspiel schweigen wir ganz. Dergleichen, von dem Hauptwerke getrennte und überstüssige Phantasmagorieen gehn die Kritik nichts an.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Todesfälle.

Den 26. October v. J. starb zu Wismar der Grossherzoglich-Mecklenburg-Schwerinsche Oberarzt bey
dem daselbst garnisonirenden ersten Musquetir-Batailion, Dr. Joh. Lud. Maassen. Er war geb. zu Klütz,
unweit Grevesmühlen. Im J. 1797 promovirte er
öffentlich am Jubilarseste der Rostocker Universität den
19. Novbr. 1819, und wurde 1821 bey der neuen Organisirung des Mecklenb. Bundes-Contingents zum
Oberarzt besördert. Außer seiner Inaugural-Dissertation soll er auch manche sehr schätzbare Beyträge zu
med. Zeitschriften geliesert haben.

Den 12. Novbr. starb zu Güstrew der als Liederdichter ausgezeichnete Domprediger, Joh. Friedr. Ludw. Paulti.

Am 14. Novbr. starb zu Baireuth der durch seine humoristischen Werke allgemein verehrte Legationsrath Jean Paul Friedr. Richter, 63 J. alt. Bereits vor vier Jahren war ihm sein einziger hossaugevoller Sohn, der sich den Wissenschaften mit Eiser widmete, in der jugendlichen Blüthe der Jahre vorangegaugen. Der

Verstorbene hinterlässt schätzbare Materialien und Vorarbeiten zu mehrern Werken.

## II. Beförderungen,

Hr. Dr. Pernice, bisher außerordentlicher Profeffor in der juristischen Facultät der Universität zu Halle ist von Sr. Majestät zum ordentl. Professor; der hisherige Privatdocent der theologischen Facultät zu Berlin, Wilhelm Böhmer, zum außerordentlichen Professor bey der theolog. Facultät zu Greifswald ernanntworden.

Der durch eine Ueberfetzung von Döddriche Predigten und mehrere theolog. Abhandlungen rüllinlichst bekannte Hr. Superintendent Karl Christoph Balth. Koch zu Wismar, ist von dem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin unterm 1. Septir. 1825 zum Beweise der Zufriedenheit mit seiner vieljährigen treuen Dienstleistung zum Consisterialrath ernannt worden.

T. Burnst at

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1826.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Universitäten.

#### Halle.

Auch unfere Universitäts – Bibliothek hat von dem Könige von Audeh das von demfelben versaste große Wörterbuch der persischen Sprache, Hest Kulsum betitelt, durch die Directoren der ostindischen Compagnie in London zum Geschenke erhalten. Auf die Bitte der Bibliothekare entwarf unser berühmter Orientalist; Hr. Pros. Wahl, in persischer Sprache und morgenländischer Art ein Danksagungsschreiben, welches zur weiteren gefälligen Besörderung an die Directoren der genannten Compagnie abgesendet worden ist, und in einer deutschen Uebersetzung also lautet:

Dem Allerdurchlauchtigsten König und Herrn, dem großmächtigen Padischah Abu Seser Muisseddin Schah Semen Ghasi Heider Padischah Ghasi, Padischah der glorreichen Staaten von Audeh, entbieten die Prosessoren und Doctoren der Universität Halle im Abendlande schuldige Ehrerbietung, Respect und Danksagung.

#### In des Herrn des Geistes und der Weisheit Namen, Ueber welchen keine Denkkraft steigt!

Von ihm ergielse sich Segen und Heil dem Allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn!

Nachdem auf Deiner Majestät huldreichen Besehl. großer König und Herr, Herr der Zeit, glorreicher großmuthvoller Herrscher, Darius Deines Zeitalters. dess Burg dem Himmel naht und der Sonne gleicht, Padischah in Dichemschids Glorie, Schehriar erhabensten Abstammes! das von Dir Selbst für die Sprachgelehrten und Söhne der Weisheit, zur Vermehrung ihres Wissens, verfalste, und in Deiner Druckerey zu Luknau, dem Sitze der Tugend, der geheiligten Refidenz Deines Staats, ans Licht gestellte vortressliche Werk persischer Sprachkunde, Hest Rulsum betitelt, die preiswürdige Brittische Handelscompagnie im vorigen Jahre an alle berühmte Sitze der Gelehrsamkeit in den westlichen Staaten und Reichen, nicht weniger an die Universitäten in Deutschland, so namentlich an die Königl. Preuss. Universitäten versendet hat; demnach auch diese unfre zur Unterweisung in den Willenschaften und zur Erlernung der Sprachen Europens und Asiens errichtete Akademie von Deiner ähnliches Werk der Vorgünger demselben an Voll-A. L. Z. 1826. Erster Band.

Majestät damit beschenkt worden ift, und Du durch folche unbegrenzte Großmuth und Huld offen dargelegt haft, dass Du keinen Unterschied zwischen denen, die Dir nahe, und denen, die Dir fern sind, stattsinden lässelt, sondern auf sie alle mit gleicher Wohlgewogenheit siehest: so genehmige, dass Deiner Majestät von Seiten der Professoren und Doctoren dieser unsrer Akademie pflichtmäßiger, der großen Freude über ein so unerwartetes höchst wichtiges, unsern literärischen Bedürfnissen angemessenes Königliches Geschenk a entsprechender Dank abgestattet werde; obschon wir die Schwierigkeit lebhatt-fühlen, die Schilderung dessen, was unser Herz empfindet, der Feder anzuknüpsen. Wir find durchdrungen Deines gerechten Lobes, um -so inniger, da wir schon verhin zu unster höchsten Freude gehört haben, dass du ein weiser vortresslicher Herr bift, hoch vor Andern ausgezeichnet, jederzeit ein Vater Deines Volkes warest und gut und wohl-Wir zweifeln um fo wethatig gegen alle und jede. niger, Du werdest die Lauterkeit unserer Gesinnungen erkennen, wenn wir Dir verfichern, dass uns, die wir im Meere der Wissenschaft die Perlen fischen, wo immer sie zu sinden sind, und dem Golde und Silber der Weisheit in den Fundgruben In - und Aus-Landes nachstrehen, uns die Stimme der Weisheit aus dem Orient ist wie der liebliche Gesang der himmlischen Nymphen am Paradiefes - Quell. Wer für diefe Vertrautheit mit dem weisen Alterthum wie mit der neuen Welt unempfänglich ist, für den ist Geschmack und Gefühl des Schönen verloren, und welcher Sterbliche diesen Reiz des Guten und Schönen nicht zu würdigen versteht, der weiss den Werth der Unsterblichkeit Wir haben, Weiser König, nicht zu schätzen. Dein Werk, die vortreffliche Frucht, aus Deiner Feder geflossen, in unfre akademische Bibliothek niedergelegt zum Gebrauch aller, die nach der Wissenschaft des Orients dursten und begierig sind aus diesem Brunnen zu schöpfen, damit dieses unentbehrliche Werk des persischen Sprachschatzes zur allgemeinen Kenntnifs gelange, und in Jedermanns Hände komme. Bereits haben sachverständige Männer, competente Richter unfrer Nation darüber ausgesprochen, dass, gleichwie der Tempel der Weisheit auf liehen Säulen ruhet, in diesen sieben Meeren der persischen Sprachkunde mit ihren Seen, Strömen, Quellen und Bächen die fieben Schätze, 'Ad's Ben 'Ad's, Dhohaks, Dichems und Salomons, Karuns, Keichofru's, Alexanders, und Chofru Pervis verborgen liegen, und dass kein andres

frändigkeit und Güte zu vergleichen ist; indem jedes Blatt der köstlichen Perlen viel aus dem Füllhorn gründlicher Erfäuterungen spendet. —

Großer König! Ewig bleibe Dein Ruhm im Weltenbuche glorreich und groß! Erhalte Dich Gott! Alles, was Königliche Würde erheischet, und Königliche Wohlfahrt begründet, fey Dir allezeit zu Theil, und nichts bleibe Dir zu wünschen übrig! —

Es wünschen die Akademiker der Unigenstäte Halle ihrem Königlichen Gönner unvergängliches Heil!

Gegeben 21sten December im Jahr Eintausend achthundert und fünf und zwanzig von der Geburt Christi unsers Herrn, 1sten des Monat Dichumadi elauwel im Jahr der Flucht des Propheten Eintausend zweyhundert ein und vierzig.

## II. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Am yten November v. J. wurde zu Weimar der Jahrestag der vor 50 Jahren erfolgten Ankunst des Hn. Geh. Raths v. Göthe seyerlich begangen; bey dieser Gelegenheit erhielt er von dem Großherzoge und dessen Gemahlin eine Medaille mit seinem Bildnisse auf der Vorderseite und den Prosilen des Fürstenpaares auf der Rückseite; von der philosoph. und medicin. Facultät zu Jena die Doctorwürde (die juristische hatte er schon vor 44 Jahren in Strasburg erhalten).

Hr. H. W. Brandes, bisher Profesor der Mathematik an der Universität zu Breslau, ist an die Stelle des verstorbenen Gilbert als ordentl. Profesor der Physik nach Leipzig berufen worden, und wird seine Stelle

zù Oftern 1826 antreten.

Hr. Dr. Paulsen ist zum ausserordentl. Prof. der Rechte auf der Univers. zu Kiel ernannt worden.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## Ankündigungen neuer Bücher.

So eben find bey uns erschienen:

Epicedien.

Dem Andenken Dr. G. C. Knapp's gewidmet von Dr. A. H. Niemeyer.

Sie enthalten, außer einer Uebersicht des Lebens, Charakters und der Schriften des Verewigten, die von dem Herausgeber in den Franke'schen Stistungen angeordnete Gedächtnissfeyer nebst seiner Denkrede; die akademische Gedächtnisspredigt von Hn. Prof. Marks und mehrere Beylagen historisch-literarischen Inhalts. Geh. 15 Sgr.

Buchhandlung des Waifenhaufes in Halle.

Im Verlage von Karl Tauchnitz in Leipzig ist erschlenen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Protest der christlichen Kirche gegen den Aster-Protestantismus des Professors der Theologie Dr. H. N. Clausen, von Nic. Fred. Sev. Grundtvig, Capellan an der Kirche unsers Erlösers in Kopenhagen. Uebersetzt von H. Egge, Katecheten und Capellan p. p. an der deutschen Garnisonsund Friedrichskirche daselbst. 8. 6 gr.

Die durch den Kampf zwischen Supernaturalismus und Rationalismus veranlasten Untersuchungen haben häusig nur die wissenschaftliche Consequenz beider Systeme zum Gegenstande gehabt. In der vorstehenden Schrift ist diese Angelegenheit aber in ihrer praktischen Beziehung dargestellt, indem der Verfasser die Fraget ob der Rationalismus auf das Bürgerrecht in der christlichen Kirche Anspruch machen könne, genau beleuchtet, und— entschieden verneint. Weit entsernt von bloss localem Interesse zu seyn, verdient diese Schrift vielmehr die ernste Beachtung aller protestantischen Christen.

Bey J. Hölfcher in Coblenz ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Nasse, das medicinische Clinicum zu Bonn.

Coblenz, M. M. 1825.

# Neuer Verlag

Adolph Marcus, Buchhändler zu Bonn, vom Jahre 1825.

Die mit \* bezeichneten find Commissions-Artikel.

\* de Crassier dissertatio inauguralis juridiea, de confectione Codicis Theodosiani, praemissa brevi disputatione de causis crescentis et decrescentis jurisprudentiae Romanae. 4 maj. Geh. 8 gGr.

Delbrück, Ferd., über die Mittel, den staatsverderblichen Richtungen der Zeit bey der Schuljugend entgegen zu wirken. 8. Geh. 3 gGr.

Gieseler, J. C. L., Lehrbuch der Kirchengeschichte. 2ten Bandes iste Abtheilung, gr. 8. 1 Rthlr. 8 gGs.

Grauert, G. H., de Aesopo et fabulis Aesopiis, differtatio philologica. 8 maj. 18 gGr.

Heffter, A. W., Institutionen des römischen und deutschen Civilprocesses. gr. 8. 2 Rihlr. 16 gGr.

Hüllmann, C.D., Städtewesen des Mittelalters. Erster Theil, Kunftsleiß und Handel. gr. 8. 1 Rthlr. 21 gGr. Linde, Linde, J. T. B., Lehrbuch des deutschen gemeinen Civilprocesses. gr. 8. 2 Rthlr. 16 gGr.

 Mayer, C., Beyträge zu einer anatomischen Monographie der Rana pipa, mit 2 Kupfern. gr. 4. Geh. 16 gGr.

\* \_\_ - über die hintere Extremität der Ophidier, mit 2 Kupfern. gr. 4. Geh. 16 gGr.

\* Schulgen, 'W., kalligraphische Vorlegeblätter. 1stes Heft. Deutsche Schrift für den ersten Unterricht. 4. Geh. 10 gGr.

\* Stimmen, drey öffentliche, gegen die Angriffe des Pastors Binterim auf den Commentar des Prof. Gratz. 8. Geh. 8 gGr.

\* Thamis, ou bibliothèque du Jurisconsulte, publiée par Blondeau, Demante, du Courroy, Jourdan et Warn-koeniz. Tome VIL 8 5 Rtblr.

Theodofiani Codicis genuina fragmenta cam ex codice palimpiesto bibliothecae R. Taurinensis Athenaei edita, tum ex membranis bibliothecae Ambrostanae Mediolanensis in lucem prolata inter se disposuit atque edidit Eduardus Puggarus. Accedunt Theodofiani Codicis variae lectiones. 8 maj. 16 gGr.

Vom Liturgierechte evangelischer deutscher Fürsten. Ein Schreiben an einen Freund in Preussen von Hermann Rosenauer. gr. 8. Geh. 4 gGr.

Walter, Ferd., Lehrbuch des Kirchenrechts aus den ältern und neuern Quellen bearbeitet. 3te sehr veränderte u. vermehrte Ausl. gr. 8. 2 Rthlr. 16 gGr.

- \* Warnkoenig, L. A., commentarii juris Romani privati, ad exemplum optimorum compendiorum a celeberrimis Germaniae jurisconfultis compositorum adornati, in usum academic. praelect. et studii privati. Tomus I. 8 maj. 2 Rthlr. 20 gGr.
- inftitutiones juris Romani privati, in ufum praelectionum academicarum vulgatae cum introductione in universam jurisprudentiam et studium juris Romani. Editio altera, emendata et novo ordine digesta, etiam ex Gaji institutionihus, Vaticanis juris Romani fragmentis aliisque fontibus recens detectis aucta. 8 maj. 2 Rthlr.

#### Anzeige für Naturforscher und Botaniker.

Durch jede gute Buchhandlung ist von Unterzeichnetem zu beziehen:

Flora Brafiliae Meridionalis, auctore Augusto de Saint-Hilaire, reg. Scient. Acad. Paris., necnon Societ. Philom. et Hist. nat. Paris., Acad. reg. Scient. Ulissip., Phys. Genev., Caes. Leop. Carol. Nat. Curios., Soc. Scient. Aurel., Linn. Calvad. Accedunt tabulae delineatae a Turpinio aerique incisae. Regiae Majestati consecratum. Parisis.

Diese Flora von Brasilien wird für den östlichen Theil Amerika's dasjenige werden, was die der Herren von Humboldt und Kunth für die westliche Küste ist. Da nun beide Werke eigentlich nur Ein Ganzes

bilden, fo wird gegenwärtig angezeigtes mit eben folchen Lettern wie die Nova Genera, und in denselben Formaten gedruckt.

Das Werk wird aus drey Bänden bestehen, welche in zweymonatlichen Lieferungen erscheinen. Die ersten vier Lieferungen sind fertig. Preis einer jeden

in 4to, auf geglättetem Jelus-Papier, mit acht bis zehn fchwarzen Kupfern und fünf Bogen Text, z. Rihk. 41gr. Sächl. oder 7 Fl. 30 Kr. Rhein.

in Folio, and geglättetem Jesus - Velinpapier von Annonay, mit colorirten Kpfrn. und 8 Bog. Text, 16 Rthlr. 16 gr. Sächs, od. 30 Fl. Rhein.

Da ich genanntes Werk, über welches auch ein ausführlicher Prospectus bey mir und in allen Buchhandlungen gratis zu haben ist, zu dem Pariser Originalpreise ohne Brhöhung ansetze, und daher dasselben nur franco hier liesern kann, so ist es billig, dass man auswärtigen Buchhandlungen Bemühung und Portovergüte.

Frankfurt a. M., den 24. November 1825. Wilhelm Schäfer, Buchhändler.

In der P. G. Hillcher'schen Buchhandlung in Dresden ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu bekommen:

Paris,
wie es ist,
von
Santo Domingo,

Verfasser Rom's wie es ist. Eür deutsche Leser bearbeitet

> Ferdinand Philippi, Großherzogl. Sächf. Hofrath.

Du Sitz von Gram und Leid, von Pracht und Schwelgerey, Aus Laster, Schmutz und Rauch ein wunderlich Gebräu; O stolze Seinestadt! Beglückt nenn ich den Mann, Der deine Nebel sich und deinem Pfuhl entrann!

8. 1826. Preis I Rthlr. 8 gr.

Bey Tobias Löffler in Mannheim ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Anleitung zur Liqueur-Fabrication und Bereitung fämmtlicher Parfümerieen, oder aufrichtige, auf langjährige Erfahrung gegründete Anleitung zur gesammten Destillirkunst; Vermischungsregeln und faseliche Anweisung zur Verfertigung aller bekannten, schmackhasten Liqueure, Ratasias, künstlichen Weine, wohlriechenden Oele und Wasser, nebst dem wahrhaftigen Recepte des echten Cöllnischen Wasser;
nötbige Vorerinnerungen über Beschaffenheit des
Weingeistes, Vereinfachung der Apparate, Reipigung des Zuckers, Färbung der Liqueure, vor-

theilhafteste Bereitung der Ingredienzien, Erklärung der technischen Ausdrücke und Naturgeschichte der nöthigen Psianzen. Nebst gründlichen Belehrungen über Bereitung heilsamer Balsame, Elixire, der berühmten Stahlkugel, wohlriechender Essige, über Versertigung aller Arten von Pomaden, wohlriechenden Wassern und besten Chocoladen. Nach dem neuesten und durchaus vereinfachten Systeme bearbeitet von Dominik Horit. Mit Abbildungen. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

An Schriften für Liqueur-Fabricanten und Parfümeurs ist zwar kein Mangel; da aber der größte
Theil derselben so abgesast ist, das sowohl der angehende Liquorist den nöthigen Rath nicht daraus schöpsen kann, und der Ersahrne beym ersten Anblick auf
die Mängel stöst, so wird das vorstehende Werk, welches sich nur auf praktische Ersahrungen nach den
neuesten und besten Methoden gründet, für den Liquoristen, Apotheker, Conditor, Droguisten und jeden
'Ausübenden dieser Kunst ein treuer und sicherer Wegweiser zur Vervollkommnung in dem ganzen Umfange
dieser Wissenschaft seyn.

Der dritte Theil von

Doctrina Pandectarum in usum scholarum scripsit C. F. Mühlenbruch

ift nunmehr im Druck beendigt und an alle Buchhandlungen verlandt.

Das vollständige Werk in 3 Theilen, welche nicht getrennt werden, kostet 4 Rthir.

Halle, im Januar 1826.

Hemmerde und Schweischke.

In der unterzeichneten Buchhandlung ist so eben folgende Schrift erschienen, und noch für 20 Sgr. zu haben:

Ueber die Bedeutsamkeit der Gegend des Niederrheins, zur Zeit der römischen Herrschaft, mit besonderer Beziehung auf Wesel und die Umgegend. Von Friedrich Bird, Med. Doctor, prakt. Arzte zu Nees und Mitglied der Niederrhein. Gefellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. Mit lithographirten Abbildungen.

Der Verfasser liesert uns in dieser Schrift eine antiquarisch – topographische Untersuchung der auf dem Titel genannten Gegend. Derselbe hat hiebey insbesondere den gewesenen Lauf der Ströme Lippe und Rhein untersucht und dabey mit vieler Genauigkeit die Denkmäler aufgezählt und beschrieben, die an den Usern der Lippe und dem rechten User des Rheins ge-

funden find; auf welche Weife es allein reiglich werden kann, die Landschaft so au erkennen, wie sie einst war, um danach die alteste Geschichte aufzuhelen. Diese Schrift ist daher nicht das Resultat der Lecture, sondern der eigenen Forschung; und deshalb wird sie dem Geschichtsfreunde nicht unwillkommen seyn.

Becker'sche Buchhandlung in Wesel.

Bey Unterzeichnetem find im Laufe des Jahrs 1825 folgende Werke erschienen:

Benedict, Dr. T. W. G., Bemerkungen über die Krankheiten der Bruft- und Achfeldrüfen. 4. 1 Rthlr. 12 gr.

Hahn, E. M., vollständiges Lehrbuch der Arithmetik und Algebra, mit vorzüglicher Rückficht auf den Selbstunterricht und mit forgfältiger Entwickelung aller schwierigern Stellen in Meler Hirsch's Sammulung von Beyspielen u. s. w. aus der Buchstabenberechnung und Algebra. 1ster Band, die gemeine Arithmetik und Buchstaben-Rechnung enthaltend. 2te unveränderte Auslage. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

Museum criticum Vratislaviense. Opera-Franc. Paffow et Car. Schneider. Pars I. 8 maj. 2 Rthir, 12 gr.

Zacharia, Dr. T. M., philosophische Rechtslehre, oder Naturrecht und Staatslehre. Zweyter durchaus umgearbeiteter Verfuch.2te unveränderte Auflage. 8. 1 Rthlr.

Breslau, den 18. November 1825.

Wilibald Aug. Holäufer.

Von J. C. Leuchs Lehre der Aufbewahrung aller Nahrungsmittel und Handelswaaren. 8. Närnberg 1820, ist so eben zu Paris eine französ. Uebersetzung unter dem Titel: L'Art de conserver les substances alimentaires liquides ou solides de M. J. Ch. Leuchs, traduit de l'Allemand par M. Bulos. Un Vol. de 500 p. Prix 6 Fr., erschienen.

Bey T. Löffler in Mannheim ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Echo aus den Zeiten des dreyfsigjährigen Krieges, vom Anfange des 17ten Jahrh. bis zum Tode Gustav Adolphs von Schweden. Stimmen der Wahrheit und Warnung von J. G. D. Erhardt. gr. 8. 1 Rthlr. 14 gr.

Homer's Batrachomyomachie, in metrifoher deutfcher Uebersetzung mit dem Urtexte, von Prof. J. Helm. gr. 8. Geh. 4 gr.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Januar 1826.

#### PHILOSOPHIE.

Brnlin, b. Reimer: Vorlesungen über die Sittenlehre. Von Dr. Wilhelm Martin Leberecht de Wette. — Erster Theil. Die allgemeine Sitteulehre. Erster Band. 1823. IV u. 393 S. Zweyter Band. 376 S. gr. 8. (Beide Bände 3 Rthlr. 12 gGr.)

Uurch diese Vorlesungen, die in Rücksicht auf Darfiellung und Ausdruck großentheils auch wohl Reden genannt werden könnten, suchte der berühmte Vf. seinen persönlichen Wirkungskreis unter Basels-Einwohnern zu erweitern. Zugleich war es seine Ablicht, durch eine allgemein fassliche, ansprechende und doch wissenschaftliche Bearbeitung der Sittenlehre, eine Lücke in der deutschen Literatur auszufüllen. Die zahlreiche und gemischte Versamlung, vor welcher diese Reden, während des Winters 1822 – 1823, zu Basel gehalten wurden, bestand aus Staatsmännern, Gelehrten, Kaufleuten und Geschäftsmännern, aus Vätern und Müttern, Söhnen und Töchtern u. s. w., bey welchen der Lehrer "den Trieb echter Wissbegierde, reine Empfänglichkeit für höhere Erweckung und Ausbildung, einen reifen gebildeten Versand, offene, rührbare, zart gesümmte Gemüther voraussetzte, vor welchen selbst
die Einbildung ihr buntes Gesieder ausbreiten, den
Flug nach oben versuchen und hossen durste, mit sich
empor zu ziehen." Mit Rücksicht auf diese Beziehung der Zuhörer lässt sich schon im voraus erwarten, dass in diesem Werke nicht trockne, geistleere Vorträge, sondern lebendige, dem Versiande und Herzen gebildeter Leser entsprechende Darstellungen der wichtiglien Wahrheiten aus dem Gebiete der Moral und Pflichtenlehre enthalten feyn werden, und diese Erwartung wird keinesweges getäuscht. Wichtig durch ihren gedankenreichen Inhalt em-pfehlen sich diese Vorlesungen zugleich durch die rednerische, oft schöne Einkleidung der vorgetragenen Lehren, und durch eine überaus zweckmälsige Benutzung der Geschichte, um einzelne moralische Wahrheiten durch Beyspiele zu erläutern, zu veranschaulichen und zu bestätigen.

Um nach diesem allgemeinen Urtheil eine nähere Kenntniss von dem Geiste dieses Werks, von der Anordnung der in demselben abgehandelten Materien, und von der Art und Weise ihrer Behandlung zu vermitteln, wird die folgende Anzeige das Weientlichte des Inhalts, nach der Ordnung, in welcher A. L. Z. 1826. Erster Band.

die Vorlefungen gehalten find, darlegen, dasjenige hervorheben, was dem Vf. eigenthümlich ist, und außer einigen Proben von seiner Diction und Darstellungsweise hie und da eine Bemerkung hinzusügen, die den Lesern Anlass zur eigenen Prüfung geben möge:

Der erste Theil dieses Werks besieht aus zwey. Bänden, und trägt in vier und zwanzig Vorlesungen diejenigen Lehren vor, die man mit dem Ausdruck der allgemeinen Sittenlehre zu bezeichnen pflegt. In der ersten Vorlesung (S. 1—29) handelt der Vf. von dem Begriff und Umfang der Sittenlehre. Er erklärt diese (S. 4) für die Wissenschaft von den Gefetzen und Zwecken des menschlichen Lebens, oder von der Bestimmung des menschlichen Daseyns. Nach S. 101 ist sie die Lehre der Weisheit, welche die Bestimmung des Menschen erkennt und ihn dieselbe erreichen lehrt. Und S. 23 heisst es: "die Lehre der Weisheit, welche den Menschen mittelst der Kraft der Freyheit zur Tugend und Vollkommenheit erzieht, die ewigen Gesetze der Gerechtigkeit und sittlichen Schönheit aus der Offenbarung der Natur und Geschichte schöpft und dem Leben der Menschen im Ganzen und Einzelnen als Regel vorschreibt, welche die Anlagen und Fähigkeiten der menschlichen Natur erforscht und nach Maassgabe derselben zur Vered-lung derselben wirkt, das ist die Sittenlehre." Abgesehen von dem Mangel an Präcision in diesen Er-klärungen, hätte man erwarten dürsen, dass der Vf., wenn er die Lehre von der Bestimmung des Menschen als einen Theil der Moral betrachtet wissen wollte, diese Bestimmung deutlich dargestellt haben würde, um darnach die Frage: Was kann und foll der Mensch selbst dazu beytragen, dass er das werde, was er zu werden bestimmt ist? überzeugend beantworten zu können. Statt dessen werden, um die Bestimmung des Menschen keunen zu lehren, nur folgende Unterscheidungsmerkmale des Menschen von den übrigen Geschöpfen auf der Erde angegeben. 1) Der Menich lebt um sein selbst willen oder ist Selbsizweck, welcher Satz nochmals (wohl nicht zur Verdeutlichung desselben) also umschrieben wird: "Der Mensch ist seines Lebens eigener Zweck, oder vielmehr sein Zweck ist, unmittelbar in seinem selbstständigen, herrschenden (?) Daseyn den Willen des Schöpfers zu erfüllen und dessen Ehre zu verkündigen." 2) Die Bestimmung des Menschen ist nicht al-lein auf diese Erde beschränkt. 3) Der Mensch ist sich seiner Bestimmung und der ihm vorgeschriebe-nen Gesetze bewust. Wenn der Vs. sagt, "Selbstbewusstseyn ist der große Vorzug, den der Schöpfer dem Meisterstücke der Schöpfung, dem Menschen, Todeskampf zum Entzücken und sehmückt das hei-vor den übrigen Wesen zugetheilt hat: so sand er lige Opfer mit den Rosen des ewigen Frühlings" doch bey weiterer Entwickelung dieses Gedankens fich genothigt, den Thieren nicht alles Selbsbewusste seyn abzusprechen; er erinnerte sich an Beyspiele von ihrer Klugheit und Besonnenheit, welche in Erfiaunen setzen. — 4) Der Mensch hat das Vermögen der Sprache und der Schrift. 5) Der Mensch besitzt Verstand, welcher ist "der Wagenlenker der Psyche, der das fich bäumende schwarze Ross der Sinnlichkeit mit fester Hand zügelt, der Meister und Ordner des ganzen menschlichen Lebens." 6) Mittelst des Verstandes bringt der Mensch das Vermögen der Willkür in seine Gewalt, und erhebt sich zum Gebrauch der Freyheit des Willens, welches der letzte und höchste Vorzug des Menschen vor den Thieren Was über den Umfang der Sittenlehre gefagt wird (S. 24 ff.), führt zu dem Resultat: "Sie umfasst das ganze menschliche Leben, bezieht Alles auf die sittliche Bestimmung des Menschen, trägt in alle Gebiete menschlicher Thätigkeit, in alle Zustände und Verhältnisse des Lebens, den Geist der Liebe, des heiligen Ernstes, das Bewusstleyn einer höhern Vollendung, das Andenken an Gott, bringt Alles in Zusammensummung und Einklang, und hebt allen Widerstreit zwischen den verschiedenen Richtungen und Bestrebungen auf, ohne das mannichfaltige Spiel der Kräfte zu unterdrücken u. s. w." In der zweyten Vorlesung (S. 30-64), über die Noth-wendigkeit und den Nutzen der Sittenlehre wird die Frage aufgeworfen: ob wir die Sittenlehre darum schätzen und pflegen sollen, weil sie uns den Weg zur Glückseitgkeit zeige. "Der Fromme, der Ge-rechte, der Tugendhafte ist allein glückselig und se-lig." Dieser Satz wird mit großer Beredtsankeit ausgeführt, wobey jedoch hie und da auffallende Uebertreibungen vorkommen, z. B. dass der Tod dem Pactus (der doch so ungern starb) die größte irdische Seligkeit bereitete, und dass Arria ihm denselben zum scligsten Augenblick seines irdischen Daseyns machte. "Der Fromme ist in Martern und Todesquaalen selig. Indem der Schmerz sein Fleisch durchschneidet, und die sinnliche Natur krampshaft erbebt, ist sein Geist frey und heiter, und sieht gleich der Sonne, welche auf die von Stürmen umbrausie, von Erdbeben zuckende Erde ihr ungetrübtes Licht fendet, lächelnd herab auf den gemisshandelten Leib, den er bald als entseelte Hülle der Erde überlassen wird" (S. 37). — "Seht die heilige Katharina, wie fie, von den Marterwerkzeugen gefasst, welche in ihren schönen Leib die zermalmenden Zähne setzen, lächelnd dem Himmel entgegen sieht! Welcher himmlische Zauber, welche ätherische Anmuth umschwebt den zarten, keuschen Leib der Himmelsbraut! In den Quaalen, die sie duldet, keine un-Ichone Zuckung des Schmerzes, keine Spannung des innern Kampfes! Leicht wie die Grazien, die ihre Glieder umspielen, umspielt der Schmerz ihre Seele;

löst die Schmerzenschauer in Lust auf, verklärt den (S. 43). — "Fragten die heiligen Märtyrer nach threr Glückseligkeit, wenn sie im Bekenntnis des Glaubens die Martern des Todes litten? Thaten sie es etwa, um die Seligkeit des Himmels damit zu verdienen? - Sie schwammen schon in Seligkeit, als noch die Martern durch ihre Glieder zuckten" (S. 52). — In der dritten Vorleiung, von den Quel-ten der Sittenlehre (S. 65 — 98), werden jene Ungläu-bigen und Zweisler belehrt und zurecht gewiesen, "die alle Sittengesetzgebung für das Erzeugniss der menschlichen Wilkur, für die Erbschaft der Ueberlieferung und für das veränderliche Mittel und Werkzeug der Klugheit halten." . Es wird einleuchtend gemacht, dass eine ursprüngliche sittliche Kraft im Menschen wohne. Aber obgleich wir ein Gesetz erkennen, "das in unfer Herz geschrieben ist, wornach uns das Gewissen richtet und welches auch felbst die heilige Schrift anerkennt" (S. 84), so soll. dennoch die menschliche Erkenntnis von Natur verfinstert seyn und des höhern Lichtes bedürfen, um selbst das den Menschen in das Herz geschriebene Sittengeletz zu erkennen. — Was zur Erläuterung dieser Behauptungen gesagt ist, kann begreiflicher Weise den Widerspruch nicht heben, der hier vor Augen liegt. Mit der vierten Vorlesung (S. 99 - 129) beginnt die Lehre von der sittlichen Natur des Menschen nach ihrem ganzen Umfange. "Jetzt heben wir den Fus," sagt der Lehrer, "um in das Heiligthum selbst einzutreten. Ein heiliger Schauer ergreift mich, indem ich Ihnen, V.Z.! vorangehen soll. Was beginn ich? Hier siehen die hohen, ehrwürdigen Gelialten der Weisheit und Tugend, im Strah-lenkreise der Begeisterung; ein Schleier verhüllt sie vor ungeweihten Augen. Soll ich es wagen, denselben wegzuziehen, und Ihnen die Götterbilder zu zeigen? Wird mein schwaches Auge nicht vor ihrem Lichtglanz erblinden?" - Nach diesen und ähnlichen Tiraden handelt der Vf. zuerst von den Trieben im Menschen überhaupt, damn von dem sinnlichen Triebe insonderheit, wie sich derselbe in bei-den Geschlechtern und auf jeder Stufe des Alters in großer Mannichfaltigkeit äußert. Nachdem er gezeigt hat, wie unerschöpflich die Fülle der Lebenslust ift, die dem Menschen durch Befriedigung seines finnlichen Triebes zu Theil werden kann, siellt er gelegentlich auch em Bild des mannichfaltigen Elends auf, wovon die Menschen, theils ohne ihre Schuld, theils um der Verirrungen ihrer finnlichen Triebe willen, getroffen werden. Der Ausdruck in den hier vorkommenden Schilderungen ist siark und lebendig. Ja er schweift bisweilen aus dem Tone prosaischer Beredsamkeit in den Ton poetischer Phantase hinuber, z.B. S. 112: "Wie ruhig sich die blaue Spie-gelssäche des Sees in das Thal ausbreitet! Berg und Wald tauchen sich in die klaren Fluthen, um das fonnige Haupt, die heisse Brust zu kalflen." S. 116: der Wohllaut, der Friede über die ganze Gelialt, "Nicht der Gaumenkätzel, nicht die Aufregung der

körperlichen Kräfte ist es affein, wodurch uns ein Trunk Weines erquickt und erfreut; es ist die Belebung des geistig fanlichen Spiels der Einbildungskraft; es ist das Morgenroth der Hoffnung, das Abendroth der Schnfucht, der heiße Sonnenglanz der Gegenwart, in welchem sich die Fittige des Geisies färben, und gaukelnd um die Seele spielen." S. 117: "Lockt uns die Hoffnung nicht mehr, dann tröslet und erquickt uns die Dichtung mit ihrem Zauberspiel. Sie taucht ihren Pinsel in das Morgen - und Abendroth und in die Farben des Regenbogens, und überall das bleiche Bild des Lebens mit den Farben ewiger Tugend u. f. w." Die beiden folgenden Vorlesungen, nämlich die fünfte und sechste (S. 130 bis 197), find einer ausführlichen Erklärung der geisugen Triebe gewidmet, und zwar 1) des Triebes nach Vollkommenheit, 2) des sittlichen oder Tugendtriebes. Nachdem der Einfluss des Verstandes auf einen finnlich angenehmen Lebensgenufs, mit klarer Entwickelung der hierher gehörigen Begriffe, darge-siellt ist, wird auf gleiche Weise zuerst von denjemgen Dingen, die nur als Mittel zu schätzen und zu gebrauchen find, oder von den mittelbaren Gütern, insonderheit vom Gelde, und darnach von den unmittelbaren Gütern gehandelt, zu welchen Tüchtigkeit und Brauchbarkeit in den Geschäften des Lebens, Wissbegierde und Bildungstrieb der geistigen Anlagen gehören. Dass wir etwas, das den Menfchen als gut in fich felbst, edel, lobens - und liebenswürdig gilt, als folches anerkennen und schätzen, dass wir diejenigen achten und lieben, die es an sich tragen, und dass wir es uns selbst anzueignen suchen, itt die Folge des in unsere Natur gelegten Triebes, den wir den Trieb der Vollkommenheit nennen (S. 162). Indessen enthält der Trieb'nach Vollkommenheit nicht die Gesetze desjenigen geistigen Strebens, welches die letzte und obersie Gültigkeit und Nothwendigkeit hat. Tugend und Rechtschaffenheit ist der höchste Werth des Menschen. Die Tugend befieht aber nicht in dem, was, fondern wie es gethan wird, damit die Handlungsweise nicht nur geletzlich, sondern auch sittlich sey. "Nicht die äußere Erscheinung der That bestimmt ihren Werth, sondern die innere Beschaffenheit, der gute Wille, die gute Gesinnung. Diese besieht aber darin, dass wir eine nothwendige Regel des Handelns, ein Ge-Tetz erkennen, dem wir uns aus reiner Achtung unterwerfen, dass wir etwas thun, weil wir erkennen, dass wir es thun sollen, dass es die Pflicht gebietet" (S. 180). Alle hier vorgetragnen Lehren, die im Wesentlichen mit den Grundsätzen der Kantischen Moral vollkommen übereinsummen, find durch treffende Beyspiele aus der Geschichte erläutert und anschaulich gemacht worden. In der siebenten Vorle-fung (S. 198 – 226) wird der Wille oder das Entschließungsvermögen im Verhältniss zu den Trieben als das Entscheidende im Menschen und im ganzen Menschenleben betrachtet. "Die Triebe mit ihren Forderungen, mit ihrer verschiedenen Liebe, gehö-

wir die verschiedenen Werthe (?) und Güter des Lebens anerkennen; aber das Herz ist nur das Erregbare in uns, nicht dasjenige, was die Handlung hervorbringt, und die Entscheidung giebt zwischen den fich oft widerstreitenden Anregungen. Diese Entscheidung gehört dem Willen oder dem Vermögen des Entschlusses zur That. Kein Gefühl oder Antrieb des Herzens, es sey die sinnliche Begierde, oder die geistige Liebe der Vollkommenheit, oder die Achtung vor dem unverbrüchlichen Gesetze der Tu-gend, bringt für sich selbst schon die Handlung hervor, sondern diese entspringt erst aus dem Entschlusse des Willens" (S. 201). In der weitern Ausführung diefer Gedanken kommen unter andern folgende Behauptungen vor: "Alles, was der Mensch ist, das ist er durch seinen Willen; wenn der gute, starke Wille fehlt, so fehlt Alles; dieser ist der feste, innere Kern des Menschen, er ist der innere Mensch selbst, in ihm liegt aller Werth, alle Tüchtigkeit, aller Gehalt, durch ihn gelingt jedes gute Werk; von ihm geht alle sittliche Besserung und Bildung aus; der Wille ist eine selbsthätige Kraft; ihn bilden nicht Ermahnungen, nicht gute Beyspiele, welche das Herz rühren und erheben, ihn bildet allein die thätige Uebung." - Aber wie lässt sich mit diesen Behauptungen, gesetzt auch, dass die Würde der Ver-, nunft auf keine Weise durch sie verdunkelt würde, dasjenige vereinigen, was im Folgenden, und zwar in Uebereinstimmung mit aller menschlichen Erfahrung, gezeigt wird, dass der Wille oder das Entschließungsvermögen jederzeit, entweder durch Gefühle und Triebe, oder durch Vorstellungen und Ueberlegungen, bestimmt werde? — Unrichtig ist der Ausdruck (S. 212): "durch den guten, siarken Willen werden wir Gott gleich." Und wie mochte der Vf. feinen Zuhörern und Lefern zurufen: "Wollet nur, so vollbringt ihr, was ihr wollt! dem Willen dient die Macht und das Glück; der Entschlossene ergreift die flüchtige Fortuna am Haupthaar, und siellt ihre rollende Kugel fest!" - Nach mehreren psychologischen Bemerkungen über die Natur des Willens, im Anfange der achten Vorlesung (S. 227 bis 261), wird vom Verhältnis des Willens zu dem Verstande geredet. Die Ausdrücke: sittliches Bewusstseyn und sittlicher Verstand, werden als gleichbedeutend gebraucht, obgleich (nach S. 237) das Bewulstfeyn des Kindes fich, vermittelst der Aufmerkfamkeit, zum Verstande, als dem Vermögen, Regeln und überhaupt Allgemeines zu denken, steigert. Der Verstand kann irren, irrt mehr oder weniger in jedem Menschen, nimmt eine falsche Richtung und gelangt zu einer thörichten Lebensansicht, weil in dem Menschen der Wille von Jugend auf der Sinnlichkeit unterworfen worden ist. Der finnliche Trieb an fich ist unschuldig und mässig, wie der Naturmensch, wie das unverdorbene Kind. "Alle Verkehrtheit und Verderbnis, alle Lasier und sittliche Krankheiten, entspringen aus der verkehrten Richtung des Verfiandes auf die Sinnlichkeit, welche durch Verwöhren dem Herzen an, das Herz ist es, mit welchem nung und durch den Einflus des bösen Beyspiels und

der schlechten Gesinnungen der Aeltern, Erzieher und übrigen Gesellschaft bestimmt wird" (S. 252). Diefer Gedanke wird auf eine, auch in pädagogischer Hinficht, sehr lehrreiche Weise entwickelt und durch Beyspiele aus dem menschlichen Leben, sowohl in den höhern als in den untern Ständen, erläutert. In der neunten Vorlesang (S. 262 – 296) wird gezeigt, wie der sittliche Verstand des Menschen auch dadurch verkehrt wird, dass ihn die Macht der Gewohnheit sklavisch und einseitig an dasjenige fesselt, was als Aeusserung des Triebes der Vollkommenheit und des fittlichen Triebes im menschlichen Leben geltend gemacht und durch das Herkommen fesigesiellt und geheiligt ist. Als Entartungen und Einseitigkeiten des Strebens nach Vollkommenheit unter dem Einflusse der Gewohnheit werden in sprechenden Gemälden dargestellt: übertriebene, gewohnheitsmässige Ord-nungsliebe außer den Geschäften (eine Schilderung des Mannes nach der Uhr!), Einseitigkeiten in Ausehung des Fleisses und der Arbeitsamkeit, Befangenheit in einer bestimmten Berufsthätigkeit, einseitige Liebhabereyen z.B. an Alterthümern, Blumen u. f. w. Welchen Einfluss die Gewohnheit auf die Unterdrückung der Geistesfreyheit haben könne, sieht man an den Chinesen, an den Juden, an der römisch katholischen Kirche, auch an denjenigen Protestanten, "welche die Formen der errungenen Glaubensfrey-heit wieder als Fesseln brauchen, und verlangen, dass die Stufe, auf welcher der befreyte Geilt vor dreyhundert Jahren die Fahne des Sieges schwang, nicht überschritten werde, und dass die Worte, mit welchen er damals den Freyheitsbrief geschrieben, auch noch heute gelten sollen" (S. 276). — Wie der Wille, durch Sinnlichkeit und Gewohnheit irre geleitet, falsche Richtungen nimmt: so kann er auch mit Selbsthätigkeit irren, wenn er einen gewissen Grad der Freyheit erlangt hat, dabey aber doch noch von der Sinnlichkeit und Gewohnheit beherrscht Die zehnte Vorlefung (S. 297 — 327) zeigt, wie auch in Ansehung des sittlichen Triebes sich der Verstand verirrt, wenn er die Grundsätze der Moralität missversieht und sich willkürliche Pslichten schafft, von denen das Gesetz Gottes nichts weiss, oder wenn er einen willkürlichen Gottesdienst erfindet. Zur Bestätigung der hier vorgetragenen Lehren werden angeführt die Menschenopfer bey rohen, heidnischen Völkern, die Lebensweise der Cyniker unter den Griechen, der Therapeuten unter den Juden, der Einsiedler und Mönche unter den Christen. Ohne das Gute zu verkennen, das sich in dem Charakter Einzelner unter jenen Schwärmern, deren Mehrere nahmhaft gemacht find, offenbart und auch durch sie bewirkt worden ist, werden die verderblichen Folgen ihrer Verkehrtheiten, sowohl für sie felbst, als auch für die menschliche Gesellschaft,

überzeugend dargestellt. In der eilften Vorlesung (S. 828 - 360) bemüht sich der Vf. zuerst, möglich genau zu bestimmen, in welchem Verhältnils die Vernunft zu dem Verstande siehe; darnach wird der Begriff der Weisheit genauer entwickelt, in sofern dielelbe als die höchste Stufe der Ausbildung der sittlichen Erkenntniss zu betrachten ist. Der Unterschied zwischen Vernunft und Versiand wird (S. 329 ff.) auf folgende Weise bestimmt. 1) Die Vernunft lebt unmittelbar im Menschen, und ist einem jeden, der geistig gesund ist, eigen, als Gabe der Natur; der Verstand aber ist mittelbar, und bildet sich erst durch Gewöhnung, Erziehung und andere Anregungen und Einfinsse der Bildung. Der Verstand ist die bewusste, abgespiegelte (?), reflectirte Vernunft, oder das ausgebildete Bewusstleyn unfrer selbst. 2) Die Vernunft ili in allen von der Natur nicht verwahrlossen Menschen dieselbe; da hingegen der Verstand verschieden ist und auf verschiedenen Stufen der Bildung steht. 3) Der Versiand kann irren, die Vernunft aber nicht. - In Rücklicht auf diese letzte Bestimmung heißt es S. 332: "In wiefern die Vernunft in einzelnen Menschen erscheint, in sofern ist sie auch nicht von Irrthum und Sünde frey." Dagegen wird S. 335 gesagt: "die Vernunft ist untrüglich, sie vernimmt nichts als die Gesetze der Natur und des Gesses." Es dürfte schwer seyn, von diesen und andern damit verwandten Behauptungen den Vorwurf der Unklarheit, wo nicht gar der Verwickelung in Widersprüche, abzuwenden. Verständlicher erklärt sich der Vf. in der zwölften Vorlesung (S. 361-393) obgleich er hier um Nachsicht bittet, wenn er das Nachdenken seiner Zuhörer etwas stark in Anspruch nehmen werde, - über die bisher aufgestellten höch-sten Grundsätze der Sittenlehre, insonderheit über die Principien der Glückscligkeit und der Vollkommenheit. Der Tadel, den er hier ausspricht, kann denen, die sich erinnern, was Garve und Reinhard, der ersie für das Glückseligkeits-, der zweyte für das Vollkommenheits-Princip, gesagt haben, nicht anders als einseitig vorkommen, und schwerlich werden unbefangene Wahrheitsforscher ihm beystimmen, wenn er die Kantische Sittenlehre als ein trocknes Verstandeswerk, ganz ohne alle Wärme und Kraft, dansellt, wobey uns unheimlich zu Muthe werde und fast ein Grauen überfalle (S. 378 ff.). Zwar meint er, Kant habe wirklich das wahre Gesetz der fittlichen Natur entdeckt, obgleich in dessen oberstem moralischen Grundsatze nichts als die leere Regel der Gesetzmässigkeit aufgestellt sey, aus welcher man nur durch Folgewidrigkeit alle besondern Pflichten abzuleiten vermochte. In dieser Rücklicht scheint ihm, um den gesuchten Hauptgrundsatz zu finden, jetzt nichts weiter nöthig zu seyn, als die von Kant begonnene Forschung zu vollenden.

(Der Beschluss folgt.)

## APLLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Januar 1826.

#### PHILOSOPHIE.

Berlin; b. Reimer: Vorlefungen über die Sittenlehre. Von Dr. Wilhelm Martin Leberecht de Wette u. f. w.

(Beschluß der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Nachdem Hr. Dr. de Wette selbst fich diesem Vollendungsgeschäfte unterzogen hat, theilt er das Resultat seiner Forschung in folgenden Worten mit (S. 391): "Offenbar kommen alle Triebe darin über-ein, dass sie das Leben des Menschen zu seinem Zwecke machen. Es sev also auch unser Grundsatz, die Formel, welche alle Zwecke des Menschen in sich vereinigt, das Leben, - und das allumfassende Gesetz, aus welchem sich alle Gesetze ableiten lassen: Lebe. lebe, um zu leben, aus reiner Achtung und Liebe des Lebens!" — Rec. möchte fich jedes Urtheils über dieses vermeintliche Moralprincip enthalten: denn er begreift nicht, wie der Vf. einer Sittenlehre, die, wenn gleich manches Auffallende, doch auch so viel Treffliches und Tiefgedachtes enthält, fich überreden konnte, er habe in der von ihm hier dargebotenen Formel einen obersten Grundsatz aufgestellt, der besser als jeder andere dem System einer der Natur und Bestimmung des Menschen entsprechenden Sittenlehre zur Balis dienen könne. Wollte man die Worte: Lebe, um zu leben u. s. w.! nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch nehmen: so würden sie die Forderung enthalten, dass man das Leben an fich (das Existiren als lebendes Wesen) als den höchsten Zweck des Lebens, mithin auch als das höchste Gut des Menschen achten solle. Dass diess jedoch die Meinung des Vfs. nicht feyn konnte, ver-fieht fich schon von felbst. Nothwendig musste er über den Sinn feines so leicht misszuversiehenden Princips sich näher erklären. Diels geschieht im Anfange der dreyzehnten Vorlesung (der ersten im zweyten Bande) mit folgenden Worten: "Es liegt uns nun ob, die Lebensansicht des Weisen, die wir in die Idee des Lebens zusammengedrängt haben, aus dieser zu entwickeln, und in derselben den Einklang aller Triebe in ihrer Gesundheit und Reinheit zu zeigen. Mit Recht gehen wir dabey von der heiligen Mitte des Lebens aus, welche wir in dem aus dem sittlichen Triebe entspringenden Gefühl unsers in-nern, geistigen Wesens erfassen. Vermöge dieses Gefühls geben wir dem menschlichen Geiste, der fich selbst und seinem innersten Gesetze treu bleibt, die höchste Würde, und erkennen das menschliche A. L. Z. 1826. Erster Band.

Wefen als den Gegenstand einer unverletzlichen Ach-. tung, welche eben jenes Gesetz gebietet, an; in diefer Treue des Geities gegen sich selbst aber und in der heiligen Achtung vor dem, was seiner Natur und seines Wesens ist, fanden wir den unverletzlichen Kern des Lebens; ohne diese Treve und diese Achtung giebt es kein Leben, fondern nur den Tod." -Zufolge dieser Erklärung und der in ihnen enthaltenen Bestimmungen scheint das Moralprincip des Vfs. mit andern Worten lauten zu können: Lebe wie ein Weifer! - auch wohl: Lass Achtung vor der Menschheit die Triebfeder aller deiner Bestrebungen seyn! -Besonders dürfte die erste dieser beiden Formeln dem Sinn des hier aufgestellten Moralprincips entsprechen, da der Vf. selbst erklärt, dass er die Le-bensansicht des Weisen in die Idee des Lebens zufammengedrängt habe, und es ihm desshalb obliege, aus der Idce des Lebens die Lebensansicht des Weifen'zu entwickeln. Der Erfüllung dieser Obliegenheit find die drey folgenden Vorlefungen, die dreyzehnte, vierzehnte und funfzehnte (S. 1 - 95) gewidmet. - In der Entwickelung der Lebensansicht des Weisen, welche man hier findet, trägt der Vf. das Wesentlichste seiner moralischen Grundsätze vor ; daher wird es, um mit diesen bekannt zu machen, nicht unzweckmässig seyn, aus jener ausführlichen Darstellung einige der Hauptideen hervorzuheben. "Der Weile ist durch das sittliche Gefühl der Würde seines Wesens oder des reinen Ichs von selbstischer Befangenheit befrevt. Im hohen Bewusstseyn seiner Würden fühlt er sich nicht mehr als einen besondern Menichen, fondern, emporgerückt über fich felbst und sein enges Bewustleyn, nimmt er eine Stelle im ewigen Reiche Gottes ein. - Er fühlt in sich nicht mehr die Antriebe und Reizungen der sinnlichen Natur; — aus dem trüben, fürmisch erregten, Wellen schlagenden, Wogenhügel aufthürmenden Meere der Leidenschaften hat er sich in den lichten Aether gerettet, in welchen nur der schöpferische Athein des Geistes Gottes seine Seele bewegt, und die Lichtfunken der Begeisterung um sie spielen; aus der widerstreitenden misshelligen Bewegung der Begierden und Leidenschaften hat er sich aufgeschwungen in das Reich des ewigen Wohllauts, wo seine Seele, von den Ton - Wellen heiliger Gesänge getragen, dem Zuge des die Welt beherrschenden kinklangs folgt, and jede ihrer Bewegungen harmonisch in die allgemeine Bewegung versliesst, wo er im Schlage seines Herzens den Pulsschlag alles Lebendigen fühlt, und mit seinem Bewusstleyn das Weltall umfast (!!!). - Der Weise sieht in jedem menschliehen

lichen Wesen den Gegenstand seiner Achtung und Liebe, den Mitburger der sittlichen Welt; er trägt das Lebensgefühl, den Pulsschlag der ganzen Menschheit in seinem Herzen; - zur Allliebe der Menschheit erhoben, ist er in das Leben eingegangen, und sieht in der heiligen Mitte, von welcher aus ihm das ganze Leben, vom göttlichen Lichte erhellt, in wunderbarer Schönheit blüht und prangt; feine Allliebe beweiset sich selbst in der Befriedigung des finnlichen Triebes, in der Sorge für die Gesundheit und Pflege des Leibes, im Genuss der sinnlichen Lebensfreude. - Wie der Weise im sinnlichen Leben nicht sich, sondern die Menschheit sucht, so will er auch durch fein Streben nach Vollkommenheit und Aushildung nicht sein Ich verherrlichen, sondern das Leben der Menschheit; er will nicht sich selbst dienen, fondern der Menschheit. Aus diesem Gesichtspunkte sirebt er nach Tüchtigkeit und schätzt die Schönheit des Körpers, letztere als eine Darstellung des in fich nach Freyheit, Ebenmaass und Einklang sirebenden Menschengeistes. (?) - Indem er seine geistigen Anlagen und Kräfte als ein ihm anvertrautes Gut der Menschheit betrachtet, das er zu ihrem Gewinn verwalten foll, forgt er, im Streben nach geistiger Vollkommenheit, zuerst, aus reiner, über alle Selbstlucht erhabener Liebe des Menschlichen, für feine eigene Ausbildung durch Erkenntnis der Wahrheit, durch Glauben, Kunst und Dichtung; dann aber auch für die Vervollkommnung seiner Nebenmenschen, sowohl in seinen rein menschlichen Verhältnissen, als auch in seinem Beruf. Er wird als Anbauer des Landes, als Gewerb - und Handeltreibender, als reicher Kaufmann, als Gelehrter und Künstler, als Lehrer der Wahrheit und Priester der Schönheit, so wie in den allgemeinen menschlichen Verhältnissen, als Gatte und Hausvater, als Freund und Genosse, als Bürger des Vaterlandes, als Mit-glied der Kirche, das von Selbssucht gereinigte Ge-fühl der Menschheit behaupten und bewähren, und dadurch das wahre, tiefe, umfassende Leben leben. -Der Weise setzt der Achtung der persönlichen Würde alle Forderungen der andern Triebe nach, und opfert diese auf, im Fall sie mit jener Achtung in Widerstreit treten. Wenn ihm aber das Glück in jeder Hinficht wohl will, so bewahrt er immer in seinem Leben das heilige Maass der Einheit und Ueberein-Aimmung und lälst sich nicht aus dem innern Gleichgewicht bringen. Um die Freyheit seines Geistes zu behaupten, entsagt er allen Forderungen, welche die Triebe der Vollkommenheit und Sinnlichkeit machen, wofern ihre Befriedigung einer höhern Pflicht entgegensieht; Schmerz und Lust find ihm nichts als verschiedene Wellenschläge des sinnlichen Lebens, von welchen keiner den klaren Spiegel seines Geistes trübt; er bleibt erhaben über Alles, was nicht unmittelbar das innere Wesen seines Geistes angeht, und behauptet die Freyheit über die mächtigen Gefühle der Liebe, der Furcht und des Schmerzes; wie viel mehr im Genusse irdischer Güter und funlicher Lebensfreuden! Er wechselt die äussere sies, auf die Zwecke des sittlichen Triebes und die

Farbe des Lebens, ohne dass sein, inneres Licht je dadurch verändert und verdunkelt wird. Dem Bewusstleyn seines eigenen Wesens treu, lebt er schoa hier in der ewigen Seligkeit, und das erhabensie, heiligste Selbsigefühl macht ihn schon auf Erden zum Bewohner des Himmels. — In diefen Gedanken der Ewigkeit liegt die Schutzwehr gegen allen irdischen Reiz, der ihn von der Pflicht ablocken will. Was er liebt, liebt er nur um des Ewigen willen. Dabev hat er immer Gott im Herzen, und bezieht Alles auf Gott und dessen heiligen Willen." - Wenn die hier mitgetheilten einzelnen Züge aus dem großen Gemälde, welches der Vf. von dem Leben des Weisen aufgestellt hat, mit Recht erwarten lassen, dass das Ganze einen siarken Eindruck auf die Gemüther der Betrachtenden machen werde: so wird doch auch schon aus einigen der hier ausgezeichneten Züge sich ergeben, dass die in manoher Hinsicht geistreiche, schöne und erhebende Darstellung Vieles enthalte, was nicht nur im hohen Grade übertrieben ist, sondern auch mit der Einrichtung der meuschlichen Natur im offenbaren Widerspruch sieht, und desshalb keinesweges als ein wahres Ideal menschlicher Vollkommenheit oder menschlicher Weisheit und Tugend betrachtet werden darf. Ueberdiels siösst man in den von einer glühenden Phantasie entworfe-nen Schilderungen nicht selten auf Ausdrücke und Wendungen, in welchen es schwer, wo nicht sogar unmöglich ist, einen vernunftigen Sinn zu finden. So z. B. heisst es von dem bewunderten Künstler, der als ein Weiser denkt (S. 61): "In der Glorie, die um sein Haupt schwebt, verschmelzen sich die Züge seines Angesichts mit dem überirdischen Schimmer; seine Persönlichkeit verliert fich in der Verklärung; es ist das Bild der gereinigten und vollendeten Mensch-heit, das zu den Wolken aufschwebt und in das Himmelslicht verschwimmt." - Und S. 92: "Wie dem Christen alles Irdische sterblich ist, so ist auch Alles, und selbst das Fleisch, des ewigen Lebens fähig. Aus dem Grabe wird das Verweite zur unverweslichen Schönheit erstehen, indem der Geist das Fleisch mit schöpferischer Kraft durchdringt." - In Rücksicht auf die zweyte hier angeführte Stelle will Rec. nicht verhehlen, dass er, weit entfernt, ein Durchdrungenwerden des Fleisches von der schöpferischen Kraft des Geistes, zur Erlangung der Theilnahme am ewi-gen Leben, - mit dem Vf. für ein durch das Chrisienthum geoffenbartes Geheimniss des Glaubens zu halten, in der ganzen, eben so schrift-als vernunftwidrigen Vorsiellung desselben nichts anders als Nonsense zu erkennen vermag. — Die drey folgenden Vorlefungen, die sechszehnte, siebzehnte und achtzehnte (S. 96-191) handeln von der Klugheit, welche die Mittel zu den Zwecken wählt, von ihren Bestandtheilen, ihrer Nothwendigkeit zum sittlichen Handeln, von ihrem Verhältniss zum Entschliefsungsvermögen und zur Weisheit; ferner von den Aufgaben derselben in Rücksicht auf die simmlichen Bedürfnisse, auf die Vollkommenheit und Bildung des Gei-

Anordnungen und Gefetze der Gerechtigkeit im Menschenleben; endlich von den verschiedenen Stufen ihrer Ausbildung, je nach dem der Mensch sich von der Sinnlichkeit beherrschen oder durch Gewohnheit bestimmen lässt, oder in der Freyheit des Geistes lebt. - In der Ausführung dieser Ideen findet man einen großen Reichthum von Lehren und Bemerkungen, die, wenn sie auch nicht alle hierher gehören sollten, doch an sich wichtig und beachtenswerth, auch größtentheils auf eine anziehende Weise dargestellt find. Rec. rechnet dahin vorzüglich die sehr durchdachte Entwickelung eines dreyfachen Verhältnisses der Mittel zum Zweck (S. 98 - 120), den kurzen Ueberblick des Ganges, welchen die Bildung der Menschheit genommen hat (S. 138 – 145), die Darstellung des Wirkungskreises der Klugheit in den drey Standen des Berufs, welche die alte Sprache mit den Reimworten Nähr - Wehr - und Lehr - Stand bezeichnet hat (S. 147 - 160); auch die trefflichen Bemerkungen über die Wichtigkeit der Gewohnheit für die Bildung der Menschen, und von der Schädlichkeit derselben, wenn sie allein das Leben beherricht (S. 170-180). Einzelne Behauptungen in Ansehung ihrer Richtigkeit zu bestreiten, gestattet der Raum nicht; sonst durfte es dazu auch hier nicht an Gelegenheit fehlen, z.B. wenn S. 173 gelagt wird: "Man behauptet mit Recht, dass nur alte, gewohnte Steuern gerecht, und neu eingeführte immer ungerecht feyn." In der neunzehnten Vorlefung (S. 192-225), welche den Zweck hat, dasjenige, was zur Weisheit und Klugheit, oder zum ganzen Unifange des menschlichen Lebens gehört, so geordnet darzustellen, dass man dadurch die Grundlage der Pflichtenlehre erhalte, hat sich Rec. vorzüglich durch dasjenige befriedigt gefunden, was S. 200 ff. zur Erklärung der Ideen von der menschlichen Gleichheit gefagt worden ili. — Die zwanzigste Vorlefung (S. 224 — 254) ist überschrieben: Von der Bildungsfähigkeit, Freyheit und Abhängigkeit des Menschen. "Die Be-freyung des Menschen von der Gewalt der Natur und die Geltendmachung der Freyheit in seinem Leben nennen wir Bildung: denn die Freyheit ist eine bildende, schöpferische Kraft des Lebens, und wo fie waltet, da ist Gestalt, Einheit in der Mannigfaltigkeit, Einklang in Bewegung und Spiel." — Zuerst wird geschichtlich dargethan, dass die Menschheit es bereits fehr weit in ihrer Selbsibefreyung gebracht hat. Dann wird die Frage aufgeworfen, ob der Mensch nun wirklich frey, unabhängig von der Gewalt der äusseren Natur und von seiner eigenen Sinnlichkeitsey. Dass diese Frage, nach dem Begriff, welchen der Vf. hier mit dem Worte Freyheit verbindet, zu verneinen sey, durste wohl nicht so umständlich bewiesen werden, als hier geschehen ist. Wenn aber im Fortgange der Untersuchung auch dem Tugendhaften die sittliche Freyheit fast gänzlich abgesprochen wird (S. 243 ff.): so scheint der Vf. selbst zu gesiehen, dass sein oben aufgestelltes Ideal von dem Leben eines Weisen für nichts anders als ein Gebilde der Phantasie zu halten sey. Doch leitet er

nachmals wieder ein, und lehrt (S. 247): "der Mensch hat das Vermögen der Freyheit; es ist schwack und beschränkt, aber nicht ohnmächtig und nichtig; und es ist nur in der Art beschränkt, dass es immerfort gestärkt und erweitert werden kann, und dass dem Wachsthum desselben keine bestimmbare Grenze gesetzt ist." Weiter unten wird gesagt: "Wir können Alles, was wir wollen, wenn auch nicht mit Einem Male, aber doch durch fortgesetztes, anhaltendes. Besireben. Nur Muth und Vertrauen gehört dazu, das Vertrauen zu unserer ungemessenen Bildungsund Besserungsfähigkeit." Doch solches Schwanken in den Begriffen und Bestimmungen, wie man hier und öfter in diesen Vorlesungen wahrnimmt, wird nicht nur das Lesen mancher Stellen unangenehm, fondern auch die klare Auffassung ihres Inhalts und Sinnes sehr erschwert. In der ein und zwanzigsten Vorlesung (S. 255-288) werden aus der Wahrheit, dass die Gemeinschaft Bedingung alles sittlichen Lebens sey, folgende Lehren hergeleitet: 1) Weil sich das sittliche Leben auf die Gemeinschaft gründet, so muss es auch seine Richtung auf die Gemeinschaft nehmen. 2) Die Gemeinschaft wird durch die That gestiftet. "Es ist nichts Grosses und Heilsames im Gefammtleben der Menschen empor gekommen, was nicht Kampf, Arbeit und Opfer gekostet hätte."
3) Gemeinschaft wird gestiftet durch Thatkraft, verbunden mit Liebe. 4) Demuth macht uns das Bedürfnis (den Beystand) unserer Nebenmenschen und der göttlichen Leitung in der Gemeinschaft fühlbar; sie ist die Bedingung der Gemeinschaft. 5) Nothwendig, um die Wohlthaten der Gemeinschaft zu genielsen, find Glaube, Hoffnung und Treue. - Mit Recht nennt der Vf. die hier vorgetragenen Lehren sehr wichtig und beherzigungswerth. Doch kann Rec. ihm keinesweges beysummen, wenn er behauptet (S. 256), dass die bis jetzt gewöhnliche und am meifien anerkannte Behandlungsart der Sittenlehre ganz felbstächtig sey und vom Standpunkte der Selbst fucht ausgehe, ja dass selbst in ihren strengsen Leh-ren, wodurch das reine, über Eigennutz erhabene Pflichtgebot geltend gemacht werde, die Selbssfucht im Hintergrunde laure. Es würde schwer seyn zu begreifen, wie der gelehrte Vf. zu einer so durchaus ungegründeten und noch dazu einen offenbaren Widerspruch in sich tragenden Behauptung habe kommen können, wenn ihn nicht Vorliebe für seine eigene Weisheitslehre dazu verleitet hätte. Diese sucht allerdings alle Regungen und Aeufserungen der Selbsifucht ganzlich zu ersticken, indem sie von ihren Schülern fordert, dass dieselben sich gar nicht als besondere Menschen fühlen, sondern dass sie, erhaben über alle Antriebe und Reizungen der finnlichen Natur, in ihrer Allliebe das eigene Ich vergessen sollen. Es fragt sich dabey aber, ob diese erhabene Weisheitslehre denn auch der menschlichen Natur entfpreche, und ob sie nicht in manchen ihrer Forderungen mehr Aehnlichkeit mit einer theils stoischen, theils mystischen Mönchsmoral, als mit einer wahren Weisheitslehre habe. — Die drey letzten Vorle-

fungen, die zwey, drey und vier und zwanzigste (S. 284 - 376), find einer ausführlichen Betrachtung über die Quellen und Bedingungen der Zufriedenheit des Menschen gewidmet, und zwar erstlich mit seinem Schicksal oder seinem Zustande in Anselung der Befriedigung seines sinnlichen Triebes; zweytens mit fich selbst; drittens mit seinen Nebenmenschen. Die Zufriedenheit des Menschen mit seinem Schicksal wird Glückseligkeit, die Zufriedenheit mit sich selbst Seligkeit (auch gutes Gewiffen), das Gegentheil von beiden Gemüthszuständen Ungfückfeligkeit und Unseligkeit (auch böses Gewissen) genannt. So interesfant die hier angestellten Betrachtungen sind, so wenig dürften doch die Resultate derselben befriedigen. Diese find im Wesentlichen keine andern, als ersilich, dass der Mensch, um glückselig zu werden, auf alles Irdische Verzicht leisten; zweytens, dass, um zur Seligkeit zu gelangen, sein unreines Gewissen durch den tröstlichen Glauben gereinigt werden muss, dass ihm um Christi willen alle seine Fehler vergeben werden; drittens, dass er, um mit seinen Nebenmenschen zufrieden zu seyn, nicht nur Andersdenkende, Gegner und Feinde, sondern auch Verbrecher, Empörer, Räuber u. f. w. nur nach dem Maafsstabe ihrer eigenen Ueberzeugungen, und, wegen der Abhängigkeit des Menschen in Ansehung seiner sittlichen Bildung von der Natur und dem Schicksal, siets mit Nachsicht und Milde beurtheilen muss. — Den Leidenden wird zu ihrer Beruhigung gesagt, "der Schnierz des Körpers besiehe eigentlich nur in der Einbildung; Leiden um der Tugend willen sey gewöhnlich; die geitige Ausfaat gedeihe nur, wenn siemit Thränen und Blut gedüngt werde; die Hoffnung eines Erlatzes in der Ewigkeit sey ohne Grund; der Fromme genielse fchon hier die Seligkeit des Him-mels." Wenn ein denkender Leler, den solche Behauptungen und Lehren nothwendig befremden mülsen, eine nähere Erklärung darüber zu erhalten wünscht: so tritt ihm der Vf. mit folgendem Zuruf entgegen (S. 310): "Was ist es, dass diese ätherische Grazie über das schöne Antlitz der heiligen Katharina haucht? Hofft sie, wenn das zersteischende Rad ihren Leib zerschnitten und von der Seele getrennt hat, das ihr ein Blumenbekränzter Bräntigam entgegen, kommen und sie mit verlangenden Armen empfangen werde, damit sie an seiner Brust die Wonne irdischer Liebe genielse? O nein! nicht die Rosenknospen irdischer Sehnsucht find es, die auf ihren Wangen bluhen; ihr Bräutigam ist Christus, der Gekreuzigte, dem ihre reine Seele entgegen fliegt, um sich in dem Lichte seiner göttlichen Herrlichkeit zu sonnen und fich an der Vollendung himmlischer Schönheit zu laben u. f. w." In der vier und zwanzigsten Vorlesung wird Mancherley gefagt, was darauf abzweckt, Alles, was man menschliche Bosheit nennt, als blosse Krankheit und Schwäche erscheinen zu lassen, und selbst den gestissentlichen Verführer der Unschuld vor jedem Verwerfungsurtheile sicher zu stellen. "Sollen wir," heisst es unter andern (S. 864), "das

Raubthier, welches vom Hungerkrampf gepeinigt, Tage lang auf der Lauer liegt und endlich ein Thier erlauscht und packt, darum hassen, weil es seinem Naturtriebe blindlings gehorcht? Gewis nicht! Fürchten mögen wir es und fliehen, aber hassen können wir es nicht, noch anklagen, weil wir sonst die Natur selbst anklagen müsten. Nicht anders können wir den verstockten Bösewicht betrachten, dem wir noch dazu als Menschen Barmherzigkeit und Liebe schuldig sind." Wenn diese Ansicht richtig wäre, wie lielse fich dann noch behaupten, dass eine moralische Natur, Vernunft und sittliche Freyheit, der allgemeine Charakter der Menschheit wäre, und was würde dann aus allen vernunftmäßigen Begriffen von moralischer Zurechnung, Verdienst und Schuld? Aber auch diese vernunftmässigen Begriffe scheint der Vf. nicht anzuerkennen, indem er kein Bedenken trägt, sowohl eine fremde Schuld, als auch ein fremdes Verdienst, dem Menschen zuzurechnen. Das Letzte ist schon oben durch Anführung der Worte bemerklich gemacht, in welchen als Bedingung der Seligkeit oder des guten Gewissens der Glaube dargeliellt wurde, dass dem Christen um Christi willen alle seine Fehler vergeben werden. Auch wird dort (S. 338) gesagt: "Seine (Christi) Vollkommenheit wird unser eigen durch den Glauben und die Hoffnung." In Rücksicht auf das Zweyte, nämlich die Zurechnung einer fremden Schuld, heisst es S. 330: "Wir treffen hier auf das tieflie Geheimnis der Sittenlehre, dessen Enthüllung wir der christlichen Offenbarung verdanken. Es ist die Anerkenntnis, dals selbst unsere sinnliche Schwachheit Sünde ist, dass wir, noch ehe wir mit der That gefündigt, schon mit dem auf das Irdische gerichteten, schwachen, verführbaren Willen gefündigt haben, dass wir in Sunde und Schuld empfangen und geboren sind. Diese Wahrheit nimmt uns jede Entschuldigung, die wir für unsere Fehler aus unserer Natur suchen könnten." Wie stimmt es nun aber mit dieser letzten Behauptung überein, dass der Vf. selbst (S. 363 ff.) so eifrig bemüht ist, auch die absichtliche, hartnäckige, durchdachte Bosheit zu entschuldigen, indem er dieselbe nur für Schwäche und Krankheit der Seele gehalten, und den verstockten Böstwicht nicht anders als ein Raubthier betrachtet wissen will, das man nicht anklagen könne, ohne die Natur (den Schöpfer) selbst anzuklagen? Hier, wie an mehreren Stellen dieses Werks, ist er nicht consequent in seinen Urtheilen, sondern verwickelt sich in offenbare Widersprüche, am auffallendsien da, wo er feine freyern, vernunftmäßigen Ansichten, z. B. von der ursprunglichen Unschuld des Menschen und den Quellen der Sünde und des Lasters (zufolge der achten Vorlefung), in Uebereinstimmung mit gewissen Dogmen zu bringen sucht, in welchen er Geheimnisse, nicht nur des Glaubens, sondern auch der Sittenlehre, gefunden haben will.

Ein Urtheil über das Ganze wird sich erst nach Prüfung der beiden folgenden Bände fällen lassen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Januar 1826.

#### STAATSWISSENSCH AFTEN

Tarra, b. Gall: Ueber das Recht, die Weise und die wichtigsten Gegenstände der öffentlichen Beurtheilung, mit steter Beziehung auf die neuesie-Zeit, von F. W. Carové, Dr. d. Philos., Lic. d. Rechte u. s. w. 1825. XVI u. 384 S. 8. (3 Rthlr.)

Uem beharrlichen, nüchternen Beobachter kann der Zwiespalt' und die Zerrissenheit in dem Leben weder entgehen noch befremdlich und räthselhaft oder beunruhigend erscheinen; sie ist die unausbleibliche Folge des, seiner Beschaffenheit gemilsimmer stärker hervortretenden Gegensatzes zwiichen Vertland und Glauben, Einzelnheit und Allgemeinheit, Altern und Neuem, und als solche berechtiget fie, das eigenthümliche Malzeichen unserer Zeit, der Mutter einer sich veredelnden Zukunft, zu inhaltschweren Erwartungen und freudigen Hoffnungen; durch Freyheit der geistigen Selbsthätigkeit und sittlich erstarkender Selbstverleugnung, durch erfehnte und erstrebte Herrschaft über das Aeussere und durch fittliche Läuterung und fesiere Gestaltung des Innern wird eine Versöhnung vorbereitet, in deren Annäherung und Beförderung die Würde und des Heil der Menschheit sich beurkunden. Unter den Bedingungen, von welchen dieses geistig-sittliche Fortschreiten des menschlichen Geschlechtes zu einem idealischen Ziele abhängt, behauptet Oeffent-lichkeit der geistig-fittlichen Wechselwirkung im gesellschaftlichen Zustande, nach unumstösslich bewährten Erfahrungen der Geschichte, die Erste Stelle. Es kann daher kaum ein würdigerer Gegenstand für die freye Unterfuchung gewählt werden, als dieser. Der Vi des vorliegenden Werkes hat das Gewicht der von ihm bearbeiteten Aufgabe tief gefühlt und hell begriffen; er hat sie in ihren mannigfaltigen schwierigen und folgenreichen Beziehungen aufzufassen und in anschaulicher Darsiellung umsichtig zu erörtern versucht: und dass seine Arbeit im Wesentlichen gelungen, in mehreren Rücksichten hoch verdienstlich und selbst als Zeichen der Zeit von glücklicher Vorbedeutung sey, erklärt der Berichtersiatter pslicht-misig am Eingange, da ihm der vom ersten Lesen zurückgebliebene Gesammt - Eindruck noch ganz gegenwärtig ist. Ueberall walten Glaube an Mensch-leit und ihre höhere Bestimmung, innige Frömmig-ken, Achtung für Wahrheit und Gerechtigkeit vor; wackeres Selbsidenken und tapferes Ringen nach Anremessenheit des Ausdrucks für das Ergebniss der forschung verleugnen sich nie; die Gerechtsame der A. L. Z. 1826. Brfter Band.

Erfahrung werden anerkannt; unbefangene Redlichkeit und rücklichtlose Freymüthigkeit werden nirgends vermist, wenn gleich manche Urtheile und Aufichten, einzelne polemische Ausstüge (darunter viele treffliche), Paradoxiea und Wortbildungen auf keine allgemeinere Zustimmung Anspruch machen können. Bey entschiedener Vorliebe für die Hegel'sche Philosophie wird über Einseitigkeit im Festhalten und Anpreisen eines Schulsystems keine rechtskräftige Beschwerde erhoben werden können, da das Vorrecht der Vernunft, sich dem dankbar anzuschließen. bey welchem sie in ihrem ersien Suchen die reichsie Fülle formeller Wahrheit zu finden glaubt, nie beeinträchtigt werden darf. Die offenen Erklärungen über den unbezweifelbaren Werth und die wahrhaft göttlichen Segnungen der deutschen Kirchenverbeserung des XVIten Jahrh. (S. 86 ff. 45 f. 125 u. a.) gereichen der unbestechlichen Wahrheitsliebe des Vfs um so mehr zu großer Ehre, wenn er, wie öffentliche Nachrichten befagen, ein Mitglied der katholischen Kirche ist. Die zahlreichen Stellen, am häufiglien aus Seneca, Manilius, Dante (vergl. S. 265 Note 2), Bacon u. A., welche in den Anmerkungen angeführt werden, haben nicht blos geschichtliche Bedeutung, sondern erweitern den Gesichtspunkt und erhöhen und versiärken den ethischen Genuss. Ueber die oft mitgetheilten Aeusserungen einer Hellsehenden soll am Schlusse dieser Anzeige das Nöthige bemerkt werden.

Wir folgen nun dem Gange der Untersuchung, um die Leser zur Theilnahme an diesem Werke einzuladen und zur vollständigeren Beachtung desselben aufzufodern.

Die eigenthümliche Beschaffenheit und Mächtigkeit des geisigen Elements offenbart sich im Erscheinungsleben durch Literatur und Kunst; der Entwickelungsgang derselben ist die Erziehungsgeschichte
der Menschneit, wie sie ausstrebt zum Höheren. Das
Unterscheidende der neueren Zeit wird durch Wirksamkeit der Buchdruckerey und durch die kirchliche
Reformation im XVI. Jahrh. am richtigsten und umfassen Nothwendigkeit, Dauer und Allgemeinheit
des Kampses über Angelegenheiten, welche deswegen von Vielen untersucht und öffentlich beurtheilt
werden sollen, weil sie unveräusserbare Gerechtsame
und sittliche Foderungen der Menschheit betreffen
und mit dem Wachsthume der geistig-sittlichen Bildung im gesellschaftlichen Zustande tieser begründete
Allgemeinheit gewinnen. Oeffentlichkeit ist überwiegendes sittliches Bedürfnis der zum Höheren aus-

sirebenden Menschheit und heilige Pflicht des Menschen gegen sein Geschlecht, damit möglichst Viele durch Erkenntnis zum Selbsibewusstwerden ihrer Würde gelangen; sie ist die Lebensatmosphäre des Menschen, die Grundbedingung seiner geistigen Erziehung. Die höchste Bedeutung der Oeffentlichkeit wird (S. 47 f.) darein geletzt, "dass 1) durch sie der erkennende Geist zu jener universellen Bildung gereift ist und noch reisen kann, welche seine wahrhafte Bestimmung, als des Ebenbildes Gottes, ist; daher wir auch erk feit Verbreitung der Buchdruckerey sowohl die Beschränktheit und Einseitigkeiten der Stände, Stämme und Völker, Confessionen und Kirchen allmälig verschwinden, als zugleich auch einen allgemeinen, allwürdigenden, und somit allvereinigenden Geist in die Behandlung aller Kunden und Wissenschaften eintreten sehen, durch welchen Natur und Geschichte, Kunst und Staat, die Wissenschaft selbst wieder mit einander verbunden d. h. religiös oder Momente der einigen wahren Religion werden, und dieses besonders in jenen Ländern, in welchen die Pressfreyheit am reichlichsien bethätigt wird; 2) dass nur durch diese allgemeinere Geistesbildung auch das fühlende und wallende Gemüth zu jener freyen Liebe der ganzen Menschheit reifet, um deren Vorbild uns lebendig vor Augen zu siellen Christus gewirkt und gelitten hat; dass aber auch nur durch die grösste Oeffentlichkeit die grösste Wirkfamkeit dieler Liebe möglich wird und bereits geworden u. f. w. 3) Endlich eröffnet fich nur durch diele reinste Liebe und jene allgemeinste Erkenntnis, so wie durch die, beide bedingende Oeffentlichkeit die weiteste und höchste Sphäre für die Seligkeit der empfindenden, selbsthewussten Seele u. f. w." Solchen Aeußerungen werden Viele mit voller Ueberzeugung beysümmen, es aber ganz unangemessen finden, wenn die Allgemeingültigkeit der Oeffentlichkeit dadurch (S. 24) verdeutlicht werden soll "dass die Jungfrau auf der Redonte culminirt, wie Jung-linge bey Preisvertheilungen und Promotionen"; es würde schlimm um häusliches Wohl und wahrhafte Bildung siehen, wenn es so wäre! Auch unrichtig ist die Behauptung (S. 27 Note 1), dass alle ältese Geschichten schon Aufgezeichnetes zu Grunde liegen haben: "denn uralt find die Hymnen und Ueberlieferungen, auf welchen die Veda, Zendavesta und die Genesis beruhen;" diese waren sicher Jahr-hunderte lang in lebendiger Mittheilung vorhanden, ehe sie in Buchstaben ausgedrückt wurden. Die Untersuchung selbst zerfällt in drey Haupt-

Die Untersuchung selbst zerfällt in drey Haupttheile: Was darf öffentlich beurtheilt werden? Wer
ist befugt zum öffentlichen Urtheil? und wie darf
und soll öffentlich geurtheilt werden? — I. Was
darf öffentlich beurtheilt werden? (S. 51 ff.) Alles
Natürliche, das Eigenthum des Menschen, sein Inheres, in sofern sich dasselbe äussert, seine Werke
und Handlungen, als Folgen und Ausdruck der sittlichen Selbstestimmung des Willens, immer nur das
Gewisse und Wahre. Hieher gehört auch die unten
(S. 101 ff.) eingeschaltete Erörterung dessenigen, was

der öffentlichen Beurtheilung nicht anheim fallen kamp. - Die obrigheitliche Befagnels our Hemmung der Oeffentlichkeit ergiebt sich aus der Verpflichtung der Regierungsbehörden, die Vermenschlichung, den Zweck des Staates, zu schützen und zu fördern und die Pflegbefohlenen gegen Gebrauch sittlicher Gifte und gegen Missbrauch geistiger Nahrungsmittel zu verwahren. Gehindert soll werden die öffentliche Verbreitung dessen, was den im gebildeten Europa anerkannten sittlicken und rechtlichen Wahrheiten (mit anderen Worten; der ewigen Geschichtswahrheit) unmittelbar widerspricht und die besonderen in einem Staate und unter einem Volke allgemein herrschenden Ansichten und Verhältnisse bezweifelt oder verwirft. Die Schranken dieses Verhinderungsrechtes find schwer zu bestimmen; auf alle Fälle sind die über solche Angelegenheiten bestellten Richter einer entscheidenden Oberbehörde zu unterwerfen, welche dem Einzelnen gegen Wilkur und Irrthun-der Censoren Recht und Bürgschaft gewährt. Un-bedenklich ist die Hemmung der Oessentlichkeit, wenn fie der Verletzung der bürgerlichen Ehre des Einzelnen vorbeugt, ohne jedoch das gesellschaftliche Ge-meinwohl und die heiligen Gerechtsame der absoluten Wahrheit den Rücksichten auf Einzelne aufzuopfern. Noch unbedenklicher ist das Hemmungsrecht in Beziehung auf das Sittliche; schmutzige Liederlichkeiten und Schlüpfrigkeiten, welche die Einbildungskraft verunreinigen, follten nirgends geduldet werden; die verderblichen Folgen einer unzeitigen Schonung gegen Verletzung sittlicher Reinheit find nicht zu berechnen; und darum ist schwer zu begreifen, warum die Cenfurstrenge selten gegen verschtliche belletristische Erbärmlichkeiten geltend gemacht wird und die Auctionscatalogen, in welchen die anstössigsten Bücher zum öffentlichen Verkaufe ausgeboten werden, unbeachtet lässt.

II. Wer ist zum öffentlichen Sprechen und Urtheilen befugt? (S. 83 ff.) Jeder ist dazu berechtigt, wenn er zum Urtheilen geeignet ist; urtheilt er irrig oder unreif, so wird Berichtigung erfolgen; in der erfoderlichen Ausmittelung der Befugnits zum Urtheile begründet sich die Nothwendigkeit des in seinem Verlaufe und Endergebnisse belehrenden Kampfes; Wahrheit und Recht werden unsehlbar dabey gewinnen. Niemand ist befugt und geeignet, über httliche Triebfedern der Handlung zu urtheilen: denn diese gehören zum inneren Seyn, reichten: denn diese gehören zum inneren Seyn, reichten: des richtet Gott. Daher kann das ewige Weite Gerede von der Gesinnung und die anmassliche Würdigung der Handlungen nach dieser nicht hart genug gemisbilligt und als meist trügerischer Vorwand der widrigsten Willkür im öffentlichen und amtlichen Leben nie geduldet werden. Indess scheint der vorfichtige Vf. (S. 112 ff.) zu weit zu gehen, wenn er Alles, was den Handelnden selbs, seine Verhältnisse zur Familie und zu Freunden betrifft, ja sogar (S. 117 f.) was mit seinem Berufe, Stand u. dergl. in Zusammenhange sieht, von der öffentlichen Beur-

theilangentagelchie (lan) willen will . Wishes bievon' bet enticheidenden Einfaus auf des Messchen Wirkfamilieit für den gefellfehaftlichen Zusland, und giebt oft alleinigen Auffehlus über den eigenthümlichen and einer offentlichen Schätzung unterliegenden Werth derselben; in soweit dieser entscheidende Besimmungsgrund nicht vollgültig erweisbar ist, bleibt alles Eingreifen in das Geheimnis des Privatlebens unfiatthafte Klatscherey und als solche geradezu unziemlich. — Der öffentlichen Beurtheilung fallen anbeim die Verhältnisse zwischen einem einzelnen und einem allgemeinen Wesen, die Beziehungen des Einzelnen auf die Rechte der Menschheit und auf die Pflicht der Gerechtigkeit, die Kreise, in welchen fich der Einzelne, als Beliandtheil fittlich - rechtlicher Gemeinschaften, des Volkes, des Staates und der Kirche, handelnd bewegt. Dem Volksgeiste kann kein wirkliches Unrecht wiederfahren: denn der Linzelne kann har in dem Volksgeiste, nicht gegen ihn, als den übermächtigen, Wirksamkeit erlangen; Urtheile des Fremden über ein Volk find ein Meinen, and als folches fait ohne alle Bedeutung; stätzen sie sich auf haltbare Erfahrungen und bewähren die Sehkraft des Beobachters: so wird dem ungebärlich herrschenden, im Herkommen erstarrten Vorurtheile entgegen gearbeitet und die Annäherung zur richtigeren Anlicht durch fortgeletzte Prüfung gefördert. Gleiches kann in den meisten Fällen von einem werdenden Staate behauptet werden. Ueber einen wirklichen politischen Staat fällt das Urtheil den dazu bestellten Stimmberechtigten, d. h. den als dazu befugt anerkannten Richtern zu; nur wenn diese geurtheilt, oder das Urtheil verweigert haben, tritt eine (oft durch positive Verhältnisse ermässigte) Berechtigung zur öffentlichen Benrtheilung ein, welche Fähigkeit und Tüchtigkeit dazu vorausietzt. Viele dürften die Gültigkeit dieser letzteren Behauptung nicht ohne matliche Grunde, und besonders nach überwiegenden Erfahrungen der Wirklichkeit in Zweifel ziehen. Dessen ungeachtet bleibt wahr, was über die frucht-bare Wohlthätigkeit der Pressfreyheit, als einer Gewährleistung der Selbstständigkeit des Staates und als einer Sicherstellung der Rechte des gesellschaftlichen Vereines geäußert und (S. 178 ff.) mit Beyfpielen aus der Geschichte Englands, Frankreichs und Nord-Amerikas erläutert wird. Ueber die Kirche (deren Welen, geschichtliche Entwickelung und äusere Erscheinung vierrefflich auseinander gesetzt wird) kann Jeder urtigen, der ihre Hoheit, sittliche Bedeutung und unmittelbare durchgreifende Beziehung auf das gesammte Leben zu erwägen, und, wie sich alsdann von felbst versieht, anzuerkennen und zu achten

So fodert es das weltgeschichtlich unbedingt allgemeine Menschenleben, dem sich gebildetere Völker und Staaten immersort genähert haben und sortwährend nähern. Am weitesten sortgeschritten auf dem Wege zur Humanität sind die Deutschen (S. 210 ff.); das mit treuer Liebe und Gerechtigkeit entworsene Gemälde von den Leisungen der Deutschen für Wis-

fenichaft und Kunk niegen die beheinigen, welche fieh im Dunkel der Alleinweisheit, was der Herabwürdigung und Verunglimpfung ihres eigenen Volks ein eben is undankbares als verächtliches Geschäft machen. Die Anerkennung der Herrlichkeit unseren Sprache theilt Rec. mit dem Vf.; doch würde er indem Verzeichniffe der fie allerdings beurkundenden Uebersetzungen (S. 212. Note 2) einige Namen weg-

gelaffen, andere hinzugefügt haben.

So fodert es die öffentliche Meinung, welche ale Selbstoffenbarung der im Verborgenen wirkenden Gerechtigkeit (S. 228) ein wahrhafter Bestandtheil des gesellschaftlichen Lebens geworden ist. Nach dem allgemeinsten Weltgesetze (S. 230) "dringet alles wirklich Innere auf Aeufserung, wie alles wirklich Aeussere ein Inneres voraussetzt und wieder seine Erinnerung fodert und nur in dieser ruht Matth. 10, 26 und Marc. 4, 22." Die geschichtliche Nach-weisung der Entstehung, Entwickelung und Erstarkung der öffentlichen Meinung (S. 233 ff.) ist so gelangen, dass selbst befangene Leser (und ihrer find in unseren Tagen nicht wenige) dadurch angezogen und nach ihrer Weise befriedigt werden können; sie so wenig als die kräftige Darstellung der vollgültigen Macht der allgemeinen öffentlichen Meinung d. h. der Gefammt-Aeufserung der gebildeten Menschheit oder des recht verstandenen, dem Geiste des Universums untergeordneten Geistes der Zeit (S. 248 ff.) erleidet einen Auszug; in ihr beurkundet sich auf das anschaulichste der unzweydeutige Beruf eines edeln praktischen Denkers, über eine der schwierigsien und bedeutendsten Angélegenheiten des gesellschafthichen Lebens seine Stimme abzugeben. Die gewisfenhafte Vorsicht, auf welche (S. 266) gedrungen wird, zeugt, wie vieles andere in dieser Schrift, von ruhiger Besonnenheit, welche nicht immer mit begeisierter Wärme für das erkannte Wahre und Rechte verbunden zu seyn pflegt.

III. Wie darf und soll öffentlich geurtheilt werden (S. 271 ff.)? In und mit der Wahrheit, welche allein Gewissheit giebt und deren echter Geist gegen Einseitigkeit und Uebertreibung, welche auch in wissenschaftlichen Kämpfen oft vorwalten, zu schutzen vermag. Reo kann sich nicht versagen, die inhaltschweren Worte über ewige (im Gegensatze der zeitlichen) Wahrheit der Geschiehte (S. 298 ff.) auszuheben: "Als ewige Wahrheit der Gesch. kann nur dasjenige betrachtet werden, was in der Entwickelung des göttlichen Ebenbildes in der Menschheit einmal hervorgetreten, sich in allem Wechsel immer wieder erzeugt; dagegen alles andere, was nur vorübergehenden Bestand gewinnt u. s. w., auch nur zeitliche Wahrheit hat. So gab die alte Zest der neuen ihre Bildung hin u. s. w.; so war das Christenthum nur durch das Juden – und Heidenthum möglich; so hat das Papsithum die neuere Zeit vorbereitet, und es ist nicht zu leugnen, dass die religiöse Reformation eben sowohl die Nachfrucht desselben ist, als die constitutionelle Monarchie nur auf dem Boden wachfen konnte, welchen unbeschränkte Souveränetät eines Despoten oder eines Demos, eines einzelnen oder eines collectiven Gewaltherrschers bereiten konnte. Beugen wir uns also mit Ehrfurcht vor allen welthissorischen Erscheinungen, — vor allem, was der weise Erzieher der Menschheit ins Werk gesetzt hat; aber wir sollen uns nicht von Einzelnem, ja selbst nicht von Allem niederbeugen und niederhalten lassen: denn auch der Gegenwart, auch uns ist Majestät verliehen, und die Zukunst wird auch ihre Vergangenheit verehren, sosen wir nicht an uns verzagen, sondern durch Erfüllung unseres Beruses muthig fortwirken an dem heiligen Gewebe, welches die Geschichte zu den Füssen ihres Herrn entrollt." — Noch wird zuletzt hinzugefügt, dass mit Schonung und in einer hellen, reinen und gediegen schönen Sprache das Urtheil ausgedruckt werden soll.

Angehängt find 1) Hauptsätze aus des bekannten tüchtigen Beförderers der Reformation, Joh. Eberlin von Günzburg, "newer ordnung weltlichs fiandts" (S. 337 ff.); 2) eine Stelle aus J. Böhme, "Weg zu Christo" (S. 344 f.); 3) aus den noch ungedruckten Acusserungen einer Hellsehenden (S. 346 ff.); sie ist Vf. des "Auszuges aus dem Tagebuche einer magne-tischen Kur" Franks. u. Leipz. 1787, welcher auch 1788 unter der Aufschrift erschien: "Gott, der Mensch und die Natur;" es herrscht in ihren Blicken und Ansichten lichter Wahrheitssinn und tiefe Frömmigkeit, ohne alle erkünstelte Ueberspannung. Hr. C. verwahrt fich (Vorr. S. XI) gegen den Vorwurf, als folle durch diese Mittheilungen das wache Denken für überflüssig oder unmächtig erklärt werden; sagt doch diese Hellsehende selbst: "wer sich bey anderen Anlässen so verhält, wie ich glaube, dass man sich bey dem Magnetismus verhalten muss (nämlich willkurlos), der gelangt auch zu dem Grade der Erkenntnis, den ich erreicht habe." Aus den vielen Aeuserungen, welche hier und zerstreut in Anmerkungen mitgetheilt werden, wurde sich eine reiche Blumenlese von Kernsprüchen, geistreichen Gedanken und ergreifenden sittlichen Ansichten veranstalten las-

fen; man vgl./S. 88. 99. 187. 186. 188. 187. 227. 286 4. 265 f. 269. 284. 807. 511. 818, und gleichen Gehaltes find die zusammenhangenderen Auszüge aus der Handschrift, welche bekannt gemacht zu werden verdient; 4) Uebersicht der wohlthätigen Vereine des 19ten Jahrh. S. 867 ff., zwar nicht vollständig, aber auch als Bruchstücke erfreuliche Beweise des Fortschreitens der Menschlichkeit.

Die Erscheinung eines solchen Buches gehört an sich zu den willkommenen Zeichen der Zeit, und widerlegt kräftig die über Beschränkung der Presfreyheit laut gewordenen Klagen und Besorgnisse.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Boxu: Differt. inang. phyf. pathol, listens experimenta quaedam circa fanguinis inflammatorii et fani qualitatem diversam instituta, auct. Georg. König. 1824. 22 S. 4.

Der Inhalt dieser Schrist ist solgender: Sect. I. Experimenta de fanguine et inslammatorio et sano quoad putredinem instituta. Aus mehrern vergleichenden Versuchen, die der Vs. anstellte, ergiebt sich das Resultat, dass das Blut von an Entzündungen Leidender schneller faule, als das Gesunder, und zwar um 10 bis 24 Stunden früher.

Sect. II. De fanguinis venosi inflammatorii et sani sibrae quantitate varia. Blut, welches eine crusta inflammatoria bildet, enthält eine größere Menge Fasersioff, worin der Vs. also mit den mehrsien seiner Vorgänger übereinstimmt, und namentlich mit Scudamone (dessen ausgezeichnete Schrift Essay on the Blood etc. übrigens dem Vs. unbekannt geblieben ist). Die verschiedenen Meinungen über die Bildung der crusta inflammatoria siellt der Vs. zusammen, und zwar die älteren ziemlich volksändig.

Heusinger.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Durch die Beförderung des Rectors Hn. Russwurm zum Prediger in Selmsdorf ist der bisherige Conrector Hr. R. F. L. Arndt wiederum zum Rector, der bisherige Prorector Hr. Dr. Ulrich Becker zum Conrector, und der Subrector Hr. Enoch Ludw. Zander zum Prorector an der Domschule zu Ratzeburg bestellt worden; ausserdem aber noch der bisherige Candidat der Theologie, Hr. Eduard von Hieronymi, Sohn des mecklenb. schwerinischen Geheimen Medicinalraths und Leibarztes zu Neuftrelitz, zum Hülfslehrer an gedachte Schule befördert worden.

Hr. Dr. C. Klotz, bisher Privatdocent der Philofophie zu Leipzig, ist als Disconus nach Werdau im Erzgebirge abgegangen.

Hr. Dr. G. Müller, Uebersetzer von Seneca's Troianerinnen, ist Prof. am Gymnasium zu Posen geworden.

Hr. Hofr. u. Prof. Ch. D. Beck zu Leipzig ist als Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg aufgenommen worden,

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1826.

#### GESCHICHTE.

STUTTGAAT, b. Frankh: Denkwürdigkeiten, Rückerinnerungen und Anekdoten aus dem Leben des
Grafen von Segür, Pair von Frankreich. Erster Theil. Aus dem Französischen übersetzt
durch O. v. W. 1825. 412 S. 8. (2 Rthlr.)

on vielfachem Nutzen müssen der Geschichte die Schilderungen eines Mannes werden, der, ohne ein Abenteurer zu seyn, Gegentheils im Besitze wohlverdienter Hochachtung, nach und nach Obrift, General, Reisender, Seefahrer, Hofmann, Gesandter, Kriegsgefangener, Landbesitzer, Wähler, Dichter, Geschichtschreiber, Publicis, Deputirter, Staatseath, Senator, Akademiker, und Pair von Frankreich war; welcher als Augenzeuge, oft als bedeutender Mithandelnder, des thatenschweren Zeit-raums von Ludwig XVI. Regierungsantritt bis mit der zweyten französischen Restauration bekannt ist. Sie find doppelt wichtig, so bald ihr Vf. überall mit Offenheit, Wahrheit und Unparteylichkeit erzählt hat. Rec. scheint, dass der Autor, so viel es menschlicher Weise dem Selbsbiographen möglich ist, die-sen Forderungen genügt hat. Der vorliegende erste Theil umfast den Zeitraum von Ludwig XVI. Tode his zu Segür's Rückkehr aus dem amerikanischen Freyheitskriege, nach geschlossenem Frieden mit England. Der Reiz dieler Memoiren besieht auch hier darin, dass ihr Vf. weniger als Schriftsteller und mehr als mithandelnde Perlon auftritt; fo dass wir gleichsam in dem Mittelpunkt seines Lebens mit gezogen werden und dieses uns, in seinen wechselnden Gestaltungen, wie ein Panorama umgiebt. Segür, aus einer alten und angesehenen Familie, Sohn des franzöhlchen Kriegsministers, hatte schon in der frühsten Jugend Gelegenheit, den Hof und die große Welt kennen zu lernen, was aber entschiedner als diels für seine geistige Ausbildung beym Anbeginn seiner Laufbain wurde, war der belehrende gesellige Umgang Dalemberts, des Abbé Raynal, Grafen Guibert, eines Champfort, Suard, Abbé Arnaud, Barthelemy, des Ritters Bouffleur, Chastellux, Hn. v. Malherbes, Grafen Aranda, Laharpe und Marmontel. "Kein Buch," fagt er, "hätte mir das zeigen können, was einige Unterredungen mit Marmontel und Laharpe über die Form des Stils und die geheimen Vortheile der Beredtsamkeit, Bouffleur aber die Kunst auf eine natürliche Weise einen glücklichen und witzigen Zug herbeyzuführen, Beau-A. Z. Z. 1826. Erster Band.

veau und Suart über die Correctheit, der Herzog v. Nivernais über die Feinheit des Takts, der Abbé Delille über die Mittel, fich unfrer Einbildungskraft zu bemächtigen, dieses Zauberstabes, der Alles zu beleben weiss, mich lehrten." Es waren nicht die Galanterieen und Vergnügungen einer leichtfertigen Jugend, die ihm die meiste Zeit kosteten; vielmehr fuchte er begierig jene Gesellschaften auf, wo sich Gelehrte und ausgezeichnete Männer versammelten, und so fehlte er nur selten in den Häusern der Madame Geoffrin und du Deffant, der Prinzessin Bauveau, Herzogin v. Choiseul, Marschallin Luxemburg, der Herzogin Grammont, d'Anville, der Gräsin Tesse, und in den Zimmern seiner Mutter, wo "überall bald eine gelehrte, bald leichte Unterhaltung, immer unterrichtend und angenehm sich fand, wie man sie heut zu Tage nicht mehr antrifft. Hier fand man eine nicht zu beschreibende Mischung von Einfachheit und Erhabenheit, von Grazie und Vernunft, von Kritik und wahrer Höflichkeit. Man suchte begierig nach den neuesten Schriften der Transcendental-Genies und glänzenden Geister, welche damals die Zierde von Frankreich waren. Die Werke eines Saint-Pierre, Helvetius, Rouffeau, Düclos, Voltaire, Diderot, Marmontel, gaben beständig Stoff; es ward mit Ruhe unterfucht und beynahe nie disputirt: denn ein feiner Takt lehrte uns die Kunst zu gefallen, und vermied jedes unangenehme Zusammentreffen, indem man nichts hartnäckig behauptete." Wenn wir in dieser Darstellung, die so charakterifüsch ist, dass sie wahr seyn muss, den Franzosen, wie er ist, erblicken; so hören wir doch bald nachher denselben Mann, der doch felbst hoch gestiegen und eine bedeutende Rolle gespielt, hierüber mit der bescheidenen Unbefangenheit, die manchem unserer deutschen Großen Ehre machen würde, sagen: "Der Zufall hat beynahe immer mehr Einfluss auf unser Schickfal, als alle unfere Berechnungen und Neigungen. Ich erinnere mich, dass der Marschall von Castries, der einer jener Menschen und dafür bekannt war, sein ganzes Leben lang durch tiefsinnige und gelehrte Berechnungen das Glück zu bannen gesucht zu haben, mich zu der Zeit, da ich ihn als Adjutant nach Bretagne begleitete, versicherte, dass während seiner ganzen glänzenden Laufbahn der Eigenfinn des Schickfals seine schönsten Berechnungen vereitelt, und er das Gelingen und die Erfüllung leiner ehrgeizigen Wünsche meistens unvorhergesehenen, günstigen Zufällen, Begebenheiten, auf die man unmöglich hätte rathen konnen, und sogar einige Mal sei-

nen Missgriffen verdanke. Die Erfahrung hat mir die Wahrheit dieser Behauptung bestätigt und mich. selbst darin durch eine Menge Thatsachen bestärkt; diess follte uns duldsamer gegen einander, bescheidener im Glück und geduidiger im Unglück machen, denn der Ausgang, das Ziel, wo wir anlangen, hängt in diesem Labyrinthe des Lebens von einer unendlichen Menge Kleinigkeiten ab, wo unfere Vor-ficht und unfer Wille in keinen Betracht kommen." Die Urfachen der Revolution giebt unter Vf. ausführlicher und unter vielbn abschweisenden Unterbrechungen im Hauptstehlichsten dahin an: "Ludwig XV. wollte Ruhe um jeden Preis und die Hofleute Geld zu jeder Stunde; bey der Regierung war alle Würde, in den Finanzen alle Ordaung, in der Die mit der Politik alle Festigkeit verschwunden. Königlichen Schläfrigkeit, der politischen Unbedeutsamkeit und der monarchischen Versunkenheit verknupfte Schande verwundete und erweckte den franzöhlchen Stolz. Von einem Ende des Königreichs zum andern wurde es Ehrenfache, der Oppo-fition anzugehören. Die alten Herren von Adel Ichämten fich einer untergeordneten Muitresse und ruhmlosen Ministern gehorchen zu müssen und wünschten die gate Zeit des Lehnwesens zurück; die Geistlichkeit erknnerte sich mit Bitterkeit an den verlornen Einfless unter der Maintenon, und der große Körper der Magistratur setzte der willkürlichen Gewalt und Verschwendung in den Finanzen einen Widerstand entgegen, welcher 4hm Volksthümlichkeit erwarb. Da so Alles vom Geist der Ligue und Fronde beseelt war, sorgten die Philosophen für die Fahne dazu, die Worte Freyheit, Eigenthum, Gleichheit wurden gegeben. Die Regierung endlich langfam von ihrem Schlummer erwachend, war gewaltthätig, wie es gereizte Schwäche immer ist, und ergriff die unbesonnene Maassregel, alle Parlamente zu verbannen und zu kassiren, was fo viel war als selbst die Axt an die fesiesien Grundlagen des Staatsgebäudes legen und sich in der drohenden Krise der stärksten Stütze berauben. Diese Parlamente, indem sie der Königlichen Gewalt widerstrebten, läuteten unbewusst die Glocke der Empörung, während sie bloss glaubten, dem Beyspiele ihrer Vorgänger unter Franz I. und Mazarin zu folgen. Der junge Adel schimpfte lachend über die alten Moden, den Feudalstolz der Väter, liess fich von Voltaire hinreisen und gefiel fich in der Kleidung und den Gewohnheiten der Engländer. Maurepas, dem Ludwig XVI., der in dieser Lage der Dinge die Regierung antrat, die Zugel des Staats anvertraute, war ein liebenswürdiger, aber höchst leichtfinniger und bequemer Greis von 80 Jahren, dem nur daran lag, seine Stelle zu behalten und sein Leben in Ruhe zu enden. Daher rief er die Parlamente fogleich zurück und machte, was ein Akt der Rücklicht seyn konnte, für sie zu einem Triumpher Hierzu der Bruck, der chirch die kärtesien Auflagen auf dem Volke ruhte; die Schwäche des Königs bev

großer Güte, die fürchterliche Eiferlucht, welche den Bargersand-gegen Adel und Geistlichkeit beseelte, und dazu das Bündnits mit den nordamerskamfichen Freyslaaten, welches die Empörung nicht nur unterstützen hiefs, sondern auch eine Menge Franzosen, welche nun die wahre Freyheit gesehn und lieben gelernt hatten, gleichsam einlud, ihr Zeichen auf diesen altmonarchischen Boden aufzupslanzen. So muste der leiseste Ansols gegen das Gebäude, das bereits innerlich ganz untergaben war, und dessen Aeuseres allein noch eine Tauschung des Bestandes vorsierende dieses in Trausenen staten.

vorfpiegelte, dieles in Trummern fürzen." Der Graf Segür brannte vor Begier, dem nordamerikanischen Kriege beyzuwohnen, denn er war damals bereits zweyter Obrift eines Dragonerregiments; allein die Gelegenheit war weniger günstig für ihn als mehrere seiner Freunde, unter denen er befonders Lafayette mit Theilnahme und Hochachtung gedenkt. "Er zeigte sich in jenem Kriege eben so eifrig als bescheiden, eben so klug als unerschrokken und erwarb fich dadurch von Seiten der Amerikaner die allgemeine Achtung und das allgemeine Zutrauen in dem Grade, dass man seine Jugend vergals, blos seine guten Eigenschaften zählte und ihm Washington, der ihn zu schätzen wusste, das Commande eines Armeecorps anvertraute und die Sorge, an der Spitze desselben einen Vertheidigungskrieg zu führen; eine Art Krieg, der die meilie Erfahrung, Klugheit und Geschicklichkeit erfodert." Endlich, da der Krieg schon seinem Ende sich näherte, gelang es dem Vf., zu der französischen Hülfsarmee abgehen zu dürfen, wo man ihm die Stelle des zweyten Obristen bey dem im Felde stehenden Dragonerregiment Soissonais ertheilte. Seine Fahrt, die Schilderungen der Kriegsgefährten, die ihn begleiteten, seine Ankunft in Amerika, werden auf eine anziehende Weise dargestellt und sind mit vielen politischen Blicken, lehrreichen Betrachtungen untermischt; doch zeigt lich auch zuweilen eine gewisse Geschwätzigkeit, die dem Zusammenhange und dem raschen Vorschreiten der Begebenheiten nutzlos Eintrag thuend manchmal ermudend wird. Washingtons gedenkt Segur mit der größten Verehrung, und mit reinem Wohlgefallen weilt man bey dem Gemälde, das er von seiner antiken Größe entwirft. "Sein Aeußeres kundigte beynahe seine Geschichte an: Einfachheit, Größe, Würde, Ruhm, Güte, Fesiigkeit lagen auf seinem Antlitz und in seiner Haltung, wie in em Cha-rakter; sein Wuchs war edel und erhäuten der Aus-druck der Züge sanft, wohlwollend, seine Echeln angenehm, feine Manieren einfach, ohne Vertraulichkeit. Er prangte nicht in dem eiteln Glanze eines Generals unferer Monarchien, 'alles an ihn'verkundigte den republikanischen Helden, er slösste mehr Achtung ein, als dass er sie gebot, und in den Augen seiner ganzen Umgebung las man wahre Liebe und jones ganzliche Vertrauen auf einen General; auf den he ausichliesslich ihre ganze Sieherheit zu bauen schienen. Der General Washington wir zu der Zeig

north L. L. Level E. P to B.

von der ich frede, '19 Jahr alt, er bellrebte lich bescheiden den Huidigungen auszuweichen, die man ihm gern darbrachte; doch wusste kein Mensch so gut sie zu empfangen und zu beantworten. Frey von Ehrgeiz, nahm er an den ersten Begebenheiten, die das Signal zu dem amerikanischen Ausstande gaben, nur wenig Theil; aber seit der Krieg unwiderruslich erklärt war, und der Staat und die Armee eines Hanptes bedurften, richteten sich alle Blicke auf Walhington, dellen Weisheit allgemein geachtet war; überdiels war er in einem Lande, wo der Friede feit lo langer Zeit geherrscht hatte, vielleicht damals der einzige Mensch, der einige Idee und Erinnerung vom Kriege hatte. Von der reinsten; uneigennützigsien Vaterlandsliebe beseelt, weigerte er sich den Gehalt anzunehmen, den man ihm als Obergeneral zuerkannte, und fast wider seinen Willen nahm es der Staat über fich, die Kosten seiner Tafel zu bestreiten, welche täglich aus 30 Gedecken bestand. Indes ge-hörte auch die Mässigkeit unter Washingtons Tugen-den, und wenn er seine Gastmale verlängerte, war fein einziger Zweck dabey, fich den Reizen einer Unterhaltung hinzugeben, die ihn von seinen Sorgen zersireute und in der er von seinen Anstrengungen ausruhte. Wie nun Jedermann wulste, dass das allgemeine Wohl sein einziges Ziel sey, und sein Privatinteresse ihm für nichts galt; so genoss er schon bey seinem Leben die allgemeine Verehrung, welche den größten Männern von den Zeitgenossen gewöhnlich verlagt wird, und die sie nur von der Nachwelt erwarten dürfen. Man konnte lagen, der Neid habe, da er ihn so hoch in der allgemeinen Meimung siehen sehen, den Muth verloren und die Waffen weggeworfen, weil er die Hoffnung aufgegeben, dass ihn seine Pfeile je erreichen können."

Wenn der erste Theil schon die Ausmerksamkeit des Lefers fesselt und ihn über manche Dinge belehrt, die bisher noch nicht deutlich aufgeklärt waren; wenn die ruhige Würde, die gänzliche Ahscheidung seiner Person von der Sache, da, wo er vielleicht mit Recht jene in ein gunsuges Licht stellen könnte, uns Zutrauen zu dem Vf. einflösst; so sehen wir den solgenden Theilen mit noch lebhafterem Intereffe entgegen, da in ihnen Segurs diplomatische Verhandlungen in Russland und Preußen, seine Verbindungen und Aufträge mit und an Catharina H., Friedrich d. Großen, Joseph II., Gustav III., Potemkin, Kosciusko, Mirabeau und Napoleon, so wie den Häuptern der arißokratischen und demokratischen Parteyen, wie er selbst sagt, vorgetragen werden follen. Da der Graf ohne Anstellung und völlig unabhängig in einem pressfreyen Reiche lebt, da er zugleich in hohem Alter sich befindet; so giebt beides zugleich hinlänglich" wahrscheinliche Gewähr für seine Offenheit und Leidenschaftslosigkeit. Seine eigne Gefinnung, in so fern sie durch diesen ersten Theil durchschimmert, giebt sich als verständig mä-ssige Liberalität kund, die, dem verfassungsmässigen Königsthume zugethan, zugleich die aristokratischen

Anmaafsungen des hohen Adels und die hierarchischen der katholischen Geistlichkeit beschränkt wissen will, damit die Masse des Volkes allmählich aufgeklärt, Geistestreyheit und Wohlhabenheit, durch Entwikkelung unbeschränkter Industrie, sich unter demielben gleichmäsiger verbreitend seine Wohlfahrt befördere und des Staates Kraft besser, als blosse die Rechte Anderer gänzlich verletzende Privilegien, begründe. Die Liebersetzung giebt zwar treu und deutlich den Worten nach das Original wieder, entbehrt aber völlig die Eleganz des Stils, womit dieses ausgesiattet ist. Druck und Papier sind sehr mittelmäsig.

### . SCHÖNE KÜNSTE,

Ulu, in d. Stettin. Buchh.: Die Vertrauenden: Eine Sammlung von Erzählungen und Zwischengesptächen von Dr. Karl Weichselbaumer. Erster Band. 1825. 407 S. gr. 8. (2 Rthlr. 8 gGr.)

In einem deutschen Bade sind, nachdem die eigentliche Kurzeit bereits vorüber war, mehrere Gäste zurückgeblieben, welche der Vf., nach dem beliebten Beyspiele des Boccaccio's, durch einen Mann von besonderm gefälligen Talente zu einem geistreichen Kreise vereinigt, der in gegenseitigen Mittheilungen Unterhaltung und Belehrung sucht. Die Mitglieder dieses Kreises siehn, durch Nationalität und Lebensverhältnisse in ihren Charaktereigenthumlichkeiten von einander geschieden, sich mehr feindlich als freundlich gegen einander über und nur der Klugheit jenes besonnenen Vermittlers gelingt es, sie sich nahe zu bringen und, wo ein Krieg der Meinungen ausbrechen will, das gute Einverständnis wieder herzu-stellen. Auch in den Erzählungen und Betrachtungen ist mit scharfer Consequenz die Eigenthumlich-keit des eben Sprechenden gewahrt und so recht kunstreich eine bestimmte Färbung über das Ganze gehalten. Besonders glücklich scheint uns der Vf. in Darstellung und Herbeyführung von Seelenzuständen; so wie denn auch unter den vielfachen, fast durchaus in einer oder der andern Weise wichtigen philosophischen Betrachtungen und Bemerkungen, doch die psychologischen an Neuheit, Wahrheit und Körnigkeit den übrigen vorsiehn mögen. Die Erzählungen zeichnen fich zwar nicht durch Originalität der Er-findung und kunstreiche Verslechtung verschiedener Motive zu einer lebendig fortschreitenden Handlung aus; allein die einfache Idee und ihr ruhiges Fort-Ichreiten in einer Weile, welche mit dem jetzt oft übel angewendeten Worte: sinnig, am Richtigsten bezeichnet werden kann, erhebt ebenwohl in einem nicht geringen Grade so Geist als Gemüth. In falt fämmtlichen erzählenden Darsiellungen, welche der schtungswerthe Vf. hier gegeben, sehen wir un-glückliche Folgen eines Irrthums oder einer Meinung in der Liebe. Bey solchen Verhältnissen versteht nun Hr. W. feine Kunst, Gefühle zu schildern,

und ihre weitergreisenden Wirkungen sortzuspinnen, trefflich geltend zu machen und deshalb sieht der denkende Leser, indem er schon hierin einem großen Genus sindet, manchmal nicht sogar strenge auf die ungenügende Entwickelung des Ganzen, auf die Fragmente des gordischen Knotens, der zerhauen, aber nicht gelöst wird. Im Allgemeinen ist der Stylklar, ruhig und edel. — Von Provincialismen, welche den Süddeutschen verrathen, ist er nicht ganz frey; allein wer übersieht bey so vielem Guten, wie das Werk in der That enthält, nicht gern den kleinen, unbedeutenden Flecken? — Möge itr. W. diesem ersten Theile einer, sich vor so vielen slachen und gehaltlosen Producten in der Unterhaltungsliteratur, welche unsere Zeit hervorbringt, höchst vortheilhaft auszeichnenden Gabe, bald die Fortsetzung solgen lassen!

Berlin, b. Duncker u. Humblot: Die Geächteten. Novelle von Willibald Alexis. 1825. 352 S. 8. (1 Rthlr. 16 gGr.)

Der Pseudonym Willibald Alexis, der sich bereits durch mehrere Leillungen im erzählenden Fache und neuerdings namentlich durch den Roman: Walladome, diese höchst gelungene Parodie der Walter Scottschen Romane, ausgezeichnet hat, giebt hier eine geschichtliche Novelle aus einer nicht fernen Vergangenheit, die allen Deutschen wichtig bleiben muss, indem sie alle deutsche Herzen schmerzhaft berührte. Das historische Ereignis, welches der Vf. zum Gegenstande seiner Darstellung benutzt, ist Schill's kühne Unternehmung, in ihrem Entstehn, ihrem Fortgange, ihrem traurigen Ende und den Folgen, welche sie für die von dem Dichter hinein verwebten, theilnehmenden Individuen hat. Auch in dieser Gabe finden wir dieselben Vorzüge wieder, die fich in den früher erschienenen erzählenden Schriften des Vf. zeigten: Eigenthümlichkeit in der Ersindung, Lebendigkeit der Darstellung, Herbeyführung anziehender Verhältnisse und eine theilweise glückliche Individualistrung einzelner Charaktere. Was dem Gesammteindrucke der vorliegenden Novelle (nach dem Beyfpiele Walter Scott's wird diese Mittheilung, weche wohl für einen Roman gelten kan, eine Novelle gemannt) schaden muss ist dass kans ausst nannt) schaden muss, ili, dass das Interesse darin auf dem Kopfe steht. Alle lebendige, ergreifende und spannende Verhältnisse find in der ersten Hälfte aufeinander gehäuft; während das, anfangs durch ein idyllisches Princip noch gehaltene Stillleben in der zweyten Hälfte nach und nach seinen poetischen Haltpunkt verliert, an Langweiligkeit kränkelt und in der endlichen Beglückung der im Entwurfe des Ganzen prä-

meditirten Liebe eine unvollständige Genefang findet. Hierzu kommt noch, dass Hr. Willibald Alexis in der Chamkterzeichnung des Helden das ihm sonst eigene und oben gerühmte Talent einer glücklichen Individualisirung nicht bewährt hat. Bald ist er stark, bald ist er schwach, bald muthig, bald feige: doch nichts in einer so bestimmten Weile, dass er ein Haupthebel des Ganzen würde und so eine besondere Theilnahme der Leser für sich erwecken könnte. Vortrefflich find dagegen die beiden Nebenpersonen, Julius und Dupré, hingestellt und gehalten. Aber auch sie bringen, durch ein langes Verschwinden, eine Leere in die zweyte Hälfte des Werkchens, und wenn fie kurz vor dem Schlusse noch wieder erscheinen, so geschieht dieses in einer so gewaltsamen und romanhaften - nicht remantischen - Weise, dass sie die Löfung mehr stören, als vervollständigen. Dennoch behält -- wenn auch nur zur Hälfte -- das Werkchen noch Interesse genug, um als eine angenehme Gabe angesehn zu werden und erfreulich zu unterhalten. Kraft und Lebendigkeit der Darsiellung tragen das Ihrige dazu bey. Was das Aeussere desselben betrifft, so ist dieses mit Sinn und Geschmack geordnet.

Wien, b. Tendler u. v. Manstein: Lebensbilder. Von Christoph Kuffner. 1824. 184 S. 8. .(20 Gr.)

Diefe Sammlung enthält fechs Mittheflungen: fünf der erzählenden Gattung und eine dramatische. Wir könnten nicht fagen, dass wir irgend etwas Ausgezeichnetes darunter gefunden hätten, allein die mei-ften von ihnen lesen sich recht gefällig. In der ersien Erzählung: Mariechens schwarze Stunde," wird ein überreizbares Mädchen für ihre Gespensterfurcht auf eine Weise bestraft, die wohl mancher andern Jungfrau in gleicher Lage recht angenehm seyn dürfte. Die zweyte: ",der Liebesdienst," ist eine leichte Kleinigkeit, die doch gar zu spurlos vorübergeht. Mehr spricht uns "der Traum des verirrten Kindes," an, über welchen der überraschende Schluss ein liebliches Licht verbreitet. Nicht ohne Läune ist die Novelle: Die dreyzehnte Person, gehalten, aber auch hier ist weder großer Auswand an Ersendung, noch aus Darstellung. Die fünste Gabe, ein Lusspiel, nennt fich ,, die Erdbeeren oder flas wandelnde Geschenk." Zu einer artigen Anekdote hätte der Stoff wohl ausgereicht, für ein zu drey Akten ausgedehntes Drams ilt er bedeutungslos und mager. Hat letzte Erzäh-lung: "die Strafe des Rächers," hat wiss am wenigsten gefallen. Sie scheint uns ein höchst versehltes and verwirrtes Product der romantischen Gattung.

Druck und sonstige äussere Aussiattung des Werkchens sind geschmackvoll.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Januar 1826.

#### ORIENTALISCHE LITERATUR.

1) Wien, b. Schmid: Joseph und Suleicha; historisch-romantisches Gedicht, aus dem Persischen des Mewlana Abdurrahman Dschami übersetzt und durch Anmerkungen erläutert von Vincenz Edlem von Rosenzweig (nebst dem persischen Originaltexte). 1824. VIII u. 227 S. gr. Fol. (12 Rthlr.)

2) Ebendaf., b. Ebendems.: Eine zweyte Ausgabe desselben Werkes, welche bloss die deutsche Uebersetzung und die Anmerkungen enthält. 1824. XXVI u. 494 S. gr. 8. (4 Rthlr.)

Die vorliegende Schrift gehört zu den bedeutendsten Werken im orientalischen Fache, welche in den neuesten Jahren in Deutschland erschienen sind. Wir erhalten in ihr zum ersten Male den vollständigen Originaltext einer berühmten persischen Dichtung, mit gegenüber gedruckter metrischer, deut-scher Uebersetzung, deren Verse im Ganzen wohl-gebaut und leicht zu lesen sind. Manche andre un-strer metrischen Uebersetzungen aus dem Persischen leiden bekanntlich an holprichten Versen und unangenehmen Ausdrücken und Constructionen, daher Hn. Rosenzweigs Uebertragung gefälliger erscheint. Auf das richtige Verstehen des Textes verwendete Hr. R. Fleiss, und benutzte dabey auch die Hülfe türkischer Gelehrter. Er fagt hierüber in der Vorrede: "Es dürfte nicht überflüssig seyn, hier einiges über die Uebersetzung selbst zu sagen, die bereits vor mehreren Jahren, unter der besonderen Leitung des von allen europäischen Missionen in Constantinopel gekannten und seiner seltenen Verdienste wegen hochgeschätzten, seitdem verstorbenen orientalischen Lehrers der jungeren Gesandschaftsbeamten zu Pera, Ssalich efendi, begonnen und vollendet wurde; so wie dem Ueberfetzer bey vorkommenden Schwierigkeiten mehrere gelehrte Türken, unter denen hier besonders der Name Ismail efendis, ehmaligen ottomanischen Gefandten in London, dankbarst erwähnt wird, ihren gefälligen Beysland zur Löfung nicht versagten. Die Erklärung dunkler Stellen von Seiten solcher Männer scheint keinem Zweifel über deren wahren Sinn Raum zu geben, und macht die Anführung von Varianten um so mehr überstüssig, als deren in einem Werke von folcher Gediegenheit übrigens auch nur wenige vorkommen, wie solches vier mit einander verglichene Handschriften desselben bewiesen." Allerdings ist ein großer Theil der Varianten, welche man in den Handschriften der persischen Dichtungen A. L. Z. 1826. Erster Band.

zu finden pflegt, nicht von Bedeutung, und besteht oft nur in Schreibfehlern. Indessen einige der wichtigeren scheinen uns in guten Ausgaben doch angeführt werden zu müssen; die Anmerkungen geben dazu Platz und Gelegenheit. In den Handschriften des Schahname find auch die Varianten von größerer Erheblichkeit. Ueber die Schwierigkeiten, welche der Uebersetzer bey seiner Arbeit zu überwinden fand, bemerkt er unter andern: "In der Literatur der Orientalen im Allgemeinen, und in der Poefig der Perfer insbesondere, spielt bekanntlich die Spra-che, als Sprache, eine der wichtigsen Rollen. Die zahllose Menge theils gesuchter, theils ungesuchter, und meistens zart und lieblich ausgedrückter Wortfpiele in solchen Gedichten, Wortspiele, deren Gebrauch auch Virgil, Ariost, Tasso, Guarini und Milton nicht verschmähten, sind die nicht zu bestreitenden Belege dieser Wahrheit, und erschweren in hohem Grade die Arbeit des Uebersetzers, dem oft nur die harte Wahl zwischen Unverständlichkeit und Vernachläsigung der schönsten Bilder des Originales übrig bleibt, welches in seiner hohen Vollkommen-heit der erste Ankläger des ungetreuen Uebersetzers wird, der diesen Vorwurf oft selbst durch allzugroße Treue zu verdienen Gefahr läuft. Dem Ueberletzer bleibt bey dem unendlichen Reichthume an Bildern, bey den feineren Schaftirungen, die gerade das Hauptverdienst eines großen Dichters ausmachen, und oft nur gefühlt werden können, bey den Wortspielen und Anspielungen aller Art, die, geht er redlich zu Werke, feine stete Verzweiflung ausmachen, somanches hier und da in der Feder zurück, und er ist dem Kinde nicht unähnlich, das mit seinen Händchen die gehäufte Hand voll Goldes nicht fassen kann, das ein reicher Mann ihm gegeben, und welches es daher von allen Seiten verlireut." Gewiss muss man es unterlassen, um einer vermeintlichen Treue willen widrige Dinge hinzuschreiben, die entweder durch den Ausdruck oder durch den Gedanken den Leser zurückstoßen. Durch eine Treue solcher Art wird man untreu; denn der Dichter ist in seiner Sprache nicht widrig und gemein, daher man ihn denn auch im Deutschen nicht so erscheinen lassen darf. Auch erzeigt man seinem Dichter, oder der orientalischen Dichtkunst und Literatur überhaupt, keinen Dienst mit folchen durch Zerrbilder entstellten Uebersetzungen; denn diese Uebersetzungen mag niemand lesen, und es ist eine alte Regel: carmina dulcia sunto. Kann man die Uebersetzungen nicht lieblich und schön machen, wozu allerdings schon viel gehört, so fuche man wenigstens das anliössige und unliebliche

man ihn nicht ohne Urfache in üblen Ruf bringe.

Dschami, der Verfasser dieser persischen Dichtung, welche die Liebe Josephs und der Mauritanischen Prinzessin Suleicha behandelt, gehört zu den späteren Dichtern, bey welchen die Künstlichkeit des Ausdruckes größer ist als bey den früheren. Er ward geboren im Jahr der Hedschra 817, A. C. 1414, und war auch einer der religiösen Dichter, welche unter den Bildern der irdischen Liebe die Andacht und die Erhebung der Seele zum Ewigen schildern. Ueber feine Lebensumstände und feine zahlreichen Werke giebt der Ueberfetzer in der Vorrede einige Auskunft. Zur Versart der deutschen Uebersetzung wählte Hr. R. ungereimte fünffüssige Jamben, welche wir mit ihm als eine der passenderen Versarten für die Uebertragung der historischen Gedichte der Perfer betrachten.

Dschami eröffnet, wie alle moslemische Schriftfteller, sein Werk mit Anrufung und Anbetung der Gottheit, darin fagt er z. B. von Gott:

Er ruht bey jenem, der die Nacht durchwacht, Er weilt bey jenem, der des Tag's fich müht; Die Frühlingswolke seines Gnadenmeer's Netzt den Jasmin, so wie den Dornenstrauch; Der Herbstwind aus der Mine seiner Huld, Streut helles Gold hie auf der Wiese Plan; Säls wird der Mund des Edeln, der ihn preißt, Voll Gift's die Lust des Bösen, dem er zürnt. Sein Leib ift jene hehre Sonne, die Atome felbit mit hellem Licht erfüllt.

> انيس خلوت شب بنده داران رفیق رون در محنت کذاران نهجم لطف او ابم بهاري كند خار وسهن را آبياري نركار جود او باد خراني ڪنٺ فرش جبن را ۾ فشائي

Für: fein Leib, sieht im Persischen ( espe welches eigentlich sein Daseyn bedeutet. Man könnte daher den Vers:

> وجودش آن فهونران آفتابست كه دره دره ان وي دور يابست

auch übersetzen:

Sein Daseyn ist die glanzerfüllte Sonne, Die jeglichem Atome Licht verleiht,

Die Meinung des Dichters ist wohl, dass in der Sonne die Gottheit fich vorzüglich offenbare, und in sofern liegt die Vorstellung, die Sonne als Leib der Gottheit zu denken, freylich auch nicht ganz entfernt. Es folgen dann bey Hn. R. die Verse:

Doch bärg' er fich der Sonne und dem Mond, So fiel ihr Ball flugs in das Nichts zurück.

zu vermeiden, schon um des Dichters willen, damit Das Wort flugs scheint uns für einen edeln Stil, befonders in einer folchen Stelle, nicht zu pussen. Auch enthält es der Originaltext gar nicht, und der Uebersetzer hat es vielleicht nur zur Füllung des Verles eingeschoben. Der Originaltext ist dieser:

> كن ان خورشيد ومه دارد نهان روي فتد در عرصه نابود شان كوي

Rec. würde diesen Worten getreu etwa übersetzen:

Birgt er vor Sonn' und Mond sein Angesicht, So finkt ihr Ball in's Feld des Nichts zurück.

In dem Abschnitt: Beweise für das Dasevn Gottes, heisst es:

Wie lang', o Herz! wirk du im ird'schen Köschk Mit Staub und Erde spielen, Kindern gleich? Bist du ein zartgepflegter Vogel doch, Und außer diesem Köschke liegt dein Nest. Warum wohl wardst du jenem Neste fremd, Und wohn'st als Eul' an diesem wüsten Ort? Vom Fittig schüttle kühn das Staubgemisch, Und fliege zu der Himmel Dom empor! Sieh sie im Tanz, das Haupt in Blau gehüllt, Und lichte Mäntel ftreifend auf die Welt.

Rec. weiß nicht, ob der Ausdruck: lichte Mäntel, in Kleid وداي نور hier wohl deutlich genug ift für داي نور von Licht. Er würde daher lieber sagen:

Schau fie im Tans, das Haupt in Blau gehüllt, Ein Kleid von Licht hinbreitend auf die Welt.

Auf das Lob Gottes folgt das Lob des Propheten. Die persischen Ueberschriften der Abschnitte hat Hr. R. gewöhnlich nur dem Sinne nach kurz ausgedrückt. Hier setzt er z. B.: Lob des Propheten; im Persischen

نعت خواجه كاينات كه خاتم حقيقت در انکشت داشت ومهم خاتمیت بر پشت علية الصلوة والسلام

d. i.: Lob des Herrn der Wesen, welcher den Siegelring der Wahrheit am Finger trug, und das Siegel des Beschlusses auf der Schulter; ihm sey Preis und Gruss! Das Siegel des Beschlusses ist bekanntlich das Maal, welches den Mohammed als letzten der Propheten bezeichnen sollte. Der Dichter wendet sich hierauf zum Lobe seines Fürsten Sultan Hussein. Dann preiset er die Schönheit; dann die Liebe, dann das Wort. Von der Schönheit fagt er z. B.

Doch wo der Schönheit Machtgebet regiert, Da zürnet fie, wenn fie ein Schleyer deckt; Verborgenheit erträgt die Schöne nicht: Sperrst du das Thor, eilt sie dem Fenster zu. Sieh jene Tulpe, die auf Bergen blüht: Kaum ward der holde Frühling wieder froh. So dringt fie aus dem Felfenriff hervor, Und zeigt sofort fich in der Schönheit Glanz. Wenn dir was Sinn'ges in die Seele tritt, Wie es nur selten sich an Sinn'ges reiht, Erwehrst du nimmer jenes Bildes dich Aussprechen musst du's, oder hören doch.

Dies if de Schönen herrschendes Gefetz, Das sich zuerst an ew'ger Schönheit wies. Sie trat vom heil'gen Lande in das Zelt, Und zeigte sich den Geistern und der Welt.

Von der Liebe fagt Dschami:

Say Sklav' der Liebe, wenn dich Freyheit lockt. oder deutlicher:

Sey Sklav' der Lieb', so wirst du frey dann werden.

اسبم عشف شو كآنراد باشي

Hierauf erzählt der Dichter Josephs Geburt, und schildert die Anmuth Suleichas, der Tochter des Mauritanischen Fürsien Taimus. Suleicha träumt von einem schönen Jünglinge, und wird von unruhiger Liebe zu ihm ergriffen. Sie vertraut ihr Geheimniss ihrer Amme, welche die Person jenes Jünglinges auch nicht errathen kann. Der Jüngling erscheint Suleichen zum zweytenmale im Traum, und fagt ihr, dass auch er sie liebe. In einem dritten Traum verkündet er ihr endlich, dass er Wesir in Aegypten Indess langen Gesandten vieler Fürsten an, welche Suleichen zur Gattin begehren; diese erklärt, dass sie dem Wesir von Aegypten Treue gelobt habe. Taimus sendet eine Bothschaft zum ägyptischen Wefir, und lässt ihm die Neigung seiner Tochter zu ihm anzeigen. Dieser ist hocherfreut darüber, beklagt aber, dass der ägyptische König ihm nicht er-laube, sich aus Aegypten zu entsernen. Hierauf sen-det Taimus seine Tochter mit einem glänzenden Gefolge nach Aegypten. Der Wesir zieht ihr entgegen. Sobald aber Suleicha ihn erblickt, sieht sie, dass dieser nicht der Jungling sey, welchen sie im Traume schaute. Doch ruft ihr ein Engel zu, durch den Wehr werde sie zu dem Geliebten gelangen bleibt nun bekümmert in Aegypten, und sendet den Morgenwind aus, den Geliebten zu suchen.

Indess entspinnt sich in Canaan der Neid der Brüder gegen Joseph; sie überfallen ihn auf dem Felde, werfen ihn in den Brunnen, und verkaufen ihn an die Caravane aus Midian. Der Kaufmann Malik nimmt ihn mit nach Aegypten, schmückt ihn, und stellt ihn dem Könige vor. Alles ist entzückt von seiner Schönheit; Suleicha geht vorüber, und erkennt in Joseph das Bild des Geliebten. Sie bewegt den Wesir dazu, dass er den Joseph kauft. Ein schönes ägyptisches Mädchen Basiga wird von Liebe zu Joseph ergriffen, weiht sich der Andacht, und sürbt.
Suleicha pflegt ihren Sklaven Joseph sorgfältig; er
wird ein Hirte, und Liebesquaal verzehrt sie. Joseph
liebt sie gleichfalls, verweigert aber aus Pflichtgefühl egen seinen Herrn jede nähere Verbindung mit ihr. Suleicha führt den Joseph in einen Garten voll schöner Jungfrauen, welche den Jüngling verführen follen, und sie hofft, sich dann einmal in eine dieser Jungfrauen verkleiden zu können. Die Jungfrauen bieten alles auf, um Joseph zu bethören; aber dieser bleibt siandhaft, und lehrt sie den einigen Gott kennen, so dass sie den Götzendienst verlassen. Hierauf lässt Suleicha einen prachtvollen Pallast bauen, in

welchem überall Bilder angebracht werden, welche fie und Joseph sich einander umarmend darstellen. In diesen Pallast führt sie den Jüngling, und suchte durch jede Kunst seine Keuschheit zu besiegen. Aber Joseph entslieht. Suleicha klagt ihn nun treulofer Abschten an, und er wird in den Kerker geworfen. Ein unmündiges Kind entdeckt dem Wesir Josephs Unschuld. Die Frauen von Memphis spotten über Suleichas Schwäche, und Suleicha beschließt sich an ihnen zu rächen. Sie versammelt die Franen zu einem Gasimale, und lässt dann unvermuthet Joseph eintreten. Die Frauen, von dem Anblicke seiner Schönheit verwirrt, schneiden anstatt in die Pomeranzen, welche ihnen eben vorgelegt worden, fich in die Finger, wie der Koran es erzählt. Die Frauen felbst bitten Joseph dann, er solle doch Suleicha nicht unerhört schmachten lassen. Da er unerschütterlich bleibt, so wird er wieder in den Kerker gesendet.

Doch Joseph, als er Jenes Haus bezieht, Schmückt's mit dem reinen Teppich des Gebets. Und wendet sich, wie's seine Sitte heischt, Der schuld'gen Andacht heil'gem Altar zu. Mit Männlichkeit erträgt er jeden Gram, Und dankt, dass er der Weiber List entkam.

Suleicha kann Josephs Entfernung nicht ertragen; fie befucht ihn bisweilen im Kerker, und wird krank. Die Ader wird ihr geschlagen, und das hervor-sprützende Blut bildet am Boden Josephs Namenzug. Joseph pflegt die Kranken im Kerker, und deutet den zwey Günsilingen des Königs ihre Träume. Dann deutet er auch des Königs Traum, und Suleicha selbst bekennt vor dem Könige seine Unschuld. Der König lässt den Joseph aus dem Kerker holen, und Joseph ertheilt den Rath wegen der bevorsiehenden Zeiten. Der König ernennt ihn zum Westr, und der andre alte Westr sürbt. Suleicha verliert durch Gram alle Schönheit, und baut sich eine Hütte an Josephs Weg, um den Geliebten vorüberziehen zu sehen. In tiefen Schmerz versunken, gelangt Suleicha zur Erkenntniss des einigen Gottes, und zerschlägt ihre Götzen. Sie wird zu Joseph geführt, und diefer erlangt durch Gebet zu Gott Jugend und Schonheit für he wieder. Auf Geheiss eines Engels vermählt er sich mit ihr, und baut ihr ein Haus der Andacht. Sie leben eine lange Reihe von Jahren glücklich mit einander. Endlich sehnt Joseph sich, die Erde zu verlassen. Ein Engel reicht ihm einen Apfel; Joseph zieht dessen Duft ein und verscheidet. Schnell folgt ihm Suleicha in das andre Leben. Der Dichter schliesst mit einer Betrachtung über die Stürme des Schicksales im menschlichen Leben, einer Ermahnung an seinen Sohn, und einer Anrede an sich selbst. Zum Sohne spricht er unter anderm:

Bleib' Thor nicht in des Vaters Gängelband, Entfesse dich, und werd' der Tugend Sohn. Denn da der Rauch nie hellen Glanz gewinnt, Was frommt es ihm des Feuers Sohn zu seyn?

Der Hauptgedanke der Dichtung scheint demnach zu seyn, die geläuterte und endlich sieggekrönte und verklärte Liebe.

Der

Der Uebersetzer scheint uns bisweilen der buchftäblichen Treue noch ein wenig zu viel eingeräumt, und dadurch Ausdrücke eingeführt zu haben, welche dem deutschen Leser anstölsig oder sehr fremdartig dänken werden. Das Versiehen mancher dunkler Ausdrücke und eigenthümlicher morgenländischer Beziehungen erleichtern inzwischen die vom Uebersetzer am Schlusse beygestigten Anmerkungen. In diesen giebt Hr. R. häufig auch Vergleichungen zwischen Dichami und abendländischen Dichtern verschiedener Nationen. Möge er sich noch öfter der Beatbeitung persischer Dichtungen unterziehen.

#### SCHONE KÜNSTE.

Meissen, b. Gödsche: Bibelgenus in dichterischen Darstellungen aus der heiligen Gemüthswelt (?) des alten und neuen Testaments. Von J. G. Trautschold. X u. 284 S. 8. (1 Rthlr. 4 gGr.)

Wenn der Religionslehrer, der Geschichtsforscher, der Sprachgelehrte, der philosophische Denker die heil. Schrift zu verschiedenen wichtigen Zwecken zu benutzen weis: warum sollte nicht auch dem Dichter erlaubt seyn, den vielfach dargebotenen Stoff in ihr zu poetischen Gemälden, Charakterschilderungen, Phantasiestücken und gemüthlichen Betrachtungen auszuwählen, und nach eigenthümlicher Weise künstlerisch zu formen?

Mehrere für das Heilige begeißerte Sänger älterer und neuerer Zeit haben von dieser Zuständigkeit Gebrauch gemacht, und selbst das größte, wenn auch nicht vollendessie Epos der christlichen Welt, die Messiade, verdanken wir der Bibel. Freylich wird es immer nur dem echten Dichtergenius gelingen, den gewählten Gegenstand so in sich aufzunehmen und wieder darzusiellen, dass ein selbstständiges Product daraus entspringe, welches den Anforderun-gen des Schönen entspricht, ohne die charakteristi-ichen Zuge der ursprünglichen Composition zu verwischen. Hat aber der poetische Bearbeiter eines Bibelstoffs nur den untergeordneten Zweck, durch Erweiterung und Umschreibung desselben zu rühren, zu erbauen: so verliert er sich leicht in das Gebiet der Ascetik, und in eine Rednerey, wo die edle Einfalt des Stoffs in der modernen Zuthat untergeht. Was der Vf. vorliegender dichterischen Darstellungen bey Abfassung derselben bezweckte, spricht er selbst in folgenden Worten (Vor. S. 4) aus: "Wenn das religiöse Gemüth, angezogen durch den eigenthum-lichen Gang und Ton biblischer Erzählungen, bey den einzelnen Auftritten verweilt, in (auf) den Schauplatz und (in) die Umgebung der handelnden Personen fich versetzt, und in ihre persönlichen Ansichten (?) und wechselnden Stimmungen eingeht; wenn theils die Phantasie die dort angedeuteten Züge hervorhebt

und ausmalt, theils das Mitgefühl den Gefinnungen Worte, dem Thun und Dulden Gestalten leiht: so nenne ich das Bibelgenus, eine Nahrung für Geiß und Herz, wobey alle Seelenkräfte lebhafter angeregt werden, und freyer wirken, als bey der wisenschaftlichen und ascetischen Bibelbenutzung. Dieser Art von Bibelgenuss verdanken nachstehende Schilderungen ihr Daleyn und ihre Bestimmung." Man ersieht aus dieser etwas unbestimmten Erklärung dass es dem Vf. ganz eigentlich um das Ausmalen und Erweitern bereits vorhandener Skizzen, in der Abficht. religiöle Erbauung (Bibelgenuss) dadurch zu fördern, zu thun war. Und daher find auch seine Darstellungen weniger als dichterische Erzeugnisse, denn als rednerische Paraphrasen, in welchen die Reslexion vorherrscht, zu betrachten. Dahin gehören vorzüg-lich: Abraham und Isaak (nach 1. B. Mos. 22); der Sieg des Edelmuths (Saul und David) (nach 1. B. Sam. 24); Hiskia, nach Jef. 38; Christus als Kinderfreund, nach Marcus 10; der barmherzige Samariter, Zachäus, Stephanus und Paulus. Alle diese und ähnliche Schilderungen find im Ganzen recht gemüthlich; aber sie tragen nicht das Gepräge künstlerifcher Nothwendigkeit.

Das epische Gedicht: Absoloms Empörung, in 5 Gesängen, macht jedoch hievon eine rühmliche Ausnahme. Hier hat der Vs. gezeigt, wie fähig er sey, geschichtliche Andeutungen zu einem wahrhaft poetischen Ganzen zu verarbeiten, sobald er nur den eigenen Geist walten läst.

D. S.

PRENZLAU, b. Ragoczy: Erzählungen und Mährchen, herausgeg. von Fr. H. von d. Hagen. Erster Band. 1825. 268 S. 3. (1 Rthlr. 8 gGr.)

Hr. v. d, Hagen scheint die Absicht zu haben, in dieser Sammlung nach und nach das Wichtigere aus dem Novellen- und Mährchen-Schatze verschiedener Völker zusammenzusiellen, wodurch, nächst dem Genusse, welchen die einzelnen Gaben an sich gewähren können, zugleich Anlass zu interessanten Vergleichungen und Folgerungen geboten wird. In dem hier vorliegenden Bande treten arabische Mährchen, nach Caussin's Ergänzungen und Gautier's Ausgabe der 1001 Nacht, italienische Novellen, nach Boccaz, altfranzösische Fabliaux und altdeutsche Erzühlungen, letztere aus handschriftlichen Sammlungen und nach mundlichen Ueberlieferungen, und neapolitanische Sagen, nach dem Pentamerone des Basile, neben einander auf, und machen uns den geistigen und sittlichen Standpunkt der verschiedenen Völker bemerkhar, deren ursprüngliches Eigenthum fie find. Die Auswahl ist mit Geist und Umsicht getroffen, und der Sammler verdient den Dank der Lesewelt, die nicht bloss liest, um, im eigentlichen Versiande des Worts, die Zeit zu tödten.

Januar 1826.

BARRU, b. Bauerlander: Katholikon. Fin Alle unter jeder Form dus Eine. 1824. 460 S. 8. (2 Rthir.)

Lit der Vf. dieses Katholikons ein Katholik, wie es mach manchen Aensserungen scheint, so hat er wohlgethan, sein Werk ohne Namen, des Autors und selbst ohne Vorrede, woraus dieser etwa erschlossen werden kounte, in die Welt zu senden; weil die -Päpstlichen unter seinen Glaubensgenossen ihm das Ganze übel deuten würden, wiewohl es seinen Gefinningen Ehre macht. Neues ist freylich in seiner Schrift nicht enthalten, aber bekannte Wahrheiten find wurdig und klar, mit Zuziehung mancher Dichterworte, darin ausgedrückt, welche man vielleicht nie zu oft vortragen und wiederholen kann, indem die Menschen das Bekannteste am leichtesten ver-

gessen.

Unter folgenden Abschnitten entwickelt der Vf. feine Gedanken. 1) Welt. Sie ist ein großes geordnetes Ganze, erscheint dem Menschen als unermesslicher Gottestempel, hat keine Lücke, besitzt allent-halben Kraft und Leben. Die Erde, gegen das Weltall ein Punkt, setzt durch ihren Aublick den Menschen in eine feyerliche Stimmung, ist aber nur ein Uebergang zum bessern Daseyn. - 2) Mensch. Er verbindet die Welt der Geister mit dem Reich der Thiere. Sein größter Theil ist Thier, zur Humanität mußer sieh erst ausbilden. Sinnlichkeit und Geist wirken in ihm, seine Bildung schreitet nur langsam vorwärts. Alles am Menschen weist auf . seine höhere Bestimmung hin. Die Vernunft giebt erst dann dem Menschen Würde, wenn sie ihre Richtung auf das Höhere nimmt. Es ist gleich unbesonnen, die Religion auf Kosten der Vernunft und die Vernunft auf Kosten der Religion zu erheben. Durch die Vernunft ist dem Menschen ein Meer von Genüssen und Freuden eröffnet, so wie die Schran-ken zum ewigen Fortschreiten. Willensfreyheit mit ihr gepaart giebt dem niedrigsten Menschen Würde. Geistiger Verbindungstrieb ist Ursprung aller Sprachen. Der Mensch bleibt auf der Erde seiner Beftimmung am meisten fern, ist gross und klein, wie nun es nehmen will. Unsterblichkeit ist ein Gedanke, der die Widersprüche löst. - 8) Gott. Weltall und Mensch weisen auf Gott hin. Die Idee Gottes ist das Höchste, was die Vernunft erreichen kann. Glauben an Gott wird im Treibhause des menschlichen Herzens zur Reise gebracht. Der Vf. A. L. Z. 1826. Erster Band.

der Andachtsstunden, über welchen dermalen die dogratischen Spürhunde so unbarmherzig herfallen, glaubt nicht, dass es im wahren Sinne einen Gottes-leugner gebe, unser Vf. kann sich gleichfalls keinen Atheisten aus Ueberzeugung denken. Nur durch den Gottesglauben wird es möglich, aus den dunk-len Irrgängen des Erdenlebens einen Ausweg zu finden. — 4) Religion. Sie ist Heiligung des Sitten-gesetzes durch den Glauben an Gott, bleibt des Meuschen wichtigste Angelegenheit, ist dem Einzelnen und dem Staat unentbebrlich. Jeder Mensch hat seine eigne Religion. Sie ist innerlich, nicht äu fserlich, kann durch Lehre allein niemandem mitgetheilt werden. Religion ist die Seele, die Kirche Jene kann ohne alle Kirche bestehen, der Leib. aber die Kirche ohne Religion ist ein todter Leichnam. – 5) Abgötterey. Sie überlässt sich der Ein-bildungskraft. Wo der Geist mit dem Fleische verwachsen, unwiderstehlich zur Erde niedergezogen wird, da ist kein gedeihliches Aufstreben möglich. Dadurch wird erklärbar, warum die Vorsehung zur Einführung des Evangeliums keinen frühern Zeitpunkt wählte. - 6) Mosaismus. Man muss seinen Geist auffassen, wie er sich im Pentateuch ausspricht. Weisheit spricht aus des Gesetzgebers Anordnungen, berechnet auf den sinnlichen Charakter der Nation. Einheit Jehovas und strenges Ritual des Gottesdienstes. Späterhin artete alles in Wortkram und leere Werkheiligkeit aus. — 7) Christenthum. Zur Zeit seiner Entstehung fühlte man tief das Bedürfniss einer bessern und trostvollern Religion. Die Religion, welche Jesus der Welt brachte, sollte mehr als gereinigter Molaismus und reine Vernunftreligion seyn. Geschichtlich ist sie auf das Judenthum gleichsam gepfropft. Der größte Vorzug, dessen sich das Christenthum rühmen kann, ist unstreitig die Uebereinstimmung seiner Lehren mit den Lehren der Vernunft. Seine Stiftung geschah unter göttlicher Beglaubigung. Die einfache Lehre Jesu kann der Wahrheitsforscher finden. Sie vereinigt Alles in sich, was den Menschen bilden und veredeln, zur höchsten Vervollkommnung führen kann. Den Kirchenglauben muss man nicht damit vermengen. Er ist wandelbar. Glaube an Gott und ewiges Leben follen unser innerstes Wesen durchdringen. Nicht einmal das Böse, das Menschen anrichten, soll im Glauben an Gottes Vorsehung irre machen. Nach Jesu Lehre ist es Bestimmung des Menschen ins Unendliche fortzuschreiten; ein mitleidiges Herz ift zur Seligkeit unentbehrliche Bedingung. Alles in der christlichen Religion ist genau auf das Bedürfnis des

lichen Herzens berechnet. Es hätte dem Christenthum nicht leicht schlimmeres begegnen konnen, als dass es gestleeren Menschen in die Hande fiel, welche den tiefen gehaltvollen herrlichen Sinn, der in den Lehrvorträgen Jesu und der Apostel lag, durch das heillose Klauben an Wort und Buchstaben entstellten. Man sollte nicht gleich über Verfällchung des Christenthums klagen, wenn von Zeit zu Zeit der herrschende Lehrbegriff gesichtet wird. Durch vernünftige Scheidung des Zuwachles vom Urstoffe kann das Christenthum nur gewinnen. Das Christenthum ift weniger das Furwahrhalten einer geschlosnen Summe von Lehren, als fortwährende Veredlung der Gefinnung. - 8) Glaube. Er ift erst dann rechter Art, wenn er mit Sittlichkeit sich befreundet. Beschränkt er sich auf das blosse Fürwahrhalten, so erzeugt er leicht Rechthaberey und Unduldsamkeit. Nicht das Festhalten an gewissen Lehrsätzen macht selig, sondern die Tugend, wozu man in diesen Lehrsätzen Antrieb und Ermunterung findet. Das Heiligthum dieses Glaubens wurde schon frühe unter menschlichen Erfindungen und priesterlichen Gezänken in seiner Reinheit getrübt. man genauer Jelu und seiner Apostel Lehre und Lehrart geschieden, unser Glaube wäre nie durch To viele kirchliche Satzungen und seltsame Meinungen verdüstert worden. Spitzfindigkeiten find schon gar nicht zum G auben geeignet; darum sollte es im Glauben so wenig, als in der Mathematik, Sekten geben. Traurig ists, dass die Herrn Theologen, die fich Ausleger der himmlischen Lehre, Dollmetscher der Gottheit nennen, und als folche die Wahrheit in ihrer reinen Gestalt darstellen sollten, steisen Ernftes das Vorurtheil mit ihren Auslegungen übertünchen. Durch blinden Glauben wird die Vernunft gedemüthigt, worauf eigentlich des Menschen Würde besteht. Wo der Glaube vernünftig seyn darf, ist Glaubenseinheit eine überspannte Foderung. Die Meisten find in Beziehung auf den Glauben, wozu fie Geburt und Erziehung gemacht haben. Wäre fie Geburt und Erziehung gemacht haben. Wäre der Glaube, der durch eignes Nachdenken in Ueberzeugung aufgenommen wird, für den Menschen nothwendige Bedingung zur Seligkeit, dann wäre es entschieden mit der großen Mehrheit schlecht be-stellt. — 9) Aberglaube. Dieser heist mehr glauben, als man nach vernünftigen Gründen zu glauben berechtigt ist. Der Abergläubige ist ein sehr jämmerlicher Mensch. Es grenzt beynahe an Unmöglichkeit, die Geschichte des Aberglaubens mit historischer Gewissheit bis an seine Wiege zu ver-Folgen. Das erste und zweyte Jahrhundert machte es allen Gattungen von religiösen Betrügern und Wundermannern leicht, mit der Schwäche und Einfalt der Leute ihr Spiel zu treiben. Späterhin bekam durch Mittel und Anstalten der unsinnigste Aberglaube Haltung. Die Macht desselben ist stär-ker, als Viele sich einbilden. Radikalmittel gegen ihn ist Ausbildung der Vernunst. Die heilige Kirche felbst, freylich gegen ihre Bestimmung, ist eine mächtige Schutzwehr des Aberglaubens. Auch die

Mönchorden find es. — 10) Duldung. Das bessere Wortist Verträglichkett. Ballcher Teligionmifer, der verfolgungssichtig ist, und vermeinten Irrihum gern im Blute erfäufen möchte, ist die größte Narr-heit jeglichen Landes. Was der Christ glauben muß, läst sich auf Weniges zurückführen. Hauptsache ist das Rechtthun im Sinne und Geiste Jesu. Aus den Conciliengeschichten ergiebt sich, dass sie von je-her wenig geeignet waren. Einheit in die Ueberzeu-gung zu bringen. Nur Narren und bose Leute sind von Natur intelerant. Nichts emport den den genden Menschen mehr els Geistesdruck. Alles lässt sich erzwingen, nur nicht Ueberzeugung; alles ge-bieten, nur kein Glaube. Man sollte es nicht glauben, wenn nicht die Geschichte es verbürgte, dass Unduldsamkeit erst in der christlichen Kirche sich ansiedelte. Man follte nie vergessen, dass Religion weniger in Melmingen, als in Gefinnungen bestehe. - 11) Kirche. Vereinigung der Menschen zu einer einzigen sichtbaren Kirche lag nie in Jesu Plane. Je weniger Dogmatik, desto mehr gewöhnlich Reli-gion. Die Religion allein heischt Einheit, mit den Kirchen ist es anders. Eine allgemeine, vollkommene, von allen Zeitverhältnissen unabhängige, unwandelbare, allein seligmachende Kirche ist nur die unsichtbare. Allmählich entwickelte sich die Verfassung der christlichen Kirche. Das Episcopalsystem gelangte schon im zweyten Jahrhunderte auf einen io hohen Grad der Ausbildung, dass man fich nicht verwundern darf, wenn es schon im dritten mit allen Formen der Hierarchie auftrat. Der Bischof von Rom stieg über die andern empor. Seiner Macht kam man in späterer Zeit entgegen. Indessen fanden die päpstlichen Anmassungen eine Zeitlang allseiti-gen Widerspruch: Gregor VII. wirkte viel. Durch Luthers haltiges und ungeftümes Benehmen wurde die wahre Reformation mehr verhindert und unterdrückt, als befördert. (?) Inzwischen ward er unwillkürlich und gewaltsam in Verhältnisse hineingezogen. Der Protestantismus glich bald einem Kranken, der an Auszehrung der Excesse starb. Erst durch das Concilium zu Trient ist die Trennung der Christenheit vollendet worden. Man suchte zuweilen gegen Roms Eingriffe durch Concordate seine Rechte zu verwahren, ohne einzusehen, dass Con-cordate ein verkehrtes Mittel find, der päpstlichen Wilkur ein Ziel zu setzen. Der Vs. klagt über Schreyer, die fich alles eignen Vernunftgebrauches begeben, und leidend dem Zug ihrer Wortführer folgen. Man fürchtet sich in Rom fehr vor dem Emporkommen der Nationalkirchen. Man will nur eine römische Kirche. Die Eintheilung der Kirche nach-Nationen thut der kirchlichen Einheit keinen Abtrag. Allein feligmachend kann nur die Religion, aber keine Kirche feyn. - 12) Liebe und Freundfchaft. Der Liebe höchster und würdigster Gegenstand ist Gott. Sie verträgt sich nur mit einem Herzen, das ganz rein ist. Ohne innige Theilnahme gleichgestimmter Seelen an den Freuden und Leiden dieses Lebens besteht keine wahre Freundschaft.

askake Beichweite ist, dass man wur felten einen wahren Freund andet. Die Freundschaft kenst keinen Stand, wie die Seele kein Geschlecht. Liebe mit ihren Freuden verschönert jedes Men-schenleben. — 13) Vernanst und Philosophie. Die Vernunft ist von Rechtswegen die höchste Instanz und Richterin sogar in Glaubenssachen. So unschicklich es ist, se siber Gebühr zu erheben, so unschicklich ift es, wenn man sie fast für gar Nichts will gelten lassen. Philosophie soll dem menschlichen Thun eine vernunftige Richtnug geben. So lange ihre Natur nicht entartet, kann sie den Völkern keinen Nachtheil bringen. In Deutschland wird mit ihr viel Unfug getrieben. — 14) Wahrheit, brihum. Es giebt keine neuen Wahrheiten. Sie werden nicht erfunden sondern gefunden. Es ge-hört oft mehr Muth dazu die Wahrheit zu sagen, als sie zu erforschen. Wir sinden das Wahre unfehlbar, wenn wir es beharrlich und redlich suchen. Gleichwohl ist reine feste unparteyliche Wahrheitsliebe unter Menschen und Christen noch immer eine feltne Erscheinung. Unfre Sinnlichkeit ist der Wahrheit größfer Feind. Wer es mit Vorurtheilen aufnimmt, gebe fich Mühe, sie ganz zu zerstören, und begnüge sich nicht mit halben Maassregeln. -15) Aufklärung. Es ilt sonderbar, wie viele Große die Aufklärung der untern Stände gefährlich halten können. Dass viele Geistliche gegen Volksaufklä-rung das Wort nehmen, ist leicht begreislich. Wahre, nicht übertriebne Aufklärung kann nur Segen bringen. Dass Viele der Aufklärung nur Böses zutrauen, ehört mitunter auch auf Rechnung der schiefen Richtung, die man ihr in den letzten Decennien des achtzehnten Jahrhunderts gab. Rechte Aufklärung steht im engsten Bunde mit der Religion. Einem gebildeten Volke, das sich selbst nicht verlässt, ift schwer beyzukommen, seine Stärke ist seine Gei-stesüberlegenheit. — 16) Tugend und Laster. Aus der Tugend alles Heil, aus dem Lafter alles Verderben. — 17) Denk - Rede - Schreib - und Presifrez-heit. Gebrauch derselben ist ein Recht. Geistesblitze haben keinen Staat in Brand gesteckt. Der Staat follte niemals in Meinungen Partey nehmen. Menschenrechte eines Jeden liegt es, eigner Ueberzeugung zu folgen. Von allem, was Fesseln scheut, kann nichts sie lo wenig vertragen, als der Gedanke. Pressfreyheit zugeben und sie ganz ausheben, fagt nicht das Gleiche. - 18) Erziehung. Man verfündigt sich durch versäumte Erziehung zuerst an feinen Kindern, nicht weniger verfündigen sich dadurch Aeltern an sich selbst, und diess wirkt nach-theilig auf die gesammte Meuschheit. Damit das Erziehungsgeschaft gedeihe, mussen Aeltern sich vorzüglich Mühe geben, die besondern Anlagen und Fähigkeiten ihrer Kinder zu erforschen. Mens sana in corpore sano ist das Strebeziel aller guten Erziehung. Häusliche Erziehung und Schule müssen im Einklange wirken. In der Schule liegt fogar des Staates Größe. Griechen und Römer unterwarfen schon frühzeitig das Schulwesen den Staatsgesetzen.

Deutschlands Regierungen gebührt das Lob, dass sie zuerst für Bildung guter Schulichere durch Seminatrien, Musterschulen, Schuledasterenzen, und Unstetzung guter Schulbücher sorgten. Allgemeines Wohl hängt mit Volksbildung zusammen, und der Staat verkennt sein wahres Interesse, wenn von ihm Volksbildung wenig oder gar nicht beachtet wird. Bey den sogenannten Schulresormen ist nieht alles Gold was glänzt. Jugendunterricht ist nur dann rechter Art, wenn der Zögling dadurch an Einsicht und Tugend gewinnt, und mit sester Selbstständigkeit handeln lernt. Der Mensch wird meistens, wozu er erzogen wird.

#### SCHONE KUNSTE.

- 1) Heinelberg u. Leirzie, b. Groos: Der Pilger und die Pfalzgräfin. Ein Ritterlied von Otto Heinrich, Grafen von Loeben. 1825. 117 S. 8. (20 gGr.)
- 2) Gürrineun, b. Vandenhoek u. Ruprecht: Sangbüchlein der Liebe für Jungfraun. 82 S. 8. (8 gGr.)
- 5) Heidelberg, in Comm. b. Winter: Gedichte von Raphael Hanno. Erste Sammlung. 1825. 122 S. 8. (20 gGr.)
- 4) HALLE, in d. Renger. Buchh.: Gedichte von August Mahlmann. 192 S. 8.
- 6) Constanz, b. Wallis: Lieder und Hymnen zur Gottesverehrung des Christen von J. H. von Wessenberg. 1825. VIII u. 192 S. 12. (16 gGr.)
- 6) Leirzie, b. Hartmann: Geistliche Lieder und Oden von Jounnes Aloys Martyni Laguna. 1826. 80 S. 8. (10 gGr.)
- 1) Diese poetische Erzählung schildert, wie der Sohn Heinrichs des Löwen, die Tochter des Pfalzgrafen bey Rheine, eines Hohenstaufen, liebte und wie er sie durch List, als Pilger verkleidet und mit der Mutter im Einverständnis, dem Vater abzugewinnen wusste. Der Dichter hat den Ton der altdeutschen Ritterlieder aus dem schwäbischen Zeitalter glücklich nachgeahmt und getroffen, und da entschuldigt man denn wohl manche Härte in der Wortstellung und im Versbau.
- 2) Rec. weis nicht, was er aus dieser sonderbaren Sammlung machen soll und wozu sie bestimmt ist. Es werden darin alle möglichen Verhältnisse in der Liebe; Treue und Untreue, Gruss und Abschied, Zwist und Versöhnung u. s. w., bald rührende, bald heitere Momente, in Liedern besungen. Manche derselben sind nicht ohne lyrischen Schwung und Gehalt. Andere haben den Ton des Volksliedes. Einige sinken aber in diesem Tone so, dass sie aus dem Munde singender und wandernder Handwerksburschen ausgefalst zu seyn scheinen.

3) Die diefer Gedichtsammlung vorangestellte Einladung machte Rec. nicht begierig nach dem Duste der darin verheißenen Blumen. Sie fängt also an:

Komm Jüngling, fieh, wie meine Rolen sprossen, Mayblumen und noch Veilehen aus dem März! Sag' ist nicht voller Lenz hier ausgegossen; Nicht mein Lob ist's; ich blicke himmelwärts; Der mir auss Haupt so gerne sendet Schlossen, Gab mir für Blumen ein geleg nes Herz Drin ist ein Winkel, wie für's Lied geboren, Drin blüht der May, wär' auch der Leib erfrorm.

Dennoch fand er unter den Liedern des ersten Kranzes manches recht naive und ansprechende, und es ist dem Vf. in dieser Gattung die dichterische Natur nicht gerade abzusprechen. Nur fehlt es allenthalben an der letzten Feile. Unter den Blumen des 2ten 3ten und 4ten Kranzes ist aber wenig Gutes, und der größte Theil davon hätte füglich in dem Winkel des für Blumen gelegnen Herzens des Vfs. bleiben können.

4) Es thut wohl, nach den eben heurtheilten Jugendversuchen die gediegenen Erzeugnisse eines vollkommen aus – und durchgebildeten poetischen Geistes zu betrachten. Sehr viele Gedichte in der vorliegenden Sammlung sind schon längst werthgehaltenes Eigenthum des Vaterlandes, und umwehn uns in schönen Erinnerungen mit den Tönen, in welche die andere Muse sie gekleidet. Wer fühlte sich nicht bewegt, wenn er das Lied: "Ich denk an euch, ihr himmlisch schönen Tage" und wer nicht hoch erhoben, wenn er den Hymnus: "Du hast Deine Säulen Dir aufgebaut" vernimmt! Die geübte Hand des gereisten Dichters zeigt sich aber auch in der Vollendung, die er dem Bau der Verse verlieben hat, und neuere, jüngere Dichter, mögen hier ler-

nen, was he oft verichushen, walleds theen Wells macht, es heh zu erwerbets

- 5) Hr. v. Wessenberg ist bekanntlich katholischer Prälat, und so sind auch diese-Kirchenheder zum Gebrauche beym katholischen Gottesdienste und für die katholischen Feste und Heiligentage bestimmt. Sie tragen deshalb einen eigenthümlichen Charakter und unterscheiden sich von gestlichen Liedern evangelischer Dichter. Es herricht darin aber ein klarsrommer, duldsamer unüberspanntet Geist und man könnte den Vs. sast einen evangelischen Katholiken nennen. Auch wahres Dichtertalent hat diese Gesänge geboren; und wenn manchen eine größere rhythmische Vollendung zu wünschen wäre, so zeichnen sich doch andere wieder in dieser Hinsicht vortheilhaft aus. Selbst evangelische Christen werden diese Liedersummlung mit Nutzen zur Erbauung gebrauchen können.
- 6) Wir empfangen diesen geistigen Nachlass des tiefgelehrten, unermüdet thätigen und vielgeprüften Martyni-Laguna mit dankbarer Verehrung gegen den Verstorbenen und erkennen auch darin den edeln Mann, den echten Christen, und den für das Reich Gottes begeisterten Theologen. Jedoch können wir, auf die Gefahr, es mit dem Herausgeber (der sich am Schlusse der Dedication Karl Beier in Leipzig unterzeichnet) zu verderben, nicht umhin, zu bemerken, dass uns derselbe mit seinen sonderbaren, erläuternden und hindeutenden Anmerkungen, das Lesen dieser geistlichen Poesieen sast verleidet hat. Dass in denselben nur Frommes, viel Schönes und einiges Vortrefsliche ist, sieht der Leser ohne ihn, und dass sie manche Mängel im Technischen haben, dass mancher Gedanke zu prosaisch gefast ist, wird er doch zu entdecken nicht hindern.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Todesfälle.

Am 15. Novbr. v. J. starb zu Hohenbucko bey Schlieben, der dasige Pfarrer M. Joseph Dittrich, im 77. Lebensjahre. Er ward im J. 1748 zu Fürstenau b. Pirna geboren, und gelangte im J. 1780 zu gedachtem Pfarramte. Das Gel. Deutschland erwähnt seiner nicht, ungeachtet er ein "christliches Erbauungsbuch für Abgebrannte und ihre Miteinwohner, wie auch für andre religiös gesinnte Christen, besonders aber für die Gemeinde Pressmark, Wittenb. 1810" herausgegeben hat.

Am 16. Novbr. starb zu Osterhausen bey Querfurt der dasige Pastor Karl Friedrich Stösner, im 79. Jahre. Er war früher Pastor substit. in Lengeseld, und 1794 von dort nach Osterhausen versetzt worden. Seine Schriften sind im 8ten und 20sten Bande des Gel. Deutschl. vollständig verzeichnet. Am 22. Novbr. ftarb zu Frankfurt a. M. der dafige Privatgelehrte Ludwig Bleibtreu, bekannt als Verfasser nachfolgender Schristen: Theilungslehren oder aussührliche Anleitung jede Grundsläche auf die zweckmäsigste Art für die Benutzung und nach allen Verhältnissen geometrisch zu theilen. (Frankf. 1819 m. K.) Darstellung des Sternhimmels, oder Anweisung zur Kenntniss der Gestirne durch Selbstunterricht (ebend. 1823 m. K.) Die arithmetischen Wunder; Sammlung merkwürdiger Zahlenergebnisse und unterhaltender Aufgaben (ebend. 1824)

Am 29. Novbr. flarb zu Hehnstedt der Director des dafigen Gymnasiums Dr. G. F. K. Günther, vorher bis 1822 Lehrer an der Schule zu Bernburg, kaum 38 Jahre alt. Zu unserer Allg. L. Z. hat er früher Beyträge gehiefert.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1826.

#### THEOLOGIE.

HEIDELBERG, b. Osswald: Der Denkglaubige. Eine allgemein - theologische Jahresschrift von Dr. Paulus. Des er/ten Bandes er/te Abtheilung. 1825. VI u. 192 S. gr. 8.

Wenn ein Gottesgelehrter, ausgerüßet mit seltenen Geistesgaben und allen zu seiner Wissenschaft erforderlichen philologischen, historischen und philosophischen Kenntnissen, die Resultate seiner in einer langen Reihe von Jahren unermüdet fortgesetzten und von der lautersten Wahrheitsliebe geleiteten Forschungen öffentlich und ohne Rückhalt mittheilt: so mus eine solche Mittheilung nicht nur für diejenigen, die mit einem so ausgezeichneten Gelehrten und edlen Wahrheitsforscher nach gleichem Ziele streben, sondern für alle wissenschaftlich gebildete Freunde religiöser Wahrheit eine sehr wichtige, anziehende und erfreuliche Erscheinung seyn, besonders zu einer Zeit, da die Verschiedenheit der Ansichten auf dem Gebiete der Religionsphilosophie und christlichen Theologie so gross geworden ist, dass eine befriedigende Antwort auf die Frage: wer lehret den Weg Gottes recht? von Vielen als dringendes Bedürfnils empfunden wird. Eine folche Erscheinung ist die unter dem Titel der Denkglaubige angekundigte Schrift des Hn. Geh. Kirchenraths Paulus, wovon schon das gegenwärtige erste Heft, obgleich dasselbe nur die Einleitung zu dem Werke selbst enthält, so reich an wichtigen Ideen, gründlichen Erörterungen, einleuchtenden Berichtigungen verkehrter Ansichten und mannichfaltigen interellanten Bemerkungen ift, dass Rec. nur Einiges davon hier vorlegen zu dürfen glaubt, um zum eigenen Lesen dieser, die lehr- und geistreichste Unterhaltung gewährenden Schrift diejenigen einzuladen, welche sie noch nicht nach ihrem Inhalt kennen möchten.

Schon in der öffentlichen Ankundigung der allgemein-theologischen Jahrenschrift hatte der ehrwurdige Vf. erklärt, er werde meist Resultate eines Lebens mittheilen, "das bey einem erwünschten Zusammentreffen von Geistes- und Kenntnissmitteln, mit parteylos redlicher, froher, freyer, aber Grund fordernder Wahrheitsliebe, fast gleichförmig allen Theilen der Theologie einzeln, unablässig aber auch ihrem Denkzusammenhange mit allen Wissenswürdigen und Glaublichen, zu widmen, ihm ungestört vergönnt war. Das Glaubwürdige durch seine innere Glaubhassigkeit glaubhast und für das Wollen der Denkenden geltend zu machen, das — sagt er — A. L. Z. 1826. Erster Band.

war und ist mein immer offenkundiges Bestreben." Ausführlicher, als in jener Ankundigung geschehen konnte, wird im ersten Abschnitt dieler Schrift (S. 3 bis 22) der Zweck angegeben, den der Vf. durch sie erreichen zu können hofft. Zuvor giebt er eine kurze, aber inhaltreiche Uebersicht des Ganges, welchen sowohl das Studium der Theologie, als auch der Geist christlicher Religiosität von der Zeit an genommen hat, da der König Friedrich II. von Preussen, anerkennend die Grenzlinie, welche das Staatsoberhaupt, bey seiner Theilnahme an theologischen und philosophischen Parteyungen, nicht überschreiten darf, der Beschützer eines freyen Forschens und Lehrens ward (S. 3-7). In Rücksicht auf die jüngst verstossenen Jahre wird bemerkt, dass an die Stelle des Grund fordernden, urtheilskräftigen (kritischen) Philosophirens, die Phantosie, unter der Firma absoluter Vernunft und Identitäts-Philosophie, einen Absolutismus, ein unmittelbares Bewusstseyn von Gott setzte, wobey man den Glaubensinhalt, dessen man bedurfte, mit einer tödtlichen Scheu vor Gründen, Schlüssen, Unterscheidungen, nur zu erfühlen strebte. Zur Ablenkung von diesem Irrwege hält der Vf. es vor allen Dingen für nothwendig, die wesentliche Harmonie der historisch erforschten Bibellehre mit dem Erfahrung und Wissenschaft vereinigenden Nachdenken so darzustellen, dass die obwaltenden Missverständnisse dadurch gehoben werden, inson-derheit das Missverständniss, in welchem diejenigen befangen find, welche Vernunft und geschichtliche Offenbarung wie Gegensätze wider einander siellen. und das Wort Rationalismus fo unvernünftig deuten, als ob derselbe alles Religiöse allein aus Vernunft und Verstand hernehmen wolle. - Der Denkglaubige will nicht abergläubig, noch weniger ungläubig, aber auch weder übervernünftig, noch unvernünftig, fondern, foyiel möglich, vernünftig feyn. Unvernünftig würde sein Glaube seyn, wenn er von der Gottheit glauben wollte, was eines wahren Gottes, ja sogar eines vernünftigen Menschen, unwürdig ware. "Das Gotteswürdige als wahr achten und treu befolgen wollen, dies ist — vernünftig glauben (S. 12). Durch Vernunft ist der Menschengeist fähig, Vollkommenheit überhaupt zu denken, und Alles, was er denkt, mit diesem Musiergedanken (Ideal), als Norm und Maasssab, zu vergleichen und bis dahin zu sieigern. Der wahre Gott ist nicht gedacht, wenn nicht der Inbegriff aller Vollkommenheit gedacht ist; diese muss aber, will man sich die wahre Gottheit denken, nicht nur im Wirken und Wissen. fondern auch und vorzüglich im Wollen gedacht wer-

Gerade so lehrte Jesus Christus uns die Gottheit denken, indem Er dieselbe nicht, wie die damals gangbaren Religionen, bloss als marhtvollkommen, sondern hauptfächlich als willensvollkommen oder heilig darstellte. - Zu dem aus einem solchen Denken hervorgehenden vernunftmä/sigen Glauben, da wir uns alles der höchsten Vollkommenheit Unwürdige von der Gottheit hinweg, dagegen alles merkungen über die Entstehung, den Werth und das wahrhaft Vollkommene als in ihr ewig wirklich denken, kann selbst das Volk, das freylich nicht vermunftelu und philosophiren soll, sehr leicht geleitet werden, weil dabey kein anderes Denken in Anfpruch genommen wird, als was fich von allen für das gesellschaftliche Leben denkfähigen Menschen mit Recht erwarten läst. — Nur die Chrisius-Lehre hat in ihrer ursprünglichen Reinheit die Willensvollkommenheit oder Heiligkeit als die höchste unter allen denkbaren Vollkommenheiten, als das Göttlichste in der Göttlichkeit dargestellt, mithin uns die allmächtige und allwissende Gottheit als heilige Willensvoll- Vf. S. 35: "Was kann klarer und entscheidender kommenheit denken und glauben gelehrt. Es hätte seyn, als folgende Grundregel: Wenn über irgend aber Jesus und die Gottheit selbst uns diese Gottesidee nicht geben können; auch würden wir nicht im niffen geübte Männer verschiedene Auslegungen ge-Stande seyn, die Aufgabe: "Seyd vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist?" zu fassen und willensthätig zu unserer Selbsivervollkommnung anzuwenden, wenn nicht Vernunft oder vernünftige Denkkraft unserm Geiste eigen wäre. — "Es ist Ein-heit zwischen Jesu Gottheitslehre und der Vernunft." Was aber das geschichtlich Gesetzte und Gegebene, das eigentlich Positive im Christenthum, betrifft, dass Jesus der von Gott gesandte Messias, und als solcher, und als Sohn der Gottheit, folgsam zu verehren sey: fo kann, obgleich weder Vernunft noch Versiand diess aus sich selbst zu wissen vermag, dasselbe dennoch nur vermittelst des Verstandes und durch An-wendung der verständigen Urtheilskraft, als wahr erkannt werden. — Der Vf. beschliesst diese vor-läusigen Erläuterungen mit einer musierhaft bescheidenen und humanen Erklärung über die Art; wie er den Weg, der durch Denken zum Glauhen führt, in der gesammten christlichen Religionslehre nach und nach vorzuzeichnen fuchen wolle. Der zweyte Abschnitt (S. 22-37) ist überschrieben: Ueber Erneuerung einiger Melanchthonischen Reliquien; zugleich: Warum durch das Lossagen vom papstlich-bischöflichen Auctoritätsglauben die Rückkehr zum Urchriftenthum begann, aber nicht vollendet wurde? Mit Rücklicht auf die im Hallischen Pfingsiprogramm 1824, mit passenden, den Inhalt historisch erläuternden Anmerkungen von dem Dr. Wegscheider herausgegebenen, eilf, bisher noch nicht gedruckte Briefe Melanchthons, wird gezeigt, wie zur Zeit der Reformation und späterhin die Rückkehr zum biblischen Urchristenthum am meisten dadurch verhindert wurde, dass man dieses schon durch Absonderung des eigentlich Papistischen von dem scholastischen Lehrfystem völlig wieder hergestellt zu haben meinte, und nun in dieser Meinung nur darauf bedacht war, diejenigen Glaubenssätze, die man ohne Prüfung ihres

Grundes als ausgemachte Religionswahrheiten siehen liefs, durch felbit ersonnene, zum Theil barbarische Kunstwörter so scharf als möglich zu bestimmen. Als Beyspiele von diesem Verfahren dienen (S. 28 ff.) die Belimmungen des dogmatischen Systems über den descensus Jesu ad inferos und über die beiden Naturen in Christo, wobey sehr beachtenswerthe Be-Schickfal der Formula Concordine vorkommen, "welche Eintrachtsformel, als Menschen-Gebot und Satzung, die Zwietrachtsursache geworden ist, wodurch über zwey Jahrhunderte lang der gefunde Christenverstand gehindert wurde, Reformirte und Lutheraner zu vereinigen" (S. 83). — Auch in praktischer Hinsicht giebt diese Abhandlung den chrislichen Religionslehrern einige heilsame Winke, z. B. dass und warum es eben so unzulässig sev, bloss Moral zu predigen, als theologische Streitfragen vor das Volk zu bringen. In Beziehung auf letztere fagt der eine Stelle mehrere redliche und in den Vorkenntwissenhaft behaupten: so muss die Stelle selbs, fey sie nun biblisch oder sonst klassisch, - nicht et-was für Alle Offenbares enthalten. Wer aber alsdann doch seine Auslegung, als die alleinige, der Mit - und Nachwelt aufdringen will, der versucht, nicht das Geoffenbarte, fondern seine Auslegung zur Offenbarung zu machen. — Was nöthigist, ist auch offenbar genug ausgesprochen, und also geoffenbart, wenn gleich Felix, der romische Landpsleger, ungern davon hörte." — Auch die von Hn. Br. Danz zu Jena 1824 herausgegebenen: Epiftolae Philippi Melanchthonis ad Joannem Stigelium, multo emendatius et accuratius, quam antea, editae, liefern einige charakteristische Stellen, wobey der Wunsch geäufsert wird, dass die Herausgabe solcher Briefe durch hinzugefügte historische Erläuterungen noch lehrreicher gemacht werden möchte. - Der dritte Abschnitt (S. 38 - 44) enthält einen sehr interessanten, fich auf die vereinten Bemühungen edler und gelehrter Männer, wodurch die Kirchenreformation vorbereitet wurde, beziehenden Auszug aus Gabler's, , des Sohnes eines gründlich gelehrten Lichtfreundes aus den erprobten Veteranen," - Oratio de Jo. Reuchlino, litterarum in Germania Restauratore et de ejus magna vi in provehendam Sacrorum emendationem. - Nach diesen trefslichen Präliminarien verbreitet sich nun der Vf. im vierten Abschnitt (S. 44 bis 192) unter der Ueberschrift: Theologie, Religion, Glaube und Glauben, mit tief eindringender Gründlichkeit, über diejenigen Gegenstände der Untersuchung, deren Inbegriff Hr. Prof. Krug unter dem Namen einer Pisteologie zusammenfalste, und auch der Vf. dieser Abhandlung (S. 169) als eine vorläufige Anleitung zur Denkgläubigkeit Bezeichnet. Scharffinnige und immer praktisch angewandte Bemerkungen über die Abstammungen und wahren Bedeutungen der Worte Theologie und Theolog, Religion und Reli-

giosität eröffnen-diese Abhandlung, und führen zu der Erklärung, dass die biblisch-christische Theologie nichts andres ist, als "die wissenschaftliche Ueber-zeugung von der Christus-Religion, als derjenigen Religion, welche das Verhältnis des Menschen zu Gott nur durch das möglichlie Richtigdenken, durch ein würdiges Denken über Gott, wahrhaft glaubwurdig macht" (S. 118), und dass wahre Religion und. Religiosität nur in dem festen innigen Glauben an einen vollkommenen, heiligen Gott besiehen kann, wozu man durch ein möglichst richtiges, würdiges Denken über Göttlichkeit gelangt (S. 48-49). Zu einem folchen Denken erhoben fich die Menschen nur langsam und allmählig, nicht wegen einer (an-geblich) entsandenen Verdorbenheit des menschlichen Denkvermögens in Beziehung auf höhere Gegenstände, sondern "weil der Mensch erst als Sinnenwesen körperlich leben, wachsen, Erfahrungen machen, zum Denken überhaupt angeregt werden und fich darin zu üben gedrungen seyn muss, ehe er, über das Nützliche hinweg, das an Jich Rechte und Gute, als das Vollkommene, das er denken kann und wollen follte, ahnet und allmählig klarer und verdeutlichter zu erfassen vermag" (S. 60 – 62). – Der ersie Gemüthszusiand, in welchem sich der Mensch befindet, wenn er angefangen hat, über Göttliches oder geistig Uebermenschliches nachzudenken, wird der seyn, welchen schon Plato und Aristoteles (wie S. 68 bis 70 nachgewiesen wird) als den Anfang alles Weisewerdens andeuten, ein Wundern. Dieses, möge es ein Verwundern oder Bewundern seyn, entspringt aus dem Nichtwissen der Ursachen und Verhältnisse .des im Bewußtfeyn Wahrgenommenen. Bey schwachen und unthätigen Gemüthern geht dieses Nichtwissen in den für sie behaglichern Zustand des Staunens, in einen Stupor über, der, ansiatt zum Verstehen, oder zum Erkennen des Grundes für das als denkbar, oder der Ursache für das als wirklich Gedachte zu führen, oft selbst das Wissenwollen verwirft und verabscheut, dagegen das Nichtwissenwollen kanonisirt (S. 73). Gemüther von kräftigerer Verständigkeit aber erheben sich vom Bewusstleyn des Nichtwissens zum Wissenwollen, oder zu dem Besireben, das Gedachte zugleich mit seinem Grunde, das Wirkliche zugleich mit seiner Ursache zu erfassen. Bey diesem Forschen nach Grund und Ursache befindet lich der Verstand anfänglich im Muthmaussen oder Ahnen, und hält sich diess und jenes vor, das möglicher Weise Grund und Ursache seyn könnte. Bleibt der Mensch in solchem Ahnen stille stehn, so geräth er in den Seelenzustand-des Mystikers (welcher Zusland S. 74 mit treffenden Zügen geschildert wird). Doch gab es auch Menschen mit großen ge-nialischen Geistesanlagen, bey denen das Ahnen Eins war mit dem Glaubwürdigen und Allgemeingültigen. Die Kräftigsten unter ihnen, in deren Gemuth oft die lichtesten, lebendigsten Gedanken ohne ein Bewufstseyn eigener Anstrengung entstanden, traten als die Léhrer Anderer, als begeisterte, vom Geiste, als dem vorhersehenden, getriebene, patriotisch-pro-

phetische Sprecher auf. - Aber auch sie blieben immer noch der Gefahr zu irren unterworfen, weil die beym Ahnen vorherrschende Phantasie leicht in Phantasierey, oder ein heilloses Fesihalten an bloss scheinbaren Möglichkeiten ausarten kann. Nur da, wo die Urtheilskraft worherrscht, und aus dem vielerley Möglichen dasjenige herausfindet, woran sich die Kennzeichen des Wirklichen entdecken lassen, tritt das Verstehen ein. "Sicher und zuverlässig aber ist in einem verständigen Geiste eine Einsicht nur alsdann, wenn er das, was Gedanke (Denkproduct) ifi, zugleich mit den Grunden, aus denen es folgt, das als wirklich Erscheinende aber zugleich mit den Ursachen solcher Wirklichkeit zusammen zu fassen und in fortgesetzter Betrachtung als zusammengehörig zu er-kennen vermag" (S. 82). — Nach dieser höchst kla-ren psychologischen Beschreibung des natürlichen Entwickelungsganges der menschlichen Denkkraft, wovon hier, mit gänzlicher Uebergehung vieler sehr schätzbaren, dem Vortrage überall eingelireuten Bemerkungen, kaum die Grundzüge angedeutet find, geht der Vf. zu dem Beweise über, dass nur das Verstehen zum Glauben führen kann und wirklich führt. - Da bey sehr vielen Menschen das Glauben nur ein willkürliches Hingeben seiner felbst zum Festhalten an gewissen Behauptungen ist, nicht wegen innerer Beweisgründe der Sache, sondern wegen anderweitiger Motive (wovon treffende Beyspiele aufgestellt werden); so itt daraus die Meinung entstanden, dass es beym Glauben gar nicht auf ein Versiehen, eine verständige Einsicht und Beurtheilung ankomme, fondern dass im Gegentheil Glauben und Beweisgründe - Suchen geradezu Gegensätze seyn. - Wie verkehrt diese Anlicht ist, und wie dagegen das echte Glauben, welches nicht auf Willkur, sondern auf einem Wollen aus Sachgründen beruht, nur durch Selblithätigkeit des betrachtenden, Begriffe, Urtheile und Schlüsse bildenden Verstandes entstehen kann, wird aufs überzeugendsie dargethan. Um es klar zu machen, "wie durch das Versiehen unserer selbst ein Gewisswerden durch Erfahrung, und über diese ein Wissen durch Schlüsse entsiehe, und wie alsdann durch eben dieses verständige Gewissinn und Wissen, oder durch das Denken, das echte Glauben werde" (S. 88), wird die Frage erörtert, wie man zur Gewissheit von der Wirklichkeit der ausser uns vorhandenen Dinge gelange. - Aus der Wahrnehmung, dass die Vorstellungsgegentiände fich immer auf gleiche Weise im Bewusstleyn darstellen, schliesst der Verstand, dass nicht ein zufälliges, veränderliches Einbilden die Ursache des fich immer gleich bleibenden, aufgenöthigten Vorgestellten seyn könne. Der Geist vertrauet dabey seiner eigenen geistigen Kraft, dass sie, wenn sie lelbst die Ursache der beharrlichen Aufnöthigung ware, sich dafür erkennen würde. Er kann nicht eine unwillkürliche, be-harrliche Selbstäuschung in ihr als ihre geistige Natur voraussetzen: denn dieles wäre ein beharrliches. unüberwindliches Verrücktseyn, welches voraussetzend jeder das Denken als ein tragikomisches Spielwerk aufgeben müste" (S. 92). Bey weiterer Ausführung des Beweises zeigt der Vf., warnend vor übereilten Schlüssen von den Erscheinungen der Dinge auf ihre Beschaffenheit an sich, dass in der Ueberzeugung von der Wirklichkeit äusserer Dinge ein Glauben mit dem Wiffen verbunden sey. Wir wissen aus Gründen, warum wir unsere Vorstellungen von den sich in der Aussenwelt uns darstellenden Gegenständen nicht für etwas innerlich, sondern für etwas von aussen her Bewirktes halten; aber wir wissen nicht, was die äußern auf uns wirkenden Dinge an fich find, und wie sie zum Einwirken auf uns gelangen. Wir wissen vielmehr, dass wir das An sich feyn der Aussenwelt, und wie sie auf uns wirkt, um Gegenstand unserer Vorstellung zu werden, nicht zu erkennen vermögen. Dennoch halten wir die Wirklichkeit der äußern Gegensiände für wahr, und eben in diesem Fürwahrhalten, bewährt sich das echte Glauben, als ein Festhalten aus Gründen, indem man fich von der Annahme dessen, wovon man durch Erfahrung und Gründe gewiss ist, nicht abhalten lässt durch den Mangel des Wissens, wie es ist, oder überhaupt durch das, was davon das Unbegriffene (und für uns Unbegreifliche) ist (S. 97). Sehr zeitgemäß und wohl begründet find die hier ausgefprochenen Warnungen vor einem blinden Glauben und vor jener sich das Warum gar zu wenig bewussten Leichtgläubigkeit, die sich, mit Verwerfung aller Verstandesurtheile und Schlussbeweise, bloss dem unmittelbaren Bewusstseyn hingiebt, und in diesem Alles, ja selbst Gott zu finden meint. "Kam nicht der Glaube der immer rechtgläubigen Kirche, dass die Sonne nicht fülle siehe, aus solchem unmittelbaren Bewulstfeyn? Und kam nicht der Gespensier-glaube, die Gewissheit der Teufelsbundnisse, der dämonischen Besitzungen u. s. w. aus der Voraussetzung: Was mir im unmittelbaren Bewusstseyn als wirklich erscheint, was ich daher meine Empfindung mennen muss, das ist wirklich, ist gerade so, wie es erscheint" (S. 99)?

(Der Beschluss folgt.)

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Amsterdam, in d. Stadt - Druckerey: Jacobi van Hall oratio de meritis Belgarum in excolendo historico juris Romani studio; habita a. d. XII. April. a. 1824. quum in illustri Athenaeo Amstelaedamensium juris civilis cum Romani, tum hodierni professionem auspicaretur. 56 S. 4.

Hr. v. H. hat, dem Eingange seiner Rede zufolge, im Kampse mit sich selbst befangen, welcher
der beiden in Deutschland besiehenden juristischen
Schulen er den Vorzug zu geben habe, die Entdeckung gemacht, dass der Streit zwischen der historischen und nicht-historischen Behandlungsart der
Rechtswissenschaft kein neuer, sondern ein alter,
schon vorlängst auch in Belgien gesichteter sey, in
welchem Lande sich von jeher die Jurissen um die
Redners gerichteten Epilogus.

geschichtliche Bearbeitung der Jürssprudenz die größten Verdienste erworben. Diese letztern nun versucht Hn v. H's Beredsamkeit darzustellen. Dez Redner beginnt mit dem 16ten und dem Anfange des 17ten Jahrhunderts, und hebt, gewiss mit Recht, zuerst Alciats berühmten Schüler Viglius von Zuichem hervor, den ertien Herausgeber der Paraphrase des Theophilus, deren Procemium freylich von ihm (eines Umstandes, dessen natürlich eine Lobrede nicht erwähnen darf) so reliaurirt worden, dass Theophilus darüber vielfache Vorwürfe späterer Zeit hat unschuldig erdulden müssen. Nächst Viglius erwähnt Hr. v. H. Jacob Corte, den von Cuiacius hochbelobten Gabriel Mudaeus, mit seinen Schülern Wesembecius und Raevardus, sodann den um die Resitution der XII Tafeln verdienten Paul Merula und Hubert van Giffen. Zum 17ten Jahrhundert übergehend, ein Zeitalter, in welchem in Holland "quasi upud unum populum omnes simul doctrinarum laudes oftendere voluisset summus nostrarum rerum Arbiter, simul et artes et litterae humaniores, et jurisprudentian vere Romanae floruerunt studia," — nennt Hr. v. H. Noodt, Schulting, Bynkershock, dann aber als dii minorum gentium in Vergleich zu jenen triumviri: Ulr. Huber, Ortw. Westenberg, aus dem 18ten Jahrh. Zach. Huber, Brenkmann, Jacob Voorda, Abr. Wieling, Scheltinga, Meerman, Arntzen, Noordkerk, Cannegieter, aus der neuessen Zeit endlich Rhoer, van der Keeffel, Cras, deren vorzüglichste Arbeiten in rednerischen Wendungen bald fragweise, bald in Ausrufungen namhaft gemacht, und denen in den bevgefügten Noten noch andere lumina patriae zu-gefellt werden. Bey dieser ganzen Aussuhrung in-dessen vermissen wir immer den, nach der Anlage der ganzen Rede zu erwartenden Beweis, dass die historische Schule Deutschlands nichts anders sey, als eine Fortsetzung jener eleganten belgischen Juristen, worauf wir um so neugieriger waren, als dieses Thema sogar neuerlich als Preisfrage von der Akademie der Willenschaften und Künste zu Utrecht unter folgender Firma aufgestellt worden, welche wir, als wenig bekannt, der Merkwürdigkeit halber hier mittheilen: "Quels sont les caractères distinctifs des deux écoles entre lesquelles les jurisconsultes, principalement en Allemagne, se partagent aujourd'hui: l'école historique, et l'école an alytique? Ces écoles sont-elles susceptibles de se réunir, de manière à ce que les avantages de chacune d'elles soient confervés? et quels seraient les moyens d'opérer cetté réunion?" (Vergl. Thémis Tom. VI. Livr. VI. p. 815). — Die Rede Hn. v. H. schliesst mit der Versicherung, dass et inseries. Prediment sorties entitue mare majorum. "juvenis, studiorum spatia, quibus more maiorum institui solet adolescentia, vix egressus," jenen gro-ssen Juristen seines Vaterlands als Musiern nacheitern wolle, mit den bey ähnlichen Feyerlichkeiten gebräuchlichen Danksagungen für den zum Theil von Anwesenden genossenen Unterricht, und endlich mit einem ermahnenden an die künftigen Schüler des

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1826.

#### THEOLOGIE

Heidelberg, b. Ofswald: Der Denkglaubige. Eine allgemein – theologische Jahresschrift von Dr. Paulus u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abstebrochenen Recension.)

ach manchen sehr beachtenswerthen Bemerkungen über Nichtglauben, Unglauben und Aberglauben (S. 101-108) wird - mit Berücklichtigung delsen, was man von der Vollkommenheit des ersten Menschenpaars und von einer durch die erste Sünde entstandenen Verdorbenheit des Menschen behauptet hat, - gezeigt, dass das menschliche Geschlecht nur in dem Grade, in welchem es zum klaren Bewußtseyn seiner geistigen Anlagen gelangte, zur Gotteserkenntnis kommen konnte, und dass der Mensch, ohgleich auf jeder Stufe der Bildung, worauf er sich behndet, das Denken ihn zum Glauben führt, dennoch durch eine verständige Naturbetrachtung sich picht zu einem höheren religiölen Glauben, als zu dem Glauben an eine zur Hervorbringung des Gewordenen und Werdenden hinreichende Macht des
Wissens, Wollens und Wirkens zu erneben vermag.
Dies bahnt den Uebergang zu dem Beweise, das nur
das Denken durch Vernunft zum vollkommenen, das Rechtwollen und das Richtigdenken zusammenfassenden Religionsglanben leite (S. 119). Bey dieser Beweisführung wird zuerst der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft, und der Antheil, den jede dieser beiden Geistesfähigkeiten am Urtheilen und Schließen nimmt, auf das hellimmteste angegeben, woraus fich dann ergight, das eigentlich Charakterisiische der Vernunft ley das Vermögen, Vollkommenheit zu denken als Maassliab, womit der Menschengeist alles Denkbare zusammen halten und gleichsam messen kann (S. 127). Nur durch Anwendung der Vollkommenheitsidee gelangt er zur Erkenntnijs des ab/olut Wahren und zur vollkommenen Gewissheit dessen, was er durch äußere Erfahrungen, durch innere Anschauungen und durch Schlüsse zu erkennen im Stande ist. Auch sein Urtheil über das Schöne kann nur durch Vergleichung der Form, in welcher es erscheint, mit seiner Vollkommenheitsidee befilmmt werden (S. 129 - 183). Da in Beziehung auf Religionskenntnis die Anwendbarkeit der Vollkommenheitsidee auf das Wollen vorzüglich wichtig ist; so wird (S. 134 ff.) der Begriff eines vollkommenen Willans mit gleicher Klarheit, wie das vorhergehende, entwickelt. Dem rohen Menschen scheint es ein. A. L. Z. 1826. Erster Band.

recht göttliches Wollen zu seyn, mit der größten Ungebundenheit und Unbeschränktheit, also auch gegen alle Grunde, bloss, weil man so will, wollen zu können. So dachte und denkt sich der Heide das Wollen seiner Getter. Vermöge des ursprünglichen, eigenthumlichen Freyheitszusiandes feiner. Willenskraft kann zwer der Mensch wollen, ohne dabey von einem andern Grunde, als leinem einfachen Wollen auszugehn, und dane eines die Richtang feines Willens beilimmenden Zieles, Zwecks oder Gegenstandes zu bedürsen; in dieser Selbsibestimkommenheit des geistigen Willensvermögens. Weilaber der Mensch nicht bloss ein wollendes, sondera auch ein denkendes, als Vernunft nach der Vollkommenheitsidee denkendes Wesen is: so kann in ihm das Wollen nicht vereinzelt bleiben. - Als denkend vergleicht er fich mit der in seiner Vernunft gegründeten Vollkommenheitsidee. Stände lein Wollen mit dieser in Widerspruch, so wäre er in Zwietracht und innerer Treenung, folglich in Unzufriedenheit mit fich felbis. Nur wenn der derch Denken- und Wollen konnen zugleich vollständige Menschengeist sich das möglichse Richtigdenken nach der Vollkommenheitsidee, zum Grunde leines künftigen Wollens, und das Richtiggedachte zum Ziel alles seines Wollens macht, und diess sein Wollen vom einzelnen Entschlus bis zur Entschlossenheit und bis zur festen Gesmung in sich erhebt, wird er in Eintracht mit fich selbst, folglich in Selbstzufriedenheit leben. und diese Selbstzufriedenheit wird Selbstbilligung werden. weil er als denkend und wollend sich mit der Vollkommenheitsidee vergleichen und als gut beurtheilen darf. Jene Willens-Gefinnung ift als wahre Geisiesvollkommenheit anzuerkennen; mit ihrem Entslehen beginnt im Menschen das Reich Gottes, - ein göttliches Wollen, - Heiligkeit. Eben desswegen, weil sich der Menschengeist is aneignen kann, itt et auch fäbig, das Wesentliche eines im Denken und Wollen durchaus vollkommenen Geisies erst zu denken und alsdann zu glauben, und so gelangt er durch das Denken nach der Vernunft, der Denkkraft nach Vollkommenheitsideen, zum Glauben an den wahren Gott. Zum Glauben! Denn stellen wir uns die Vollkommenheit, zu der sich umfer Geist atheben kann, als eine Uebereinstimmung des Wolleas und Richtigdenkans, und die Heiligkeit als ein beharrliches, freyes Uebereinstigumen - Wollen mit dem Richtiggedochten vor:: so finden wir es unvereinbar mit der Yorstellung von einem durchaus vellkemmenen Geiste, diesem ein Denken, oder ein nur allmählich durch BeBetrachten, Begreifen, Urtheilen und Schließen zu bildenstes Wiffen pder Gewilswerden zuzusehreiben. Indem wir uns aber genöthigt finden; einem ganz vollkommenen Wesen eine höhere Art des Wissens, als wir aus unsrer Erfahrung kennen, ein unmittelbares, nicht allmählig entstehendes Wissen beyzulegen, und uns sein Heiligseyn als ein beharrliches, selbsständiges Uebereinstimmen des Wollens mit dem unmittelbaren, vollkommenen Wissen zu denken: so müssen wir gesiehen, dass eine solche Art des Wissens uns unbegreiflich ift. Gleichwohl halten wir fest an dem richtig von uns Gedachten, dass in dem voll-kommensien Geiste ein solches Wissen seyn muss; und werden demnach auch in diesem Falle durch Denken zum Glauben geführt. Auf gleiche Weise werden wir durch unser vernünftiges Denken zum Glauben an eine göttliche Vollkommenheit im Wirken geleitet, wie wir denn überhaupt, zufolge unserer Vernunft, die Gottheit uns nicht anders denken können, als ein Wesen mit Vollkommenheit im Wollen, Wi/fen und Wirken. - Alle hier auszugsweife and fehr mangelhaft vorgetragenen Gedanken find in der vorliegenden Schrift nicht nur mit der größten Beutlichkeit, sondern auch mit einer Wärme, wie he des Gegenstandes der Betrachtung würdig ist, fo trefflich entwickelt and so kräftig dargestellt, dass alle, Wahrheit fuchende Lefer, mögen sie nun hier ihre eigenen Ansichten entweder bestätigt oder berichtigt finden, sich in jedem Falle dem verehrten Vf. zur lebhaften Dankbarkeit für diese edlen, Geist und Herz ansprechenden Belehrungen verpflichtet fühlen Möchten dann auch diejenigen, welche das Denken für nöthig halten, weil fie lich durch einen Glauben befriedigt fühlen, der in einem grundlosen Idealistren besteht, die ihnen hier dargebotenen Zurechtweisungen mit Ernst und Ruhe prüfen, und dabey nicht übersehn, was (S. 137-141) über die Scheu mancher christlichen Moralisen vor dem Vollkommenheitsprincip und über die Uebereinstimmung dieses Princips (nach seinem richtig aufgefasten Sinn) mit dem Geiste des biblischen Urchristenthums so wahr und überzeugend gelagt worden ist! - Damit man den Beweis, dass das vernunftmässige Denken zu einem der Gottheit würdigen Glauben führe, nicht für unvollständig halten möge, wird (S. 159) erinnert, dass in dem Speciellen der Gotteslehre auszuführen sey, wie das Ausgehen von der Idee der Heiligkeit die übrigen wahrhaft göttlichen Vollkommenheiten denkend aufinden und ableiten, auch alle übrigen der Gottheit zugeschriebenen Eigenschaften (Attribute) richtiger denken lehre, und das Besiehen der menschlichen Geistesfreyheit neben der göttlichen Vollkommenheit des Wissens und Wirkens deutlich mache. — In der folgenden Untersuchung, "ob vom Denken zum Glauben, oder vom Glauben zum Denken überzugehen sey" (S. 161 — 169), werden die Irrthümer aufgedeckt, in welche man geräth, wenn man, das Unbegreifliche mit dem Undenkbaren verwechselnd, allerley Glauben dem Denken voraus eilen lässt. Den Beschlus dieses Hests macht eine sehr wichtige und

gehaltreiche Abhandlung' (S. 169 - 192), in welcher gezeigt wird, wie nothig es sey, das Glauben und den Glauben sorgfältig zu unterscheiden. Das Glauben ist die Gesinnung, der Vorsatz, dasjenige, wovon man sich überzeugen kann, gern als wahr festzuhalten, und treu darnach zu handeln. "Diele Glaubensgesinnung, — die mit einem gleichbedeutenden Worte, das zugleich die Sacherklärung ausspricht, Ueberzeugungstreue genannt werden kann, — ist das allgemein Wichtige, weil sie jeden Menschengeist, jeden nach dem Maass seiner Kräfte und übrigen Verhältnisse, so günsig oder ungünsig dieselben leyn mögen, zum möglichten Suchen des Richtiggedachten aufmuntert, zur willigen, leidenschaftlosen, thätig-empfänglichen Azerkennung des Gefundenen vorbereitet, und durch vorherbeschlossene, redliche Befolgung ihn zu dem erreichbaren echten Zweck aller Erkenutnifs hintreibt. So niedrig oder so hoch die Stufe der Erkenntnilsfähigkeit eines Menschengeistes seyn kann, diese Glaubensgesinnung oder Ueberzeugungstreue ist das, was ihm in sich und bey Allen Hochachtung sehafft, auch wenn sein Glaube oder der ihm erreichbare Glaubensinhalt noch sehr unvollkommen ist." Dieses Glauben, nicht der Glaube, oder das Feshhalten an gewissen Lehren und Lehrmeinungen, - obgleich der Vorsatz, der möglich besien Veberzeugung treu zu seyn, keine Gleichgultigkeit gegen den Glaubensinhalt zuläst, - ift die Pissis, welche der Apostel Paulus "als das in allen Zeitaltern und bey allen Menschen Mögliche, als das vor Gott und Menschen Rechtfertigende, als das im Innern selbst gewiss Beseligende und oft auch durch den äusern Erfolg Beglückende preiswürdig aus-zeichnet" (S. 172). — Vorausgesetzt, dass die hier zeichnet" (S. 172). — Vorausgesetzt, das die hier gegebene Erklärung von dem Zeitworte Glauben und der Paulinischen Pi/tis fich vollkommen als schriftmässig erweisen lasse, worüber (nach S. 180 Anmerk.) eine nächlifolgende exegetische Beleuchtung Paulinischer Stellen, über das Glauben und den Glauben, noch nähere Auskunft geben wird, - ist Alles, was zur Verdeutlichung der hier mitgetheilten Ansichten und zur Begründung derselben, mit Rückficht auf entgegensiehende Meinungen, insonderheit die kirchlich-dogmatische Lehre von der Rechtfertigung des Sünders vor Gott, hier vorgetragen wird, in Ansehung der Vernunstmässigkeit so einleuchtend, und von Seiten der exegetischen Behandlung der angeführten Schriftstellen, so übereinstimmend mit dem Geiste des Christenthums dargestellt worden, dass die gerechte Erwartung, welche man von dem Einfluß eines so trefflich begonnenen Werks auf die Beförderung wahrer, religiöler Erkenntnis haben darf, dadurch noch mehr erhöhet wird. Möge dem hochverdienten Vf. die Fortletzung und Vollendung delfelben durch eine ungesiörte Gesundheit und Geistesheiterkeit, so wie durch dankbare Anerkennung seines edlen, nie ermudenden Eifers für Erforschung und Verbreitung der Wahrheit, möglichst erleichtert werden! Möge dann aber auch diese mit der überlegtesten Rücklicht auf die Bedürfnille unserer

Zeit entworfene Schrift unter den Gebildeten in allen Ständen recht viele aufmerksame Leser finden, von denen aber, deren eigentlicher Beruf es ist, nach einer möglichst vollkommenen Erkenntnis von dem echten Glaubensinhalt des Christenthums zu streben, nicht nur gelesen, sondern mit unbefangener Wahrheitsliebe studirt werden! Von diesem Wunsche beseelt, darf Rec. wohl kein Bedenken tragen, hier die Beforgniss auszusprechen, dass ein zu hoher Preis dieses Werks nicht nur Studirende auf Akademieen, sondern auch viele kärglich besoldete Prediger und Schullehrer von eigenem Ankauf abhalten, und selbst manche der Lehrbegierigsten unter ihnen nöthigen konnte, sich, wenn sie das Buch etwa aus einem Lese - Verein erhalten, mit einer oberflächlichen Kenntnis seines Inhalts zu begrügen.

#### VERMISCHTE: SCHRIFTEN.

HALLE, in d. Buchh. d. Waisenh: Epicedien. Dem Andenken des weil. Hochw. Herrn Georg Chriftian Knapp, Königl. Conssiorialraths, Ritters des rothen Adlerordens zweyter Klasse, Doct. u. Professors der Theologie auf der vereinten Universität Halle u. Wittenberg, Directors d. Frankischen Stiftungen u. s. w., gewidmet von Dr. August Hermann Niemeyer, 1825. VI u. 110 S. 8. (15 Sgr.)

Der verehrte Herausgeber diefer Sammlung von Denkschriften wünschte dieselbe zunächst als einen Tribut der Freundschaft und Hochachtung, welchen er dem Andenken seines vieljährigen Collegen in den verschiedensten Amtsverhältnissen zu weihen sich gedrungen fühlte, betrachtet zu sehn. Er fühlte diess um so mehr, je weniger bisher in öffentlichen Blättern, die mit ihrem Lobe gegen geringere Verdienste oft so verschwenderisch find, der Verdienste des Verewigten und des schmerzlichen Verlustes gedacht ist, welchen nicht nur die Univerlität, der er angehörte, und die Frankischen Stiftungen, sondern auch die Kirche und die gelehrte Welt durch seinen Tod erlitten haben. Allein auch allen andern zahlreichen Freunden und Verehrern des Verewigten wird hier eine gewiss sehr willkommene Gabe dargeboten, welche nicht ohne mannigfaltige wohlthätige Anregung von ihnen benutzt werden wird. Die Samm-lung felbli eröffnet I. Gedächtnissfeyer in den Frankischen Stiftungen, eben so wirdevoll, als zweckmässig im Beyseyn des gesammten zahlreichen Personals der jenen Stiftungen angehörenden Lehrer, Beamten, und Lernenden aller Art, so wie auch vieler andern Verehrer des Vollendeten, am 30sien Oct. v. J. veransialtet. Ausser den hier mitgetheilten passend gewählten Liedern verdient besonders die Denkoder Gedächtnilsrede von dem Herausgeber beachtet zu werden, in welcher der Vf. nach Sprüchw. 10, 7. mit der ihm eigenen trefflichen Darstellungsgabe, wiewohl zunächli in einer mehr localen und personlichen Beziehung, die Hauptzüge der Denk- und

Handlungsweise des Vollendeten, eben so wahr, als zur Nachahmung erweckend auffiellt. Unter andern werden hier vorzüglich treffend hervorgehoben: unermüdetes Streben nach gründlicher Erkenntnis der Wahrheit, verbunden mit einer heitern, milden, alles mit Liebe und Schonung umfassenden Frommigkeit, zarte Gewissenhaftigkeit, edle Uneigennützigkeit, Ordnung und Pünktlichkeit in unermudeter Berufstreue. Sehr passend schliesst sich hier an II. Gedächtnisspredigt, bey dem akademischen Gottesdienst am 25sten S. nach Trin., den 6ten Nov. 1825 gehalten von Dr. Benjamin Adolph Marks; Prof. der Theol., Universitätspred, und Ober-Diaco-nus. Dass die Verfasser beider Gedächtnissreden, bemerkt der Herausgeber (S. V), auch ohne dass der Letztere den Ersteren gehört hatte, sich sehr oft, selbst in einzelnen Ausdrücken begegnen mussten, war bier um so natürlicher, da in dem Original, das ihnen beiden vorschwebte, gerade die charakteriliischen Züge so rein, so slark, und so unzweydeutig hervortraten. Indess konnte der letztere Redner zu allgemeinerer kirchlicher Erbauung feiner. Darstellung auch nur eine allgemeinere Haltung geben. Mit forgfältiger Benutzung der Textesworte 2. Ti-moth. 4, 7. 8. fucht der Vf. zu zeigen: was dem Gerechten ein freudiges Ende bereitet, und entwickelt diess 1) aus dem Bewusteyn, mit welchem er rück-wärts, und 2) aus der Hoffnung, mit welcher er vorwärts blickt, mit sieter Anwendung zu dankbarer Erinnerung an den Vollendeten, wie zur Trößung und Erweckung. 111. Grundlinien zu einer künftigen Biographie (von dem Herausgeber). Diese enthalten interessante Denkwürdigkeiten aus dem Leben eines Mannes, den sein Stand und Beruf zwar nur wenig an dem regen Treiben der Außenwelt Theil nehmen liefs, dessen inneres Leben aber um so reicher. an merkwürdigen Erfahrungen und einflussreichen. Resultaten seyn musste. Möchte der verehrte Herausgeber, welcher durch feine Schrift: "Leben, Charakter und Verdienste J. A. Nöffeht's, Halle 1809." bereits ehrem ehrwurdigen Collegen ein fo treffliches Denkmal gestiftet hat, bey seinen vielfältigen anderweitigen Arbeiten doch der Musse nicht ermangeln, auch dem verewigten Knapp ein ähnliches zu bereiten. In dem hier mitgetheilten Verzeichnisse der zwar nicht zahlreichen, aber meistens durch gediegene Gründlichkeit ausgezeichneten Schriften desselben verdienen besonders, neben der bereits dreymal aufgelegten Ausgabe des N. T., die Scripta varii argumenti, maximam partem exegetici atque historici, von welchen im J. 1823 eine zweyte Ausgabe erschienen ist, fortwährend sorgfältige Berücksichtigung von Seiten theologischer Forscher. 1V. Bruchstück des im Namen der theologischen Facultät bey der funfzigjährigen Jubelfeyer verfasten Programme, als Beytrag zu einer vollständigen Charakteristik. Auch in diesem von Hn. Prof. Thilo, K's Schwiegersohne, verfasten Programm findet man schätz-bare Andeutungen über das, was K. als Lehrer und Schriftsteller war. Höchst wünschenswerth würde

es gewesen seyn, aus dem schriftlichen Nachlasse des Verewigten, wie man gehofft hatte, mehreres über den Entwicklungsgang leines Geities, über die Uebergänge in seinen religiösen Ueberzeugungen, und über. lo manche innere Erfahrungen zu erhalten. Doch hat sich dergleichen nicht vorgefunden. Den Beschluss der Schrift machen folgende Beylagen, welche theils erklären, theils erganzen, was in den voran-gehenden Auffätzen nur kurz berührt ist, und manohes zur Kenntniss der Leser bringen, was ihnen früherhin unbekannt geblieben oder ihrer Aufmerksamkeit entgangen war: I. Ueber den Werth des Studiums der Classiker für den Theologen; ein treffliches Wort zu seiner Zeit, welches besonders von denen beherzigt zu werden verdient, welche nach dem falsch übersetzten Wahlspruch: "Christum lieb ha-ben ist besser denn alles wissen!" alle angeblich profane Gelehrsamkeit für höchst entbehrlich, ja verwerflich, erklären. II. Ueber den höchsten Zweck, alles theologischen Studiums, wo der Vf. in der aus der Praefatio ad Edit. N. T. entlehnten Stelle mit diesen Worten schliesst: Hoc firmiter teneamus, tantum quemque in sacrarum scriptt. studio vere profioere, quantum ex illo ad pietatem et sanctimoniam proficiat. Beide Beylagen beziehen sich auf Aeusserungen in der Denkrede des Herausgebers. III. Fragment einer Selb/tbiographie, die erne Lebensperiode betreffend, und aus dem lateinischen Original der philosophischen Inaugural - Disputation entlehnt. IV. Promotionsrede und Schlussgebete am dritten Jubelfest der Reformation, bey der akademischen Feyer des dreyhundertjährigen Jubiläums der Kirchenre-formation von dem Vf. als Decan der theol. Facultät in dem ihm eigenen correcten lateinischen Ausdruck gesprochen. V. Feyer des akademischen Lehrjubi-läums am 1sien May 1825; zuerst in unsere Allg. Lit. Zeit. Nr. 130. 1825. abgedruckt.

Möge der von dem verdienstvollen Herausgeber beabsichtigte Hauptzweck dieser Schrift, dass durch das Anschauen eines so würdig gesührten und beschlossen Lebens, die Achtung und die Dankbar-

keit zur Nachahmung werde, in reichem Maalse durch dieselbe gefördert werden.

Müsser, b. Coppenrath: Münfterische Geschichten, Sagen und Legenden, nebst einem Anhange von Volksliedern und Sprüchwörtern. 1826. 307 S. 8. (1 Rthlr. 4 gGr.)

Die vorliegende Sammlung wird dem deutschen Alterthumsfreunde, wenn he auch einen bestimmten provinziellen Grund und Boden hat, willkommen leyn. Die darin enthaltenen Geschichten betreffen meistentheils die Fehden der Bischöfe mit der Stadt, und find für den Nichtwestphalen weniger interesfant, bis die Periode der Wiedertäufer die Theilnahme auf eine furchtbare Weise rege macht. Warum die Legenden von den Sagen getrennt find, sehen wir nicht wohl ein, wenn nicht das Glaubensbekenntniss der Herausgeber dazu die Veranlassung gegeben hat, welches fich überhaupt in manchen Seitenblicken auf die Evangelische Kirche kund thut. Ungerecht finden wir z. B. die am Schlusse der Geschichte der Wiedertäufer verdeckt ausgesprochene Beschuldigung, dass die Reformation die Mutter dieser entsetzlichen Gräuel gewesen sey. - Unter den Volksliedern find viele fehr ansprechende, aber auch manche, die sonst schon durch den Druck bekannt geworden oder gleichfalls in andern Gegenden Deutschlands,im Munde des Volkes leben. Dafselbe gilt von den Sprüchwörtern. Was in plattdeutscher Sprache mitgetheilt ist, zeichnet sich durch besondere Naivetät aus. Ein ganz locales Interesse haben die sogenannten Lambertslieder, die durch ein, wahrscheinlich erdichtetes sehr launiges Schreiben des ehemaligen Münsterischen Stadtgerichtsdieners Borchmann an die Herausgeber eingeführt werden, und die heitere Fröhlichkeit beurkunden, welche an dem Volksfesie, auf das sie Bezug haben, zu herrschen pflegte. Den mitgetheilten Wiedertauferliedern kann man einen hohen Schwung und eine würdevolle Sprache nicht ableugnen.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Dem Vorsteher des Landschullehrer-Seminariums für die Domänen im Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz, Hn. Adolph Giesebrecht zu Mirow, ist von seinem Landesfürsten der Charakter eines Professorsbevgelegt worden.

Der Dr. med. und praktischer Arzt zu Güstrow, Hr. Karl Christoph Friedr. Hasse, ist zum Großherzogl. Mecklenb. Schwerinschen Hosrath ernannt worden. Der Regierungs-Registrator Hr. Ebecke zu Neustrelitz, seit 1823 Herausgeber des Mecklenburg-Strelitzischen Staatskalenders, ist zum Regierungs-Secretär und Geheimen Archiver ernannt worden.

Der Großherzogl. Mecklenb. Strelitzische Kanzleyrath zu Neustrelitz, Hr. Dr. Aug. With. Ludwig Weber, Sohn des zu Rostock verstorbenen berühmten Rechtslehrers Dr. Adolph Dietrich Weber, ist auch zum winklichen westlichen Rath im Consistorio ernannt worden

#### ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUN

# Januar 1826.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# L Lehranstalten.

In den letzten Tagen des Septembers v. J. fanden im K. Gymnasium zu Stuttgart die gewöhnlichen Hauptprüfungen in Gegenwart des K. Studienraths statt, und am 26sten die öffentlichen Reden von zehn zur Univerfität abgehenden Jünglingen. Der Profesior eloquentiae M. Ofiander lud dazu wie gewöhnlich in einem lateini-Schen Programm ein: De Callimachi in Cererem hymno, und der von ihm gewählte Stoff für die Reden der Jünglinge, welche in deutscher, lateinischer, griechischer, hebräischer, englischer, italienischer und franzöfischer Sprache gehalten wurden, umfaste das Mittelalter. - Nach den Reden wurden durch den Director des K. Studienraths, Prälaten und Ordensritter v. Süfskind, die Preise, in kleinen ausdrücklich zu diesem Behuf geschlagenen silbernen Medaillen, vertheilt. Der zur Universität von dem Gymnasium nach strenger Prüfung ihrer Reife Abgehenden waren an 40. — Am 27. September wurde das Geburtsfest des Königs im Gymnasium durch eine lateinische Rede von Professor Klaiber d. j. gefeyert. Das von ihm verfasste Einladungs-Programm enthielt: Observationes ad Zonarae bellum punicum secundum, und die Rede handelte: De forma civitatum antiquissima.

Der Zudrang zu dem Gymnasium, das trotz der beklagenswürdigen ökonomitchen Beschränktheit noch immer seinen wohlerworbenen Ruf behauptet, ist so groß, daß abermals die letzte Klasse des Ober-Gymnafiums in zwey Parallel - Klassen, welche gegen eine Vergütung von den Professoren versehen werden, getheilt werden musste; aber kaum sind auch die Kräste der Lehrer der übergroßen Schülerzahl gewachsen, besonders in Hinsicht der Correcturen. - Uebrigens sorgt der K. Studienrath, so weit die beschränkten Geldkräfte es verstatten, für die Erleichterung des Gymnasiums durch die allmählige Verbesserung der Provinzial-Gymnasien, wodurch eine Ableitung der Ueberzahl möglich wird. — Bey der diessmaligen öffentlichen Aufforderung sich zur Aufnahme ins Gymnasium zu melden, wurde von dem Rectoratamt, nebst einer Ermahnung an die Aeltern und Vormünder, doch ja dem unbefugten Zudrange zum Studium bey ihren Kindern und Pflegbesohlnen zu wehren, bekannt gemacht, dass jeder Gymnafiast, dessen Aeltern oder Vormünder nicht in Stuttgart wohnen, gleich bey seinem Eintritte einem hiefigen rechtlichen und geordneten Einwohner zur besondern Auflicht übergeben wer-A. L. Z. 1826. Erster Band.

den mülfe, und dals in Wirthsbäulern und eigentlichen Schenkwirthschaften keiner Wohnung oder Kost nehmen dürfe. Das Besuchen der Wirthshäuser und Weinstuben ist den Jünglingen streng unterlagt.

Auch für die katholischen Schuflehrer in Würtemberg, welche sich auszeichnen, hat der König den halben Betrag dessen, was bisher schon die Schullehrer evangelischer Consession erhalten haben, mit 250 Fl. jährlich ausgesetzt, und den 2. August wurden v. J. wurden die für die beiden Etatsjahre 1824 – 26 bewilligten Summen von 500 Fl. unter 41 Schullehrern. welche fich durch Kenntnisse, Sitten und mehrjährige trene Amtsführung ausgezeichnet haben, unter Berücklichtigung ihrer Dienstzeit in Preisen von 20, 15 und 10 Gulden vertheilt.

Das katholische Lyceum in Ehingen ist zu einem vollständigen Gymnasium erweitert worden, und es find dabey nebît dem Rector vier Professoren mit einer Befoldung von 850 Fl. Geld und Amtshaus und Garten für den zweyten und dritten Professor bey 16 bis 18 öffentlichen Lehrstunden angestellt. Die Lehrgegenstände find: lateinische und griechische Philologie, hebräische und deutsche Sprache, Anfangsgründe der philosophischen Wissenschaften, Religion, Rhetorik. Geographie, Geschichte, Mathematik, Physik, Naturgeschichte. Im Französischen wird ein besonderer Unterricht ertheilt. - Das Rectorat und die erste Professur erhielt der bisherige Rector des Lyceums Wolf, die zweyte Professur der Professor Kelb am Gymnasium in Ellwangen, die dritte Prosessur der bisherige Ober - Praeceptor Lipp in Gmund, und die vierte Professur der bisherige Professorats - Verweser Buch in

Am 17. October besuchte der König die neu organifirte Taubstummen – und Blindenanstalt zu Gmünd und das daselbst neu errichtete katholische Schullehrer-Seminar, und hinterliess der erstern Anstalt ein Gefchenk von 200 Fl.

Das landwirthschaftliche Institut zu Hohenheim hat mit dem November seinen Lehr-Cursus wieder begonnen. Um den Inländern den Besuch dieser Anstalt zu erleichtern, sind sür dieselben die Kosten bedeutend herabgesetzt. Der bisherige Forstwissenschaftslehrer, Oberfürster Jeitter, ist mit vollem Gehalt in Ruhestand versetzt, wird aber noch, bis die Forstlehrer-Stelle anderweitig tüchtig besetzt ist, in seinen Vorträgen fortfahren. II.

IL Beförderungen u. Ehrenbezeigungen,

Se. Majestät der König von Preußen haben dem Hn. Geheimen Legationsrath Hennings zu Gotha, als Beweis allerhöchster Zufriedenheit für die Herausgabe der Lebensbeschreibung Ihrer Majestät der Hochsel. Königin Luise einen Brilliantring von hohem Werthe allergnädigst zu übersenden geruht; auch hat Se. Königl. Hoheit der Großherzog von Mecklenburg.—Schwerin demselben die goldne Verdienstmedaisse nebst Band verliehen.

Die Societé chimie medicale zu Puris hat in der Sitzung am 12. December v. J. den Hn. Hofrath Trommsdorff in Erfurt zu ihrem correspondirenden Mitgliede ernannt, und ihm das Diplom darüber mit einem ehrenvollen Schreiben zugelandt.

An die Stelle des am 14ten Oct. v. J. versterhenen Seniors der theologischen Facultät zu Halle, Consistarialrath Dr. Knapp, dessen gründliche Gelehrsamkeit, wie seine von aller Schwärmerey entsernte Religiosität und christliche Duldsamkeit gegen Andersdenkende, bey seinen zahlreichen Verehrern stets in gerechtem Andenken bleiben wird, ist der außerordentliche Professor bey der Universität zu Berlin, Hr. A. Tholuck, zum ordentlichen Professor in gedachter Facultät ernannt worden.

Zur Prüfung der angehenden Philologen in den theologischen Wissenschaften ist bey der Königl. Prüfungscommission zu Berlin Hr. Prosessor Dr. Markeinecke, bey derselben zu Halle Hr. Prosessor Thilo angestellt worden.

Hr. Pfarrer M. Bidenbenz zu Hopfigheim, Decanat Marbach, hat die evangelische Stadt - Pfarrey zu Esslingen in Verbindung mit einer Lehrstelle am dortigen Gymnafium nebît dem Titel und Rang eines Gymnafial Profesiors erhalten.

Am 20. Junius v. J. beging der verdienstvolle Deedn, Hr. Prälat v. Köftlin zu Urach, feine 50jährige Amtsfeyer bey voller Gefundlieit und Geisteskraft, und gründete bey dem dortigen Stadtrath eine Stiftung von 300 Pt.; deren Zinsen jährlich zu Schulbüchern für gesittete Kinder verwendet werden sollen. — Als Seltenheit wird hemerkt; dass der Vater des Jubelgreises, und vor Kurzem auch ein jüngerer Bruder, ihr 50jähriges Amts Juhiläum geseyert haben.

### 'III. Vermischte Nachrichten.

Die Universität zu Rostock ist seit 70 bis 80 Jahren nicht so von Studirenden besucht gewesen, als jetzt. Die Zahl der von freuden Akademisen Angekommenen ist besorders beträchtlich.

Die Forst - Lehranstalt des Fürstl. Schaumburg-Lippeschen Obersörsters, Hn. Garthe zu Remplin, im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin, erfreut sich noch immer eines glücklichen Fortgangs; dahingegen ist die von dem Kausmann Hn. Matthias Klinger im Jahre 1823 zu Rostock eröffnete Handlungs-Akademie durch dessen Besorderung zum Steuerrath bey dem Steuer- und Polizey-Collegio in Güstrow wiederum eingegangen.

Das von dem akademischen und Gymnasienlehrer, Hn. Dr. A. Schmidt zu Greifswald, ersundene Monochord mit Tasten, welches von ihm Hierochord genannt wird, ist auch in einigen Elementarschulen beider Großherzogthümer Mecklenburg eingeführt worden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Dr. E. von Siebold Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer – und Kinderkrankheiten, VIten Bandes erstes Stück,

ist erschienen und enthält: I. Beytrag zur Geschichte des Kaiserschnittes mit besonderer Beziehung auf die Schrift des Hrn. Mansfeld: Ueber das Alter des Bauchund Gebärmutterschnittes an Lebenden, von Dr. L. Fulda zu Offenbach. II. Auszüge aus den Geburtsbüchern der Gebäranstalt zu Giessen, vom Vorsteher dieser Anstalt, Professor Dr. Ritgen. III. Bericht über ein im Jahre 1824 in Leipzig errichtetes Polyclinicum für Geburtshülfe, Weiber- und Kinderkrankheiten, vom Dr. Meisner. IV. Gänzliche Verwachsung des Muttermundes bey einer Kreisenden, von Dr. Rummel in Merseburg. V. Schnelle Hülfe der grauen Quecksilbersalbe bey zwey Abnomitäten des Muttermundes während der Niederkunft, von Ebendems. VI. Ueber den Gebrauch der Instrumente, vom Dr. Drofs, K. Pr.

Medicinal - Assessor und Hebammenlehrer zu Stettin. VII. Kluge's Schwangerschafts-Kalender, vom Herausgeber. Nebst Abbild. Tab. 1. und einer Tabelle. VIII. Praktische Miscellen. IX. Literatur.

Des VIten Bandes 2tes Stück ist unter der Presse. Frankfurt a. M., den 24. December 1825.

Franz Varrentrapp.

Neues Archiv des Criminalrechts. Sten Bdes 2tes St.
Enthält:

VIII. Entwurf eines Criminalgesetzbuchs für Graubündten, mit Bemerkk. von Mittermaier.

IX. Ueber die Strafe des Ehebruchs nach Röm. Recht und der peinl. Halsgerichtsordnung, von Burchardi.

X. Ueber gefährliche Handlungen, als für fich bestehende Verbrechen, nebst Vorschlägen zur gesetzl. Bestrafung, von Stübel.

XI

XI. Kurze prakt. Erörterungen von Mittermaier: 1) soll noch gemeinschaftlich der Todschlag mit Todesstrase belegt werden? u. s. w. 2) über Bestrasung des Rathgebers zum Verbrechen.

XII. Beurtheilung 9 neuester criminalist. Schriften. Der Preis für jedes Heft ist 12 gGr.

Halle, im Januar 1826.

Hemmerde und Schwetschke.

# II. Ankundigungen neuer Bücher.

Bis Ende d, M. erscheint in unserm Verlage und wird fogleich an alle Buchhandlungen versendet:

Soudamore, Dr. C., Verfuch über des Blut; mit einer kurzen Uebenlicht des Zustandes des Blutes in Krankheiten. Aus dem Engl. übersetzt von Dr. J. Gambiblen. Mit einer Vorrede und Anmerkungen vom Prof. Heusinger. 8.

welches wir, um Collisionen zu vermeiden, hiemit öffentlich anzeigen.

Würzburg, den 6. Januar 1826.

Etlinger'sche Buchhandlung.

Tübingen. Bey C.F. Offander find im J. 1825 folgende Bücher erschienen:

Archiv für die Theologie und ihre neueste Literatur. Herausgegeben von Dr. E. G. v. Bengel, Prälat und ord. Prof. VIHter Bd., oder Neues Archiv IVter Bd. in 3 Stücken. gr. 8. 3 Rthlr.

Bredow aperçu des principaux evenemens de l'histoire universelle à l'usage des écoles. Traduit de l'Allemand. 8 maj. 8 gGr.

Christmann, Dr. W. L., Hellas Untergang und Palingenesie. Eine historische Skizze. gr. 8. In Commission. 10 gGr.

-- über Tradition und Schrift, Logos und Kabbala. gr. 8. In Commission. 14 gGr.

Clowes, M. J., Erklärung des Katechismus der evengelischen Kirche in England, für die Jugend. Aus dem Englischen übersetzt. 8. 6 gGr.

Commentar über den Brief des Apostels Paulus an die Römer. Aus dem Englischen übersetzt. 2 Bde. gr. 8. In Commission. 2 Riblr. 12 gGr.

Dillenius, M. F., über die Schwierigkeiten bey einem methodischen Gesangunterrichte in den Schulen, bey Errichtung von Singchören und bey Einführung eines mehrstimmigen Gesanges von ganzen Gemeinden in den evangel. Kirchen. 8. 6 gGr.

Hofacker, Dr. D. F., Anleitung zur Beurtheilung der Hauptmängel der Hausthiere. Für Aerzte, Thierärzte, Landwirthe und Rechtsgelehrte. Zweyte vermehrte Auflage. gr. 8. 14 gGr.

Klein, Ob. Medicinalrath von, Beyträge zur gerichtlichen Arzneywissenschaft. Mit einer lithographischen Abbildung. gr. 8. In Commission. 18 gGr. Rous, Dr. E. C. F., vermischte Gedichte. 8. Druckpap. 6 gGr. Schreibpap. 9 gGr.

Luciani Samosatensis somnium Anacharsis patriae encomium, illustra Aug. Pauly. 8 maj. 12 gGr.

Münch, Dr. J. G., neves christliches Predigtbuch zur häuslichen Erbauung. In zwey Bänden, gr. 8. 2 Rthlr. 8 gGr.

Nothstand, Deutschlands gegenwärtiger landwirthschaftlicher, seine Quellen und die abhelfenden Mittel dagegen, gr. 8. Geh. 6 gGr.

Orelli, C. von, über den Kampf des Rationalismus mit dem Supernaturalismus, eine Vorlefung, gehalten in der Profynode des Zürcher'schen Stadtkapitels. Neblt einer Vorrede und Zugabe verwandten Inhalts von Dr. E. G. Bengel, 8. Geh. 6 gGr.

Osiander's, Dr. Fr. Benj., weiland K. G. H. Hofraths und Professors, Handbuch der Entbipdungskunst. Dritter Band. Bearbeitet von Dr. Joh. Fr. Osiander, Prof. der Medicin.

### Auch unter dem Titel:

Die Anzeigen zur Hülfe bey unregelmäßigen und schweren Geburten. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gGr.

Pfaff, M. Karl, Handbuch der Weltkunde zum Gebrauche der Jugendiehrer und zur Belehrung für Gebildete jeden Standes. Dritter Theil. gr. 8. In Commission. 4 Rthlr. 6 gGr.

Poppe, Dr. J. H. M., Hofrath und Prof., neue und ausführliche Volksnaturlehre, dem jetzigen Standpunkte der Physik gemäß sowohl zum Selbstunterricht für nachdenkende Bürger, Landleute und andere Liehhaber, als auch zum Gebrauche in Schulen. Mit 12 Steintafeln. gr. 8. 2 Rthlr. 16 gGr.

— der technologische Reise- und Jugendfreund, oder populäre Fabrikenkunde sowohl für Reisende, welche Fabriken und andere technische Werkstätte besuchen, als auch für die Jugend und ihre Freunde. Dritter und letzter Band: Mit 14 Steintafeln. 8. Gebunden. Auf Druckpep. 2 Rthlr.

Auf Schreibpap. 2 Rthlr. 12 gGr.

— populärer Unterricht über Dampfmaschinen, über die Anwendung derselben zum Treiben anderer Maschinen, insbesondere auch über Dampsschiffe und Dampswagen; nebst einer Geschichte des ganzen Dampsmaschinenwesens. Zur Belehrung für Jedermann auf das fasslichste dargestellt. Mit 4 Steintafeln. 8. 18 gGr.

Racine, Britannicus, ein Trauerspiel. Metrisch verdeutscht von Prof. C. Ph. Conz. 8. 12 gGr.

Scheurlen, Dr. C., Grundrifs zu Vorlesungen über das katholische und protestantische Kirchenrecht. 8. Geh. 14 gGr.

Stephani, Dr. Heinrich (Kirchenrath und Ritter), das allgemeine kanonische Recht der protestantischen Kirche in Deutschland aus seinen echten Quellen zusammengestellt und erläutert. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gGr.

Thiers,

Thiers, A., Geschichte der französischen Staatsumwälzung. Uebersetzt von Prof. Dr R. Mohb. Erster bis

vierter Band. gr. 8. 4 Rthlr.

Taschenbuch für Tabacksraucher, oder das Wissenswürdigste von der Geschichte des Rauchens, der verschiedenen Sorten der Tabacke u. s. w. 12. Gehestet 7 gGr.

In Ernst Klein's Comptoir in Leipzig find im Jahre 1825 erschienen:

Deutsch-Lateinisches Lexicon, aus den römischen Klasfikern zusammengetragen und nach den besten neuern Hülfsmitteln bearbeitet von S. K. Krast. 2te stark verm. und umgearb. Ausl. 2Bde. 160 Bogen, größtes Lexiconformat. 6 Rthlr. Schreibpap. 8 Rthlr.

K. Preuss. Zolltarif für die Jahre 1825 bis 1827, Erhebungsrolle und alphabetisches Verzeichniss. 4. Geh. 12 gr. Schreibpap. 16 gr.

Erhebungsrolle der Abgaben bey Ein-, Durch- und Ausfuhr. 4. Geh. 6 gr. Schreibpap. 8 gr.

Vollständiges alphabet. Verzeichnis aller mit Ein- und Ausgangsabgaben belegter oder freybleibender Gegenstände. 4. Geh. 8 gr. Schreibpep. 10 gr.

K. Preuss. Zollgesetze und Zollordnung. Mit den Abänderungen von J. B. Hesse. 2to Ausg. von Ernst Klein. 4. Geh. 14 gr.

Nachträge zur Zollordnung. 4. Geh. 3 gr.

Handbuch der Geschichte von Altgriechenland. Auch als Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische bearbeitet von S. K. Kraft. 3te verb. Original-Ausg. gr. 8. 18 gr. Schreibpap. 1 Rthlr.

S. K. Kraft's deutsch – lateinisches Handwörterbuch. Zweckmäsig nach seinem größern vorzüglich für die Gymnasialbildung bearbeitet von ihm selbst und M. A. Forbiger. Lexiconsormat. 2 Rthlr. 18 gr. Schreippap. 3 Rthlr. 16 gr.

General Grafen von Segur's Geschichte Napoleons und der großen Armee im Jahre 1812. Historisch und literarisch beleuchtet mit Erläuterungen und Noten versehen von Alphons von Beauchamp. Aus dem Französ. von Georg Wolbrecht. gr. 8. Geh. 10 gr.

Praktisches Rechenbuch für Banquiers, Kausseute und Fabrikanten us. w. Zum Selbstunterricht der sich der Handlung widmenden Jugend; von Joh. Ludw. Elze. 218 Aust. 1ster Theil 1 Rthlr. 8 gr. — Pränumerationspreis für beide Theile 1 Rthlr. 18 gr.

Subscriptions - Anzeige

einer wohlfeilen Ausgabe von den Works of Offian und einer deutschen Uebersetzung derselben.

Welchem Gebildeten ist nicht der Name Offian bekannt, des kaledonischen Homers, dessen Dichtungen Größe und Erhabenheit durchströmen! Von diesen Dichtungen gedenke ich eine neue Auflage in

der Originalsprache zu machen, welche in der Jubilate-Messe d. J. erscheinen wird, da die früher in meinem Verlage erschienenen Works of Offian gänzlich vergriffen sind. Diese neue Ausgabe wird nicht nur die Anmerkungen meiner ältern Auslage, sondern auch die der neuern englischen Ausgaben enthalten; mithin was zur Erläuterung dieser Werke dient, den Vorzug vor den seither erschienenen Ausgaben behaupten; Druck und Format wird seyn, wie die angekündigte neue Ausgabe der Oeuvres de Florian bey Gerhard Fleischer in Leipzig. Um den Ankauf möglichst zu erleichtern, werde ich bis zur Okermesse dieses Jahres einen Subscriptions - Termin bestimmen å 2 Fl. — oder 1 Rthlr. 3 gGr. — der nachherige Ladenpreis wird wenigstens j höher seyn.

Da Walter Scott so häufig auf die hohen Dichtungen seines großen Landsmannes anspielt, da oft die Scenen seiner Geschichten mit denen der Ofstan'schen Dichtungen zusammentreffen, da die englische Literatur immer beliebter in Deutschland wird, so hoffe ich bey diesem Unternehmen auf reichliche Unterstützung

von dem gebildeten Publicum.

Erfreulich wird es denjenigen Verehrern Officar's feyn, welche der englischen Sprache nicht kundig find, wenn ich zugleich eine wohlfeile deutsche Uebersetzung von dessen Werken ankündige, um diesen Heroen in der Dichtkunst gleich den Walter Soett bewundern zu können.

Druck und Format von einer beliebten Taschenausgabe, der Subscriptions-Preis wie beym Original. Den Sammlern von 6 Exemplaren wird das 7te gratis gegeben.

Frankfurt a. M., den 2. Januar 1826.

P. H. Guilhauman.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Lehrbuch der Buchstaben-Rechenkunst, für höhere Lehranstalten und zum Selbstunterricht. Von J. P. Brewer. 1ster Theil. Düsseldorf, bey Schaub. 1 Rthlr. 4 gGr. oder 1 Rthlr. 5 Sgr. oder 2 Fl.

Eben so wie das Lehrbuch der Geometrie desselben Verfassers, zeichnet sich diese Schrift durch die so seltene Verbindung von Deutlichkeit und Gründlichkeit vor allen andern Werken der Art aus.

# III. Druckfehler-Anzeige.

In dem Programm, welches die Lebensläufe der am Jubelfeste der Bekehrung des heidnischen Pommerns von der hiesigen theologischen Facultät zu Doctoren promovirten Gelehrten enthält, find die Vornamen des Herrn OCR. Neander S. 30. also zu verbessern: Daniel Amadeus.

Greifswald.

Dr. Böckel.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

### Januar 1826.

### GRIECHISCHE LITERATUR.

Berlin, b. Reimer: Corpus Infcriptionum Graecarum Auctoritate Et Impensis Classis Historicae
Et Philologicae Academiae Litterarum Boruslicae.
Edidit Augustus Bocckhius, Academiae Socius.
Voluminis Primi Fasciculus Primus. Hoc Fasciculo continentur Pars I Tituli Antiquissima
Scripturae Forma Insigniores. Partis II Infcriptionum Atticarum Classis I Acta Senatus Et
Populi, Universitatum Et Collegiorum. Classis II
Tabulae Magistratuum Imprimis Quaestorum Et
Similium. — Ex Officina Academica. 1826.
292 S. gr. Fol.

Im Begriff, unfren Lefern über das erste Heft eines Werks Bericht zu erstatten, dessen Vorbereitung mehr als zwölf Jahre erfoderte, dessen Ausführung wahrscheinlich zehn Jahre erheischen wird, glauben wir das Bedürfniss selbst, dem durch eine neue Sammlung griechischer In - und Aufschriften ab-geholfen werden soll, und da, wenn ein volles Genüge geschehn soll, das Vermögen und die Kräfte eines Einzelnen nicht hinreichen würden, glauben wir auch das Verdienlt des gelehrten Vereins, der ein folches Unternehmen leitet, und der Regierung, welche die Kosten dazu hergiebt, als allgemein anerkannt, stillschweigend voraussetzen zu dürfen. Aber die Frage ist, ob nach der vorliegenden ersten Ausstellung, nach dem, was das Titelblatt über Plan und Anordnung verspricht, zu urtheilen, durch die vorliegende Sammlung griechischer Inschriften wohl allen Foderungen Genüge geleistet werden durfte, die man an ein solches Werk zu machen berechtigt ist. Diese Foderungen begreifen Vollständigkeit in der Sammlung, Zweckmässigkeit in der Anordnung, diplomatische Treue in der Darstellung jeder Urkunde, bey der Wiederherstellung des Lückenhaften, Verdorbenen und Unlesbaren eine den Gesetzen gesunder und geläuterter/Kritik entsprechende Behandlung, und endlich diejenige Auslegung, die Nichts, was der Erläuterung bedarf, übergeht, Nichts, was den Mitforschern allgemein be-kannt seyn muss, erklärt, die auf alle Ergebnisse aufmerklam macht, welche aus der zu erläuternden Urkunde für irgend einen Zweig der Alterthumswiffenschaft sich gewinnen lassen, und doch alles Fremdartige liegen läßt, was, wie vortresslich an sich, nur als gesch die Veller die beriffe für stellen mittel. Was zuerst die Vollständigkeit betrifft, so wird die Berliner Sammlung nicht nur alles, was in A. L. Z. 1826. Erster Band.

den früheren enthalten ist, umfassen, sondern auch alle einzeln in irgend einem Buche, namentlich in Reisebeschreibungen, Museen-Verzeichnissen u. s. w. herausgegebene, und eine große Anzahl bisher nicht bekannt gewesener begreifen; die unechten, die christlichen, die wichtigsten Aufschriften auf Gemmen, Siegeln, Vasen werden in besondren Abtheilungen geliefert werden. Was zweytens die Anordnung betrifft, so ist bey Sammlungen von Inschriften eine dreyfache Anordnung gedenkbar, entweder nach den Zeiten, oder nach den Gegenden, welchen die Urkunden angehören, oder nach den Gegenständen, auf welche sie sich beziehen, und eine jede dieser Methoden hat eigenthümliche Vorzüge, eigenthümliche Uebelstände. Aber die erste ist ganz unbrauchbar, da die Zeit einer Inschrift nur in sehr feltenen Fällen fich mit einiger Genauigkeit ausmitteln lässt; die letzte, bisher allgemein befolgte, Methode hat den großen Uebelstand, dass eine und dieselbe Inschrift oft auf sehr verschiedene Gegenstände zugleich bezogen werden kann, auch die Einthei-lungsgründe hier selten allgemeine Anerkemung fin-den, indem nach Verschiedenheit der Ansichten, Neigungen und Beschäftigungen, der eine diesen, ein ander jenen Gesichtspunkt hervorgehoben wünscht. Es ist daher gewiss sehr zu billigen, dass Hr. B. die zweyte, fichre, keinem Streite ausgesetzte, geographische Methode nach den Fundorten angenommen hat, indem diejenigen Inschriften, deren Fundort unbekannt oder unsicher ist, die Aufschriften auf Gemmen u. s. w. zum Schlus besonders zufammengestellt werden follen. Mit dieser geogra-phischen wird man die beiden andren Methoden, lo weit es thunlich ist, verbinden, und schon dieses erste Hest liesert den Beweis, dass, wo der Gegenstand es zuliess, auch jene Gesichts-punkte nicht unbeachtet blieben. Denn da es zu interessanten palaeographischen und selbst sprachlichen und geschichtlichen Ergebnissen führen muß, die durch das Alter ihrer Schriftzüge ausgezeichneten Denkmale mit einem Blicke übersehn zu können. fo liefert uns diess erste Heft zuerst die titulos antiquissima scripturae forma insigniores — S. 66, woran fich anhangsweise die unechten Fourmontschen reihen - S. 104, und von den zwölf Klassen, in welche die zahlreichen attischen Inschr. nach ihren Gegenständen getheilt werden (vgl. S. 105), die beiden ersten und den Anfang der dritten Klasse, nämlich Kl. I. Beschlüsse des Volks, Senats, der Stämme, Gaue, Thiasoi und andrer kleinerer Körperschaften - S. 174, woran wieder als Anhang ei-

nige anderswo nicht schicklich unterzubringende Dekrete geknüpft find - S. 176; darauf Kl. 2 die Amtsschriften der Behörden, insbesondre die Abrechnungen der Schatzmeister, wobey es dem V£ gelungen ift, mit Ausnahme der einzigen Etatsperiode von Ol. 90, 3 — 91, 2 uns von Ol. 86, 3 — 92, 2 die hintereinander folgenden Abrechnungen der Schatzmeister der Minerva auszumitteln; auf die Abrechnungen der verschiedenen attischen Schatzmeister — S. 252 folgen zwey Abrechnungen der attischen Amphiktyonen in Delos, ein bey der Revision des Tempels der Polias aufgenommenes Bau-Protokoll - S. 286, ein Demiopraten-Verzeichnis, Beschreibung mehrer auf Erbpacht ausgegebner Bergwerke u. ā. — S. 291. Die letzte Seite enthält den Anfang der *Tituli Militares*. Vielleicht wäre es vor-theilhafter gewesen, wenn die erste Klasse der attischen Inschriften nicht, wie geschehn ist, ohne weitere Abtheilung neben einander gestellt, sondern mehr das Verwandte an einander gereiht wäre, so dass besonders die Beschlüsse des Volks, besonders die des Senats, besonders die einer jeden kleineren Genossenschaft gegeben worden wären; indes ist dieser Uebelstand gewiss von sehr geringem Belange. -An diplomatischer Genauigkeit wird die Berliner Sammlung jede frühere bey Weitem übertreffen, man hat keine Kolten gescheuet, um von jeder Ur-kunde die zuverlässigste Abschrift zu erhalten, die Form der Buchstaben ist, wo es sich nur immer thun liefs, getreu wiedergegeben worden, und wenn vielleicht ein Palaeograph glauben sollte, dass von dieser 'oder jener Urkunde die zuverläßigere unter den vorhandenen Abschriften der Aufmerksamkeit des Herausg. entgangen sey, wenn von einer andren Urkunde künftig eine zuverlässigere Abschrift aufgefunden werden sollte, so werden billige Richter das Gegebene, als nach den vorhandenen Bedingungen möglichst Zuverlässige dankbar aufnehmen. Jede, auch blos oberstächliche, Vergleichung mit den Samm-lungen von Gruter, Reinesius, Chandler, Pococke wird felbst den Laien von den großen diplomatischen Vorzügen des Corp. Inscr. überzeugen. Neue Vergleichungen schon früher bekannter oder Mitthei-Jung noch unbekannter Inschr. verdankt der Vf. bis jetzt vorzüglich den Herren Bekker, K. O. Müller, H. J. Rose und Osann, einiges auch den Herren Creuzer, Everett, Noehden, Raoul-Rochette, Spie-ker u. a. — Die Schwierigkeiten, welche mit der kritischen Behandlung der Inschr. verbunden sind, die geistigen Eigenschaften, die zur Ueberwindung jener erfodert werden, haben wir schon früher betrachtet; wenn aber die Inschriften-Kritik eine der schwierigsten Aufgaben ist, so wird sie dadurch eine der anziehendsten, weil hier das Urtheil, wenn eine Urkunde nur einiger Maassen vollständig erhalten ist, selten so in dem ganzen Gebiete des bloss Möglichen und Wahrscheinlichen herumschwankt, seltner der Schein für die Wahrheit gilt, als bey der Behand-lung der Schriftsteller. Der Text, den uns Hr. B. giebt, ist vollkommen diplomatisch bewährt; wo in

verschiedenen Abschriften sich Abweichungen finden, da ist jedesmal die beste Lesart aufgenommen und die Abweichungen, sobald sie von einigem Belange schienen, find sorgfältig angeführt. Rec. hat trotz des forgfältigsten Studiums, das er auf das C. J. verwandt hat, kaum eine oder die andere Stelle gefunden, wo er mit der von Hn. B. getroffenen Wahl nicht hätte vollkommen einverstanden seyn mussen. Das Bauprotokoll N. 160, wovon neuerlich die Rede war, ist nach einem sorgfältigen Kupferhiche von Wilkins abgedruckt, während der frühere Herausgeber, Chandler, mit eben so großer Unwissenheit als Nachläsigkeit zu Werke gegangen war; die Abweichungen Chandler's haben natürlich nicht den allergeringsten kritischen Werth, und Hr. B. hat daher Recht daran gethan, sie zu übergehn. Um aber unsren Lesern dieselbe Ueberzeugung einzussessen, geben wir hier die übergangenen Varianten aus Chandler an.

V. 1. Chandl. BPOΣΥ : . v. 2 init. II; ibid. AΛΛΥLEΘΕΝ., wo feit Wilk. Αγρυλήθαν hat, niemand an Ayxulnger mehr denken wird; in fin. Tc. .v. 3.  $OELO\Sigma$ ; ibid.  $E\Pi APXO\Sigma$  v. 4 om. prim. E; ibid. in fin. A pro E. v. 5. ENEP. v. 6 HOLES. Col. I. v. 9 init. EALEIHONTAI. v. 10. AOETOZ für aderes dasselbe v. 22; 33; 80; 82. v. 13. MAXXALIAN. v. 19. ΔΟΝΙΔΙΔΝ. v. 20. om. postr. Σ. v. 24. HYOZ pro εψος. v. 27. om. extr. N. v. 31. om. extr. O. v. 33. om. extr. O. v. 38. A\(\Sigma\) pro \(AA\), v. 52. \(EA\)\(\Sigma\)
pro \(EAE\), v. 61. om. extr. OI. 63. \(AIPAEAOTO\)\(\Sigma\).
66. \(APAPAOTO\)\(\Sigma\), \(TO\)\(\Sigma\) pro \(AIO\)\(\Sigma\) pro \(AIO\)\(\Sigma\).
TH\(\Sigma\) reliqua obscurata. 82. \(KAINI\). 84. \(KAEI\) pro EAE. 85. LIÕOS OPOOIAIOS. 98. NOI pro LIOI; in fin. om. NA. Col. II, 26. NALASTAI. 39. HETÉPOI. 40. TEXMENLÉIAZ EPAAZIAZ. 41. om Eante EXS. 42. init. IS pro KAI. 53. A. IAIAB. 55. ΠΑLAΣΤΟ pro TETAPTO. 57. HOLEIAZ. 59...IOIONKAI. 78. in. AIE. 79. extr. om. IEPAOI. 91. init.  $\Sigma$  pro E. 93. OSTOIH.. PCYTPO. 95. TOITOMOITOITOOYEZO. 97. O pro O. - und wir fodern jeden auf, zu prüfen, ob auch nur eine dieser Varianten den geringsten Werth habe. N. 71, b, Z.5 fehlt die Variante: Chandl. om. T; was jedoch ohne Belang ist.

In der Ergänzung des Lückenhaften und Verftümmelten hat Hr. B. jenen seltnen Verein von Gelehrsamkeit und Scharssinn, von Besonnenheit und Kühnheit entwickelt, der auch seinen früheren Schriften allgemeine Anerkennung verschafft hat und ohne welchen es unmöglich ist, überzeugende Verbesserungen zu versuchen; die Gleichsörmigkeit, die man im Stile der alten Staatsschriften wahrnimmt, hat es Hn. B. möglich gemacht, an vielen Stellen der attischen Inschr., namentlich bey den Abrechnungen, ganze Zeilen mit einer Sicherheit zu ergänzen, die nur dem Laien Verwegenheit scheinen kann. Dagegen hat er das Gebiet der hellenischen Sprachenicht nach willkürlichen Regeln, wie sehr solche auch jetzt gepriesen werden mögen, verengen und nicht denselben zu Liebe das diplomatisch Bewährte

· ver-

verändern zu müssen geglaubt. Zwey Gesichtspunkte hat er vorzüglich im Auge gehabt, durch seine Verbesserungen weder die Concinnität in der Form der Inschr. zu zerstören, noch Fremdartiges in den Gedanken zu verbinden. Wenn eine oder die andre Ergänzung und Veränderung zweifelhaft scheinen kann - und Rec. wird mehrere weiter unten nennen, wie er bereits einige in seiner Analyse genannt hat, denen er nicht beystimmt, - so wird Hr. B. an billige Beurtheiler nicht vergebens die Worte seiner Yorrede gerichtet haben: Si quid humani passus hinc inde fuerim, non fugiet aequos judices, quam laboriofum susceperim opus, quam impedita titulorum magna ex parte valde mutilatorum tractatio sit, denique quam facile in rebus abstrusis et subtilibus labamur. Nur kleinliche Eitelkeit und neidische Selbstfucht wird sich ein über das ganze Werk absprechendes Urtheil erlauben, wenn es ihr gelingen follte, Einzelnes als unrichtig zu erhärten oder Befferes an dessen Stelle zu setzen. Unstreitige Ergänzungen hat Hr. B. gleich in den Text aufgenommen, aber durch Klammern von demfelben geschieden, so jedoch, dass wo jene vom Anfange der Zeile an angebracht werden, nur ein ] da steht, wo dieselben aufhören; wo sie aber bis an's Ende reichen, ein [ da steht, wo sie ansangen. Der dieser Einrichtung gemachte Tadel ist bereits in unfrer Analyse beleuchtet.

Ehe wir nun die letzte Foderung, welche sich auf die Erklärung bezieht, betrachten, wird es nothig seyn, die äussere Einrichtung des Werks zu schildern. Jeder Inschrift geht in kleinerer Schrift die Angabe alles Aeusserlichen voran, als des Denkmals, an welchem sie sich befindet, des Fundorts, der Bücher, in denen sie schon früher abgedruckt, ganz oder zum Theil er-läutert ist, wem der Vf. die verschiedenen Abschriffen verdankt, u. ä.; darauf folgt der Text, dann die Varianten, mit denen zugleich die Nachweisung der Schriftzuge verbunden wird. Vielleicht wären die Varianten verwöhnten Lesern bequemer ins Auge gefallen, wenn sie mit kleinerer Schrift als der Commentar gedruckt, mehr durch blofse Zeichen als durch Worte angegeben worden wären, nach Art der Bekkerschen (nicht der Griesbachschen) Varianten-Sammlungen, wodurch fich wohl einiger Raum hätte ersparen lassen. Jedoch hat vielleicht Hn. B. die Vorstellung, dass Zeichen zwischen die Inschrift ge-setzt, die Form der Inschr. selbst verändert, kleinere Schrift einen zu großen Aufwand von Schrift erfodert haben würde, von diesem Verfahren abgehalten. Zuletzt steht der Commentar; bey den größeren Inschriften wird der Text vor dem Commentare oder zu den einzelnen §§ desselben nochmals in Minuskeln wiederholt. Ueber den Werth dieser Erläuterungen und der vorangehenden palaeographischen Bemerkungen wird der Leser sich schon aus dem kurzen Auszuge ein Urtheil bilden können, den wir jetzt vorlegen. Kein Zweig der Alterthumswifsenschaft geht ganz leer aus. Die Theilnahme des Palaeographen wird durch die Bemerkung über die

Unsicherheit aller aus blossen palaeographischen Bestimmungen abgeleiteten Urtheile über das Alter einer Inschr., was der Vf. von allen griech. Inschriften mit Ausnahme der attischen behauptet, in Anspruch genommen; bey Verschiedenheit der Länder und Menschen beweist nach dem Vf. die Verschiedenheit der Buchstaben nicht für ein höheres oder geringeres Alter (Vieles kommt auch auf die Schuld der Abfchrift); von Z sey M die älteste Form, und doch werde jene in der Helminschrift des Hiero gefunden, die mittlere in einem Denkmale vor Ol. 80; die Form  $\Gamma$  neu bey den Atheniensern, sey alt bey andern Völkern. (S. 1.) Sodann gehört für den Palaeographen die Bemerkung über den orientalischen Charakter der Buchstaben auf der columna Naniana. was fich befonders im Jota zeigt, über NH, KH für O, X und daher KS für der alten Attiker XS ftatt des Simonideischen Z (S. 6.); ferner die Bemerkungen über die verschiedenen Formen des Z. C, u.f. w. (S. 85 fg.), des I, A, des L, I, A, des M und M, u. a., über die Anwendung der Simonideischen Buchstaben, den Gebrauch der βυστροφηδον-Schrift (1; 17), der movnoov-Schrift (44). Ihn und besonders den Sprachforscher interessiren die Bemerkungen über F vor einem P (S.28), vor Y z.B. in uFvro (S. 25), was nach dem Vf. etwas grob wie affte auszusprechen ist, über die Vorsetzung eines B vor manchen Wörtern bey Dorern und Aeolern (S. 4 fg.) tiber E auch in Ionischer Schrift für EI und HI und zwar befonders in den Fällen, wo aus den Dialekten schon hervorgeht, dass das a fast wie e gelautet hat, (S. 17; 40; 48; 258), über O für OY, fogar für die Negation (43) und zwar selbst in Denkmälern nach Ol. 100, während in ovros fich der Diphthong schonvor Euclid findet, über die Verwandlung des I und Y (93), über die Auslassung des spirit. asp. in attischen Inschriften sowohl vor als nach Euclid (S. 116; 137; 225), die Vermeidung desselben bey den Aeolern, namentlich bey den Eleern (S. 28) und die Anwendung desselben in der Mitte der Wörter (43 fg.); über  $\Sigma\Sigma$  vor T, K, X, wo es nach dem Vf. wie Jch gelautet hat (ebend.), über die Schreibung Inouedor für Inn. die ein hohes Alterthum verräth, (4), Mooxóvyaog und Mooxorv. u. ä. (S. 18); auerges, ovruagla, Olvrπίω (7; 20) εἰστήλην für εἰςστ. (188), ἐστήλη, ες Σιδῶνι, ἐς Σάμω für ἐν σ., ἐν Σ, (126; 133; 222) λχ Σάμου für ἐκ Σ (222); über die verschiedene Ausbildung des aeolischen Dialekts in Elis und Arkadien, in Böotien und Thessalien, in Lesbos und Kleinasien (27), über den achaeischen und ionischen Dialekt (74). Mit Recht erklärt der Vf. die Achaeer für Aeoler; vor dem Eindringen der Dorer mit den Herakliden in den Peloponnes herrschte der aeolische Dialekt allgemein im Peloponnes, mit Ausnahme von Aegialia, was die Ioner inne hatten, bis sie von den Achaeern verdrängt nach Attika und dann nach Kleinatien zogen; erst hier hat der ionische Dialekt die Weichheit und das Zerfließen angenommen, was in Aegialia und in Attika noch nicht sein Charakter war., Rec. erlaubt

sich nur die Bemerkung, dass die achaeischen Aeoler doch mehr als alle andren Aeoler den Ionern nahe Ganden; darauf weisen die Verfassung und Institute der Achaeer in Großgriechenland und im Peloponnes, die den Ionischen sehr nahe verwandt sind, darauf weist auch die hellenische Sage hin, die Achaeus und Ion zu Brüdern und Söhnen des Xuthus macht, und so mag Paul. II, 37, 3 doch nicht so ganz Unrecht haben, wenn er fagt, dals die Argiver vor der Rückkehr der Herakliden την αυτην ηφίεσαν Αθηναίοις φωνήν. Denn wir dürfen ja wohl voraussetzen, dass erst durch die Nachbarschaft der Dorer die Sprache der Achaeer sich mehr der dorischen genähert habe, so wie sie bey der frühern Nachbarschaft der Ioner ins Ionische hinüberstreifte. - Mit Dank wird ferner der Sprachtorscher die Bemerkungen über die Form Kleigerne neben Κλεογένης (268) erkennen, über den Artikel vor Nom. propr. (73; 82), über die heteroklitische Form ταμίασιν in vor-Euklideischen Inschr. (199), über τούτοιν für ταύταιν (189), μελεδαίνειν c. Acc. (20) δέχεσθαί τινι für παρά τινος (7), über den Unterschied zwischen άμφισβητεῖν τινος und περί τινος (114), zwifchen πρὸς τῷ Κεκροπίω und π. τοῦ Κεκροπίου (289), über evody für evoeder (133), was nicht weniger fehlerhaft und kanzleymälsig war, als unser "kraft tragenden Amtes," "mein unterhabendes Regiment;" über die Formeln Θεὸς Τύχα, oder Θεὸς Τύχαν u. ä. (10); jedoch möchte Rec. in der erstern lieber Geòs als Vocativ fassen Θεός, Τύχα sc. παρείη; der Vf. erklärt Θεὸς [sc. καὶ] τύχα [sc. παρείεν]. Der Lexikograph wird die Erklärung von ἄγαλμα (p. 7), von άβλαβής (113) ἀνομολόγημα und ἀνομολογεῖσθαι "Geld durch Anweisung oder Assignation zahlen" (222) draσάττειν und άνασάξιμος (289), von επί - ύπό - στατον und έποχοητήριον (20), von εὐχαριστεῖν (52), von στέφανος Φαλλοῦ χρυσοῦς (242), von πινάχια Schuldverschrei-bung und γραμματεῖα Rechnungs - oder Hausbücher, von πένταθλος παῖς (52), von μύκης (134) u. a. mit Dank hinnehmen. Dem Kritiker wird die mit ausgezeichnetem Glücke an den unechten Fourmont-schen, an der leukadischen Inschr. des Petrizzopulo geübte höhere Kritik, so wie eine Reihe schlagender und unleugbarer Emendationen in allen Inschr. und einer guten Anzahl alter Schriftsteller einen seltenen Genuss gewähren. Wer am Staatsleben der Athener Interesse sindet, wird die Bemerkungen über das geographische Verhältnis der Demen zu den Phylen (290), über gentilitische und demotische τριακάδες (139 fq.), über die dyogal der Phylen (125) und Demen, u. über die liegen der Demen und Geschlechter dankbar aufnehmen; er wird sich freuen, einen neuen, wenn auch nicht gerade wohlldingenden, Demosnamen Κύπρος (216), desgleichen einen Demos Έλος (188) kennen zu lernen; andre Demen, die bisher noch gar keinem, oder nicht dem rechten Stamme zugewiesen waren, wird er nun ihrem bestimmten Stamme zuweisen können, z. B. dass Ayzolf und Iotlana oder Boriana zur Aegeis (157; 215), Kodunidan zur Oeneis (238), Kolovos früher zur Antiochis, später zur Aegeis (158), Magadwr zur Aeantis, Melity

zur Cecropis (124), Mudbiraus und Organies zur Acgeis (157), Pauvove späterhin nicht mehr zur Aeantis (170), Zovviov später zur Attalis gehören; von andren wird er bisher ungekannte oder angezweifelte Formen kennen lernen, a. B. Αγκυλειές, Αλωπεκειύς (213), Έλευσείνιος (160), Ἐρφόης (159), Θυμαιτάδαι (224; 226 etc.), Κηφεισιεῖς (159), Ασματρεύς und Λαμπτεύς, an deren letztere aber Rec. nicht glauben kann (140; 171; 184), Aevxovoeds (151), Heigaeis ne-ben Heigaeis u. ā. (140), Teirgagios (157), Einagieds (159) u. f. w. Interessant wird ihm die Notiz seyn, dass unter den zwölf Städten des Cecrops neben der sogenannten Tetrapolis noch eine zweyte Tetrapolis oder Tetrakomon, Namens Phalerus, und eine Tripolis Enuxgía sich befindet und dass die späteren Demen manche Opfer aus dem religiösen Verbande beybehielten, in dem sie zu jenen Städten früher gestanden hatten (122 ff.); eben so die Bemerkungen über den Platz, den die Stämme Demetrias und Antigonis einnahmen; über die Zeit, in welcher, und die Veranlassung, aus welcher die Ptolemass und Attalis eingeführt wurden, worauf wir weiter unten noch zurückkommen; dass jeder Demos mehre, mindestens zwey, Schatzmeister (121), einen eignen Gegenschreiber (138) und einen von den Ober-Rechnungsbeamten des Staats verschiedenen Euthynos vielleicht mit einigen Beysitzern hatte, bey denen (nicht bey der Staatsbehörde) die Gaubeamten Rechenschaft ablegen mussten (S. 128); dass die Gelder des Gaues in einer ειβωτός aufbewahrt wurden (ebend.); ferner dass die Veränderung, die in Beziehung auf das Stimmenlassen (ennyngeleur) in der Volksverlammlung eintrat, wornach es nicht mehr wie früher vom Epistates proedrorum tribulium, sondern vom Epistates proedrorum non tribulium besorgt wurde, nicht vor Ol. 108, 2 und nicht nach Ol. 111, fondern zwischen Ol. 109-111 zu setzen sey (130); dass in Staatsschriften nach Euclid die Proedri non tribules, mit Ausnahme ihres jedesmal voranstehenden Epistates, nach der ein für allemal bestehenden Ordnung der Stämme und nicht nach der für jedes Jahr durchs Loos fesigesetzten Prytanieenordnung aufgeführt werden; dals dasselbe für alle aus zehn Mitgliedern besiehende Magitiraturen, namentlich auch für die Schatzmeister der Göttin gelte (153), indem das Präsidium, die novrareia, bey diesen Behörden vor Euclid nach der für jedes Jahr festgesetzten Prytanieenordnung, nach Euclid nach der ein für alle Mal bestehenden Tribus - Ordnung gewechselt habe; vor Euclid könne man also aus dem Demos - Namen des ersten Präsidenten den Stamm erkennen, der in dem Jahre, auf welches sich die Urkunde bezieht, die erste Prytanie hatte (234); dass der Prytanieen - Schreiber, so wie der Schreiber des Raths und Volks, nie zu dem Stamme, welcher die Prytanie batte, sondern immer zu einem andern gehörte, indem er eine Art Coutrolle über den vorsitzenden Stamm ausüben sollte, während der durch Cheirotonie ernannte Schreiber reiv βουλευτών- ſ. τῆς βουλῆς immer aus der Mitte der συλ. nourus. vom Senate ernannt wurde, daher jene beiden

nie unter den Prytanen, sondern immer unter den adolroic, dieser stets unter den Prytanen aufgeführt werde (120); dass diese drey Staatsschreiber und Senatoren waren, und sehr wohl von den eigentlichen Schreibern, z. B. bey den Behörden, unterschieden werden müsten, die in Athen wie in Rom aus der niedrigsten Klasse der Bürger genommen, oft auch öffentliche Sklaven waren (ebend.); dass da in keinem ältern Monumente der Name "Prytanieen-Schreiber" vorkomme, sondern das Geschäft desselben, Dekrete auf Stein oder Erz eingraben zu lassen u. s. w., dem Schreiber des Raths und Volks eingeräumt werde, wohl erst nach Euklid der erste Name an die Stelle des letztern getreten sey, beide nicht zugleich neben einander bestanden hätten (148); dass die bev außerordentlichen Gelegenheiten, zum Aufzeichnen zu confiscirender Güter, ernannten ovlloγεῖς fehr wohl mit den συλλογεῖς τοῦ δήμου identisch seyn können, die, wie aus einigen Inschr. hervorgeht, gewisse Opfer und Volks-Schmause zu besorgen hatten, indent confiscirtes Gut sehr häufig zu solchen nichtswürdigen Zwecken verwandt wurde (S. 138). Eben so werden die Bemerkungen über die Dauer der Prytanieen in Schaltjahren (S. 143 fg. S. 226), über die Verwaltung der Tribute der Bundesgenossen und das in dieser Hinsicht zu beobachtende Rechtsverfahren (113), über den attischen Cleruchen-Staat in Salamis (150 fg.), über die an attische Cleruchen gegebene Diobelie (227), über die Einrichtung der von den attischen Schatzmeistern angefertigten Abrechnungen (176 fgg.), über die Sorge der Athenienfer für die Erhaltung der Oelbäume (184), über die fogenannten ψενδεπώνυμοι, über die Hermes – Säulen des Hipparch u. a., als mit Scharffinn und Gelehrfamkeit aus dunklen Spuren gewonnene und doch znverläffige Ergebnisse von dem Forscher der Staats-Alterthumer dankbar anerkannt werden. Der alten Kunftgeschichte bietet die treffliche Behandlung des Bau-Protokolls (n. 160), die Bemerkung über die ziem-lich späte Bildnerey in Marmor und die gleichfalls erst spät aufgekommene Ehrenbezeigung der Statue (S. 18 fg.), über die gestreiften Säulen (S. 7), über den Bildhauer Colotes aus Paros (S. 40 fg.), über die thebanischen Bildhauer Hypatodorus und Aristogiton. aus Ol. 102 (S. 42), über die drey Bildhauer Namens Aristocles aus Cydonia, Sicyon und Attica (39), über die Rechte der Nachkommen des Phidias und Aristocles in Athen und Olympia (287) erwünschte Bereicherung dar. Wer fich für den Cult der Hellenen intereffirt, wird die Bemerkungen über die Eleufinische exexuolu (108 fg.), über den Zusammenhang der großen und kleinen Panathenaeen, über den Cerealischen Charakter des Triopischen Cultus (45) mit Interesse lesen. Und so könnten wir ohne große: Mülie vielerley Bereicherungen nachweisen, welche der Geschichtsforscher überhaupt, der Literar-Historiker insbesondere, noch aus dem vorliegenden Commentare schöpfen könnte. Indess glauben wir, schon diese kleine Probe von dem, was als baarer Gewinn für die Wissenschaft aus dem ersten

Hefte dieles etwa auf neun Hefte und drey Bande berechneten Werks hervorgeht, wird jeden, dem diele Studien nicht fern liegen, zur aufmerklamen Lefung einladen. Wir halten es nunmehr, um unser Urtheil im Einzelnen noch mehr zu belegen und die Parteylofigkeit unfers Verfahrens zu erhärten, für, unfre Pflicht, einige bedeutende Partieen des Werks genauer durchzugehn, und einige Punkte, in welchen wir dem Vf. nicht beytreten zu dürfen glauben, dem Publikum und vorzüglich dem Vf. selbst zur Prüfung vorzulegen, überzeugt, dass diese Bemer-kungen bey keinem Leser die reine Freude am Gelingen eines Werks trüben werden, das alle wahren Freunde der Wissenschaft auch außerhalb Deutschland mit den besten Vorbedeutungen begrüßen. Uebergehn aber werden wir Alles, worauf wir bereits in der Analyse der Hermannschen Recens. (A. L. Z. Dec. 1825. Nr. 295 - 297) aufmerksam gemacht ha-

Wir wenden uns daher gleich zu N. 8, der fogenannten Columna Naniana, oder der Melischen Inschr. auf einer columna striata; obgleich der Vf. hier Vorgänger, und zwar nicht wenige, hatte, so kann man doch sagen, dass erst durch ihn ein wahres und volles Verständnis erreicht ist; er beweist er-stens, dass man nicht den geringsten Grund habe, an der Echtheit der Inschr. zu zweiseln und dass sie wahrscheinlich in die Zeit des Solon oder des Pisistratus gehöre, eine Vermuthung, bey der man fich weit eher beruhigen kann, als bey der lächerlichen Behauptung des Perelli, dass sie in die Zeit des trojanischen Krieges falle. Die ganze Erklärung des Hn. B. ist, bis auf das Wort yooqur; unstreitig, und wenn beym letztern, welches durch youque, incidere, erklärt und auf das Streifen der Säule bezogen wird, einiger Zweifel zurückbleibt, so ist es doch immer noch das beste von allem bisher Vorgebrachten; demnach ist es die gestreifte Säule, und wahrscheinlich nichts weiter, was der Bildner Ecphantus dem Apoll geweiht hat.

N. 4 in der Nähe des Bruttischen Petilia gefunden und bisher fast allgemein falsch verstanden, hat Hr. B. trefflich erklärt, ohne dass es dazu der geringsten Aenderung bedurfte; denn was man früher für eine tellera holpitalis gehalten hat, ist nunmehr von Hn. B. als testamentarische Schenkungsurkunde anerkannt worden, und die, mit Ausnahme der vielleicht italischen Interpunction (.) nach jedem Worte, ganz reine, griechische vor-Simonideische Schrift berechtigt, die Urkunde zwischen Ol. 40-60 zu setzen. Bey der Abfassung dieser Urkunde sind einige Magistratspersonen, ein Damiurgus und fünf Proxeni zugezogen worden; denn der Vf. zeigt, dals wir bey den letztern nicht an die gewöhnlichen Proxeni zu denken haben, wie sie sich überall in Griechenland statt unsrer Handels-Consuln fanden, sondern an eine Behörde, wie wir sie dieses Namens nur in Sparta kennen; eben fo hat der Vf. treffend erwiefen, dass Damiurgus ein allgemein dorisch - peloponnesicher, aber auch delphischer und thessalischer

Name für eine obrigkeitliche Behörde fey. Das Hinzutreten einer oder mehrererBehörden bey Abfassung eines Testaments hat nichts Auffallendes, da ja selbst die Grammatiker Δόσις erklären, δταν τις τὰ αύτοδ διδώ τινι διά των άρχύντων., und gerade in dorisch-aeolischen Staaten werden wir jeues Hinzutreten um so eher erwarten dürfen, da wahrscheinlich dort die in Griechenland überhaupt in den älteren Zeiten beschränkte Testir-Freyheit noch mehr beschränkt war, indem wohl wenigstens der eigentlithe xlipos im olxos fo lange als möglich erhalten bleiben musste. Jedoch glaubt Ref., dass nicht bloss, wenn gar kein Intestat-Erbe, sondern schon, wenn keine Kinder vorhanden waren, der Erblasser frey Testiren durfte, ja man möchte gegen Müller Dor. 2, 197 behaupten, dass in Sparta schon vor dem Ge-fetze des Epitadeus, was völlige Testir-Freyheit einführte, der Vater seine Erbtochter ohne Einwilligung der άγχιστεῖς an jeden ihm beliebigen ἄκληρος hinterlassen durfte; wenigstens gilt diels für Athen, wo nur feststeht, dass der Vater einer Erbtochter übes fein Vermögen nicht άνευ ταύτης, sondern μετά ταίτης zu jedermanns Gunften verfügen kann. Warum aber gerade die Proxeni hier zugezogen wurden, das wird fich eben fo schwer ausmitteln lassen, als warum einmal in Athen einer der Aftynomen zur Aufhebung eines Testaments herbeygerufen wurde; wenigstens scheint uns die vom Vf. gegebene Vermuthung nicht natürlich genug. Ist aber das testirende Individuum Saotis ein Mann oder eine Frau? Der Vf. erklärt sich für das letztere, Rec. dagegen sindet es selbst von dorischen Staaten, die den Frauen bekanntlich hohere Achtung als die tonischen erwielen, doch unwahrscheinlich, das sie den Frauen testamenti factio eingeräumt hätten, welche fie in Rom wohl zu Cicero's Zeiten, wenn sie sui juris waren, aber schwerlich in den ältesten Zeiten des römischen Freystaats oder Griechenlands gehabt haben.

Dass N.6, die Aufschrift auf einem Weihgeschenke Πολυκοάτης ἀνέθηκε, auf den berühmten Samischen Tyrannen zu beziehen sey, ist wenigstens nicht un-

wahrscheinlich.

Bey der Sigeischen Inschr. N. 8 hatte der Vf. Vorgänger wie Chiehull und Bentley; dennoch wird man lehr viele Punkte finden, die erst durch ihn zur Entscheidung gebracht find. Dass er die obere lnschr. für Ionisch, die untere für Attisch erkannte, ist allerdings sehr leicht; die Hypothese, die er über die Wiederholung ziemlich derfelben Gedanken in verschiedener Schrift und verschiedenem Dialecte aufstellt, ist allerdings unsicher, wiewohl sie wenigstens besser als die Hermannsche die kunstlose Ungenauigkeit der Schrift in dem obern Theile erklärt, zu geichweigen, dass es bey der letztern ganz unerklärt bleibt, warum, da Platz genug übrig war, nicht oben alles wiederholt wurde, was unten steht. Aber von der höchsten Wichtigkeit ist die hier geführte. Untersuchung über das Alter dieser Inschr., die man gemeinhin in Solons Zeit gesetzt hat, während sie nach unserm Vf. etwa in die alexandrinische gehört.

Die Grunde find schlagend. 1) Beweist die foooreogidor-Schrift und die Abwesenheit der Simonideischen Buchstaben nichtsfür ein höheres Alter, da dergleichen Antiquitäten auch auf andern Mommenten aus bloiser Affectation angewandt wurden; und de auch dis obere Inschrift, in welchet die ionischen Buchstaben vorkommen, gleichfalls fororoog.. geschrieben ist, seit der Einführung dieser Buchsteben aber gewis diese Schrift nicht mehr in gewöhrlichem Gebrauchs war, so geht, welches Urtheil man sich auch über die Abfassung beider Theile bilde, wenigstens für den obern Theil Affectation herver; hierauf wurde es auch immer hinauslaufen, wenn einer auch sagen wollte, dass der Concinnität der Form wegen im obern Theile dieselbe Schreibart als im untern angewandt sev. 2) Die Worte Carodicer tiul und die oben in der Mitte des Steins eingehauene breite Oeffnung boweisen, dass die Inschr. zu einer Buste des Phanodieus, und die Worte tar de zi núgyw, petebulver pe, & Σιγεής zeigen, dass he zu einer öffentich aufgestellten Marmorbuste gehört hat; eine solche aber hat in alten Zeiten weder von den Sigeern (die überdiess schon durch die zuletzt citirten Worte-ausgeschlossen werden), noch vom Phanodicus aufgestellt werden können; jenes nicht, weil in jenen frühen Zeiten, wo Athen kaum für die ausgezeichnetsten Staatsdienste die Ehre der Statue zuerkannte, wohl fchwerlich in Sigeum für so winzige Gaben, als die des Phanod. waren, eine folche Ehre bewilligt wurde; dieses nicht, weil die Buste bey Lebzeiten des Phanodic aufgestellt seyn muss, und bey seinen Lebzeiten seine eigne Buste öffentlich aufzustellen, hätte in jenen alten Zeiten für unerträglichen Uebermuth gegolten, da damals selbst den verdientesten Männern, wie dem Themistocles, Pericles und Phidias, aus einem kaum ähnlichen Verluche ein schwerer Vorwurf gemacht wurde. 3) Da zu Solons Zeiten die Bildnerev in Marmor kaum angefangen hatte, so hätten Haesopus und seine Bruder, die nach der Inschrift diese Marmorbüste gemacht haben, und die der Vf. mit Recht für Künitler aus Proconnesus erklärt, was einen vortrefflichen; zu vielen Werken in der Nachbarschaft gebrauchten, weisen Marmor hatte, diese Künstler also hätten, wenn das Werk jener alten Zeit angehörte, wie die Daedali und Smiles in der Kunftgelchichte allgemein genannt werden musten, aber niemand weiß von ihnen, so wenig als vom Phanod., wiewohl auch dieser, wenn für ihn ein so frühes Kunstwerk gemacht worden wäre, ein berühmter Mann hätte seyn oder werden müssen. 4) Die Simplicität des Ausdrucks ist mehr scheinbar als wirklich und darum mitunter lächerlich, wie z.B. der Uebergang vom Bilde auf den Phanod. selbst.

5) Die vielen Versehen des Steinmetzers lassen sich fast nur dann erklären, wenn wir voraussetzen, dass die angewandte Schriftart zu seiner Zeit ganz außer Gebrauch war, so wie die vorigen Gründe uns nöthigen, das Monument in eine Zeit herabzurücken, als bey großem Verfall der alten Sitten lächerliche Eitelkeit die Gemüther der Hellenen ergriffen und

sie veraulaist haite, die öffentlichen Plätze mit Priwat - Bildnissen anzufüllen. Denn in den alten Zeiten von Hellas waren die Belohnungen felten und klein, aber die Verdienste häufig und groß: die spätere Zeit hat das Gegentheil gesehn. — Z. 2 v. o. zweifelt Rec., dals τοθομοχράτεος zu lesen sey, da hier kein q nach der hier vorkommenden Form, sondern ein I zu seyn scheint, daher Rec. lieber voraussetzen mochte, dass das P durch die Nachläsigkeit des Steinmetzers ausgefallen und τοῦ Έρμοχράτεος zu lefen sey, indem die Aspiration auf dem obern Theile ganz ausgeschlossen ist; derselben Nachlässigkeit Ichreibt Rec. auch die Form Zvxeevouv zu, denn eine wirkliche provinzielle Form der Art scheint unglaublich. Die Erklärungen des Hn. B. find vollkommen erschöpfend, nur das κάγω έδωκα, was voraussetzen läst, dass entweder noch andere geschenkt haben, von denen aber in der Inschr. selbst nichts gemeldet wird, oder dass, wenn xuyw mit "und ich" zu übersetzen, auf ich ein gewisser Nachdruck liege, was in beiden Fällen matt ist, hat keine Erläuterung erhalten, die es bedarf.

N. 10 die Naxische Inschr. auf Delos gehörte, wie der Vf. nach dem Vorgange anderer erkannt hat, zu der großen Naxischen Statue, die bey einem Windstosse durch den von den attischen Feldherrn Nicias geweihten ehernen Palmbaum umgeworfen wurde, die obere Inschr. scheine daher vor Ol. 90, 3, die untere nach der Wiederherstellung des Monuments durch die Naxier verfast zu seyn. In der Erläuterung folgt der Vf. Bentley, indem er die Unwahr-scheinlichkeit aller andren Ansichten erweist, und die jener entgegenstehenden Schwierigkeiten vollkommen beseitigt. Zweifeln kann man nur über das a Fυτοῦ, was nach dem Vf. afftu zu sprechen ist; denn es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Ioner zu einer Zeit, wo fich die Weiche und Zartheit ihres Dialects schon vollkommen entfaltet hatte, solche grobe Laute ertragen konnten.

N. 11. Den Anfang erklärt Schoemann richtig nicht für Aufschrift, sondern übersetzt ihn: Das ist der Vertrag zwischen den Eleern und Hergeern, was auch Rec. gethan hatte, ehe er durch Hn. Hermann verführt einen Titel annahm, an den er früher nicht gedacht hatte. Dennoch bleibt es wahr, dass Titel auch im Griechischen zuweilen, wiewohl seltner, den Ar-

tikel bey fich haben.

N. 12. Treffend zeigt der Vf., dals diese Inschr. zu einer der Hermen gehöre, die der Pilistratide Hipparch auf der Mitte des Wegs von der Stadt, und zwar vom Altare der XII Götter auf dem Alten Markte, nach den verschiedenen Demen aufgestellt und mit moralischen Denksprüchen von seiner eignen

Erfindung geschmückt hatte.
N. 16. Da Hr. v. Bröndsted (Amalth. 8, 64)
die, von Hn. B. nachgewiesene, Verschiedenheit.diefes von Hiero aus cumanischer Beute dem olympischen Gotte dargebrachten Weingeschenks von dem durch den Sohn dieles Hiero wegen der olympischen Siege seines Vaters dargebrachten, durch Onatas te Helm spolium sicticium ware; diele Behauptung

verfertigten Anathema anerkennt, so'ist es nicht nöthig, noch einige Behauptungen des Ha. v. B. zu beleuchten, wie z. B. dass eben so gut wie anadeira auch yaoloaodas supplirt werden könne, was wohl nicht sprachgemäss ist; übrigens ist wohl Hn. B's Meinung ganz und gar nicht, dass man zu Tubbard grammatisch zgárn suppliren folle, wogegen Hr. v. B. azoo-Olvia, λάφυρα erganzen zu müssen glaubt; denn grammatisch fehlt gar Nichts als etwa, wenn man will, ἀναθήματα; fondern Hr. B. hat, wie Rec. glaubt, nur fagen wollen, dass auch die beiden andren, an demfelben Orte gefundenen Hehne eben so gut, wie der, auf welchem die Inschrift steht, zu dem Weihgeschenke des Hieron gehört haben. Der Fehler in der Hermannschen Erklärung aber ist nicht bloss grammatischer Art, indem Hr. H. eine unerhörte Apokope Tugar für Tugarar annimmt, sondern auch historischer Art, indem den Tyrrhenern als Beute abgenommene Helme bey Hn. H. zu Helmen aus etrufcischem Erze werden.

N. 23. Die Erwähnung des Künstlers Aristocles auf diesem Monumente veranlasst den Vf., über Ariftocles aus Cydonia, dessen Zeit mit Recht auf Ol. 70 bis 75 festgestellt wird (wie wohl Ref. anderswo zeigen wird, das die Bentleyschen Ansichten über Anaxilas von Rhegium nicht, so ganz ausgemacht find), über Aristocles aus Sicyon und über die attische Künstler-Familie zu sprechen, in der die Namen Aristocles und Cleoetas abwechfeln; mit Recht erklärt der Vf. den Aristocles auf unsrem Monumente für den Athennienser. Mit dieser ganzen Darstellung ist Ref. einver-standen, aber dass Cleoetas Zeitgenosse und Gehülfe

des Phidias gewesen, ist nicht erwiesen,

N. 24. Die Verbesterung Τώ Παρίω ποίημα Κ[ολώral muss so lange für unstreitig gehalten werden, bis ein andrer parischer Bildner sich auffinden lässt, delsen Name mit Kanfangt, und der nach Zeit und Verhältnissen hierher passt. Dagegen ist es vas perpun gewiss micht richtig, so wie es fehr zweifelhaft bleibt, dass der Colotas des Pausanias und der des Plinius identisch find.

N. 25, trefflich behandelt, bietet der Künstlergeschichte einige Bereicherung dar; dass aber Aristogiton des Hypatodorus Sohn gewelen, wird damit, dals aus der Familie des letztern Ichon der Name Aristides

bekannt ist, nicht erwiesen.

N. 26. Bey der Behandlung diefer, durch affectirte Alterthümlichkeit der Schriftzuge ausgezeichneten, Inschr. des Herodes Atticus hat der Vf. trotz der vielen bedeutenden Vorgänger doch das Verdienst, neben mehreren interessanten palaeographischen und Sprachbemerkungen das Verständnis der Inschr. durch den Beweis, dass auf jeder der beiden Seiten die kleinere Inschr. der größern vorangesetzt werden musse, erleichtert zu haben. Ueber den cerealischen Charakter der facra Triopia vgl. Müll. Dor. 1, 400.

N. 29. Die Verbesterung TAPIEIFOI ist zwar zweiselhaft, aber kommt doch der Wahrheit sehr nahe. Hr. Welker fagt, dass dieser von den Argivern geweih-

beruht auf der Voraussetzung, dass der Helm, dessen Aufschrift etwa in Ol. 60 gehört, grade auf den Sieg der Argiver über die Korinther sich beziehe, den jene als Verbündete der Megarer einige Zeit vor dem Anfange der Olympiadenrechnung errungen hatten, was eine petitio principii ist. Aber eben so unwahrscheinlich ift Hn. B's Vermuthung, dass dieser Helm im Thesauros der Megarer in Olympia aufgestellt war; denn da der Thesauros die Ausschrift hatte, τοὺς Μεγαφέας ἀπὸ Kooir Hav dradeivai, so wurde wohl Paul. VI, 19.9 fchwerlich bloss fagen lévortai de xai Apyeioi metaσχεῖτ πρὸς τοὺς Κορινθίους Μεγαρεῦσι τοῦ ἔργου, wenn auch von Argivern ein Anathema fich in diesem Schatze befunden hätte. Bey dieser Stelle des Paul. muss noch ein Irrthum dieles Schriftstellers berichtigt werden; denn dass es ein falscher Schlus ist, wenn er die Anathemata in jenem Schatze für sehr alt er-klärt, weil sie der Ausschrift nach vom Lacedaemoner Dontas verfertigt find, hat Hr. B. gezeigt, indem die Lehrer des Dontas, nämlich Dipoenus und Scyllis, gar nicht so alt sind, als Paus. annimmt; aber man muss noch weiter gehn, und die ganze Vermuthung des Paul., dafs der Sieg, aus welchem der Aufschrift gemäss der von ihm selbst als neu anerkannte Schatz der Megarer aufgeführt ist, in jene alte Zeit falle, um so mehr verwerfen, als es hochst unwahrscheinlich ist, dass mehre Jahrhunderte nach einem Siege noch aus der dabey erworbenen Beute ein Schatz errichtet worden ware. Worauf stützt sich aber des Paus. Vermuthung? Gewiss wohl nur darauf, das ihm kein anderer Sieg der Megarer über die Korinther bekannt war, an den sich mit einiger Wahrscheinlichkeit denken lasse, als der, durch welchen Megara von der übermüthigen Herrschaft Korinths und den heleidigenden Zumuthungen der Bacchiaden sich befreyt hatte, nachdem es die mit Aids Koon Dos vergeblich drohenden Gesandten mit Schimpf entlassen hatte (Schol. Pind. N. VII, 155; Aristoph. Ran. 442; Paroemiogr. f. v.), und diese Begebenheit muss etwa 200 J. nach der Rückkehr der Herakliden fallen, und ihr konnte Argos aus dem natürlichen Interesse, Korinth durch Unterstützung der korinthischen Ko-lonie Megara zu schwächen, Antheil haben. Aber ist es nicht wahrscheinlich, dass es auch weit später noch zwischen Megara und dem benachbarten Korinth Reibungen gegeben hat, die auch wohl einen Sieg des ersteren herbeyführten, wenn gleich die Geschickte desselben nicht gedenkt?

N. 33. An einer alt – attischen Form Annelov zweiselt Rec; dieser weichliche Ionismus ist erst in Kleinasien ausgekommen; eher möchte man annehmen, dass in AOENEON das E ausgefallen und Annenser zu lesen sey. S. Gerhard im Kunstblatt. 1826.

1. Aug. S. 241. sq.

N. 34. Von dieser Inschr., welche zu einem im Pembrokschen Museum auf einer einzelnen Tasel sich besindenden Basrelief gehört, wird vor allen Dingen vom Vf. die Echtheit gegen Massei erwiesen, zugleich aber auch gezeigt, wie alle Umstände dasst sprechen, dass die antike Form der Buchstaben aus blosser Affectation angenommen worden sey, indem diess Denkmal jünger als Ol. 100 seyn müsse. Das Bildwerk hat uns K. O. Müller jetzt gegeben (Amalth. 3, 43), dessen Ansicht in allem Wesentlichen mit der des Hn. B. übereinstimmt; in welchen Spielen dieser Sieg von Mantheus errungen war, ob, wie B. meint, in den nemeischen, oder, wie M., in den attischen Olympieïs, ist zweiselhaft, aber die von M. beygebrachten Gründe machen in den Augen des kec das letztere wahrscheinlicher.

N. 89. Vgl. Müller in Amalth. 8, 40. — N. 40 ther das famothracisché Basrelief s. Müller ebend. 8, 35.

Anhang zum ersten Theile. Die unechten Four-montschen Urkunden. Ueber 24, vorgeblich uralte amyclaeische und spartanische, vom Abbé Fourmont theils herausgegebene, theils in seinen Papieren hinterlassene, Inschriften schwankte bisher die Kritik; alle Franzosen (mit Ausnahme Villoi/on's in seinen letzten Lebensjahren und Boissonade's), unter den Deutschen selbst Männer wie Heyne und Hug, behaupteten ihre Echtheit, Fr. Aug. Wolf war unentschieden, und nur einige Engländer, wie Knight und der Graf Aberdeen, sprachen ein völliges Verdammungsurtheil aus; Hr. B. selbst, obgleich Felügenhase Prahlerey erkennend, obgleich die Fourmontschen Verzeichnisse der spartanischen Behörden für unecht haltend, war doch früherhin der Meinung, dass wenigstens die vorgeblich alten amyclaeischen Urkunden nicht von Fourmont, sondern von den Spartanern in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt erdichtet wären, weil die Fabeln liebenden Griechen, um späteren Einrichtungen oder ihrem eignen Volksursprunge die Ehrwürdigkeit des Alterthums zu verschaffen, einen solchen frommen Betrug nicht scheueten, der bey der Leichtgläubig-keit und dem wenig kritischen Charakter dieles Volks vor Entdeckung gesichert war; so sind alle Schriftdenkmäler, die bey den Schriftstellern als aus der mythischen Zeit stammend erwähnt werden, erst später erdichtet; denn noch in den ersten Olympiaden war der Gebrauch der Schrift sehr selten. Die Spartaner aber mussten, da sie noch mehr als andere Griechen aus ihrer altern Zeit Schriftdenkmäler entbehrten, zu solchem frommen Betruge später noch geneigter feyn.

(Die Fortfetzung folgt.)

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Januar 1826.

### GRIECHISCHE LITERATUR.

Bealin, b. Reimer: Corpus Inscriptionum Grae-carum — Edidit Augustus Boeckhius etc.

(Fortfetsung der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

Indem Hr. B. gegenwärtig sich für die Unechtheit jener Inschriften erklärt, hat er so überzeugende Beweise dafür beygebracht, dass die ganze Unterfuchung abgemacht zu feyn scheint und hinfort jeder Zweifel unmöglich. Hr. B. zeigt im Allgemeinen 1) dass F. der Mann war, dem man einen folchen Betrug wohl zutrauen kann; denn er vereinigte einen schlauen und verschmitzten Charakter mit Unwissenheit und Roheit; und wenn durch seine Unwilsenheit auch einige seiner Lügen zu blosser Unwahrheit werden, so bleibt doch in seinen Erzählungen so manches übrig, dem sich der Charakter frecher Luge nicht absprechen läst. Dergleichen findet fich befonders in dem, was fich auf die Geschichte Messenien's und Sparta's bezieht, wovon Hr. B. einige starke Beyspiele beybringt. Ja mit der Zeit wurde F., je gläubiger man seine Lugen auf-nahm, je unverschämter im Ersinnen neuer. Mit der Lüge paarte sich in ihm die lächerlichste Eitelkeit und das Alterthum und dessen Denkmale flössten ihm keinerley Ehrfurcht ein; er rühmt fich selbst mit vandalischer Roheit die Landschaften und Monumente Griechenlands verwültet, manche, mit Inschr. versehene, Steine noch tiefer als vorher vergraben zu haben, um der Kritik nachfolgender Reisenden die Mittel zu entziehn, und dass er mehre Marmor wirklich zerbrochen und vergraben hat, können selbst seine Vertheidiger nicht abstreiten, und Stuart und Villoison haben in Griechenland selbst dieses Gerücht allgemein verbreitet gefunden. 2) Betrachtet man aber diese Inschriften selbst, so spricht ihre äussere Gestalt, indem sie viel zu gut für jene alte Zeit erhalten wären, so spricht der Charakter der Schrift, die Formen der Buchstaben (besonders wenn man bedenkt, dass grade in Sparta, das an alte Sitten und Gewohnheiten mit solcher Treue hing, diese neuen, selbst für die Blüthezeit von Hellas unerhörten, Formen aufgekommen seyn sollen), so spricht die gegen alle Geletze dorischen Dialects streitende, ja durch völlig barbarische und ungriech. Formen verunitaltete Sprache, so spricht der mit allem, was uns sonst über Sparta's Alterthümer bekannt ist, streitende Inhalt, der allein Fehlern und schlecht verstandenen Stellen in den Schriften des Meursius und

A. L. Z. 1826, Erfter Band.

Cragius seinen Ursprung verdankt, so spricht endlich die Unwahrscheinlichkeit, dass das so rede- und noch mehr schreibe - scheue Sparta so unwichtige Dinge in so alter Zeit der Auszeichnung werth gefunden haben soll, so spricht alles dieses das Verdammungsurtheil aus. Hr. B. geht nun diese Inschriften einzeln durch und wir wollen ihm darin folgen.

N. 44. Für K, und O find unerhörte Formen (=, of für Z ist  $\Delta\Sigma$ ; dieses, der Gebrauch des OY, des EE fur H, wofur fich gar keine Auctorität finden läfst und was noch dazu am unrechten Orte angewandt ist, das Schwanken im Verdoppeln und Nichtverdoppeln der Consonanten, die unerträgliche Vermischung der Dialekte sprechen schon außerlich für die Unechtheit und der letzte Umstand zerstört die Vermuthung, als ob die Urkunde in den ersten Jahrh. n. Ch. von den Spartanern hätte erdichtet werden können. Eben so unglaublich ist der Inhalt; die Aufschrift Μάτερες και κουραι του 'Aπόλλονος καὶ [ἐτεα τῶν] ματέρων und der Königs-name Amyclas zeigen, dass wir hier ein Verzeichnis von Priesterinnen des Amycläischen Apoll haben follen, nebst Angabe von der Dauer ihres Priesterthums; μάτερες sollen die höheren, κουραι die niederen oder dienenden seyn, daher bey jeder ματεερ außer der Zeit ihres Priesterthums noch eine oder mehre xovoai angegeben find; das ift aber ein so unerhörter Sprachgebrauch, dass nach Knight's trefflicher Bemerkung nur der in einigen franzöfischen Klöstern übliche Ausdruck Les meres et les filles du bon Dieu einer folchen Bedeutung Veranlassung geben konnte. Dieses Verzeichniss begreift 234 J., und fängt 23 J. vor der Tochter des K. Amyolas, des mythischen Gründers von Amyclae an, und lässt doch auf diese unmittelbar Töchter der dorischen Könige folgen? Wir hoffen, dass Hr. Dr. Adrian nunmehr wohl alles zurücknehmen wird, was er in seiner 1822 erschienenen Schrift "die Priesterinnen der Griechen" S. 26 fgg. aus dieser Urkunde gefolgert hat.

N. 45 giebt eine Aufzählung von Priesterinnen während 623 J., und ist nach Barthélemy eine Fortsetzung der vorigen, welches also mit den 234 J. von dieser 857 J. geben, daher auch nach Barth. in die Zeiten der guten Leleger hinaufreichen und bis ins sechste Jahrh. v. Ch. sich hinab erstrecken würde. Aber Hr. B. zeigt, dass da auch hier eine Έναλία τοῦ Αμοκίλα d. h. Αμύκλα vorkommt, und es doch nur einen mythischen Amyclas giebt, diese Urkunde nicht

nicht einmal eine Fortsetzung der vorigen seyn könne, und wenn sie nun gleicher Zeit angehören, so lässt sich noch weniger mit diesen verschiedenen Namen etwas anfangen. Als besondere Beweise der Unechtheit kommen hier noch vor K,  $\Pi$  für X,  $\Phi$ , ein E gegen alle Sprachanalogie zwischen zweyen Consonanten, (womit Fourm., der zu jenen geschmack- und geistlosen Philologen des 17. und 18. Jahrh. gehörte, welche aus hebräischen Wurzeln gniechische Wörter ableiteten, das hebräische Schwa einschwärzen wollte), der Gebrauch der gewöhnlilichen Buchstaben als Zahlzeichen, während die äl-testen Urkunden nur die dekadischen Zahlzeichen haben (vgl. Matth. Gr. Gr. 2te Ausg. S. 28 fgg., wo jedoch mit Unrecht aus der Bezeichnung der 10 attischen Gerichtshöfe durch die Buchstaben A bis K etwas gegen jene Allgemeinheit gefolgert wird), wobey noch dazu die als Buchstaben vermiedenen O und Z doch als Zahlzeichen angewandt find, o für v. sprachwidrige Anwendung des Artikels; welche Schreckbilder von Wörtern aus der Verbindung diefer Unformen hervorgehn müssen, davon nur zwey

Proben Καλιπακς..., und Πολοκσο.

N. 46 foll ein Verzeichnis höherer und niederer Priester in Phlius zur Zeit des Epigonenkriegs feyn, deren Amt durch πατηφ und κοφοι bezeichnet wird; sonderbar verschlungene Buchstaben, Θ neben Π für Φ, οο für ω, Formen wie Γειματεεφιος kommen hier als neue Beweise der Unechtheit

hinzu.

Wir übergehn die Aufschriften auf einigen Altären (47, 48), die durch die sonderbare Gestalt des O und K, durch die unerhörte Form OCAEI und die für Sparta unglaubliche Göttin Onga f. Onka, als unecht sich erweisen; wir übergehn die ganz unverständliche N.50, und die drey darauf folgenden, bey denen durch merkwürdige Gestalt der Buchstaben oder unerhörte Verschlingungen derselben, durch Namenformen wie Δαμονακα, Δαμονακορ, Αυκεοργυς und durch die geringe Abwechselung in den Namen die Unechtheit lich zu erkennen giebt und verweilen nun bey N. 54, was einen ganz schlagenden Beweis der Erdichtung an der Stirn hat. Meursius hatte aus einer Glosse des Hesych. Ίκτευκρατείς Λάκωνες, welche, wie man auch das erste Wort verbessert, doch offenbar nur andeuten foll, dass hier ein lakonischer Ausdruck fey, in seinen Misc. Lacon. Ixteuxpateis als Benennung für die Lacedamoner aufgeführt, und nun erhalten wir hier eine Aufschrift ow Anolow Ιπτεοπρατες d. h. Ιπτ. θεώ Απόλλωνι.

N. 56. eine Aufschrift auf einem Gebäude, in der sonderbar genug zwey Zeilen hinter einander von der Rechten anfangen, und neben auffallenden Buchstaben und unverständigen Wörtern die Form

avétixev für avédyxev sich findet.

Es folgen (57 — 59) die Aufschriften auf den drey Schildern des Taleclus, Anaxidamus und Archidamus, die Fourmont im Apollotempel zu Amyclae gefunden haben will; der erste hat eine Schlange, der zweyte eine Schlange und zwey Füchse, der

dritte eine Keule in der Mitte; die gefallenen Füchse follen nach F. das gefallene Melfenien andeuten, die Schlange das insigne des Königshauses der Prokli-den, die Keule das der Eurystheniden seyn; zum Unglück ist aber nur Taleclus ein Eurysthenide, Anaxid. und Archidam. find beide Prokliden, so dass die Verschiedenheit des insigne bey den beiden letztern und die Gleichheit desselben bev dem ersten und zweyten sich wenigstens hieraus nicht erklären lässt; auch könnte auf älteren Denkmälern'spartanischer Könige schwerlich die Keule als insigne vorkommen, und der erste Schild, der 500 J. älter seyn müsste als der dritte, der etwa in Ol. 108 fällt, könnte unmöglich mit diesem einerley Form haben. Die spitzige Form des Schildes, die verschlungenen Buchltaben, die Genitiv-Formen Aoxedao, Außorac, Ayrdoc, der falsche Gebrauch des Artikels sprechen über N. 57, die Vermischung der Glieder beider Königshäuser unter einander, obgleich die Stammbäume derselben, wenigstens was die regierenden Könige betrifft, von den frühesten bis auf die spätesten Zeiten herab mit großer Sorgfalt geführt wurden, so dals weder Ol. 28 noch auch felbit bey den spätesten Spartanern hierüber ein Zweifel oder Unwissenheit herrschen konnte, der Mangel des F vor mehren mit ἄναξ zusammengesetzten, oder aus ἄγω gebilde-ten Namen und die Form Εὐοικρατεο sprechen über N.58, die nur aus der Ptolemaeerzeit bekannte Form der Buchstaben E und Σ, die oo für ω, die Endung Ayeothago fpricht über N. 59 das Verwerfungsurtheil.

N. 60 nennt einen Lyfander und führt ihn als Abkömmling im zehnten Grade vom Theopomp auf: damit mag wohl der König dieses Namens bezeichnet seyn; der Zeit nach siele dann dieses Monument in den pelop. Krieg, so dass also wohl beym Namen Lysander an den berühmten Feldherrn dieses Namens gedacht werden soll; dieser aber war nicht König, und doch heisst er hier says, sein Vater war Aristocritus, und nicht, wie er hier heisst, Lyfander, auch gehörte er nicht allein nicht zum königl. Geschlechte, sondern vielleicht nicht einmal zu einer Heraklidischen Familie. Auf diesem Monumente, das also etwa in Ol. 93 gehören soll, find doch dieselben Schriftzuge, wie auf denen des F., die ein halbes Jahrh. vor der ersten Ol. verfasst feyn sollen, welches gewiss über die Echtheit beider entscheidet; hier find noch die Unbeständigkeit, das ov am Ende und in der Mitte der Wörter bald durch O bald durch OY zu bezeichnen und die Formen Avoardese, Avreogyo, Kleedauor entscheidende Beweise der Unechtheit.

Es folgen nun einige Verzeichnisse spartan. Behörden 61 — 63; in der Mitte eines jeden ist ein Rad, um dieses herum ist in N. 61 und 62 Λακεδαιμων, in N. 63 Λακεδαιμων geschrieben; was dieses Basrelief bedeuten solle, würde niemand, der echte Magistratsverzeichnisse gesehn, errathen, wenn nicht F. erklärt hätte, dass es ein Stadtsiegel seyn solle, was aber völlig unerhört ist. Das erste dieser Ver-

seichnisse will F. im spartanischen Tempel der Onka, den es nie gegeben hat, die beiden andren in Messenien gefunden haben, ohne dass wir einsehn können. wie sie sich dahin verirrt haben sollen; die beiden ersten find die alteren, denn die Könige find hier Theopomp und Alcamenes, im dritten aber Theop. und der S. des Alcamenes, Polydor; das erste ist, wie F. selbst bemerkt, älter als das zweyte, weil unter den Senatoren Brasidas dort als der 14te, hier als der 1ste aufgeführt wird, es müssen also die 13 Vorgänger wie die 3 übrigen, welche N. 62 nicht hat, unterdels gestorben seyn. Die beiden ersten müssten wir entweder vor Ol. 7, 3. wo nach Eusebius, oder vor Ol. 10, wo nach Myron bey Pauf. Alcamenes gestorben ist, das dritte entweder vor Ol. 10, wo nach Euseb., oder doch vor Ol. 16, wo nach Pausan. Theopomp gestorben ist, setzen. Aus dieser Zeit nun ist schon die schriftliche Aufzeichnung so vieler, zum Theil unbedeutender, Behörden in Sparta an fich unglaublich. Erwähnt werden neben den Königen yegovies und zwar in N. 61 ihrer 29, und da es nur 28 giebt, so soll der letzte ein Ehren-Senator seyn, was für jeden Kenner griechischer Institute so uner-hört ist, dass nur ein F. jenes erdichten konnte, um dieses als neue Thatsache erklären zu können. Sodann werden in N. 61 vier, in N. 62 und 63 richtig fünf Bidiaei aufgeführt; dass dort der fünfte grade in dem Jahre gestorben wäre, ist eine nichts sagende Entschuldigung, da dann der Stellvertreter hätte angegeben werden müssen. Sodann kommen N. 61 fechs, N. 62 funf, N. 63 aber zehn άρμοστήρες vor, worunter Harmolten verstanden werden sollen; aber Harmosten, die Sparta nur nach auswärtigen Staaten schickte, hat es noch nicht zu der Zeit geben können, wo die Macht des Staats noch auf den Peloponnes beschränkt war; die städtischen Harmoften aber waren schwerlich so alt, schwerlich eine regelmässige Behörde. Ueber die Zahl der άρμόσυνοι, die nun folgen, wissen wir sonst Nichts; in den beiden ersten Inschr. werden 5, im dritten 10 aufgeführt; jene Zahl ist wahrscheinlich die richtige, die Vermehrung unglaublich und die von F. dafür angegebenen Gründe find lächerlich; dasselbe gilt von seinen Gründen, warum die dort erwähnten sunstangen hier fehlen; so wie es unglaublich ist, dass die hier erwähnten in jenen beiden übergangenen 2040φίλακες und innaypéral erst in der Zwischenzeit eingeführt, oder der letzteren je nur 2 statt 3 gewesen wären. Unerhört als Behörden und die uweayoi oder μουραγοί (N. 63); denn als Anführer der Moren werden uns von allen Schriftstellern die Polemarchen genannt, die in diesen Inschriften ganz übergangen werden; unglaublich find die fechs Lochagen, da 24 Lochen gewiss in Sparta uralt find; unwahrscheinlich ist es, dass der ἡνιοχαράτης, unglaublich dass der βουαγόρ, d. i. der Knabe, welcher die βουα anführt, ein Magistrat sey, während für die Uebergehung des Παιδονόμος, der eine Magistratur vom höchsten Ansehn bekleidete, zu der nur einer der όμοῖοι erwählt wurde, und der die Oberauflicht über

die Erziehung hatte, sich gar kein Grund denken läst. Aber den Beweis der Unechtheit liesern noch die zusammengezogenen Buchstaben, die Formen einiger Buchstaben, die Anwesenheit des ω neben oo, der Gebrauch des v für ι, das Schwanken im Bezeichnen des ov, die Dialektverwirrung Κλεομενεω, Καλλικλεω, Άλκαγενεω, Αικεοργος, Βασιλεες, Θεοπομπος neben Σιοπομπος, Πύθιοι für Πύσιοι, die lateinischen Formen Δεω, Πλατω, Άλκανδης, Αριστανδης, Νικανδης, Φιλανδης, die Formen μωραγοι, βειδιαιοι, άρμοσται und mehrere unglaubliche Namen wie Δαμισταιος, Ανκομακος, Δαπλατων, Πολεμαγος, endlich auch die Dürstigkeit, welche 360 Namen durch Wiederholung von 64 gebildet hat, wovon z. B. Δαμάτριος allein 46 Mal vorkommt.

Es folgen nunmehr 6 agonistische Verzeichnisse, alle mit der Aufschrift τὰ πόλις τὰ (nur bey N. 66 und 68 richtig ά π. ά) τῶν Λακεδαιμονίων, ὧν πρέoßer. In dieser Aufschrift ist nun erstlich der Nominativ falsch, da kein Accus. folgt, der davon nach bekannter Ellipse des Worts στεφανοί oder ετίμησε regiert wurde; fodann ist das ων πρεσβεύς für ων πρέoffic auf eine ganz verkehrte Weile aus echten Inschr. von F. entlehnt; hier steht nach vorausgeschicktem Namen einer Behörde, z. B. Egogoi, oder Blow wv ποίσβυς, wo das letzte Wort dann den Präsidenten bezeichnet; bey F. aber gehört das  $\partial v$  oder  $\partial v \pi \varrho$ . zu Nichts; N. 67 steht einigermaassen vernünftig έφοροι, οὖν (denn in dieser Inschr. ist nach neuer Erfindung F's ov für ω) πρεσβεύς. Bey den Behörden, die erwähnt werden, fällt, um von den aus den fruheren Inschr. schon bekannten Sünden zu schweigen, die Uebergehung der Könige und Geronten und die Erwähnung der βουλιαιοι und der αμπαιδες auf; bey jenen hat F. vermuthlich an die späteren βουλευτώς gedacht (gegen die Bildung jenes Worts lässt sich wohl nichts einwenden, da es auf βουλιά zurückweist, was vom Antiatt. 88, 30 neben βουλή erwähnt wird); die ἄμπ. aber waren gewis keine Erziehungsbehörde in Sparta. Diese 6 Inschriften enthalten 592 Namen, die F. aus 118 gebildet hat, von denen z. B. Demetrius 62, Lamachus 32, Damonacus 26 mal vorkommen. Als Choreuten werden uns N. 64 genannt 24 männliche und ehen so viele weibliche Zugσιταιοι, an ihrer Spitze ein Σαρσιτωρ und eine Σαρorta; diese Weisheit stützt sich auf eine von Meursius ausgezogene Glosse des Hesychius: Σαρσίτειος χορός πρός μύλον ποιούμενος την χόρειαν. Δάκωνες. Hr. B. zeigt gegen Valckenaer, der πρός αύλον verbessert hatte, die Richtigkeit der Vulg., indem er auf die Etymologie oalgeer ofter aufmerklam macht, und er meynt, dass das wohl der Name eines Heloten-Chors gewesen sey; ist dieses richtig, so ist schon die Aufzeichnung solcher Choreuten ungedenkbar; auf jeden Fall sind die Namen Zugestauss und Συρσιτωρ gegen alle Analogie gebildet. Uebrigens sind in N. 64, die zwischen Ol. 7, 3 und 17, 3 fallen müste, da ein Sohn und eine Tochter des Konigs Polydor unter den Zapost. erwähnt werden, X 2 alle

alle die alten Verstösse, die verschlungenen Buchstaben, sonderbare Gestalt einiger, oo für w neben H als Vocal, OY in den Endungen, Dialectverwirrung Ardooxleo, Busileo, Kleoueveo, die latein. Formen Αναξιμανδηρ, Αυσανδηρ, Αλχανδηρ, Λεοο, der Genitiv Aεωνος und noch manche unerhörte Namen. - N. 65 werden statt der σαρσιτ. 20 Männer- und eben so viele Weibernamen aufgeführt, wahrscheinlich — denn es ist ihnen kein Titel beygegeben — als Choreuten, an ihrer Spitze stehn ein χοραγος und eine zopaya, welches letztere Wort der Paradosis widerstreitet, die nur j zogayde als Feminin kennt; im Uebrigen kommen auch hier alle alten Sünden zum Vorschein. — N. 66. Genannt werden nach den Ephoren und Beidiaeern 31 x00001 und 26 µ010µ01701; die letzteren verdankt Fourmont dem Meursius, der so eine Glosse des Hesych. verbessert hatte; Hr. B. aber verbessert mit großer Wahrscheinlichkeit bey Helych. μονόμοιοι, womit alles von F. fällt. Auch hier mit Ausnahme der verschlungenen Buchstaben ganz die bekannten Verstösse. — N. 67. lässt uns F. wieder neue Wunder anstaunen; nach den Namen der Behörden, unter welchen wieder die Bovliaioi aufgeführt find, werden 24 männliche und 24 weibliche Yalxadioi genannt, an deren Spitze ein Yal-xadove und eine Yalxada steht; Meursus hat nämlich die Glosse des Hesych. Υαλκάδας χορός παίδων, Λάκωνες; daraus schöpfte F. seine Weisheit, und gab einige barbarische Formen zu. Es wird unter den weiblichen Chortänzerinnen eine Tochter des wahrscheinlich Ol. 24 gestorbenen Königs Teuxidamus aufgeführt; dennoch ist keine Spur antiker Schrift sichtbar, aber alle die uns bekannten Missgriffe, auch die verschlungenen Buchstaben, das OY in den Endungen, oo für w, ionische und lateinische Endungen, und als Neuigkeit ou für ω; z. B. τοῦν Λακεδαιμονίουν.

N. 68 führt Ephoren, Bidiaeer, fechs Buliaeer, fechs Aerzte, fechs Empafantes und einen Schreiber auf; als Verzierungen find an den Seiten Herzchen, in der Mitte ist ein Altar mit einer Schlange angebracht. Neben den alten Sünden erblickt man hier neue Verschlingungen von Buchstaben, neue Formen Λυκανδειρ, Λυσανδειρ, Φιλανδειρ u. ä. Wer die ξμπάσαντες feyn follen, würde man schwerlich errathen, wenn nicht Fourm. erklärt hätte, es sollten Chirurgen feyn im Gegenfatz gegen die Aerzte; woher das Wort stamme und wie ein Amt, eine Beschäftigung durch ein Partic. Aoristi ausgedrückt werden könne, darum bekümmerte sich F. nicht. Auch Raoul - Rochette ist in der Erklärung des Worts verunglückt, indem er darunter die Verwalter der königl. Domäne versteht. Die Glosse des Hefych., worauf fich das ganze Wort stützt, Ἐμπάσεντας ἀρχεϊόν τι εν Δακεδαίμονι, lässt weder an Chirurgen noch an eine Behörde, Yondern nur an ein Amtshaus

denken.

N. 69. Als Neuigkeit finden wir hier einen Elpelvop, was wahrscheinlich der Vorsteher der eigeves oder igares, Tiduridias, was vermuthlich die Vor-

steherinnen des sparrah. Ammenfestes Tidividia seva follen; auch zeigt sich ein neuer Fehler im Gebrauche des Artikels; übrigens mit Ausnahme der verschlun-

genen Buchstaben ganz die alten.

Zweyter Theil. Attische Inschriften. 1ste Kl. Beschlüsse des Senats, Volks und kleinerer Körperschaften. N. 70. Mit Recht erkennt der Vf. in dieser Urkunde eine aus der Perikleischen Zeit stammende, ein für allemal den Vorstehern der sacra Scambonidarum ertheilte Instruction über die Verwaltung diefer saora; der Vf. zweifelt, ob bey den Scambonid. an den bekannten Demos oder an ein Genos zu denken sey; indess die Erwähnung der åjogå, während von gentilitischen Agorais nirgends die Rede ist, die Anführung der Metoiken, die doch mit sacrie gentiliciis schwerlich in irgend eine Berührung kommen konnten, und Z 180, wo AEMA auf δήμορyou zu führen scheint, sprechen für demotische sacra, für die fich auch der Vf. entscheidet. In dieser Instruction ist auch der Eid enthalten, den die Vorsteher schwören sollen; den Anfang ergänzt Rec. [ξένον δὲ πάντα ἀμυν]ῶ, ἐπὶ τὰ ἱερὰ ἄν ἔλθη. Auffallend ist in diesem Eide noch die Verbindung καὶ αποδώσω παρά των εύθύνων το καθηκον, und späterhin ό,τι αν των κοινων μη αποδιδώσαν παρά των εὐθύνων, was nur durch eine Ellipse zu erklaren ist; gewöhnlich wäre παρά τοῖς oder έν τοῖς εὐθύνοις; denn es kann ja wohl darin nur die Verpflichtung jener Administratoren, bey den Euthynen (natürlich des Gaues) Rechenschaft abzulegen, ausgesprochen ieyn. — Z. 16 a scheint TBYNOI auf EYGYNOI zu führen.

N. 71 besteht aus dreyen Seiten, a, b, c, de-ren erste und letzte so verdorben sind, dass sich kein Zusammenhang hineinbringen lässt; man sieht wohl, dass sie Bestimmungen über die Feyer der großen und kleinen Mysterien enthalten, und zwar a über gewisse Ausgaben zum Besten der Mystai, über Ein-künfte des Geschlechts der Kerykes und gewisser Priester, über die Verwaltung einiger heiligen Gelder, wahrscheinlich solcher, die als Strassumme für die Verletzung der Mysterien eingehn würden. Dagegen ist Seite b im Ganzen ziemlich gut erhalten, nur Z. 32 fgg. scheinen uns sowohl wegen der Stellung der Worte, als auch wegen des unschicklichen Ausdrucks ίδίοις [μ] είζοσι μυστηρίοις, da es keine ίδια, fondern nur δημόσια, keine μείζω und μείω, fondern nur μεγάλα und μικρά μυστήρια giebt, fo verdorben zu feyn, dass etwas im Zusammenhange fehlen muss. Auch würde durch die B'sche Verbesserung Z. 32 auf 13 Buchstaben steigen, während, mit Ausnahme weniger, die 12, und einer Zeile, die 10, die übrigen nur 11 Buchstaben enthalten. Mit Recht erkennt der Vf. in Seite b die Elevouvant execupla, aber diese ist nicht, wie er meynt, von den Atheniensern mit irgend einem Feinde, als z. B. den Spartanern, verabredet worden, sondern von den Atheniensern ift einseitig die Erklärung ausgegangen, dass ein für allemal während der Zeit alle, welche fich des Eleufinischen Heiligthums bedienen wollten, der exexesoia

fich erfreuen und von niemand verletzt werden follten wer von Staaten oder Privaten dagegen handelt, verfällt in eine Strafe zu Gunsten der Eleusinischen Gottheiten. So verabreden die Eleer nicht mit andren Staaten die Όλυμπιακή επεχειρία, fondern kundigen fie aus eigner Auctorität an, und alle die, welche lich des Olympischen Tempels bedienen wollten, muss-ten dieselbe anerkennen. Daher muss man wohl Z. 28 lesen rus de onordus elvai  $[\mu]$  er thoi noleour, of αν χρώνται τῷ ἱερῷ, καὶ Αθηναίοισιν ἐκεί κ. τ. λ., d. h. diefer ἐκεχ. follen fich fowohl jene Staaten in Attika, als die Athener in jenen Staaten erfreuen. - Seite c, Z. 8 für EAAOI lies EANA | EAAOI, d. h. làv bl άλφ, denn die Aspiration findet man öfter ausgelassen.

N. 73. Wenn Z. 15 τον πρύτανιν im Singul. zu lesen ist, so möchte Rec. lieber an den Präsidenten des Collegiums als an einen der Prytanen denken. Z. 16 bleibt die Auslassung des Artikels δι] κάζειν δε ή [λιαίαν immer auffallend, wenn auch nicht die eigentliche Heliäa, sondern ein heliastisches Gericht damit bezeichnet werden soll.

Ueber N. 74 hat der Vf. gewiß die allein richtige Ansicht aufgestellt, aber Z. 6 scheint die Ergänzung έδοξε τῆ βουλῆ καὶ τῷ δήμω Αθ [ηναίων] fo wie N. 77 Z. 5 δεδόχθαι τῆ βουλῆ καὶ τῷ δήμω τῷ] Αθηvalur gegen den bekannten Gebrauch des Stils der attischen Psephismen zu streiten, der in solchen Fällen Adyralar auslässt; daher Rec. eher in AO den Anfang vom Namen der phyle prytan., z. B. AEONTIZ oder auch AKAMANTIZ erkennen

N. 75. Darüber kann kein Zweifel stattfinden, dass in dieser Urkunde Bestimmungen über die von den unterthänigen Bundesgenoffen zu zahlenden Tribute und über das gerichtliche Verfahren enthalten find, welches, wenn zwischen den zum Zahlen Verpflichteten und zum Empfange Berechtigten Streit über die erfolgte oder nicht erfolgte Zahlung entftehn follte, anzuwenden wäre; auch find mehre Erganzungen vollkommen gesichert, z. B. Z. 4 fg. έὰν δέ τις τῶν πόλεων ἀμφισβητῆ περὶ ἀποδόσεως, φάσχουσα ἀποδεδωχέναι, ξυνάγεσθαι το χοινόν της ξυμμαχίας, ferner Z. 10 fg. την δέ γραφην είναι Αθήνησι έν τῷ Γαμηλιώνι, Z. 14 έςαγόντων δέ οι θεσμοθέται; einige unlichre übergehn wir, indem wir nichts Bes-feres an ihrer Stelle zu setzen haben; aber manche können, wir gar nicht anerkennen, z.B. Z. 1 την βουλην την ές, woraus Hr. B. macht την ε[ξ Αρείου πάγου επιμελείσθαι]. Denn dass der Areopag, in welchem das Alterthum ein fast aristokratisches Institut erkennt, Ol. 89, 2, wo der demokratische Schwindel am stärksten tobte, die Aufsicht über die Bundesgenossen-Tribute erhalten habe, ist eben so unglaublich, als der Beweis, dass der Areopag um die-selbe Zeit die oonza wieder bekommen habe, wäh-rend im Attischen Process 141 vorausgesetzt wird, dass diess erst nach der Restitution unter Euclides geschehn sey, noch zu führen ist. Ueber die Meinung Platner's (Proz. u. d. Kl. I, XXII), dass der Areopag die quiud nie verloren habe, sprechen wir anderswo. Z. 19 heisst es την δέ βουλήν

προβουλεύσασαν έχκλησίαν ποιείν; Abfassung aber von Probuleumata und Berufung der Volksversammlung ist allein Sache des Raths der Fünfhundert; und doch muls wohl hier dieselbe pouth bezeichnet seyn, als Z. 1, folglich ist's auch da der Senat der 500, und την ες kann also nicht Apposition zu την βουλην seyn, sondern muss zu etwas Folgendem gehören, z. B. εκδέχεσθαι δέ] την βουλην την ές [οδον. Und so mögen denn auch S. 205 zu N. 143 die Worte aut cura Arcopagitarum getilgt werden. Weiter Z. 3 δσοι δέ τῶν ἀπα[ιτηθέντων σόοων μη αν] αγεγοάφαται όφει [λούσας τούτους τας πάλεις ε] νδείξαι τῷ δήμ [ω τῶν Αθηναίων kann unmöglich richtig erganzt seyn: denn 1) da das Subject zu 2vdei fau fehlt, das unbestimmte "man" aber nicht zu ergänzen ist, so erwartet man wenigstens ?vou, 97,va. 2) arayeypáquru kann für fich allein nicht heißen "als Bezahlte eingetragen find", und daraus, dass λγγράφεσθαι in das Schuldverzeichnis eingetragen werden heilst, geht nicht die entgegengesetzte Bedeutung für ἀναγράφισθαι hervor; "auf – und einge-schrieben werden" kann an sich beides bedeuten, um einer Schuld oder um einer Bezahlung wegen; der Zusammenhang allein muss für das eine von beiden entscheiden. 3) ist τούτους überslüssig und in seiner Stellung matt. Weiter heisst es ξυνάγεσ] θαι τὸ κοινον της [ξυμμαχίας κρίνειν] δε τὰς πόλεις και τ [ους 'Αθηvalous, was Rec. wieder nicht anerkennen kann: denn hiernach muste vo zowor z. E. von "den Staaten und den Atheniensern" verschieden seyn, was nicht angeht, und auch der Vf. nicht will. Es folgt γράφεσ] θαι δέ μη έξειται, was nicht richtig seyn kann, da es mit dem darauf folgenden την δε γραφήν είναι εν τῷ Γαμηλιῶνι streitet, und so für fich allein kann γράφεσθαι nicht heißen ,, invito concilio agere." Endlich die Verbesserung εὰν δέ τις ὰ μηισβητῆ, ὡς εἰσιν ἐκ]κλήσεις können wir deshalb nicht zugeben, weil wir dadurch, dass Hesych. mit exxlnous das gesetzliche Wort iquos erklärt, noch nicht berechtigt find, jenes in die attische Gerichtssprache einzumischen; vielmehr möchte Rec. vorschlagen lar de ric αμφισβητή ως οὖπω ἐξήκουσιν αὶ κλήσεις. "so aber jemand behauptete, das noch nicht alle Vorladungen erfolgt wären." Volksbeschlus bey Pseudo-Plut. Vit. Antiph. προςκαλεσάσθων δέ αδτούς οἱ θεσμοθέται εν τη αύριον ημέρα, επειδάν αι κλήσεις εξήκωσιν, είς δι-καστήριον. Antiph. de caed. chor. 784. και τάς κλήσεις καλεϊσθαι, δσας έδει. Aefch. c. Tim. 63. δταν δε διεξίωσιν αι κλήσεις, κρινάτωσαν (denn fo muss man dort wohl verbessern und διεξιέναι in neutraler Bedeutung fassen). Vgl. d. Lexicogr. f. v. κλησις. - Von Z. 15 an ist mit Ausnahme der Worte την δέ βουλήν nout alles unsicher. Endlich bemerkt Rec. zu S. 116, dass er Demofth. Mid. 517, 3 τη ύστεραία έκ τών Πανδίων liest. — N. 76. S. Anal.: Die Bedeutung αποπυαμεύειν ,, durchs Bohnenloos erwählen" könnte auffallen, da in ἀποχειροτονεῖν, ἀποδοχιμάζειν u. ä. gerade die Verwerfung durch ἀπό bezeichnet wird; indes wie hier steht ἀποκληροῦν Andocid. d. m. 89; Dem. 778, 4; Thuc. 8, 70. N. 77

N. 77 wird mit Recht für ein decretum de facienda locatione templi inchoati quidem sed non per-fecti erklärt. Wegen δήμω τῶν Αθηναίων s. zu N. 75. Mit der Erklärung von N. 80, welche schon in der Staatsh. d. A. ausführlicher gegeben war, kann Rec. nicht einverstanden seyn. Ueber κατάστασις lehren die Grammatiker, deren Glosse sich auf Lyf. g. Mantith. 574 bezieht, es scheine diess eine Geldsumme zu seyn, όπες οἱ κατασταθέντες ἱππεῖς ἐλάμβανον ἐκ τοῦ δημοσίου επί τῆ καταστάσει, und bald darauf heisst es, das dieses Geld von den iππεύσαντες zurückgezahlt wurde, δταν αντ' αὐτουν ετεροι καθίσταντο. απήτουν δέ αὐτὸ οἱ φύλαρχοι. Was ift demnach κατάστασις, das die Grammatiker selbst, wie aus souze erhellt, nicht recht kannten? Reiske sagt "Handgeld", Larcher und Hr. B. "Friedenssold", und da es lächerlich wäre, diesen zurückzusodern, so meynt Hr. B., die Grammatiker hätten, wie sie das oft thun, das, was in einem einzelnen Falle, nämlich nach der Vertreibung der dreyssig Tyrannen geschehn war, fälschlich verallgemeinert, und die gegenwärtige Inschr. fey eben diess damals abgefasste Decret, um von denen, welche unter den Dreyssig Reiterdienste gethan hatten, ihren Friedenssold zurückzufodern. Dagegen muss sich nun Rec. erklären: denn 1) zaráστασις kann etymologisch nur Errichtung, setzung, und also Geld für die Errichtung, Einsetzung, d. h. "Equipirungsgelder" bezeichnen, worunter Rec. die Kosten zur Anschaffung des Pferdes, Sattelzeugs u. f. w. begreift; diese werden zurückgegeben, wenn andre Reiter werden, wie von den Trierarchen das Geräth oder die Kosten für Anschaffung des Geräths an den Staat zurückkommen, wenn andre Trierarchen werden; jener Beschluss nach der Restitution, von welchem Lysias spricht, τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας, ΐνα τὰς καταστάσεις ἀναπράττητε παρ' αὐτῶν, wurde nur des-halb gegeben, weil das Volk alle die, welche unter den Tyrannen Reiterdienste gethan hatten, ihres Dienstes entsetzte, nicht aber konnte er darin etwas Neues enthalten, dass von ihnen die xuruoruor; eingezogen wurde. 2) In unfrer Infchr. kommt das Wort zurástasis gar nicht vor, wir haben also auch kein Recht, sie hierauf zu beziehn. 3) Die Inschr. hat Vor-Euklideische Schrift; damit sie nun dessen ungeachtet unter Enklid verfasst seyn könne, setzt der Vf. voraus, was allerdings möglich, aber doch immer erkünstelt ist, sie sey zwar unter Euklid, aber vor Einführung der neuen Schrift durch den Beschluss des Archinos verfasst. 4) In jenem Beschlusse heisst es ἀπενεγκεῖν τοὺς φυλάρχους, in unfrer Infchr. aber ἐκπραττόντων δὲ οἱ δήμαρ[χοι].... ἐς τὸ ληξιαρχικὸν youijuatetor. Wollte einer, um diesen Widerspruch zu beseitigen, erinnern, dass die Hipparchen nach dem Beschlusse nur die Namen der Ritter angeben sollen, womit also das Einzichn des Geldes durch die Demarchen sehr wohl zu vereinigen wäre, so sagen doch die Grammatiker ἀπήτουν, was mit ἐκπράττειν auf eins hinausläuft. 5) Die Worte ἡ βουλὴ ἡ ἀεὶ βουλεύουσα in unfrer Inschr. passen nicht, wenn in ihr etwas,

was nur für einmal geschehen solle, verordnet würde, sie können vielmehr nur auf etwas regelmäfsig alle Jahre wiederkehrendes bezogen werden. 🛶 Rec. erkennt daher in der Inschrift eine Verfügung, dass den Toxotais sowohl als den Hippeis jährlich ein gewisser Abzug von ihrer Besoldung zu Gunsten eines réueros des Apoll und der Demeter auferlegt werde; dieser Abzug soll respective von den Toxarchen oder Phylarchen beygetrieben und vom Senate

der 500 verwaltet werden.

Ganz einverstanden mit der trefflichen Behandlung von Nr. 82, die einen Beschluss des Gaues der Plotheer über die Verwaltung und Verwendung gewisser Gaugelder enthält, erlaubt sich Rec. nur folgende Bemerkungen: Z. 13 ff. muss man lesen rois μεν άρχοτας του άργυρίου [άξιο]χοιως κυαμεύειτ, was, wie wir später bemerkten, der Vf. selbst (S. 176) schon angedeutet hat. Die Verwalter des Geldes sollen durch's Loos, aber aus der Mitte derer, deren Vermögen hinreichende Gewähr leistet, genommen werden: - Περί μέν ότον ψήσισμα έστι δακεισμού η τόχος τεταγμένος, κατά το ψήσισμα δανείζοντας, δσον δέ κατεν . . . · · durelletai , δανείζοντας όπως αν πλείατον τόχον διδῷ u. f. w.; Hr. B. ergänzt κατεναντίον und erklärt es "anders als durch l'fephisma," aber κατεναντίον heist nur "im Gegentheil." Rec. schlägt vor xur' erroly "im speciellen Auftrage," d. h. nach ihrer eigenen besten Einsicht. Die Ergänzungen άττι ότου αν [τὰ τῶν] Αλαιῶν ωνήματα η μίσθωση [ωνηθέν]τα, die Hr. B. felbst als zweifelhaft aufstellt, find gewiss nicht richtig, ja nach unsrem Gefühle ungriechisch.

Trefflich behandelt ist wieder Nr. 84, ein Volksbeschlus aus Ol. 100, 4, in welchem auf den Antrag des berühmten Redners Cephalus verordnet wird, dals dem Phanocritus aus Parium für die Nachricht, die er von der Annäherung der feindlichen lakonischen Flotte gebracht hat, die unter Anführung des Pollis auf die attischen Getreideschiffe Jagd machen wollte, die Belohnungen eines Euergetes zuerkannt werden follten. Hr. B. zeigt, dass, wo ein Privatmann dem Probuleuma des Raths theilweise beytrat, bey Abfasfung des Volksbeschluffes jenes vorangestellt und daran der Antrag des Privatmanns mit den Worten ru μέν άλλα καθάπεο τῆ βουλή angereiht wurde. Dieselbe Anerkennung verdienen Nr. 85 und 86; dort lernen wir auch noch, dass die Stammversammlungen ajogul heißen; hier ist vielleicht KAE[IENH-

**E**EJIIE zu lesen.

N. 87. Beschlus wegen Ehrenbezeugungen, die zwischen Ol. 101-103 auf Antrag des Redners Cephisodotus und des Menexenus dem Könige von Sidon, Straton bewilligt wurden. Es wird hier verordnet, dass zur Bestreitung der aus der Aufzeichnung dieses Decrets auf eine Säule hervorgehenden Kosten die Schatzmeister an den Rathsschreiber 300 Drachmen zahlen sollen ex rov déxa ταλάντων. Es entsteht die Frage, was das für beftimmte 10 Talente find, da nicht sonsther bekannt ist, dass 10 Talente zu diesem Zwecke seponirt gewesen wären. Der Vf. vermuthet, dass Straton diese Summe den Atheniensern geschenkt habe, wovon vielleicht in dem fehlenden Theile des Psephisma's die Rede war, gewiss eine sehr wahrscheinliche Vermuthung, so dass man sich nur wundern musste, wie sich der Leipziger Kritiker über dieselbe verwundern konnte, wenn wir nicht schon Stärkeres und Gröberes von

ihm gewohnt wären.

V. 88, im höchsten Grade lückenhaft, wird von Hn. B. so ergänzt, dass ein sehr vernünftiger Zusammenhang herauskommt, wornach sich die Inschr. auf Verwaltung des Gauvermögens der Alasis bezieht. Die Wahrheit der einzelnen Ergänzungen, die der Vf. jedoch auch nicht verbürgen will, inochte Rec. eben fo wenig hier als N. 90 behaupten, wiewohl sie dem Sinne nach unzweifelhaft richtig find. Sehr wahrscheinlich ist auch die Vermuthung, dass N. 90 zu Ol. 106, 2 gehöre.

N. 92. Rec., im Ganzen der gegebenen Erklärung beystimmend, kann doch Z. 8 τ] ην βουλην την ά[εὶ βουλεύουσαν] nicht für richtig erganzt achten: denn was könnte der jedesmalige Senat in einem Beschlusse über Ehrenbezeugungen bedeuten, die einem bestimmten Individuum einmal ertheilt werden sollen? Indessen fagt der Vf. felbst, es sey nicht klar, was diese Bouli

machen folle.

N. 93. Ein höchst interessanter Pachtcontract der Aixoneer über ein Grundstück gilaus mit Autokles und Auteas abgeschlossen. Am Schlusse seiner Erläuterung zeigt Hr. B., dass das Verbot, Privatolbäume mit Ausnahme weniger zu religiösen Zwecken nicht zu hauen, vom εκπρεμνίζειν und έξορύττειν zu verstehen sey, während es allerdings erlaubt war, die Privatölbäume exxonter, wenn man einen Ast von mindestens einer Palme Höhe über der Erde ste-hen liess. Vergl. hiemit, was Müller Min. Pol. 28 über den Oelbau bey den Athenern, der im Ganzen unter dem Schutze der Minerva stand, Treffendes beygebracht hat.

N. 94 hält Rec. für ein Verzeichnis von Gaugenossen entworfen nach einer διαψήσισις δημοτών.

N. 96. Beschluss auf Antrag des berüchtigten Redners Demades, vielleicht aus Ol. 111, zu Gunsten des Enrylochus und Acefander in Cydonia in Creta zur Belohnung für den Eifer, den sie bey Auslösung attischer Kriegsgefangnen bewiesen hatten. Mit den Ergänzungen ist Rec. ganz einverstanden. N. 99. Eine höchst interessante Inschrift, deren

zahlreiche Lücken Hr. B. dem Sinne nach gewiss richtig ergänzt hat; auf die Worte kann Niemand schwören. Nur mit den beiden ersten Zeilen kann fich Rec. nicht befreunden; das κοινον ανάθημα τῶν συναρχόντων, unter welchem die beiden Decrete zu Ehren des Euthydemus und Lysikles angebracht find, kann doch wohl nur das feyn, was von ihnen, nicht aber, was vom Volke ihnen zu Ehren aufgestellt ist; denn ist auch dieses den Sprachgesetzen nach möglich, so ist doch jenes allein dem Sprachge-brauche gemäß. Was der Vf. gegen den Rec. über die συλλογείς erinnert, giebt Rec. gern zu.

N. 100. Dieser Inschrift fehlt erstens der Anfang. in welchem die Verdienste desjenigen angegeben wurden, dem der Gau Myrrhinus seine Ehren ertheilt; sodann in den unleserlichen 7 ersten Zeilen ist wohl die Bestimmung enthalten, dass jener Mann zu allen Festen, Opfern und Schmausereven Zutritt haben folle, die der Gau als Körperschaft begeht.

N. 101. Der Vf. spricht hier von der rejaxàs, einer sowohl gentilitischen als demotischen Eintheilung. Toiaxàs, elzàs, dexàs bezeichnen an sich zweyerley, den dreyssigsten, zwanzigsten, zehnten, oder eine Summe von dreyssig, zwanzig, zehn; den Pollux hatte man bisher so verstanden, wie denn auch seine Worte keinen andern Sinn erlauben, dass τριακάς ein anderer Name für γένος sey, wie τριττύς für gourola, weil dreyssig γένη zu einer Phratrie und dreyssig Familien zu einem yéroc gehören, dieses also eben so sehr ein dreyssigstel, als eine Summe von 30 ist. Hr. B. aber meint, dass nicht das yéroc, sondern jede der 30 Familien τριακάς geheissen habe; so gewinnen wir für etwas Unbenanntes, die Familie, einen Namen, während das Geschlecht bereits den seinigen hat; dazu kommt, dass, da die Klistheneische Eintheilung doch analog der ionischen Stammeintheilung gebildet wurde, wir nun einander gegenüber-ftellen können συλή, γένος, τριακάς, συλή, δήμφ, τριακάδι. So wahrscheinlich auch diese Ansicht ist, fo ift sie doch keineswegs über allen Zweifel erhaben: denn für jene Bedeutung von roiaxàs gieht es nun doch einmal keinen Beleg, und die besprochene Analogie wird doch immer dadurch unterbrochen, dass während die Geschlechter erst unter einer hohern Einheit der Phratrien zusammengefasst werden, ehe sie in die höchste der Stämme aufgehen, diess bey den Gauen nicht der Fall ist. Worauf soll man aber die Glosse des Hesych. beziehen, μέρεια συλίς μέρος εκ δέκα τριάδων συνεστός? Rec. benutzt übrigens diese Gelegenheit, um eine de bon. damnat. S. 148 ff. aufgestellte Vermuthung von der Erbfolge der Gentilen in Athen hier aufs Neue zu bestätigen: denn ist rouxàs eine gentilitische Abtheilung und berechtigt diese zur Erbfolge, weil οἱ ἔξω τριακάδος die von der Erbfolge Ausgeschlossenen heißen sollen; so wird auch die Gentilität als höhere Einheit zur Erbfolge gelassen worden seyn. Was aber die nur aus dieser Inschrift bekannten demotischen Triakades betrifft, so war diese Eintheilung vermuthlich bloss auf die gemeinschaftlichen Schmausereyen und Opfer des Gaues, auf Getreide - und Geld - Vertheilungen berechnet; eine eigentliche civile Wirkung hat damit nicht verbunden seyn können; denn wie hätten sonst die Piraeer einen Cholliden, der in politischer Beziehung doch nimmermehr ein Piraeer werden konnte, in eine ihrer Triakaden aufnehmen können?

N. 103. In der Behandlung dieses interessanten Pachtcontracts find wir ganz mit dem Vf. einverstanden; nur Z. 11 geben die Ergänzungen des Vfs, die ihm auch selbst nicht genügen, weder passenden Sinn, noch eine richtige Construction, was der Vf. auch bemerkt. Rec. glaubt darin ein Verbot an die Pächter zu erkennen, nicht Weideland als Ackerlaud zu gebrauchen, was etwa so ausgedrückt war, μηδέ την διην ἀροσάντων τῶν χωρίων οἱ μισθωσάμενοι u. s. f.; nur ist es ein Uebelstand, dass dadurch die Zeile 45 Buchstaben erhält, während die übrigen nur 42 und 43 haben. Wenn übrigens die Piraeenser ἀνεπιτίμητα καὶ ἀτελῆ verpachten, so heist das zweyte allerdings steuersrey; was bedeutet aber das erste? Man kann nicht sagen, das, wosür kein επιτίμιον, kein Strafgeld, erlegt wurde; es mus also wohl das bedeuten, worüber Niemand ἐπιτιμῶν, Vorwürse machen, oder Ansprüche erheben dürse, also soviel als ἀναμφισβήτητα: denn ähnliche Verpsichtungen, wie der Verkäuser gegen den Käuser (Att. Proc. S. 525), musste wohl auch der Eigenthümer gegen den Pächter übernehmen.

N. 105, aus Ol. 116, 3. Nach Hn. B's finnreicher Vermuthung ist dieser Beschluss zu Ehren eines gewissen Asander, Sohns des Agathon und Neffen des Präfecten Cariens verfast, welchem letztern die Athener nach Diodor Ol. 116, 4, nach Hn. B. Ol. 116, 3 mit einigen Schiffen nach dem von ihm belagerten Oreos zu Hülfe gekommen find. Hr. B. nimmt an, das Asander vielleicht mit einiger Mannschaft und einigen Schiffen damals in Athen war, der Name des Mannes sey späterhin, als Athen durch Demetrius Poliorcetes befreyet wurde, auf dem Steine ausgekratzt worden, daher derselbe so schwer zu lesen ist. Das Jahr dieser Inschrift ist, wie Hr. B. zeigt, ein Schaltjahr, in welchem die 8 ersten Prytanieen abwechselnd 38 und 39 Tage enthielten; wie diese Abwechslung ausgemittelt wurde, lässt sich bey unsern Hülfsmitteln nicht entscheiden. Vgl. Hn. Ideler's treffliches Handbuch der Chronologie 1. S. 342 ff.

N. 107. Decret zu Ehren Spartacus des IVten, Sohnes des Eumelus, Königs vom Cimmerischen Bosporus, trefslich behandelt; nur Z.7 glaubt Rec. αφικομένης της από τοῦ δήμου πρεσβείας ergänzen zu müssen, indem angenommen werden darf, dass die Athener durch eine eigne Gesandtschaft auch die fruhern Ehrenbezeugungen dem Könige bekannt ge-macht und es nicht dem Zufall überlassen haben werden, dass sie ihm durch den Kapitain eines Getreideschiffes bekannt wurden; auch wird unsre Annahme durch V. 37 unterstützt. Der Vf. hat sich, wir wissen nicht warum, gegen πρεσβείας erklärt; sollte er an πρεσβεία für πρέσβεις Anstoss genommen haben? Schaef. ad Argum. Dem. f. 1. 338, 10; Lexic. Xenoph. f. v. Z. 34 muls man βοηθ]εῖν erganzen, da ωφελεῖν c. Dat. dichterisch wäre. Sehr richtig ist die Bemerkung, dass, wenn die Aufstellung einer auf einer Säule geschriebenen Urkunde auf der Burg verordnet wird, diess nicht von einem verschlossenen Tempel, fondern einem freyen Platze daselbst zu verstehen ist.

N. 108. Der Vf. zeigt schlagend, dass diess saleminische Decret einer Zeit angehören musse, wo Salamis nicht mehr ein attischer Gau, sondern ein attischer Cleruchenstaat war, mit eigner, der attischen analog gebildeten, Volksgemeinde und Rathsverfammlung; nun bezeugt Pauf. I, 35, 8 ausdrücklich, dass die alten Salaminier von den Atheniensern zur Strafe für das verrätherische Betragen, das fie Ol. 115, 3 im Kriege gegen Cassander gezeigt hatten, aus ihrer Insel vertrieben wurden, aber wann diess erfolgt sey, verschweigt er; wir find also auf Vermuthungen hingewiesen, und da meint Hr. B., dass erst durch Aratus etwa Ol. 134 (ob 137?) die Athener wieder in den Belitz von Salamis gekommen wären, und die Salaminier daraus vertrieben hätten; und allerdings ist damals Salamis von der macedonischen Besatzung geräumt und von den Athenern befetzt worden; aber ist es wohl wahrscheinlich, dass etwa 80 Jahre nach der Veranlassung der Hass Athens fich noch so grausam geäusert? ist es wohl glaublich; dass Aratus solche Ausbrüche leidenschaftlichen Hasses gestattet haben wurde? Sollte nicht vielmehr Demetrius Ol. 118, 2 nach seinem Cyprischen Siege, oder Ol. 119, 2, wo er und die Athener sich gegenseitig viel Complimente machten, sollte er nicht schon damals die Athener wieder in den Besitz von Salamis gesetzt haben, den sie nachher wieder verloren? Wie lange dieser Cleruchenstaat gedauert hat, wisfen wir nicht; aber die gegenwärtige Urkunde kann, wie Hr. B. zeigt, vor Ol. 123, 3 nicht verfasst feyn. Am Schlusse seiner Erläuterung zeigt Hr. B., dass wo in Urkunden zur Bestreitung von gewissen Ausgaben Fonds εκ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τῷ δήμῳ, oder ἐκ τῶν κατὰ ψ. ἀ. τ. δ., angewiesen werden, damit die in unsren heutigen Etats ,, ad cxtraordinaria," oder "insgemein" benannten Fonds be-zeichnet werden. Von den Ergänzungen missbilligen wir die erste EIII[EPI'O] KAEOYZ aoxortos, welche von Hn. Raoul-Rochette herrührt; unter Ergocles ist Theodotus Gymnasiarch gewesen und das Amt hat nicht nur mehre Monate gedauert (ἐπανήγαγεν δὲ τὰς ξπαναγωγὰς καθ' ξκαστον μῆνα), fondern das ganze Jahr hindurch; dreymal heißt es von ihm γιμνασιαρχήσας τον ένιαυτον τον επί Έργοκλέους άρχοντος; er hat eine Wand unterdels aufgeführt und über alles Rechenschaft abgelegt; wie wäre es nun wohl möglich, dass das Decret zu seiner Bekränzung den zweyten Monat eben dieses Jahres gegeben seyn konnte? Ja warum, wenn es in diesem J. gegeben wurde, warum heisst es niemals γυμνασιαρχήσας τον νον, oder τόνδε τὸν ενιαυτον, sondern dreymal γ. τὸν έν. τον επί Εργοκλέους. Folglich muss das Decret nothwendig ein Jahr später gegeben seyn, und dann bedarf es vielleicht gar keiner Aenderung; denn der damalige Archon mag Ἐπικλῆς geheißen haben, ein Name, der z. B. N. 110 vorkommt. (Die Fortsetzung folgt.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# Januar 1826.

#### GRIECHISCHE LITERATUR,

Berlin, b. Reimer: Corpus Inscriptionum Graecarum — Edidit Augustus Boeckhius etc.

(Fortsetzung der im sorigen Stück abgebrochenen Resension.)

Leile 11 wird von Theodotus gerühmt zai artγραψεν τοὺς νενικηκότας τοὺς δρόμους, δμοίως δέ καὶ τοὺς ΕΛΝΩ und Z. 12 fängt an ληφότας; Hr. B. ergänzt τοὺς ΕΛΑΙΟΝ ΕΙΛΗΦΟΤΑΣ, was, wie wir in unfrer Analyse nachgewiesen haben, eine sehr leichte Verbesserung ist; er versteht aber unter denen, welche Oel erhalten haben, alle, welche sich in dem Gymnasio geübt haben, weil diese sich mit Oel bestrichen, was ihnen der Gymnafiarch reichte; aber warum dann der ungewöhnliche Ausdruck statt des herkömmlichen? und warum follte Theodotus von den Wettrennern nur «die Sieger, die Ringer aber alle aufgezeichnet haben? Also auch οἱ ἐλαιον εἰληφότες können nicht die Ringer schlechthin, sondern es mussen "Sieger" seyn, und nun wissen wir ja, dass auch in den Panathenäischen Spielen die Sieger Oel erhielten (vgl. Hn. B. felbst C.J. S. 50); warum aber dann nicht kurz τοὺς τενικήκότας τοὺς δρόμους και τὴν πάλην? weil gar nicht die Sieger im Ringen allein, fondern alle Sieger mit Ausnahme derer im Wettrennen bezeichnet werden follen; diese werden aus besonderer Achtung besonders genannt, wie ja auch die Olympiaden nach den Stadiodromen benannt wurden. Aber freylich könnte man einwenden, das nicht das Oel, sondern das dem Sieger gegebene Gefäss die Hauptsache beym Siegespreise war; dennoch glauben wir nicht, dass damit die Richtigkeit des Ausdrucks ganz umgestossen würde.

N. 111. Hr. B. giebt uns hier einige treffliche Vermuthungen. Nachdem er nämlich schlagend gezeigt hat, dass nach Euklid die proedri non tribules mit Ausnahme ihres jedesmal voranstehenden Episiates in Urkunden nach der ein für allemal bestehenden Stamm- und nicht nach der jedes Jahr durchs Loos bestimmten Prytansen-Ordnung aufgesührt werden, (wogegen sich nur einwenden läst, das Z.9 kaum Raum genug übrig zu seyn scheint, um neben dem vollen Namen des Vorschlagenden, seines Vaters und Gaues, noch den eines Proedros und seines Gaues zu fassen,) so solgert er aus dem Umstande, das in dieser Inschr. vor dem Proedros der Erech-A. L. Z. 1826. Erster Band.

thëischen Phyle nothwendig die Namen zweyer andren Proedroi fehlen, dass zur Zeit der Abfassung dieser Inschr. zwey Stämme dem Erechtheischen, welches sonst der erste ist, vorangingen; nun beweist aber Z. 1 επί της Αντιοχίδος ενδεκάτη[ς που]τανείας, dass die Inschr. nach Einführung der zwölf Stämme, d. h. nach Ol. 118, 3 verfasst seyn muss, und da durch die Einführung der Ptolemäischen Phyle, welche die fünste Stelle hinter der Leontis, und der Attalis, welche die zwölfte Stelle hinter der Antiochis erhielt, in der Ordnung der vier ersten Stämme, wie wir bestimmt wissen, keine Veränderung vorgegan-gen ist; so ergiebt sich nun hieraus weiter, dass diese Inschr. junger als Ol. 118, 3, älter als die Ptolemäis und Attalis seyn musse; diese letzte zu Ehren Attalus des ersten, K. von Pergamum, welcher 43 Jahre bis Ol. 145, 4 regiert hat, ist Ol. 144, 4, jene, zu Ehren des Ptolemaeus Philadelphus errichtet, ist nicht der Attalis gleichzeitig, fondern zwischen Ol. 125, 3 und 133, 2 eingeführt worden, und da vorauszusetzen ist, dass die Ptolemäis gleich anfangs den fünften Platz erhalten haben wird, so muss diese Inschr. vor Ol. 133, 2 verfast seyn. Welche zwey Stämme konnten aber wohl damals der Erechtheis vorangehn? keine andren als die Demetrias und Antigonis. Hieraus geht denn gegen Corsini hervor: 1) dass die Demetr. und Antig. nicht denselben Platz eingenom-men haben, den die späterhin an ihre Stelle gekommen Ptolem. und Attal. erhielten. 2) Bey Einführung der Ptolem. muß noch eine der beiden Stämme Demetr. oder Antig. fortbestanden haben, da es nirgends erzählt wird, und an sich unglaublich ist, dass die Athener jemals nur eilf Stämme gehabt hätten; wiewohl es sonst nicht wahrscheinlich wäre, dass die politischen Wetterfahnen Athens, nachdem sie die übrigen dem Demetrius und Antigonus erwiefenen Ehren abgeschafft hatten (Plutarch. Demetr. 84, 46), nicht die beiden Stämme mit abgeschafft haben sollten, und noch unwahrscheinlicher ift es, dass diese Stämme noch nach des Demetrius Ol. 124, 1 erfolgtem Tode oder gar nachdem sich Athen gegen seinen Sohn Antigonus Gonatas die Hülfe des Ptolemaeus erbeten hatte, fortbestanden haben sollen. Wird nun jenes über die Stellung der beiden Phylen zugegeben, so folgert Hr. B. aus der Inschr. weiter, dals der Gau Aethalidae damals nicht mehr zur Leontis, sondern zu einer der beiden neuen Stämme gehört hat.

N. 112. Die hier gemachten Ergänzungen und Verbesserungen könnten kühn, oder gar verwogen erscheinen; dennoch wird man bey genauerer Prü
fing eingestehn müssen, das sie vollkommen richtig und evident sind. Die Bekränzung der Prytanen
während ihres Amtsjahres und vor abgelegter Rechenschaft hält Res. eher für eine, so häusig in der
attischen Geschichte vorkommende, Uebertretung
des Gesetzes, als dass anzunehmen wäre, dass
zur Zeit der Absassung dieses Beschlusses das Gesetz,
welches Bekränzung vor abgelegter Rechenschaft
verbot, abgeschaftt war. Vielleicht wäre es gerathener, Z. 7 das Komma vor inio two Ivalo vanwer zu tilgen, da alles zusammen gehört: "was die Meldungen der Prytanen über die Opfer betrifft;" zu Z. 17
musste für den Leser bemerkt werden, dass bey
ånò das Gewicht des Kranzes angegeben sey.

Aus N. 112 ist mit derselben kühnen Sicherheit für alle Kundigen überzeugend N. 113 hergestellt; der Iner genannte Archon Phanarchides zeigt, dass die Inschr. jünger als Ol. 123, 2 seyn muss, weil früher für diesen Archon kein Platz ist, dass sie folglich in eine Zeit gehört, da schon zwölf Stämme bestanden; hieraus ergiebt sich dann wieder die Richtigkeit 'der Verbesserung, die den letzten Scirophor. dem letzten Tage der zwölften Prytanie gleich macht, wie die Anlicht des zum Ergänzen vorhandenen Raums zeigt, dass dieser letzte nicht der 29ste, sondern der 30ste seyn muss; so genau hängt alles bey Hn. B. zusammen. Mit Recht nimmt Hr. B. an, dass die Bezeichnung eines Archon durch Hinzufügung feines Vorgängers τοῦ μετὰ Φαναρχίδην 'vorzüglich dann Statt gefunden habe, wo fich schon ein gleichnamiger Archon in den Fasten fand.

N. 115. Der Ansicht des Vfs über die hier vereinigten Beschlüsse und seinen Ergänzungen der ziemlich verdorbenen Namen stimmt Rec. mit voller Ueberzeugung bey.

N. 116. Das letzte FAΩ scheint der Anfang eines Demos-Namen, z. B. EAIOS von Eλος (C. J. 188), oder EYΩ d. h. Εὐωντμεὺς zu seyn. N. 120. Ein Beschluss zur Bekränzung einiger Thiasoten des Sarapis, ungewissen Ursprungs, aber durch Sprache und Stil attischer Abkunst nicht unwürdig und daher mit Recht unter die attischen Inschr. ausgenommen; der Vf. hat diese Urkunde, soviel es sich nur irgend thun liess, ergänzt und die meisten Ergänzungen sind völlig überzeugend. Der Gau Berenicidae ist nach Hn. B's Bemerkung nach der Mutter des Philadelphus und nicht nach der Frau des Euergetes benannt.

N. 123. Der berühmte Beschluss wegen Einführung verbesserter Maasse und Gewichte war vom Vf. schon in der Staatsh. herausgegeben und erläutert worden. Die Behandlung ist im Wesentlichen hier dieselbe geblieben und aus den Erlärungen find die Hauptpunkte ausgezogen Die Beweise, dass die Kapelle des Stephanephoros mit der Münzstätte in Athen in Verbindung gestanden hat, und dass die

vorher der Handelsmine gleiche Silbermine durch Solon so weit herabgesetzt wurde, dass sie zu jener in das Verhältnis von 100: 138, oder etwa von 73: 100 trat, wird man mit Vergnügen hier wieder lefen; fo scharffinnig und überzeugend find diese Beweise geführt. - Nur eine Bemerkung erlauben wir uns; aus der Erwähnung des Senats der 600 schliefst der Vf., dass dieser Volksbeschluss vor Hadrians Zeit falle, weil mit Einführung der Hadrianis der Senat auf 500 Mitglieder zurückgebracht wurde; der Vf. hat gewiss diesen letzten Umstand aus Inschriften gefolgert, die wir nicht zur Hand haben; denn die Schriftsteller an sich sprechen nicht dafür. Pausanias schrieb unter den Antoninen und er erwähnt 1, 3, 4 βουλευτήριον τῶν πενταχοσίων καλουμένων, ein Zusatz, der wohl beweist, dass damals der Name nicht der That entsprach; Sextus, der Empiriker, dessen Zeit ins Ende von fec. 2 und Anfang von fec. 3 fällt, hat adv. Grammat. §. 215 ή βουλή οἱ έξακόσιοι. Wir müssen daher wohl, bis aus Inschrr. klar das Gegentheil erwiesen wird, was, wie wir hören, der Vf. im zweyten Hefte gethan hat, wohl annehmen, dass wenn spätere Schriftsteller, wie z. B. Theodoretus, der 427 geschrieben hat, vom Senate der 500 sprechen, sie ihn bey seinem aus den alten Schriftstellern allgemein bekannten Namen nannten, wie ja noch heute in manchen norddeutschen Städten bürgerliche Collegia, z.B. die Acht Männer, nach einer Zahl benannt werden, die ihnen jetzt gar nicht zukommt.

N. 125. Hr. B. zeigt gegen Corsini und Biagi, dass die Schiffspatrone und Kausleute; welche einen Synodos des Zevs Einos nach Athen führten, theils Athener, theils Nichtathener aus Delus waren, daher sie einen Delischen Atheniepser zum Schatzmeifter und doch wieder, wie alle Fremde in Athen, einen Proxenus haben konnten; von diesem, ihrem attischen Proxenus, welcher zugleich in Athen Hafen-Aufseher war, wollte jenes Collegium ein Gemälde in seinem attischen Amtshause aufstellen; dazu bedurften sie der Erlaubniss einer attischen Behörde, und zwar, wie wir aus der Inschr. lernen, des Raths, der wahrscheinlich für Gegenstände dieser Art für immer und nicht blos für sein Amtsjahr gültige Beschlüsse abzufassen, vom Volke ermächtigt war. Jenes ausländische Collegium konnte natürlich über diesen Gegenstand keinen Beschluss fassen, der etwa nur der Bestätigung in Athen bedurft hätte, fondern es musste sich von der attischen Behörde selbst einen Beschluss erbitten; woraus hervorgeht, dass ¿munρῶσαι ψήφισμα (nicht τὸ ψ.) und ἐπιχωρῆσαι, welche beide Ausdrücke in dieser Inschr. vorkommen, völlig gleichbedeutend find. Der Zeit nach fällt diese Inschr., da die Prytanien- und Monatstage sich in ihr entsprechen, gewiss nach der Einführung der zwölf Stämme; ob aber auch nach Ol. 152, ist sehr zweifelhaft.

Kapelle des Stephanephoros mit der Münzstätte in

N. 126 eine sehr interessante, bisher unbekannte
Athen in Verbindung gestanden hat, und dass die Inschr., die uns ein Gesetz mittheilt, das eine jener
Zech-

Zech- und Opfergesellschaften, deren Athen fo viele schätze aufbewahrt. Für die in diesen vier Theilen unter dem Namen Fouvoi kannte, fich selbst gegeben hat. Dieses Gesetz bestimmt die Bedingungen für die Aufnahme neuer Mitglieder, giebt die Beamten der Gesellschaft und die Art, wie jene ernannt werden follen, an, und fetzt die Strafen für folche Mitglieder fest, die sich unanständig betragen wurden. Voran gehn einige Verse, von denen Hr. B. nur die drey letzten, die das geschichtliche Datum über die Gründung der Gesellschaft enthalten, hat entziffern können; möge der Leipziger Kritiker versuchen, ob er mehr ganze Verse herauszubringen im Stande sey. Wir unsres Orts bemerken nur, dass v. 31 enteral und v. 37, wo über die Ernennung der Behörden bestimmt wird, so zu lesen sey: ἐστωσαν δε ούτοι κληρωτοί κατά έτος χωρίς τοῦ προστάτου, ούτος δέ χειροτονείσθω διά βίου αὐτός τε καὶ ὁ ἐπὶ ἡρούου καταλειφθείς. Bey einer so schlecht copirten Inschr., wie diese Fourmontsche ist, darf man vielleicht solche Verfuche wagen. Ο επί ήρψου καταλειφθείς muss der Aufseher des Heroums seyn, das der Gesellschaft gemeinfchaftlich gehörte.

2te Klasse. Schriften der Behörden, insbesondere der Quästoren.

Diefer Abtheilung hat der Vf. eine Einleitung über die Einrichtung der Abrechnungen bey den zehn Schatzmeistern der Göttin vorangeschickt, die wir als wahren Gewinn für die Alterthumskunde zu betrachten haben. Der Vf. unterscheidet zweyerley Abrechnungen; in der einen verzeichnete die Behörde das, was sie von ihren Vorgängern im Amte empfangen, und, mit den jährlichen Zuschüssen (ἐπετείοις) bereichert, an ihre Nachfolger übergeben hatte; in der andern führte sie das auf, was in dem Jahre ausgegeben war. Wir bleiben zunächst bey jener ersten Art von Abrechnungen stehn. Hier wurden die Gegenstände nach einer ein für allemal augenommenen Ordnung, nämlich nach den Orten, wie fie gerade aufbewahrt wurden, verzeichnet. Da nun die Schätze der Göttin im Parthenon aufbewahrt wurden, so zeigt der Vf., dass an diesem Tempel vier Haupttheile zu unterscheiden find, wiewohl zuweilen Benennungen einzelner Theile zur Bezeichnung des Ganzen dienen, nämlich 1) das Pronaon oder Hoorijor, damals von einer Wand eingeschlossen. 2) Der eigentliche Tempel ὁ ναὸς, ὁ νειὸς ὁ ἐκατόμπεδος, oder τὸ ἐκατόμπεδον — (denn das Ganze war 225 Fuls lang). 3) Παρθενών, genau genommen nur das Adyton, worin die große Statue der Göttin von Phidias stand. 4) Der οπισθόδομος, von zweyen Wänden wohl eingeschlossen, deren eine ihn vom Farthenon, die andere von der äußern Säulenhalle schied; hier war auch der Eingang des Opisthodomos. Uebrigens gah es auf der Burg nur einen, und nicht, wie neuerlich behauptet wurde, zwey ana Sasoper. In dem raplace. letztern nun wurden, theils in Kammern, theils in bloss durch ihren Amtsschreiber bezeichnet, vois unterir dischen Behältnissen, Staats - und Tempel- ταμίως, οίς Πρεςβίας Σημίου Φηγαιεύς εγραμμάτευεν,

aufbewahrten Schätze wurden viererley verschiedene Abrechnungen angefertigt; aber von den im omio 3 000μος aufbewahrten Kostbarkeiten ist keinerley Abrechnung auf uns gekommen; wohl aber find von den in den drey andern Theilen aufbewahrten dreyerley befondre Abrechnungen erhalten; da nun in den Abrechnungen des Parthenon fich gerade die Angabe der einzelnen Theile, welche zum großen Götterbilde gehörten, und doch gleichfalls unter der Auflicht iener Behörde verwahrt wurden, nicht finden, fo schliesst der Vf. daraus, dass diese Theile auf ganz eigenen Tafeln verzeichnet wurden; nur der goldene Kranz, den die Victoria auf dem Haupte hatte. welche in der Hand der großen Statue sich befand, wird, wahrscheinlich weil er in der Regel abgenommen, und nur bey feyerlichen Gelegenheiten aufgesetzt wurde, allein aufgeführt. In der Aufzählung der Schätze findet fich, besonders in den voreuklideischen Abrechnungen, große Ueberemstimmung, geringere in den nacheuklideischen. Diese Uebereinstimmung ist vorzuglich wichtig zur kritischen Behandlung dieser Inschriften; da nämlich jede folcher Abrechnungen einen vierjährigen Zeitraum umfasst, so hat nicht nur die Abrechnung des einen Jahres aus der des andern, fondern felbst einer Pentaeteris aus der einer andern mit einer Kühnheit, die dem Uneingeweihten Verwogenheit scheinen kann, für Mitforscher aber völlige Evidenz hat, wieder hergestellt werden können. Aus diesen Ergänzungen ergab fich auch, dass manche Abrechnungen auf mehrere Steine so geschrieben wurden, dass die einzelnen Zeilen von dem einen Steine nach dem andern hinüber liefen, und diese Bemerkung hat wieder darauf geführt, mehrere Steine, an deren Verbindung bisher Niemand gedacht hatte, als zusammengehörige zu verbinden; so z. B. hat Hr. B. N. 141 aus einer früher von Chandler herausgegebenen Steinschrift, und aus einer andern von Lord Elgin mitgebrachten zusammengesetzt. Weiter erweist der Vf., und vertheidigt es gegen neuerliche Einwendungen, dass, obgleich jede Tafel einen pentaeterischen Zeitraum, nämlich von einem großen Panathenäenfeste zum andren, begreift, doch nicht erst nach Ablauf dieser Periode, fondern nach Ablauf je- . des einzelnen panathenäischen Jahres die Abrechnung, und zwar so angesertigt wurde, dass die Behörde des ersten Jahres der Periode die Aufschrift machte: Τάδε παρέδοσαν αι τέτταρες άρχαι, αι εδίδοσαν τον λόyor la Maranneder le Maranivaua; und nun folgt entweder der Name der Finanzbehörde, welche im letzten Jahre der vorigen Periode in Function gewesen war und übergeben hatte, und die Behörde des ersten Jahres der neuen Periode, welche empfangen hatte, z. B. οἱ ταμίαι — καὶ ξυτάργοντες τοῖς ταμίαις; oder mit Vebergehung jener, blos -τοῖς Diese letzte Behörde nun wird entweder

oder fo, dass noch der Name eines Schatzmeisters besonders genannt wird, z. B. Εὐη ἡμω Κολλυτεῖ καὶ ξυνάοχυσιν (wo nach Hn. B's Vermuthung der genannte Schatzmeister derjenige ist, welcher am ersten Tage des Jahres den Vorsitz unter seinen Amtsgenossen hatte), oder endlich so, dass alle der Reihe nach angegeben werden. Diese Reihe richtete sich vor Euklid nach der jedesmaligen Prytanienordnung des Jahrs, nach Euklid wurde immer die beständige

Ordnung der attischen Stämme auch in der Aufzählung der Schatzmeister beobachtet. Die richtige Ansicht dieser Verhältnisse, die Betrachtung einiger Eigenthumlichkeiten in der Schreibart und die Vergleichung der Anzahl vorräthiger Schätze, und des jäholichen Zustusses, haben die Zeit ausmitteln lassen, in der die Urkunden von N. 137—142 auf einander folgen. Es hat sich nämlich folgende Zeitbestimmung ergeben:

| N. 187. | .Abrechnung | der         | Schätze im | Έχατόμπεδ. | für die       | Etatspe | eriod <mark>e vo</mark> n | Ol 86, 8-87, 2    |
|---------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|---------------------------|-------------------|
| N. 138. | -           | <del></del> | _          | Προνήϊον   | .—-           |         |                           | Ol. 87, 3—88, 2.  |
| N. 139. |             | _           |            | Пирдегит   |               |         |                           | Ol. 88, 3—89, 2.  |
| N. 140. | <b>—</b> .  | _           | • —        | Έχατόμπεδ. | , <del></del> | ~~~     | -                         | desgl.            |
| N. 141. |             |             |            | desgl.     | ٠ ـــ         | -       | •                         | Ol 89, 3 — 90, 2. |
| N. 142. |             |             |            | Προνήϊον   | _             |         |                           | Ol. 91, 3—92, 2.  |

Hieraus lies sich ein Verzeichnis der Schatzmeister der Göttin, wenigstens ihrer ersten Präsidenten und ihrer Schreiber, für diesen ganzen Zeitraum entwersen. Allen diesen Ergebnissen wird man den Ruhm einräumen müssen, das sie eben so scharssinnig entwickelt, als unstreitig sind. Bey der kritischen Behandlung der einzelnen Abrechnungen kann sich Ref. nicht aufhalten, da die Wahrheit der vorgenommenen Ergänzungen von den allgemeinen Grundsätzen abhängt, die wir eben dargestellt haben, und allerdings erregt es einige Bedenklichkeit, wenn der Vf. selbst S. 204 eingesteht: hoc memorabile, donarium lit. a, in solo primo anno referri, non in reliquis; igitur patet secundo id anno absumptum esse, et tabulis expensorum inscriptum; könnte es nicht auf ähnliche Weise auch mit andren Geschenken so gegangen seyn?

Es folgen nun zweytens einige Abrechnungen ther die von den Schatzmeistern der Göttin bestrittenen Ausgaben N. 144 - 149, über Ausgaben, welche nicht aus den regelmässigen Gefällen, sondern nur aus den von jenen aufbewahrten Schätzen gemacht wurden. Diese Schätze aber hatten sie theils von ihren Vorgängern erhalten, theils felbst gesammelt; es waren dieselben größtentheils öffentliche, theilweise auch heilige Schätze, und die letztern gehörten bald der Adnva nolias, bald der 'Aθηνα Νίκη, waren meistentheils aus dem Opisthodomos, einige auch aus dem Parthenon genommen. Manche Gelder werden nach dem Zwecke, zu welchem sie aufbewahrt wurden, bezeichnet, z. B. ềκ τῶν ἐς τὰς τοιήρεις. Bey den Ausgaben wird oft nicht nur die Person, an welche, sondern auch der Zweck, zu welchem die Zahlung erfolgt sey, angegeben. Soviel bemerkt der Vf. über die Abrechnungen

der Ausgaben, welche nicht eine vierjährige, fondern nur eine einjährige Finanzperiode umfassen.

Wir erlauben uns nunmehr einige Bemerkungen über diese letztere Art von Abrechnung. N. 144. Die Worte την άδειαν scheinen weniger sccuritatem debitoribus aerariis datam, als die von det Volksversammlung den Schatzmeistern der Göttin ertheilte Erlaubnis, ein Darlehn auszugeben, zu bezeichnen. Dass τιμή τούτων δαν [ ασθέντων Zinsen bedeute, ist an sich unwahrscheinlich, und wäre diese Bedeutung zu erweisen, so wäre die Erwähnung der Sache, auch "als Anmerkung," wie Hr. B. in der Staatsh. gesagt hat, noch unwahrscheinlicher. Τιμή kann nur den Preis und Werth einer Sache bezeichnen; da nun wohl in der Regel die attischen Staatsrechnungen nicht in Kyzikenischen Stateren geführt wurden, so dürfen wir voraussetzen, dass mit den Worten τιμή τούτων der Werth jener ausländischen Geldmünzen in einheimischem Silber bezeichnet wurde; hiernach liegt vielleicht in AAN: APAY[PIO. Ift diess richtig, so müssen auch Zeile 3 und 4, wo Hr. B. kein Zeichen der Lücke gesetzt, sondern kurze Zeilen angenommen hat, diese Zeichen hinzukom-men. Dagegen tritt Ref. dem Vf. darin ganz bey, dass das Wort Maradirana an sich beides, sowohl das große als das kleine Fest bezeichnet, und dass nur wo es auf genaue Unterscheidung ankommt, Tà μεγάλα oder τὰ μικρὰ hinzugefügt wird; denn beide find nur ein Fest, jedoch mit dem Unterschiede, dass es in jedem dritten Olympiadenjahre prächtiger als in den andern gefeyert wurde; daher denn auch nicht glaublich ist, dals in jenem Jahre mit den grossen zugleich die kleinen Panathenäen begangen wurden. Eben so ist Ret vollkommen damit einverstanden, dals Hr. B. diese Inschrift Vermuthungsweise in Ol. 91, 3. geletzt hat.

(Der Beschluse folgs.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# Januar 1826.

## GRIECHISCHE LITERATUR.

Berlin, b. Reimer: Corpus Inscriptionum Graecarum — Edidit Augustus Boeckhius etc.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Lass die höchst lückenhafte N. 145 nicht in Ol. 92, 3 fallen könne, hat der Vf. einleuchtend gezeigt, dass sie aber Ol. 92, 1. fallen musse, früher nicht abgefasst seyn könne, ist theils nicht erwiesen, theils an sich unwahrscheinlich; denn der einzige Grund, den Hr. B. dafür anführt, weil Z. 6 [ἐκ τῶν ἐς τὰς τρι] ήρεις ὧν παρελάβο [μεν παρὰ τῶν προτέρων ταμιῶν] aufgeführt wird, womit nur die Ol. 87, 2 auf den äußersten Nothfall zurückgelegten und erst Ol. 92, 1 angegriffenen 1000 Talente angedeutet seyn können, — dieser Grund scheint dem Ref. nicht trifftig zu feyn; denn die Richtigkeit jener, auch für uns überzeugenden, Verbesserung zugegeben, können wir doch nicht einräumen, dass jené 1000 Talente τὰ ἐς τὰς τριήρεις haben benannt werden können, da uns ja nirgends erzählt wird, dass jene Summe blo/s zum Bau oder zur Bemannung der Schiffe wäre zurückgelegt worden. Unwahrscheinlich aber ist diese Annahme, weil, wenn richtig verbessert ist έχ τοῦ χουσίου οἱ οἱ ξύμμαχοι ἐζενηνόχασι, dieses Geld nur vor 91, 2 gesammelt seyn kann, indem später statt des Tributs die elxoorn eingeführt wurde; so müsten wir also voraussetzen, dass diefes vor 91, 2 gesammelte Geld noch 92, 1 übrig gewesen sey, was bey den großen Ausgaben des sizi-lischen Krieges unglaublich ist. — Das derselbe Pe-rikles, welcher Ol. 92, 3. Hellenotamias war, es auch hätte Ol. 92, 1 seyn können, streitet gegen den Heliasteneid (Dem. contr. Timocrat. 747, 5), wiewohl diese Bestimmung desselben allerdings öfters vernachläsigt seyn mag. Zeile 11 muss man viel-leicht Esukopos für die Miethfoldaten ergänzen. Zeile 36 ist vielleicht IIEPINO-AOIS zu lesen. — Trefflich ist die vom Vf. S. 216 vorgetragne und erwielene Vermuthung, dals Κόπρος ein attischer Demosname war und Κόποιος oder Κόποιος den bezeichnet, der davon herstammt, eine Vermuthung, die einer Stelle des Aristophanes Eq. 899 erst ihren wahren Witz giebt; wahrscheinlich wird man nun auch bey Isaeus Pyrrh. h, 17 Κόποιος für Κύπριος zu schreiben haben.

N. 147 war bereits in der Staatsh. trefflich erläutert worden; Ref. beschränkt sich hier bloss auf einige unwesentliche Bemerkungen. Der in dieser Inschrift genannte Callistratus aus Marathon kann nicht der von der demokratischen Partey während A. L. Z. 1826. Erster Band.

der Anarchie ermordete Callistratus seyn (S. 221); denn dieser gehörte nach Xenophon's ausdrücklichem Zeugnisse zum Leontischen Stamme, dessen Phylarch er war, da doch Marathon, wie der Vf. selbst anerkennt, nicht mit Stephanus von Byz. zum Leontischen, sondern zum Aeantischen Stamme zu zählen ist; der Vf. ist offenbar dadurch zu dieser Behauptung. verführt worden, dass er ehemals (Staatsh. Bd. I. S. 247.) Marathon zum Leontischen Stamme rechnete. So ist auch die S. 256 vorgetragene Vermuthung, dass der im Marm. Sandvicense erwähnte Theogenes aus Achurne mit dem bey Aristophan. erwähnten identisch sey, sehr zweiselhaft. Die Verbesserung Κλεογένης (221) nimmt der Vf. S. 263 ganz zurück, wo er anerkennt, dass neben dieser auch eine Form Khuyévne im Gebrauch war. So findet fich ja neben Διοτρέφης auch Διιτρέφης und Διιτρέφης (S. 238), Von den in dieser Inschrift genannten Hellenotamien gehören mehrere zu einem Stamme, zwey sogar zu einem Gaue; hieraus würde also hervorgehn, dass nicht überall, wo eine attische Behörde aus 10 Männern bestand, jeder derselben einem andren Stamme angehört habe, wenn nur überhaupt erst ausgemacht wäre, dass der Hellenotamien 10 waren (Staatsh. L 191 seq.). Ist diese Behörde nicht durch Loos, sondern durch Wahl ernannt worden, so liesse sich wohl denken, dass ein Stamm, statt einen Candidaten aus seiner eignen Mitte, einen zu einem andren Stamme gehörigen vorgeschlagen hätte. -

Die sehr interessante N. 148, eine Abrechnung der Schatzmeister der Minerva von den während der zweyten Prytanie des Jahres zur Diobelie verwandten Geldern, giebt dem Vf. zu einigen trefflichen Be-merkungen Gelegenheit. Da es dieser, so wie der sehr lückenhaften N. 149, an einer Jahres - Bezeichnung fehlt, so beweist doch der Vf. schlagend, dass 148 in Ol. 92, 4 und 149 in 93, 1 - 2 fallen musse. Vergl. damit IIn. Idelers Handbuch d. Chronolog. I. S. 341 leq. Aber die Erklärung von Zeile 3 und 19 % την Διωβελίαν 'Αθη[ναίας] "aus den Kassen der Minerva," und die Verbesserung und Erklärung von Z. 19 ες την Διωβελίαν της ΔΙΑΙΝΙ woraus der Vf. της AIAINES macht, und auf die den attischen Kleruchen in Aegina angewiesene Diobelie bezieht, sind für den Ref. nicht überzeugend, wiewohl er die Thatsache selbst, dass den Kleruchen Diobelie bezahlt sey, sehr wahrscheinlich findet. - Z. 19 ist E vielleicht in z zu verwandlen. - Auffallend war es dem Ref., S. 229, 1 unter den attischen Festen, die in den Anfang des Boedromion fallen, auch die Elev Sepa erwähnt zu finden, da es in Athen viel-

leicht überhaupt gar kein Fest dieses Namens gab.

und das Opfer des Ζεὺς σωτής, was man gewöhnlich mit jenem Feste verbindet, wie der Vs. selbst S. 252 anerkennt, in das Ende des J. fällt. Ein Ergebnis läst sich noch aus dieser Inschr. gewinnen; ist der aus den Hellenotamien, welcher allein genannt wird, der jedesmalige Prytanis des Collegiums, beweist z. B. die Formel Λυσιθέω Θυμωτάδη και συνάρχουσιν, dass Lysitheus damals der Präsident des Collegiums war; dann kann das Präsidium nicht einen Tag um den andren bey allen Mitgliedern umgegangen seyn; denn nicht nur müste Lysitheus am 13, 24, 26 und 30 fondern Protarchus gar hintereinander am 18. und 19. Prytanis gewesen seyn, ja am 17. Tage der Pry tanie wird bey der einen Ausgabe §. 2 genannt Θρασυλόχω Θορικώω και συνάρχουσι und bey der nächstfolgenden, an demselben Tage ausgezahlten, §. 3, heilst es Λυσιθέω Θυμαιτάδη κ. σ. Sollte man demnach nicht überhaupt zweislen, ob durch jene Art des Ausdrucks wirklich der jedesmalige Präsi-

dent des Collegiums bezeichnet wird?

Es folgen nun N. 150 u. 151 zwey bereits in der Staatsh. trefflich erläuterte Abrechnungen, die erste von den im Hecatompedon und Opisthodomus aufbewahrten Weihgeschenken, welche die Schatzmeister der Minerva und der übrigen Götter von Ol. 95, 3 ihren Nachfolgern Ol. 95, 4, die zweyte von denjenigen Weihgeschenken, welche die Schatzmeister der Minerva von Ol. 98, 4 ihren Nachfolgern Ol. 99, 1 übergeben haben, Urkunden, die sich zum Theil die eine aus der andren verbessern und ergänzen lassen. Die Vermuthung des Vfs. (337) dass wie zu Olympia die Nachkommen des Phidias unter den Namen der Phaedryntae das Recht hatten, die große Jupiters-Statue zu reinigen, ein ähnliches Recht in Athen den Nachkommen des Phidias und Aristocles in Beziehung auf die große Statue im Parthenon eingeräumt worden sey, hat für den Ref. sehr viel Wahrscheinliches. Unter den trefflichen Emendationen, die uns Hr. B. hier giebt, machen wir be-fonders auf die S. 289, II, a. E. erwiesenen aufmerkfam. Nur eine Bemerkung erlaubt fich Ref. S. 239, I fagt Hr. B. Succedit v. 13 INAIA inexplicabile; follte denn das nicht INA TA feyn?

Diesen werden einige unbedeutende und lückenhafte Abrechnungen (152-154) und ein Verzeichniss der der Brauronischen Diana auf der Burg vorzüglich von Frauen dargebrachten Weihgeschenken angereiht, welches letzte bereits Hr. Osann sehr brav erläutert hatte, wozu jedoch der Vf. einige nicht unbedeutende Zusätze und Verbesserungen liesert; er glaubt, dass die hier aufgeführten Geschenke lauter intena waren; quis enim vestes per tot annos asservatas traditasque esse putaverit? Aber was ift denn mit diesen Kleidern geschehn, wenn sie

nicht aufbewahrt wurden?

N. 156 ist zu klein und lückenhaft, als dass sich ein Zusammenhang ausmitteln ließe; aber dass ENAEKAETES mit 16x05 in Verbindung gebracht werden könne, davon sind wir nicht überzeugt.

N. 157 war bereits in der Staatsh. sehr gut erläutert; der Vf. macht es so wahrscheinlich, als es nur

immer in dergleichen Dingen möglich ist, dass wir hier ein Bruchstück von einer Abrechnung des Redners Lykurg haben. Wegen des S. 252 über das Friedensopfer bemerkte erinnert Ref. an de bon. damnat. 120, und benutzt diese Gelegenheit, um die daselbst vorgeschlagene Verbesserung des schol. Ar. Pac. 1019 zurückzunehmen, indem er dagegen vorschlägt: ἐν γὰρ τῆ τῶν συνοικεσίων ἐορτῆ οἱ μὲν φασιν Εἰρήνη θυσίαν τελεῦσθαι, οἱ δὲ ἐστίασιν fūr das völlig Sinnlose ἐστιῶσιν, d. h. an den Synoikesen wurde der Einen en den ein gen ein Opfer nach andren

ein öffentlicher Schmaus gehalten.

N. 158. Marmor Sandvicense, oder Abrechnung der attischen Amphiktyonen in Delos während Ol. 100, 4 – 101, 3, war gleichfalls schon in der Staatsh. trefflich commentirt, und bey dieser Erklärung ist es mit Ausnahme einiger wenigen Veränderungen z. B. zu 6. 4 fg. im Wesentlichen geblieben. Ref. erlaubt sich nur folgende Bedenken. Dass Delus auch nach der Schlacht bey Aegos Potamos in der Gewalt Athens geblieben sey, ift durch Plutarch Paraphth. Lac. 8, 230 H. nicht erwiesen und an sich unwahrfcheinlich, da ja felbst Lemnos, Imbros und Skyros, welche die Athener fast als τόπους τῆς Αττικῆς zu betrachten gewohnt waren (de Halon. 77, 23; Aeschin. f. l. 251) damals verloren gingen; Pseudo-Andoc. de pac. 95; Diod. 13, 107; auch find wir nicht berechtigt, von der den Athenern auferlegten Friedensbedingung τῶν πόλεων πασῶν ἐκχωρῆσαι Delus grade auszuneh-men; selbst nicht einmal im Antalcidischen Frieden, der doch den Athenern den Besitz jener drey Inseln zuerkannte. (Andocid. 96; Xenoph. H. Gr. IV, 8, 15; V, 1, 31) scheinen die Athener in den Besitz von Delus gekommen zu seyn, und Isokrates sagt in dem etwa Ol. 99,4 erschienenen Panegyr. c. 37 περί μέν των Κυκλάδων νήσων αμφισβητουμεν. Jedoch Hn. B's. Behauptung bezieht sich wahrscheinlich allein auf den Tempel von Delos, der vielleicht immer im Besitze Athens blieb, während die Insel felbst autonom war. Die von Hn. B. gegebene Er-klärung der Worte τίμημα τὸ ἐπιγεγραμμένον καὶ ἀμανγία beseitigt allerdings die vom Res. bey einer früheren Gelegenheit angedeutete Schwierigkeit, aber immer wird man, wenn oide walor vorangeht, die Aufführung aller erwarten, die verurtheilt wurden, wenigstens passt der von Hn. B. angegebene Grund, warum die mit ewiger Verweifung bestraften nicht genannt werden, eben so sehr auf die zur Geldstrafe verurtheilten als die mit Verbannung bestraften; daher Ref. lieber annehmen mochte, dass im vorliegenden Falle die desquyla wegen der besondren Gefährlichkeit der Individuen als Prostimema ihnen neben der Geldstrafe auferlegt worden sey. Dieser Ansicht scheint auch Platner zu folgen Proz. ú. d. Kl. 1, 208. — Damit fällt nun sehon von felbst die Vermuthung des Hn. B., dass der Pyrrhaethus, welcher hier unter den zu einer Geldstrafe von 10000 Drachmen verurtheilten aufgeführt wird, mit dem delischen Archon gleichen Namens eine Person wäre; aber wenn jene Erklärung auch zugegeben wird, da agkor doch nicht andeutet; dass die Verurtheilten

die Geldstrafe bereits bezahlt haben, die Nichtbezahlung fogar wahrscheinlich ist, - denn sonst wären diele Posten ja schicklicher §. 4 aufgeführt worden, während sie an ihrer jetzigen Stelle eine Anweisung an die nächsten Amphiktyonen zur Einziehung des noch nicht Bezahlten zu seyn scheinen-, so bleibt es doch sehr unwahrscheinlich, dass ein der Tempel-Kasse so bedeutend verschuldeter zum Eponymos hätte erwählt werden dürfen, ohne dass die Athener es verhindert hätten. — Die Ergänzung des zal in den Worten δτι [καί] έκ τοῦ ἱεροῦ Απόλλωνος — ήγον τολς Augustvorus sai erentor bezweifelt Ref., weil man wohl cher αγειν και φέρειν, α. κ. κάειν α. α. τύπτειν als και άγειν και τύπτειν fagt. — Endlich warum foll am Schlusse EYK in EYO verwandelt werden, da jenes ja z. B. Εὐκλείδου u. ä. feyn kann?

N. 160. Das berühmte Bau-Protokoll über den Tempel der Athene Polias, dessen kritische Behandlung von uns schon oben erwähnt ist, hatte vor einigen Jahren eine treffliche Erläuterung in K. O. Müller's scharffinniger und gelehrter Abhandlung Minerv. Poliad. Sacra et Aed. Gotting. 820. 4. erhalten; dennoch ist es dem Vf. gelungen, nicht weniges Neue zur Vervollständigung des Verständnisses beyzutragen. Diese Urkunde, in der ersten Prytanie des Jahres Ol. 92, 4 verfast, bezieht sich auf jenen ehrwürdigsten, mit den heiligsten Staatskulten in Verbindungistehenden attischen Tempel, in dem das uralte Bild der Göttin aus Olivenholz stand, der durch die Perfer Ol. 75,1 so weit verbrannt wurde, dass doch das Götterbild an feiner Stelle und der heiligfte Gottesdienst an die Trümmer des Heiligthumsgeknüpft blieb, anf den Tempel, der nach Perikles Tode wieder aufgebaut, und wie aus der Inschr. erhellt, Ol. 92, 4 noch nicht vollendet war, und so weit ein steinernes Gebäude abbrennen kann, Ol. 93, 8 wieder abbrannte. Sehr richtig zeigt der Vf., wie Ol. 93, 3 von diesem 92, 4 noch nicht vollendeten Tempel ὁ παλαιὸς νεώς gesagt werden konnte und wie es komme, dass noch gegenwärtig die Verhältnisse des 98, 8 abgebrannten Tempels dieselben find, wie 92, 4. - Die Inschrift ist auf Befehl des Volks von den ἐπιστάταις ποῦ νεῶ angefertigt; ob diese zu den ἐπιστάταις δημοσίων ἔργων gehörten, oder ein Collegium für sich allein bildeten, ob sie eine jährliche oder außerordentliche Behörde ausmachten, läst sich nicht ausmitteln. Ein Hauptverdienst der B'schen Darstellung ist erstens die Ordnung nachgewiesen zu haben, nach welcher das Protokoll ausgearbeitet ist; da nämlich der Zweck desselben theils die Aufzählung der ganz vollendeten, theils die der noch nicht angefangenen Theile ausschloss, so findet man nur eine Beschreibung des fehlenden Werkes, in so weit es angefangen und noch nicht vollendet ist, und eine Aufzählung der zu dem noch nicht vollendeten Werke angeschäfften Steine. Der Vf. weist den bey der Aufzählung befolgten Gang noch mehr im Einzelnen nach, worin wir ihm gegenwärtig nicht folgen können. Ein zweytes hiermit in Verbindung stehendes Verdienst um das Verständniss dieser Inichr. hat sich der Vf. durch die völen Vermuthung, aus einem Demiopratenprotokolle entlig veränderte Abtheilung der Sätze von Col. 1 nommen.

Zeile 69 f., Col, 2 Zeile 80 erworben. Drittens hat der Vf. nachgewiesen, dass am untern Theile der Inschrift ein Stück fehle, daher zwischen Col. 1 und Col. 2 eine bedeutende Lücke anzunehmen sey; das Ende nämlich von Col. 1 begreife Λίθινα παντελώς έξειργασμένα, und Col. 2, so weit sie erhalten ist, umfasse Aldiva ήμεργα α χαμαί, es fehle aber davon ein Stück und wahrscheinlich die gibira a zapal. Viertens hat der Vf. mehrere einzelne Theile und Ausdrucke treffend erläutert, wie z. B. μασχαλιαία (274), γογγύλος λίθος, ἀντίμορος (ebendal), μέτιοπον "gleich-fam das Capital der Pilaster," ἀνθέμιον nach dem Vf. ,das Hypotrachelium," κωμένων κιόνων (S. 377), προστομιαΐον, παραστάς (280), σφηκίσκοι und Ιμάντες (281) 3 ύρα (286) u. f. w. Da die Inschrift es nicht recht klar ergiebt, wie viel zur Zeit der Abfassung derselben vom Tempel vollendet gewesen, so vermushet der Vf., dass mit Ausnahme weniger Steine in der füdlichen Wand alle Wände, alle Säulen und größtentheils auch der Fries aufgestellt, das Dach in der Karyatiden-Stoa mit wenigen Ausnahmen vollendet, von der eigentlichen Halle aber angefangen war; gefehlt habe dagegen noch das Dach der Zelle, ein Theil des Frieses und des Dachs der Halle, und vieles wäre noch nicht politt, oberhalb des Frieses der Zelle aber wäre nichts in die Höhe gemacht gewesen. Hr. B. findet es mit Hn. Hirt wahrscheinlich, dass man bey dem Erechtheum durch eine dem Götterbilde entgegenstehende Thür in das Minerveum, und aus diesem durch eine enge Seitenthür ins Pandrofeum gekommen fey, und zwar in das letztere auf einer mehrere Stufen hohen Treppe; im Minerveum und Pandroseum seyen unterirdische Gemächer gewesen, dort das Grab des Erichthonius, hier das damit durch einen unterirdischen Gang verbundene Grab des Cecrops. Vom Pandroseum sey man durch mehrere Stufen in die Karvatiden-Halle, die in der Inschrift ή πρόστασις ή πρὸς τῷ Κικροπίω genannt wird, herabgestiegen; zu dieser habe ein äusserer Eingang geführt, neben welchem sich eine Treppe befand, durch die man in die unterirdischen Räume des Pandroseums gelangte. Nördlich ans Pandrofeum stölst die Halle, welche in der Inschrift vorzugsweise ή στοὰ oder ή πρόστασις ή πρὸς τοῦ θυρόμματος (weil hier der Haupteingang war) heist, so wie die Vorhalle ή πρόστ. ή πρὸς εω genannt wird. Zur Erläuterung hat der Vf. mehrere Kupferstiche hinzugefügt, welche den Grundrifs, die Durchschnitte und Aufrisse des Tempels darstellen, nebst mehrern architektonischen Theilen, und namentlich einer noch unbekannten Zeichnung eines Theiles der einen Thür. Wir machen noch insbesondere auf einige schöne Verbesserungen aufmerksam, z. B auf Col. 1 Z. 30. Da Ref. an einen Namen Booder.. 75 zweifelt; so wirst er die Frage auf, ob nicht nach ἄγαλμα ein å ausgefallen und Αβροσυνίδης zu lesen

N. 161. Ein Verzeichniss von Küchengeräth, nach des Vfs. wahrscheinlicher, wiewohl unsicherer pacht ausgegebener Bergwerke, woraus der Vf. mit Recht dasselbe für den Inhalt von N. 168 schließt.

Der Druck des Werks macht der akademischen Druckerey in Berlin alle Ehre; Druckfehler haben wir, die von Hn. Hermann bemerkten abgerechnet,

nur folgende gefunden: S. 11, I. Z. 10 lies Atticam; ebend. II, Z. 14 v.u. l. erat für debebat; 40, II, Z. 16 v.o. l. 4 für 2; 47, II. Z. 18 v. u. l. VI 19. 9; 88, l. Z. 15 l. VIII, 131; 144. J. Z. 18 l. 90 für 9: 156, H. Z. 22 l. Faftis; 158, Z. 2 fehlt die Klammer v[mee]; 165, II. Z. 22 v. u. 1. 83; 183, Z. 2 v. u. u. tilge die ] nach TEX; 199, I. Z. 17 fehlt die Klammer nach auc; 191, l. Z. 23. l. II, 216; 234, II. Z. 3 v. u. l. 733; 238, II. a. E. l. 150; 239, I. Z. 2 l. v. 13; ebend. II. Z. 13 l. 150; 242, II. 27 l. §§. 9. 22. 24.; 248, I. Z. 8 l. § 42; 256, I. Z. 12 v. u. l. Vefp.

Wir berichtigen zum Schlusse noch einige Druckfehler in unfrer Analyse: S. 700, 6 fehlt sich vor einen; 722, 15 v. u. l. in Ol.; 728, 28 l. griechischen; 732, 8 fehlt: vor Eudramon oder; und indem wir andre Versehen, namentlich in der Interpunction, übergehn, benutzen wir den uns vergönnten Raum, um dem Wunsche einiger Männer, deneu wir Achtung schuldig find, zu genügen, und den Beweis zu führen, dass Hr. Prof. Hermann, wie wir früher behauptet haben, durch einen einzigen Verbesserungsvorschlag in dem Vorworte zu seiner in diesem Jahre erschienenen Ausgabe des Sophocl. Oed. Col. XI sechs grobe Sprach – und Sachfehler gemacht hat. In der Lebensbeschreibung des Sophokles und gleichmäßig im Schol. des Aristoph. heisst es: φαίνεται δέ καὶ παρά πολλοίς ή πρός τον υίδι Ιοφώντα γενομένη αὐτῷ δίκη ποτέ. έχων γὰρ έκ μεν Νικοστράτης Ίοφῶντα, εκ δε Θεωρίδος Σικυωνίας Αρίστωνα, τον έκ τούτου γενόμενον παίδα Σοφοχλέα τοῦνομα πλέον ἔστεργε καί ποτε εν δράματι εἰςήγαγε τον Ἰοφωντα αυτώ φθονούντα και προς τους φράτορας εγκαλουνία το πατρί, ως υπό γήρως παραφρονούντι, οι δε τω Τοφωντι επετίμησαν. Die Worte εν δράματι hat man allgemein bedenklich gefunden, weil, da Sophokles keine Komödien gefchrieben hat, gar nicht abzusehn ist, wie er in einem seiner Dramen so etwas hätte darstellen können. Hr. H. verhessert daher εν δικαστηρίω und findet es weniger wahrscheinlich, dass S. vom Jophon des Wahnsinns, was gleichwohl noch von 5 andren Schriftstellern erzählt wird, als dass Joph. von S. angeklagt sey, dass er ihm Wahnfinn vorgeworfen. Hr. B. hat Ichon gezeigt 1) dass es ein doppelter Sprachfehler ist, ελςάγειν εν δ. für είςαyeir els tò dixuotifoior zu schreiben; 2) dass dem Sprachgebrauche selbst durch dies nicht Genuge geschehn wurde, der vielmehr ein Wort was "klagen" oder "anklagen" bedeutet, verlange; natūr-lich, da εἰς ἀγειν εἰς τὸ δ. eigentlich nur die Handlung des Vorstandes des Gerichtshofs bezeichnet, und daher nur uneigentlich von der klagenden Partey gebraucht werden kann, in wie fern fie die Behörde gebildet hat.

N. 162. Fragment eines Verzeichnisse auf Erb- zur Ausübung dieser Handlung veranlasst. 3) Gäbe es in Athen keine Klage, die S. schicklicher Weise wegen des ihm vorgeworfenen Wahnfinns hätte anstellen können, während 4) die Klage des Jophon fehr wohl im attischen Rechte begründet sey; wir fügen aber noch hinzu 5) dass weder in Athen noch. wahrscheinlich an irgend einem Orte der Welt eine Klage "wegen Neid" erhört war, wie wir sie nach der Verbesserung des Hn. H. annehmen müssten.

6) Da nicht vorauszusetzen ist, dass die verbrecherische Handlung noch während der Vorladung und später ausgenbt wurde, so erwartete man φθονήσαντα καί: lγκαλίσαντα oder gar das Perfectum. Da nun hiermit über Hn. H's Vermuthung der Stab gebrochen, fo will Ref. nur noch hinzufügen, dass ihm noch die Annahme am wahrscheinlichsten dünkt, dass bey καί ποτε der Name eines gleichzeitigen Komikers, z. B. Platon's, ausgefallen fey. An einem andern Orte haben wir bemerkt, wie unwahrscheinlich es sey, dass die Phratores über die Klage naquvolus geriehtet hätten, und wie diess auch nicht aus der Lebensbeschreibung des S. hervorgehe, während andre Schriftsteller ausdrücklich diese Klage heliastifchen Richtern zuwiesen; Hr. Boeckh Vorrede z. Berl. Lectionsk. Wint. 825-826 S.7 im Ganzen uns beyftimmend, glaubt, dass vielleicht, wie das Volk bey der Probole, so bey jener Klage die Phratores ein Prajudiz zu fällen hatten, ohne welches man sie nicht an ein heliastisches Gericht bringen durfte. Vgl. Platn. 2, 243. Ref. glaubt die Erwähnung der Phratores noch leichter erklären zu können. Es ist nämlich wahrscheinlich, dass Sophokles in hohem Alter seinen geliebten gleichnamigen Enkel, um ihm die Vortheile des atti-Ichen Bürgerrechts und die Berechtigung zur Succession in sein Vermögen zu verschaffen, adoptirt und dem zu Folge in die Gemeinschaft seiner Phratores und Gennetai eingeführt habe; dieser Enkel aber war ein Sohn des Ariston, den S. mit einer Sikyonerin Theoris gezeugt hatte; nach dem perikleischen Gefetze aber musste Ariston als rovos in Beziehung auf den Staat wie auf Familienrechte angesehn werden. Die Einführung dieses Enkels also in die Gemeinschaft der Phratores war etwas Gesetzwidriges, dem Jophon, als der geletzliche Erbe, das meiste Interesse hatte, sich zu widersetzen; wir wissen, dass solche Einwendungen gesetzlich bey den Phratores angebracht wurden; da mag Joph. unter andren gesagt haben, dass sein Vater vor Alter schwach und dumm geworden fey; (vergl. Ifaeus Philoct. h. p. 135), und die Phratores mögen den Jophon darüber zu Recht gewiesen haben. Beruhigte sich nun Jophon nicht dabey, so brachte er eine formliche Klage nugarolus gegen seinen Vater an den Gerichtshof; es ist aber sehr wohl möglich, dass er eine solche nie angestellt und die Nachricht der spätern Schriftsteller, dass er es gethan habe, sich nur aus missverstandener Erzählung dessen, was bev den Phratores vorgegangen ist, M. R. E. Meier.

#### ALLGEMEINE LITERATUR . ZEI

# Januar 1826.

### ERBAUUN GSSCHRIFTEN.

HALLE, b. Hemmerde u. Schwetschke: Christliche Morgenpsalmen für die öffentliche und häusliche Andacht an Sonn - und Festtagen. Von Fürchtegott Christian Fulda u. f. w. 1825. XVI und 200 S. gr. 8. (18 gGr.)

Dass Gebete in metrischer Form, wenn sie sonst aus wahrhaft religiöler Begeisterung hervorgegangen und ihrem Charakter nach poetisch find, dem Ge-müthe zusagen, und sowohl zur häuslichen als öffentlichen Andacht (nur nicht in eigentlichen Predigten, wo jede Vermischung der Redekunst mit der Dicht-kunst an das Horazische varias inducere plumas erinnert) mit Nutzen gebraucht werden können, wird Niemand bestreiten, der da weiss, wie vorzüglich geschickt die Sprache der Poesie ist, "das Herz zu bewegen, die Einbildungskraft zu beleben und den Verstand auf eine angenehme Weise zu beschäftigen." Religiöse Betrachtungen im Gewande der Poesie sind daher Erbauung suchenden Lesern siets willkommen gewesen. Auch ist wohl überhaupt der Ausdruck des religiölen Elements im Menschen der Poesie näher als der Profa verwandt; und wenn uns auch der Himmel vor einer poetischen Religion (im Sinne der Mystiker, die Religion und Poesie zu identificiren wagen,) bewahren wolle: so möge es uns jedoch nie an religiöser Poesse fehlen, welche die erhabenen Ideen der Religion zu versinnlichen, und wiederum

das Sinnliche zu vergeistigen streht. Wird die Predigt (die immer zunächst auf Belehrung und Ueberzeugung, zugleich aber auch auf Erhebung des Herzens und auf Kräftigung des Willens abzweckt, und wozu man nicht der Mittel des Dichters, delsen Hauptzweck Belebung der Phantasie durch Darstellung des Schönen ist, sondern des Redners bedarf, der vor Allem die Vernunft und den Willen, und, um auf diese zu wirken, auch die Einbildungskraft und das Gefühl des Hörers in Anspruch nimmt,) mit Recht als der Hauptbestandtheil der christlichen Gottesverehrung angelehen: so zeigt jedoch der altehrwürdige Gebrauch, den übrigen Theil des Gottesdienstes mit Gefängen, Collecten, Antiphonieen und Kirchenmusik auszufüllen, wie erspriesslich, ja wie nöthig zur Unterhaltung der gemeinschaftlichen Andacht auch die Anregung des Gemüths durch das Medium der Dichtkunst ist.

Wir stimmen daher mit dem Vf. des vorliegenden Werks vollkommen überein, wenn er (S. VI der lesenswerthen Vorrede) bemerkt: "dass es erbaulicher feyn möchte, vor der versammelten Gemeinde A. Z. Z. 1826. Erster Band.

(mitunter) ein verständliches und ihren religiösen Gefühlen angemessenes Gebet zu sprechen," (eine geistliche Hymne oder Ode, wohl auch den Text der Kirchenmusk, der ohnehin bey der einreisenden Bequemlichkeit unserer Sänger nur selten verstanden wird, vor dem Altare zu verlesen,) "als ihr z. B. in der Epistel am Sonntage Lätare zu verkündigen, dass der Berg Sinai auf Arabisch Agar heisse, oder am 13ten Sonntage nach Trinitatis eine Stelle herzusagen, über deren Deutung die Exegeten sich seit Jahr-hunderten nicht haben vereinigen können." — Dem Vorlesen der Episteln und Evangelien, und über-haupt biblischer Abschnitte, während des Gottesdienstes, soll damit keinesweges Eintrag geschehen. Noch weniger wollen wir den spielenden Liturgen das Wort reden, die an jedem Sonntage von der gesetzlichen Liturgie abweichen, und eine neue, oft bunt genug zusammengeslickte, nach eigenem Belieben schaffen möchten! Nur wäre zu wünschen, dass ein Röhr und andere ihm gleiche geistliche und geistreiche Vorsteher auch die herkommlichen Episteln. wie es bereits mit den Evangelien geschehen, sichte-ten, und mehrere Jahrgänge derselben zum kirchlichen Gebrauche festsetzten; daneben wäre dann immer zu gestatten, zuweilen, besonders an Festsa-gen, zwischen dem Hauptliede und der Predigt eine selbstgewählte, die Bedeutung des Festes hervorhe-bende, Altarbetrachtung aus solchen Sammlungen geistlicher Poesieen vorzutragen, die anerkannt trefflich und gediegen find.

Sammlungen dieser Art find nun zwar nicht im Ueberflus vorhanden; dennoch hat die kirchliche Literatur — außer den eigentlichen Liedern, die von den Gemeinden gefungen werden - einen Schatz von geistlichen Gedichten, Oratorien, Cantaten, Psalmen und Hymnen u. s. w. älterer und neuerer Zeit aufzuweisen, der dem belesenen und gebildeten Liturgen die Auswahl zum Behuf der öffentlichen und Privat-Andacht eben nicht schwer machen würde.

Der Vf. vorliegender christlicher Morgenpfalmen las schon als Landprediger (f. Vorr. S. VII.) zuweilen am Altare passende poetische Stücke vor, und machte mit großer Freude die Erfahrung, dass die Gemeinde dadurch erbauet wurde. Späterhin nach Halle ver-fetzt, wagte er sich allmählig mit eigenen metrischen Arbeiten hervor; fuhr, "von achtungswerthen Mitgliedern seiner Gemeinde darum angesprochen," von Zeit zu Zeit damit fort, und so entstand nach und nach diese Sammlung, die er jetzt "mit Bescheidenheit und Vertrauen dem Publikum übergiebt, und die, wie auch der Titel besagt, für kirchlichen und Familien - Gebrauch zugleich bestimmt ist."

Sie enthält - in gereimten und reimlosen Versmaasen - theils allgemeine Gebete, Lobgesänge, Dankpfalmen u. f. w.; theils besondere Gebete an den Sonn - und Festtagen, so wie an andern heiligen Tagen und bey religiösen Landesfeyern. - Die bekannten Witschel'schen Morgen - und Abend - An dachten, vielleicht noch mehr die metrischen Gebete früherer ascetischer Dichter mögen dem Vf. als Mufter vorgeschwebt haben. Indess mussen wir ihm das Zeugnils geben, dass er nichts weniger als ein geistloser Nachahmer seiner Vorgänger erscheint. Vielmehr haben seine Ausarbeitungen ihren eigenen meilt sehr gemüthlichen Ton; weniger Schmuck, als die Wischel'schen, aber ansprechende Einfachheit und Klarheit; weniger mystische Salbung, als die man-cher frühern; dafür aber (und besser) mehr evange-lische Lauterkeit und biblischen Anklang. Die Diction ist rein, und nähert sich zwar nur selten dem Erhabenen, finkt aber auch nicht zum Niedrigen und Gemeinen herab; nur S. 8. in den letzten Zeilen kommt eine platte Phrase vor, die der Reim hervorgebracht hat, und die leicht mit einer edleren hätte vertauscht werden können. Einzelne Stellen, die allzusehr der Prosa sich nähern, z. B./(S. 82):

Nimmer sollen wir den freyen Willen, Den du gabst, entweihn durch böse Lust, Sondern freudig fördern und erfüllen, Was als Deine Fordrung uns bewusst.

Oder (S. 110):

Dieses auch (die Taufe Jesu) geschah um unsertwillen, Darum sprach Dein Mund zu jener Frist, Uns gebührt es, Alles zu erfüllen, Was vor Gott gerecht und löblich ist!

hätte der Vf. allerdings vermeiden follen. Er will zwar mit den Worten des heil. Augustin (melius est, reprehendant nos Grammatici, quam non intelligant populi) fich entschuldigen, und "lieber der Kritik in's Urtheil fallen, als den Leuten unverständlich werden:" allein in der poetischen Darstellung darf die Verständlichkeit einer Idee niemals auf Kosten ihrer Asthetischen Form erreicht werden. — Sätze, denen es, wie den erwähnten, ganz an poetischem Ausdruck mangelt, stechen allzusehr gegen diejenigen ab, in welchen sich wirklich ein höherer Schwung findet, z. B. (S. 25):

Du Ewiger, vor dem im Raum der Zeiten-Jahrtausende wie Augenblicke sind! Nach dessen Plan in's Meer der Ewigkeiten Uns Tag auf Tag und Jahr auf Jahr verrinnt!

**O**der (S. 2):

Hinauf zu Gott! Zwar seines Thrones Höhen Erreicht der Blick des Staubbewohners nicht; Doch lasset uns auf seine Werke sehen, Sie bahnen uns den Weg zu seinem Licht!

Oder, um überhaupt eine Probe von diesen im Ganzen so gelungenen religiösen Betrachtungen zu geben S. 60):

An einem Frühlings - Sonntage. Vollendet hat der Winter seinen Lauf, Im Schlummer hat nun die Natur geseyert! Dein Odem weht, die Sonne steigt herauf,
Und, die Gestalt der Erde wird erneuert,
Ein neu Gewand ziehlt Du den Fluren an,
Mit Blumen schmückt sich Garten, Feld und Aue,
Dass sich nicht satt des Auge sehen kann,
An ihrer Pracht, wohin es immer schaue!
Der Vögel Chor durchtönt die weite Luft,
Und lebensfroh beginnet sich zu regen
Gewürme, des auser in tieser Klust
Bey Tausenden im Winterschlaf gelegen.
Wohin man blickt, da wimmelt's ohne Zahl
Von Thieren, klein und groß. Nach seiner Weise
Nährt Jedes sich; Du kennst sie allzumal,
Und giehst mit Wohlgesallen shnen Spesse.
Du lässest Gras entsprielsen für das Vieh,
Und Feldessat zu Nutz den Menschenkindern.
Du öffnest Deine Hand, sorgst spät und früh,
Und wo Du wirkst, kann keine Macht es hindern.
Denn allgewaltig ist ja Deine Macht!
Und wie durch sie jetzt Laub und Blumen dringen
Aus Knosp' und Keim: so wird sie aus der Nacht
Der Gräber einst ein neues Leben bringen!

Die Versisication ist sliesend; um so störender sind (selten) vorkommende Reime, wie versühnt, dient u. s. w. Dass bey den Vierversen mit wechselndem Genus (quatrains) beiden, sowohl den männlichen als weiblichen Versen, der Reim gegeben worden ist, sinden wir beyfallswerther, als die von Manchen, auch von Witschel, beliebte leichtere Weise, bey solchen Versen nur die männlichen zu reimen, welches allerdings für das Ohr etwas Hartes und Peinliches hat.

Schlieslich wünschen wir mit dem würdigen Vf. nicht nur, sondern hoffen es zuversichtlich, dass auch durch diese (aus einem, wie es scheint, in Gott vergnügtem Gemützte hervorgegangenen) religiösen Betrachtungen etwas beygetragen werde "zur Förderung des heitern und vernünftigen Christenthums; welches, gleich fern von stolzer Vernünfteley wie von religiösem Trübsinn und Aberglauben, das Herz getrost, und die Erde bey allen ihren Mühseligkeiten doch zu einem Vorhose des Himmels macht."

Das Aeufsere dieses Buches, welchem wir recht viele Leser wünschen, ist sehr anständig, und die Schrift von solcher Größe, dass sie auch schwächeren Augen lesbar ist.

Dr. Schr.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

CASSEL, b. Bohné: Humoristische Nachtwachen des ehemaligen brittischen Majors Humphrey Ravelin Esq. Der zweyten Ausgabe des Originals frey nachgebildet von C. v. S. 1826. 374 S. 8. (1 Rthlr. 20 gGr.)

Wir finden hier Mittheilungen aus dem an mancherley Erfahrungen reichen Leben eines brittischen Officiers auf halbem Solde, der in seiner einsamen Zurückgezogenheit nichts Bessres zu thun weiss, als Schwert gegen die Feder zu vertauschen. Sie erhalten ihr Interesse nicht sowohl durch Darstellung überraschender und spannender Ereignisse, als durch gemüthliche Schilderung einzelner Charaktere und

wirklicher Lobensvenhältnisse (in der Weise von Ireing's Bracebridge Hall. Der Erzähler selbst ist ein rechtlicher und gutmüthiger Mann, von reinem Wohlwollen für die Menschheit beseelt, empfänglich für den Kummer, wie für den Frohfinn. Doch überwiegt, wie bey jeder unverdorbenen Menschenmatur, die Neigung zu dem letztern den Sinn für den erstern; und da ist es denn gar erfreulich, selbst traurige und wehmüthig ergreifende Schilderungen mit einem mild heitern Lichte übergolsen zu sehn und in dieser Darstellungsweise den echten Humor zu erkennen. So berichtet er seine "Unglücksfälle in der Zurückgezogenheit," die, indem fie aus der aufdringlichen Heirathslust der alten Jungfern aus der Nachbarschaft gegen ihn, den Sechziger, größten Theils entspringen, zu einem theilnehmenden Lächeln reizen; so spricht er von seiner "Beförderung zum Schriftsteller" und in seiner Betrachtung über die "Titelblätter;" so zeigt er sich bey der häusli-chen Feyer des "Jahrstages der Schlacht von Badajoz." Tief ergreifend und dennoch von dem heitern Gemüthsfrieden des Erzählers bespiegelt, ist die Geschichte der "Emilie Milburne," eines jungen Mädchens, dessen ganzes Lebensglück durch einen gewissenlosen Officier vernichtet wird. Wir'enthalten uns, alle einzelnen Abschnitte des Werkchens befonders anzuführen, indem wir zur Charakteristik des dieser Sammlung innewohnenden geistigen Princips genug gesagt zu haben vermeinen. In der That ist auf den Major Humphrey Ravelin das Motto des Titels fehr wohl angewendet: "Er war gewohnt, of-

fenherzig und zweckmäßig zu reden, wie es einem Biedermanne und Krieger geziemt; jetzt ist er Schriftsteller geworden." Shakespears.

Die Uebersetzuug liest sich leichthin; doch bleibt zu wünschen, der Bearbeiter hätte darauf verzichtet, brittische Provinzialismen durch deutsche wiedergeben zu wollen.

Boundeaux, b. de la Laguillotière: Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges du département de la Gironde, par Wm Franck. 1824. 164 S. 8.

Diese Schrift verdient die Ausmerksamkeit der deutschen Weinhändler, weil sie mit den Preisen der Bourdeauxweine, doch eigentlich nur des Medoc von 1782 bis 1823, mit den Namen der Eigenthümer der größeren Weinberge, den verschiedenen Gewächsen und ihrem Ertrage für die Eigenthümer und die Gemeinen bekannt macht. Vier Oxhost, eine Tonne, des schlechtesten Weins, St. Macaire, kostete 1782 von 180—200 Fr. und 1822 von 160—200 Fr., in dem schlechten Weinjahre 1823 von 140—160 Fr. Der beste Wein, Chateau Margaux, von dem aber der Ertrag kaum 400 Oxhost beträgt, 1782 von 1400 bis 1500 Fr. und 1822 bis 2,500 Fr., 1823 wenigstens 1500 Fr. Die Weineinsuhr von Bourdeaux nach Deutschland hat sich nach dem Kriege und nach den gesunkenen Getreidepreisen sehr vermindert. Im Jahr 1803 gingen

|                             |           |          |            | •           |           | 1821     | 1822           | . 1825   |   |
|-----------------------------|-----------|----------|------------|-------------|-----------|----------|----------------|----------|---|
| nach Hamburg                | 2,945 Tor | men roth | er W.      | 8,435 T. we | eifser W. | 7,534 T. | 5,461 T.       | 7,913 T. | - |
| - Bremen                    | 1,475 -   |          |            | 6,903       |           | 8,252 -  | 3,881 -        | 6,646 -  |   |
| - Lübeck                    | 2,208 -   |          |            | 2,607       | - 4 -     | 677 -    | 1,524 -        | 2,819 -  |   |
| <ul> <li>Preußen</li> </ul> | 2,154 -   |          | <b>-</b> - | 6,995       |           | 4,752 -  | <b>3,364</b> – | 2,742 -  | • |
| Im Ganzen                   | 8,777 -   |          |            | 19,940      | - ` -     | 16,215 - | 14,230 -       | 20,120 - |   |

Rechnet man auch, dass vieler Wein 1802 über Deutschland nach Russland gegangen seyn mag, da die Aussuhr von Bourdeaux nach Russland seit 1821 weit stärker als im J. 1802 gewesen ist, so hat sie dagegen von 1821 bis 1824 dahin fortdauernd abgenommen, und wir haben also in Russland dieselbe Erscheinung als in Deutschland. Aber hier in Deutsch-

land scheint das Jahr 1828 ein Wendejahr gewesen zu seyn, und es wäre interessant zu wissen, wie sich in dem verslossenen Jahre die Weinaussuhr von Bourdeaux nach Deutschland gemacht, da aus dem 1828 leise anfangenden Abzuge deutscher Waaren ins Ausland ein rauschender geworden ist, welcher wahrscheinlich auf den Weinverbrauch Einslus hat.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Berlin.

Von einem hohen Königl. Ministerium der gesstlichen öff. Unterrichts – u. Medicinalanstalten ist an die K. Consistoria folgendes preiswürdige Raseript erlassen worden.

Es ist dem Ministerium Kenntnis gegeben, dass der Glaube ziemlich verbreitet seyn soll, als existirten gewisse Verbindungen, die im Finstern ein vermeintslich besteres Christenthum verbreiten wollten, und adabey doch selbst gegen die ersten Regeln des Christenthums handelten," zu welchen Verbindungen auch Seminar – Directoren und Lehrer gehören sollten.

Je mehr das Ministerium als seine Pflicht erkennt, und ausserdem durch den oft und bestimmt geäuserten Willen Sr. Majestät ausgesordert ist, allenthalben für laute und öffentliche Verbreitung christlicher Erkenntniss und Gesinnung durch Schulen und Unterrichtsanstalten, und namentlich durch die Einrichtung der Seminarien und sonstigen Lehrerbildungsanstalten, nach bestem Vermögen zu sorgen, und je mehr dasselbe be-

inunt gewesen ist, dieser Verpsichtung nachzukommen; desta weniger bedarf es geheimer Mittel und Wege, oder bestimmter Verbindungen und Vereine, um den nämlichen Zweck zu erreichen, und desto anehr würde bestirchtet werden müssen, das dergleichen Verbindungen, wie sie überall schon der Formnach, gesetzwidrig, und also durchaus unzuläsig sind, so auch ihrer innern Richtung nach, verkehrt und un-

statthaft seyn möchten.

Dem Ministerium ist zwar bis jetzt auf anderem Wege von der Existenz solcher Verbindungen nichts bekannt geworden; indessen darf dasselbe fich nicht verhehlen, dass die religiöse Richtung unserer Zeit sich hier und da auf mancherley, zum Theil gefährliche. Abwege verirret hat, oder zu verirren drohet; und es ift fein ernftlichster Wille, dieser Gefahr auf alle mögliche Weise vorzubeugen, und vor allen Dingen nicht zu gestatten, dass fie auf irgend eine Weise in Schulen und Unterrichtsanstalten eindringen könne. Es gehört dahin zunächst die mit Recht sogenannte myftische Richtung, wo die geoffenbarten Religionswahrheiten aus dem Gebiete der klaren Erkenntniss und einer darauf gegründeten vollständigen Ueberzeugung in das der dunkeln Gefähle und der blos subjectiven Anschauungen und Vorstellungen gezogen werden; es gehört dahin ferner die gemeinhin logenannte pietistische Richtung, wo bey überspannten und einseitigen Vorstellungen, theils von der Natur des fündlichen Verderbens, theils von den Wirkungen der göttlichen Gnade, des Gebetes und des Glaubens, entweder eine dumpfe, trübe und ängstigende Lebensansicht, oder der Wahn eines begünstigten unmittelbaren Verhältnisses zu Gott und einer bevorzugten Erwählung, eben damit aber fowohl Unduldsamkeit, liebloses Urtheil und Splitterrichterey, als geiftlicher Dünkel, Stolz und Selbstgenügsamkeit hervorgebracht werden; es gehören dahin weiter die mancherley separatistischen Abirrungen, wo, nach individuellem Verstehen und Erklären der heiligen Schrift, die Einzelnen sich berechtigt glauben. ihren eigenen Lehrbegriff und darnach die Form der Cottesverehrung und den Gebrauch der Gnadenmittel nach Gutdünken einzurichten und anzuordnen, und von der großen kirchlichen Gemeinschaft nach Willkür fich ganz oder in einzelnen Beziehungen loszufagen; und es gehört endlich dahin die fast größte Verkehrtheit, wo ohne wahrhaften Antheil, weder der Erkenntnis noch des Gefühls, und nur aus einer unbeftimmten, oft auf ganz finnlichen Antrieben beruhenden, Sehnfucht, die Einbildungskraft mit vermeintlich frommen Vorstellungen ihr dürftiges Spiel treibt, das fie nur durch unaufhörliche geist- und empfindungslose Wiederholung der nämlichen Redensarten zu unterhalten im Stande ift.

Wie das Ministerium bisher alles Ernstes darüber gehalten hat, dass solchen und ähnlichen Verirrungen und Verkehrtheiten der Weg in die Schulen und Unterrichtsanstalten eben so sest verschlossen werde, als jenem entgegengesetzten seichten und trostosen Bestreben, die positiven Glaubenswahrheiten und die Offen-

barungen von Gottes Welen und Willen als bloise Ers findungen des menschlichen Verhandes darzustellen; so wird dasselbe auch ferner den bisherigen Gang verfolgen, and dahin wirken, daß allenthalben wahre christliche Lehre, der heiligen Schrift gemäß, rein und unverfalscht verkündigt, Religiosität, Gottesfurcht und kirchliches Leben begründet, befestigt und vermehrt, und dadurch in allen Klaffen und Ständen wahre chriftliche Tugend, nämlich: Vertrauen auf Gott, Zufriedenheit mit dem von der Vorsehung beschiedenen Loofe, Mässigkeit und Nüchternheit, Treue im Beruf, Gowillenhaftigkeit in allen Verhältnissen, Gehorsam gegen den Landesherrn und die Obrigkeit, Liebe und Wohlwollen gegen den Nebenmenschen, und im Ganzen eine freudige, thätige und gemeinnützige Betriebfamkeit geweckt und verbreitet werde.

Das Ministerium versieht sich auch zu allen Behörden, die mit und unter ihm auf Schulen und Unterrichtsanstalten einzuwirken berufen sind, dass sie diese seine Absicht vollkommen theilen, und nach bestem Vermögen darüber wachen, dass selbige erreicht wer-

den möge.

Wenn daher das Königl. Confistorium oder ein einzelnes Mitglied desselben von der im Eingange gedachten angeblichen Verbindung, wäre es auch nur als Gerücht, nähere Kenntniss haben sollte, oder wenn demselben von irgend einem Seminar-Director oder Lehrer bekannt geworden wäre, dass von ihm hinsichtlich der religiösen Richtung, die er genommen, irgend ein Nachtheil für die Anstalt, an welcher er arbeitet, zu besorgen sey: so wird demselben hierdurch zu einer Gewissenspflicht gemacht, sich darüber offen und unumwunden gegen das Mimisterium zu äusern, damit der Sache weiter ernftlich nachgeforscht, und entweder gleich im Anfange der Keim zu verkehrten und irreligiösen Richtungen erstickt, oder auch von Männern, die keinen Vorwarf verdienen, ungegründeter Verdacht entfernt werden könne.

Bey der großen Wichtigkeit, welche die Pflamschulen für künstige Volkslehrer heben, kommt es nicht
bloß darauf an, daß sie wirklich eine möglichst vollständige und angemessene Einrichtung erhalten, sondern auch, daß sie sich des allgemeinen Zutrauens und
der Achtung des Publikums im vorzüglichen Maaße erfreuen. Je mehr Sorgsalt daher das Ministerium auf
die Seminarien und deren Besetzung durch tüchtige Lehrer bisher verwendet hat; desto mehr muß ihm auch
daran gelegen seyn, daß ihre Wirksamkeit weder durch
verkehrte Richtungen, die sich unvermerkt einschleichen, verderblich, noch auch durch ungegründete Besorgnisse und falsche Beschuldigungen gehemmt werde.

Das Ministerium sieht dem hierauf zu erstattenden Berichte baldigst und spätestens binnen acht Wochen unsehlbar entgegen.

Berlin, den 24sten October 1825.

Ministerium der geistlichen, Unterr. u. Medicinal-Angelegenheiten.

gez. Altenstein.

(Vorftehendes Refoript ift auch im Journ. f. Pred. im Nov. und Decemberheft 1825 abgedruckt.)

## Januar 1826.

## LITERATURGESCHICHTE.

LEIPZIG, b. Schwickert, HARNOVER, in der Hahn. Buchh., und DARMSTADT, b. Leske: J. G. H. Feder's Leben, Natur und Grundfütze. Zur Belehrung und Ermunterung seiner lieben Nachkommen, auch Andrer, die Nutzbares daraus aufzunehmen geneigt find. 1825. 464 S. 8. (2 Rthlr.)

Linen liebenswürdigen trefflichen Mann zeigt diese. Selbstbiographie, deren Ruhe und Bescheidenheit wohlthut, deren Herausgabe, gewiss im Sinne des dahingeschiedenen Vfs., einer wohlthätigen Unterfrützung - den Hülfsbedürftigen der überschwemmten Gegenden Hannovers - gewidmet ist, und ein friedlich nützliches Daseyn und Wirken bis an die hochsten Grenzen menschlicher Jahre uns vor Augen stellt. Jene philosophischen Ueberzeugungen, welche Feder eine Zeitlang vom Katheder vortrug, ha-, ben ihn bis an das Ende seines Lebens begleitet, und stehen mit seinem Charakter in schönem Einklange, wie solches einem praktischen Philosophen ziemt. Ganz recht bemerkt ein Freund des Verewigten in einer Zuschrift an den Herausgeber (den Sohn): "Keiner wird wagen, die Güte und Reinheit feines allgemein verehrten Charakters anzugreifen; wenn auch hie und da ein Einzelner es verluchen möchte, einige seiner theoretischen Grundsätze in Zweifel zu ziehen, oder diese auf dem Probirsteine der neuern philosophischen Systeme zu prüfen." (Vorr. S. X). Rec. mochte hinzusetzen, dass ein solcher Probirstein unangemessen ist für echte Lebensweisheit, dass umgekehrt ein System auch geprüft werden darf an dem Charakter seines Urhebers, und dass dadurch eine ganz andre Werthgebung der Systeme entstehen kann, als ihnen der vorübergehende Geschmack irgend eines Zeitalters oder irgend einer Schule ertheilt.

J. G. H. Feder ward geboren am 15. May 1740 auf einem geringen Dorfe Schornweißsach, zwey Meilen nördlich von Neustadt an der Aisch, wo sein Vater Pfarrer war. In geistlichen oder Schulämtern batten alle seine Vorältern, so weit die Nachrichten reichen, gestanden. Der Vater, unermüdet thätig, fand neben feinen beschwerlichen Amtsgeschäften noch Zeit, die Geschichte und Alterthümer des Landes zu studiren, und verstand bey einem jährlichen Einkommen von zweyhundert Thalern nicht nur wohlthätig zu feyn und feine Kinder anständig zu halten, sondern auch für seine gelehrte Beschäfti-

A. L. Z. 1826. E ster Band.

gung Reisen zu machen und Bücher zu kaufen. Die Verdienste solcher im Stillen lebender und wirkender Männer können nie genug anerkannt werden; sie thun oft mehr für Mitwelt und Nachkommenschaft, als manche glänzende Anstalten. Der Knabe predigte schon auf den Tisch gestellt; ein Unterricht im Lateinischen und Griechischen ward angefangen. Ein Dorfschulmeister gab Unterricht in der Mulik, ästhetische Empsindung weckte die umgebende ländliche Natur, und religiöse Eindrücke das in der Familie herkömmliche Sprechen, Singen und Beten mit wahrer Andacht. Sehr wahr bemerkt der Vf: "Es kommt bey der Religion, immer mehr Angelegen-heit des Herzens als des Verstandes, nicht so sehr darauf an, was gelehrt, als wie und von wem es ge-fagt wird." (S. 9). Der treffliche Vater wird 1749 auf eine zwey Stunden entfernte viel bessere Pfarre versetzt, fühlt sich dort sehr glücklich, aber stirbt schon in der vierten Woche. Die Wittwe mit fünf unverlorgten Kindern weils, vermöge großer Sparfamkeit, außer einem Stipendium von funfzig Gulden Fränk., welches Feder fünf Jahre lang genofs, mit den Zinsen von höchstens zweytausend Rheinisch, ohne Schulden bis an ihren Tod 1760 durchzukommen und drey Schwestern, die sich verheiratheten, nothdürftig auszustatten. Unbegreiflich, und was wahrhaft Segen Gottes heißen kann.

Im eilften Jahre kam F. auf die Schule zu Neustadt an der Aisch, von Pietisten neu geschaffen und eingerichtet, von Mängeln nicht frey; aber die alten Sprachen lehrte der sehr tüchtige Rector Oertel. Vor dem Ende des siebenzehnten Jahres (sehr früh) ging es auf die Universität Erlangen. F. widmete fich der Theologie und den Schulwissenschaften, beftieg auch die Kanzel in Perücke, nach damaliger Sitte. Ungeachtet seiner wissenschaftlichen Betriebfamkeit gesteht er dennoch Ueberraschung des Leichtfinns, Thorheiten des unvernünftigen Ehrtriebes, wovon einige seine zärtliche Mutter innigst betrübten. Ein Duell ist darunter, er hat den Tag des Vorfalls noch viele Jahre als einen Bußtag im Stillen gefeyert. Von Erlangen aus (20 Jahr alt) wird Feder auf Oertels Empfehlung Hauslehrer bey einem Freyherrn von Wöllwarth an der schwäbischen Grenze, und kehrt mit seinen Zöglingen später nach Erlangen zurück. Dort gab er ihnen eine kurze Einleitung in die Philosophie, welches der erste Verfuch feines hernach iu Coburg erschienenen Grundrisses war. Er ward nämlich in Coburg am Casimirianum Prof. der Metaphylik und der morgenländischen Sprachen, und tauschte gegen Abgabe der

letzteren die Logik ein. (S. 61). Bald folgt Verheirathung mit feiner ersten Gattin und ein Ruf nach Göttingen 1768. Er gesteht von sich: "Ohne sestes System, schwankte ich zwischen Wolfschem Dogmatismus und einem Skepticimus, den Naturanlagenund Lecture erzeugt, tiefere Einsichten noch nicht geläutert und in die rechten Grenzen gebracht hatten." Dennoch ward mit großer Anstrengung ein Lehrbuch über Logik und Metaphylik ausgearbeitet. Manche Missverhältnisse mit einigen bekannten Göttingischen Gelehrten damaliger Zeit werden erwähnt und konnten nicht ausbleiben, sie verloren sich später. Den akademischen Arbeiten folgte ein lebensgefährliches Nervensieber, und F. las seinen frühen Tod schon in einer Zeitung gemeldet. Nach der Genesung stieg der Beyfall des Lehrers, so dass nicht nur das Auditorium, und im Sommer bey offenen Thüren alle Plätze im Vorsaale dicht besetzt waren, fondern oft eine beträchtliche Anzahl abgewiesen werden musste. Feder bemerkt: "Ich las gewiss nicht so gut, als späterhin, da mein Beyfall sich verminderte. Aber ich war in der Mode, etwas Neues, und ohne bedeutende Gegner." (S. 77). Die Bemerkung ist sachgemäs, und rauschender akademischer Beyfall beruht nicht immer auf Vortrefflichkeit des Vorgetragenen. Ferner: "es lag im Charakter meiner Lehrart, dass ich keine sichtbare Schule stiften konnte. Dazu gehören, außer anderem, was mir vielleicht auch fehlte, viel versprechende Ankundigungen, paradoxe Behauptungen, polemische Anlicht der älteren Systeme, und besonders eine eigne Kunstsprache. Ich suchte anwendbare Philosophie aus den natürlichsten oder nicht füglich zu bestreitenden Vorstellungsarten zu entwickeln, das Wahre und Gute, was he enthielten, durch vernünftige Gründe jedweder Art zu befestigen." (S. 80). Ob-gleich selbst Leibnitz diese Lehrart billigt, ist sie nicht gerade geeignet, großes Auffehn zu machen und viele lebhafte Anhänger zu sammeln. Vorab indessen ging Alles nach Wunsch, ausgenommen, dass R. durch den Tod seiner Gattin gebeugt wurde.

Von seinen. Göttingischen Schriften bis zum Anfange der Streitigkeiten mit der Kantischen Philosophie giebt der Vf. eine Uebersicht. Große Lob-Ipruche empfingen ihn im öffentlichen Urtheil. Lefsing nannte ihn "einen jungen Mann, der die Wege seiner Vorgänger mit Glück betritt und neue sucht" (S. 86). Man war damals der schwerfälligen, weitsehweifigen und doch am Ende die verheissene Einficht und Gewissheit nicht bewirkenden Demonstrirmethode so mude, dass sogar Riedel zu sagen wagte: "Der Vf. könne klassisch werden, wenn es ihm gefiele, ohne Paragraphen zu schreiben" (S. 87). Der Biograph überlässt sich angenehmen Erinnerungen aus jenen Zeiten, der Anlage eines kleinen Lustwäldchens am Heinberge (1788), mancher Reisen und ge-machten Bekanntschaften, fleissiger Spatziergänge welche Heynen nicht gefielen — denen der Vf. aber seine Kraft und Munterkeit im Alter zuschreibt, und fich damit tröftet, dass seine Philosophie nicht Stu-

ben, sondern Naturphilosophie (frevlieh in anderm Sinne, als dem spätern der Schule) sey (S. 114). Dana folgt eine kurze Geschichte seiner Streitigkeiten über die kantische Philosophie. Feder vermied gerne gelehrte Streitigkeiten, und war mit Kant, als die Vernunftkritik erschien, in keinen feindlichen Verhaltnissen; nur begriff er nicht, wie die dogmatische Metaphyfik, die ihm bereits gemässigt und geläutert genug schien, noch mit solcher Hestigkeit angegriffen, und wie ein solcher scholastischer Apparat in unsern Zeiten zum Dienste der Philosophie nothig erachtet werden mochte (S. 118). Garve lieferte eine Recension der Kritik für die Göttingischen Anzeigen; weil sie zu groß für diese Blätter wurde, machte Feder einen Auszug, und setzte am Ende eine Vergleichung bey zwischen dem Kantischen Idealismus und dem Berkeleyschen. Er hält dieses für ein unverzeihliches Versehen; denn, sobald er vermuthet hätte, dass ein so großes Publicum für dieses, wie er irrig voraussetzte, dem Genius der Zeit gar nicht mehr angemessene Werk sich erklären wurde, so hätte er es freylich mit möglichster Anstrengung selbst beurtheilt. "Aber — und es wird mir nicht schwer, diess Bekenntnis hier abzulegen - ich war nicht nur nie stark in der Voraussehung der großen Weltbegebenheiten, sondern wirklich um jene Zeit, durch das übermässige Glück, welches meine philosophischen Bemühungen hatten, zu sorglos und ein wenig übermüthig geworden" (S. 118). Den letzteren Fehler theilt der Vf. gewiss mit Vielen; die in ähnlicher Lage waren, und wovor die menschliche Schwäche sich selten bewahrt, und dass er ein schlechter Pro-phet gewesen, ist ihm noch weniger zu verübeln; denn alles Prophezeyn ist misslich, besonders über den Genius der Zeit, der in Bahnen fich fortbewegt, welche durch die gegebnen Elemente fich nie berechnen lassen. Als der Streit begonnen war, zeigte fich die Stimmung des theilnehmenden Publicums ganz anders, als F. geglaubt hatte; er war feinen Gegnern in Kriegskünsten nicht gewachsen und musste eine unternommene Zeitschrift bald aufgeben. Er empfand diese ihm bisher ganz ungewohnte Demuthigung tief, und "da zu gleicher Zeit auch die Zahl seiner Zuhörer sich verminderte, und selbst nachtheiliger Einfluss auf die Achtung einiger vorzüglich achtbaren Collegen ihm nicht entging, so war er nahe daran, in Hypochondrie zu verfinken .... hättegern sein philosophisches Lehramt niedergelegt, wenn er'ein andres Unterkommen gewulst hätte" (S. 124 ff.). Der Herausgeber sucht diesem Geständniss seines Vaters etwas Anstössiges zu benehmen, welches Manche darin gefunden haben wollen. Uns scheint diess überstüsig; vielmehr würde eine Behauptung des Gegentheils, einer vollkommenen Gleichgultigkeit auf Stoilche Weise, schwerlich unsern Glauben gewonnen haben. Niemand kann ohne Schmerz einen nachtheiligen Wandel der Gesinnungen in Bezug auf feine Persönlichkeit wahrnehmen, auch wenn er sich fagen darf, dieses sey ungerecht; und nur allmählig wird seine Philosophie des Lebens Kraft genug ge-

winnen, den Schmerz zu besiegen, ja grade die Freude an literariichem Ruhme, welche für manche Anstrengungen und Opser entschädigt, macht jeden Verlust des Besitzes desto empfindlicher. Es ist eine Schattenseite des akademischen Lehramts, dass solcher Verlust nicht allein häufig eintritt, sondern eigentlich einem Jeden bevorsteht, wenn er alt genug wird, ihn zu erleben. Wäre das menschliche Urtheil weniger von Aeusserlichkeiten abhängig, so würde die Meinung achtbarer Männer dadurch keine Veränderung erfahren, welches aber in der Sphäre des literarischen Ehrgeizes und durch Schwäche des Charakters selbst bey den Achtbaren häufig geschieht: Sich dagegen abzuhärten, ist ein guter stoilcher Rath; allein er verditbt auch den Genuss manches Glücks, indem die Einsicht der Eitelkeit desselben schon in die freudigsten Tage jenen niederschlagenden Spruch Solons gegen Crolus hineinruft. — "Dass der politische Zustand der Zeit einigen Einflus gehabt hat auf die Ereignisse unter den Philosophen, nicht nur in Ansehung dessen was, sondern auch in Ansehung der Art, wie man es zu behaupten versucht hat, ist kaum zu verkennen, und kann zu erbaulichen Betrachtungen guten Stoff hergeben" (S. 128). Rec. halt den politischen Zustand jener Zeit, wovon der Vf. spricht, und der Philosophie, aus einer und derselben Wurzel entsprossen, welche man Zeitgeist, oder Schickfal, oder mit irgend einem anderen Namen nennen kann, woraus, um naturphilosophisch zu sprechen, im Realen die französische Revolution, und im Idealen die deutsche Philosophie hervorging. Beide haben umgestürzt, aufgebaut, Ruf geschaffen und vernichtet, sich selbst überboten. Was ist geblieben? Weder ganz das Alte, noch das Neue.

Ungeachtet Feder die "Amputation feines Autorund Docentenruhms" allmählig verschmerzte, und fein Auditorium wieder zahlreicher werden sah, folgte er dennoch einem Antrage zum Director des Georgianums in Hannover. Manches, was vor der Revolution mundlich und schriftlich ohne Bedenken geäußert werden konnte, erregte späterhin Besorgnisse, und einige Stellen seiner Schriften wurden nachtheilig, gedeutet, bewirkten Verweise und An-fpielungen. Man ward in Göttingen ängstlich vorsichtig. Zugleich hatte dort die Freymauerey Eingang gefunden, und Feder war Mitglied des Ordens, ob-gleich kein sehr eifriger Arbeiter, geworden. Es ist diese Verbindung mit ihrem öffentlichen Geheimnis, und manchen Handlungen der Wohlthätigkeit, welche sie gesibt; in neperen Zeiten viellescht zu hart beurtheilt, inzwischen bleiben immer hinreichende Gründe gegen sie, und ihre Form ist leicht der Ausartungen fähig. Feder fagt: "Ich würde, wenn ich" mit Allem, was ich darin erfahren habe, noch einmal zu leben anfinge, nie wieder in irgend eine geheime Gesellschaft eingehen. Denn gefährlich find fie allemal für die unparteyische Beobachtung der allgemeinen Menschen und Bürgerpflichten, leicht auch gewordene einfache, schlichte sparsame Haushaltung,

ebe sich damals in die Maurerey einmischte: Feder wollte mit ihr nichts weiter zu thun haben, liess sich aber durch einen angesehenen und liebenswürdigen Mann bewegen zu bleiben. Seine Entschuldigung darüber (S. 147) gilt für ihn und Andre in der damaligen Zeit, auch ward ihm nicht Alles mitgetheilt (S. 158). Späterhin gab er gänzlich alle Theilnahme auf. Rec., welcher von jeher an geheimen Verbindungen kein Gefallen gefunden, stimmt indessen dem Vf. bey: "die fonderbare Verbindung (der Maurerey) hat so viele und so verschiedne Seiten, dass, wenn man diese einzeln zum ausschließenden oder hervorsteohenden Gesichtspunkte wählt, man die Sache sehr anziehend, verdienstlich, ehrwürdig, und auch langweilig, lächerlich, wo nicht abscheulich, sinden kann. Wer nun hiebey überlegt, wie Weniges in der Welt anzutreffen seyn möchte, was, wenn Alles zusammen, oder das mancherley Zufällige und Wesentliche nach einander, in Betracht gezogen wird, ganz beyfallswürdig erscheint, der wird schon dadurch zu einem mildern Urtheil aber diejenigen, die an der Freymaurerey Theil nahmen, bewogen' werden" (S. 149). Obgleich nicht deutlich ausgedrückt, wirkten alle diese Verhältnisse auf F. Gottingen zu verlassen.

Ueber die Verwaltung des Georgianums und nach welchen Grundsätzen F. dabey verfuhr, verhreitet sich ein eigner Abschnitt. Gewiss hatte er dort wohlthätig gewirkt. "Wer weiss und bedenkt, wie Vieles den Absichten solcher öffentlichen Erziehungsanstalten entgegen steht, wird sich wundern, dass noch so viel ausgerichtet wird" (S. 167). Hier-auf folgt der letzte Abschnitt der Lebensgeschichte. Franzolen kamen (1803) nach Hannover. Feder fuchte fich zu trösten, so gut er konnte. Das Georgianum ward beybehalten. Mit Mangourit gerieth F. in freundschaftliche Verbindung, so auch, weil ihm die Bibliothek übertragen worden, in manches Verhältnis mit andern französischen Befehlshabern. Vom Jahre 1805 an hat der Vf. stets im May Einiges niedergeschrieben, was ihn anging. Seine zweyte Gattin stirbt, sein ältester Sohn desgleichen, ihn beugt die bole Zeit und der auf dem Lande lastende französische Druck, das Georgianum wird aufgehoben, doch behält der Director seine Besoldung. Der Name des Herren sey gelobt, ruft er im Jahre 1814, als er krank im Bette das Einrücken der Alliirten in Paristerfährt. Den 15. May 1815 hålt er für seinen letzten Geburtstag, erlebt aber noch den vom Jahre 1821, mit welchem er fein zwey und achtzigstes Jahr antritt. Religiöse Dankbarkeit für alles Gute, was ihm geworden, Freude an schönen Frühlingstagen, den Früchten des Gartens, Theilnahme für seine Familie erfüllen den Abend seines Lebens, und er entschläft sanft nach kurzer Krankheit. Der Herausgeber führt noch Einiges an von der Liebensweise des Verstorbenen, die ihm zur Gewohnheit. für die Geradheit des Charakters" (S. 145). Noch verbunden mit Freygebigkeit gegen Andre, welche bedenklicher war die Illuminaten - Verbindung, wel- Züge auch bey andern ehrwürdigen Greisen vorkonıkommen, befonders denen, deren Jugend in Bedrängniss gewesen.

Im zweyten Theile, der als Anhang zur Biographie angesehen werden kann, spricht der Greis Einiges über seinen Körper, seine Gemüthsart, giebt auch einige diätetische Regeln. "Meine meisten Jugendwänsche find mir erfüllt worden. Ich könnte lagen, alle bis auf einen, wenn ich die Leine bey Hannover für einen schiffbaren Fluss will gelten lassen.... Auf der Schule schon wünschte ich Profesfor am Casimirianum und hernach, in Göttingen Professor zu werden" (S. 243). Glücklich ist der, dessen Wünsche mit seinem Besitz im Einklange sind, und er darf dann, wie unser Vf. über die Nichterfüllung eines einzigen Wunsches (große Reisen zu machen) wenigstens die Schweiz zu sehen (S. 244) fich nicht sonderlich betrüben. Feder dankt der Vorsehung, glaubt an göttliche Regierung der menschlichen Schicksale und an den Nutzen des Gebets in einem mehr umfassenden Sinne, als die neuesten Systeme es erlauben (S. 246). Seine wesentlichsten philosophischen Grundsätze, Ansichten und Ueberzeugungen hat er in einem eigenen Kapitel entwickelt. Die Einfachheit und Natürlichkeit derselben findet in der gegenwärtigen Zeit gewiss mehr beystimmende Leser, als einst, vielleicht auch folgende Bemerkung: "bey menschlicher Weisheit, sonderlich im metaphysischen Gebiete, ist es eine der nothwendigsten Maximen: nicht alles genau bestimmen und erklären wollen. Diess führt unvermeid-

lich zum überspannten Dogmatismus, zur gehaltlosen Wortphilosophie, dann wieder zum Skepticismus, und leicht zu sittlich bösen Folgerungen. Es ist freylich etwas Reizendes in der Idee eines scharf durchgeführten, über Alles Auskunft gebenden, Alles genau bestimmenden Systemes. Das Verlangen darnach ist natürlich. Aber nicht alle aus unserer Natur entspringenden Begierden können vollkommene Befriedigung erhalten, wenigstens nicht in diesem Leben. Die natürlichen Triebe zu ordnen und zu mälsigen ist das Hauptgeschäft der Vernunft, und Genüglamkeit ein Hauptbestandtheil menschlicher Tugend. Das Helldunkel einer begründeten und bescheidenen in den angewiesenen Grenzen sich zurückhaltenden Denkart besteht, während die Ansprüche über Alles kühn entscheidender Systeme mit einander im Streite liegen und einander verdrängen" (S. 275). So findet fich auch in den Beylagen manches Treffliche. Zuletzt find unter dem Titel Otium fenile lateinische Verse angehängt, welche der ehr-würdige Greis bey manchen Veranlassungen nieder zu schreiben pflegte, und obgleich Rec. neueren lateinischen Verlen keinen sonderlichen Geschmack abgewinnen kann, fand er doch in diesen Artiges vor, z.B. das Distichon, als der Vf. den Guelfenorden erhielt: Longa tibi pediti percursa est semita vitae; Attingens metam nunc requiescis eques. — Friede und Ruhe dann der Asche eines friedliebenden schätzbaren Mannes, dessen Andenken auch durch diese biographischen Nachrichten fortleben wird.

PP

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Hn. Prof. Reisig in Halle ist nach Ablehnung eines ansehnlichen Rufs auf eine auswärtige Universität, eine Gehaltsverbesserung zugetheilt worden. — Ebendasselbst ist bereits früher der bisherige ausserordentliche Professor der Rechte, Hr. Pernice, als ordents. Professor in die juristische Facultät eingerückt.

Der bisherige Privatdocent, Hr. Dr. Lee, an der Universität zu Berlin ist zum außerordentlichen Profesfor in der philosoph. Facultät ernannt worden.

Der bisherige Affessor, Hr. (L. A.) von Jakob-(Uebersetzer des Crim. Codex f. d. russ. Reich), ist zum Regierungsrathe bey der Steuer-Verwaltung der Prov. Pommern (zu Stettin) ernannt worden.

Se. Maj. der König von Preußen hat dem Ha. Ober-Hofprediger und Kirchenrath von Ammon zu Dresden den rothen Adlerorden 3ter Kl. zu verleihen geruhet.

Auf Anlass von Göthe's, auch in diesen Blättern erwähnten, Jubilaeum hat die philosophische Facultät

zu Jena zwey bewährten Freunden und Verehrern Göthe's, Hn. Prof. Riemer zu Weimar und Hn. Eckermann aus Winsen an der Luhe (bekannt durch seine Schrift über Göthe's Poesie), das Doctordiplom ertheilt.

## II. Vermischte Nachrichten.

Hr. Prof. und Archivdirector J. Voigt in Königsberg ist, zur Bearbeitung der Geschichte Preussens, von dem Königl. Ministerium der geistlichen und Unterrichts - Angelegenh. vorläusig für 2 Jahre von seinen akad. Verpslichtungen dispensirt worden.

Die in der Recension der Taschenbücher (Hall. Allg. Lit. Zeit. Erg. Bl. Oct.) erwähnte Eise Nächler, ist die verwittwete Frau Eise Rächler, Tochter des zu Nordhausen verstorbenen Magister Ehrhardt, bekannt durch eine Sammlung von Gedichten unter dem Titel "Wiesenblumen," und verschiedene Erzählungen, Gedichte u. s. w. in mehrern Taschenbüchern.

## LITERATU

## Januar 1826.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Fortsetzung von Zeitschriften für das Jahr 1826.

Bey H. Ph. Petri in Berlin erschien, und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Museum des Witzes, der Laune, des Scherzes und der Satire. Herausgegeben von H. Ph. Petri. stes Jahr, bestehend aus 104 Numern (wöchentlich 2). gr. 8. Preis 5 Rthlr.

Policey-Archiv, allgemeines. Herausgegeben von L. Hoffmann, Dr. und M., Secretar bey dem Königl. Polizey-Präsidio in Berlin und der Märkischen ökonom. Gesellschaft ordentl. Mitglied, 10ter Jahrg., bestehend aus 104 Numern (wöchentlich 2). gr. 4. Preis 4 Rthlr.

#### Erschienen ist von der

Neuen Folge des Journals für Prediger, herausgegeben von Bretschneider, Neander und Vater, des Jahrgangs 1825 letztes Stück (Schluß des LXVIIsten oder XLVIIsten Bandes).

### Inhalt:

I. Dr. Vater über die mit Kirchlichkeit verträgliche Lehrfreyheit der evangelischen Geistlichen. II. Miscellen: 1) über die Kirchenverhältnisse in Nordamerika; 2) in wiefern ist für Religionsübung das Symbolische und Historische Bedürfnis? 3) an Erweckte. III. 37 Recensionen oder kürzere Anzeigen beinerkenswerther Schriften. IV. Todesfälle und Beför-derungen, und ein sehr merkwürdiges K. Preuss. Ministerial-Rescript gegen das Einschleichen des Mysticismus in Seminarien und Lehranstalten.

Den neuen Jahrgang, dessen erstes Stück noch im Januar sertig wird, eröffnen Abhandlungen vom Hn. Generalsuperint. Dr. Bretschneider, über die Rechtmäsigkeit des evangelischen Lehramts; von Hn. Licentiat, Adjunctus Schröter Bemerkungen über neuere Schriften über Sittenlehre; interessante Miscellen und Recensionen, auch über Kirchenrecht, und letztere. in dieler Zeit vielfach besprochenen Gegenstände sind schon zeither in diesem Journal, zwar absichtlich nicht in Recensionen oder Streitschriften über liturgische Befugnisse, aber in ausführlichen ruhigen Abhandlungen behandelt worden, z. B. im letzten Jahrgange die, A. L. Z. 1826. Erster Band.

das Kirchenrecht und Kirchenregiment betreffenden. Milsverständnisse.

Kümmel'sche Buchhandlung in Halle.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Einladung zur Subscription.

Johann August Eberhard's und

Johann Gebhard Ehrenreich Maass's

Verfuch

éiner allgemeinen deutschen

y mik

einem kritisch-philosophischen

Wörterbuche

sinnverwandten Wörter der hochdeutschen Mundart. Dritte Ausgabe, fortgesetzt und herausgegeben

> J. G. Gruber. Sechs Bände.

Keinem Deutschen, der seine Muttersprache zum Gegenstande seines Nachdenkens gemacht hat, ist Joh. Aug. Eberhard's Versuch einer allgemeinen deutschen Synonymik u. f. w. (6 Bande) und die Fortsetzung diefes Werkes von Joh. Gebh. Ehrenreich Maass (gleichfalls 6 Bande) unbekannt. Man weiss auch, dass die Fortsetzungen von Maas sich auszeichneten durch die auf die Elymologie genommene wichtige Rücksicht, In den letzten Jahren seines Lebens beschäftigte sich mein unvergesslicher Freund damit, auch dem Eberhardischen Werke zu geben, was das seinige Vorzugliches hatte, und beide Werke in Eins zu vereinigen. Schon war er bedeutend weit damit vorgerückt, als der Tod ihn in dieser ihm so lieben Arbeit unterbrach. Ausser dem großen Interesse, welches ich an dem Werke felbst stets genommen habe, bestimmte mich der Gedanke, dass ich das, was so oft der Gegenstand unsrer freundschaftlichen Gespräche gewesen war, zu einem dauernden Denkmal unfrer Freundschaft machen und zugleich zur Erfüllung der letzten irdischen Wünsche meines edlen Freundes für Wittwe und Kind etwas beytragen könnte, die Vollendung des Ange-fangenen zu übernehmen. Eserscheint daher die neue Ausgabe unter obigem Titel. Cc UnUngeachtet alle handschriftlichen Vorräthe von Eberhard und Maas bey dieser Ausgabe benutzt sind und die Zusatze des Herausgebers leicht einen Band von der Stärke der früheren betragen dürsten, sollen beide Werke in ihrer Vereinigung zu einem alphabetisch sortlausenden Ganzen doch in nur Sechs Bänden erscheinen, und zur Anschaffung desselben wird die Verlagshandlung jede mögliche Erleichterung darbieten.

Zur Empfehlung dieses Werks etwas zu sagen, würde sehr überslüßig seyn, da es allgemein als vorzüglich anerkannt ist. Nur diess also werde gesagt, dass nun auch bey den Eberhardischen Artikeln auf die Etymologie Rücksicht genommen worden, dass man bey den Maassischen des Versassers letzte sorgfältige Revision nirgends vermissen wird, und dass der Herausgeber sich bemüht hat, hinter solchen Vorgängern doch nicht allzuweit zurück zu stehen. Um keine Ungewissheit über das Eigenthum eines jeden zu veranlassen, wird das einem jeden Zugehörige durch die Anfangsbuchstaben der Namen unterschieden.

Der Druck des Werkes beginnt unverzüglich, und im Verlauf von zwey Jahren wird er beendigt seyn. Empfehlen würde ich den Freunden meines Freundes die Beförderung dieses Werkes, damit wir alle zur Erfüllung seines letzten Wunsches beytragen: allein dieser Empsehlung bedarf es ja wohl am wenigsten.

Halle, den 2. Januar 1826.

J. G. Gruber, Professor.

Das hier genannte, bis jetzt als einzig in unferer Literatur dastehende Werk erscheint, gleichwie die erste und zweyte Auflage desselben, im Verlage der Russ'schen Verlagsbuchhandlung in Halle,
von deren Eigenthümerin, der verwittweten Frau Professorin Maass, der Unterzeichnete mit dem Debit beauftragt worden ist.

Wenn schon die beiden ersten Auflagen der Eberhard-Maass'schen Synonymik trotz der bis dahin unvermeidlich gewesenen Theilung in zwey verschiedene Alphabete, trotz der bey einem lexicographischen Werke so unbequemen Zerstückelung in zwölf Bände, trotz der zur Erreichung der möglichsten Billigkeit angewandten geringen Papiersorte, sich des ausgezeichnetsten Beyfalls des gesammten Deutschlands zu ersreuen hatten, so glaubt die Verlagshandlung bey dieser dritten Ausgabe noch vielmehr darauf rechnen zu können, wenn sie die großen Vorzüge derselben vor den ersten beiden Ausgaben erwägt.

Ganz besonders gereicht es ihr zur Freude, einen Gelehrten, dem der verewigte Maass so gern seine Artikel vor dem Abdrucke mittheilte, unseren Professor Hn. Dr. J. G. Gruber, für Bearbeitung der neuen Ausgabe gewonnen zu haben, und gewis bedarf es, um den inneren Gehalt des Werkes darzuthun, nur der Worte: "J. A. Bberhard, J. G. B. Maass und J. G. Gruber sind es, deren unermüdlichem Fleisse, deren gründlichen Forschungen wir dasselbe verdanken."

Doch auch für ein anständigeres Aeusere nach Möglichkeit zu sorgen, hält die Verlagsbendlung sich verpflichtet; und wird daher auf klaven schönen Druck, gefälliges Format und gutes weises Papier ihre besondere Ausmerksamkeit verwenden. Die Bequemlichkeit beym Gebrauche glaubt sie durch Eintheitung des Ganzen in nur sechs Bände zu erreichen, obgleich diefelben zusammen mindestens 25 bis 30 Bogen mehr, als die letzte Auslage in zwölf Bänden (etwa 230 Medianbogen) umfalsen werden.

Um nun diesem klassischen, dem deutschen Vaterlande zur Ehre gereichenden Werke die größetmöglichste Verbreitung zu geben und die Anschaffung desselben zu erleichtern, gestattet die Verlagshandlung denen, welche bis Ende der nächsten Leipziger Jubilate-Messe unterzeichnen, einen höchst billigen Subscriptionspreis von 1 Rthlr. 20 gGr Sächs. für jeden 35 bis 40 Bogen starken Band. Die geehrten Herren Subforibenten machen fich bey der Unterzeichnung zur Abnahme des ganzen unzertrennlichen Werkes verbindlich, und haben deshalb mit Berichtigung des ersten Bandes, welche bey Ablieferung desselben pünktlich zu leisten ist, zugleich den Betrag für den fechsten Band zu entrichten. Das ganze Werk erscheint binnen zwey Jahren; der erste Band zu Ostern, die zwey folgenden Bände im Laufe dieses Jahres, der vierte, fünfte und sechste aber im Laufe des nächsten.

Ein wohlgetroffenes Bildniss des sel. Prof. Maas wird unentgeldlich beygegeben. Die Namen der Beförderer des Werkes sollen demselben vorgedruckt werden. — Mit Ablauf des oben genannten Termins werden die Subscriptionslisten geschlossen, und kann daher die Verlagshandlung nach dem isten May d. J. einzig und allein noch Exemplare zu dem alsdann eintretenden bedeutend höheren Ladenpreise liefern.

Halle, am 3. Januar 1826.

Buchhandlung von Friedrich Ruff.

Dr. Martin Luther's Werke. In einer das Bedürfniss der Zeit berücksichtigenden Auswahl. 10 Bändchen in Sedez.

Hiervon find die fünf ersten Bändchen erschienen. Sie enthalten:

1stes Bändchen: Predigten über die Evangelien.

2tes — Betrachtungen über die fünf Bücher Moss.

3tes — Tischreden, oder Aeusserungen Luther's in seinen Gesprächen.

4tes — Auslegung einiger Kapitel der Propheten.

5tes — Auslegung einiger Psalmen, Briese,
Lieder.

Wenn gleich diese erste Hälfte noch keinen Ueberblick über das Ganze gewähren kann, so wird sie doch schon hinreichen zu beurtheilen, ob es dem Herausgeber geber gelungen sey, das aus den Schristen Luther's darzureichen, was seine Haupt- und Grundansicht des Christenthums war; ob es ihm gelungen, Luthern aussprechen zu lässen, seine Ueberzeugung von Sünde, Verderbtheit der Menschen, Erbarmung Gottes, Erbisung und Versöhnung, Glaube und guten Werken, nicht altein im Gegensatze der Irrthümer der damaligen, sondern jeder, auch unserer Zeit; ob alles, was er gegeben, den Geist und das Wesen des Protestantismus in das rechte Licht setze, und derselbe auch durch diese Auswahl in seinem ewigen Widerstreit gegen den verständig sich dünkenden Unglauben, wie gegen den in dunkele Regionen des blossen Gesühlwesens binausstrebenden Mystecismus dargestellt werde.

Der Herausgeber hat sich, weil so Viele es wünschten, unter dem Vorwort genannt, obgleich er überzeugt ist, dass, bey vorliegender Arbeit selbst, der Name des Herausgebers von keiner Bedeutung sey. Er ist ein Geistlicher in Holstein.

Die fünf letzten Bändchen werden enthalten: Betrachtungen über die vier Evangelien; Vorreden zu einzelnen biblischen Büchern; Predigten über die Episteln; Betrachtung über den Brief Pauli an die Galater; die 95 Theses; Briefe und kleinere Abhandlungen, z. B. An den Adel deutscher Nation; — Ermahnung an das Volk, sich vor Aufruhr und Empörung zu hüten; — dass man die Kinder zur Schule halten solle; — die Verdeutschung einiger Aesopischen Fabeln u. s. w.

Diese fünf Bändchen werden im May 1826 erfcheinen; bis dahin bleibt der Subscriptionspreis für alle zehn Bändchen drey Thaler; späterhin wird er auf vier Thaler zwölf Groschen erhöht.

Gotha, .im December 1825.

Friedrich Perthes von Hamburg.

## Vorläufige Subscriptions-Anzeige.

Auswahl aus

Jean Paul Fr. Richter's Werken.

circa 6 Bändchen, oder 72 Bogen in 16mo oder 2400 Seiten. Mit Porträt, Biographie, Charakteristik u. s. w.

Bey wahrscheinlich längerm Mangel vollständiger und billiger Ausgaben des genielen, an Lebensansichten und Reslexionen so reichen Schriftstellers; bey der Schwierigkeit, ihn, der so vieles einzeln Selbstständige giebt, ganz zu lesen: erscheint ein wohlgeordneter Auszug, der das Schönste und Gediegenste aus allen seinen Werken zum Gemeingut des deutschen Volks macht, zeitgemäß und verdienstlich.

Ein mit Jean Paul's Geist seit lange innig vertrauter, mit geläutertem Geschmack und richtigem Urtheil begabter, dem Publicum vortheilhaft bekannter Schriftsteller liesert diess, wird Humor und Satire neben dem Gediegenen hervorheben, Jean Paul's Geist wiedergeben. Binnen Jahresfrist erscheint das Ganze, das erste Bändehen bald, vor Ostermelse. Subscription à Bändchen ½ Rthlr. od. 54 Kr. ist bis zum 3ten Bechen offen, da oder in Ostermesse hab zahlbar; Pränumeration sür das Ganze à 2½ Rthlr. (od. 4 Fl. 30 Kr.) bis Ostermesse 1826. Ausgabe in Octav die Hälfte theurer. Direct auf 5 Exempl. das 6te, auf 12 jedes 5te frey. Die Besteller werden vorgedruckt.

Ernst Klein's literarisches Comptoir in Leipzig.

## III. Auctionen.

### Bücher - Auction in Leipzig.

Das Verzeichnis der von dem verstorb. Hrn. M. K. B. Mollweide, ord. Prof. der Mathem., hinterlassenen Büchersammlung, welche nebst einem Anhange von Büchern, wobey sich eine Anzahl vorzügl. Doubletten aus der Leipz. Univers. Biblioth. besindet, den 13. März versteigert werden soll, erhält man durch alle Buchhandlungen.

Leipzig.

J. A. G. Weigel.

## IV. Vermischte Anzeigen.

Nachrede zu meinen Anfangsgründen der hebräifehen Sprache. Berlin, bey Rücker. 1824.

So eben lese ich eine Recension dieses Büchelchens in Nr. 291. der Leipz. Lit. Zeit. 1825, in der, wie schon anderswo, der Mangel einer Vorrede gerügt wird. Um also nachträglich den Gesichtspunkt anzugeben, aus dem die kleine Schrift beurtheilt werden sollte, bemerke ich, dass ich sie zum Leitfaden für meine Vorlesungen bestimmt habe, und dass nur auf ausdrückliches Verlangen des Verlegers die fich darauf beziehenden Worte auf dem Titel weggelassen sind. Diess wird die Redaction der A. L. Z. aus dem ihr vorgelegten Schreiben desselben bezeugen \*). Eben so wird Hr. Prof. Ersch mir das Zeugniss nicht verlagen, dass, als er mir am 7. Dec. v. J. schrieb, ein ihm von mir zugeschicktes Exemplar der Grammatik sey bereits einem Recensenten zugesandt, ich ihm (der Worte erinnere ich mich nicht mehr) antwortete, es sey zum Geschenk für einen ihm genannten Gelehrten bestimmt, auf eine Recension mache solch ein individuellen Zwecken dienendes Compendium keinen Anspruch \*\*). Gleichwohl bekenne ich dankbar, durch Recenfionen und Privatzuschriften auf Mängel meines Compendiums aufmerkfam gemacht zu feyn, von denen ich nur einen Theil beym Gebrauche wahrgenommen hatte, und die

<sup>\*)</sup> Der Wahrheit gemäß bezeugen dieß die Herausgeber der A. L. Z.

Alles obige ist völlig gegründet, und daher auch die schon bestellte Recension nicht geliefert worden. E.

ich gewis bey einer etwanigen zweyten Auflage zu verbessern nicht unterlassen werde. Alles vermag ich mir indess nicht anzueignen, wenn es auch in einem noch so vornehmen und imposanten Tone vorgetragen wird. Wenn w. B. bey den Verbis, die ein Fut. A. und O. zugleich zu haben scheinen, das eine immer transitive, das andre intransitive Bedeutung hätte, wie es bey allerdings angenommen werden kann, nur nicht gerade angenommen werden muss, so ware es freylich höchst seltsam, wenn man zwey verschiedene Verba vorausselzen wollte. Aber wie gezwungen, obgleich fcharffinnig ist Hn. Dr. Gesenius Bemühung, שַרַש Fut. O. und Fut. A. zu Einem Verbo zu machen! Es ist doch wohl nicht blos, wie dieser Gelehrte sagt, "eine andre Orthographie", wenn das eine im Arabischen مرث, das andre سُمْ heifst. Wohin die ältern Lexicographen, die überhaupt diese Art des Combinirens übertrichen, gerathen sind, beweiset unter andern die seltsame Vermischung von הַפַּר und הָפַּר und תָּבּר und תָבָּר (خغ), wenn anders das letztere Verbum immer Zere gehabt hat. Dass aber ein und dasselbe Verbum transitiv und intransitiv gebraucht werden und in beiden Bedeutungen ein Furt A. haben kann, sieht man an ηση, Fut. ησης entweiht feyn Pf. 106, 38. und ent-weihen Jer. 3, 9. Ich habe absichtlich lauter Beyspiele aus demselben Buchstaben gewählt, mit dem das in der Grammatik gegebene Beyspiel anfängt, um zu zeigen, dass ich eben nicht nach Vertheidigungsgründen fuchen darf. - Wenn ferner "mit allen heutigen Grammatikern" nicht der Imperativ vom Futuro, fondern dieses von jenem abgeleitet werden soll; was ist patürlicher, זְהַיִּ von זְהַ abzuleiten, oder זָה von זְהַיּ? Woher das Dagesch forte in 157, wenn es vom Imperativ | komint, der das 2 schon weggeworfen hat? --Ob das Verhum vor oder nach dem Subject des Satzes steht, foll "von Tempus abhangen", und das gegebene Beyspiel (איש היהי und איש ביפה zeigt, diess sey so gemeynt, dass das Präteritum folge, das Futurum aber voranstehe. Das wäre doch seltsam! wenigstens ganz neu! Aber schon die drey ersten Worte der Genesis widerlegen die eine Hälfte dieser mit so großer Bestimmtheit gefasten Regel: denn wenn es heist: הנא אלהים ונר', fo fteht doch offenbar das Verbum im Praterito vor dem Subject des Satzes; und wenn man ein Paar Zeilen weiter liest, so findet man v. 20. als Widerlegung der zweyten Hälfte: קעוף רעוף בעוף בעוף בעוף און, das Verbum im Futuro pach dem Subject. Und ein Beyspiel, das die ganze Regel umstösst, ohne dass 1 oder irgend eine andere Partikel ins Spiel kommt, fällt mir eben heute bey der Erklärung des Hoseas in die Augen; es steht 8, 3. - Wie viel übrigens der Rec. als Fehler der Abschrift oder des Druckes, wie viel er als Unkunde des Vfs betrachten will, muss seiner Weisheit allerdings anheim gestellt bleiben; allein so

wie er aus §. 43, 3. (?) 4. schließt, dass die unrichtige Terminologie §. 12, 5. 6. kein Druckversehen sey, eben so gut hätte er aus §. 18, 4. und §. 20, 6. schließen können, dass sie nur ein Versehen sey und kein Errthum. Der Rec. nimmt Anstols an §. 75, 12. "tois ihn, auch fich." Und mit Recht. Allein ich hatte als Beyspiele zu dem Satze, dass die Suffixa personarum die Stelle eines Pronominis reflexivi vertreten, geschrieben: "tem mit ihm, auch mit sich; 15 ihm, auch sich," und ich weiß nicht, ob beym Abschreiben, oder bey der Correctur ein Versehen begangen ist. Er sagt: ich hätte ning statt ning geschrieben; aber wer sagt ihm, dass es nicht ablichtlich geschehen sey? Bekanntlich kommt der status absolutus gar nicht vor, und er Rellt doch selbst den Grundsatz auf, dass bey der Wahl der Beyspiele darauf gesehen werden müsse, dass das gesetzte auch wirklich vorkomme. Ankläger müssen ein gutes Gedächtnis haben. - Was aber soll man sagen, wenn der Rec. selbst Fehler macht, die keinem Setzer aufgebürdet werden können? So führt er aus meiner Grammatik §. 54, 4. an, wo es von den Verbis ir heisst: "In der aten und 3ten P. Plur. Fem. wird vor der Afformativa : eingeschoben;" und diese Regel will er durch die hinzugefügte Frage verhöhnen: "Also auch in wap?" Wie? Was? Also? Also auch? Weil im Feminino, alfo auch im Masculino? Kann man in vier Worten größern Unsinn sagen? - Wie viel endlich in folchem Compendio gegeben werden, und wie viel der mündlichen Erklärung überlassen werden soll, möchte sich schwerlich im Allgemeinen bestimmen lasfen, befonders, wenn der Gegenstand wenigstens problematisch ist und weder durch Machtsprüche, noch durch Autoritäten abgethan werden kann. Der Rec. wundert sich z. B., dass ich beym Verbo, "wie überall, die pure, fast rohe Empirie" gebe, und nicht, mit allen Grammatikern seit Schultens" sage, der vollständige Charakter des Nisal sey an. Wir wollen die übrigen Grammatiker einstweilen ruhen lassen; aber die gewichtigste Stimme ist dagegen: Gesenius (auch wohl ein purer, fast roher Empiriker?) zeigt Lehrgeb. S. 238. mit deutlichen Worten, dass nach seinem Urtheil der eigentliche Charakterbuchstab das 2 fey, das n aber nur prosthetisch. Anderes halte ich zurück, um des Papiers zu schonen. Aber den pathetischen Schluss der gedachten Recension zu parodiren, sey mir noch erlaubt: Fast möchte es scheinen, als oh sich der Vf. zu lange bey einer Recension aufgehalten, auf welche der Schreiber kaum eine mittelmäßige Aufmerklamkeit verwandt hat; aber er hält dafür, dass gerade Leute, welche die Schriften andrer tadeln, auch beweisen müssen, dass sie die Sache wirklich besser verstehn, und gesteht, dass ihn in einer von namhasten Gelehrten redigirten Literaturzeitung diese Erscheinung etwas befremdet hat.

Greifswald, 1825, Dec. 19.

Böckel.

## MONATSREGISTER

V. O M

## JANUAR 1826.

I.

Verzeichniss der in der Allgem. Lit. Zeit. und den Ergänzungsblättern recensirten Schriften.

Anm. Die erste Zisser zeigt die Numer, die zweyte die Seite an. Der Beysetz EB. bezeichnet die Ergänzungsblätter.

Alexis, Willib., die Geächteten. Novelle. 14, 111.

Amelung, E. Ph., üb. Maturität auf höhern Schulen.

Einlad. Schrift. 5, 37.

Beier, R., I. J. Al. Martyni-Laguna. Böckh, A., I. Corpus Inscriptionum Graec. Bonpland, A., I. Alex. v. Humboldt.

. (

Carove, F. W., üb. das Reobt, die Weise u. die wichtigsten Gegenstände der öffentl. Beurthellung, mit Bezieh. auf die neueste Zeit. 13, 97.

Cuftelli, J. P., Lebensklugheit in Halelnüllen. Sammlung von Sprichwörtern. EB. 12, 96.

Celenio, Inarco, f. L. F. de Moratin.

Ciceronis, M. T., epistolae selectae ac temporum ordine dispositae; in usum scholar. ed. A. Matthiae. Edit. alt. aucta. EB. 7, 56.

Comedias de Moratin I. L. F. de Moratin.

Cauard, Ch. L., Predigten üb. gewöhnl. Perikopen u. freye Texte. Ir u. 2r Bd. EB. 12, 89.

Corpas Inferiptionum Graecarum auctoritate et impenfis Class. Hist., et Philol. Acad. Lit. Borussicae, edid. Aug. Boeckhins. Vol. I. Fasc. I. — 20, 153.

D

Dichami, Mewlana Abdurrahman, Joseph u. Suleicha; histor, romant. Gedicht; aus dem Persischen mit Anmerka. von Vinc. v. Rosenzweig. (Nebst dem Pers. Originaltexte.) 15, 113.

\_\_ \_ \_ eine 2te Ausg., blofs die deutsche Ueberfetz. u. die Anmerkk. enthaltend. 15, 113.

· E,:

Ebel, J. W., üb. gedeihliche Erziehung. EB. 11, 86.

Ebersberg, der junge Mann in der Welt. Zum Besten
junger Leute. EB. 12, 95.

Ellmenreich, Friederike, s. Planard, Emma.

— s. Scribé, Leucadia.

Fallenftein, Fr., L Constanze v. Salm - Dyk.

Feder's, J. G. H., Leben, Natur u. Grundsätze; zur Belehrung seiner Nachkommen u. andrer. 25, 209. v. Feuerback, A., üb. die Gerichtsversass. u. das gerichtl. Versahren Frankreichs — auch:

— Betrachtungen üb. die Oeffentlichkeit u.' Mündlichk. der Gerechtigkeitspflege. 2r Bd.: üb. die Gerichtsverfassung — EB. 2, 9.

Fifeher, Chr. A., romant, Kriegs- u. Lebensabenteuer.

- - neue Kriegs- und Reifefahrten. 1r Th. EB.

Franck, W., Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges du département de la Gironde. 24, 206. Fulda, F. Ch., christl. Morgenpsalmen sur die öffentl. u. häusl. Andacht an Sonn- u. Festtagen. 24, 201.

G.

Galletti, Hofr. u. Prof., Katechismus der deutschen Ge's schichte. EB. 9, 71.

— Katechismus der Weltgeschichte. EB. 9, 71. Geschichten, Sagen v. Legenden, Münsterische; nebst Anhang von Volksliedern und Sprichwörtern. 18, 144.

Gessner, G., Passionsblätter zur Beförderung christl. Festandacht. EB. 12, 95.

Gleich, Fr., f. L. B. Picard.

Gruner, G. F., de Polypis in cavo narium obviis, adiecta morbi historia et cadaveris sectione. Dissertat. 6, 48.

H.

v. der Hagen, Fr. H., Erzählungen u. Mährchen. Ir Bd. 15, 120.

van Hall, Jac., oratio de meritis Belgarum in excolendo historico iuris Romani studio — 17, 135.

Hanno, Raph., Gedichte. 1e Samml. 16, 126.

Hochstetter, E. Fr., allgem. mathemat. u. physikal. Erdbeschreibung. 4r Th. Auch:

— allgem. phylikal. Erdbeschreibung. 3r Th. EB.
 10, 78.

de Hamboldt, Alex., et A. Bonpland, Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, fait en 1799 — 1804. Tom. I. part. II. T. II. part. I. et II. EB. 7., 49.

20 B

v. Humboldt, Alex., u. A. Bonpland, Reise in die Ac-J. 1799 - 1804. 2r bis 4r Th. EB. 7, 49.

Humphrey Ravelin, Efq., humorist. Nachtwachen dieses ehemal. Brit. Majors. Der aten Ausg. des Orig. frey nachgebildet von C. v. S. 24, 204.

Kalck, J. H., Monstri acephali humani expositio anatomica. Specim. 9, 69.

Katholikon. Für Alle unter jeder Porm das Eine. 16, 121.

König, G., Experimenta quaedam circa sanguinis inflammatorii et sani qualitatem diversam instituta. Dissert. inaug. 13, 104.

Kruse, Fr., deutsche Alterthümer, od. Archiv für alte und mittlere Gesch., Geographie - nebst Chronik des Thüring. Süchs. Vereins für Erforsch. des vaterländ. Alterth. In Bds I. u. 28 H. EB. 3, 20. Kuffner, Chr., Lebensbilder. 14, 112.

Lebrun, C., neue Bühnenspiele in Original · Lussspielen u. Bearbeitungen. Ir Bd. EB. 5, 40. v. Loeben, O. H. Graf, der Pilger u. die Pfalzgräfin. Ritterlied. 16, 126.

Mahlmann, A., Gedichte. 16, 126.

Marc - Aurèle, ou histoire philosophique de l'empereur Marc-Antonin. Toin, I-IV. Livr. I-IX. EB. 4, 25.

Martyni-Laguna, J. Al., geistl, Lieder u. Oden. (Herausg. von K. Beier.) 16, 126.

Matthiae, Aug., f. M. T. Ciceronis epistolae.

Meisl, K., neuestes dramat. Quodlibet, oder dram. Beyträge für die Leopoldstädter Schaubühne. 4 Bde. EB. 3, 23.

Mezard, Ritter u. Präsid., Würdigung der Geschwornen - Anstalt; nach dem Franz. 1, 7.

de Moratin, L. F., Comedias, publicadas con el nombre de Inarco Celenio. 2 Voll. EB. 6, 46.

Morgenbeffer, Mich., Geschichte der christi. Kirche für gebildete Christen, bes. für Prediger u. Schullehrer. Ir u. 2r Tb. EB. 5, 36.

Niemeyer, A. H., Epicedien. Dem Andenken G. Chr. Knapp's gewidmet. 18, 141.

Ohrseigen, die drey; nach dem Franz. bearb. Eß. 7,.56.

Olshausen, H., die Echtheit der vier canonisch. Evangelien aus der Gesch. der 2 ersten Jahrh. erwiesen.

quinoctialgegenden des neuen Continents in den: Papa Leo XII, f. Riforma dell' amministraz. pubblica ·

Paplus, H. E. G/, der Denkglaubige. Allg. theolog. Jahresschr. In Bds 1e Abth. 17, 129.

Pfaff, J. W., astrologisches Taschenbuch für das J. 1822. EB. 6, 41.

- für das J. 1823. EB. 6, 41.

Picard, L. B., der ehrliche Tropf. Gelch. Georg Dercy's u. seiner Familie. Deutsch von Fr. Gleick, 2 Bde. 3, 22.

- — der Ueberspannte (l'Exalté). Deutsch bearb. von Fr. Gleich. 3 Thle. 3, 22.

Planard, Emma od. das unbedachtsame Versprechen. Oper, nach dem Franz. von Friederike Ellmeareich. EB. 2, 15.

Ravelin, f. Humphrey Ravelin-

Riforma dell' amministraz. pubbl. della procedura civile e delle talle dei Giudizi, elibito del Farinetti -Moto proprio della Sant di N. S. Papa Leone XIL 6, 41.

Reum's, J. A., Forstbotanik. 2e verb. Aufl. EB. 6, 48. v. Refenzweig, Vincenz, f. Mewl. Abdurr. Dichemi. Rouffeau, J. B., Michel Angelo. Trip. nebit einem

Nachspiele. 9, 76.

Suck, K. H., vom Worte Gottes; sine ekriftliche Ver-

ständigung. 5, 33.

Salm Dyk, Fürstin Constanze, vier u. zwanzig Stun-

den einer gefühlvollen Frau; aus dem Frauz. von Fr. Fallenftein. EB. 6, 48. Sangbüchlein der Liebe für Jungfrauen. 16, 126.

Scheidler, K. H., methodolog. Encyklopädie der Philosophie. 1. Prolegomena; üb. Begriff u. Studium der Philosophie im Allgem. 7, 53.

Schilling, G., die Vorzeichen. 1r u. 2r Th. - Die · Reife nach dem Tode. - Gefährten. Ir u. 2r Th. Auch:

--- Schriften. 2e Samml. 26r. bis 30r Bd. EB. 5, 39. Scheet, H. A., I. Telramentum Nov. graces.

Scribé, Leucadia: lyrifch. Drama, inach dem Franz. von Friederike Elimenreich. EB. 2, 15.

v. Segür, des Grafen, Denkwärdigkeiten, Rückerinnerungen u. Anekdoten aus seinem Leben. Ir Th. Aus dem Franz. von O. v. W. 14, 105.

Sieve, C. G. A., Lenfuden für den Unterricht in der Weltgesch., bes. in untern Gymnasial-Klassen. 20 neu bearb. Aufl. EB. 8, 63.

.T. . .

Tannenberger, Chr. Fr., Stimme eines Leidenden, in sieben Predigten. EB. 1, 7-

Tellkampf, A., Darstellung der mathemat. Geographie, mit bes Rücklicht auf geograph. Ortsbestimmung. EB. 6, 44.

Testamentum novum graece - nova versione latina illustratum, in usum inventutis lit. Iscr. studiosae

editum auct. H. A. Seliett. Edit. 1802 émendat. BB.

Trautschold, J. G., Bibelgenule in dichterischen Derstellungen aus der heil. Gempthewelt des A. in M. Test. 15, 119

www. K., ab. die Krahkholten im Rückgrate. B. 57.v. v. Weffenberg, J. H., Lieder u. Hymnen zur Gottesverehrung des Christen. 16, 126. de Weffe, W. M. L., Vorlesungen über die Sittenlehre.

de Weite, W. M. L., Vorlesungen über die Sittenlehre Ir Th. allgem. Sittenlehre. Ir u. 2r Bd. 11, 81.

Wagner, W., 4b. die Medicinal Anftalten w den jetzigen Zultand der Heilkunde in Gr. Britannien u: Ir-/ land: 5, 40.

Weichfelbaumer, K., die Vertrauenden. Erzählungen u. Zwischengespräche. 1r Bd. 14, 110.

v. Wendt, C. E., Beytrage zur jurift, Praxis auf Akademien. Als Annalen des jur. prakt. Instituts zu Erlangen. 18 H. EB. 3, 19.

13 E 25 Host bur

Zur Früfung der Zöglinge im akad. Pädagogium in Marburg im Septbr. 1824. 5, 37.

Prüf. d. Zögl. im akad. Pädag. in Marb. im März 1825; neblt Aphorismen üb. Erziehung u. verwandte Gegenstände. 5, 37.

Zichokke, H., des Schweizerlands Geschichte für das Schweizervolk. 2te verb. Orig. Aufl. EB. 11, 81.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ift 74.)

1 1325

### II.

of a contract of

## Verzeichnis der literarischen und artistischen Nachrichten.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

v. Ammun in Dresden 25, 215. Andre in Stuttgart 3, 23. Arndt in Ratzeburg 13, 103. Bock in Leipzig 13, 104. Becker in Ratzeborg 12, 103. v. Blainville in Paris 3, 23. Bohmer in Berlin 9, 72. Brandes zu Breslau 10, 76. Buch in Rotiweil 19, 146. Busch in Rostock 3, 23. Ebecke zu Neustrelitz 18, 144. Eckermann aus Winsen an der Lube 25, 216. Eideltbenz in Hopfigheim 19, 147. Giefebrecht in Mirow 18, 143. v. Göthe in Weimer 10, 76. Guldenapfel in Jena 3, 23. Haffe in Gultrow 18, 143. Hennings in Gothe 19,147. v. Hieronymi zu Neultrelitz 13, 103. v. Jakob in Stetting 25, 215. Jeitter in Hohenheim 19, 146. Klatz in Leipzig 13, 104. Koch zu Wismar 9, 72. Kolb in Ellwangen 19, 146. z. Köftlin zu Urach 19, 148. Leo in Berlin 25, 215. Lipp in Gmund 19, 146. Markeinecke in Berlin 19, 147. Mülfer in Polen 13, 104-Paulsen in Kiel 10, 76. Pernice in Halle 9, 72. 25, 215-Reifig in Halle 25, 215. Riemer in Weimar 25, 216. Russwurm in Selmsdorf 13, 103. Thile in Halle 19, 147. Tholuck in Berlin 19, 147. Trommsdorff in Erfort 19, 147. Wachsmuth in Kiel 2, 16. Weber in Neuftrelitz 18, 144, Wolf in Ehingen 19, 146. Werzer in Marburg 2, 16. Zander in Ratzeburg 13, 103.

### Todesfälle.

Bleibtreu in Franksurt s. M. 16, 128. Buache in Paris 1, 8. Dittrich zu Hohenbucko bey Schlieben

16, 127. Gröndat auf der Insel Island 1, 8. Günther in Helmstedt 16, 128. Maaffen in Wismar 9, 71. Martyn zu Portenhalf in Bedfordshire 1, 7. Papenheim zu Schwerin 2, 15. Paulli in Güstrow 9, 71. Richter, Jean Paul Friedr, in Baireuth 9, 71. u. Schwett in St. Petersburg 1, 8. Seyffert in Berlin 1, 7. Seyppet aus Trier zu Berlin 1, 7. Steinhäuser in Halle 1, 8. Stößner zu Osterhausen bey Quersurt 16, 127. Weanmooks in Bützow 2 g. 16.

... Universitäten, Akad. u. and. gel. Anhalten.

Ehingen, kathol. Lyceum, ist zu einem vollständ. Gymnasium erweitert, dabey angestellte Professoren, deren Gehalt, Lehrgegenstände 19, 146. Gmand, neu organisirte Taubstummen - und Blindenanstalt, neu errichtetes karbol. Schullehrer Seminar, Befoch u. Geschenk des Konigs 19, 1461 Halle, Univerfit., Kgl. Bibliothek - vom Könige von Audeh erhaltenes Geschenk des von ihm verfasten großen perfischen Worterbuchs, Heft Kulsum betitelt; Wahl's Danksagungeschreiben in persischer Spr.; Inhalt dess. in deutsch. Uebersetzung 10, 73. - Gesammt- u. Special Zahl der Studirenden nach den 4 Fakultäten 3, 23. Hokenheim, landwirtbschaftl. Inkitut, eröffneter Lehr-Curfus, herabgeletzter Kostenauswand zur Erleichterung des Beluchs der Inländer, Jeitter's Rubestandsversetzung 19, 146. Remplin im Grberzth. Meckl. Schwerin, Garthe's Forstlehranstalt das., glöckl. Fortgang derl. 19, 148. Rostock, Universität, jetzige

vermebree Frequenz, 19, 148: Refteck, Univert.; Klisger's eröffnete Handlungs-Akad. dal. ist durch dessen Beförd. zum Steuerrath in Güstrow wieder eingegangen 19, 148. Stuttgart, K. Gymnalium, Geburtsfelt-Feyer des Königs, Klaiber's Einlad. Progr. u. lat. Rede; Ofiander's Einlad. Progr. zu den gewöhnl. Hauptprüfungen u. Reden der zur Universität Abgehenden, Zahl der (.; Preisverth. in filbernen Medaillen durch v. Suskind; Theilung der letzten Klasse des Ob. Gymnal. in a Parallel-Klassen wegen des übergroßen Zuwachses der Schülerzahl; Vorkehrungsmittel des Studien Raths u. Rectoratsamts wegen übergroßen Zudrangs; Vorlchriften in Betr. der Wohnungen der nicht einheimischen Schüler 19, 145. Tübingen, Univerfitär, Königl. Commissar u. strenges Decret wegen vorgefallner Unordnungen u. Verbindungen unter den Studirenden daß; gefälltes Urtheil üb. die auf dem Hohen-Aspeng wegen hochverrath. Verbindung in Untersuchung gewesenen Studirenden u. andr. jungen Männer 3, 24. Würtemberg, kathol. Schullehrer, erhaltne Zulage u. Verbeff. des Gehalts der sich besond. auszeichnenden 19, 146.

### Vannifehté Nuchrichten

v. Göthe's in Weimar Jahrestagfever seiner vor 30 Jahren erfolgten Ankunft dal., erhaltne Gelchenke 10, 76. v. Höfthin's, Praint, zu Urach sofahr. Amtsfeyer, delfen Stiftung für gelittete Schulkinder dal. 19, 148. Lissching's Verurtheilung wegen revolutionärer Umtriebe 3, 24. Lindner, Dr., bekannt durch Theilmahme am Kotzehse, liter: Bulletin, lebt gegenwärt, in Augsburg 3, 24. Lift ist, nach ausgestandner Festungsstrafe, nach Amerika gegangen 3, 24. Ministerial-Rescript, Königl. Preuse, wegen der augebl. verbreiteten Meinung geheimer religiöler Verbindungen 24, 205. Rächler, Elife, geb. Ehrhardt, ist u. beilst die in der Recens. der Talchenbucher Erganz. Bl. 1825. Nr. 120. S. 960 erwähnte Elife Nächler 25, 216. Schmidt's zu Greifswald erfundenes Monochord, von ihm Hierochord gen., ist in einig. Elementarschulen beider Grhrzgthumer Mecklenb. eingeführt. 19, 148. Voigt's in Königsberg vorläufige 2jähr. Dispensation von seinen akad. Verpflichtungen wegen Bearbeitung der Geschichte Preussens 25, 216.

.11

#### III,

# Verzeichniss der literarischen und artistischen Anzeigen.

Ankundigungen von Autoren.

Eberkard's u. Madfs's allg. deutsche Synonymik. 3e Ausg. herausg. von Gruber, auf Subscript. 26, 218.

Ankundigungen von Buch - und Kunsthändlern.

Becker. Buchh. in Wesel 10, 79. Beyer in Eichstätt 4, 31. Enslin in Berlin 4, 25. Etlinger. Buchh. in Würzburg 19, 149. Guilhauman in Frankfurt a. M. 19, 151. Hemmerde u. Schwetschke in Hälle 10, 79. 19, 148. Hennings. Buchh. in Gotha 4, 27. Hilscher. Bachh. in Dresden 4, 26. 30. 10, 78. Holäuser in Breslau 10, 80. Hölscher in Coblenz 10, 76. Industrie-Compt. in Leipzig 4, 30. Kleia's Literar. Compt. in Leipzig 19, 151. 26, 221., Korn. W. G., in Breslau 4, 27. Kümmel. Buchh. in Halle 26, 217. Löffler in Mannheim 10, 78. 80. Marcus in Bonn 10, 76. Müller. Hosbuchh. in Karlsruhe 4, 28. Osiander in Tübingen 19, 149. Perthes, Fr., in Gotha 4, 25.

26, 220. Perthes in Hamburg 4, 29., Petri in Barlin 26, 217. Ruff Buchh. in Halle 26, 219. Schüfer in Frankfurt a. M. 10, 77. Schaub in Dülfeldorf 19, 152. Tauchnitz in Leipzig 10, 75. Varrentrapp in Frankfurt a. M. 19, 147. Vofs, L., in Leipzig 4, 26. Waisenhaus-Buchh. in Halle 10, 75. Wesche in Frankfurt a. M. 4, 26.

### Vermischte Anzeigen.

Auction von Büchern in Coburg 4, 32. — von Büchern in Halle, Jurisch'sche 4, 32. — von Büchern in Leipzig, Moltweide'sche 26, 222. Böckel in Greisswald, Drucksehler-Berichtigung Neander's Vornamen betr. 19, 152. —— Nachrede zu seinen Anfangsgründen der hebr. Sprache durch die Recens. derselben in der Leipz. Lit. Zeitung veranlesst 26, 222. Leuchs Lehre der Ausbewahrung aller Nahrungsmittel u. Handelswaaren ist zu Paris in franz. Uebersetzung erschienen 10, 80.

#### LITERATU ALLGEMEINE $\mathbf{R}$ ZEIT

## Februar 1826.

#### BIBLISCHE LITERATUR.

HERBORN, b. Krieger: Die nach den gefundenen richtigen Schlüffeln nunmehr deutliche Offenbarung Johannis, und ihre Uebereinstimmung mit den Weissagungen aller ältern Propheten, auch ganz neue Ansicht der 70 Wochen Daniels. Mit Anhange dreyer Urkunden über die Zeichen der Zeit, acht Zeittafeln und vollständigem Sachzeiger. Dargestellt von Aug. Friedemann Rühle von Lilienstern. 1824. XXXVI und 392 S. 8. (1 Rthlr. 18 Ggr.)

Es fehlt diesem Buche eines 80jährigen Greises nicht ganz an Stellen, wo einige Vernunft durchschimmert; z. B. wo der Vf. beweiset, es gebe keine andern Wonder, als die der Natur, mit welcher der Schöpfer nie in Widerspruch stehen könne; das hauptsächlichste Gebot der christlichen Religion sey das der alle Menschen umfassenden Liebe; die Päpste hätten meistens den Grundsätzen Jesu gerade entgegen gehandelt und durch ihre Menschensatzungen die reine Lehre verderbt, u. s. w.; aber diese wenigen Lichtfunken find theils ihrer geringen Anzahl wegen, theils weil es dem Vf. immer gelingt, auch dem Vernünftigsten irgend eine unvernünftige Deutung und Anwendung zu geben, gegen den düstern Nebel, der über dem Ganzen schwebt, gar nicht in An-, schlag zu bringen. Der ganze Vortrag ist so verwickelt und verwirrt, dass es, so genau wir auch unsern Auszug gemacht haben, nicht rathsam scheint, auch nur die Quintessenz desselben mitzutheilen. Es wird hinreichen, nur folgende Punkte zu erörtern: 1) Wie gelangte der Vf. zu seiner Auslegung? 2) Was für Grundsätze befolgt er dabey? 3) Wie führt er mit Hülfe derselben seine Beweise? 4) Was für ein Resultat gewann er?

Die erste Frage beantwortet der Vf. in der Vorrede S. XXVIII ff., wonach wir referiren. Der Vf. entdeckte seine Erklärungen ganz allmälig durch langes Studium, gelangte aber zur völligen Gewissheit darüber, indem er die Zeichen der jetzigen Zeit, in welcher er die der verkündigten letzten Zeit wiederfand, betrachtete. Diese liegen nun darin, 1) dass es dem Vf. gelang, was vor dem I 1814 nicht gelingen es dem Vf. gelang, was vor dem J. 1814 nicht gelingen konnte, die wahre Bedeutung der Zahl 666 zu finden; 2) dass zuerst in Frankreich, sodann auch in Deutschland, viele falsche Religionslehrer aufstanden, welche die Vernunft über die Offenbarung zur Richterin setzten; 3) dass sich in Russland eine Ge-A. L. Z. 1826. Erster Band.

drey hauptsächlichsten christlichen Glaubensbekenntnisse sich im heiligen Bunde der Regenten von Oesterreich, Preussen und Russland vereinigten; 5) dass die Missions - und Bibelgesellschaften jährlich viele Tausende für das wahre Christenthum gewinnen. Da der Vf. nun hieraus sah, dass das Ende der Zeiten nahe sey, so suchte er es genauer zu berechnen; und nachdem er gefunden, dass die jetzige Welt 7000 Jahre lang stehen werde, weil nämlich Gott sechs Tage lang an der Schöpfung gearbeitet und am siebenten geruhet habe, tausend Jahre aber vor Gott find, wie ein Tag (vgl. S. 15. 42); so baute er darauf eine neuerdachte Chronologie der ganzen Weltgeschichte (S. XXXIV), mit welcher dieses herrlich übereintrifft, was ja ein offenbarer Beweis der Richtigkeit ist, und woraus hervorgeht, dass 1836 der tausendjährige Weltsabbath, d. h. Ruhetag beginnen werde, an welchem Christus herrsche, das Ende der Welt jedoch erst 224 Jahre nach Ablauf jener tausend Jahre erscheinen könne, wie der Vf. der Offenbarung Johannis diess einstimmig mit allen Propheten geweissagt habe. , Nun könnten freylich zweifelsüchtige Leute den Vf. fragen wollen: "Ob er nicht wiffe, dass schon Origenes es für nave ein des erklärt habe, zu glauben, dass Gott wirklich eine Zeitlang arbeiten und dann ruhen könne? oder wissen wollen: Woher es denn komme, dass die am siebenten Tage völlig vollendeté Schöpfung nur 7000 Jahre lang be-ftehe? u. dgl. mehr; aber die find Schwindelköpfe (S. 245), Leute, die auf ihren übertriebensten (sic! S. IV) Unglauben stolz sind, und auch das Hand-greiflichste für Aberglauben erklären." Für diese hat unser Hierophant nicht geschrieben.

Die Grundsätze, welche der Vf. in seiner Deutung befolgt, wird man zum Theil aus dem Mitgetheilten schon ahnen; doch giebt er auch einige davon, die wir sogleich näher betrachten werden, S. 10 ff. ausdrücklich an. Die beiden hauptfächlichften indels, welche wir aus dem Werke selbst abstrahiren, find zwar von der Art, dass sie alle bisher für richtig gehaltene Hermeneutik geradezu auf den Kopf stellen, aber für den Vf. eben so ausgemachte Wahrheiten, als sie seiner Beweisführung nochwendig find. Sie lassen sich etwa so ausdrücken: 1) Alle Aussprüche der heil. Schrift, insbesondere die der Propheten des A. T. und fast aller Schriftsteller des N. T. haben durchaus nicht den Sinn, welchen fie nach der Bedeutung der einzelnen Worte und ihrem logischen Zusammenhang, mit Rücksicht auf die Vermeinde christlicher Israeliten bildete; 4) dass die hältnisse der Schriftsteller und ihrer nächsten Leser

Dd

vernünftiger Weise haben können; sondern einen geheimen, den die Phantalie des Hn. R. v. L. erst mach dem J. 1814 hineintragen konnte. 2) Bey der Auslegung der heil. Schrift, und insbesondere der Offenb. Johannis, ist nichts gefährlicher als Anwendung der Vernunft im Allgemeinen, und als Befolgung der logischen Denkgesetze zum Behuf der Conlequenz, deren Stelle im Gegentheil die phantaftische Willkür und Inconsequenz einnehmen müssen, worin die Offenb. Johannis selbst ihrem frommen Erklärer trefflich vorleuchtet. Als würdiges Seitenstück und zur nähern Bestätigung brauchen wir 8) von den Grundsätzen, die der Vf. selbst nennt, nur einen einzigen anzuführen, welcher für die Widerfinnigkeit aller übrigen hinlänglich Zeugniss giebt. S. 18 bemerkt der Vf., das Wichtigste aller Näthsel in der Offenb. Johannis sey die Zahl 666; ohne Zweifel sey diese ein Buchstabenschlüssel, d. h. dadurch zu enträthseln, dass man die Buchstaben des Alphabets als Zahlen bezeichne, und die, deren Summe jene Zahl ausmachen, in einen Namen zusammenordne, welcher denn das, von dem Vf. der Offenb. damit bezeichnete Thier andeuten werde. So weit ist die Idee alt und allen apocalyptischen Träumern gemeinschaftlich. Aber nun entdeckt der Vf: "die Enträthselung ist weder in Hebräischen, Griechischen, Lateinischen noch andern, zur Zeit des Johannes gebräuchlichen Buchstaben und daraus zu bildenden Wörtern, sondern allein in deutschen Buchstaben und deutscher Sprache zu suchen." Auf dieser wichtigen Entdeckung beruht eigentlich die ganze Beweisführung des Vfs, und er ist mit Recht stolz darauf, dass sie ihm, nur ihm gelungen. Auch will er sie keinesweges als Hypothese hinstellen, sondern vertheidigt sie auf den folgenden Seiten mit nicht weniger als 15 Gründen, von denen wir nur beyspielsweise ein paar anführen: a) Johannes schrieb, als ein wahrer Prophet, nicht für die Zeit, worin er lebte, sondern für die, in welcher seine Weissagung erfüllt werden follte. Er konnte uns Deut-Ichen nicht mit Recht aufgeben, seine Räthsel nach einer längst veralteten Sprache zu lösen. b) Mitten in der ganzen Zeitdauer des Christenthums, 1530, wurde in Deutschland die wahre Erkenntnis des Evangeliums wieder hergestellt. c) Napoleon, der das siebente Haupt des großen Thieres ist, erhielt in Deutschland, durch die Schlacht bey Leipzig, die seiner Macht tödtliche Wunde. d) Johannes verstand recht gut Deutsch, und es ist bloss Zufall, dass er die Griechische Sprache zu der Offenbarung wählte, da diese auf Pathmos gebräuchlich war; in Jerusalem hätte er Hebräisch, in Rom Lateinisch geschrieben; das Evangelium ist ja aber nicht bloss für die Gelehrten, sondern vorzüglich für die Einfältigen, denen jene es übersetzen müssen u. s. w. Wo-für diejenigen zu halten seyn, welche gegen diese und ähnliche bündige Beweise, von ihrer übermüthigen Vernunft verleitet, ungläubige Einwendungen machen, haben wir schon oben mit den Worten des Vfs. gesagt.

Wenn nun an Beyfpielen gezeigt werden foll, wie der Vf. seine Grundsätze befolgt und mit Hülfe derselben seine Beweise führt: so gesteht Rec. offen feine Verlegenheit bey der Auswahl aus einem fo weitschichtigen Stoffe. Auf die Gefahr hin aber, vielleicht das Interessanteste dem eignen Nachsuchen wissbegieriger Leser zu überlassen, wollen wir blos die angeführten drey Grundsätze, als die wichtigsten berücklichtigen. Insbesondre auf den ersten: dals in der heiligen Schrift nichts eine natürliche und vernünftige Bedeutung habe, stützt sich eine Menge (S. 23 ff. mitgetheilter) Erklärungen, welche alle, nach des Vfs. Art gläubige, Exegeten als einen Schatz bisher unerhörter Bedeutungen dankbar aufnehmen werden. Wir heben nur einige aus: "Bäume find Regenten oder Große im Volke, Berge desgleichen; Berg ist bisweilen auch die Kirche, worin der wahre Gott verehrt wird; ferner ist es auch der Ort, wo von den Heiden geopfert wird; bisweilen auch der Ort, wo Gott sich besonders offenbaret; Erde drückt die Heiden oder Gottlosen aus, bisweilen auch die Menschen außer der Gemeinde der Gläubigen; Pferde mit ihren Reitern zeigen den Rathschlus Gottes und die Mittel seiner Ausführung an; Handelsleute find die durch menschliche Einrichtungen reich werden; Schiffe und Schiffherren find die reichdotirten Geistlichen; Himmel ist die Gemeinde der Gläubigen auf Erden; Leinwand bezeichnet Reinheit des Glaubens; Libanon ist ein mächtiger Eroberer; Meer bedeutet Völker; Mond bedeutet die Vernunft, Vernunftlehre oder Verderbniss der geoffenbarten Lehre; Sonne hingegen ist das reine Licht der Wahrheit; Thäler sind das gemeine Volk; Wasser find Reiche, Herrschaften, auch oft die Lehre des göttlichen Worts, welche auch durch Wassergraben bezeichnet wird; Wind bedeutet zuweilen Krieg, öfter aber die schnelle Kraftwirkung Gottes zur Vollziehung seiner Rathschlösse" u. f. w. Das Einzige, was man gegen diese und ähnliche, gelegentlich vom Vf. eingestreute Erklärungen vorbringen kann, ist, dass dabey weder auf die ur-sprüngliche Bedeutung jedes Worts, noch auf die natürliche Ableitung der andern von dieser, noch auf den Zusammenhang, den eigentlichen oder bildlichen Sprachgebrauch u. dgl. mehr Rückficht genommen worden; wesshalb denn der Vf. sich auch aller jener Beweise überhebt, welche die Exegeten aus Parallelstellen, verwandten Dialecten, Sprachgebrauch u. f. w. herzuleiten psiegen, wenn sie irgend ein wichtigeres Wort erklären. Hr. R. v. L. stellt seine Behauptungen auf, nennt bey den einzelnen Wörtern die Stellen, an welchen jene Bedeutungen vorkommen follen, und will nun, dass feine gläubigen Lefer fich mit dem avros equ begnügen, unbekummert, was die Ungläubigen dazu fagen werden

Wie der Vf. den zweyten der oben genannten Grundsätze: "an die Stelle logischer Folgerichtigkeit müsse bey Erklärung der heil. Schrift phantastische Willkür treten," treulich befolgt, zeigt zwar das ganze Buch auf jeder Seite; doch wird es am deut-lichsten hervorgehn, wenn wir seine historischen Berechnungen etwas näher ins Auge fassen. Die Regeln, welchen er dabey zu folgen vorgiebt, verstatten eine unglaubliche Freyheit, wie z. B. schon die eine (S. 53) andeutet: "Dem prophetischen Rechnungsgange ist es eigen, dass man oft zwey Zahlen addiren muss, von denen die eine schon in der andern enthalten ist, und dass nicht selten eine Zahl mit der andern zu vervielfältigen ist." So wird es denn dem Tiessian des Vfs. leicht, z. B. die kleine Zeit des Satan's, d. h. die 224 Jahre, welche dem Satan nach den 1000 Jahren des Weltfahbaths noch bestimmt find (S. 83 ff.), durch night weniger als fünf, und die 7000 Jahre der Weltdauer (S. 40 – 44) durch neun verschiedene Berechnungsarten darzustellen, und dadurch die Untrüglichkeit seiner Rechnung darzuthun. Folgende Beyspiele im Auszuge mögen diessklar machen (S. 40): Die 40 Regentage bey der Sündsuch multiplicirt mit den 120 Tagen, die das Wasser stand, geben die Zahl 6000, d. h. prophetisch die Jahre der Welt, außer dem tausendjährigen Sabbath. Das Alter Adams 930 Jahre, vervielfältigt mit der heiligen Zahl 7 giebt 6510; dazu die 70 Wochen Daniels = 490 Jahren, find zusammen 7000 Jahre der Weltdauer. Das Leben Abrahams, 175 Jahre, vervielfältigt mit der heiligen Zahl 40, giebt ebenfalls 7000 Jahre der Weltdauer (S. 46). Jahre der Welt 3497 schlug der Engel Sanheribs Heer (2 Reg. 19, 35); diese Zahl verdoppelt und 7 dazu addirt, macht 7001 Jahre, also nur eins mehr, als die Weltdauer (S. 46). Wenn wir die Jahre vor Christo 3940, den großen Sabbath, 1000 Jahre, die kleine Zeit des Satans, 224 Jahre, also zusammen 5164 abziehen von der Weltdauer, 7000 Jahre, so zeigt das Facit 1836, das Jahr nach Chr. G., in welchem der große Weltsabbath anfangen wird. Doch genug.

Endlich müssen wir noch die vom Vs. entdeckte Erklärung der Zahl 666 etwas genauer beleuchten. S. 83 wird Offenb. 13, 18 übersetzt: Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Thieres; denn es ist Eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666. Dass im Text steht: ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστὶ, es ist eine menschliche, unter Menschen gebräuchliche Zahl, darauf nimmt der tiessinnige Vs. billig keine Rückficht, da er oben bewiesen, dass Johannes nur für Deutsche geschrieben habe, woraus natürlich folgt, dass er nur nach einer falschen deutschen Uebersetzung erklärt werden könne. Er sucht vielmehr den Einen Menschen, indem er die Buchstaben des Alphabets folgendermaaßen numerirt:

a b c d e f g k i k l m n o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 80 40 50
p q r i k v w x y z
60 70 80 90 100 200 800 400 500 600 700
und bringt als Summe der Buchstaben: K. Napoleon,
K. v. R., die Zahl 666 heraus. Bey einem Propheten,
wie Hr. R. v. L., der weis, das Johannes recht gut

Deutsch verstanden habe, darf man nicht fragen, was ihm die Befugniss giebt, von a bis i die Einer. von k bis s die Zehner und von t bis z Hunderter zu setzen, und überhaupt alles nach dem Decimalsystem mit arabischen Ziffern zu berechnen: denn diels alles konnte ja Johannes eben fo gut verstehen und bey seinem deutschen Ausleger voraussetzen, wie die Benutzung der deutschen Schrift und Sprache. Man könnte freylich auch fagen, alles, worin er eine Bestätigung seiner Deutung auf Napoleon sieht, z. B. (S. 89) dass Anollow nur ein anderer Ausdruck sey für Marolewr, und dieses eine deutliche Umstellung von Nanolewr, seyen bloss neu wieder hervorgesuchte, in der That aber schon alte apocalyptische Träumereyen; aber sein Geist bleibt nicht bey so etwas Gewöhnlichem stehen. Vielmehr kront er seine Erklärung durch die treue Befolgung der oben angegebenen Regel von der Inconsequenz: denn die Zahl 666 bedeutet noch viele andre Wesen, z. B. (nach S. 92) den "König von Rom," d. h. Napoleon II, den Antichrist; ferner liegt sie in den Worten: römischer Papst (S. 97), holländisch eben so: D'Roomsch' Paus, D' Koning van Rome; der letzte Papst, welcher (S. 105) im Jahr 1838 regiert, wird heisen: Pius d. VIII, d.h. 666; der Hauptgegner des Widerchrists (S. 110) ist: K. Alexander, d. h. 666; dessen Vorbild ift Salomo (S. 117) d. h. 666; Petrus und fein Gegner, der Teufel, Namens Legion (S. 123) machen zusammen auch 666, wie denn überhaupt (nach S. 118) noch unzählige andre Dinge in dieser herrlichen Zahl, die sich alles gefallen lässt, verborgen

Es müsste den Lesern ganz unheimlich zu Muthe werden, wenn wir sie noch länger mit diesen Ausgeburten eines phantastischen Gehirns quälen wollten; daher suchen wir uns des Versprechens, endlich noch von dem Resultat des Vfs. Rechenschaft zu geben, so kurz als möglich zu entledigen, indem wir, mit Uebergehung des meisten von dem, was Deutung vergangener Zeiten ist, vorzugsweile aus dem vierten und fünften Hauptstücke (S. 146 ff. und S.246 ff.) in fummarischem Ueberblick angeben, was der Vf. als Prophet der nähern und entfernteren Zukunft verkundigt, wodurch gleichsam Jedermann aufgefodert wird, die Ereignisse, welche ihm der-Geist zeigte, in der Erfahrung aufzusuchen. "Die 7 Zornschalen umfassen nebst den Posaunen 7 mal 7 Jahre, von 1788 bis 1836. Die erste geht von 1788 bis 1791; die zweyte von 1792 – 1795; die dritte von 1795-1798; die vierte von 1799-1801; die funfte von 1802-1815. Dann folgt die stille halbe Stunde im Himmel, d. h. in der Gemeinde der Gläubigen, bis 1823, wo vom Euphrat her Krieg kommt. Die fechste Polaune, von 1823 - 1833, wo das rothe Thier herrscht, welches von Rom ausgeht und zuerst im Orient Eroberungen macht. In den Jahren 1833 - 1836 werden die Heiden, d. h. die Türken. welche das christliche Gebot der Liebe und Duldung stets eifrig ausgeübt haben (S. 170), die große Stadt zertreten. Die zwey Zeugen, welche getödtet werden und wieder aufleben, und Moses und Elias. Im J. 1833 beginnt der größte Kampf, dann werden die drey letzten Engel erscheinen. Im J. 1823 ist das rothe Thier streng-katholisch; 1833 verehrt es einen Abgott, Mäusim genannt, und endlich lässt es sich selbst anbeten und besiegt die Christen, welche bey Alexander I. in Russland eine Zuflucht finden, und 1866, nach dem Sturz des Thieres, von dort wiederkehren. Dieses Thier nämlich, der Antichrift, wird 1836 auf dem Schlachtfelde Harmageddon dem Messias unterliegen, und mit allen seinen Anhängern vertilgt werden. Dann beginnt der große Weltsabbath und dauert bis 2836; darauf folgt die dem Satan verstattete kleine Zeit von 224 Jahren, also bis 3060 oder bis zum Jahr der Welt 7000. Während dieser beiden Zeiträume dauert die Alleinund Selbstherrschaft Christi, und zuletzt wird die jetzige Welt zerstört und nach dem Weltgericht eine neue geschaffen. Der Weltsabbath wird (S. 253 ff.) mit folgenden Zügen geschildert: Die Israeliten kommen wieder nach dem neuerbauten Jerusalem; ihr König wird Christus seyn, der im A. T. oft David heifst; eine Menge Gottloser von ihnen wird zuvor getödtet. Aber auch die Heiden werden dann zu Gott kommen, und werden eine Heerde und ein Hirte seyn, nachdem auch aus ihnen die Bösen vertilgt worden. Die Hauptstadt des neuen Reichs wird Jerusalem seyn; nach einem schrecklichen Erdbeben wird das ganze Land umher wieder fruchtbar und

herrlich, und Friede, Tugend und Wohlleben werden überall herrschen. Jesus wird der einzige Konig und Hohepriester seyn, aber er wird nicht sichtbar auf Erdeu wandeln, fondern nur zuweilen seinen Jüngern in einer angenommenen Gestalt erscheinen. Die Unterthanen dieses Reichs find alle fromme Chriften; die Todten unter ihnen werden auferweckt werden und 1224 Jahre lang mit Christo herrschen; doch hat man verschiedene Auferweckungen zu unterscheiden, indem einige bereits auferstanden sind, andre 1836 beym Anfang des Weltsabbaths auferftehn werden, und endlich alle noch nicht Auferstandne, nämlich die Bösen, erst am Ende der Welt zum Gericht auferweckt werden. Die Seligen werden fich auch ohne Augen sehen und erkennen, und sich durch eine allgemeine Engelssprache verständlich machen; Jesus wird sie durch auserwählte Fromme regieren, und ihr Gottesdienst wird in dem schon vor 1836 wieder erbauten Tempel zu Jerusalem verrichtet werden, in welchem Priester und Leviten wieder Dienste thun werden.

So wenig nun den Rec. das Wehe! welches der Vf. (S. 317) fehr chriftlich über alle die ausruft, welche nicht gläubig annehmen wollen, was er ihnen fo "handgreiflich" dargethan hat, von einer Widerlegung abschrecken könnte; so würde er doch glauben, Zeit und Mühe zu verschwenden, wenn er

noch ein Wort über diese Schrift verlöre.

٠٦٥

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Todesfälle.

Am 10. Jul. v. J. starb zu Oberwiederstädt bey Eisleben der Königl. Preuss. Oberkammerherr und Landrath Georg Ant. v. Hardenberg, als Dichter unter dem Namen Sylvester bekannt.

Am 28. Oct. starb zu Dillenburg der dasse Gen. Superint. Jac. W. Grimm, früher Professor der Theologie zu Herborn, in hohem Alter. Vor Kurzem ist noch eine von ihm nachgelassene, durch Rühle von Lilienstern's Auslegung der Offenb. Johr veranlasste Schrift über das tausendjährige Reich von Hn. Prof. Diesterweg zu Bonn herausgegeben worden.

Im Nov. starb zu Paris der damalige älteste unter den noch lebenden dramatischen Dichtern der Franzosen Desfontaines de la Vallée, vormals Secretär des Prinzen von Conti, dessen erstes Stück (der vorgebl. Philosoph) schon vor 63 Jahren ausgeführt wurde, 92 Jahre alt.

Zu Breslau starb am 10. Dec. der Professor Joseph von Mattersberger, Kaiserl. Russischer Kabinetsbildhauer und Lehrer an der Kunst-, Bau- und Handwerksschule daselbst, in einem Alter von 72 Jahren.

## II. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

An die Stelle des verst. Grafen Lacépède ist Hr. Const. Duméril zum Professor und Administrator des naturgeschichtlichen Museums ernannt worden.

'An die Stelle des verst. Geographen Buache hat die Akad. der Wissenschaften zu Paris den Weltumsegler L. v. Freycinet zum Mitgliede gewählt.

An die Stelle des verst. Kirchenraths, ersten Predigers und Prof. Spieker zu Herborn ist Hr. Kirchenr. Heidenreich als erster Prof. u. Director des theol. Seminars daselbst, Hr. Stadtpfarrer Hüffel zu Friedberg aber zum zweyten Prof. u. Stadtprediger ernannt worden.

Hr. Rector M. Mögling am Lyceum zu Oehringen hat den Rang eines Gymnasial-Professors erhalten.

Dem Seminar-Lehrer Hn. M. Hochstetter in Elslingen ist die zweyte Diaconatsstelle daselbst unter Beybehaltung seines Lehramtes ertheilt worden.

Hn. Dr. Schabel, bisherigem außerordentlichem Professor am Gymnasium zu Ellwangen, ist die Lehrstelle der Mathematik und Physik an dieser Anstalt übertragen worden.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Februar 1826.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

CLAIRMONT, b. Aug. Veysset: Jacobi Cujacii praelectiones in institutiones Justiniani, opera et studio J. F. F. Reallier Dumas, in Regia Ricomagensi curia consiliarii, cum plurimis annotationibus editae. 1824. 24 u. 436 S. 8.

Es war bisher unbekannt, und konnte weder aus den Aeusserungen des Cujacius selbst oder seiner Zeitgenossen, noch aus der allgemeinen Sitte des fechszehnten Jahrhunderts und früherer Zeit gefolgert werden, dass jener große Rechtsgelehrte neben den übrigen Theilen des Corpus juris civilis, auch die Institutionen des Kaisers Justinian in besondern Vorlesungen erläutert. Nur von kurzen Notis prioribus und weitläuftigern notis posterioribus, von denen jene zuerst 1656 zu Paris, beide vereint ebendaselbst zuerst 1685 gedruckt worden, dann aber von Scholiis in institutiones, welche nur einzelne Stellen betreffen, aus Randglossen hervorgegangen zu seyn scheinen, und zum erstenmal in der Fabrotschen Ausgabe der Opera postuma IV. 1. mitgetheilt worden find (vgl. Spangenberg's Jacob Cujas, S. 238.), hatten wir Kenntnifs. — Jetzt tritt Hr. Reallier Dumas auf, fagt, dass alle Welt wisse, Cujacius sey Professor in Valence gewesen, und habe während der Jahre 1557, 1558 und 1559 die Institutio-nen Justinians erklärt. Alle Biographen des Cujucius aber, fährt Hr. R. D. fort, verhehern von ihm, dass er mit der größten Genauigkeit seine Heste ausgearbeitet. Ein folches über die Institutionen Justinians sey forgsam in Hn. R. D. Familie, aus welcher mehrere Prosessoren der Universität zu Valence hervorgegangen, aufbewahrt worden. - In diesen Angaben wird es nicht schwer seyn, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Wahr nämlich ist es, dass Cujacius in Valence eine Professur bekleidet; wahr dass er ängstlichen Fleiss auf seine Vorträge gewendet; wahr mag es endlich seyn, dass in der Familie des Hn. R. D. Institutionenheste ausbewahrt worden, und Glieder dieser Familie zu Professoren der Universität Valence erhoben worden. Allein für falsch müssen wir den Hauptpunkt halten, das nämlich jene Heste aus Cujacius Vorlesungen entstanden, mag auch der gegenwärtige Herausgeber versichern, das ein gewisser Hr. Professor Planel "n'a jamais douté qu'ils fussent de Cujas." Den besten Beweise für des Cogentheil weis für das Gegentheil giebt der Inhalt des Buches felbst, zu dessen Beschreibung wir überge-

A. L. Z. 1826. Erster Band.

Die ersten 24 Seiten enthalten eine Dédicace aux élèves des écoles de droit de France. Sie sollte. nach einer Ankundigung in der Thémis ou bibliothèque du Jurisconsulte Tom. V. Livr. 22. p. 375. eine , notice historique sur le droit Romain" enthalten. Eine solche sucht man vergebens; man indet im Refultat lediglich politische Declamationen, die den Stempel der größten Alltäglichkeit an fich tragen. Barbaren, heilst es, hätten Roms Reich und römische Institute zertrümmert, und an deren Stelle das Recht der Gewalt treten lassen. Dann sey die Zeit, des Feudalismus gefolgt, und die gewaffnete Anarchie der Burgen habe sich über die Staaten Europa's gelagert. Nun müsse man freylich Karls des Grosen Gesetzen, den Capitularien, Gerechtigkeit an-gedeihen lassen; allein mit des Gesetzgebers Tod leyen sie für Frankreich verloren gegangen, und Barbarey habe fortan geherrscht in Sitte und Recht. Erst Ludwigs IX. estabiissements hätten den Misbrauch der Gewalt gebrochen; Ludwig der Heilige, unter welchem, wundersam genug! ", le Code Théodosien fut découvert et publiquement enseigné," habe eine regelmässige Justizverfassung eingeführt, und die freylich erst lange nach der Aufindung des Theodosianischen Codex gemachte Entdeckung der Pandekten, habe, wie schon Bodinus behauptet, dem Feudalismus den Todesstoss gegeben. Nach diesen Einleitungen verbreitet sich Hr. Reallier Dumas über das Studium des römischen Rechts seit dem 13ten Jahrh., springt aber schnell auf Hugo Grotius, Bodinus, Thomas Morus über, "qui se livraient à de savantes investigations dans les lois et les mocurs des peuples de l'antiquité, pour assigner les bases sur lesquelles doivent reposer les grunds associations humaines;" erwähnt in buntem Gemisch Ciccro's Lob der zwölf Tafeln, und d'Aguessou's, Dupin's, der Redactoren des Code Urtheile über den Werth des römischen Rechts, und kommt urplötzlich auf die Karte Frankreichs, zu deren Erhaltung die französischen Rechtsbesissenen in glänzenden Phrasen eben so aufgefordert werden, wie zur Verabscheuung der "ministres fanatiques, qui ont conseillé la Suint Barthélemy, la révocation de l'édit de Nantes et les Dragonades."

Dieser s. g. Dédicace lässt Hr. R. D. den Abdruck seines Schatzes solgen, begleitet von lateinischen Anmerkungen eigener Hand, grösstentheils nach dem offenen Geständniss ihres Versertigers, aus Vinnius ("le plus savant de tous les commentateurs"?) Institutionen-Commentar, aus Schriften des Cujacius und aus dem sehr belobten Werke ei-

Εé

nes Hn. Burdet in Grenoble geschöpft, in welchen hauptfächlich Controverfen, in Frage; und Antwort eingekleidet, abgehandelt werden. Was aber den Text felbst anbetrifft, so wird ein jeder, welcher nur eines der vielen gedruckten Cujacischen Hefte in Händen gehabt hat, beym flüchtigen Durchblättern der von Hn. R. D. mitgetheilten Waare, zu der Ueberzeugung gelangen, dass, wer auch der Urheber dieser Geburt seyn mag, Cujacius es sicher nicht zu verantworten hat, dass sie in die Welt gekommen. Ihm fiel es gewiss nie ein zu sagen "Corpus juris civilis, quo hodie utimur, qualuor operibus constat;" zu behaupten, es seyen in den Pandecten die "responsa jurisconsultorum" enthalten, "quae ante im-peratorem Justinianum erant consuse proposita"; anzunehmen der Codex sey zum erstenmal "anno salutis quingentesimo trigesimo primo" edirt worden, die 168 Novellen seyen "a solo Justiniano" verfasst u. f. w. - Behauptungen, welche alle der Leser auf den ersten drey Seiten der Erklärung des Procemium nachlesen kann. Aus den nachfolgenden Titeln kann man leicht ein ähnliches Florilegium sich sammeln. Eintheilungen des jus naturale und des jus gentium in primarium et secundarium, des Rechts in jus constituens und jus constitutum, des officium judicis in nobile et mercenarium (p. 428.) und dgl. ähnliche gehören postcuiacischer Zeit an. Ebenso kann man Cujacius die Angabe (S. 12.) nicht in den Mund legen, dass keine Senatusconsulta mehr nach der Lex Regia existirt, - weshalb wahrscheinlich (S. 252.) der Inhalt des SCtum Tertullianum eine "juris dispositio" genannt wird; - dass bey Streitigkeiten zwischen civis und peregrini die Regel eingetreten: actor sequitur forum rei; dass nach den XII Tafeln nur allein sui oder agnati Intestaterben hätten seyn können (S. 263) u. s. w. Wer diess Alles ausgelprochen, wer, was auch Cujacius nicht gethan hat, aus dem Sten Buche 30 Titel gemacht, das bleibt freylich unentschieden. Oft sindet sich wörtliche Uebereinstimmung mit Vinnius, und darum möchten wir das ganze Product sür einen magern Auszug aus den Commentarien dieses Juristen halten, verfertigt zu einer Zeit, wo es in Frankreich Sitte war, einige oberflächliche Definitionen nach der Titelfolge der Justinianischen Quellen den Studirenden als Quintessenz der ganzen römischen Rechtsgelahrtheit zu dictiren. Einer der Vorfahren des Hn. Reallier Dumas mag diese Excerpte nachge-ichrieben haben; auf seine Rechnung mag dann auch die Orthographie haeres, exhaeredatio, edilis u.f. w. kommen, deren, so viel wir wissen, Cujacius sich nicht bedient; ferner die Verwirrung im Anfange des dritten Buchs, wo der 5te Titel de successione cognatorum an die Stelle des 3ten ohne allen Grund gestellt worden; endlich auch der gänzliche Mangel einer Erklärung der Titel de hereditatibus quae ab intestato deferuntur und de legitima agnatorum fuccessione, bey deren Vortrage wahrscheinlich der Nachschreiber nicht zugegen gewesen ist. - Diefes Urtheil über die Authenticität und den Werth

der Mittheilung des Hn. Reallier Dumas theilen dem auch zwey der gelehrtesten jetzt lebenden französschen Civilisten. Hr. Berriat St. Prix, der bekannte Biograph des Cujacius, hat bereits unter dem 16. Julius 1823 in einem an die Redactoren der Thémis gerichteten Schreiben (vgl. Thémis Tom. V. Livr. XXIX. S. 478.) noch vor dem Erscheinen dieser Institutionenheste Zweisel über ihre Echtheit erhoben, welche Hr. Du Caurroy in einer weitläustigern Anzeige (Thémis Tom. VI. Livr. V. S. 213 — 229) weiter auszusühren versucht hat. Er besonders hat die Ideen des Vinnius aus ihrer entstellenden Umgebung herauszusinden gewusst.

Berlin, b. Düminler: Geschichte der Novellen Justinians. Von Dr. Friedr. Aug. Biener, ord. Prof. d. R. zu Berlin. 1824. X u. 621 S. gr. 8. (3 Rthlr.)

Unstreitig gehört das vorliegende Werk zu den wichtigsten, die über die Quellengeschichte des römischen Rechts erschienen find, möge man den früher ziemlich vernachlässigten Gegenstand des Buchs, welcher durch dasselbe erst jetzt in ein klares Licht gesetzt worden ist, oder die mannichfachen in dem Werke selbst enthaltenen, mit äusserster Genauigkeit und größtem Scharffinne vorgenommenen Untersuchungen berücksichtigen. Ein Werk, wie das vorliegende, muss studiri werden, sein Inhalt ist so reich, dass jeder Versuch, denselben genügend anzudeuten, nothwendig milsglücken muls. Deshalb möge hier nur dasjenige bemerkt werden, welches jenen Inhalt einigermaafsen bezeichnen kann. Die erste Abtheilung beschäftigt sich mit der Geschichte der Justinianischen Novellen im Orient. Kap. I. Justinians Novellengesetzgebung überschrieben, handelt von der Anzahl der Justinianischen Novellen, von ihrer Veranlassung, Ursprache (griechisch, lateinisch und in beiden Sprachen zugleich), ihrer äußern Form, der Publication und dem Namen. Im Kap. II. "Sammlung und Bearbeitung der Novellen unter Justinian," wird dargethan, dass Justinian selbst keine officielle Sammlung publicirt hat, dass dagegen drey Privatsammlungen, die der 168 Novellen in griechischer Sprache, die alte lateinische Sammlung, und die von Julian angenommen werden können, von deren Rubriken, Capitaleintheilung und Commentarien gehandelt wird. Kap. III. erzählt die Entstehung der Sammlung von 168 Novellen, nebst den Anfängen derselben, nach den Quel-len unserer Kenntniss, Zeit und Ort der Entstehung, Grundlage, Ordnung, Beschaffenheit und Vollständigkeit, Rubriken und Inscriptionen, wo denn auch die heterogenen Bestandtheile derselben und die doppelten Novellen in derfelben nahmhaft gemacht werden. Kap. IV. handelt von dem Gebrauche der Novellen im bürgerlichen Rechte des orientalischen Kaiserthums, von den Basiliken (hier auch vom Eustathius) [von dem erwielen wird, dass er älter ist

als die Bafiliken], ûnd Athanahus, zur Zeit der Bafiliken, von denen selbst, so wie deren Scholien, dem Prochiron des Basilius und der Ecloge des Leo, das Nöthige beygebracht wird, und nach der Zeit der Basiliken bis zur Verdrängung der Justinianischen Rechtsbücher durch dieselben (hier auch von Psellus und Michael Attaliata.) Kap. V. beschäftigt sich mit dem Gebrauch der Novellen im kirchlichen Recht des orientalischen Kaiserthums, daneben mit der Sogenannten Collectio 87 capitulorum, Collectio 25 capitulorum, der collectio des Pseudo-Balsamon, dem Nomocanon des Johannes, dem Photius, Balsamon und Matthaeus Blastares. Die zweyte Abtheilung handelt von der Geschichte der Justinianeischen Novellen im Occident. Kap. VI. von der Publication der Novellen in Italien, dem Gebrauche der Novellen im Allgemeinen, und der Benutzung des Originaltexts, der Uebersetzungen griechischer Novel-len, und des Novellenauszugs von Julian. Kap. VII. erzählt die Entstehung und Beschaffenheit der altlateinischen Novellensammlung, auch liber authenticorum und Versio vulgata genannt. Der Vf. zeigt, dass der L. A. als ein Ganzes aufgefunden worden, und auf ein griechisches Original gegründet sey, dass der Vf. desselben das griechische Original treu wiedergegeben, aber einzelne schon vorhandene Novellenübersetzungen benutzt habe. Dann wird der L. A. genau beschrieben und mit den andern Novellenfammlungen verglichen. Kap. VIII. erzählt die Entdeckung der Novellen in der Schule von Bologna, und ihre Benutzung daselbst bis zur Zeit des Accurfius. Julian und der L. A. wurden benutzt, anfängliche Zweifel über dessen Authenticität, Eintheilung in 9 Collectionen und Ausscheidung des weniger Brauchbaren, Gebrauch und Glossirung desselben durch die Glossatoren. Kap. IX. handelt von der Glosse des Accursus, und den neuern Hand-schriften der Novellen. Die Glosse der Novellen ift 1220 verfasst, Accursius hat hiezu eine Auswahl und neue Anordnung der Novellen getroffen. Die Gloffatoren binden lich jedoch nicht genau an diefe Auswahl und Anordnung des Accursius. Dieses wird nachgewiesen durch eine Beschreibung der Beschaffenheit der Nachaccursischen Handschriften und gedruckten Ausgaben. Hiemit schliesst das Werk selbst, die andere Hälfte desselben macht ein höchst wichtiger Anhang aus. Nr. I. desselben enthält ein kritisches Verzeichniss sämmtlicher Ausgaben der Novellen; Nr. II. ein Verzeichniss der einzelnen Novellen selbst, nebst einzelner Stücke von Justinian, Justin und Tiber. Nr. III. liefert fechs bisher ungedruckte Novellen in lateinischer Sprache aus der Wiener Handschrift, wovon jedoch zwey bereits von Savigny in der Zeitschrift bekannt gemacht waren. Nr. IV. erläutert die Chronologie der Novellen und giebt eine Ueber-ficht ihrer Sammlungen. Nr. V. beschreibt die wichtigsten Handschriften der Novellen, nämlich die Venetianische, Florentinische und Vaticanische der griechischen Novellen; die Wiener, Pariser

und Münchner des lateinischen. Nr. VI. endlich enthält vermischte Untersuchungen über die 1. 4. C. de bon. libert., die Rechtsschule zu Athen, die Novellen in den Basiliken, eine Uebersicht der collectio 87 capitulorum, eine gleiche der collectio 25 capitulorum, eine gleiche des dritten Theils des Pseudo Bassamon, eine Uebersicht der Novellencitate bey Photius, einen Anhang von Julians Novellenauszug in den verschiedenen Handschriften desselben, und die Stellen der Glossatoren über die Zweisel des Jonerius gegen die Authenticität des Liber Authenticorum.

#### GESCHICHTE.

- 1) Paris, b. Bossange Gebr.: Napoleon et la grande Armée en Russie ou examen critique de l'ouvrage de M. le Comte Ph. de Segur, par le Général Gourgaud, ancien premier Officier d'Ordonnance et Aide de Camp de l'Empereur Napoleon. 1825. XVI u. 558 S. 8. (Bey Bossange in Leipzig 2 Rthlr. 16 gGr.)
- 2) STUTTGART U. TÜBINGEN, b. Cotta: Napoleon und die große Armee in Russland oder kritische Beleuchtung des vom Grafen von Segur herausgegebenen Werkes von dem General Gourgaud, ehemaligem ersten Ordonnanzossicier und Adjutanten des Kaisers Napoleon. Aus dem Französischen. 1825. Erste Abtheilung 220 S. Zweyte Abtheilung 289 S. 8.

Gourgaud ist bekanntlich einer der Legatarien und Ultraverehrer Napoleons. Es befremdet daher nicht, dass dieses Werk mit Leidenschaftlichkeit geschrieben ist und insonderheit auch sehr grundlose Ausfälle wider die alliirten Mächte, welche Napoleons System bekämpsten, enthält, und dass der Vf. behauptet, dass Napoleon sehr ungerne den Krieg mit dem russischen Kaiser begonnen und den preussischen Hof nach dem Tilster Frieden großmüthig behandelt habe. Ohne die gewaltsame Exmission des Herzogs von Oldenburg und die militärische Occupirung eines Theils von Preussen und Polen, um Russland ftets zu bedrohen, würde der Krieg mit Russland im J. 1812 nicht begonnen haben. Freylich wollte Napoleon nach seiner Art stets lieber Frieden als Krieg, aber einen Frieden, der ihm erlaubte seiner Politik den Zügel schießen zu lassen und dem gegenfeitigen Staat wehe zu thun in Stand setzte. Das Bewufstfeyn unedelmüthigen Verfahrens in den Tagen des Glückes war es, was Napoleon bewog, vor leiner zweyten Abdankung im J. 1815 und felbst vor der ersten im J. 1814, weder für sich, noch für seine Alliirte, oder Frankreich vortheilhafte Bedingungen mit den Kriegführenden Mächten in einem ordentlichen Tractat zu bereden. Unverdient, da er ohne Garantie sich dem Zufall überließ, traf ihn sein Schickfal des Transports nach Sct. Helena nicht. -Gourgaud sucht häufig in dieser Schrift gegen Scgur zu beweisen, dass Napoleon auf dem Zuge nach Russ-

land oder auf dem Rückzuge mit alter Energie gehandelt habe. Erwägt man aber, dass er im Feldzu-ge von 1813 in Deutschland und bis zu den abgebrochenen Friedensunterhandlungen von Chatillon, dem Schicksal oft unverständig Trotz bot und sich selten der Hülfsmittel vollständig bediente, welche ihm noch zu Gebote standen: so sieht man klar, dass Secur fich bloss darin irret, die Apathie Napoleons in den J. 1813 u. 1814, schon im J. 1812 als entschieden anzunehmen. - Ist der Graf Segur bisweilen sehr gefällig gegen jetzige Machthaber; so sucht dagegen der Vs. in Napoleons Geiste, die Zeiten und die Gegner darzustellen, in denen und wider die Napoleon wirkte. Die Schrift ist übrigens mit so vielen Bitterkeiten gegen Segur angefüllt, dass man sich einerseits nicht darüber wundern kann, dass sie einen Zweykamps beider Gegner zur Folge hatte, während man andererseits sich hier, wie in andern Fällen fragt: ob ein Zweykampf über Wahrheit und Ehre entscheiden könne. Am bittersten wird Graf Rostopchin von Gourgaud behandelt, vielleicht weil mit dessen Familie die Familie Segur in Verwandschaft getreten war. - Manche hier abgedruckte Actenstücke klären die Begebenheiten des Feldzugs 1812 auf.

Die Uebersetzung ist gut gerathen: auch zeigt der Vf. militärische Kenntnisse, so dass man sich darüber wundern darf, dass er nicht kritische Anmerkungen beyfügte; übrigens hätte sie wohl etwas ab-

gekürzt werden können.

Noch einen andern Gegner hat S. in Beauchamp gefunden.

Leirzig, b. Klein: General Grafen v. Segur's Gefehichte Napoleons und der großen Armee im Jahre 1812 historisch und literarisch beleuchtet, mit Erläuterungen und Noten versehen von Alphons v. Beauchamp. Aus dem Französischen von G. Wolbrecht. 1826. 66 S. 8. (10 gGr.)

Diese Beleuchtung hätte wohl unterbleiben können, besonders die militärische: denn vom Kriegswesen scheint Beauchamp nicht viel zu verstehen. Was ist das z. B. für eine große Aufklärung (S. 21), dass nicht sowohl das 8te Husarenregiment, wie Segur geschrieben, rühmlichen Theil am Gesechte von

Oftrowna gehabt, sondern das 9te Lancierregiment auch. Besser ist es allerdings mit dem bestellt, was unser Autor über Segur's Stil fagt, und es kann in sofern nützlich und gleichsam ein Dampfer für die unglückl. Exaltirten werden, welche denselben über die Iliade gesetzt haben. Doch auch hier finden wir das Urtheil schwankend, und deshalb nicht mit Gründen belegt. S. 11. wird der Ausdruck Segur's, beym Anruf an seine niedergebeugten Waffengefährten getadelt: "Erhebt diese edlen, von allen Wetterstrahlen Europa's gefurchten Stirnen." "Wir leugnen nicht" sagt B. "dass dieser Ausdruck in der höhern (in die höhere) Dichtung aufgenommen werden kann; allein hier erscheint er uns doch ein wenig hochtrabend nnd dem Pathos verschwistert za seyn." Diese Kritik ist zu kleinlich, und so geht es öfterer. Der stärkste Theil der Beleuchtung ist der, wo fich der Vf. auf Thatfachen stützt; z. B. dass Napoleon von S. krank geschildert worden, obgleich der Vf. das Zeugniss des Arztes Iwan bevbringen könne, dass dem nicht so sey: dass er selbst in der Nacht vor der Schlacht bey Borodin Punsch getrunken, wisse er von einem Augenzeugen. Leider! nennt er den Augenzeugen nicht, obwohl er es S. zu einem, allerdings wichtigen, Vorwurf macht, dass dieser so oftmals Personen, ohne sie zu nennen, aufführt; ein Vorwurf, der vielleicht der einzige wahrhafte ist, den man seinem Werke machen kann. Die mitgetheilte Note 1 scheint Rec. - wenn der Inhalt wahr ist - von großer Wichtigkeit, weil fie Napoleon uns von einer neuen Seite, als Falschmünzer, kennen lehrt, indem er 28 Kisten falsche russische Banknoten habe in Paris anfertigen lassen, um fie in Russland auszugeben, dadurch die Kriegskosten zu bestreiten und zugleich Russlands Credit zu ruiniren. Zur Charakteristik Buonapartes wäre es der Mühe werth, über diese Erzählung nähere Nachforschungen anzustellen, welche jetzt nicht schwer seyn könnten. Bis die Sache nicht evident erwiesen ist, verlangt schon die Billigkeit an ihrer Wahrhaftigkeit zu zweiseln. - Das Schriftchen gehört zu den Ephemeren und wird deren Schicksal theilen; darauf aber haben sich hoffentlich Ueberfetzer und Verleger mehr als der Vf. gefast gemacht, der in einem Tone redet, als ob seine Worte in Marmor gegraben werden würden.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Todesfall.

Zu Massana, dem Haupthasen Abyssiniens, starb am 30. Junius 1825 der Dr. Hemprich. Er war mit seinem Freunde dem Dr. Ehrenberg, welcher ebenfalls sehr krank in Alexandria angelangt, seit 5 Jahren bemüht die merkwürdigen Binnenländer Afrika's zu erforschen, wozu er von der Kön. Preuss. Regierung unterstützt wurde.

## Februar 1826.

## Ankundigungen neuer Bücher.

Verlags - Berichte , von Ernst Fleischer in Leipzig.

So eben find bey mir erschienen, und noch durch alle Buchhandlungen (bis auf weitere Anzeige) für den billigen Subscriptions - Preis zu haben:

The Dramatic Works

S h a k f p e a r
printed from the Text

Samuel Johnson, George Steevens and Isaac Reed. Complete in one Volume.

Roy. 8ve. Subscriptions-Preis: 2 Rthlr. 16 gr. Conv. oder 4 Fl. 48 Kr. Rhein.

Bey einer näheren Zerfällung dieses Preises zeigt es sich, dass im Durchschnitt jedes einzelne Stück von Shakspeare's 37 Dramen nur einen und dreyviertel Grofchen gerechnet ist, und mithin weder bey früher erschienenen, als noch zu erwartenden Ausgaben eine ähnliche Billigkeit zu finden fey.

Zu dieser äuserst schönen, auf Velin-Papier deutlich und correct gedruckten Ausgabe, welche den allgemeinsten Beyfall gefunden hat, erscheint im November a. c. ein Anhang unter folgendem Titel:

Contents: The Life of the Author by Ang. Skottowe; His Miscellaneous Poems; A critical Glossary compiled after Nares, Ayscough, Hazlitt, Douce and others. With Shakspeare's Portrait taken from the best Originals and engraved by one of our first Artists.

Roy. 8vo. Subscriptions-Preis: 1 Rthlr. 8 gr. Conv. oder 2 Fl. 24 Kr. Rhein.

Dieses Supplement entspricht im Format und Druck genau obiger Ausgabe der dramatischen Werke Shakspeare's, und ergänzt alles übrige, nächst den Bühnenschriften, von ihm Vorhandene.

Auf die interessante Lebensbeschreibung durch Aug. Skottowe folgen die sammtlichen vermischten Ge-A. L. Z. 1826. Erster Band.

dichte in dieser Ordnung: Venus and Adonis; Tarquin and Lucrece; The Sonnets; The passionate Pilgrim; A Lover's Complaint." — Ein sehr ausführliches kritisches Glossarium, das Resultat vieljähriger Forschung und der Benutzung mannigfaltiger seltener Quellen, giebt den Schlüssel zu den sonst häusig, besonders Ausländern unzugänglichen Stellen, und macht den Beschluss. - Das Bruftbild des erhabenen Dichters ist nach dem berühmten Chandos Picture, von C. A. Schwerdgeburth mit der ihm eigenen Virtuosität gestochen, als Titelkupfer hinzugegeben, und kann in meiner Ausgabe der "Dramatic. Works," felbst bey gebundenen Exemplaren, leicht angebracht werden.

Illustrations

οſ  $a \quad k \quad f \quad p \quad e \quad a$ comprised in two Hundred and Thirty Vignette - Engravings,

Thompson from designs by Thurston. Adapted to all Editions. Roy. 8vo. Broschirt. Preis: 2 Rthlr.

Die höchst geistreichen Erfindungen eines Thurston, welcher mit Recht als Englands Chodowiecki gelten kann, geben bey allem Reiz des correctesten Miniatures den Genius der Shakspeareschen Dramen, mit so viel malerischer Wahrheit wieder, dass es nur Thompson's Meisterhand möglich war, diesen Vignetten im Holzstich jenen hohen Grad der Vollendung zu verleihen, der sie den reinsten Arbeiten der Kupferstecherkunk unbedingt an die Seite stellt. - Auf jedem Octavblatt befinden fich zu jedem Schauspiel sechs Vignetten nebst beygedruckten kurzen Texistellen der Scenen, wodurch den Besitzern irgend einer Octav-Ausgabe (z. B. der bey mir erschienenen: "Dramatic Works of Shakspeare, printed from the text of Samuel Johnson, George Steevens and Isaac Reed. Complete in one volume. Roy. 8vo. Subscriptions - Preis 2 Rthlr. 16 gr. Conv." etc.) Gelegenheit gegeben wird, sie als eine wahre Kunstzierde dem Buche einzuverleiben. Shakspeare's Brustbild und unter diesem eine treffliche Darftellung seines Geburtshauses in Stratford, beides ebenfalls Holzstiche, find als Frontispice dem Titel vorgebunden. Die sämmtlichen Abdrücke wurden in einer Londoner Offizin mit größter Reinheit und Schärfe vollzogen, und werden Kennern nichts zu wünschen übrig lassen. - In einen sauhern Umschlag geheftet, kosten diese 230 Vignetten nur 2 Rthlr. The

The
Tragicall Historic of
Hamlet
Prince of Denmarke

By William Shakespeare.

As it hath beene diverse times acted by his Highnesse feruants in the Cittie of London: as also in the two Universities of Cambridge and Oxford, and else—where

At London printed for N. L. and John Trundell 1603. This first edition verbally reprinted. 8vo. Broschirt. Preis: 12 gr.

OP Dieser buchstäbliche Abdruck des in London so eben erschienenen Fac-fimile der neuerdings ausgefundenen ersten Edition des Hamlet vom Jahr 1603 wird jedem Freunde Shakspeare's und allen Besitzern irgend einer Ausgabe von dessen Werken, als ein wichtiger Beytrag willkommen seyn, da nicht allein die Varianten von großer Bedeutung sind, sondern auch durch Beybehaltung der alten, sehr abweichenden Schreibart eine antiquarische Probe geliesert wird, in welcher Orthographie Shakspeare seine Dichtungen urfprünglich niederschrieb.

The Works
of the late
Right Honourable
Richard Brinsley Sheridan.
Collected

bу

Thomas Moore,

Author of "Lalla Rookh," The Loves of the Angels"

Complete in one Volume.

Post 8vo. Cartonirt. Subscriptions-Preis: 1 Rthlr. 8 gr. Conv. oder 2 Fl. 24 Kr. Rhein.

Sheridan's gefeyerter Name glänzt in der Reihe von Englands Bühnendichtern als eine der wichtigsten Erscheinungen, und dessen unsterbliche Werke schusen für die britische Theaterpoesie eine der schönsten Epochen neuerer Zeit. Nur der Mangel einer kaufbaren Ausgabe dieses klassischen Dichters war seither in Deutschland dem allgemeinen Bekanntwerden desselben hinderlich, und die Freunde der englischen Literatur entbehrten bis jetzt einen der größten Genüsse, welche jene Sprache bietet, die aus Sheridan's Feder mit so viel Anmuth, Witz und Leichtigkeit gestossen ist. Von seinen trefflichen, den Meisten bey uns nur dem Namen nach bekannten Theaterstücken, bedarf es bloss der Nennung einiger: (The Rivals, a Comedy; - The School for Seandal, a Comedy; - Pizarro, a Tragedy; etc), um fogleich den Wunsch zu erwecken, diese Werke zu besitzen, welche hier dem Publicum in einer streng correcten, auf englischem Velinpapier ausgezeichnet schön und deutlich gedruckten Ausgabe, auch zugleich für einen höchst billigen Preis geboten werden.

Peveril of the Peak.

By the Author of "Waverley, Kenilworth" etc.

In four Volumes.

8vo. Cartonirt. Preis: 3 Rthlr. 16 gr.

Dieser neuere Roman Walter Scott's stellt uns abermals ein reichbegabtes Gemälde des nordischen Meisters vor Augen, und wird bey den Freunden seiner herrlichen Muse in vorliegender, äusserst correcten und sehr eleganten Ausgabe, vielen Beyfall sinden.

Captain James Cooks
First Voyage
Round the World.
With an

account of his life previous that period.

By A. Kippis.

Adapted to the use of schools and selfstudy by an english-german phraseology.

Auch unter dem Titel:
Englisches Lesebuch,
James Cook's
Erste Reise um die Welt
enthaltend,

Mit einer englisch – deutschen Phraseologie

Erleichterung des Uebersetzens bey dem Schul- und Privatgebrauch versehen

Aou

C. Lüdger.

8vo. Cartonirt. Preis: 12 gr.

Unter den verschiedenen Lesebüchern, die sich in Deutschland, sowohl Ansängern als auch geübteren Schülern der englischen Sprache zur fortschreitenden Uebung und stufenweisen Ausbildung in derselben, in keiner überreichlichen Auswahl darbieten, dürste ein kleines Werk, wie gegenwärtiges, bey dessen Reiz des Stoffes von Seiten seiner historischen Wichtigkeit, in Vereinigung mit einer leicht fasslichen, rein stillistren Darstellung, nicht ohne wesentlichen Nutzen seyn, und noch insbesondere zur näheren Bekanntschaft der seemännischen Ausdrücke, so wie mancher ungewöhnlichen, meistens nur auf fremde Länder bezüglichen, Wörter das Seinige beytragen.

Die von Herrn C. Lüdger als Anhang hinzugefügte Phraseologie wird den Gebrauch, auch ohne Beyseyn des Lehrers, wesentlich erleichtern, da die einer jeden Seite angehenden Erklärungen, unter einzelnen, hinweisenden Rubriken, schnell darin aufzusinden sind,

Voll-

Vollkändige
Englische Sprachlehre
für den ersten Unterricht
fowohl, als
für das tiefere Studium

nach

den besten Grammatikern und Orthoepisten: Beattie, Harris, Johnson, Lowth, Murray, Nares, Walker u. A. bearbeitet, und mit vielen Beyspielen aus den berühmtesten englischen Prosaikern und Dichtern der ältern und neuern Zeit erläutert,

> Von I. G. Flügel.

8. Broschirt. Preis: 1 Rthlr. 10 gt.

Welchen Zwecken diese neue englische Grammatik entsprechen soll, und mit welchen Hülfsmitteln das Werk bearbeitet wurde, erklärt schon der Titel im Allgemeinen; lässt aber den neuen Plan der Zusammenstellung, den Reichthum der Materien, so wie den kritischen Geist ihrer Behandlung keineswegs errathen. Dass hier etwas ganz Vorzügliches geleistet wird, bleibt der Prüfung und Anerkennung aller Urtheilsfähigen überlassen. Druck und Papier werden an die Producte der englischen Pressen erinnern.

(Für denselben Verlag befindet sich unter der Presse):

Parnaffo Italiano
ovvero
i quattro poeti celeberrimi Italiani.
L'Orlando furiofo
di
Lodovico Ariofto.
La divina Commedia
di
Dante Alighieri.
La Gerufalemme liberata
di
Torquato Taffo.
Le Rime
di
Francefco Petrarca.

Edizione

formata fopra i testi antichi più accreditati

accompagnata con note istoriche e le lezioni varianti. Compiuto in un Volume.

Ornata di quattro Ritratti secondo Raffaello Morghen. Roy. 8<sup>vo</sup>. Subscriptions-Preis: 2 Rthlr. 22 gr. Conv. oder 5 Gulden 6 Kreuzer Rhein.

Vereinigt unter diesem gemeinschaftlichen Titel, erscheint bey mir eine neue, mit kritischen Noten begleitete Ausgabe der hohen Dichterwerke von Italiens vier größten Meistersangern.

Dem forgfältigen Abdruck des Textes, welchem die ältesten, zumeist beglaubigten Original-Ausgaben zum Grunde liegen, werden die wichtigsten Wort-

und Sacherklärungen, nehft Verschiedenheiten der Lesart hinzugefügt, so wie dabey nicht minder allen Bedingungen der strengsten Correctheit sicher entsprochen wird. Mit der gewissenhaftesten Erfüllung dieser so wesentlichen, als unerlässlichen Punkte bey jeder, nur dann erst brauchbaren Ausgabe irgend eines fremden Klassikers, werde ich mich bemühen, nicht allein eizen deutlichen, sondern auch sehr schönen Druck zu vereinen. Die Einrichtung des Letztern geschieht in gespaltenen Columnen, ähnlich derjenigen, welche ich bey meinen neuen, mit vielem Beyfall aufgenommenen Ausgaben von: Shakspeare's Works, complete in one Volume (Subscriptions-Preis: 2 Rthlr. 16 gr.) und Sheridan's Works, complete in one Volume (Subscriptions-Preis: 1 Rthlr. 8 gr.) getroffen habe. Es werden dazu ganz neu gegoffene englische Lettern verwendet, die auf schönem weisen Velinpapier ihre Wirkung nicht verfehlen können. Ein Octavblatt findet man als Probe in allen Buchhandlungen vor. Ueberdieß werden die Bildnisse der vier Poeten nach den Meisterstichen des Raffaello Morghen, von einem unserer tüchtigsten Künstler (C. A. Schwerdgeburth) gearbeitet, als Titelkupfer hinzugegeben. Bey allen innern und äußern Vorzügen dieses, mit großem Aufwand verknüpften Unternehmens, habe ich dennoch den Preis für die ganze, ungefähr 800 Seiten starke Ausgabe nur auf 2 Rthlr. 20 gr. Conv. M. oder 5 Gulden 6 Kr. Rhein. festgesetzt, und hoffe durch diese Gemeinnützigkeit unter den jetzt sehr zahlreichen Freunden der italienischen Literatur ein günstiges Interesse zu erwecken, da selbst Besitzer vom Dante, Ariost, Tassa oder Petrarca in einer oder der andern einzelnen Ausgabe, deren jede als Viertel des "Parnasso Italiano" eben so viel und mehr wie hier das Ganze kosten dürfte, durch deren Ankauf kein eigentliches Opfer bringen. Der Druck wird bis nächste Jubilate – Messe beendigt seyn, das Ganze aber in zwey Hälften geliefert, und die erste Abtheilung, welche den Ariost enthält, schon im Januar versendet werden, bey deren Empfang die Subscribenten obigen Preis von 2 Rthlr. 20 gr. Conv. M. erlegen. — Zu dem Verzeichnis der Subscribenten, welches am Schlusse zu stehn kommt, ist eine genaue Angabe der Namen, Charaktere und Wohnörter noth-wendig. — Alle Buchhandlungen nehmen Subscriptionen an.

The Works

Thomas Moore, Esq.

Accurately printed from the last original editions.

With additional notes.

Complete in One Volume.

Roy. 8vo. Cartonirt. Subscriptions - Preis: 2 Rthlr. 8 gr. Conv. oder 4 Fl. 12 Kr. Rhein.

Durch seine "Lalla Rookh," "The Loves of the Angels," "Irish Melodies" und eine große Zahl der trefflichsten Gefänge, Balladen, Oden und anderer Gedichte vermischten Inhalts, auch eine komische Oper "M. P., or the Blue-Stocking" betitelt, hat sich Tho-

zeigte. Auf eine ähnliche Art wurde von zwey Quantitaten Blut eine in kohlensaures Gas gebracht, die andere in atmosphärische Luft: nach 8 Minuten (wo es im kohlenfauren Gas weniger geronnen war) zeigte das Blut im kohlensauren Gas nur eine Temperatur von 70°, in der atmosphärischen Luft aber 795! Die Versuche mit Stickgas find eingetretener Störungen wegen nicht beweisend. Rec. muss bedauern, dass der Vf. die Gase nicht chemisch untersucht hat, um zu bestimmen, ob wirklich, wie der Vf. geradezu annimmt, die Kohlensaure völlig gebildet in dem Blute vorhanden war, oder ob he auf Kosten des Sauerstoffgases aus Kohle des Blutes gebildet wurde, die angeführten Verfuche scheinen wohl die letztere Ansicht zu begünstigen. Die Versuche über den Einfluss der Beymischung von chemischen Reagentien zu dem Blute, die der Vf. anstellte, sind im Ganzen unbedeutend. — In Beziehung auf die von Hunter und J. Davy geleugnete, von Gordon behauptete Temperaturerhöhung während der Coagulation des Bluts stellte der Vf. einige genaue, S. 71 weitläuftiger mitgetheilte Versuche an, deren Resultat ist, dass die Temperatur des Bluts in den ersten drey bis vier Minuten nach dem Lassen um Einen Grad und darüber zunahm, dann allmählig abnahm. Von Seite 84 an theilt der Vf. seine Versuche über die crusta instammatoria (fibrinous or buffy Coat of the Blood) mit. Vorerst bemerkt er, dass keine crusta infl. entstehe, wenn das Blut sehr langsam aussließt, und wenn seine Coagulation beschleunigt wird; sonst entsteht diese crusta, wenn der Faserstoff verhältnismässig in zu großer Menge im Blute enthalten ist. In den folgenden Versuchen theilt der Vf. Untersuchungen verschiedener Blutarten in Beziehung auf die relative Menge ihrer Bestandtheile mit. Blut, welches keine Crusta zeigte, und dessen Kuchen weich war, enthielt in 1000 Gran Kuchen 4,25 Gran Faserstoff, die specifiche Schwere des Serums war 1,026. mit fehr festem Kuchen und einer dinnen Crusta gab auf 1000 Gran Kuchen 12,41 Gran Faserstoff. einem andern Versuche gab Blut von derselben Be-schaffenheit wie das letztere, auf 1000 Gran Kuchen 13,73 Gran Faserstoff. - Ein sehr weicher Blutkuchen gab auf 1000 Gr. 3,03 Gran Faferstoff. - Blut von einem gefunden Manne gab auf 1000 Gran Kuchen 4,42 Gr. Faserstoff. - Blut von einem starken am Husten leidenden jungen Mann enthielt in 1000 Gr. Kuchen 7,24 Gr. Faserstoff. — Blut von einem an leichter Pleuritis leidenden Manne mit dünner Crufta gab auf 1000 Gr. Kuchen 932 Gr. Serum, 7,05 Gr. Faserstoff. — Um das Verhältnis der specifischen Um das Verhältnis der specifischen Schwere des Bluts zu seinem Gehalte an Faserstoff zu prüfen, wurden folgende Verluche angestellt: Blut von einem gefunden Manne zeigte eine specifischwere = 1,050, 1000 Gr. Kuchen, 814 Gr. Serum, Faserstoff 2,37 Gr. — Blut von einem ge-. funden Manne specifische Schwere 1,052 Kuchen: . 1000 Gran, Serum 853, Faserstoff 4,43. — Blut . von einer specifischen Schwere von 1,057 enthielt in 1000 Gr. Kuchen 3,29 Faferstoff. — Blut von 1,0567

spec. Schwere gab auf 1000 Gr. Kuchen 3,84 Gran Faserstoff. — Wenn beym Aderlass in einer entzundlichen Krankheit das Blut in zwey Gefäsen aufgefangen wurde, so zeigte sich nur in dem ersten cru-fta infl., im zweyten nicht, oder nur wenig, in ei-nem solchen Falle gaben 1000 Gran der Crusta des ersten Gefäses 20,58 Gr. Faserstoff, 1000 Gr. des darunter befindlichen Kuchens gaben 3,36 Faserstoff; 1000 Gran des ganzen Kuchens des zweyten Gefases (mit darauf befindlichen Spuren von Crusta infl.) enthielten dagegen nur 5,76 Gr. Faserstoff; ein zwe ter Versuch bey einem andern Kranken gab ähnliche Resultate. — Um den relativen Gehalt an Faserstoff im venösen und arteriellen Blute zu bestimmen. machte der Vf. folgenden Versuch: Einem Kranken, der an Augenentzundung litt, wurde aus einer Armvene und aus der Temperalarterie zur Ader gelasien; fowohl das Blut der Vene als das der Arterie wurde in zwey Gefälsen aufgefangen, die erste Portion des Venenblutes kam in einem langsamern Strome, als wie die zweyte, und gerann zuerst, fie zeigte keins Crusta; die zweyte Portion hatte eine bedeutende Crusta. Ganz dieselben Umstände traten in Beziehung auf das arterielle Blut ein; auch hier kam die erste Portion in einem langsamen Strome, gerann bald, und zeigte keine Spur einer Crusta, die zweyte hatte eine starke Crusta. Von dem Blutkuchen der ersten Portion des venösen Bluts enthielten 1000 Gran 10,09 Gran Faserstoff, von dem Kuchen der zweyten Portion 10,29 Gran Faserstoff; Kuchen der ersten Portion arteriellen Bluts in 1000 Gran 12,16 Gr. Faserstoff, Kuchen der zweyten Portion in 1000 Gran 10,86 Gr. Faserstoff. - In einem ähnlichen Falle wurde auch zugleich aus der Vene und aus der Arterie zur Ader gelassen. Im venösen Blute kamen auf 1000 Gran Kuchen 1077 Gr. Serum, und jene 1000 Gr. Kuchen enthielten 11,76 Gr. Faserstoff; die specifische Schwere des Serums war = 1,0265; im arteriellen Blute kamen aus 1000 Gr. Kuchen nur 806 Gr. Serum, jene 1000 Gr. Kuchen enthielten 10,33 Gr. Faferstoff, das specifische Gewicht des Serums = 1027.

Durch die Mittheilung der größtentheils sehr beachtungswerthen Resultate dieser Versuche haben wir geglaubt, uns den Dank der Leser zu verdienen; das folgende Raisonnement des Vis. glauben wir übergehen zu dürsen.

Heufinger.

Görmnern: Commentatio exhibens disquisitionem: an ars obstetricia sit pars chirurgiae? Quam in honorem viri Jac. Christ. Gottl. Schaeffer, med. Doct. etc. etc. ad celebrandum diem XVI Jul. edidit auctor Ad. Casp. Jac. de Sisbold, med. studios. 64 S. 4. (18 gGr.)

Der Abhandlung geht eine Zueignung an den als Schriftsteller vortheilhaft bekannten Hn. Dr. Schüffer voran. Ihr folgen einige Worte an den Leler, mit welchen der junge, noch den medicinischen Sta-

# RATUR-

## Februar 1826.

### ARZNEYGELAHRTHEIT.

LONDON: An Essay on the Blood etc. with a concise medical view of the state of the blood in disease. By Charles Scudamore. 1824. 106 S. 8. (6 Schill.)

iese Schrift eines durch sein Werk über die Gicht bereits rühmlichst bekannten Mannes enthält eine große Anzahl genauer und interessanter Verfuche, angestellt, die Natur und die Eigenschaften des Bluts in ein helleres Licht zu setzen; leider sind aber von dem Vf., wie gewöhnlich von seinen Landsleuten, die neuern Leistungen nichtenglischer Schriftsteller

größtentheils unbeachtet geblieben.

Zuerst stellt der Vf. die bekannten chemischen Untersuchungen des Bluts von Berzelius, Marcet, Brande u. a. im Auszuge zusammen. Dann folgen Verluche über den Einfluss der Temperatur auf das Gerimen des Bluts, aus denen sich ergiebt, dass eine höhere Temperatur die Coagulation begünstigt, während fie durch eine niedere Temperatur bedeutend verzögert wird. Im luftleeren Raume unter dem Recipienten der Luftpumpe gerann das Blut schnel-ler, als an der freyen Luft; dagegen gerann das Blut langsamer, wenn nur der Zutritt der Luft abgehalten wurde, z. B. wenn es in einem wohl verschlosse-nen Glase bingestellt wurde; es schien also das schnellere Gerinnen in dem erstern Falle von der schnellen Entziehung der Kohlensäure herzurühren; in dieser Meinung wurde der Vf. bestärkt, da Blut mit Kalkwasser unter eine Glocke gebracht, schneller gerann, als wenn es allein darunter gebracht wurde. Eine große Anzahl von Versuchen gab dem Vf. das Refultat, dass das Blut um so schneller gerinnt, je specifisch schwerer es ist; und das specifisch schwerste Blut enthält die größte Menge von Blutkügelchen; die Blutkügelchen find der schwerste Theil des Bluts; Faserstoff ist leichter als die Blutkügelchen. Das specifisch schwerste Blut, welches der Vf. sah von einer gesunden Frau, war (d. Wasser = 1000) = 1059 und gerann in 4 Minuten; das leichteste, was er sah, von einem an Pneumonie leidenden Manne, dem zum fünften Male zur Ader gelassen wurde, war = 1039, und gerann erst nach 20 Minuten vollständig. — In Beziehung auf die verschiedene Temperatur und die verschiedene specifische Schwere von arteriellem und venösem Blute machte der Vf. folgende Versuche: Einem Manne wurde aus einer Vene am Arme und aus der Schlafpulsader Ader gelassen, die Temperatur des venösen Bluts war 96° F., die des arteriellen 97°F. Die specifische Schwere des venösen Bluts A. L. Z. 1826. Erster Band.

= 1053,5, die des arteriellen 1055,5. Einem Schaafe wurde zu gleicher Zeit Blut aus der vena jugularis und aus der Arteria Carotis gelassen, die Temperatur des venösen Bluts war = 98°, die des arteriellen = 100°, die specissche Schwere des venösen = 1049, die des arteriellen auch 1049, vielleicht etwas weniges schwerer. Je öfter zur Ader gelassen wird, um so specifisch leichter wird das Blut. Durch Vermifchung mit Wasser wurde (im Widerspruche mit Hunter's Versuchen) die Coagulation verzögert. Blut, welches aus einer großen Oeffnung der Vene schnell aussliesst, gerinnt nach dem Vf. viel langsamer, als wenn es aus einer kleinen Oeffnung langfam ausfliesst, nach seiner Meinung, weil es im letztern Falle seine Kohlensäuren leichter und schneller verliert. Bewegtes Blut gerann viel schneller, als sol-ches, das man ruhig stehen liess. Wurde das Blut anhaltend mit einem Stocke gerührt, so legte sich der Falerstoff um diesen an, und der Rest des Bluts gerann nicht weiter. Zur Vergleichung zwischen venösem und arteriellem Blute stellte der Vf. noch folgende Versuche an: Einem Manne wurde Blut aus der Schläfenpulsader und einer Armvene zugleich gelassen. Die Temperatur des Venenbluts war = 96°. die des arteriellen 97°, das arterielle Blut gerann viel schneller, als das venöse; eine gewisse Menge von venösem Blut wurde aber aus der Vene in kürzerer Zeit erhalfen, als aus der Arterie, weil der Strom aus ersterer viel stärker war, daher komte die Kohlensäure aus dem arteriellen Blute leichter entweichen, als aus dem venösen; - zu gleicher Zeit wurde dagegen Blut aus der vena jugularis und aus der Carotis eines Schaafs genommen; die Temperatur des venösen Bluts war 98, die des arteriellen 100°; das venöse Blut gerann hier in der kürzesten Zeit. weil der Blutstrom langsamer als aus der Arterie war, das Gegentheil vom vorigen Verfuche. Merkwürdig find felgende beide Versuche: Von gleichen Mengen Blut wurde die eine unter Sauerstoffgas gebracht, die andere in der atmosphärischen Luft gelassen, die im Sauerstoffgas besindliche gerann zuerst, die Temperatur derselben betrug 8 Minuten nach dem Anfange des Versuchs 85°, während die des in der atmosphärischen Luft besindlichen Bluts nur 77° betrug. Bey einer Wiederholung desselben Versuchs betrug die Temperatur des Bluts im Oxygen 77°, des andern nur 75°! Von gleichen Quantitäten Blut wurde eine in Wasserstoffgas gebracht, die andere in atmosphärische Luft, nach 9 Minuten betrug die Temperatur des in Wasserstoffgas befindlichen Blutes nur 75°, während das in atmosphärischer Luft 78°

sehen, weshalb Chirurg und Geburtshelfer nicht in

einer Person vereint seyn können.

Nach diesen Erinnerungen nun auch zu dem, was des Lobes würdig ist. — Die Abhandlung ist in einem sließenden, guten, leicht verständlichen Latein geschrieben, was man in den medicinischen Schriften leider so häusig vermisst. Der historische Theil der Abhandlung ist, so viel es hier nöthig war, sehr gut ausgesührt, und eine anspruchslose Sichtung zeigt überall das Bestreben des Vfs., zu leisten, was derzeit in seinen Kräften stand. Das Resultat der Untersuchung, in so sern dasselbe zur Entscheidung der Frage gehört, welche der Titel angiebt, ist nach dem heutigen Standpunkt der Geburtshülse auch nicht versehlt, und Lob wird der Leser gern einer Schrift ertheilen, welche einen so jungen Vs. hat, wenn sie auch nicht der kindlichen Liebe und Ehrfurcht zu dem rühmlichst bekannten Jubelgreise Hn. Dr. Schäffer ihr Entstehen verdankte.

### SCHÖNE KÜNSTE.

1) ALTONA, b. Hammerich: Gedichte für den Haus – und Bürgerstand von B. G. Franzen. 1825. 164 S. 8. (14 gGr.)

2) DRESDEN, in d. Arnold. Buchh.: *Eibblümchen*, eine kleine, anspruchlose Gedichtesammlung aus den letzten fünf Jahren von d. W. 1825. 130 S. 8. (16 gGr.)

8) PRAG, gedr. b. Scholl u. Landau: Amaranten von M. J. Landau. Erstes Bändchen. 1825. 114 S. 12. (8 gGr.)

Unter diesen neuen Gedichtsammlungen behauptet unstreitig Nr. 1; trotz ihres bescheidenen und anspruchslosen Titels, den Vorzug. Sie enthält keine Hauspoesie im gewöhnlichen Sinne, d. i. nachlässig hingeworfene gereimte Prosa; sondern eine kräftige und gefunde, poetischen Gehalt habende Natur spricht daraus allenthalben an und zum Herzen. Die erste Abtheilung hat einen ascetischen Zweck, und bildet gleichsam ein häusliches Erbauungsbuch in Versen; Gebete für die Tages- und Jahreszeiten, für die christlichen Feste und für die verschiedenen Stände, für Eheleute, Aeltern, Kinder, Herrschaften, Dienstboten; die letztern nach der Weise Luthers zu einer Haustafel zusammenge-Diese geistlichen Gedichte sind wenigstens nicht schlechter, als viele dergleichen in berühmten Andachtsbüchern. Darauf folgen einige Giebelreden, die sich dadurch auszeichnen, dass in jeder derselben ein passender Hauptgedanke ausgesprochen und entwickelt wird; sie sind nicht alle von gleichem Werthe. Mehrere haben uns sehr gefallen; andere dagegen find nicht frey von Trivialitäten. Die lyrischen Räthsel.

Gedichte machen den Beschlus. Obwohl sie meist Ereignisse des häuslichen Lebens zu Gegenständen haben, sind sie doch nicht gewöhnlich sogenannte Gelegenheitsgedichte. Es weht ein besserer Geist darin. Zuweilen wird man durch eine kindliche Naivetät im Ausdruck an den ehrlichen Wandsbecker erinnert. Diese Lieder können deshalb zur Erhebung und Erheiterung in frommen und edeln Bürgerfamilien dienen; obwohl hie und da noch Ausdrücke vorkommen, welche für diese einer besondern Erklärung bedurft hätten, z. B. die Worte "Tempe" — "mäandrissch" u. s. w. Verse und Reime sind größtentheils rein und wohlklingend.

Nr. 2. Unter den hier mitgetheilten Gedichten findet sich vieles Unbedeutende, welches bey einer strengern Selbstkritik des ungenannten Vfs. wohl nicht mit gedruckt worden wäre. Ein poetisches Gemüth spricht sich bey verschiedenen Anlässen im Leben gern durch die heilige Lyra aus und diese Klänge mögen denn auch dem Ohre des Frenndes wohlgefallen; aber für Jedermann sind sie nicht. Es fehlt dem sernen Leser die nähere Beziehung, durch welche Jener dassir erwärmt ist; er soll es erst durch sie selbst werden, und dazu sind sie denn oft nicht geeignet. So ist es hier bey manchen Gedichten. Andere stolsen durch ein einziges fremdes, oder unpoetisches Wort, z. B. Consequenzen, der Religiöse u. s. w. zurück, und das ist um so mehr Schade, als sich lyrischer Geist in den meisten nicht verkennen läst.

Nr. 3. Warum der Vf. diese Gedichte nicht Perlenschnüre oder Steine genannt hat, das spricht er in dem Vorgedicht an die Leser anmuthig und launig aus. Die Perlenschnüre möchten, so fürchtet er, an Wasser erinnern; bey den Steinen möchte man sagen: Er hat vergessen, ihnen Feuer abzuzwingen. Darum wählt er den Namen von Blumen und zwar von Amaranten, denn

Dieser Blumen Blüthenquelle Einen in gemischter Schöne Centosia und Gomphrene, Gänseblum und Immortelle. Eine wird man liebend schätzen Von den bunten Blumen allen, Alle können nicht gefallen, Eine kann vielleicht ergötzen.

Wir dürsen aber den Vf. versichern, dass dies bey mehrern der Fall ist. Die Dichtungen im morgenländischen Geiste und nach morgenländischen Mustern athmen die Glut des Orients. Die Erzählung "der Kaiser als Arzt" ist ein wenig zu breit und in der vorletzten Strophe sehlt den beiden ersten Versen eine Sylbe. Die meisten andern Gedichte haben eine epigrammatische Wendung und sind oft treffend. Den Beschluss machen Charaden und Räthsel.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Februar 1826.

### PADAGOGIK.

EISENACH, b. Bärecke: Der Schullehrerberuf nach dessen gesammten Umfange in der Schule und Kirche. Grundlage einer praktischen Amtsvorschrift für Lehrer in Bürger- und Landschulen. Nebst einer ausgewählten Literatur für Volksfehullehrer. Von Dr. Johann August Nebe, Großherzogl. Sächs. Ober - Consistorialrathe, Generalsuperintendenten, Director des Großherzogl. Schullehrersemmars zu Eisenach. 1825. XIII u. 514 S. 8. (1 Rthlr. 18 gGr)

Lben so selten, als nützlich und unentbehrlich ist Rec. das vorliegende Werk erschienen, von welchem der Vf. in der Vorr. erklärt. "dass es ohne besondere Veranlassung kaum an das Licht getreten feyn wurde." Die Landstände des Grossherzogthumes Weimar und Eisenach wünschten für die Schullehrer eine Dienstinstruction bearbeitet, und der Vf. unternahm im Auftrage des Oberconsistoriums den Entwurf dazu dem Landesherrn vorzulegen, welcher, als der großsmithigste Förderer der großen Schulangelegenheit, schon unterm 24. Novbr. 1820 die gänzliche Ausarbeitung des Entwurfs anordnete, damit dieselbe "als ein Handbuch für Schullehrer, welches das Vorbild oder Ideal eines Lehrers aufstelle, zum Studium und Nachahmung den Lehrern empfohlen werden könne." Eine vieljährige Erfahrung im Schulfache, als Jugendlehrer, Schulvorsteher und Aufseher, und jetzt als Schulvisitator und Schullehrerseminar-Direktor weihet dazu den Vf., der zu bescheiden nur "Grundsätze, Winke und Rathschläge, die der Prüfung und Benutzung nicht unwerth ind" hier niedergelegt zu haben glaubt. Vorzüglich ist das zweyte und dritte Hauptstück, das kirchliche Amt und bürgerliche Verhältnis des Schullehrers zuerst in einiger Vollständigkeit bearbeitet, überall aber in das verschiedenartige Ganze Einheit gebracht. - Außer dieser Amtsvorschrift kennt Rec. zwar recht viele Anweisungen zur wurdigen Führung des Schullehreramtes, aber nur eine landesherrliche Instruction (von Cannabich) für die Schwarzburg-Sondershausischen Schullehrer vom J. 1800, die aber unvollkommen und kurz ist, und hält es deshalb für seine Pflicht, auf die vorliegende durch Darstellung der Vorzüge und Eigenthümlich-keiten derselben auf sie ausmerksam zu machen.

Allgemeine Vorbegriffe über den Schullehrerberuf überhaupt und die Bedingungen desselben, durch welche derselbe als Lehrer und Erzieher, als A. L. Z. 1826. Erster Band.

Mitgehülfe für die heiligsten Zwecke des Staates unter dem Namen Schulmeister - ermunternd, nach dem Höchsten in der Schule zu streben; und darum nicht zu verschmähen oder mit einem andern Namen zu vertauschen - und nach seiner körperlichen und geistigen Beschaffenheit, nach seinem hohen Zwecke dargestellt, darum auch mit einer Amtsvorschrift versehen wird, die nicht die Freyheit beschränken, sondern (S. 15), den rechten Weg für
sein Lehrerleben zeigen, ihn auf demselben erhalten, Beruhigung bey pflichtmässigem Streben und neuen Muth geben soll," leiten zum ersten Hauptstück, das ihn als Lehrer und Erzieher der Jugend anweiset, erziehend zu lehren und lehrend zu erziehen - eine Ansicht, welche die Gegenwart hie und da vergessen zu haben scheint - für den bürgerlichen Beruf und das ewige Deseyn; das ihn aus diesem Grunde mit der zweckmässigsten Bearbeitung der menschlichen Grundkräfte (S. 28 - 38) und der natürlicheinfachen Erziehung des Körpers (S. 39 – 45), dann genauer mit der Bildung des Erkenntnisvermögens, der Gedächtniskraft — Wort – und Sachgedächtnisses, - der Einbildungskraft, des Verstandes, der Urtheilskraft, der Vernunftthätigkeit – wobey die Denk- und Gedächtnissübungen, ihr Unter-schied, ihre Grenzen in Volksichulen wohl erwogen und dem oft vorkommenden Ueberschreiten und Ueherschweisen in höhere Wissenskreise vorgebeugt wird - der Bildung des Gefühls - und Regehrungsvermögens, des höhern und niedern, des Beschäftigungs- Ehr- und Nachahmungstriebes, der Freyheit, Liebe, Vaterlandsliebe, der Neigungen und Leidenschaften, mit der Erziehung zur Sittlichkeit durch Anzeige und Anwendungsweise der beften Mittel mit weiser Berücksichtigung der in den Weg tretenden Hindernisse und ihrer Beseitigung, mit Rücksicht auf das Geschlecht, bekannt macht. Der Zweck und die Hoffnung, welche die Schlusbemerkung ausspricht S. 140 wird sicher in Erfüllung gehen. Sie stehe hier als Zeugniss der Verständlichkeit, die dieses gemeinnützliche Buch auszeichnet: "Bey der Anwendung der bisher entwickelten Grundsätze der Schulerziehung wünschen wir überall darauf hingewirkt zu sehen, dass aus dem religiös-christlichen Wesen der Jugend ein guter Sinn gründlich und bleibend entwickelt werde. Bey der in sich schwankenden Natur der Jugend und bey der Macht des finnlichen Eindrucks wird es an Abwegen und Rückschritten nicht fehlen. Wenn man indels die gesammte äussere Lage der Jugend und ihre natürlichen Neigungen im Auge behält; fo

wird man sich hüten, zu viel auf einmal zu verlangen, zber, was man verlangen darf, darauf halten. Diejemigen Erziehungsmittel, wo mit dem Verstande, mit der klaren Einsicht, welche man der Jugend von dem giebt, was in jedem Falle das Beste, was recht und wohlanständig ist, auch das fromme Gemüth dafür erwärmt und beleht wird; wo dadurch dem jugendlichen Gemüthe krästige Bewegungsgründe, sich die gute Gesinnung nicht blos zum Schein, sondern in That und Wahrheit anzueignen, eingeimpst werden, und, wo diese Gründe in jedem einzelnen Falle bestimmt und zuverlässig ansprechen: nur solche Versahrungsart ist die empsehlungswerthe. Der Lehrer wird wohlthun, hiernach seinen Gang, besonders bey schwierigen Aufgaben, für seinen erziehenden Fleis zu prüfen.

Der zweyte Abschnitt dieses Hauptstücks beschäftigt sich in drey Abtheilungen mit dem Begriffe und der Weise des Lehrers überhaupt mit dem Lehrgeschäft in den Unterrichtsfächern und den äußern Bedingungen des Schullebens. Als Grundgesetz für die befondere Lehrerpflicht wird (S. 144) angegeben: "Der Schulunterricht foll der Jugend vollständige Érkenntnifs von Allem mittheilen, was für ein würdiges und nützliches Leben zu wissen Noth ist; dann die Fähigkeit geben, von der gewonnenen Erkennt-nis den passenden Gebrauch zu machen." Der Unterricht foll deshalb planmässig, gründlich seyn, der Lehrer Methode haben und dahin arbeiten, dass (S. 152) "das Fortschreiten des Schülers mehr aus dellen eigener Besleissigung hervorgehe, als dass der Stoff ihm vom Lehrer freygebig geboten werde, das das frohe Gefühl des Fortschreitens in dem Schuler geweckt und erhalten werde: dass die Elemente umfichtig und vollständig gelehrt werden, der Muth des Schulers gehoben - wobey an Amos Comenius und Basedow's spielende Methoden und ihre. Folgen erinnert, davor gewarnt wird, dass das Spiel zu rechter Zeit aufhöre und Ernst eintrete, wo er nothig ist - ,, dass eine Gesammtheit von Schülern, nicht ein Individuum unterrichtet wird, dass dem Schüler bleibe, was er hat, und er nichts vergesse, der Unterricht den besondern Kräften und der Willenskraft angemessen sey." - Alle diese aus der Natur des Kindes geschöpfte und vom Zwecke des Schulunterrichts entlehnte Regeln für das Unterrichtsmaterial find mit fo überzeugenden Gründen in den jedem Paragraphen untergesetzten Anmerkungen als die treffendsten beurkundet, dass selbst der we-niger gebildete Lehrer ihnen seinen Beyfall nicht entziehen kann. — Eben so überzeugend spricht der Vf. von der Form des Unterrichts, die, wie ge-wöhnlich, in die mittheilende (vortragende, monologische) und in die theilnehmende (dialogische) zerfällt. Bey der erstern muss Deutlichkeit und Angemessenheit die Aufmerksamkeit des Schülers rege erhalten, damit derselbe recht hore, werde es nun chormässig vorgesprochen, oder taktmässig, immer geschehe es mit großer Versicht. Bey der zweyten,

der fragend entwickelnden Lehrform wird analyfirt und stathefirt oder katechister. Vebet die letztete Form werden in einigen Abschnitten die besten Regeln über Sokratiuren zusammengedrängt. - Hier wird lauch des gegenseitigen Unterrichts gedacht, oder des Versuchs, die Schuljugend durch sich selbst unterweisen zu lassen, und sie ein Kind der Noth genannt, und wohl mit Grund, so viel man auch Ruhmens von ihr machte. - Dass recht viel auf die Person des Lehrers, welches hier die Manier des Unterrichts - uns dünkt, etwas unbequem - genannt wird, ankomme, leidet keinen Zweifel, und es ist für Seminarlehrer keine geringe Aufgabe, diese in den Zöglingen hervorzurufen. - Mit geprüfter didaktischer Weisheit erklärt der Vs. im Eingange der zweyten Abtheilung, welche das Lehrgeschäft in den besondern Unterzichtsfächern behandelt, (S. 205), dass keine Methode als die absolutbeste empsohlen werden dürse, sondern dass diejenige die beste sey, welche am geschicktesten von dem Lehrer gehandhabt wird." Darum giebt er hier blos Winke, Gesichtspunkte für die nützliche Behandlung der Unterrichtsfächer. Vor Allem wünscht er eine Vorschule für die kleinsten Kinder, in welcher sie erst für den Unterricht empfänglich gemacht werden; jedoch soll die Zeit nicht den übrigen Klassen entzogen, i sondern ein planmässiger Fleis recht absichtlich auf ihre Vorbereitung angewandt werden, damit das Anschauungsvermögen fähig werde, wahrzunehmen, zu beachten, ferner das Sprachvermögen geübt, oder die Zunge für die Schule gelöset werde. - Eine heilsame Einrichtung, nicht für die folgende Schulzeit blos, son-dern für das ganze Leben. — Das Kind wird gefragt, ihm vorgesprochen, damit es rein und deutlich nachspreche. Vorzüglich mit den Formen müssen die Kinder bekannt gemacht werden, die der Lehrer an die Wandtafel schreibt. Nach und nach tritt eine Form nach der andern im Kinde hervor. Vorzüglich kann dem Schreibunterrichte vorgearbeitet werden. Nun spricht es die Lautzeichen un-terscheidend von einander aus, und lernt sie in richtiger Stufenfolge kennen. Auch Gefang- und Religionsunterricht dürfen hier nicht fehlen. - Unter den Unterrichtsfächern wird ausgezeichnet: Unterricht und Anweisung zur Erkenntnis der christlichen Religion nach ihrer Gelchichte und Lehre. Sie ist Grunderkenntnis und Kern aller Schaffildung, aber sie wird Stufenweise mitgetheilt. — Mittel der Bildung der geistigen Kräfte find Lesen, Rechnen, Schreiben, Gesang u. a. m. — Mit Licht und Wärme, Klarheit und Liebe, im Geiste ungeheuchelter Frommigkeit werde der Religionsunterricht ertheilt und der Glaube gestützt I Jede Unterrichtsstunde sey mehr Erbauungsstunde! Wir mussen hier die schätzbaren Winke über Behandlung der Religion, Religions - und Bibelgeschichte, Bibellesen, Auswendiglernen biblischer Sprüche, Wiederholung der Predigt, Gebet und sogenannte Kinderlehren übergehen. Das Lesen als Unterrichtsgegenstand wird

wird nach der Bachtabir - und Syllabir-Methode zwecklos, nach der Lautirmethode naturgemäß betrieben, dazu aber eine Lesemaschine, als brauchbarer bey jedem Unterrichte empfohlen; (S. 244) befonders wird zu Lescübungen auf eine hinreichende Anzahl von Lesebüchern gedrungen. Beym Rechnen muss Kopf - und Tafelrechnen helfend neben einander gehen; denn alles Rechnen fey Denkrechnen, und Denkrechnen musse in der Volksschule befonders geübt werden, da im gewöhnlichen Leben die Falle, wo es angewandt wird, häufiger find, als die, wo größere, weitläufigere Exempel zu berechnen. - Für diesen Unterrichtszweig haben in unfern Tagen fo Viele gearbeitet und dem Lehrer das Werk durch Exempeltafeln und Exempelbücher erleichtert, dass das Rechnen, welches einen so bedeutenden Einfluss auf das bürgerliche Leben hat, wohl in allen Schulen bis zu einiger Vollkommenheit gehoben werden kann. Aber richtig bemerkt der Vf, dass es den Lehrern an Methode mangele, wenn der Schüler es nur bis zur Regel de tri bringe, und diese Rechnungsart in Privatstunden kennen lerne. - Wir meinen aber auch an Mangel des Denkens, woran noch viele Lehrer leiden und folglich ihre Schüler nicht dazu gewöhnen. Nirgends mehr, als hieraist noch, selbst da, wo Exempeltafeln vorhanden, der elendeste Mechanismus sichtbar. - Das Schreiben, vorzüglich als Mittel, den Stoff geistiger Bildung zu vermehren, betrachtet, darf nicht in gedankenleere Uebung ausarten, sondern muss gleichsam den Gedanken eine Form geben. Schreiben nach Buchstaben an der schwarzen Tafel, aus gedruckten Büchern auf die Schiefertafel, dann auf Papier nach Mustervorschriften, wobey vorzäglich auf Reinlichkeit, Ebenmaals und Ordnung zu halten, führt zum Schönschreiben. - Hier vermissen wir ein dem gedankenlosen Abschreiben steuerndes Mittel; Pöhlmann in seinen Schreibelectionen empfiehlt zu Vorschriften, wohl zuerst, kurze Fragen, und läst den Schreibschüler die Antwort hinzufügen. Und wir halten dafür, dass dergleichen vom Leichtern zum Schwerern auflleigende Musterblätter in Hinsicht ihres innern Gehalts, wie ihrer Zuge, zugleich Uebungen im Rechtschreiben werden können, wenn besonders in der Vorschule gehörig vorgearbeitet ist. Hier lernen die Schüler nun die Regeln kennen, aber ohne unnütze Vermehrung der Kunstwörter. Der Vf. will durchaus die Regeln auswendig gelernt haben, welche den Bprachgebrauch betreffen. Das Diktirte durchzusehen und zu verbestern, ist manchem Lehrer kaum möglich; darum konnte hier, was nicht geschehen, als Mittel, die Correctur dem Lehrer zu erleichtern, angeführt werden, nämlich: die Pohlmannschen mit großen Lettern gedruckten Aufhängebogen, nach welchem das Diktirte von den Schülern verbessert wird. Anstatt der Probeschriften, die nach dem Vf. der Prediger fertigen, und mit Numern versehen soll, ist eine fortlaufende Probeschrift oder ein Generalschreibebuch, welches Rec. in den unter seiner Auf-

ficht hehenden Schulen eingeführt hat, zweckmälsiger. Gefangbildung, ein wichtiger Unterrichtsgegenstand, werde nur nicht mit Eintrag für den übrigen Unterricht gefördert und der Kirchengelang nicht vergessen. - Die gemeinnützigsten Nebenkenntnisse, Belehrungen über Natur, den Menschen und die Welt müssen mit möglichster Zeitbeschränkung, in Verbindung mit den übrigen Kenntnissen, mit Besug auf das Vaterland, Geschichte und Geographie vereint, nebst der vaterländischen Gesetzkunde, mitgetheilt werden. - Zu den äußern Bedingungen gehört das Schulhaus mit seinen Umgebungen, das Schulzimmer mit den Utensilien und Lehrmitteln und einer Gesetztafel. Wie Alles seyn soll, wird hier zwar gesagt, aber selten in der Wirklichkeit gefunden. — Der Schulhaushalt, unter welchem die Klasseneintheilung, Klassenzahl, Erneuerung derselben, Zeitbenutzung, Ferien, Schulzeitraum, Lehr-kurius, Lehrplan, Tagesordnung, Schulordnung, Schulanfang und Schluis, Belohnungen und Strafen, Aufnahme der Kinder in die Schule, Versetzung und Entlassung derselben verstanden wird, ist nach den besten Erfahrungen geordnet, und soll bloss Winke geben, wie er allenthalben mit den nöthigen Abanderungen anzuordnen ist. Besonders ist das Kapitel von Strafen und Belohnungen, die so selten recht ertheilt werden, mit großer Umsicht bearbeitet.

Doch des Werkes Hauptverdienst soll, wie wir oben erwähnten, die ausführlichere Bearbeitung des Schullehrerberufs in der Kirche und seinen außerlichen Verhältnissen seyn. - Derselbe übernimmt theils selbst kirchliche Geschäfte: Vorlesen gedruckter Predigten in Abwesenheit des Ortspfarrers, Theilnahme an den katechetischen Uebungen, (an einigen Orten) Leitung des Chorgesanges, Orgel-spiel, Aufführung der Musik, Unterstützung des Pfarrers bey Amtshandlungen; theils hat er die Mitauflicht auf kirchliche Polizey und Ordnung. Ueber alle einzelne Gegenstände spricht hier ein Erfahrener, besonders über das Verhältnis des Schullehrers zum Prediger, das nicht selten sein besonderer Stolz verschiebt und dadurch das Gute, was aus dem vereinten Wirken entstehen kann, und soll, hindert. Ueber das bürgerliche und häusliche Verhältnis des Schullehrers spricht das dritte Hauptftück - ein recht wichtiges, das in Seminaren mit möglichster Gründlichkeit und Ausführlichkeit bekandelt werden muss. — Zu seiner Fortbildung werden ihm der Umgang mit benachbarten Amtsbrüdern, dem Ortspfarrer, Lesezirkel und Schulconferenzen empfohlen.

Abschtlich hat der Vf. nicht jedem Abschnitte die Literatur beygefügt, fondern am Ende eine reichhaltige, jedoch keineswegs vollständige literarische Uebersicht unter dem Namen: Ausgewählte Schullehrerliteratur gegeben. Die beobachtete Ordnung richtet sich nach der Ordnung im Buche, und führt die Bücher bis Ostern 1825 fort. Da seit dem Erscheinen der Natorpischen kleinen Bibliothek manches wichtige Buch erschienen, so wird dadurch

ein Wunsch yieler Schullehrer erfollt. Von dem Besten und Vorzüglichsten haben wir darin Nichts vermist.

Was Rec. in dem Werk findet, ist von der tiefften und reichsten Erfahrung diktirt und in einem allgemein verständlichen Tone ausgesprochen, darum aber noch nicht allenthalben sein relativer Werth anerkannt. Das Werk soll denen, welche zu Schullehrern gebildet werden und den schon in Amte stehenden Lehrern zugleich ein Musterbild, ein Ideal zum Studium und zur Nachahmung aufstellen. - Ob überhaupt ein Buch Lehrlingen und Meistern gleich nötzlich werden könne, and ob gerade dieles? muss man fragen. Der Vf. ging von dem richtigen Grundlatze aus, er werde nur Gelichtspunkte, Winke geben, nach welchen ein Unter-richtsgegenstand betrachtet und behandelt werden musse, die Methode werde sich dann in Jedem, von selbst bilden, oder die sey die beste, in welcher Jeder am tüchtigsten unterrichten könne. Gilt diess von dem im Amte stehenden, vorher im Seminar mit Pädagogik, Methodik vertraut gemachten Lehrer, fo wird fich in ihm allerdings für jedes Unterrichtsfach die beste Methode entwickeln; vom Lehrlinge kann man es aber nicht erwarten, diesem müssen die mancherley zum Ziele führenden Wege geöffnet werden. Sicher ist es des erfahrenen Vfs. Wille, dass der Lehrer seinen Lehrlingen die Methodik nicht vorenthalte. Jedoch dürfte dann ein kurzerer und wohlfeilerer Leitfaden dazu weit geeigneter seyn, wie der von Dinter. Eher möchte sich also das Buch zum Handbuche für Lehrer eignen, und dann großen Segen stiften.

### OEKONOMIE.

Preth, b. Vf.: Oekonomie der Landwirthschaft; oder Grundsätze zur Verwaltung der Landgüter. Ein Handbuch für denkende Gutsbestzer, Wirthschaftsbeamte und Pächter, von M. A. Angyalffy, mehrerer Landwirthschaftsgesellschaften Mitgliede. Erster Theil (mit 2 Tabellen). 1823. 280 S. Zweyter Theil (mit 6 Tabellen). 1824. 302 S. 8. (2 Rthlr.)

Wer mit den neuesten, über diesen Gegenstand in Deutschland, Frankreich und England erschienenen Schriften bekannt ist, wird in dem vorliegenden Werke zwar wenig Neues sinden, dem Vf. aber gerne das Verdienst zugestehen, das Bekannte gut geordnet, lichtvoll dargestellt, mit eigenen Erfahrungen, Beobachtungen und Ansichten hie und da bereichert, mit steter Rücksicht auf sein Vaterland, Ungern, zweckmässig bearbeitet, und überall durch wohl gewählte Beyspiele erläutert zu haben. Der Zweck des Vss. bey Herausgabe dieses Werks.

minlich: "die schönen Lehren und Winke, die une einige bessere landwirthschaftliche Schriftseller, vor allen aber, der in seinem rühmlichen Greisenalter noch, mit jugendlichem Streben thätig fortwirkende Thaer, gegeben haben, in Begleitung seiner eigenen Erfahrungen und Beobachtungen, tiefer in das praktische Leben einzusühren, und besonders in seinem Vaterlande möglichst zu verbreiten," wird daher durch vorliegende Schrift sicherlich erreicht werden, wenn diejenigen, für welche dieselbe zunächst bestimmt ist, die in derselben enthaltenen Lehren nur beherzigen wollen. Aber auch für jeden denkenden und forschenden deutschen Landwirth hat diese Schrift in sofern Interesse, das sie ihm Gelegenheit giebt, seine Wirthschaftseinrichtungen mit denen in Ungern bestehenden, zu vergleichen. — Zur Uebersicht dessen, was man in dieser Schrift zu suchen hat, stehe hier noch abgekürzt das Inhaltsverzeichnis:

Nach einer *Binleitung*, welche von den allgemeinen Begriffen der Landgüter und ihrer Verwaltung handelt, so wie die Eintheilung des Werks enthält, handelt das er/te Buch von der Propädeutik der landwirthschaftlichen Organisations – und Verwaltungslehre. Das Zucyte von der Würderung oder Werthschätzung der Landgüter. Das Dritte von der Organisation der Landgüter. Das Vierte von der Verwaltung oder Administration der Landgüter.

Ein Nachtrag über verschiedene Gegenstände der Verwaltung liefert folgende Auffätze: Dirigirende Verwalter find mit zu vielen Schreibereyen nicht zu behelligen. (Aus des Grafen v. Podewils Wirthschafts-Erfahrungen.) Etwas über Rechnungssührung. (Eben daraus.) Etwas über die Hauptkassen, und deren Verwaltung. (Aus Csandor's Gazdasabsi számadó es számune üszti U'tasitások). Ueber die amtlichen Visitationen der Oberbeamten. Ueber Rechnungsführung, Rechnungslegung, und Controllorie. (Beide aus demselben Werke). Ueber Ersparung und Verkauf. (Aus Thaer's Grundf. d. vat. Landw.) Etwas über die Behandlung des Gefindes. (Aus Thaer's landw. Gewerhslehre.) Warnung gegen die Sucht Alles und Jedes in einer und derlelben Wirthschaft, erzeugen zu wollen. (Aus Karbe's Fruchtwechselwirthschaft.)
Ueber die Behandlung des Landmanns. (Aus des Grafen von Kuffstein's Abhandlung über den Werth, Grund und Bodens.) Ueber die Schädlichkeit des zu kostspieligen Bauens auf Landgütern. (Aus Thaer, und v. Knobelsdorf). Noch Etwas über das Rechnungswesen. (Aus R. Andre's Ideen über die Verwaltung landtäfl. Güter). Unterschied zwischen der landwirthschaftlichen und kaufmännischen Rechnungsführung. (Aus Thaer's Annalen des Ackerbaus).

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Februar 1826.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankundigungen neuer Bücher.

Bey Unterzeichnetem wird erscheinen eine Ausgabe

Römischen Geschichte des Joh. Zonaras (oder des 7ten bis 12ten Buches der Annalen des-

felben, nach der Ausgabe von Du Cange, welche die Geschichte Roms enthalten von der Ankunft des Aeneas in Italien bis auf Constantin den Großen).

Bearbeitet von dem Hn. Dr. U. Becker und dem Hn. L. Zander, Lehrern an der Donischule zu Ratzeburg.

Zur Kritik und Berichtigung des Taxtes find die vorzüglichen Wiener und Münchner Handschristen benutzt, die Anmerkungen von Hier. Wolf und Du Cange und ausgewählte Noten von Falco find zogegeben, diefelben aber durch einen fortlaufenden Commentar von den Herausgebern vermehrt worden. Auch sind Prolegomena vorausgeschickt worden, in denen über das Leben des Zonaras, seine Schristen, intsbesondere über seine Annalen und die Quellen und Glaubwürdigkeit derselben Untersuchungen angestellt sind.

Da allgemein bekannt ist, von welcher Wichtigkeit die Annalen des Zonaras nicht nur für die Römische Geschichte, sondern auch für den Text des Dio Cassius und Plutarch sind, so wird dieses Unternehmen gewiss allgemeinen Beyfall in der gelehrten Welt sinden.

Friedrich Perthes von Hamburg. 1826. Januar.

In unferm Verlage find fo eben folgende Bücher erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Bartling, F. G., und H. L. Wendland Beyträge zur Botanik. 2tes Heft. gr. 8. 16 gGr.

Commentarii in Virgilium Serviani, sive Commentar. in Virgilium, qui Mauro Servio Honorato tribuuntur. Recens. H. A. Lion, Dr. Vol. I. 8 maj. 2 Rthlr.

Entwurf eines Strafgesetzbuchs für das Königreich Hannover. Mit Anmerkungen vom Dr. A. Bauer. gr. 8. 2 Rthlr. 20 gGr.

Loofe, J. H. C., kleine Geschichte und Geographie des Königreichs Hannover und Herzogthums Braunschweig. 8. Geh. à 8 gGr. A. L. Z. 1826. Erster Band.

Meyer, G. F. W., Nebenstunden meiner Beschästigungen im Gebiete der Pflanzenkunde. Ister Th., die Entwickelung, Metamorphose und Fortpflanzung der Flechten in Anwendung auf ihre systematische Anordnung und zur Nachweisung des allgemeinen Ganzen der Formbildung in den untern Ordnungen kryptogamischer Gewächse. gr. 8. Geh. 2 Rthlr. 20 gGr.

Trefurt, Dr. J. Ph., tabellarischer Leitsaden zu akademischen Vorlesungen über die Pastorallehre nach ihrem ganzen Umfange. gr. 8. 6 gGr.

Ueber den Römhilder Recess vom 18ten Jul. 1791. Ein Beytrag zur Berichtigung der Urtheile des Publicums über die Gothaische Successionssache. 8. Geh. 12 gGr.

Werner, Zach., Kein Katholik, oder vom wahren Katholicismus und falschen Protestantismus. 8. 16 gGr.

Willich, F. C., des Königreichs Hannover Landesgesetze und Verordnungen, insbesondere der Fürstenthümer Calenberg, Göttingen und Grubenhagen. In einen Auszug nach alphabet. Ordnung gebracht. 2ter Theil. 2te Auflage. 4. 4 Rthlr.

Der 3te und letzte Band ist unter der Presse.

Bis Ostern findet noch der Pränumerationspreis von 9 Thaler Convent. Münze für alle 3 Bände Statt, dann aber tritt unabänderlich der Ladenpreis von 12 Thaler Conv. Münze ein.

Göttingen, den 28. December 1825.

Van den hoeck – Ruprecht'sche Buchhandlung,

Bey P. H. Guilhauman in Frankfurt a. M. ist neu erschienen und in allen Buchhandlungen

Haushaltungswörterbuch, oder Sammlung von Vorfehriften und Anweisungen für das Hauswesen; nämlich: zur Erhaltung der Früchte, Gemüse, Saamen und anderer Nahrungsmittel; — zur Versertigung des Eingemachten, der Obstmuse, Syruppe, Liqueurs, Ratasias, der trocknen und in Branntwein eingemachten Früchte; — zur Bereitung des Kaffees, der Chokolade, des Thees, Punsches und anderer angenehmen Getränke; — zum Brothesung des Weins, Aepselweins,

der Hausgetränke, der natürlichen und gewürzten Essige, der wohlriechenden Wasser; — zur Besorgung des Kellers, Hühnerhoses, Taubenschlages und der Psiege der Hausthiere; — zur Vertilgung der schädlichen Insecten; — zur Ausbewahrung der Leinwand, Zeuche und anderer Geräthschaften; — endlich zu einer Menge von Mitteln, um sein Vermögen nützlicher zu verwenden und sich das Leben angenehmer zu machen. - Ein, jedem Hausvater und jeder Hausmutter nützliches Werk. Aus dem Französ. des Hav..., Arztes und Psianzenkundigen, Versassers des moniteur médical, und Lancin, eines Landwirths, übersetzt von einem sachkundigen Gelehrten. 2 Theile. 2te Auss. Geh. 2 Rthlr.

Kretschmar, C. F., der Sinus und Cosinus der vielfachen Bogen und die ganzen Potenzen der Kreisbogen. Aus dessen Magazin für reine Mathematik besonders abgedruckt. 4. Geh. Neuwied. 12 gGr.

Der hohe Werth und Segen christlicher Gottesverehrung, und der Christen heilige Pflicht, gern und oft daran Theil zu nehmen. 8. Geh. Neuwied. 3 gGr.

Wagner's, Dr. F. L., neues Handbuch für die Jugend in Bürgerschulen. Erste Hälfte. Elste verbesserte und vermehrte Auslage. gr. 8. 10 gGr.

Daffelbe für katholische Bürgerschulen umgearbeitet von Dr. Th. A. Dereser. Sechste verb. Aufl. gr. 8. 12 gGr.

Heer, J. A., erster Unterricht in der Naturlehre. Ein Leitfaden für Elementarklassen: gr. 8. Neuwied. 3 gGr.

Cardelli, Handbuch für Kaffeewirthe, Zuckerbäcker und Destillateurs; enthaltend die beste Versahrungsweise, um Kaffee, Chokolade, Punsch, Eis, erfrischende Getränke, Liqueurs, in Branntwein eingemachte Früchte, Zuckerwerk, Spiritus, Essenzen, künstliche Weine, leichtes Backwerk, Bier, Aepfelwein, wohlriechende Wasser, Pomade und Schönheitsmittel zu versertigen, nebst Zubereitung der Essige und aller Arten von Branntweinen. Ein auch für Parsumeurs, Droguisten und Herbaristen sehr nützliches Werk, und unentbehrlich für diejenigen Personen, welche die Annehmlichkeiten des Lebens geniesen wollen. Aus d. Französ, nach der Aritten Auss. übersetzt. 8. Geh. 1 Rthlr.

Im Verlag der Kesselring'schen Hofbuchhandlung in Hildburghausen ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Dr. K. W. C. Weinmann Ueber das Verhältniss des Urchristenthums zu dem Protestantismus, 8. 1826. 15 gr.

Schon der Name des Herrn Verfassers, dem von der philosophischen Facultät zu Erlangen als ein Anerkenntniss seiner Verdienste als Schriftsteller (ob egregiam quam scriptis suis acri ingenio solidiorique doctrina elaboratis sibi comparavit laudem) vor Kurzem die

Doctorwürde ertheilt wurde, ist hinreichende Empsehlung für diese für unsere Zeit hochwichtigen Schrift.

Friedr. Mosengeils gottgeweihte Morgen - und Abendstunden in ländlicher Einsamkeit geseyert. Neue Ausgabe: 1826. In geschmackvollem Umschlag gebunden. 'I Rthlr.

Der Name des Herrn Verfassers und eine neue Auflage sprechen für die Vortresslichkeit des Buchs.

Bey Gerhard Fleischer in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Woldemar
von
F. H. Jacobi.
Ausgabe letzter Hand.
1826. gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Eduard Allwill's

Brieffammlung

von
F. H. Jacobi.

Ausgabe letzter Hand.

1826. gr. 8. 16 gr.

----

Bey J. Hölfcher in Coblenz ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Harles neues praktisches System der speciellen Nofologie. II. 1ste Abtheilung. 3 Rthlr. 4 gr.

(Hat auch den Titel: Handbuch der Klinik, ater Band.)

Coblenz, im December 1825.

Neue Verlagswerke der Baumgärtner'schen Buchhandlung in Leipzig, welche so eben erschienen und an alle deutsche Buchhandlungen versandt worden sind:

Das Leben des Kaisers Napoleon

nach Norvins und andern Schriftstellern dargestellt

von Dr. Bergk. 2te Abtheilung. gr. 8. 1826.

1 Rthlr. 8 gr.

(Dieses so äusserst interessante Werk wird aus wer Abtheilungen bestehen.)

Handbuch der biblischen Alterthumskunde

von E. F. K. Rosenmüller, der Theol. Doct. und der morgenl. Literatur ordentl. Prof. zu Leipzig. Zweyten Bandes erster Theil. gr. 8. 1826. 1 Rthlr. 16 gr.

Diese so ehen erschienene Fortsetzung eines Werks, welches Alles umfasst, was zur Kenntniss des ehemaligen Zustandes der in unsern heiligen Schriften erwähnwähnten Länder und Völker dient, enthält 1) die Erdbeschreibung und Geschichte Phöniciens, 2) die allgemeine Beschreibung Palästina's oder des heiligen Landes. — Die Fortsetzung wird zur künstigen Ostermesse folgen.

Martin Luther's kurzgefaste Lebensbeschreibung in gereimten Versen. Ein protestantisches Volksbuch von Karl Kirsch. Mit 10 Kupsertaseln (von G. G. Endner.) 4. 1826. Brosch. 12 gr.

Wie zweckmäßig es sey, merkwürdige Begebenheiten den Kindern in leicht fasslichen Reimversen zu
erzählen und in Abbildungen darzustellen, haben schon
viele Erzieher anerkannt, und dieß sey die einzige
Empfehlung dieses Werkchens, in wie sern es für
Volksschulen bestimmt ist. Aber auch jeder Erwachsene, der von der sächsischen Reformation eine Uebersicht hat und sich die merkwürdigsten Umstände aus
Luther's Leben mehr einprägen will, wird das Büchlein mit Nutzen lesen. — Jeder einzelne Abschnitt
ist mit einem passenden Bibelverse überschrieben.

### Katechismus der Rhetorik

nach Quintilian, von Dr. Fr. Philippi. gr. 8. 1826. Broich. 18 gr.

Neue Werke des Industrie - Comptoirs in. Leipzig (Petersstraße Nr. 112.), welche so eben erschienen und an alle deutsche Buchhandlungen verfandt worden find:

Kurze und fassliche Anleitung,

alle Arten von Ühren nach der Sonne zu stellen und im richtigen Gange zu erhalten. Eine Kalenderzugabe für Stadt und Land. 8. 1826. Geh. 4 gr.

#### An alle Buchhandlungen ist versandt:

Handbach des Wissenswürdigsten aus der Natur und Geschichte der Erde und ihrer Bewohner. Zum Gebrauch beym Unterricht in Schulen und Familien, vorzüglich für Hauslehrer auf dem Lande, so wie zum Selbstunterricht, von L. G. Blanc. 4ter Theil. Asien, Australien, Africa, America. Nebst Register über alle vier Theile. 8. 54 Bogen. Preis 2 Rthlr. 10 Sgr.

Hiemit ist dieses, allgemein mit dem größten Beyfall aufgenommene, Werk beendigt.

Wem es darum zu thun ist, belehrt zu werden über die Erscheinungen, welche die seste Oberstäche der Erde, das Meer und die Atmosphäre darbieten, wer in einer klaren Darstellung die kosmischen Verhältnisse der Erde zu durchschauen wünscht, wer sich ein lebendes Bild machen will von der natürlichen Beschaffenheit jedes Landes, von seinen physischen und klimatischen Eigenthümlichkeiten, seinen Producten und ihrer Benutzung, ein Bild des Charakters, der Sitten und des Glaubens seiner Bewohner, wer end-

lich tiefer einzugehen wünscht in die Geschichte, Sprache und Literatur der Völker, der wird an Blanc's Handbuch einen treuen und zuverläßigen Führer finden.

Der Preis der 4 Theile ist 8 Rthlr. 5 Sgr., wosurman sie in allen Buchhandlungen erhalten kann. Einzeln kostet: der 1ste Theil 1 Rthlr. 25 Sgr., der 2te 2 Rthlr., der 3te 2 Rthlr., der 4te 2 Rthlr. 10 Sgr.

Halle, im Januar 1826.

Hemmerde und Schwetschke.

In unform Verlage ist erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

Sertürner, Dr. Fr., die neuesten Entdeckungen in der Physik, Arzneywissenschaft und Chemie, oder Annalen für das Universal – System der Elemente, isten Bandés istes Hest.

Ladenpreis I Rthlr.

Pränumerationspreis für 6 Hefte oder einen Jahrgang 4 Rthlr. 20 gGr.

Der reiche und vielseitige Inhalt dieser, die ganze Naturwissenschaft umfassenden, Schrift lässt uns hoffen, dass auch der bloss gebildete Leser kein Hest unbefriedigt aus der Hand legen wird. — Um unsere Vermuthung zu rechtsertigen, lassen wir eine kurze Uebersicht von einigen Gegenständen folgen, welche größtentheils schon in den ersten 6 Hesten dieser Zeitschrift abgehandelt werden.

#### Heilkunde.

Ueber die schädlichen Erzeugnisse des animalischen Körpers, wodurch die mannigsaltigsten Krankheiten erzeugt, oder gefährlich, und die mehrsten Menschen getödtet werden. Neues bewährtes Heilversahren gegen dieselben. Oertliche Entzündungen, der Croup, die Kinderkrankheiten, das Kindbettsieber, der Scharlach, die Anlagen zur Schwindsucht, und die große Anzahl nervöser und entzündlicher Fieber machen keine Ausnahme. Berzelius und Biot über die Lebenskraft. Neue wichtige Heilmittel. Ursache der Heilkraft der Gesundbrunnen und salinischen Bäder u. s. w.

### Chemie und Physik.

Von dem mächtigen Einflusse des Sonnenlichts auf die Erde, als Grundursache des thierischen Lebens, der meteorischen Erscheinungen und des gesammten irdischen Kreislaufs. Blicke in die gegenwärtigen und urweltlichen Naturverhältnisse. Die Entstehung der Aetherarten. Geschützkunst, große Mängel derselben; gründliche Theorie des Schießpulvers. Neue höchst wirksame Feuergewehre. Ersahrungen über die Alkaloide. Zerlegung der Chlorine u. s. w.

Fremde Beytrage bitten wir an uns, oder direct an den Verfasser zu adressiren.

Göttingen, den 1. Januar 1826.

Vandenhoeck und Ruprecht.

# II. Herabgesetzte Bücher - Preise.

Anzeige für Gelehrte und gelehrte Anstalten.

Um die Anschaffung der vorzüglichsten und vollständigsten deutschen Uebersetzung der Briese des jüngern Plinius, nehst dessen Biographie, von dem verdienstvollen Herrn Prosessor Schäfer in Anspach, von
welcher kürzlich eine neue, sehr verbesserte und correcte Ausgabe in zwey Bänden erschien, zu erleichtern, setzt der Verleger (Karl Heyder in Erlangen) den seitherigen Ladenpreis derselben, von 2 Rthlr.
16 gr. oder 4 Fl. 48 Kr., auf die Hälste, nämlich auf
1 Rthlr. 8 gr. oder 2 Fl. 24 Kr., herab, und giebt
ausserdem bey einer Bestellung von 8 Exemplaren das
9te gratis. Dieser höchst billige Preis dauert bis zum
Schlusse des Jahres 1826, und soll auch länger fortbestehen, wenn nämlich Bestellungen in Partieen gemacht werden. Zu solchen erbietet sich jede Buchhandlung in Deutschland.

# III. Vermischte Anzeigen.

In allen Buchhandlungen ist ein

Verzeichnis von Büchern

aus allen Fächern zu haben, die bis Ende des Jahres 1826 bedeutend im Preise herabgesetzt find.

Eduard Anton in Halle.

# Deutschlands Hausfrauen machen wir wiederholt aufmerklam auf das

Handbuch fürzangehende Hausmütter auf dem Lande und in der Stadt, oder vollständiger Unterricht für junge Hausfrauen in allen nützlichen weiblichen Kenntnissen, häuslichen Geschästen, Kunstbereitungen und Wirthschaftsvortheilen; nebst erprobten Regeln zur Erhaltung der Gesundheit und Schönheit und gutem Ruthe in Fällen der Noth. In alphabetischer Ordnung von G. H. Schnee. Mit Holzschnitten. gr. 8. 1825. 553 Seiten. Preis 2 Rthlr.

Was Verfasser und Verleger hossen, und was sich von dem Geiste unserer Zeit, welcher stets mit richtigem Blicke das wahrhaft Gute heraus sindet, erwarten ließ, ist auf die erfreulichste Weise eingetrossen. Es haben nicht nur gewichtige Stimmen in den ersten kritischen Blättern dem Buche sein verdientes Lob in reichlichem Maasse gezollt, sondern es besindet sich auch schon in den Händen einer Menge erfahrner Frauen, die alle dahin übereinstimmen, das ein so reichhaltiges und zweckmässig bearbeitetes Buch, für diesen Preis, noch nicht existire. Wir können uns nicht versagen dieses öffentlich mitzutheilen, und be-

merken, das das Werk für 2 Rthlr. in allen Buchhandlungen zu haben ist.

Halle, im Januar 1826.

Hemmerde und Schwetschke.

#### Zufätze

zur Recension des Quedlinburger Abdrucks von Bentley's Anmerkungen zum Horaz.

Der erste Satz meiner Rec. des Quedlinburger Abdrucks von Bentley's Anmerkk. zum Horaz lautete in meiner Haudschrift etwa so: "Während uns die Leipz. "Messverzeichnisse schon seit längerer Zeit eine von "W. Dindorf besorgte verm. und verb. Ausg. des Bentl. "Horaz in Reimer'schem Verlag ankündigen, erscheint "niändiger Abdruck der Bentl. Anmerkk. zum Horaz, "der wenigstens durch das schmutzige Grau des Papiers "und den schlecht in die Augen follenden Druck stark "an Reimer'schen Verlag erinnert."

Die hier cursiv gedruckte Zusammenstellung Reimer'scher und Basse'scher Sudeldrucke, die ich nur aus der Erinnerung herstellen kann, da die Red. der A. L. Z. die Handschrist inne hat, ist im Abdruck jener Rec., A. L. Z. 1825. Nr. 281, weggefallen oder weggelassen. Sie wird also hiemit nächgetragen aus Gründen, deren stärksten auszusprechen man mich hossentlich nicht nöthigen wird.

Uebrigens bin ich so eben durch die Mittheilungen eines ausgezeichneten Gelehrten zu der völligen Ueherzeugung gelangt, dass der Quedlinb. Abdruck nach keiner der beiden Amsterd. Ausgaben, sondern nach dem mir nie zu Handen gekommnen Leipziger Nachdruck von 1764 gemacht ist, indem jener mit diesem alle von mir angegebnen und nicht angegebnen Druckfehler und Auslassungen in so merkwürdiger Vollständigkeit gemein hat, dass sich entweder in der Nachlässigkeit des Leipz. Correctors von 1764 und der des Quedlinb. von 1825 das Wunder der LXX Dolmetscher auf eine höchst wunderliche Weise erneut hat, oder die dreiste Versicherung in der Quedlinb. Vorrede: "id unice egi-"mus, ut hae notae ad optimum exemplar Amnstelodamense quam diligentissime exscriberentur," eine baare Unwahrheit enthält, die leider im Munde eines Herausg. nicht sonderlich überrascht, der es mit dem quam diligentissime so unverantwortlich leicht nimmt, wie in der Rec. gezeigt ist.

Endlich bedaure ich, diese Bemerkungen mit der aus bester Hand empfangnen Notiz schließen zu müssen, dass With. Dindorf die Besorgung der neuen, von Reinner angekündigten Ausgabe des Bentley (der übrigens ein sehr forgfältiger Corrector vorsteht) nicht übernommen und dass er am Erscheinen derselben in keiner Hinsicht den entserntesten Antheil hat.

Breslau, im December 1825: Fr. Paffow.

# Februar 1826.

#### MATREMATIK.

HALLE, b. Kümmel. Statik fester Körper. Ein Lehrbuch für den öffentlichen und eigenen Unterricht, von Dr. Joh. August Grunert, Lehrer der Math. u. Physik an dem Lyceum zu Torgau. 1826. 8. Mit 6 Kpfrt. (3 Rthlr. 8 Ggr.)

Linleitung. Allgemeine Erklärungen der Gegenstände, mit denen man es in der Statik zu thun hat. Die verschiedenen Abtheilungen von Dynamik und Statik. Praktische Mechanik und Maschinenlehre werden von diesem Lehrbuche, das ganz auf reinmathematische Lehren beschränkt ist, ausgeschlofen. Der Vf. bemerkt vorläusig (S. 7), dass man durch die Wirkungen der Kräfte in den Stand gesetzt werde, die wirkenden Kräfte selbst mit einander zu vergleichen. Dem scharffinnigen Vf. konnte dabey wohl nicht entgangen feyn, dass es hierbey auf die Erklärung des Ausdrucks Wirkung ankomme, die aber hier noch nicht mitgetbeilt werden konnte. Ift dieser Begriff richtig festgesetzt, so versteht es sich von selbst, dass einer doppelten Wirkung auch doppelte Kraft zugehöre, da wir Daseyn und Größe einer Kraft überall nur aus der Wirkung erkennen, einer Kraft überati nur aus der Wirkung erkennen, also diejenige Kraft eine doppelte nennen, welche die doppelte Wirkung giebt. — I. Kap. Von dem Gleichgewichte auf einen freyen Punkt wirkender Krafte. Der Vf. beginnt mit der höchstwichtigen Aufgabe: "Zwey auf einen freyen Punkt A wirkende Krafte P and P, deren Richtungen einen Winkel wir in der Richtung und Größen nach geschen. — on foll Richtung und Größen nach geschen. tung und Größe nach gegeben; man foll Richtung und Größe der Resultirenden R oder der Aequipollenten R' (die mit der R im Gleichgewicht ist) finden." Zuerst für die Voraussetzung, dass beide Kräfte P und P gleich groß seyen, die erste Auflösungsmethode. Dass die Richtung der Resultirenden in diesem Falle diejenige gerade Linie seyn musse, welche den Winkel y in zwey gleiche Theile theilt, wird bald begreiflich gemacht; aber in der Bestimmung der Größe der Resultirenden ist diese erste Methode eben so schwerfällig als weitläufig und er-mudend und in Bezug auf den Weg, auf welchem der Verstand zur Erfindung der Wahrheiten zu ge-langen pflegt, unnatürlich. Die Auslösung geht von S. 16 bis S. 28 mit Benutzung der gedrängten algebraischen Sprache und mehrerer schon anderwärts wiederum durch analytische Kunstgriffe entwickelter Reihen, deren Kenntniss hier schon vorausgefetzt wird. Und doch wird hierzeit nur noch die A. L. Z. 1826. Erster Band.

Auflösung für die beschränkte Voraussetzung gefunden, dass P = P' sey, da dann  $R = 2 P \cdot Cof \cdot x$  wird, wo x der Winkel ist, den die Richtung der Seitenkraft P mit der Diagonale des Rechtecks macht, der bier = 4 y ift. Der Vf. gelangt nachher mittelft der Differentialrechnung auf kürzerem Wege zu demselben Resultate, bemerkt aber selbst, dass die Differentialrechnung hier (bey den ersten Grundwahrheiten der Statik) nicht an ihrem rechten Orte stehe. So unläugbar aber die Richtigkeit der erstern Darstellung ist, so scheint sie Rec., der den Scharffinn und die darin liegende Gewandheit im Gebrauche des Kalkuls keinesweges verkennt, dennoch keinen wesentlichen Vorzug vor der letztern zu haben, weil fie durch eine Kette von Formeln und Reihen führt. bey denen man am Ende der Untersuchung von der Richtigkeit des Resultats R = 2P. Cos. x nur in softern überzeugt wird, als man gewiss ist, dass es mit jenen Formeln und Reihen als Resultaten der Analyfis feine Richtigkeit hat. Der Zusammenhang mit der Natur der Sache geht dabey ganz so verloren wie beym Gebrauche der Differentialrechnung. - Uebrigens wird die Allgemeinheit des Parallelogramms der Kräfte nachher aus jenem beschränkteren Falle leicht abgeleitet. Die Quellen, aus welchen der Vf. geschöpft hat, werden von ihm redlich angegeben. und es ist die Zusammenstellung sehr verschiedener Wege, welche zu demselben Fundamentalsatze führen, einer von den Vorzügen, welche dieses Werk auszeichnen, da es ausser der Darstellung der statischen Lehren zugleich die Tendenz hat, in wirklichen Anwendungen der Analysis zu zeigen, wie die größten Analytiker des vor. Jahrhunderts diese zu gebrauchen wußten, um gleichsam den todten Buch-itaben ins Leben zu rufen. Es folgt nun zur obigen Fundamentalaufgabe der ganzen Statik die zweyte Auflösungsmethode. Sie wird zuerst auf die Voraussetzung gegründet, dals der vorhin erwähnte

Winkel x ein rechter sey. Um vollftändig zu überzeugen, dass in diese Auslösung (S. 32) gleich anfänglich eine Unrichtigkeit eingeschlichen ist, fügt Rec. eine geometrische Darstellung bey. Hier sey ab = P, ob = P', abd = x, abcd ein Rektangel, also bd die Resultirende R. Der Vf. sagt nun: "Es ist klar, dass, wenn sich R und x ändern.

klar, dass, wenn sich R und x ändern, sich auch P und P ändern müssen, so dass also diese beiden Kräfte offenbar Functionen von R und x sind, welches wir so ausdrücken:

P = f(R, x), P' = f'(R, x).

was

was offenbar unrichtig ist. Man nehme z. B. jetzt den kleinern Winkel aby statt des vorigen  $abc = 90^\circ$ , dabey aber ba = P (= ba), by = P' (= bc), und verzeichne das Parallelogramm abyb, so verwandelt sich die vorige R = bd in die jetzige R = bb, wo sich R und x abgeändert haben, ohne dass P und P' eine Aenderung gelitten haben. Auch heisst es (S. 85);  $\frac{P}{R}$  oder  $\frac{P'}{R}$  ist eine constante Größe und hängt

demnach bloss von x ab, dass also  $\frac{P}{R} = \varphi x$  (eine

Function von x),  $\frac{P'}{R} = \psi x$  (gleichfalls irgend eine

Function von x) ift." Wie kann aber  $\frac{P}{R}$  eine Fun-

ction einer veränderlichen Größe und dennoch eine confrante feyn? So kommt der Vf. (S. 36) auf den Satz, dafs  $R = \sqrt{(P^2 + (P^2)^2)}$  feyn müsse. Im Verfolg dieser Rechnungen kommt er endlich (S. 42) auf die schwerfälligste Weise darauf, dass die Diagonale die Richtung der Resultirenden seyn müsse. Alles bezieht sich aber noch auf die Voraussetzung, dass die beiden Seitenkräfte einen rechten Winkel ein-Ichliessen. Für den Fall, wo dieser Winkel kein rechter ist, überlässt der Vf. die Ableitung des Satzes aus dem Vorhergehenden dem Leser. Er bemerkt noch, dass er hierbey den Traité de Mécanique céleste par Laplace zum Grunde gelegt, aber durch Anwendung der niedern Analysis eine Integration, welche man bey Laplace finde, vermieden habe. Dergleichen Darstellungen find übrigens nicht dazu eeignet zum Studium der Mechanik zu reizen. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass man von einem Punkte, der von einem andern nur zehen Fusse weit entfernt ist, zu diesem Letztern durch eine Spirallinie von 10000 Umwindungen sicher gelangen könne; wenn es aber nur darum zu thun ist, zu diesem Punkte zu gelangen, so ist es vernünftig, den geraden Weg zu gehen und den krummen dem Lieb-haber der Spirallinien oder der Umwege zu gönnen. Der Vf. handelte dem Zwecke seiner Schrift gemäß, euch solche Wege kennen zu lernen, und lässt dann die dritte Auflölungsmethode folgen, welche zuerst von Duchayla in der Correspond. sur l'école polytech-zique gebraucht worden ist. Sie beruht auf bloss elementarischen Sätzen, unterbricht nicht den Zu-sammenhang mit dem Gegenstande selbst und leitet nicht auf Nebenwege, die endlich zum Ziele führen, ohne zu willen wie? Auch nennt er mehrere Schriften, wo man noch andere Beweisarten für die Allgemeinheit des Satzes vom Parallelogramm der Kräfte findet. Nach Begründung dieses wichtigen Satzes werden bis S. 77 mannichfaltige hierher gehörige Bestimmungen von Zusammensetzung und Zerlegung der Kräfte auf eine leichte Weise abgeleitet. - II. Kap. Von dem Gleichgewichte nach parallelen Richtungen an einem freyen Systeme wirkender Kräfte. Zuerst von dem Gleichgewichte paralleler Kräfte, deren

Richtungen alle in einer Ebene liegen; dann von dem Gleichgewichte, wann die Richtungen nicht alle in einer Ebene liegen. Dabey auch von Umdrehungsaxen und dabey eintretenden Bedingungen des Gleich-gewichts, daher auch von statischen Momenten und Betrachtungen, die auf den Begriff vom Schwer-punkte führen. — III. Kap. Von dem Gleichgewichte nach willkürlichen Richtungen in einer freyen Ebene wirkender Kräfte, bis S. 123. — IV. Kap. Von dem Gleichgewichte nach willkürlichen Richtungen im Raume auf ein freyes System wirkender Kräfte, bis S. 142. Es wird alles analytisch behandelt, indem die Stelle für die Lage eines Punktes in einem Körper jedesmal durch drey Coordinaten bestimmt wird. In der allgemeinen Darstellung erhalten die Ausdrücke ein ziemlich tieflinniges Ansehen, wodurch man sich aber nicht darf irre machen lassen, da se durchaus nur auf elementarischen Sätzen beruhen, und daher zum Studiren nichts weiter als Geduld zur Ausdauer erfordern. Zum Glück wird der Praktiker, dem es um gründliche Kenntniss für die Aus-übung zu thun ist (denn von Empirikern kann nicht die Rede seyn), nicht leicht in Bezug auf den Gebrauch solcher weit gedehmen Formeln in Verlegenheit kommen, da aller Kalkul in der Anwendung auf einzelne Fälle ungleich einfacher und leichter wird, wenn man nur die Methode, auf folche Darftellungen zu gelangen, aus einer folchen Schrift kennen gelernt hat. - V. Kap. Von dem Gleichgewichte der Krüfte, welche auf ein nicht völäg freyes Syftem wirken, bis S. 185. Zuerst Betrachtungen aus der höhern Analysis, welche dazu dienen follen, die Natur einer krummen Fläche näher kennen zu lernen, deren Punkte durch Gleichungen zwischen 8 Coordinaten der Lage nach bestimmt werden. Dann folgen statische Untersuchungen in Bezug auf Punkte einer solchen Fläche, die von Kräften angegriffen werden. Der Vf. hielt jene vorläufige Betrachtungen aus der analytischen Geometrie für nöthig, um nicht auf andere den Anfängern wenig zugungliche Werke ver-weisen zu müssen (S. 143). Hiernach wären wir wohl berechtigt, eine Statik für Anfänger zu erwarten und einen dieler Erwartung angemellenen Vortrag zu fordern. Man wird sich aber hier in sol-cher Erwartung und Forderung sehr getäuscht sehen. Freylich ist Unser Aller Wiffen nur Stückwerk, und in dieser Hinsicht werden der Vf. und Rec. wohl so bescheiden seyn, sich auch noch unter die Anfänger zu zählen. So schwer es aber auch seyn möchte, die Grenze für das Wissen des Anfängers, den der gemeine Sprachgebrauch so bezeichnet, scharf abzuschneiden, so ist doch Rec. überzeugt, dass in diesem Sinne der Vortrag dieses Kapitels dem Zwecke, Anfänger zu leiten, nicht entspricht. Mühsam und nicht geringe Vorkenntnisse ansprechend kommt der Vf. in diesem Kap. endlich, so auf die den Urvätern bekannt gewesenen Gesetze der schiefen Ebene und des Hebels, als ob man deren Entdeckung dem jetzigen Standpunkte der Analysis und der Gewandheit in ihrem Gebrauche verdanke, da man doch im Ge-. gen-

gentheile den immer siehr sich einschleichenden Gebrauche der Analysis (die allerdings in vielen Fällen kürzer und leichter zum Ziele führt als die Synthesis) es. zuschreiben muls, hier erst auf so großen Umwegen und unter Voranssetzung so vieler Vorkenntnisse zu folchen Elementarkenntnillen zu gelangen. "Hier, fagt der Vf. S. 164, ist, wie es mir scheint, der schicklichste Ort, etwas über die verschiedenen Systeme der Statik zu sagen. - Bey einem analytischen und über die Elemente hinausgehenden Vortrage der Statik scheint dieser Weg (die Lehre vom Parallelogramm der Kräfte vorangehen zu lassen, und die des Hebels darauf zu gründen) viele Vorzüge zu haben, weshalb er auch in diesem Werke in Uebereinstimmung mit den neuesten französischen Lehrbüchern, vorzüglich dem oft angeführten Traite de Mécanique par Poisson, betreten worden ist. Bey dem Vortrage der ersten Elemente für Anfänger, welche nur die Anfangsgründe der Geometrie, und etwa der ebenen Trigonometrie mitbringen, mag jedoch der umgekehrte Weg, wo man vom Geletze des Hebels ausgeht, auch seine Vorzüge haben." In der That wird es überhaupt micht leicht verschiedene zu einerley Ziel führende Methoden geben, wovon nicht jede ihre eigenthumlichen Vorzüge hätte. Hier kommt es aber nicht auf Vorzüge an (die übrigens der Vf. nicht angegeben hat), sondern auf den Vorzug, und dieser gebührt unstreitig der Methode, welche auf die kurzeste und einleuchtendste Weise den einen Satz fest begründet und den andern als nothwendige Folge daraus ableitet, was dann nach Rec. diejenige Methode ist, welche den Satz vom Parallelogramm der Kräfte vorangehen und den vom Hebel folgen läfst. Da uns aber zur Betretung dieses Wegs wieder zweyerley Methoden zu Gebot itehen, so bleibt noch die Frage übrig, welche von diesen den Vorzug habe: die analytische oder die synthetische? Die erste führt auf große Umwege und bey diesen Umwegen auf Hindernisse, die das Ziel verdecken, die aber durch kunstreiche und scharfinnig susgedachte Mittel nach und nach so beseitigt werden, dass die Annäherung zum Ziele dabey unbemerkt bleibt, bis man es beynahe erreicht hat. Die letzte führt auf geradem Wege zum Ziele hin; sie verrückt uns solches nie aus dem Auge, lässt uns die beständige Annäherung jeden Augenblick bemerken, zeigt uns keine Hindernisse im Wege, deren Wegräumung erworbene Kenntnis kunstreicher Mittel forderte, und führt uns, wo sie anwendbar ist, schnell zum Ziele. Hiernach ist es keinem Zweifel unterworfen, dass man in einer Schrift, welche nur den Zweck hat, die Lehren der Statik vorzutragen, der letztern Methode den Vorzug einräumen müsse. Da der Vf. hier (S. 164) den schicklichsten Ort zu haben glaubte, etwas über die verschiedenen Systeme der Statik zu lagen, was allerdings in einem so umfassenden Lehrbuche nicht unerwartet seyn kann; so war es Rec. befremdend, hier ein System der Statik gar nicht berührt zu finden, welches von jenen, die der Vf. erwähnt, sehr verschieden ist. Man tindet es in der

Einleitung in das Studium der Geom. Alg. Trigon. Differential - und Integralrechnung, höh. Geom. und der Dynamik von Laugsdorf, Mannheim und Leipz. 1814. Da dieses Büchlein auf nicht vollen 18 Bogen so viele Lehren der Mathematik vorträgt, so scheint es überhaupt der Aufmerksamkeit eigentlicher Forscher entgangen zu seyn. Die Theorie des Parallelogramms der Kräfte wird darin auf eigene dynamische Betrachtungen gegründet, und dann die Theorie des Hebels daraus abgeleitet. Zum Verständnisse sind die ersten Elementarkenntnisse hinlänglich. wird fich hiernach überzeugen, dass die synthetische Methode keineswegs (wie er an mehreren Stellen z. B. auch S. 172 angiebt) in die Nothwendigkeit setzt, die Theorie des Hebels zur Begründung der Theorie des Parallelogramms vorangehen zu lassen. Bey der Küssiner'schen Theorie verweilt der Vf. lange; sie scheint ihm in ihren Voraussetzungen nicht evident genug; er sucht sie daher zu ergänzen. "Wenn ein Punkt von einer Kraft = P + Q lothrecht niedergedruckt und nun an demselben Punkte eine Kraft = P + Q lothrecht aufwärts angebracht wird, so bleibt der Punkt in Ruhe, oder die Kräfte erhalten einander im Gleichgewicht." Diesen Satz gebraucht Kästner als Axiom, wofür ihn aber der Vf. (S. 166) nicht will gelten lassen, wenigstens sagt er: "dieser Satz mag freylich nicht alle zu einem Grundsatze nothige Evidenz besitzen," was in der Mathematik eben so viel heisst, als: er besitzt nicht die zu einem Grundsatze nöthige Evidenz; denn ein Axiom dark keinen Zweifel über die Evidenz der darin liegenden Behauptung zulassen. Rec. findet es hier sehr am rechten Orte, die Bemerkung zu machen, dass zu oft Schriftsteller über die Zulassung eines Satzes als Axiom fich so ausdrücken, als ob es dabey auf individuelle Ansichten, oder auf individuelle Ueberzeugung ankomme, was doch der Fall nicht ist und nicht leyn kann. Der gedachte Satz ist im strengsten mathematischen Sinne ein Axiom, weil die darin liegende Behauptung aus den Begriffen von Druck und Gleichgewicht unmittelbar und unwidersprechlich, ohne einen nöthigen Zwischensatz, folgt. Dass der Ruhepunkt wirklich z. B. einen Druck von 5 + 7 oder 12 Pfunden leide, erkennen wir eben daraus, dass wir, wenn die feste Unterlage weggenommen wird, 12 Pfd als Zugkraft nach oben anbringen mülsen, um den Punkt ruhig zu erhalten. Der Vf. theilt auch noch einen Beweis des Parallelogr. der Kräfte yon Monge mit, und geht zu noch andern Unterluchungen über Bedingungen des Gleichgewichts bey mannichfaltigen verschiedenartigen Systemen von Kräften mit, die dieses Kapitel sehr reichhaltig machen. — VI Kap. Von dem Princip der virtuellen Geschwindigkeit, bis S. 203. Dieses höchst fruchtbare Princip, das wie das Cartelische, mit dem es genau zusammenhängt, in sehr vielen Fällen Unter-suchungen über das Gleichgewicht erleichtert und abkürzt, ist eigentlich erst von neuern französischen Schriftstellern in Lehrbücher eingeführt worden. Bekanntlich hat Lagrange seine ganze Mécanique

unalytique auf dieses Princip gebaut, ohne jedoch die Richtigkeit desselben vorher bewiesen zu haben, was den Vf. veranlast, dieses Werk (S. 188) ein analytisches Kunstwerk zu nennen, aus dem man die Statik und Mechanik nicht erlernen könne. Er trägt den Beweis mit eigenen Erläuterungen nach Poisson

vor. — VII. Kap. Von den Momenten der Kräfte im Raume, bis S. 229. Ift großentheils, weil es mit der Lehre von den Projectionen zusammenhängt, geometrisch, und fährt häufig wieder auf Sätze der beiden vorhergebenden Kapitel zurück.

(Der Beschlust folgt.)

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# L Entdeckungen.

In der Nacht vom 7ten November v. J. entdeckte Hr. Prof. Pons zu Florenz im Sternbilde des Eridanus einen neuen Kometen, den fünften im vorigen Jahre. Nachdem die trübe Witterung geraume Zeit dessen regelmäsige Beobachtung verhindert hatte, wurde endlich am 16. Nov. Abends auf dem Offervatorio delle Scuole Pie, dessen Stellung folgendermaßen bestimmt: Gerade Austteigung 52° 2′ 16″, südliche Abweichung 17° 22′ 35″, um 10, 29′, 25″ mittlerer Zeit! Am Abend des 17. Nov. gab eine neue Beobachtung: gerade Aussteigung 51° 52′, 9″, südliche Abweichung 17° 39′ 15″, um 11, 48′, 56 mittlerer Zeit. Der Komet ist bisjetzt für das bloße Auge unsichtbar, er hat keinen Schweif, aber einen glänzenden, mit slockigem Haar umgebenen Kern. (Vergl. Allg. Zeit.)

Auch Hr. Prof. Olbers in Bremen hat den am 7ten Nov. von Hn. Pons entdeckten Kometen gefunden, und gieht davon folgende nähere Anzeige: "Am 27sten Jan. d. J. Abends, da endlich nach lange anhaltendem trüben Wetter ein heiterer Himmel eintrat, fand ich den kleinen Kometen, den Hr. Pons, bereits am 7ten Nov. v. J. im Eridanus entdeckt hat. Er stand zwischen dem 15ten und 19ten Sterne in diesem Gestirne um 8 Uhr 35' Abends Bremer mittl. Zeit in 50° 1' der geraden Aufsteigung und 22° 43' der füdlichen Abweichung. Er rückt jetzt in 24 Stunden um etwa 11' gegen Often und 5' gegen Norden fort und wird in unsern Gegenden bis zum Anfange des März-Monats sichtbar bleiben. Der Komet ist klein, von schwachem Licht, ein schlechtbegrenzter, in der Mitte etwas hellerer, nur durch gute Fernröhre fichtbarer Nebelfleck. Es ist um so mehr zu wünschen, dass dieser Komet von den Astronomen sorgfältig beobachtet werde, da Hr. Clausen, ein sehr geschickter Gehülfe des berühmten Hn. Prof. Schumacher in Altona, bereits aus den bis zum 17ten Dec. in Florenz angestellten Beobachtungen gefunden hat, dass die Bahn dieses Kometen eine von der Parabel merklich verschiedene Ellipse ist."

# II. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der außerordentliche Professor der Theologie, Hr. A. G. Hoffmann zu Jena, welcher schon früher eine Gehaltszulage erhalten hatte und dagegen die in die orientalische Literatur einschlagenden Vorlesungen nach

Kofegarten's Abgange schon bisher mit versahe, ist mit einer neuen ansehnlichen Gehaltszulage zum ordentlichen Honorar-Professor in der theologischen Facultät ernannt, zugleich aber verbindlich gemacht worden, auch fernerhin zugleich Vorlesungen über morgenländische Sprachen und Literatur zu halten. Derselbe hat demnächst einen sehr ehrenvollen Ruf abgelehnt.

Hn. Prof. Baumbach zu Jena ist ebenfalls eine Ge-

haltszulage ertheilt worden.

## III. Vermischte Nachrichten.

### Ueber die Arcader als Profeleni. (In Bezug auf Hermes XXIII, 90.)

Im Hermes a. a. O. ift die Rede von dem Beynamen der Arcader προςέληνοι, und unter Anderem heisst es daselbst: "Eine andere neuerdings versuchte Ableitung des Wortes προσέληνοι, nach der es so viel heisen soll, als Arcader, die vor den Hellenen im Pelopones gewesen, ist in Beziehung auf Ableitung unstatthaft; denn wenn wir uns auch  $\sigma$  als verdichtete Aspiration gefallen lassen wollen, so ist aus Elly die Bildung auf oc ganz ungriechisch. Es mülste diels moogέλληνες oder προςελληνικοί heißen." Der Unterzeichnete glaubt, dass die Erwähnung dieser Ableitung sich beziehe auf S. 102 und 174 seines Buches über die Mythologie des Japetischen Geschlechtes, Er ist zweifelhaft, wie er den Ausdruck, "fie ley ganz ungrie-chisch," nehmen soll. Des kann entweder heisen: von Eλλην finde fich keine Adjectivform έλληνός, — Wahr; allein mit demselben Rechte kann man erwiedern, dass auch die Herleitung von σελήνη, die der Verfasser jenes Aufsatzes anerkennt, nicht griechisch ist. Denn von σελήνη findet fich adjectivisch σεληνός nicht, sondern σεληναΐος, σεληνιακός u. f. w. Oder es kann heißen: die Bildung des Adjectivs allande in dem zusammengeletzten προσέληνος aus Έλλην ley gegen die Geletze der griechischen Sprache. Das wäre unwahr! Denn von vielen Beyspielen, die derselben Analogie folgen, können das schon wenige darthun, als γαμψώνες und γαμψώνυχος, γλαυχώψ und γλαυχωπός, γοργώψ und γοργωπός, δασύθριξ und δασύτριχος, δίζυξ und δίζυγος, ferner δεκάμηνος, διγόνωτος, διλήμματος, τρίκλωνος, τριχρώματος, άτρυγος u. f. w.

Gielsen, am 27. Dec. 1825.

Dr. R. Fölcker.

### Februar 1826.

#### MATHEMATIK.

HALLE, b. Kümmel: Statik fester Körper ---

(Beschluss der un vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

VIII. Kap. Erklärung des Schwerpunktes. Allge-meine Sätze über denselben — Sätze, welche sich durch die blosse Elementarmathematik ohne Hülfe der Differential - und Integralrechnung beweisen lassen, bis S. 293. Eine sunreiche Art, den Schwerpunkt eines Dreyecks durch Summirung unendlicher Reihen zu finden, theilt der Vf. hier S.243—245 aus den Ele-mens de Statique par Poinsot mit. Ueberhaupt ist dieses Kapitel schr reich an analytischen Ableitungen merkwürdiger Relationen, sowohl in geometri-scher als statischer Rücksicht, worunter sich auch einige von Gauss, Pfaff, Eytelwein, L'Huilier und Monge auszeichnen. IX. Kap. Von der Bestimmung des Schwerpunktes krummliniger Figuren, bis S. 340. Hier dient überall die Differential - und Integralrechnung zur Begleitung und Wegweiserin. Nur wenige Aufgaben bedürfen dieser Hülfe nicht. Selbst hier hatte Archimedes, dessen große Verdienste der Vf. auch in vorhergegangenen Untersuchungen an mehreren Stellen ins Gedächtnis zurückruft, schon etwas geleistet, und gewiss worde derselbe darin noch mehr geleistet haben, wenn es ihm nicht darum zu thun gewesen ware, seine Geisteskräfte bey nützlicheren Entdeckungen zu versuchen. So urtheilt selbst Montucla in seiner Hist. des Mathem. in einer vom Vf. S. 316, aber ohne Zweifel in anderem Bezuge, angeführten Stelle. Der großen Menge schöner analytischer Deductionen schaltet der Vs. auch S. 820 u. s. f. f. die Hauptgleichungen ein, welche zur Cycloide, zur archimed. Spirale u. a. gehören, verweist aber dennoch am Ende den etwa noch nicht gesättigten Leser auf Lytclweins Lehrbuch der Statik. Als Anhang find noch einige Integrationen beygefügt, bis S. 344. X. Kap. Von der Bestimmung des Schwerpunktes durch Umdrehung um eine Axe erzeugter Körper, bis S. 358. XI. Kap. Von der Bestimmung des Schwerpunktes krummer Linien, bis S. 385. Für Befitzer des Handb. der Statik von Eytelwein, welche die vorliegende Schrift etwa nicht besitzen sollten, bemerkt Rec. hier einen in jenem Handb. Th. I. S. 124 vom Vf. aufgefundenen Rechnungsfehler, welcher fich dort durch die ganze Rechnung fortgepflanzt

hat, indem Eytelwein  $a + x = \frac{a}{b} \sqrt{(a^2 + y^2)}$  statt

A. L. Z. 1826. Erster Band.

 $a + x = \frac{a}{b} \sqrt{(b^2 + y^2)}$  findet. XII. Kap. Bestim-

mung des Schwerpunktes durch Umdrehung erzeug-ter Flächen, bis S. 425. Unter den mannigfaltigen hier vorkommenden Unterfuchungen findet man auch die schwierige Aufgabe vom Schwerpunkte eines sphärischen Dreyecks (S. 392 u. f. f.). Hier als Hülfsmittel zur Auflösung vier höchst merkwürdige Formeln zur sphär. Trigon. von Gauss und Delambre (S. 895 u. 896). Es fehlt aber auch nicht an andern merkwürdigen Relationen in diesem Kapitel. Beygefügt ist noch (S. 426 bis 428) Anhang über Gulgefügt ist noch (5. 420 bis 420) Annung wor ouddin's Regel. XIII. Kap. Formeln für den Schwerpunkt der Curven von doppelter Krümmung; für Flächen, die auf drey coordinirte Ebenen bezogen werden, und für durch folche Flächen begrenzte Körper, bis S. 445. Der in fortlaufender Zahl der Kapitel jetzt folgende Abschnitt hat zum Gegentender Gleichgewicht der Kräfte an hier sumen Sciender. stande: Gleichgewicht der Kräfte an bieg sumen Sei-len und elustischen Ruthen; Curven des Gleichgewichts; Vertheilung des Drucks; und Stabilität. XIV. Kap. Von dem Gleichgewichte an einer bieg samen und unausdehnbaren geraden Linie wirkender Kräfte, bis S. 470. XV. Kap. Von der Kettenlinie, bis S. 538. Zuerst einige interessante geschichtliche Notizen, dann von der gemeinen Kettenlinie, bey welcher nämlich die vollkommen beugfame Kette durchaus gleichwichtig ist, so dass gleich lange Stücke derselben, so kurz man sie auch nehmen mag, gleiches Gewicht haben. Man findet hier auch noch Ergänzungen zur Lehre vom Schwer-punkte, nämlich in Bezug auf seine Bestimmung bey der Kettenlinie. XVI. Kap Von den elastischen Li-nien, bis S. 553. XVII. Kap. Curven des Gleichgewichts, bis S. 563. Als Beyspiel hierher gehöriger Aufgaben mag die S. 560 genannte dienen: "Um einen Punkt sey eine Brücke beweglich, in deren Schwerpunkte ein Seil befestigt ist, welches über eine vertical über dem Drehpunkte der Brücke befindliche Rolle geschlagen ist; an dem andern Ende dieses Seils wirkt ein Gewicht: man foll die krumme Linie finden, auf welcher dieses Gewicht mit der Brücke überall im Gleichgewicht ift." Diese Aufgabe, mit der fich auch die Bernoullis und Leibnitz beschäftigten, wurde von de l'Hospital aufgelöst. Möglichen praktischen Nutzen, den sich der Vf. denkt, muss Rec. sehr bezweiseln. XVIII. Kap. Von der Vertheilung des Drucks auf die Unterstützungs-punkte, bis S. 610. XIX. Kap. Von der Stabilität, bis S. 618. Dann folgen in einem Anhange noch:

Einige Sätze vom Schwerpunkte, bis S. 631, wo man' Beductionen aller Art offen bekennen, dass diejeninoch mehrere wissenschaftlich merkwürdige Sätze findet. Nach Rec, Einsicht hat der Vf. alles geleistet, was man von einem Schriftsteller fordern kann, der die Theorie der Statik fester Körper nach ihrem jetzigen Standpunkte vorlegen wollte. Er hat die mannichfaltigen Untersuchungen seiner Vorgänger fystematisch zusammengeordnet, erleichtert, geprüft. und mit eigenen Bemerkungen bereichert; zugleich ist er dem Gange der Erfindungen gefolgt, auf deren Urheber er bey den einzelnen merkwürdigen Sätzen überall mit Benennung ihrer Schriften hindeutet. Für die gewöhnlichen Anfänger ist dieses Werk, das als die vollständigste und beste Anleitung zur blos theoretischen Statik wird gelten können, nach Rec. Ueberzeugung, nicht geeignet, wenn wir nicht, wie oben schon bemerkt wurde, überhaupt das Refultat des menschlichen Forschens als Anfangskenntnisse betrachten wollen. Der große Umfang des Werks führt zu Wahrheiten, deren Enthüllung nur den Talenten eines Archimeds, eines l'Hospital's, eines d'Alembert, Bernoulli, Euler, Leibnitz u. dgl. gelang. Wer es ftudiren will, muss nicht bloss Ichon in den Anwendungen der niederen Analyfis eine ziemliche Gewandtheit mitbringen, sondern auch schon in der Differential- und Integralrechnung gute Fortschritte gemacht haben; aber auch dann wird er wohl thun, wenn er die wichtigsten Wahrheiten der Statik vorher aus irgend einem andern Werke, z. B. aus Karsten's Lehrbegriffe, kennen gelernt hat. Dann kann ihm dieses gehaltreiche Werk zugleich als Uebungsbuch für die Anwendung der Analysis dienen. Uebrigens ist aber · der Werth einer Schrift überhaupt sehr relativ, indem er vom Bedürfnisse oder dem Zwecke dessen, der sie zur Leitung seines Studiums und zur Erweiterung seiner Kenntnisse benutzen will, mit abhängt. Wer blosse Speculationen liebt, Untersuchungen, die den Verstand beschäftigen und Geistesanstrengung erfordern, um nicht nur Kenntniss von Wahrheiten zu erlangen, sondern selbst ins Reich der Wahrheiten einzudringen und sie hier im Zusammenhange mit ihren nothwendigen Bestimmungen zu erblicken und hervorzurufen — wer folche Speculationen liebt, weil sie den Verstand ergetzen, nicht weil sie zu Resultaten führen, die mit Bedürfnissen des bürgerlichen Lebens im Zusammenhange stehen, der findet hier seine Rechnung. Aber die allermeisten derer, die zu wissenschaftlichen Bemühungen gelangen können, sehen sich genöthigt, ihr Streben nach wissenschaftlichen Kenntnissen dahin zu beschränken, dass sie sich mit-einem Systeme begnügen, das ihnen die zu Anwendungen im bürgerlichen Leben nutzbaren Lehren mittheilt, wobey ohnehin doch immer noch manche davon unzer-trennliche speculative Wahrheiten mit dreingegeben werden. Solchén Mathematikbeslissenen schwebt das Ars longa, vita brevis immer vor Augen, und das wohl mit Recht. Zur Steuer der Wahrheit müssen wir daher bey aller eigener Vorliebe für mathematische

gen, welche die Statik zwar wissenschaftlich, aber zum Zwecke nützlicher Anwendungen im Leben studiren wollen, in diesem Werke wenigstens viermal so viel finden, als sie jemals in ihrem Leben zu gedachtem Zwecke gebrauchen können. Sie haben aber auch, um in Bezug auf mathematische Kenntnisse brauchbare Männer zu werden, ungleich mehr als Bekanntschaft mit den Lehren der Statik nöthig. Uebrigens bleibt aber doch selbst für diejenigen, welche bey ihrem mathematischen Studium hauptfächlich das praktische Leben vor Augen haben, das vorliegende Werk sehr empfehlenswerth, weil es ihnen bey ihrem wissenschaftlichen Streben doch angenehm leyn muls, das große Feld von Wahrheiten, über das sich die Statik verbreitet, mit einem Blick zu überschauen, und weil sie die Wissbegierde vielleicht reizen wird, in etwanigen Stunden der Muse die Wege kennen zu lernen, auf welchen es jenen großen Männern gelang, dieses oder jenes höchst ichwierige Problem so glücklich zu lösen. Akademischen Lehrern gestattet dieses Werk eine Auswahl von Aufgaben, die sie in eigenen Vorlesungen in verschiedenen Semestern Zuhörern, welche die nöthigen Vorkenntnisse besitzen, vortragen können, wiewohl es mehr zum eigenen Studium geeignet ist, da die nöthigen Rechnungen überall beynahe vollständig entwickelt worden find.

GOTHA, b. Perthes: Unfre Erde mit ihrem Monde. Ein Beytrag zur allgemeinen Verbreitung der Einsicht in das Weltgebäude, von F. E. A. Gräf, Pf. zu Mellenbach. 1825. 94 S. 8. Mit 5 Kpfrt. (20 gGr.)

Der Vf. meynt in dem kurzen Vorworte, dass man zwar schon mehrfach dafür zu sorgen gesucht habe, die Verhältnisse der Himmelskörper und unserer Erde auch ohne Zuziehung der Mathematik begreiflich zu machen, und dass diess, so sehr zweckmässig es für den gemeinen Mann sey, doch dem gebildeten Manne keineswegs genüge, der auf dem flachen Boden der Unwissenschaftlichkeit nicht einhergehen wolle, und hiernach sollte man eine Dar-ftellung des auf dem Titel angegebnen Gegenstandes erwarten, die sich recht für wissenschaftliche Leser eigne und einen gewissen liöheren Grad von wissenschaftlicher Bildung voraussetze. Aber so wenig Hr. G. nach diesen Aeusserungen die Schriften eines Bode, Schulze, Gelpke u. a. m. zu kennen scheint. welche denselben Zweck haben und vortrefflich erreichen, so sehr irrt man sich in dem, was man von dieser Schrift des An. Gräf erwartet. Denn er findet für nöthig, in einem Anhange, der fast die Hälfte des Werkleins ausmacht, die allerbekanntesten mathematischen Begriffe, z. B. horizontal und perpendicular; was ein Winkel, und ein rechter, stumpfer, spitzer Winkel sey u. dgl., was die Kinder jetzt in den Bürgerschulen lernen, seinen wissenschaftlich gebildeten Lesern zu erklären, und da

ihm nan zur Erörterung der Sache selbst kaum 60 Seiten übrig bleiben, so kann man zum voraus Ichon urtheilen, wie sehr dürftig diese ausgefallen

feyn muls. Und so ist's.

Wir finden das Ganze in drey Abschnitten getheilt: 1) die Erde in ihrem Verhältnisse gegen die andern Himmelskörper; 2) die Erde in ihren besondern Verhältnissen und Veränderungen (hätte eigentlich heissen sollen: die Erde im Verhältnisse gegen die Sonne insbesondere); 3) der Mond in seinen Verhältnissen zur Erde. — Liest man gleich vorn im ersten Abschnitte das, was über die Himmelskörper gelagt wird, so wird man sowohl über die Breite als auch über die Dürftigkeit des Gelagten sich verwundern: denn obgleich der Vf. anfangs fagt, dass schon ieder Leser überzeugt (?) seyn werde, dass die Erde gegen die meisten andern Himmelskörper nur sehr klein sey, so verbreitet er sich darüber doch auf 13 Seiten und setzt voraus, was man erst in der Folge noch erfahren foll, nämlich die Entfernung der Erde von der Sonne und dem Monde. Alles diess aber gehört noch gar nicht hieher. Dagegen findet man über die verschiedenen Größen, das verschiedene Licht der Fixsterne, über Nebelsterne und Nebelflecke, Doppelsterne u. dgl. nichts; nichts über die besondern Merkwürdigkeiten der Planeten und ihre Erscheinungen, nichts über die Merkwürdigkeiten der Sonnenoberfläche, ihre Flecken und Fackeln, nichts über die besondern Bahnen der neuen Planeten; auch ist weder des Uranus berühmter Entdecker noch die Namen der übrigen Entdecker der 4 neuen Planeten genannt. Der Kometen ist nur gleichsam beyläusig (S. 5 in 5 Reihen) gedacht, wodurch selbst der gemeine Leser nichts gewinnen wird. Was daselbst über die Ellipsen der Planetenbahn und Sonnennähe und Sonnenferne gelagt wird, ist eben so undeutlich als unrichtig, so wie es auch zu viel gesagt ist (S. 6), dass wir in den Abständen der Planeten von der Sonne die streng sie Ordnung. entdecken. - Eben fo unbestimmt und nicht ganz richtig ist das über die Erdachse (S. 11) Gesagte; überdiels musste erst von der Rotation der Erde geredet werden, ehe von ihrer Achse die Rede seyn konnte. Es heisst z. B. die Erdachse sey eine Linie, welche bey der Umdrehung der Erde um sich selbst fich nicht verändert, statt: als unbeweglich-gedacht wird u. s. w., der Acquator sey eine über die Oberfläche der Erde mitten zwischen beiden Polen gezogene Linie, statt ein um die Erdkugel gezogener Kreis. Ueberhaupt ist auch dieser Abschnitt wenig geordnet, und gar Vieles durch einander geworfen. So ist vom Thierkreise die Rede, ehe von der scheinbaren Sonnenbahn und Himmelskugel und der Lage der erstern gegen den Aequator der letztern die Rede ist, auch haben wir eine richtige Angabe der Ausdehnung des sogenannten Thierkreises (10 Grad nördlich und eben so viel südlich der Ekliptik) nirgends gefunden; dagegen dringt es ein Lächeln ab, welche Mühe sich (S. 21) der Vf. giebt, seinen gebildeten Lesern das scheinbare Fortrücken

der Sonne, wobev er sich selbst nicht recht zu verstehen scheint, vermittelst Stubenthür, Glasschrank, Fenster u. dgl. m. zu erklären; es geht in der That in's Kindische. S. 23 ist wiederum undeutlich, was von der Neigung der Erdachse gesagt wird. Sie neigt sich nämlich gegen die Ebene der Erdbahn um 664 Grade. — Und wie kann der Vf. ebendaf. sagen: "wenn die Erdachse auf der Erdbahn senkrechtstände, so kennten wir weder Sommer noch Winter, sondern ein frühlingsähnliches ewiges Einerley überzöge die irdische Schöpfung mit gühnender Lange-weile;"? — was heilst das? und steht nicht die Achle des Jupiters auf der Ebene seiner Bahn fast senkrecht? Diesen Planeten hätte also der Schöpfer mit gähnender Langeweile überzogen? - Auch haben wir verwirrt und unvollständig gefunden, was S. 36 über Länge und Breite auf der Erdkugel gesagt

In dem Abschnitte von den Verhältnissen des Mondes zur Erde wird eher (1) von der Mondbahn, als vom Monde seibst, gehandelt, von dessen Oberfläche nach ihrer Beschaffenheit auch nicht ein Wort gefagt wird. Dagegen bemüht fich der Vf. weitläufig und doch unrichtig, zu zeigen, wie der Mond während seines Umlaufs um die Erde nur einmal fich um seine Achse drehe, und demnach nur stets dieselbe Seite der Erde zuwende. Diess folgt eins aus dem andern; aber nicht so, wie es der Vf. darftellt. — Ueberhaupt ist in diesem Abschnitte Vieles weitschweifig gegeben, was kürzer seyn konnte, ohne der Deutlichkeit zu schaden, manches überflusing, wie S.55 - 57; und doch das Ganze sehr mangelhaft. — Im Anhange geht der Vf. sehr oft ganz in die ersten Elemente ein.

Bey Ansicht der beygegebenen Kupfertafeln haben wir gefunden, dass der Vf. weder den Jupiter noch den Saturn durch ein gutes Fernrohr je gesehen haben muss, sonst wurde er so fehlerhafte Zeichnungen dieser Planeten nicht gegeben haben. Wir empfehlen ihm doch die neuen Zeichnungen von beiden in mehreren Jahrgängen des Bode'schen Astron. Jahrbuchs, und besonders in den Schröter'schen Astron. Beyträgen, Band 2, auf den Kupfertafeln anzusehn. Die beygefügte kleine Sternkarte ist ganz ohne Werth.

Bengin, b. Petri: Die Kugel, -dargestellt und berichtiget von Karl Paul Bouche. 1825. VIII und 42 S. 8. (8 gGr.)

Diese Abhandlung betrifft, wie der Vf. sich (Vorr. VIII) ausdrückt, eine neue Entdeckung, die der Himmel ihn so glücklich hat finden lassen, und die er mit dankbarem Herzen gern zum allgemeinen Besten bekannt gemacht hat. Es find folgende zwey Aufgaben, deren Lösung der Vf. (S. 26-33) unter der Aufschrift: Berichtigung der Kugel, mittheilt. 1) "Der Durchmesser der Kugel wird gegeben, es foll mittelft desselben ihr Inhalt bestimmt werden. -Man Man theile den gegebenen Diameter in neun gleiche Theile, hievon nehme man 8 und multiplicire sie mit sich selbst, so erhält man den Inhalt des größten Kreises der Kugel, diesen multiplicire man mit  $\frac{3}{2}$  des gegebenen Durchmessers, so erhält man den Inhalt der Kugel." Falsch: denn gesetzt, es wäre wahr, so wurde n=3, 16. . . — 2) "Der größte Kreis der Kugel wird gegeben, es soll mittelst desselben die Fläche der Kugel gefunden werden. Man multiplicire die Hälste der gegebenen Kreislinie mit sich selbst, so erhält man den Inhalt der Kugelsäche." Falsch: denn gesetzt, es wäre wahr, so wurde n=4.

Das Gefagte reicht hin, um das Schriftchen vollständig zu charakterisiren. Man wird nicht erwarten, dass wir alle Irrthümer und Fehlschlüsse, die der Vf. macht, ausdecken. Nur bemerken wir noch, dass wir keineswegs, wie der Vf. (S. 42), er-

staunt sind über die sich vorfindenden ungeheuren Abweichungen, wenn man seinen Fund zur Profung der Größe unserer Erdkugel anwendet. Alles geht ganz natürlich zu. Die Herren Mathematiker rechnen richtig, unser Vf. fehlerhaft; und da würde es ein Wunder seyn, wenn keine Abweichungen statt fänden. Noch geben wir schließlich dem Vf. die Erlaubnis, um die er bittet (S. 43), einige leise Zweifel gegen die Unfehlbarkeit der höhern Mathematik, die, wie er gezeigt zu haben meynt, noch auf so schwachen Füssen steht, hegen zu dürfen; nur möchten wir ihm rathen, da noch nicht viel Zeit verloren ist, denn es sind noch keine zwey Jahre verflossen, seitdem er sich mit Mathematik beschäftigt (Vorr. I), sich lieber auf transcendente Philosophie zu legen; da giebt es eher etwas zu machen, als in der Mathematik, die alles haarklein demonstrirt wissen will. J. J. S.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Universitäten.

Am 12. Nov. v. J. beging die Universität in Kopenhagen das Resormationssest und ihre Restauration durch König Christian III. Der Pros. der oriental. Sprache, Hr. Dr. Rasmussen, gab zu dieser Feyerlichkeit eine Abhandlung über den Handel der Araber und Perser mit Russland und Skandinavien im Mittelalter heraus.

Auf der Universität zu Moskwa sind vor Kurzem folgende Professoren angestellt worden: Hr. Ulrichs für Geschichte, Hr. Dr. Kister für deutsche Literatur; zu Abo hat die Professur der Phil. Hr. M. Fr. Bergbom erhalten.

Auf der Universität in Corfu sind jetzt als Profesoren angestellt: für die philolog. Studien Hr. Philetas (stud. in Oxford) und Hr. Akopias (stud. in Göttingen und Berlin); Hr. Carandino für Mathematik; Hr. Papas Theoklytos Pharmakides für Theologie; Hr. Steliano Spathie (ein Schüler Blumenbachs) für Naturgeschichte.

# II. Todesfälle.

Am 13. Aug. v. J. stafb Heinr. Schinz, vormaliger Professor der hebr. Sprache in Zürich, zuletzt Decan des Eglisauer Kapitels und Pfarrer zu Glattfelden, 64 Jahr alt.

Am 11. Nov. starb zu Erlangen der ordentl. Profder Rechte und Königl. Baiersche Hofr. Dr. Ad. Felix Heinr. Posse, besonders durch staats- und léhnrechtl. Schriften bekannt, 65 Jahr alt.

Am 7. Dec. starb zu Wittenberg der ehemalige Landgerichtsdirector Dr. Gottlob Friedr. Christoph Jung-

wirth im 58sten Lebensjahre. Er ward am 5. Nov. 1768 zu Liebschwitz bey Gera geboren, hatte seit 1783 aus dem Gymnafium zu Gera, und seit 1786 in Wittenberg Theologie studirt. Zu Ende des Jahrs 1789 ging er als Hauslehfer nach Liefland, begleitete sodann 1792 den liefländ. Edelmann Gustav v. Palinstrauch auf die Wittenberger Universität, und legte sich seitdem auf das Studium der Rechte. Vom J. 1794 an ertheilte er Privatunterricht in allen Zweigen der Rechtskunde, nahm 1797 die juristische Doctorwürde an, ward 1798 Senator, späterhin Syndicus, und bey Errichtung des Landgerichts zu Wittenberg dessen Director, welche Stelle er aber im J. 1824 freywillig niederlegte. Seine Schrift: De lite super revocandis lecis bello Georgiano acquifitis contra Norimbergenses a principe Electore Palatino - Bavarico nuper reassumta (Viteb. 1794), ward von dem Kurfürsten von Baiern mit einer goldnen Medaille belohnt:

Am 10. Dec. starb zu Thallwitz bey Wurzen der dasige Gerichtsverwalter Dr. Franz Wilhelm Friederici im 87sten Jahre. Er ist Verfasser zweyer jurist. Schriften, die in Mcusel's gel. Deutschland Bd. 9 und 11 verzeichnet sind.

# III. Vermischte Nachrichten.

Lacépède hat in 16 Bänden ein vollendetes Werk hinterlassen, welches eine physische und bürgerliche Geschichte von Europa bis an das Ende des vorigen Jahrhunderts enthält. Hr. Cellot hat die Handschrift, die er herauszugeben gedenkt, für funfzigtausend Fr. gekaust.

# Februar 1826.

#### HIEROGLYPHIK.

1) Paris, b. Treuttel u. Würtz: Précis du système hiéroglyphique des anciens Egyptiens; ou recherches sur les élémens premiers de cette écriture sacrée, lur leurs diverses combinations, et sur les rapports de ce système avec les autres méthodes graphiques égyptiennes. Par M. Champollion le jeune. 1824. XVI u. 408 S. gr. 8. m. 1 Kupferbande.

2) Ebendaf., b. Firmin Didot: Lettres à Mr. le Duc. de Blacas d'Aulps, relatives au musée royal égyptien de Turin; par Mr. Champollion le jeune. Première lettre. Monuments historiques. 1824.

109 S. gr. 8.

8) NÜRNBERG, b. Campe: Hieroglyphik, ihr Wesen und ihre Quellen. Nebst hieroglyphischer Inschrift dreyer Skarabäen, von Dr. J. W. Pfaff, ordentl. öffentl. Lehrer an der Hochschule zu Erlangen u. s. w. 1824. VIII u. 207 S. 8. mit 1 Kpfrtaf.

4) Ebendaf., b. Ebend.: Die Weisheit der Acgypter und die Gelehrsamkeit der Franzosen. Kritik der hieroglyphisch – alphabetischen Untersuchungen des Hn. Champollion, von Dr. J. W. Pfaff u. s. w. Erste Beylage zu seiner Abhandlung über die Hieroglyphik. 1825. 76 S. 8.

lie von Hn. Ch. in Nr. 1 bekannt gemachte Entdeckung ist diese, dass die Hieroglyphen der Aegypter nicht Begriffsschrift, sondern Buchstabenschrift feyen, und dass daher z. B. ein Widder den Buch-staben B bezeichne, eine Hand den Buchstaben D, eine gehenkelte Schaale den Buchstaben K, ein Lowe den Buchstaben L, ein Mund den Buchstaben R, eine Eule den Buchstaben M, ein Topf den Buchstaben N, ein Haken den Buchstaben S, eine Schlange den Buchstaben F.; dass ferner mit diesen Buchstaben die Laute und Worte der agyptischen Sprache geschrie-ben worden, welche im Wesentlichen einerley mit der spätern koptischen war; dass endlich unter die alphabetische Schrift hin und wieder einige Begriffszeichen gemischt worden, vorzüglich zur Bezeichnung heiliger Gegenstände. Hr. Ch. nennt die alphabetischen Hieroglyphen hieroglyphes phonetiques, caractères phonetiques, well sie, wie alle Buchstaben, Laute bezeichnen, und nicht unmittelbar Begriffe, welche letztern dagegen die Bilderschrift unmittelbar ausdrückt; er äußert fich selbst über dieses Resultat 2. B. S. 249 alfo: "Jai donc da conclure, et j'ai con-A. L. Z. 1826. Erster Band.

clu avec toute raison, de ces faits si nombreux, et si évidens, d'abord, que l'usage de l'écriture phonétique égyptienne, dont j'ai publié le premier l'alphabet dans ma lettre à M. Dacier, remontoit à l'antiquité la plus reculée; et en second lieu, que le système d'écriture hiéroglyphique, regarde jusqu'ici comme purement forme de signes qui représentent des idées et non des sons ou des prononciations, étoit, au con-traire, formé de signes dont une très grande partie exprime les sons des mots de la langue parlée des Egyptiens, c'est-à-dire de caractères phonétiques."
Und S. 316: "Les caractères phonétiques égyptiens tenoient à un système véritablement alphabétique, comme celui des Arabes actuels et ceux des anciens peuples de l'Asie occidentale, les Hébreux, les Syriens, et les Phéniciens. On ne peut, sous aucun rapport, les considérer comme des signes syllabiques proprement dits. Les faits sur lesquels ces conclusions reposent ont été exposés et développés dans le troisième chapitre de cet ouvrage. On se contentera de rappeler ici que nous avons retrouvé les noms des Dieux, ceux des souverains et des simples particuliers, des noms communs, des verbes, des adjectifs, des pronoms et des prépositions, exprimés en hiéroglyphes alphabétiques répondant aux voix et aux articulations de ces mots, à l'exception toutefois de certaines voyelles médiales, qui ne sont point représentées dans beaucoup d'entre eux: mais il en est également ainsi dans les écritures phénicienne, hébraïque et arabe."

Der Vf. hatte in seiner Lettre à Mr. Dacier gezeigt, dass die alphabetischen Hieroglyphen gebraucht worden seyen, um die in Ringe eingeschlossenen Namen griechischer und römischer Fürsten in Aegypten zu schreiben. Von diesem Anfangspunkte ausgehend, sucht er nun in dem vorliegenden Werke zu zeigen, dass der Gebrauch der alphabetischen Hieroglyphen noch viel ausgedehnter gewesen sey, indem damit gleichfalls geschrieben worden die nicht in Ringe eingeschlossenen Namen griechischer und römischer Privatpersonen, ferner auch die ägyptischen Namen der ägyptischen Götter, die ägyptischen Namen ägyptischer Privatpersonen, die ägyptischen Namen und Beynamen der alten ägyptischen Könige, die grammatischen Formen, und alle Redetheile der alten ägyptischen oder koptischen Sprache; kurz dass die hieroglyphische Schreibart ihrem eigentlichen Wesen und Hauptinhalte nach für alles und jegliche damit geschriebene alphabetisch gewesen sey. Hr. Ch. hat diele Sätze durch eine große Anzahl einzelner Erklärungen hieroglyphischer Gruppen von allen jenen verschiedenen Arten zu erweisen gesucht. Wir -wol-Mm

wollen einige solcher Erklärungen hier darstellen, so weit sieh dieses ohne Hulfe der Kupfertafeln thun

Um ein Beyspiel davon zu geben, dass auch nicht in Ringe eingeschlossene Namen römischer undgriechischer Privatpersonen mit alphabetischen Hieroglyphen geschrieben wurden, bezieht der Vf. sich zuerst S. 42 auf den barberinischen Obelisk. Das dieser Obelisk wirklich aus der Zeit des Kaiser Hadrian sey, wird sehr wahrscheinlich dadurch, dass, die darauf geschriebenen, in Ringe eingeschlossenen hieroglyphilchen Gruppen, nach Hn. Ch's hieroglyphischem Alphabete gelesen, die Namen: Adrianos Kaisar und Sabeina Sebaste geben. Auf demselben Obeliske befindet fich nun häufig eine andere hieroglyphische Gruppe, welche aus acht Zeichen besteht, vor welcher sich die gewöhnlichste Bezeichnung des Ofiris, Thron und Auge, zeigt, und hinter welcher die Gruppe Feder und Ruder folgt, die auf allen Todtensaulen, steles funéraires, unmittelbar hinter dem Namen des Verstorbenen steht. Vor dem Namen des Verstorbenen findet man gleichfalls gewöhnlich die Bezeichnung des Osiris, Thron und Auge, Daher vermuthete denn Hr. Ch., dass auch jene Gruppe von acht Zeichen auf dem barberinischen Obeliske den Eigennamen eines Verstorbenen enthalten werde, und las die acht Zeichen nach seinen Annahmen alphabetisch. Hier sindet sich nun erstens der Arm oder A; zweytens die gebrochene Linie oder N; drittens die Hand oder T; viertens das Auge mit den Brauen oder E; fünftens die zwey Blätter oder I; fechstens die gebrochene Linie oder N; siebentes ein Gefäls zwischen zwey Triangeln, dellen alphabetischer Werth noch unbekannt war; achtens der Haken oder S. Daraus ergiebt sich also als alphabetischer Werth der Gruppe Antein-s, und es wird höchst wahrscheinlich, dass die Gruppe den Namen des Antinous enthält, des Günstlinges Adrians, welcher in Aegypten umkam, und unter die dortigen Götter gesetzt worden seyn soll. Das siebente Zeichen, das Gefäss zwischen zwey Triangeln, bezeichnet dann ohne Zweifel den Doppelyokal 00 oder 0U. Dass dieses siebente Zeichen wirklich einen Vokal ausdrücke, wird dadurch bestätiget, dass in der bildlichen Darstellung auf dem Obeliske vor der opfernden Person selbst dieser Name . Antinous abermals steht, jedoch mit Weglassung aller mittleren Vokale, in folgender Gestalt: Antns. Es ist bekannt genug, dass auch in allen semitischen Schriftarten die mittleren Vokale bald bezeichnet, bald nicht bezeichnet werden, indem z. B. auf den makkabäischen Münzen bald jruschlm ירושלם, bald . jruschlim primer, bald chrt nan, bald chrut nan steht. Vergl. Gesenias Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift S. 188.

Auf dem borginnischen Obeliske befinden sich mehrere Gruppen, welche männliche Namen enthalten. Denn hinter ihnen steht die Figur eines knieenlicher Privatpersonen, welche durch den einschlie-

anzudeuten, dass hier ein Nomen proprium zu suchen sey. Eben so steht hinter den Namen weiblicher Privatpersonen die Figur einer Frau zu gleichen Zwekke, und hinter den Namen der Götter das allgemeine Zeichen für Gott. Die zweyte Namengruppe des borgianischen Obeliskes nun enthält erstens den Haken oder S; zweytens den Triangel oder K; drittens den Haken oder S; viertens den Kreisabschnitt oder T; fünftens die zwey gegen einander gekehrten Stäbe oder S. Die dritte Namengruppe des borgianischen Obeliskes enthält erstens den Habicht oder A.; zweytens das gestreifte Viereck oder F, bisweilen auch P; drittens den Löwen oder R, bisweilen auch L; viertens den Triangel oder K; fünftens den Habicht oder A; sechstens die gebrochene Linie oder N; siebentes die zwey gegen einander gekehrten Stäbe oder S. Also geben nach diesen Annahmen beide Gruppen die Worte skits afrkans, welche mit grosser Wahrscheinlichkeit für die beiden römischen Namen Sextus Africanus gehalten werden dürfen.

Dass mit den alphabetischen Hieroglyphen auch die Nomina appellativa und die grammatischen Formen der ägyptischen oder koptischen Sprache geschrieben worden, zeigt der Vf. z. B. aus folgenden Bemerkungen. Der Begriff Sohn wird ausgedrückt durch eine Gans oder Sch, und eine kleine senkrechte Linie oder E; diess giebt das Wort sche, und im Koptischen bedeutet sche Sohn, z. B. in der Zusammensetzung sche-n-son, oder schenson, d. i. Sohn des Bruders, Nesse. Der Begriff Kind wird, besonders wenn die mütterliche Abstammung angegeben ist, bezeichnet durch einen Dreyzack oder M, und den Haken oder S; diess giebt das Wort ms, und im Koptischen bedeuten mas und mise Kind. Der Begriff Mutter wird bezeichnet durch einen Gever oder M, und eine Axt oder OU; diess giebt das Wort mou, und im Koptischen bedeutet meou und mau Mutter. Der Begriff Ort wird bezeichnet durch eine Eule oder M, und den Arm oder A; dies giebt ma, und im Kontischen bedeutet ma Ort. Der Kreisabschnitt bezeichnet bev Nominibus das weibliche Geschlecht; dieser Kreisabschnitt hat den alphabetischen Werth T, und im Koptischen ist T ein weiblicher Artikel der Nomina. Das Gefäls oder N, und die kleine senkrechte Linie oder E stehen in den hieroglyphischen Texten oft vor den Pluralen, und im Koptischen ist ne gleichfalls ein Pluralartikel. Ferner schließen manche Plurale in den hieroglyphischen Texten mit einer Wachtel und drey kleinen fenkrechten Strichen, welche beiden Zeichen den alphabetischen Werth oui geben; im Koptischen schließen gleichfalls viele Plurale mit der Endung Der Genitiv eines Wortes wird in den hieroglyphischen Texten bisweilen durch die gebrochene Linie oder N bezeichnet; bisweilen durch die Eule oder M, bisweilen durch die gebrochene Linie und den Kreisabschnitt oder nt; im Koptischen sinden sich den Mannes, welche in der Regel die Namen männ- : alle diese Partikeln n, m, nte, als Bezeichnungen licher Privatpersonen, welche durch den einschlie- des Genitives. Das Pronomen der dritten Person fsenden Ring nicht ausgezeichnet find, beschließt, um männlichen Geschlechts im Dativ, ihm, wird aus-

gedrückt durch die gebrochene Linie und die Schlange, oder nf; und im Koptischen bedeutet nef und naf ihm. Das Pronomen der dritten Person weiblichen Geschlechts im Dativ, ihr, wird ausgedrückt durch die gebrochene Linie und die zwey gegen einander gekehrten Stäbe oder ne; und im Koptischen bedeuten nes und nas ihr. Der Vf. führt noch viele andere Erscheinungen dieser Art in den hieroglyphischen Texten an, und sagt dann am Schlusse dieses Abschnittes unter andern S. 83; "Toutefois les différentes applications que nous venons de faire de l'alphabet phonétique à des caractères ou groupes hiéroglyphiques exprimant des noms communs des deux genres, des articles, des prépositions, des pronoms, des formes de verbes, nous ont conduits, ce me femble, à des réfultats affez prouvans par eux mémes, si non pour démontrer déjà, du moins pour nous induire à croire, que la plus grande partie de tout texte hiéroglyphique pourroit bien être absolument phonétique. C'est ce qui va être mis hors de doute par la masse et la généralité des resultats tout - à - fait semblables qui nous restent à exposer. Unter phonétique versteht Hr. Ch., wie

gefagt, alphabetisch, oder Buchstaben bezeichnend.
Davon, dass auch die ägyptischen Namen der ägyptischen Götter, welche den Abbildungen der Götter auf den Papyrusrollen und andern Denkmälern beygeschrieben sind, mit alphabetischen Hieroglyphen geschrieben worden, führt der Vf. unter andern folgende Beyspiele an. Neben dem Bilde des Sonnengottes stehen als Name oft Mund und Arm, oder re; im Koptischen bedeutet re die Sonne. Neben dem Haupigotte Thebens stehen als Name das Blatt, das gezackte Parallelogramm, und die gebrochene Linie, oder amn; die Griechen berichten, dass der Hauptgott Thebens von den Aegyptern amun genannt worden sey. Dieselbe hieroglyphische Gruppe amn steht auch bey einer mit einem Widderkopfe versehenen Person; und die alten Schriftsteller berichten, dass der Hauptgott Thebens, genannt Amen, mit einem Widderkopfe abgebildet Neben einem andern Gotte mit blauen Gliedern und großen Federn auf dem Haupte stehen als Name häufig Vase und Widder oder nb, biswei-len auch Vase, Wachtel und Widder oder nub, bisweilen Vase und Eule oder nm, bisweilen Vase, Wachtel und Eule oder num. Diese Worte nb, nub, nm, num sind höchst wahrscheinlich die von den Griechen mit einer vorn hinzugefügten Adfpiration uns überlieferten Namen Knef, Knuf, Chnum eines berühmten ägyptischen Gottes. Eusebius in seiner Praeparatio evangelica erzählt, dass der ägyptische Knef mit blauem Fleische und Federn auf dem Haupte abgebildet werde. Die Adspiration, welche die Griechen bey jenen Namen vorn ausgedrückt haben, ward wahrscheinlich von den Aegyptern wirklich ausgesprochen, aber nicht geschrieben, so wie fie noch jetzt im Koptischen nicht geschrieben wird. Einige griechische Schriftsteller schreiben das ägyptische Wort für Sonne chre, xon, xon, und im Koptischen schreibt man bloss re oder ri. Das ägyptische Wort für Krokodil schreibt Herodot champsai, χαμψαι, und im Koptischen schreibt man bloss am-

fah, oder wah. Von den ägyptischen Namen ägyptischer Könige, welche Hr. Ch. mit alphabetischen Hieroglyphen' geschrieben gefunden hat, bemerken wir z. B. die auf Sphinxe geschriebenen Gruppen Hakr und Naifroue, welche höchst wahrscheinlich die Namen der von Diodorus, und von Manetho in der 29sten Dynastie, erwähnten Könige Akoris und Nephereus sind. Auf einer Vase von Alabaster steht eine hieroglyphische Gruppe, welche nach der alphabetischen Lesung Kschearscha oder Xerxes giebt; neben dieser hieroglyphischen Gruppe steht eine andere in Keilschrift, welche nach Hn. Grotefend's und St. Martins Lelung, gleichfalls K/chear/cha enthält. Auf dem Obeliscus campensis befindet sich ein hieroglyphischer Königsname, welcher Psmtk, oder Psammetik, gieht. Auf einem in den Trummern von Heliopolis noch stehenden Obeliske befindet sich die Gruppe Osrtsn, welche vermuthlich der Name des Königs Oforthos in der 23sten Dynastie des Manetho ist. Eben so hat Hr. Ch. die Namen der in den Büchern der Chronik erwähnten ägyptischen Könige Schischak pww, und Serach ny, gefunden; sie sind in den hieroglyphi-schen Gruppen Schschnk (Scheschonk) und Osrkn (Oforkon) geschrieben, bey Manetho Sesonchis und Osorchon. Die ägyptischen Könige führen aufser ihren eigentlichen Namen auch alle einen Vornamen, welcher gewöhnlich auch durch alphabetische Hieroglyphen ausgedrückt ist, wie z. B. Mciamun (Memnon), d. i. liebend den Amun, und Amunmei, d. i. Amungeliebt, oder von Amun geliebt. Hr. Ch. hat die Namen der Gattinnen, Kinder, Geschwister und Aeltern mehrer ägyptischer Könige auf diese Weise entdeckt. Auch viele ägyptische Namen ägyptischer Privatpersonen hat er als alphabetisch mit Hierogly-phen geschrieben erklärt. Hierbey erhielt er einige Male die Bestätigung seiner Lesungen durch die auch mit griechischer Schrift beygefügten Namen. einem Mumienkasten las Hr. Ch. in alphabetischen -Hieroglyphen den Namen Petamun, und mit griechiicher Schrift stand darauf Petemenos, πετεμενος.

Wenn wir nun alle diese einzelnen Erklärungen des Hn. Ch. zusammennehmen, so scheint sein Hauptresultat, dass die Hicroglyphen Buchstaben seyen, im Allgemeinen mit hoher Wahrscheinlichkeit, um nicht zu sagen Gewissheit, daraus hervorzugehen, wenn gleich über die specielle alphabetische Lesung einzelner Gruppen mit ihm vielleicht noch gestritten werden könnte, und sich darin vielleicht einzelne Berichtigungen nachweisen lassen mögen. Silvester de Sacy, welcher mit Vorsicht und Besonnenheit zu urtheilen psiegt, hat sich im Journal des Savans zu Gunsten der Champollionschen Theorie erklärt. Er sagt unter andern: "Les lecteurs voudront bien supposer, que tous les faits sur lesquels repose la théorie de Mr. Champollion, nous ont paru solidement établis; et si quelque partie de cette même théorie nous

semble aller au delà de ce qui résulte rigoureusement des faits, nous en ferons l'objet de nos observations. — Les nombreux rayons de lumière que la découverte de tems, sur l'histoire, la chronologie, et les monumens de l'Egypte, en la confirmant et lui assurant une place parmi les vérités les mieux démontrées, pourroient suffire pour garantir à son auteur la reconnoissance de tous les amateurs de l'antiquité.

Auffallend muss es uns erscheinen, dass in diefem alphabetischen Hieroglyphensysteme so viele verschiedene Hieroglyphen zur Bezeichnung eines und desselben Buchstabens gebraucht werden, indem z. B. das B nicht nur durch einen Widder, sondern auch durch ein kleines Gefäss, und in andern Fällen wieder durch einen Fuss bezeichnet ist. Indess scheinen die Beweise für diese Vielheit synonymer oder homophoner hieroglyphischer Buchstaben zu sicher, um den Umstand bezweifeln zu können. Vielleicht waren doch die Hieroglyphen ursprünglich Bilderschrift, und wurden dann in Buchstaben verwandelt. Nun hatte man einmal die vielen Zeichen der Bilderschrift, und vertheilte sie unter die wenigen Buchstaben, die auszudrücken waren. Ch. hat schon darauf aufmerksam gemacht, dass wahrscheinlich die Zeichen so gewählt wurden, das das Wort des Zeichens als ersten Buchstaben fran das zeichen des Mundes wählte, um den Buchfaben R auszudrücken, weil das ägyptische Wort für Mund, Ro, als ersten Buchstaben den auszudrückenden Buchstaben R enthielt. Auf gleiche Weise ist bey der Wahl der ursprünglichen semitifichen Buchstabensguren versahren worden. glaubt Ch. zu bemerken, dass unter den verschiedenen vorhandenen Zeichen für einen und denselben Buchstaben beym Gebrauche in einzelnen Fällen dasjenige Zeichen vorgezogen worden sey, welches in einem nähern Zusammenhange mit dem auszudrükkenden Begriffe gestanden.

Wiewohl nun Ch. mit seinem alphabetischen Systeme viele Einzelnheiten mit großer Wahrscheinlichkeit erklärt hat, so muss man doch nicht glauben, dass man dadurch schon jetzt im Stande sey, große hieroglyphische Texte von Anfang bis zu Ende ohne Anstols zu lesen und zu übersetzen. Einem solchen Unternehmen stellen sich noch immer sehr große Schwierigkeiten entgegen, welche vornehmlich auch in unserer Unbekanntschaft mit der Sprache liegen. Es ist höchst wahrscheinlich, dass die alte ägyptische Sprache im Wesentlichen einerley mit der koptischen war; allein wir wissen doch noch nicht, welche Abweichungen von der koptischen vielleicht Statt fanden, und der Wortvorrath der koptischen

Sprache felbst ist uns aus mehreren Ursachen nur noch unvollkommen bekannt. Indess je mehr Hn. Ch's Theorie sich fortdauernd bewährt, desto mehr de Mr. Champollion a jetés, dans un court espace darf man mit Zuversicht hoffen, später auch den vollständigen Sinn größerer Texte zu erkennen. In manchem Theile der alten ägyptischen Schriften, über welchem noch vor kurzer Zeit ein tiefes Dunkel lag, sehen wir doch jetzt schon völlig klar.

> Aber aufser den alphabetischen Hieroglyphen giebt es, nach Ch's Anficht, auch andere in geringerer Anzahl, welche die Begriffe entweder bildlich darstellen durch Abzeichnung der sinnlichen Form des Gegenstandes, oder symbolisch durch ein angenommenes Zeichen. So werden mit bildlicher Darstellung die Namen der ägyptischen Götter besonders häufig ersetzt durch das Bild des Gottes selbst, welches die ägyptische Mythologie annahm. Anstatt des Wortes Anubis erscheint der Gott mit dem Schakalkopfe, anstatt der Worte Amun kneph der Gott mit dem Widderkopfe. Am Schlusse der mannlichen Eigennamen steht die Figur eines Mannes statt des Wortes rome, Mann, und am Schlusse der weiblichen Eigennamen die Figur einer Frau statt des Wortes hime, Frau. In der Kosettischen Inschrift find die Begriffe Kind, Mensch, Pschent, Schlange, Capelle, Säule, durch die Abbildung dieser Gegenstände be-zeichnet. Der Vf. nennt diese Bezeichnungen noms figuratifs. Oft erscheint hinter dem alphabetisch durch einen Thron mit darüber schwebendem Auge. Der Vf. nennt diese Gruppen noms symboliques, glaubt aber deren nur wenige entdeckt zu haben. Zu ihnen gehören auch viele der von Horapollo mitgetheilten Hieroglyphendeutungen.

Die vom Vf. bisher bekannt gemachten Erklärungen haben das Alter vieler ägyptischer Denkmäler aus allen Zeiträumen bestimmt, die Existenz vieder alter ägyptischer Könige, welche man zum Theil für fabelhafte Wesen gehalten, erwiesen, die Kenntniss der Benennungen, Attribute und Verhältnisse der ägyptischen Götter vervollständigt, eine Einsicht in das Wesen der alten ägyptischen Sprache und Schrift uns verschafft, und auch gezeigt, dass die Denkmaler und die Schrift in Nubien in einem genauen Zusammenhange mit den Denkmälern und der Schrift Aegyptens standen. Dass diese Früchte der Entdek--kung sich sehr vermehren müssen in demselben Grade, wie die Entdeckung fich weiter bestätigt und vervollkommnet wird, leuchtet von selbst ein.

(Der Beschluss folgt.)

# Februar 1826.

#### HIEROGLYPHIK.

1) Panis, b. Treuttel u. Würtz: Précis du système hieroglyphique des anciens Egyptiens, ou recherches sur les élémens premiers de cette écriture sacree, - Par M. Champollion le jeune etc.

2) Bhandaf., b. Firmin Didot: Lettres a Mr. le Duc de Blacas d'Aulps, relatives au musée royal egyptien de Turin; par Mr. Champollion le

3) Numbers, b. Campe: Hieroglyphik, ihr Wesen und thre Quellen - von Dr. J. W. Pfaffu, f. w.

A) Ebendaf., b. Ebend.: Die Weisheit der Acgyp-ter und die Gelehrfamkeit der Franzosen — — von Dr. J. W. Pfaff u. s. w.

(Befehlufe der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

In der Schrift Nr. 2 gieht Champollion einen Bericht Ober die Bildfäulen ägyptischer Könige, welche fich in der Turinschen Sammlung ägyptischer Alterthü-mer befinden. Diese Bildsäulen itellen, nach seiner Erklärung der mit lieroglyphischer Schrift in sie eingegrabenen Namen, größtentheils Könige der achtzehnten Dynastie des Manetho dar. Ueber drey-Isig Namen und Vornamen verschiedener Könige aus den ältesten Zeiten Aegyptens hat der Vf. auf diesen Denkmälern entdeckt, welche, verbunden mit den ans der Tafel von Abydos noch erhaltenen Namen treträchtliche Bestätigungen und Erweiterungen der ziten agyptischen Geschichte liefern. Der Vf. bemerkt zuerst einiges über den Kunststil der Aegypter, welchen man aus der reichen Turinischen Sammlung viel vollständiger und von einer vortheilhafteren Seite kennen lernt, als er aus den wenigen zerstreueten, und meistens zu untergeordneten Gattungen und blo-fsen Verzierungen gehörenden Denkmälern, welche Winkelmann in Betracht'zog, erkannt werden konnte. Dann unternimmt er die Lesung der einzelnen hieroglyphischen Namengruppen, und vergleicht seine Resultate mit den Nachrichten der alten Schriftsteller. Eine Bildsäule stellt zwey auf einem Throne fitzende Personen, Mann und Frau, vor. Den Namen der Frau, vor welchem das Zeichen der königlichen Gattin steht, lieset der Vf. pooh mes nane atare, d. i. die Monderzeugte wohlthätige Atari. Den Namen des Mannes hält der Vf. für: der der leitenden Sonne ergebene Amenoftep, oder Amenophis. Aus der rechten Seite des Thrones sieht, nach der Ansicht des Vfs., ein Gebet, gerichtet an Osiris, den Herrn der untern Region, den sehr wohlthätigen A. L. E. 1826. Brfter Band.

Gott, Ordner des Lebens der Menschen, zu Gunsten eines gewissen Pekitest, welcher sich einen dem Dienste des Königs Amenostep gewidmeten Mann nennt. Auf der linken Seite des Thrones steht eine Bitte an den König Amenoftep, und an die Königin, seine Gemahlin, Nane atari, dass sie viele Güter bewilligen mögen der Dscheranno, Gattin des Pekitesi.

Der Vf. der Schrift Nr. 3 redet mit vieler Begeisterung von den Hieroglyphen, und von der Weisheit der alten Aegypter. Er spricht viel von dem, was die Hieroglyphen seyn könnten, und nicht seyn könnten; aber er hält sich immer in allgemeinen Betrachtungen, ohne einen bestimmten Weg einer Erklärung anzugeben, oder den Sinn einzelner Gruppen genau festzusetzen. Die Weisheit der alten Aegypter ist besonders ein Gedanke, welcher ihn vorzugsweise leitet; was feiner Vorstellung von dieser Weisheit widerspricht, das verwirst er als irrig. Dass die Hieroglyphen Buchstaben seyen, scheint ihm ganz ge-gen die Weisheit der alten Aegypter zu streiten; da-her bekämpst er die Champollionsche Theorie. Rec. ist hierin anderer Ansicht. Ihm scheint eine Buchstabenschrift der Weishelt der alten Aegypter viel mehr Ehre zu bringen, als eine Bilderschrift. Letztere bleiht immer ein roheres und unzulänglicheres Mittel, die Begriffe schriftlich zu bezeichnen, und alle in der Cultur fortgeschrittenen Völker gebrauchen

Buchstabenschrift.

Der erste Paragraph enthält eine Einleitung, welche mit folgendem Satze beginnt: "Die Hieroglyphik - unbegreiflich in ihrem Ursprung, von dem alle Geschichte schweigt; unerklärlich in ihrem Un-tergang; sie sank unter in dem gährenden Chaos der religiösen Parteyungen des Osten und Westen, während das Christenthum siegend sich erhob; ausgebreitet und zerstreut, gleich den Versteinerungen einer einer untergegangenen Vorwelt, in den Thälern der Wüste Sinai, durch die brennende Wüste hinauf bis an die Quellen des Nils, hinuber bis zu den Vorgebirgen, die mit alten Tempeln geschmückt ins atlantische Meer hinaus blicken; vereint mit Denkmälern jeglicher Art, die bewundernswürdig durch Reichthum und Unermesslichkeit doch nur die Träger jener heiligen Schrift zu seyn scheinen, welche die Bilder verehrter Götzen in sich schliesst; der Wuth der Perfer und Saracenen hat sie getrotzt, Völker, die um den Besitz des Landes sich gestritten, find untergegangen, die schriftlichen Schätze, die eroberten Land der Besieger des Orients in Alexandrien, des Welthandels Vermittlerin, aushäuste, find der Zeit der Unwissenheit zum Opfer geworden;

aber noch steht die in Stein gegrabene Schriftsammlung, ähnlich der Bilderschrift der Natur, so sie in Fellen und Höhlen und Täfeln ausdrückt, auf Tem-peln und Säulen und Gräbern." Der Vf. läst dann eine Menge Fragen folgen: "Wo hat sich diese Hieroglyphik gebildet, wer waren die ersten Lehrer und Sammler? Wo das ernste Volk, das den Drang so übermäßig entwickelte, mit Pracht und Große den geweihten Gedanken und Denkspruch zu verbinden, und eine Bilderschrift sinnreich zur Zierde erhabener Gebäude erfand oder benutzte? Ist es die Schrift einer untergegangenen Heroenwelt? Ist es der erste Versuch geistiger Sprache? Warum findet sie sich nur in dem Umkreis des Wunderlandes Chemi, warum ist sie nicht früher bey andern Völkern eingedrungen, während die alte Geschichte aller Völker von großen Zügen, die von verschiedenen Stellen aus über den Erdkreis gingen, spricht? Wie war es möglich, eine weit verbreitete Priesterschaft so zu vereinigen, dass sie übereinstimmten in der Anwendung, Entwickelung und Fortbildung einer geheim-nifsvollen, und auf manchen Räthiel gegründeter fymbolischen Schrift? Wie stand diese Verbrüde-rung gegen die Erweiterung der Schrift? Wer hatte die Macht, noch ihre Herrschaft zu behaupten, als der ganze Zustand des Wissens sich geändert, erobernde Völker eingedrungen, und vielleicht Schrift und Sprache mit der Eroberung den Besiegten gebracht hatten?" Diese Fragen dauern noch eine Weile fort. Eine Antwort auf sie giebt der Vf. nicht. Uebrigens scheint er uns hier bisweilen Schwierig-keiten zu suchen, wo keine sind. Dass alle agyptische Priester mit Hieroglyphen schrieben, was liegt denn darin Wunderbares, oder auch nur ungewöhnliches? haben nicht noch viel größere Völker als die Aegypter durchgängig in allen Ständen fich einer und derleiben Schrift bedient? Alle Römer schrieben ja mit einerley Schrift, nicht bloss in Italien, sondern auch in den fremden Ländern, wo sie sich niederliesen. Dass die Hieroglyphenschrift beybehalten ward, auch nachdem fremde Völker Aegypten erobert hatten, ist eben so wenig etwas ungewöhnliches. Die Römer behielten ihre Schrift auch nachdem die verschiedenartigsten Völker ihre Provinzen in Besitz genommen hatten. Die Bewohner Griechenlands haben noch heutiges Tages ihre alte Schrift, unge-achtet ihr Land so oft die Beherrscher gewachleit hat, und viele ganz fremdartige Stämme lich mit ih-nen vermischt haben. Der Vf. schreibt der Hiero-glyphenschrift einen Charakter von Geheimniskrämerey zu, welcher Rec. nicht erwielen zu feyn, vielmehr durch manche Umstände widerlegt zu werden scheint. Wahrscheinlich vermochte jeder gebildete Mann in Aegypten die Hieroglyphenschrift zu lesen. Der zweyte Paragraph ist überschrieben: Urtheile des Alterhumes. Er beginnt: "Ein finsterer Schlund des unersprießlichen Stillschweigens, aus dem nur einzelne Planunchen auftanchen, sieht uns entgegen. des unerforiefslichen Stillschweigens, aus dem nur fchönften Benkmäler Acgyptens, deren Alterthum einzi hie Pfaninchen auffanchen, steht uns entgegen. Tein Stillschweigen, aus dem wie aus dunkelm Nebel Zeit des Alexanders und seiner, zu Köntgen emporailes sich macht und nichts sich bleibend gestal- gehobenen, Feldberrn herabgesenken und Theben,

tet" u. s. w. Die Nachrichten der griechischen und römischen Schriftsteller von der Schrift der Aegypter find allerdings sehr dürftig. Allein jene Sehrikitel-ler haben es mit der Schrift und Literatur der Perser, der Carthaginenser nicht besler gemacht. Die Hauptursache hievon liegt wohl in der National-eitelkeit der alten Völker, und der Gleichgültigkeit, welche sie gegen fremde Cultur hegten. Sie hielten es nicht der Mühe werth, über vermeintlich barbarische Schriften viele Worte zu verlieren. Aber die Auslage des einzigen Schriftstellers, welcher etwas ausführlicher und bestimmter über die Beschaffenheit der ägyptischen Schriftarten spricht, des Clemens Alexandrinus, verwirft unser Vr. Sie ist ihm wahrscheinlich nicht angenehm; weil Clemens für eine Buchstabenschrift zu zeugen scheinen kann. Hr. P. hält das Nebeneinanderievn dreyer Schriftmanieren, welches, Clement anführt, für: "unendlich unwahrscheinlich." Wenn aber bey Untersuchung der ägyptischen Denkmäler der Augenschein ein solches Nebeneinanderseyn lehrt, so fälkt die Unwahrscheinlichkeit weg. Achnliche Exscheinungen zeigen sich auch bey andern Völkern. Bey den Türken werden die Schriftarten Neski, Dipolni, Rokai neben einander gebraucht. Obgleich alle aus einem Stamme entsprungen, find sie doch so verschieden von einander, dass wer nur die eine lesen gelerst hat, vor den andern verstummt. In Bengalen werden neben einander die Schriftarten Dewanagari und Bengali geschrieben, Das Dewanageri erscheint uberall in Indien als eine heilige Schrift, neben welcher noch eine andere als Vulgarfahrift im Gebrauch ist. Eben so sehr weicht die armenische Uncielschrift von der armenischen Currentschrift ab., Die Hieroglyphen lassen sich in mehrsacher Hinsicht als eine ägyptische Uncialschrift betrachten. Der dritte Paragraph ist überschrieben: Die Reisenden, und führt an, was Norden, Niebuhr und die Gelehrten der Bonapartischen Expedition für die Bekanntmachung der Hieroglyphen geleistet haben. Der wierte ist überschrieben: Meinungen der Neuern, und erwähnt die Erklärungsverluche Kirchere, de Guignes. Palin's, Zoega's, Sickler's, Champollion's. Hr. P. verwirft alle diese Erklärungsversuche. Für die allerunglücklichste hält er Champollion's Buchstabentheorie, weil sie ihm alle schöpen Ideen von der hohen Weisheit der alten Aegypter unfreundlich zu zentö-ren scheint. Er sagt darüber z. R. folgendes: "War in Sickler's Hypothese die trockene Lebenmacht der Grammatik manchem anstößig, so ist sie vollends aufs äusserste getrieben in Champolitan's Ansicht, nach welcher alle diese hei igen Bilder and Symbole blo/se gemeine Buchflaben find; oder wenightens bloise Sylbenichrift. - Sicklen pennt dieles artem einen glücklichen Fund; man, machte en lieber, den allerunglücklich flen nemum. Wenn enterpe, find, die der der beide fin ber ber

-hundertthorigen Stadt, in Edfu, der mit Sand ver-Achatteten, in Phila, der heiligen Insel, findet man -die Namen der Ptolemäer und erbärmlicher römi-Icher Kaifer. — Den alterunghücklichsten, sagte ich eben, mochte man diesen Fund nennen, weil er von dem Witze und der Ersindungsgabe der ägyptischen Prieserschaft eben keine große Idee erregt. Was läst sich beschränkteres denken, als das Spiel, das die Kinder in der Schule spielen, und womit man ihnen, in zierlichen Bildern, die Bedeutung und Laute der Buchstaben bevbringen wollte, von den .ehrwürdigen Priestern wiederholt zu sehen; vielerley and zum Theil fehr heilige Symbole für einen und denselben Buchstaben zu gebrauchen; eine traurige - Mischung von Buchstabenschrift und echter symbo--lischer Schrift zu verewigen? Das heilige Band zwl-fchen der alten und neuen Hieroglyphenwelt an solche Zufälligkeiten des ersten Buch stabens eines Wot--tes zu knupfen, zeigte wenig Würde! Viel größere Verwegenheit aber ein folches System bloß auf die Auslage zweyer Monumente zu knüpfen, wie Champollion gethan! Der allerunghicklichste Fund kann es genannt werden, weil es uns in eine Willkurlich-Acit hier hineinblicken lässt, die uns untröstliche Hoffnungen, über unfere künftige Entdeckungen in dielem Felde unfreundlich zerstört." Anstatt der: verstanden werden. Dass eine Buchstabenschrift die Warde der ägyptischen Weisheit schmälere, ist ein · Traum. Geletzt aher, sie thäte es wirklich, so weiss der Vf. doch wohl, dass das Ziel einer wissenschaft-Richen Untersuchung die Wahrheit seyn soll, ohne -Nuckficht darauf, ob die Wahrheit diesem und jenem tröftlich oder untröftlich seyn möge. Ueber das Alter der ägyptischen Denkmäler, welches Champol--lion's Theorie ausmittelt, wird der Vf. feitdem auch wohl schon freundlichere Resultate erfahren haben, Sinn giebt, ist eine Widerlegung seiner Theorie.". Dieser Satz ist wohl unrichtig. Wer sich mit paläo-Dieser Satz ist wohl unrichtig. Wer fich mit paläo-graphischen Studien beschäftigt hat, weis, dass wir in den alten Inschriften verschiedener Völker manche Namen und Worte mit vollkommener Sicherheit lefem und Erklären Können, hlugegen andere in tienfelben Schrifterten aufgezeichnete nichts oden nur fehr eweiselhafti, johna, dass desevegen diese einzelnen nicht gelungenen Lesungen die bereite einzelnen gemachte allgemeine Theorie folcher Schriftarten erschüttern könnten. Bey weitem die meisten Gestalten der phönicischen Buchstaben sind uns vollkommen ficher bekannt, und viele Namen und Worte in pho-

nicischen Inschriften find so gelesen und erklärt, dass über die Richtigkeit der Erklärung kein Zweisel mehr obwalten kann. Dennoch giebt es sehr viele Stellen phönicischer Inschriften, die uns bisher unleserlich und unverständlich geblieben sind. Allein kein mit diesen Studien vertrauter Mann lässt es sich deshalb einfallen, die Richtigkeit der bisher aufgestellten Theorie der phonicischen Buchstaben zu bezweifeln, So wird es auch Hn. Ch. begegnen können, dals er einzelne Namen nach seiner Theorie noch nicht zu lesen vermag, oder unrichtig lieset, ohne dass durch diesen Umstand allein die Unrichtigkeit seiner Theorie erwiesen wäre. Er kann vieles von der alten ägyptischen Schrift richtig erkannt haben, und doch noch nicht alles. In den Anmerkungen zu diesem Paragraphen äussert der Vs. einiges über die enchorische oder demotische Schrist, welches vermuthen läst, dass er mit den neuesten Forschungen über diesen Gegenstand von Young und Champollion fehr wenig bekannt ift.

Der fünfte Paragraph ist überschrieben: Erscheinen der Hieroglyphen, und enthält allgemeine Bemerkungen und Betrachtungen über Oerter und Verbindungen, in welcher Hieroglyphen vorkommen, Der Vf. meint, dass selbst über den Inhalt der mit -untröftlichen Hoffnungen foll wohl das Gegentheil einem Rahmen eingefchlossenen Gruppen noch gar keine haltbare Meinung vorgetragen sey. Seine eigenen Bemerkungen sind größtentheils von so unbeftimmter, allgemeiner und schwankender Art, dass aus ihnen, wie den Rec. dünkt, nur wenig zur Erkfärung der Hieroglyphen dienliches geschöpft werden kann. Der Vf. lagt z. B. von den mit Rahmet eingeschlossenen Gruppen S.98: "Bey einigen scheint, als ob die Bilder, die ihnen zunächst vorgehen, in befonderm Zusammenhang mit ihnen durch ihre hohe Bedeutsamkeit wären; indem der sich entpuppende wohl schon freundlichere Resultate ersahren haben, da jene Theorie viele dieser Denkmäler von den ältensten Egyptischen Königen ableitet, und nicht bloss die Namen der armen "erbärmlichen" römischen Kässer sich windend, auf großem Halbkreis schwebend, und ihnen lieset, soudern auch die der Pharabnen. andere sinnvolle Bilder über ihnen sich besinden. Der Vf. sogt hinzu 1, Sollte bald Champollion die Namen Sessitris, Psammetich und andere auf echten alse der darin enthalten Bilder, weder nach der Menten Denkmälera leien; so würden seiner Ansicht viel— ge der darin enthaltenen Bilder, noch der Art und seitet grabes alekt lesen kann, und der keinen Sinn giebt, ist eine Widerlegung seiner Theorie." Line Gruppe zu geben. Der fechsie Pasine gesch, ist eine Widerlegung seiner Theorie." ragraph ist hetitelt: Innres Wesen der Art und Weise. und enthält Andeutungen über die Art und Weise, wie eine Bilderschrift eingerichtet seyn könne. Eine Menge von Möglichkeiten in Betress der Einrichtung und der Bedeutung einzelner Bilder wird bemerkbar gemacht. S. 129 lage der Vf.! "Wie wichtig es feyn könnte, aus der Hiereglyphik auch munche Zehlbilder beräus zu linden, ilt ohne weitere kintwickelsing von felbst klar. Er scheint also nicht zu wissen, dass Jomard und Champolion die hieroglyphischen Zahlzeichen bereits ausfindig gemacht haben. Der siebente Paragraph verbreitet sich über Quellen und Hoffnungen der Hieroglyphenerklärung. Der achte enthält

Bemerkungen über eine fast ganz klentisch scheinende Inschrift in Hieroglyphen auf drey Skarahäen. Der Vs. sagt: "Das Beyspiel einer Vielen zu kühn scheinenden kritischen und lesartverbessernden Bearbeitung eines hieroglyphischen Textes, die im solgenden gewagt wird, soll durch diese Merkwürdigkeit selbst sich entschuldigen." Der Vs. vergleicht die einzelnen Zeichen der drey Inschriften mit einander, und schöpft daraus Vermuthungen über die Synonymität mancher Zeichen. Ueber die Bedeutung der Inschriften giebt er keine Vermuthungen. Im neunten Paragraph spricht der Vs. noch über astronomische Hieroglyphik.

Die Schrift Nr. 4 hat der Vf. ganz der Bekämpfung der Champollionichen Annahme alphabetischer Hieroglyphen gewidmet. Er will die alte Weisheit der Aegypter schützen gegen den Schimpf, welchen der neuerungssüchtige Franzose ihr anzuheften wage durch die Behauptung, jene Weisheit habe sich einer Buchstabenschrift bedient. Er will zoigen, dass eine Buchstabenschrift gar nicht jenes Grossartige habe, was man von der großen Weisheit der alten Aegypter nothwendig erwarten mülle. Er fagt S. 84: "Muls aber die Hieroglyphik der Noth-wendigkeit wirklich nachgeben, und ein neues ganz fremdes Princip aufstellen, so mag es wohl mit einer Art geschehn, die etwas Grossartiges haben mag, wenn es als eine Nationalangelegenheit betrachtet worden, die gemeinsam berathen, gemeinsam befolgt wird; dies ist der Fall, wenn die Hieroglyphik der Nothwendigkeit unterliegt, eine alphabetische Schrift zu Hülfe zu rufen. - Aber weder die Nothwendigkeit ist erwiesen, noch das alphabetische Princip ist großartig aufgefast." Rec. gesteht, dass er nicht recht weis, wie ein armes Alphabet es anfangen soll, um großartig zu seyn. Der Vf. sagt S. 35: "Was zwang denn, was veranlasste die Aegypter, ihre alte Weisheit zu vertauschen gegen das Einförmige eines Begriffs und gehaltlosen Alphabets? Man sieht auch nirgends einen Grund." Der Grund liegt sehr nahe, und besteht darin, dass mit einer Bilderschrift nie beftimmt und deutlich geschrieben werden kann. Hr. P. schliesst seine Schrift mit den Worten: Diess habe ich gethan - wenn nicht alle Hieroglyphik fich in blosses Sylben - und Buchstabenspiel verwan-deln soll - um die Weisheit der Aegypter, die in

unermeßlichen Denkmälern mit bewundernswindiger Kunft Gedanken durch Gedankenschrift von der Willkür der Buchstaben unabhängig auf eine unbegrenzte - vergebens zwar! zu bringen luchte, von eben solcher Wilikur und Schwäche zu befreven; - einen Verluch, wenigstens hieria, zu machen. Die vom Vf. zur Bestreitung der Champolionsehen Theorie aufgestellten Grunde orschüttern diese Theorie, nach des Rec. Bedünken, nicht fehr. Hr. Pf. wundert fich darüber, dass die Namen Alexandros, Schaftos, Pfummetichos mit Buchstabenhieroglyphen geschrieben seyn sollen Alkventrs, Sbsts, Psmtg, und setzt hinzu: "dass unwissende Priester im Zeitalter Trajans und späterer Kaiser solche, alles innern Princips ermangelnde Schriftsprache, bey so fremden, allen Sinns für fich bearen Worten, z. B. Trajan, Germanicus, Dacicus, haben anwenden konnen oder auch müssen, auch auf Münzen in Aegypten geschlagen, lässt sich wohl denken; aber es als Princip für eine, sonst in Ehren gehaltene Weisheit der Aegypter, allgemein aufzustellen, dazu werden wohl andere Beweile erfordert, als die Namen römische Kaifer. Aus allen Zeitaltern ägyptischer Schrift matsen sie beygebracht werden." Aber wir dächten,
Champollion hätte dergleiehen aus allen Zeitaltern
bereits beygebracht. Und jene armselige Art, die
Namen ohne Vokale, oder beweilen auch mit eintgen Vokalen, zu schreiben, befolgten ja leider auch die weisen Phönicier, welche von regsamen und erfinderischem Geiste getrieben, Weltkenntnis und Kunstsleis erhöhten, und die weisen Hebrier, welche der große Geist Jehovah's beseelte, und die weisen Araber, welche das Feuer der Dichtkunst durch glühte, und fo viele andere Völker des Morgenlandes Champollion hatte auf einer Mumie einen hieroglyphisch geschriebenen Namen nach seinem alphabetischen Systeme Petamon gelesen, und diese Lesung ward als richtig bestätigt durch das mit griechischen Buchstaben hinzugefügte Petemetos. Dagegen meint nun Hr. P., dieses Factum könne nicht viel beweisen für Champollion's Lefungen, weil jener Name ein fo gemeiner Name sey, wie unser Gottlieb oder Gott-Geletzt, Petamon ware so gemein wie Gottlieb, so sieht doch Rea nicht ein, wie dieser Umstand das Gewicht jener Folgerung Champellien's, schwächen könne.

L G. R. Kofegarin

### LITERARISCHE NACHRICHTEN:

# Reifen.

Hr. Dr. Fr. Schulz, Professor der Philosophie and der Universität zu Giessen, welcher seit drey Jahren zu Paris dem Studium der hebräischen Sprache obe

leg, hat von der Großherzogt. Hellschen Regierung Urlaub auf unbestimmte Zeit erhalten, um zuf Kosten des franzößichen Gouvernements eine Reise nach Per-Ben zu machen.

### Februar 1826.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

1) Leitzie, b. Hartmann: Musnei grammatici de Herone et Leundro cormen, cum conjecturis ineditis Petri Francii ex recensione Johannis Schraderi, qui variantes lectiones, notas et animadversionam librum adjecit. Editionem novam auctiorem curavit Godustr. Henr. Schaefer. 1825. LVI u. 342 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

2) Ebendaf., b. Ebendems.: Coluthi raptus Helenae. Recensuit ad sidem codd. mss. ac variantes lectiones et notas adjecit Johannes Daniel a Lennep. Accedunt ejusdem animadversionium libri tres tum in Coluthum, tum in nonnullos alios auctores. Editionem novam auctiorem curavit Godofr. Henr. Schaefer. 1825. XIX u. 260 S.

gr. 8. (1 Rthr. 12 gGr.)

Deit etwa vier Jahren hat der Buchhändler C. H. F. Hartmann in Leipzig sich um das philologische Studium in Deutschland dadurch ein nicht unbedeutendes Verdienst erworben, dass er einen wesent-lichen Theil seiner Verlagsthätigkeit auf correcte, verhältnismässig wohlfeile und im Ganzen gut ins Auge fallende Abdrücke werthvoller, besonders holländischer und englischer Ausgaben gerichtet hat, die entweder durch Alter und Seltenheit, oder durch unmäßig hohen Preis der Originaldrucke den minder bemittelten, und das heisst den allermeisten Philologen, zumal den jungern, fast unzugänglich wa-ren. Wir haben auf diese Weise in rascher Auseinanderfolge, die auch für die mercantilisch richtige Berechnung dieses Unternehmens zu zeugen scheint, den Harpocration mit seinen Auslegern, Valckenaer's unschätzbare Arbeiten über Euripides, Platons Phädon von Wyttenbach, den Photius von Porson und Do-bren, und fast alles dasjenige erhalten, was früher von Markland, später von Porson's Schülern, Blomfield, Elmsley und Monk für die griechischen Tragiker geleistet ist. Fast alle diese Abdrücke haben aber ihre eigenthümlichen Ausstattungen und dadurch entschiedne Vorzüge vor den Originalen erhalten, einige, als deren Veranlasser sich Wilh. Dindorf nicht verkennen lässt, gehaltreiche kritische Beyträge aus den Papieren dieses Gelehrten, andre Vergleichungen bisher unbenutzter Handlchriften oder passende Mittheilungen aus englischen Zeitschriften, wie bey Elmsley's Medea die treffliche Hermann'sche Recen-sion aus dem Classical Journal.

An diese schätzbare Reihe schließen sich anjetzt die so eben unter Schaefer's Leitung erschienenen

A. L. Z. 1826. Erfter Band.

neuen vermehrten Abdrücke des Musäus von Schrader und des Coluthus von Lennep auf eine nicht un-würdige Weise an. Beide gelehrte Bearbeitungen zweyer geistesverwandten, wahrscheinlich auch -ziemlich gleichzeitigen Dichter erschienen zum erstenmal in gleichem Aeussern bald nach einander an demselben Örte, Schrader's Musaus 1742 in Leuwarden, Lenneps Coluthus ebendafelbst 1747; beide waren Jünglingsarbeiten (Schrader gab feinen Mufäus 21, Lennep den Coluthus 23 Jahre alt heraus), und auch in der ganzen äußern Gekonomie beider Bucher zeigt sich die auffallendste, offenbar nicht bloss zufällige Uebereinstimmung: dem Texte gegenüber eine lateinische Uebersetzung, darunter die Anmerkungen, die sich zunächst auf die kritische Begründung des Textes beziehn, dahinter in reichlicher Fülle Animadversiones, die zwar an die Worte der Schrift-Steller angeknupft find (nur Lennep hat fich im dritten Buche dieses Zwanges ledig gemacht), aber freylich oft auf eine so lockre, ja ungeschickte Weise, dass sie in dieser Form nur Milsbehagen erregen können. Uehrigens ist nicht zu leugnen, das Lennep seinem Vorgänger an Urtheil, Scharffinn und richtigem kritischen Tact weit vorangeht, ohne ihm an geordneter Belesenheit nachzustehn, während Schrader mit seinem breiten, nicht selten ziemlich seichten Citatenstrom, der ihn, ehe man sichs versieht, vom Virgil zum Freculphus, zur Hroswitha und zum Ligurimus des Mönches Günther, ja zum Sannazar und Johannes Secundus herunter trägt, nur zu oft nichts weiter lehrt, als — um Hermann's Worte zu brauchen — quomodo similia similiter dicantur. Indess findet sich auch bey ihm so manches Nutzbare über dichterischen Sprachgebrauch, und sein Musäus gehört deshalb fortwährend zu den philologischen. Vorrathskammern, auf die man der Kürze wegen noch immer verwiesen wird, dass schon darum die gleichzeitige und völlig gleichgestaltige Erneuung beider in so vieler Beziehung zusammengehörender Bearbeitungen durch einen unfrer erften Sprachkundigen keiner besondern Rechtfertigung bedarf.

Indes hat der deutsche Herausgeber es keineswegs hey einem in jeder Hinsicht zuverlässigen, durch genaue Beyfügung der Seitenzahlen der Originale noch brauchbarer gemachten Abdrucke-bewenden lassen: — nur bey dem in der Leuwardner Ausg. besonders paginirten Texte des Coluthus vermissen wir die Angabe der Seitenzahlen, während umgekehrt im Musäus die Addenda et emendanda, S. 284 bis 295, nicht, wie beym Coluthus mit großer Sorgfalt geschehn ist, an ihrer Stelle eingeschaltet sind. Die

Oo Vo

Vermehrungen aber, die schon der Titel ankündigt, und die an Zahl und Charakter in beiden Ausgaben völlige Gleichmässigkeit haben, find von zweyerley Art, theils gehören sie dem Herausgeber selbst an, und diese befinden sich fast alle unter dem Texte, theils find fie Wiederholungen seltnerer Drackschriften, und am Ende angehängt. Wir bezeichnen beide näher.

Die Schäfer'schen Anmerkungen find selbst von zweverley Art. Ein Theil derselben und, was wir bedauern, der größere beschränkt sich darauf, auf später erschienene Schriften hinzuweisen oder ihre eignen Worte anzuführen, in denen dieselbe Stelle behandelt ist; am häufigsten berücksichtigt finden wir Dorvilles Chariton, zum Mus. 145. 298 (welche Stellen indess auch Heinrich's Aufmerksamkeit nicht entgangen waren) und zum Coluth. 79. 81. 91. 95. 147. 204. 357. S. 141. 177. dann ziemlich oft des vor einigen Jahren früh verstorbnen Friedr. Aug. Wernike Tryphiodor, in welchem freylich bey weitem mehr behauptet als bewiesen wird, zum Mus. 38. 53. 68. 118. 210. 272 und zum Coluth. S. XIV und V. 13. 59. 196 einigemal Lobeck's Phrynich. zum Muf. 45.161. 228 und zum Coluth. 122. Einmal endlich zum Musaus, 145 Lenneps Coluth. und zu diesem V. 122 Bekker's Ausgabe desselben Dichters. Die übrigen Bemerkungen enthalten eigene Urtheile des Herausgebers, und können daher mit Fug als das bey weitem Werthvollste unter dem so neu hinzugekommnen augesprochen werden; zum Mus. 5 wird die Uebertragung von axover und ähnlichen verbis sen-Juum auf andre Sinne verworfen; zu 45 mit Lobeck der Lesart raieraaoxov der verdiente Vorzug zuerkannt; zu 50 Schrader zurechtgewiesen, der einen vom Plutarch angeführten Vers aus Euripides Phonissen für ein Euripideisches Fragment hielt, und höchst unglücklich daran zu verbessern suchte; zu 114 die Lesart de, die fünf Handschrr. darbieten, als die wahre anerkannt; zu 133 κύσσας ftatt κύσας hergestellt; zum Coluth. 248 κληΐδας in κληΐδας verbesfert (nur die Trennungspunkte wären noch weg zu wünschen); und zu 274 εὐώδινος statt des falsch betonten evadiros in seine Rechte eingesetzt. Das ist nun freylich alles, aber auch diess Wenige aus diefer Hand eine dankenswerthe Gabe.

Als Anhang ist zum Musäus hinzugekommen: Jo. Schraderi miscellanea in scriptores Graccos, maxime poetas, excerpta e libris observationum et emen-dationum, S. 319—342. Verbesserungsversuche von ziemlich ungleichem Werthe, meist zu den Orphischen Gedichten, außerdem zu Euripides, Aratus, Callimachus, Athenaus, Libanius, Antoninus Libe.

Dem Coluthus dagegen find S. 223 - 260 zwey in den J. 1817 und 1818 zu Petersburg erschienene akademische Gelegenheitsschriften von Christian Friedr. Grüfe angehängt, Observationes criticae in Tryphiodorum und Observationes criticae in Coluthum et Musuem, gewiss eine eben so zweckmässige als

bisher nur zu deren Kunde gelangt zu seyn scheinen, die sie der Gesälligkeit des Vss selbst verdanken. Dieser aber hat sich durch Teine Bearbeitung des Meleager und die halb vollendete der Dionysiaca des Nonnus, sowie durch seine Schrift über die griech. Bukoliker und die Anthologie als gelehrter und scharfinniger, mitunter freylich auch als verwegner Kritiker, besonders aber als gründlicher Kenner der spätern griech. Dichter längst so rühmlich bekannt gemacht, dass wohl kein Philolog gern entbehren wird, was von ihm in dies Gebiet Eingreisendes erschienen ist. In der Abhandlung über Tryphiodor wird vor allem Wernike's zuerst in Bekker's Coluthus vorgebrachter leichtfertiger Einfall, die Nachahmer des Nonnus erlaubten sich nie mehrere Spondeen nach einander, in seiner ganzen Nichtigkeit dargestellt. In den darauf folgenden Bemerkungen über einzelne Stellen, bey denen Wernike's zwey Jahre später erschienene Ausg. noch nicht benutzt werden konnte, findet fich allerdings eine nicht unbedeutende Anzahl von Verbesserungsvorschlägen, durch die bald echte Lesarten ohne hinreichenden Grund angefochten, bald wirklich verdorben mit zu rascher Hand behandelt und daher eben nicht auf die glücklichste Weise geheilt werden. Rec. rechnet dahin V. 28. 36. 77. 93. 113. 128. 132. 162. 184. 195. 203. 248. 265 f. 296. 302. 324. 337. 353. 354. (wo Wernike unftreitig richtig geschn hat) 364. 366. 387. 389. 408. (wo wir besonders hier Gräfe's sonst vielfach bewährtes fichres Urtheil über Rhythmus und Versbau vermissen; die Mediceische Handschrift bringt hier alles in Ordnung) 410. 421. 436. 479. 500. 515. 521. 533. 551. 568. 577. 582. 586. 587. 596. 612. 617. 625. 627. 638. 664. 665. 671. 688. 691. Ebenfo die folgenden Stellen, obgleich in ihnen Hr. Gräfe mit frühern Kritikern ohne es zu wissen zusammentrifft, V. 15 mit Merrick; 26 mit Wakefield; 107 in der Hauptfache mit Toup; 174 mit Erifchlin; 333 mit Merrick; 343 mit Wakefield und Northmore; 505 mit Northmore. Nicht gering ist aber daneben die Zahl der Verse, die Hn. Gräfe wirklich ihre Wiederherstellung verdanken, ein Verdienst, welches dadurch nicht geschmälert wird, dass auch hier sich manches Zusammentreffen mit andern Gelehrten zeigt, deren Schriften in Petersburg vergebens gesucht wurden. Zu diesen gelangnen Stellen gehört nach des Rec. Urtheil V. 34, wo Wakefield dasselbe vorschlug; 65, wo eine Handschr. bey Wernike die Aenderung bestätigt; 72. 93. in Uebereinstimmung mit Merrick; 115 mit Gerhard; 178. mit Politian; 193. 216. 231, wo Wernike dasselbe im Texte hat; 271, wo Porson eben so verbesserte; 301, wo Wernike sich ganz besonders ungeschickt aus der Sache zu ziehn such; 307, wo Wernike eben so lieft, welches auch von 392 und 396 gilt; 564, wo eine Handschr. die Aenderung beglaubigt; 592. 645 mit Porson zusammentreffend; und auch V. 374. 516 und 545 dürften die Gräfe'schen Verbesserungsvorschläge wenigstens vor allen übrigen vorhandnen den Vorzug verdienen, wenn es allgemein willkommne Zugabe, da jene Programme auch noch zweifelhaft ist, ob sie entschiedne Herstel-

lungen der offenbar fehr verdorbnen alten Lesarten find. Auf Vertheidigung des handschriftlich Verbürgten gegen die Kritiken Neuerer lasst Hr. Gräfe sich seltuer ein; wo er es aber thut, thut er es durchgängig mit sicherm Erfolg, z. B. V. 14, wo Wernike den eigentlichen Streitpunkt ganz verfehlt, und ihn erst später zu 62 berührt hat, 43. 140. 249. 402. 499; denn was S. 228 zu V. 179 zur Vertheidigung von enereptigar bemerkt ist, wird der Vf. wohl felbst nicht mehr behaupten wollen. Was von diefen Observationen zum Tryphiodor, ist nicht minder von denen zum Coluthus und Musaeus zu sagen, die gleichfalls zu klassificiren uns hier aber zu weit führen würde; besonders dürften unter den Kritiken über den Musaeus viele eine strengere Prüfung nicht aushalten, und unter ihnen scheinen diejenigen die gelungensten zu seyn, die vorschnelle Aenderungen andrer beseitigen, wie die zu V. 32. 107. 136. 280. Verkannt ist die nicht seltne Einwirkung des Homerischen Sprachgebrauchs auf diesen Dichter, durch den die angefochtne Schreibung V. 88 und 213 völlig ficher gestellt wird. Die Treue des Abdrucks ist so groß, das felbst Druckfehler der Petersb. Ausg. wiederholt find, z. B. S. 236, 7. 490 ftatt 499 und S. 237, 5.

Endlich ist noch zu bemerken, dass wenigstens Weigel in seinem appar. litter. den Schrader schen Musaeus zu 3 Rthlr. 8 gGr., den Lennep'schen Coluthus zu 2 Rthlr. angesetzt hat, so dass außer den innern Vorzügen auch noch der Preis die Leipziger Abdrücke empfiehlt. Fr. Paffow.

#### ROMISCHE LITERATUR.

HANNOVER; Cornclii Nepotis vitae excellentium imperatorum ad optimas editiones scholarum in usum collatae. Studio et cura Julii Billerbeckii, Philosophia Doctoria. Accedit lexicon separation a textu venale. 1824. 100 S. 8. (Ohne d. Lex. 4 gGr.)

Fin Textabdruck ohne Anmerkungen; welcher Text aber zum Grunde liege, wird nicht angegeben. Der Titel erwähnt Vergleichung der besten Ausgaben; die kurze Vorrede aber sagt: quidquid probae lectionis viris doctis obtulere libri scripti, id hic etiam so scheint es je et angemessen, dass in neuen Ausgaben für die Schulen sein Text zum Grunde gelegt werde. Stoff zu einer Nachlese ist noch geblieben, and, irren wir nicht, fo hat Hr. Bardili in der krit.

ten ab. Als Schulausgabe hat sie das Gute eines geringen Preises und ziemlich reinen Druckes. Außer den im Buche selbst angegebenen Fehlern desselben haben wir nur noch wenige bemerkt; z. B. Milt. 2, 1. crebisque; Themist. 1, 2. Ncoc-les. Das Lexicon hat noch den besonderen Titel:

#### Vollständiges Wörterbuch zu den Lebensbeschreibungen des Cornelius Nepos. Vom Dr. Julius Billerbeck in Hildesheim. 1825. 8. (6 gGr.)

Seit etwa 30 Jahren find mehrere Wörterbücher dieser Art herausgegeben und, wie es scheint, verbraucht worden. Angenommen, dass neue Ausgaben nöthig find, so möchte man auch hier wünschen, dass eines der bestern Wörterbücher zum Grunde gelegt würde, und die neuen Bearbeitungen sich Ver-vollkommnung desselben zum Zweck machten. Wir geben gern zu, dass dieses neue, wie das Seebodische zum Entrop eingerichtete, Wörterbuch von Nutzen feyn könne und werde; aber bedeutende Vorzüge desselben vor manchen andern können wir gerade nicht nachweisen. Vergleichen wir in diesem und in dem, von Heusinger verbesserten und vermehrten, Index Bosii, welcher als Basis aller dieser neueren W. B. zum Nepos zu betrachten ist, den Buchstaben A., so scheint er in dem vorliegenden viel reicher ausgestattet als im ältern; diess kommt aber daher, dals außer adsum noch adesse, uderat, adfui, affui angeführt, ferner abjectus und abjicio, abreptus und abripio, abundans und abundo, adhibendus und adhibeo, und vieles Achnliche in belon-dern Artikeln behandelt und erklärt wird, welches für solche junge Leute, die den Nepos lesen können, wohl eben so wenig nöthig ist, als dass unter vielen Verbis transitivis das Passivum derselben noch besonders beygesetzt wurde. Eine mässige Vervollständigung der Wörter war nach so vielen Vorarbeiten Andrer nicht schwer; es durste aber auch nichts fehlen. Hier vermissen wir gleich im A. die funf Wörter abco, acumen, adamo, aliquot und aptus, welche in andern neuern Lexicis stehn. Ucber den Wörtern ist in der Regel die Quantität an der nöthigen Stelle angegeben; aber eine Verbesserung möchten wir es nicht nennen, dass bey den Verbis der ersten Coujugation immer das Perfectum und Supinum bezeichplerumque comparet. Warum nur plerumque? Eine net ist, z. B. adopto, avi, alum, are; oder der Ge-Angabe der etwa gemachten Veränderungen findet nitiv der ersten Declination, z. B. Acgae, arum. fich nicht; dass sie aber nicht alle aus MSten her- Das muss der Schüler doch wissen. Warum in abftammen, zeigt gleich die pracfatio §.4, wo die Con- stinentia die Quantität der vierten Sylbe vom Ende jectur von Gocrenz: quae non ad cenam eat mercede angegeben fey, ift auch nicht wohl abzusehn; nothicondictam aufgenommen ist. Da die Recension von genfalls steht abstinee gleich darunter. Die Bezeich-Hn. Bardili anerkannt fleissig gearbeitet und gut ist, nung der Präposition a als kurz gehört zu den Druckfchlern, die auch sonst noch, doch nicht häufig, vorkommen. Gleich dabey aber heisst es, dass diese Praposition bloss vor einem Consonanten stehe, h ausgenommen, als wenn h ein Consonant wäre. Ta-Bibl. selbst schon einiges nachgetragen. Von jenem deln wird man es nicht, dass, so leicht sie auch mei-Texte weicht diese neue Ausgabe, nach einer Ver- stens zu erkennen ist, die Ableitung bey den Comgleichung mehrerer Stellen zu schließen, nicht sel- positis, und bey den meisten Wörtern die Grundbe-

deutung, ferner auch häufig die Constructionsweise angegeben ist, wenn sie auch aus den Stellen selbst erkannt wird. Die Bedeutungen der öfter vorkommenden Wörter find unter Numern geordnet; doch ist in einzelnen Lexicis zu kleinen Auctoren eine umfassende Vollständigkeit derselben nicht möglich. Einiges Vorkommende fehlt aber auch hier, z. B. bey acceptus die Bedeutung angenehm aus Hannib. 7, 8. In den Worten Milt. 1, 5 ventus — adversum tenet Athenis proficiscentibus ist adversum nicht das Adjectivum, unter welches die Stelle gebracht ist, sondern das Adverbium, wie in adversum ire und ähn-lichen Phrasen. Mehrmals ist der griechische Ausdruck verglichen, das wohl an fich gut ift (bey accrescere auch das englische grow); aber ob es für Schuler nutzlich seyn möge, die eines Lexici dieser Art bedürfen, ist noch die Frage. Von demselben Vf. ift auch ein .

# Vollständiges Wörterbuch zu den Fabeln des Phaedrus, Hannover 1824. 136 S. 8. (5 gGr.)

erschienen, in dessen Vorrede die gewöhnlichen Gründe für solche den Knaben bestimmten Wörterbücher angegeben werden. Nach unsrer, und wie wir glauben, sehr vieler Lehrer Meinung ist es aber eher schädlich als nützlich, der Jugend ihr Geschäft zu leicht zu machen. Sie soll eben arbeiten, mit Anstrengung arbeiten lernen; nur, was sie mit Mühe und durch eigne Thätigkeit erlernt, das pflegt sie zu behalten. Leicht Gewonnenes geht ihr in der Regel leicht wieder verloren. Die Einrichtung des Buchs ist dieselbe, wie im Wörterbuch zum Nepos. Vieles steht hier wie dort mit denselben Worten. Die Wörterzahl ist aber größer als gewöhnlich, weil

auch die Fabeln des Perottinischen Codex berückfichtigt worden find.

MUNSTER, b. Coppenrath: C. Horatii Flacei Opera, omifis iis odis et fatiris, quae aetati juvenili minus conducunt, in ufum fcholarum edidit, indicemque nomina hiftorica mythologica et geographica illustrantem adiecit H. L. Nadermann, Director Gymnasii Monasterienis. 1825. 276 S. kl. 8. (12 gGr.)

Voran geht dieser blose für den Schulgebranch bestimmten Ausgabe die dem Sueton beygelegte Vita Horatii und eine tabellarische Uebersicht der einzelnen Füsse und Verse, und der Versmaasse des Horaz. Wessen Text der Herausg. zum Grunde gelegt hat, fagt er nicht. Auch scheint er sich um den Text kein Verdienst haben erwerben zu wollen: denn nicht einmal von den besseren Interpunktionen der neueren Ausgaben des Dichters ist eine Spur zu finden. -Den Inhalt der Gedichte giebt er mit wenigen Worten an; nur nicht immer richtig und meist ungenügend. Von der Veranlassung der Gedichte, der Zeit ihrer Abfassung und den Personen, an die sie gerichtet find, wird kein Wort gesagt. - Der beygefügte Index ist zwar vollständig, aber für den nur einiger-massen gebildeten Lehrer entbehrlich, und für den Schüler ungenügend. Denn, was hilft es diesem, wenn er z. B. liest: Atabulus, ventus Apuliam infestans und Vacuna, Dea, quae a Sabinis colebatur, und er nicht weiss, aus welcher Gegend jener Wind kommt, und, was unter dieser Gottheit gedacht ward? - Druck und Papier find übrigens gut, und der Druckfehler wenige.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN

# Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Unter den bey der am 22sten Jan. d. J. begangenen Feyer des Königl. Preuss. Krönungs- und Ordensfestes ernaunten Rittern des rothen Adlerordens besinden sich auch solgende als Schriststeller und Gelehrte bekannte Männer. Den rothen Adlerorden 2ter Klasse mit Eichenlaub erhielt Hr. Kanzler, Dr. u. Prof. Theol. Niemeyer; den rothen Adlerorden 3ter Kl.: Hr. Prof. Dr. Lichtenstein in Berlin; Hr. Const. R. Agen, Rector der Landesschule zu Pforta bey Naumburg; Hr. Hofr. Steinbart, Dir. des Pädag. u. Waisenhauses zu Züllichau; Hr. Leg. R., Dr. Bunsen zu Rom; der großherzogl. hess. geh. Rath und Kanzler der Univers. Gießen, Hr. Dr. Arens, und Hr. Gen. Lotterie-Dir. Bornemann zu Berlin.

Die bisherigen Privatdocenten auf der Universität zu Leipzig, Hr. Dr. Justus Radius und Hr. Dr. Moritz Hasper, sind zu ausserordentlichen Professoren der Medicin, und der bisherige Privatdocent daselbst, Hr. M. Karl Friedr. Fritzsche, zum ausserordentlichen Professor der Philosophie ernannt worden.

Hr. Hauenschild, der deutsche Uebersetzer der ersten Theile von Karamsin's Geschichte Russlands ist von Wien aus als Consul nach Cephalonien abgegangen.

Der auch als Schriftsteller bekannte Justizkanzley-Advocat, Hr. With. Karl Weber zu Grabow, im Mecklenburg-Schwerinschen, ist daselbst zum Senator erwählt.

# Februar 1826.

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Von der in unserm Verlage erscheinenden Zeitschrift:

> Jahrbücher der gefammten deutschen

juristischen Literatur

im Vereine mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

von

Dr. Friedr. Christoph Karl Schunck. Erlangen 1826.

hat so eben das Erste Heft die Presse verlassen und ist an alle Buchhandlungen versandt worden.

Diese Jahrbücher sollen im Allgemeinen eine vollständige Uebersicht aller neuen Erscheinungen im Felde der deutschen juristischen Literatur, und eine befriedigende Nachricht von dem Inhalte und Werthe derselben geben; im Besondern aber dem Geschästsmanne, dem es sehr oft an Gelegenheit, Zeit und Mitteln sehlt, die neuen Schristen seines Faches aus eigener Ansicht kennen zu lernen, oder auch nur die vielen verschiedenen Literaturzeitungen und speciellen juristischen Zeitschristen mitzulesen, jene erste cursorische Durchsicht und dieses Mittesen aller Zeitschristen möglichst ersetzen.

Das zweyte Heft wird in wenigen Wochen ausgegehen.

In der Regel erscheint alle zwey Monate ein Hest von 7 — 8 Bogen, drey Heste bilden einen Band, und der Preis eines Bandes ist I Rthlr. 20 gr., oder 2 Fl. 48 Kr. Rhein.

· Erlangen, im Januar 1826.

Palm und Enke.

Die Jahrbücher der Literatur werden auch im Jahre 1826 in demselben Geiste, und nach dem nämlichen Plane, wie sie im Jahre 1818 gestiftet worden, unter einer neuen Redaction fortgesetzt, und wie bisher in meinem Verlage erscheinen.

Am Ende jedes Vierteljahres erscheint ein Hest von zwanzig Bogen, Der Preis des ganzen Jahr-A. L. Z. 1826. Erster Band.

ganges ist 12 Fl. Conventions - Münze oder 8 Rthlr, Sächfisch.

Wien, am 1. Januar 1826.

Karl Gerold, Buchhändler.

Der 17te Jahrgang der katholischen Literaturzeitung (seit einigen Jahren von Herrn Fr. von Kerz herausgegeben) erscheint für das Jahr 1826 unter einer andern Redaction ununterbrochen als die rechtmäsige Fortsetzung der bisher erschienenen 16 Jahrgänge wieder in der unterzeichneten Buchhandlung unter dem erneuerten Titel:

Literaturzeitung für die katholische Geistlichkeit, herausgegeben

von

von Franz von Besnard,

in 12monatlichen Heften oder 4 Bänden, Preis 8 FL Rhein. oder 5 Rthlr. Sächs. — Das erste Heft von 1826 ist bereits versandt, und es sind in allen soliden Buchhandlungen die Heste alle Monate regelmäßig zu haben.

Landshut in Bayern, den 12. Januar 1826.

Joh. Thomann'sche Buchhandlung.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Von der im vorigen Jahre von mir angekündigten Monographie der Gräser sind nun bereits mehrere Heste fertig, und werden unverzüglich unter dem Titel:

Species Graminum iconibus et descriptionibus illustratae

im Verlage der Buchhandlung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg erscheinen. Da bey der Dunkelheit und Verwirrung, in welcher die Gattungen und Arten dieser schwierigen Familie befangen sind, über die Nützlichkeit des Unternehmens selbst kein Zweisel seyn kann, so glaube ich dem botanischen Publicum nur über die Art der Bearbeitung und über die Form des Werkes vorläufig folgende kurze Rechenschaft geben zu dürsen.

Diese Monographie der Gräser, welche die Beftimmung hat, alle hekannten Arten dieser Familie in getreuen Abbildungen und genauen Beschreibungen zur Pp

allgemeinen und anschaulichen Kenntnis zu bringen, erscheint in Hesten in klein Folio-Format. Jedes Hest enthält 12 lithographirte Tafeln und eben so viele Blätter Text. Die Blätter sind nicht paginirt, damit man späterhin Gattungen und Arten nach beliebiger Methode ordnen könne; wohl aber find, zur Erleichterung des Auffindens, auf dem Umschlage die Species unter fortlaufenden Zahlen aufgeführt. Jede Art ist in natürlicher Größe, unter meiner Auflicht und vollkommen kenntlich, wo es anging, mit der Wurzel gezeichnet, wohey überall getrocknete Originale zum Grunde gelegt find, weil die Gräfer, deren es verhältnismässig nur eine geringe Anzahl einheimischer giebt, allermeist nur in Herbarien-Exemplaren zur Ansicht kommen. Die Analysen sind genau und in ansehnlicher Größe dargestellt; die Beschreibungen ausführlich; übrigens nur der Hauptname mit dem Citat des Syst. Veget. von Römer und Schultes, späterhin meiner Dissertationen, und am Ende das Vaterland des Originals angegeben. Definitionen und Excurse aber find den Dissertationen vorhehalten, von welchen die zweyte, die Gramina panica enthaltend, zum Druck bereit ist. Ich glaube jährlich 8 bis 10 Hefte dieser Monographie versprechen zu dürfen. Zehn Hefte machen einen Band aus, dem alsdann Haupttitel und Register beygegeben werden

St. Petersburg 1825.

Dr. C. B. Trinius, Kaiferl, Leibarzt und Akademiker.

Obgleich von dieser auf Kosten der Kaiserl. Akad. der Wissensch. herausgegebenen und dadurch zugleich in ihrer Fortsetzung gesicherten Monographie der Gräfer schon mehrere Heste vollendet sind: so konnte mit der letzten Schiffsahrt vorigen Jahres gleichwohl, unvorhergesehener Umstände halber, nur das erste Heste versendet werden, dagegen mit der ersten Schiffsahrt dieses Jahres die 5 bis 6 folgenden und im Herbst 1826 die letzten Heste des ersten Bandes unsehlbar nachsolgen werden. Jedes Hest, sowohl Abbildungen als Text auf schönem Velinpapier, in geschmackvollem grünen Umschlage, kostet i Rihlr. 20 gr. Conv. Val. und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen von

Hemmerde und Schwetschke, Commissionairs der Buchhandlung der Kaiferl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg.

Halle, im Januar 1826.

Zu dem Lexicon der Gärtnerey und Botanik vom Dr. und Prof. Dietrich erscheint im April der 2te Band des neuen Nachtrags, und wird dann an die resp. Subscribenten gegen 2½ Rthlr. abgeliesert. Unterdessen sind noch die vorangegangenen 21 Bände dieses großen, einzig vollständigen und klassischen Werksfür den Subscriptionspreis von 47½ Rthlr. hey uns und in jeder guten Buchhandlung zu haben. Auch sind noch die mehresten Bände einzeln für 2½ Rthlr. an diejenigen abzulassen, welche etwa eine Ergänzung bedürsen, jedoch nur der 1ste und 2te Band des Hauptwerks in der neuen Auslage, der 5te, 6te, 7te, 8te, 9te und 10te Band, so wie von den ersten Nachträgen der 1ste bis 10te Band, und der 1ste Band des neuen Nachtrags. Späterhin kostet ein vollständiges Exemplar 63 Rthlr. und ein einzelner Band 3 Rthlr.

Gebrüder Gädicke in Berlin.

Anzeige eines äußerst wohlfeilen und nützlichen Werks. Encyclopädisches Wörterbuch

alphabetische Erklärung aller Wörter aus fremden Sprachen,

die im Deutschen angenommen find,

auch aller in den Wissenschaften, bey den Künsten und Handwerken

üblichen Kunstausdrücke,

vollständiger Geographie und andern Nachweisungen.
Bearbeitet von einer Gesellschaft Gelehrter.
3 Bände in 6 Abtheilungen.

Zweyte fehr vermehrte Auflage.

Auf den entschiedenen Beyfall gestützt, mit welchem obiges, in der Webel'schen Buchhandlung erschienene, Werk von dem Publicum aufgenommen, und dadurch eine zweyte sehr vermehrte Ausgabe veränlast worden ist, hat der Unterzeichnete dasselbe mit allen Verlagsrechten an sich gebracht.

Der Titel zeigt den Umfang und den Kreis der Gegenstände an, welche in dieser Encyclopädie zu suchen und zu finden find. Sie verbreitet sich über das Gebiet aller Wissenschaften, Künste und technischen Gewerbe. namentlich über Rechtskunde, Medicin, Physik, Mineralogie, Mathematik, Astronomie, Philologie, Heraldik, Münzkunde, Mythologie, Baukunft, See- und Schifffahrtswesen, Hütten- und Bergwerkswissenschaft. Jagd - und Forstwesen und alle Gegenstände der Gewerbskunde und des gemeinen Lebens; ferner enthält dasselbe eine Verdeutschung aller im Umgange und in der Schriftsprache vorkommenden fremden Ausdrücke, und alles dieses in einer solchen Vollständigkeit, dass man darin von wenigstens 200,000 Artikeln aus dem Gebiete des Wissensnöthigen eine deutliche und richtige Sach - und Worterklärung findet. Besonders ist die Geographie so reichhaltig, als sie in irgend einem geographischen Lexicon seyn kann; letzteres wird daher jeder Besitzer dieser Encyclopädie entbehren können.

Durch Festheltung und consequente Durchführung des bey diesem Werke zum Grunde gelegten Plans, der sich ührigens von allen ähnlichen encyclopädischen Handbüchern unterscheidet, war es nur möglich einen so großen Reichthum von Sach- und Worterklärungen darin darin aufzunehmen. Es enthält unzählige Artikel, die in andern Wörterbüchern fehlen, wie sich bey einer flüchtigen Vergleichung sogleich zeigt: so wird man z. B. Analogismus, Andreasducaten, Andreasorden, Andreasgebot, Andropyn, Anglicismus, Anglicomanie, Anglo – Cromwellianer, Animokord, Animalisten, Apokalyptische Ritter u. s. w. in jenen vergeblich suchen; auch sind die Erklärungen oft vollständiger und richtiger als bey Andern, z. B. Anamorphose, animalisiren u. s. w. Auch sind z. B. die Artikel Anker, Araneologie, antiphlogistische Chemie u. s. w. in keinem ähnlichen Werke so vollständig behandelt, als in diesem. So ergiebt das Vorzügliche dieses Buches durch das ganze Alphabet und unter jedem Buchstaben auf eine vielfache Weise.

Diese Werk kann daher mit Recht als ein nothwendiger Hausbedarf betrachtet werden, welcher jedem Gelehrten, Beamten, Kausmann, Künstler, technischen Geschäftsmann und Arbeiter, jedem studirenden Jüngling auf der Stelle die genügendste Auskunst in einem weiten Felde des Wissens darbietet. Das hiermit übereinstimmende Urtheil eines sachkundigen und unverwerslichen Gewährsmannes, unsers verehrten Jean Paul, welches derselbe schon über die erste Ausgabe ausgesprochen hat, überhebt mich aller weitern Anpreisungen.

Unbemerkt kann ich nicht lassen, dass diese Encyclopädie für jetzt von den neueren die einzige ist, welche vollständig beendet ist, wenn ich das Conversations-Lexicon ausnehme, da von den übrigen nur erst einzelne Theile erschienen sind.

Um diess äusserst brauchbare Werk für jeden zugänglich zu machen, habe ich mich entschlossen, dasselbe von jetzt an für 5 Thaler zu erlassen, statt dass der hisherige Preis 7 Thaler gewesen ist, ein gewiss sehr billiger Preis, wenn man berücksichtigt, dass es 175 Bogen im größten Lexiconsformat enthält, und sehr gutes Papier und deutliche scharse Schrist dazu genommen worden.

Berlin.

J. W. Boicke.

Bey J. D. Meu sel und Sohn zu Coburg ist so eben erschienen die zweyte Auflage von der

"Vorschule zu dem lateinischen Sprachunterricht für die ersten Anfänger von E. J. B. Bagge, Rector der lat. Rathsschule zu Coburg." gr. 8. 6 gr. oder 27 Kr.

Wir glauben dieses Schulbuch, welches alles in sich vereinigt, was dem Anfanger in der lat. Sprache noththut, nämlich Grammatik, Vocabularium und eine Sammlung lat. Sätze zum ersten Anfang im Uebersetzen, nicht besser empfehlen zu können, als wenn wir solgende Stelle aus der gründlichen Beurtheilung desselben in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur (1821. Nr. 75.) ausheben.

"Als Hauptvorzüge des Ganzen müssen hauptsächlich Kürze und Ordnung angemerkt werden; Kürze in Fassung der Regeln mit Weglassung aller für den Anfänger minder wesentlichen Bestimmungen; Ordnung in der zweckmäßigen Aneinanderreihung der verschiedenen behandelten Materien. Diese ist besonders in dem syntactischen Theile auf eine so löbliche Weise beobachtet, dass es einem schwer wird, die immer noch häufig gebraucht werdende Bröder'sche Grammatik damit zu vergleichen. Was den dritten Abschnitt insbesondere betrifft, so bestehen die lat. Sätze nur aus solchen Wörtern, die, wenigstens den primitivis und simplicibus nach, vom Schüler, ehe er ans Uebersetzen kommt, schon in dem etymologischen Theile gelernt find; mit Genauigkeit ist darauf geachtet, dass keine Construction die der nothwendigen Ordnung nach ihr vorangehende überspringe; das Ganze endlich ist auf stete Wiederholung berechnet. Fügt man zu dem Allen noch den äußerst billigen Preis, so bedenkt man fich nicht lange, das Buch als ein vor vielen seiner Brüder sich vortheilhaft auszeichnendes Schulbuch zu empfehlen u. f. w."

### Früher find erschienen:

Wendel's, Dr. J. A., Directors des Gymnasiums zu Coburg, Vorlesungen über die Horazischen Oden und Epoden, ästhetischen, kritischen und erklärenden Inhalts, als fortlausender Commentar. 1ster u. 2ter Th. gr. 8. 1822—25. 2 Rthlr. 8 gr. oder 4 Fl. 12 Kr.

Antoni Panormitae Hermaphroditus. Primus in Germania edidit et Apophoreta adjecit F. C. Forbergius. 8. 1824. 1 Rthlr. oder 1 Fl. 48 Kr.

Bey Karl Cnobloch in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Dr. Hahnemann's Homöopathie, gewürdigt von Dr. J. Chr. G. Jorg.

Auch unter dem Titel:
Kritische Heste sür Aerzte und Wundärzte. 2tes Hest.
à 21 gr.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Hundert Confirmations - Scheine oder biblische Denkblätter für Confirmanden. Quer 8vo. 1825.

Preis 15 Sgr. (12 Ggr.)

Diese Sammlung wird allen, denen der Consirmanden – Unterricht obliegt, eine willkommne Gabe seyn: denn sie vereiniget zweckmäsige Auswahl der Sprüche, Schönheit der Form und große Wohlfeilheit auf das glücklichste. Für wenige Groschen hat hier der Prediger für jeden seiner Consirmanden ein passendes Denkblatt, welches neben dem gedruckten Bibelspruch hinlänglichen Raum darbietet, um Namen, Ort und Jahreszahl darauf bemerken zu können.

Halle, im Januar 1826.

Gebauer'sche Buchhandlung.

### III. Auctionen.

#### Bücher-Auction in Bremen:

Den 6. März d. J. und die folgenden Tage wird in Bremen eine bedeutende Bücher-Sammlung, hauptfächlich: theologische, juristische, historische, geographische, encyclopädische, schönwissenschaftliche. Werke, Bremensia etc. enthaltend, durch den Unterzeichnoten öffentlich den Meistbietenden verkauft werden. Das reichhaltige, 21 gedruckte Bogen starke Verzeichnis dieser Bücher - Sammlung ist unentgeldlich zu bekommen: in Berlin bey Hrn. Buchhändler Enslin, in Frankfurt a. M. in der löblichen Hermann'Ichen Buchhandlung, in Gotha in der Expedition des allgemeinen Anzeigers der Deutschen, in Hamburg bey den Herren Buchhändlern Perthes und Beffer, in Hannover bey dem Hrn. Antiquar Gfellius und Hrn. Auctionator Cruse, in Leipzig bey Hrn. Buchhändler A. G. Liebeskind, in Lübeck bey Hrn. Auctionator Jenssen, in Nürnberg bey Hrn. Buchhändler Haubenstricker.

Sichere und portofrey eingehende Aufträge zu diefer Auction übernimmt und beforgt bestens

der Auctionator J. G. Heyfe.

# IV. Vermischte Anzeigen.

Die Familie des vor Kurzem verstorbenen Herrn J. R. Frank wünschte dessen Sammlung von Schmetterlingen zu verkaufen. Diese besteht aus 1153 Arten exotischen (1936 Stücke) und 1493 Arten europäischen (3900 Stücke), und aus einer besondern Sammlung, die aus europäischen und exotischen Schmetterlingen besteht und 871 Arten (1469 Stücke) zählt. Das Ganze bildet also drey verschiedene Abtheilungen, welche auf Begehren einzeln verkauft würden:

Die europäische Sammlung begreift beynahe die gesammte Zahl der Schmetterlinge dieses Welttheils.

Außerdem ist noch eine bedeutende Anzahl von Doubletten vorhanden, welche einzeln, und eine grose Anzahl unbestimmter Schmetterlinge, welche 20 Fl. das Hundert verkaust werden.

Herrn Frank's Sammlung ist bey allen Freunden der Naturwissenschaften hinlänglich bekannt, und es wäre überslüssig in dieser Hinsicht etwas hinzuzusetzen, nur ist zu bemerken, dass alle Exemplare im bestmöglichsten Zustande, in hermetisch schließenden Glaskasten sich besinden, welche mit verkaust werden könnten.

Verzeichnisse und nähere Nachrichten giebt die Treuttel - und Würztz'sche Buchhandlung in Strassburg am Rhein. Nur portofreye Briefe können angenommen werden.

Mein Hand- und Lehrbuch der Feldmesskunst ist in dieser A. L. Z. im Monat December 1825. Nr. 299.

Seite 752 von einem Rec. beurtheilt worden, der mit meiner Vermessungs - Methode nicht zufrieden ist, sondern behauptet, jede Messung mit dem Messtisch wäre der Meinigen nicht allein an Genauigkeit, sondern auch, wenn man nicht über die Gebühr theuer arbeiten wollte, vorzuziehen. Wie ist es wohl möglich, wenn man mit der Unvollkommenheit des Messtisches bekannt ist, behaupten zu wollen, alle Vermessungs - Methoden ohne Hülfe des Messtisches, welche besonders wie die Meinige, darauf ausgelet, nach den gemessenen Linien den Flächeninhalt zu berechnen, sey nicht so genau, als jede Aufnahme mit dem Messtisch, indem doch dabey Linien vom Messtisch ab mit einem verjüngten Maasstabe müssen gemessen werden, um den Flächeninhalt berechnen zu können. Alle diejenigen, welche meine Messmethode angenommen und früher mit dem Messtisch gemessen haben, haben sich hinlänglich überzeugt, dass die Meinige nicht allein an Richtigkeit, sondern auch zur Zeit-Ersparung des Geometers die Melfung mit dem Melstisch übertrifft. Wenn aber Post-, Reise- oder militärische Karten verfertigt werden sollen, so gewährt zu einer solchen Aufnahme der Messtisch eine hinlängliche Genauigkeit und hat dahey außerordentliche Vorzüge vor allen andren Meßapparaten.

In meinem Buche habe ich auch vieles Neue für jeden Geometer nützlich angegeben, was doch billig der Rec. zu bemerken schuldig ist: denn ich bin kein Mann, der Bücher aus mehrern Werken zusammengeschrieben herausgiebt.

Bückeburg, den 4. Januar 1826.

H. C. W. Breithaupt.

#### Antwort des Recensenten.

Rec. hat nicht allein eine dreyssigjährige Erfahrung für sich, sondern unter ihm arbeitet auch ein bedeutendes Personal, das sich mit geodätischen Arbeiten beschäftigt. Es sind die Vortheile der Linearvermesfung und die Resultate der Arbeiten mit einem guten nach neueren Principien gearbeiteten Messtische mehrmalen lehr forgfältig verglichen worden; aber stets hat sich der Vortheil für den Messtisch - wenn nicht bloss von Messung ein paar gerader Linien die Rede ist ergeben. Im durchschnittenen, waldigen und bergigen Terrain liess sich wohl am leichtesten zeigen, dass Hr. B. mit seiner Methode gar nicht fortkäme; doch es würde zu weit führen, hier alles gnügend und belegend auseinander zu fetzen, worauf fich dieses gründet. Genug Hr. B. frage nur bey unsern ersten Messanstalten Deutschlands nach, ob nicht immer der Messtisch das wichtigste Instrument für den praktischen Geometer bleibt.

Uebrigens hat Rec. was ihm am Werke vorzüglich schien, gehörig gewürdigt, was ihm aber bekannte Dinge waren, obschon sie jedem Geometer nützlich seyn können — des Guten giebt es viel ohne weitere Erwähnung gelassen.

### Februar 1826.

#### THEOLOGIE.

Berlin, b. Vols: Institutiones symbolicae, doctrinarum Catholicorum, Protestantium, Socinianerum, ecclesiae graecae minorumque societatum christianarum summam et discrimina exhibentes. In usum lectionum scripsit Philippus Marheinecke, Theol. D. et in univ. litt. regia Berolin. Prof. P. O. Editio altera, auctior, emendatior. 1826. XX u. 240 S. 8. (1 Rthlr.)

Die erste Ausgabe dieses Buchs ist zufälligerweise in der Allg. Lit. Zeit. unangezeigt geblieben;
und da dies nach aller Wahrscheinlichkeit in mehrern recensirenden Blättern geschehen ist, so äusert
sich der Vf. darüber in seiner Vorrede zur vorliegenden zweyten mit folgenden Worten: "Es ist in
der That nicht zu bedauern, dass aus Urtheilen derjenigen, die sich selbst für Kritiker ausgeben, in
diesen Dingen jedoch ausserordentlich unwissend sind,
kein Nutzen zur Vermehrung und Vervollkommnerung dieses Werkchens hat gezogen werden können," und empsiehlt unmittelbar darauf seine Schrift
nicht den Menschen, sondern "Gott, welcher für
seine Kirche am besten sorgt." Eben hier aber versichert er auch, das "im Geist und Vortrag, einige Stellen ausgenommen, welche eine geschicktere
Behandlung ersahren hätten, hier nichts geändert
worden sey." Es wird also unsere gegenwärtige kritische Anzeige dieses Buchs, wie sich hoffen läset,
für Alle, denen an solcher etwas gelegen ist, immer
noch nicht zu spät kommen.

Hr. Dr. M. hat den Begriff einer theologischen Symbolik, wie schon in seinem früher (1810—15) erschienenen größern und deutsch geschriebenen Werke dieses Zwecks und Inhalts, so auch hier, in dem weitern Sinne gefalst, dass darunter eine Darstellung, nicht etwa des symbolischen Lehrbegriffs einer einzelnen Christenpartey, dergleichen z. B. Hr. Dr. Tittmann, auch unter dem Titel, institutio symbolica, von dem der lutherischen lieserte, sondern des Lehrbegriffs äller Parteyen dieses Namens, von welchen man (diese nähere Bestimmung steht §. 1 in den Prolegomenen) ein kirchliches Symbol besitzt, verstanden werden soll. Bände man sich nicht an das Wort "Symbol, nur auf die Sache sehend, welche dadurch soll ausgedrückt werden, so könnte von einer solchen Wissenschaft im weitesten Sinne die Rede seyn, wenn man darunter sich dächte eine, so viel als möglich, systematische Uebersicht aller gegenwärtigen A. L. Z. 1826. Erster Band.

hinreichend langes Sachregister macht den Beschluss.
So weit Hr. M. dem, so viel man glauben kann,
auch von ihm selbst dasur gehaltenen, wahren Zwecke seiner theologischen Symbolik, das Eigenthumliche der hier aufgenommenen Confessionen historisch kennen zu lehren, treu geblieben ist, wird man

Gestaltungen, unter welchen das Christenthum in den nach Lehre und Kirchenverfassung wesentlich verschiedenen Gemeinschaften seiner Bekenner erscheint; und auf diese Art gewönne man erst für jene Wissenschaft die, mit Recht jedem unbefangenen Bearbeiter derselben vorschwebende Idee, nämlich Lösung der Aufgabe, wie das anfangs und in sich selbst nur Eine Christenthum dennoch in so viele und vielerley Formen (etwas Aehnliches zeigt der Sokratismus auf dem Felde der Philosophie) habe sich scheiden und auseinandergehen können: wodurch sie selbst, die Wissenschaft, nicht bloss für den denkenden Christen, sondern für jeden sinnigen und gefühlvollen Menschheitsbeobachter, ein hohes und reiches Interesse bekäme. So viel konnten die uns vorliegenden "fymbolischen Institutionen," schon dem ihnen zum Grunde gelegten Begriffe gemäls, nicht leisten; es ist aber billig, dasjenige, was nun eben ihr Vf. geben wollte, dankbar anzunehmen, in soweit die Gabe gut und zweckmässig ist. Sein Buch behandelt mit vorzüglicher Ausführlichkeit die einander entgegengeletzten Lehrbegriffe zuerst der (römischen) Katholiken und Protestanten, dann die der Lutheraner und Reformirten, und dann noch die der Socinianer und ihrer Gegner; in größerer Kürze hin-gegen werden nachher, als weniger wichtig, die Abweichungen der "orientalischen Kirche" (genauer genommen nur die der orthodoxen Christen des Orients) von der occidentalischen, nämlich der occidentalisch-katholischen, und zuletzt die Eigenheiten der Herrnhuther, der Mennoniten und Quäker, welche unter dem gemeinsamen Namen "der kleineren christlichen Gelellschaften" begriffen sind, dargelegt. Die Unterscheidungslehren selbst werden überall in den 55, welche, in ihrer Gesammtzahl 129, den Hauptinhalt des Buchs ausmachen, vorgetragen, und unter diesen stehen dann insgemein Anmerkungen, in welchen theils Belegftellen zu diefem Vorgetragnen aus den respectiven Bekenntnis-fchriften gegeben, theils Bücher, aus denen man fich darüber weiter unterrichten kann, angezeigt. find; doch kommen ausdrückliche Belege nur bey den ausführlich behandelten Glaubensunterschieden vor. Dem Ganzen voran steht außer den beiden Vorreden noch eine kurze Inhaltsübersicht, und ein

ihn nur felten und in Kleinigkeiten eines Fehlers zeihen können. Jeder von den beiden ersten Abtheilungen, also der über den Gegensatz'des Katholicismus und Protestantismus, und der über den der Reformirten und Lutheraner, hat er ein besonderes Kapitel "vom äußern Zustande (der genannten Parteyen) und den gemachten Wiedervereinigungsverfuchen," unfers Bedünkens zum Ueberfluß, angefügt. Auch kann in der erstern jener beiden Abtheilungen das zweyte Kap. als planwidrig in sofern getadelt werden, wie fern darin von "einigen den Glauben betreffenden zwischen beiden Kirchen streitigen Dingen" (es find hieher bezogen z. B. die Ehelofigkeit der Geistlichen, das kirchliche Fasten, die römische Sprache im Gottesdienste) gehandelt werden foll, nachdem doch schon in den vorhergehenden Kapiteln ebenfalls von lauter gegenseitig be-strittenen Glaubenssachen die Rede gewesen war. Das Latein des Vfs., obgleich er versichert, in der gegenwärtigen Ausgabe es verbessert zu haben, ist nicht frey von einzelnen Unrichtigkeiten, wozu wir nur prius für prior S. 28. ac f. quam nach plures S. 30, imponitur f. imponatur nach quum, da, weil" S. 75 und S. 95 veneratur passivisch gebraucht, als Beleg anführen wollen; so wie auch Helveti, welches allemal so steht, und Dortrechtanus, welches S. 116 vorkommt, fich schwerlich vertheidigen lassen. Uebrigens verdient der Vortrag fast durchgängig das Lob der Deutlichkeit und einer hin-länglichen Vollständigkeit.

Aber ein großer, gewissermaaßen das ganze Buch verderbender, Fehler besteht darin, dass der Vf. seinem eigentlichen und gerechten Zwecke untreu, alle vom Lutherthum abweichende Ansichten und Gestaltungen des Christenthums, als ob jenes und dieses völlig Eins wären, wie in sich selbst irrig betrachtet und dargestellt hat. Der Geschichtschreiber, dessen Person und Geschäft allein ihm hier zukam, gehört keiner Partey an; der theologische Symboliker demnach, als folcher, keiner Kirchenpartey. Durch jenen Verstoss wider die Reinheit und Unparteylichkeit einer christlichen Symbolik ist die seinige zu einer blos lutherischen, und hie und da sogar, was sie seinem eigenen, s. 6. S. 8 ausgesprochnen Vorsatze gemäß nirgends werden sollte, zur Polemik geworden. Einige aus dem erstern sorgfältiger behandelten Haupttheile entnommene Beyfpiele mögen diesem Tadel zur Rechtferti-Wer kennt nicht als wesentlichen gung dienen. Wer kennt nicht als wesentlichen Unterschied in der Glaubenslehre der katholischen Kirche und der beiden Hauptparteyen der protestantischen denjenigen, nach welchem dort dem Menschen auch nach dem Sündenfalle Freyheit des Willens zum Moralischguten zugestanden, hier gänzlich abgesprochen wird? Hr. M. heist das Erstere laut 6. 22. ,, opinio, abs qua vehementer abhorret Protestantium communis sententia;" und §. 29. S. 46 steht, nachdem die gegenseitigen Beschuldi-gungen der Katholiken und Protestanten über ihre

worden, eine überhaupt etwas dunkel ausgedrückte Stelle, als Endurtheil des Vfs., deren letzten Worte: ',, vitin alteri (partis), quas ipsins virtutes sunt, videri facile intelligitur," wir dem Zusammenhange nach nur als zum Vortheil des protestantischen Lehrbegriffs gesagt verstehen können. Man hat nicht Grund genug, zu glauben, dass die katholische Ansicht vom Verhältnis der menschlichen Fähigkeit zum göttlichen Gesetz nur behauptet werde, um die Lehre von der Verdienstlichkeit kirchlich guter Werke, worauf dann allerdings der Aberglaube von Verehrung der Heiligen gebaut werden konnte, damit zu stützen. Denn die socinische weicht ebenfalls, und doch gewiss nicht aus eines folchen Bewegurfache, von der vereinigten lutherischen und reformirten ab. Eher lässt sich annehmen, die letztere sey bloss, um das Verdienst Jess Christi dadurch zu verherrlichen, ergriffen und festgehalten worden. Was ist dann, möchten wir hierbey gelegentlich fragen, zwischen einem solchen Verdienste des Einen Heiligen und dem der mehrem für ein andrer Unterschied, als der der Zahl? Uns dünkt jener Lehrgegensatz einerseits zwar allerdings der wichtigste zwischen den Katholiken und Protestanten zu seyn, aber auch derjenige, ans welchem einst, weil die Thesis der Erstern das Christlichere lehrt, wenn nur einmal der Romanismus vom Katholicismus genugiam wird geschieden seyn, eine gründliche Vereinigung beider Glaubensparteyen hervorgehen kann. Das zweyte Beyspiel entlehnen wir von dem Abendmalsstreite, welcher, auch nicht zum Ruhme unsrer Particularkirche, diese so lange Zeit hindurch, leider, von der ihr zunächst verschwisterten getrennt erhielt, und welchen auch der Vf. als den ersten und vornehmsten Unterscheidungspunkt hier betrachtet hat. Wem konnte es bey unparteyischer Erwägung der Sache verborgen bleiben, dass Luther's Behauptung von einer leiblich geistigen Gegenwart Christi im Sacrament nur wie ein halber Schritt vom Irrthum zur Wahrheit, welche Halbheit man seinem Bestreben, der Kirche, die er zu verlassen genöthigt war, doch noch so viel möglich nahe zu bleiben, gern verzeiht, zu beur-theilen sey, und dass Zwingli jenen Schritt erst ganz vollzog? Dennoch wird von Hn. M. jener ausschlieslich auch hier gelobt, dieser entschieden getadelt Schon §. 65, welcher der erste des von dieser Sache handelnden Kap. ist, wird Zwingli's Lehre vom Abendmal, wiewohl der Vf. selbst hernach §. 67 günstiger darüber urtheilt, "tenuis de nu dis signis doctrina" genannt; aber im folgenden Kap. werden die Reformirten überhaupt, und zwar vorzüglich wegen ihrer freyern Abendmalslehre, des Rationalismus, und sogar des Republicanismus im Gegensatz eines gemässigten Monarchismus, welchem die Lutheraner hold seyn sollen, geziehen. Diess führt uns endlich noch zum dritten Beyspiele, dessen wir uns zum Beleg für die dogmatische Parteylichkeit dieser theologischen Symbolik bedienen wollen, und Verlchiedenheit in dielem Lehrpunkte angeführt welches die ganze den Socinianern hier zu Theil gewor-

wordene Behandlungsart betrifft. Diese sind dem Vf. ausgemachte Rationalisten überhaupt, und eben hiermit, wie sich leicht ermessen lässt, von ihm anathematifirt. Ihre Lehre wird fogleich in der Ueberschrift des ihr gewidmeten Abschnitts geradezu, der orthodoxen Theologie" entgegengesetzt; im letzten & desselben, wo ihnen das Urtheil gesprochen ist, wird aus mehrern Gründen die Meinung behauptet, man dürfe sie nicht zu den Protestanten zählen, und zuletzt sogar der Name der Christen in Absicht auf Glauben und Lehre ihnen nur in sofern gelassen, als man denselben in Ansehung des geführten Lebenswandels auch den Unwürdigsten nicht zu verweigern pflege. Und worin besteht doch am Ende ihr Verbrechen? Sie nehmen, wie alle übrige Christenparteyen, eine h. Schrift an; sie sin-den in dieser eine Geheimnisse enthüllende Offenbarung; sie verehren Jesum als den Christ und Sohn Gottes bis zur Anbetung. Aber sie bringen durch ihr sorgfältiges Forschen in der Schrift in vielen Stücken nicht eben dieselben Dogmen, welche von einer der drey im westphälischen Frieden anerkannten Parteyen gebilligt werden, heraus, und diess hauptsächlich darum, weil sie, zur Ehre des Christenthums, voraussetzen, dass dieses nichts enthalten könne, was, nicht bloss in formaler (logischer), fondern auch in materialer (realer) Hinficht geprüft, wider die Vernunft streite. Und so mag denn ihre Theologie (doch auch diess, dass sie eine "Theologie" haben, macht ihnen Hr. M. 6. 94 in gewissem Sinne streitig) mit Jesu Religionslehre übereinstimmen, oder nicht, sie muss dennoch verworfen werden bloss darum, weil sie nicht "die orthodoxe" ist.

Ueberschreitet nun gleich, den angeführten Beyspielen gemäß, diese Symbolik auf ungebührliche Weise ihre Grenzen, indem sie die in den mancherley christlichen Glaubensbekenntnissen zu Tage liegenden Verschiedenheiten nicht bloß, wie sie sollte, beschreibt, sondern auch, und zwar aus dem beschränkteren Standpunkte eines einzigen von allen, des lutherischen, richtet, was sie unleugbar nicht sollte; so würde es doch, vermöge der von uns zuvor angedeuteten Idee für jene Wissenschaft, allerdings noch ein Mittleres zwischen Beschreibung und Gerichthaltung hier geben, wenn der theologische Symboliker zu dessen Aussührung Einsicht und Unbefangenheit genug besitzt, nämlich den Versuch, aus der ansänglichen Beschaffenheit des Christenthums und einigen hinzugetretenen Geschichtsumständen die höchst merkwürdige Erscheinung, dass seine Einheit in so vielerley Verschiedenheiten gleichsam zerfallen ist, zu erklären. Wir geben zur Lösung dieser philosophisch – historischen Ausgabe jetzt schließlich nur einige Grundzüge an.

Schon die Einheit des Christenthums, wie es von Jesu selbst herstammt, war, dass wir so sagen, Geeinigtheit zweyer Elemente und Bestandtheile: denn Jesus predigte, durch Wort und That, sein Evangelium, und ebenderselbe stiftete zugleich für

dieses Evangelium, damit es in die Menschenwelt eintreten und auf sie einwirken könnte, durch Leben und Tod seine Kirche. In ihm, dem Christus, find beide Dinge, Lehre und Anstalt, auf das innigste, reinste und zweckmässigste zu Einem verknüpft: er ist Verkundiger der göttlichen Wahrheit und Oberhaupt der ihr geweiheten Gesellschaft mit gleicher höchster Würdigkeit in Einer Person; und nach seinem Abtreten vom Schauplatz der zeitlichen und individualen Wirksamkeit sollte nun beginnen die ewige und ideale in dem aus Lehre und Anstalt vereint bestehenden Christenthume durch seinen Geist, den heiligen. So rein und völlig aber, als auf ihm, hat dieser Geist auf keinem seiner Schüler und Nachfolger, selbst zunächst nach ihm, geruht, und zur ursprünglichen Einheit seines Werks kam bald ein geheiligter Buchstabe, ähnlich dem des alten Bundes, hinzu, durch welchen, was sein und was seiner nächsten Schuler war, zu Einem ver-schmolz. Diess sind die Quellen aller Unterschiede im Christenthum, so weit dieses selbst den Grund dazu enthält. Den ersten und bedeutendsten bildet, wie die Geschichte zeigt, das katholische im Gegensatz des häretischen, wovon das letztere vermöge seiner natürlichen Mannigfaltigkeit dem erstern, welches einig und zugleich das Bekenntnis des Mehrtheils der Christenheit war, und darum auf Allgemeingültigkeit den scheinbarsten Anspruch hatte, jenen Namen erwarb. Das Wesentliche dieses Unterschieds aber bestand darin, dass man im katholischen Theile die kirchliche Seite des Christenthums als die vorzüglichere behandelte, wodurch dieses selbst eine dem Judenthume, um nicht hinzuzusetzen, auch dem Heidenthume verwandte Gestalt und Beschaffenheit erhielt, der häretische Theil aber insgemein wegen der Reinheit der christlichen Lehre stritt nach der h. Schrift. Die politische Trennung des Kaiserreichs, in welchem das Christenthum herrschend geworden war, zog allmählig die kirchliche ebendesielben nach sich, und in der römischen Hälfte bildete sich der Katholicismus aus historischen Gründen vollkommener, als in der griechischen, aus. Die Häretiker kann man, insofern sie alle wider die Katholiker fich erklärten, auch die Protestanten im universalhistorischen Sinne des Ausdrucks benennen. Ihr Gemeinschaftliches ist, wie schon erwähnt, Festhaltung an der Lehre, wie sie durch den Buchstaben der den Christen heiligen Schrift gegeben war: denn alle Streitpunkte zwischen den beiden Hauptparteyen der Christenheit sind, genauer besehen, dogmatische. Die stärkste und folgenreichste Protestation aber ist die wider den römischen Katholicismus, nachdem dieser im Papstthum seinen Lauf vollendet hatte. Mit der Bibel in der Hand und im Herzen traten wider dasselbe die Reformatoren des sechszehnten Jahrhunderts auf; wiewohl den für orthodox angesehenen Protestanten ebenso noch Vieles in der Lehre aus dem Katholicismus, wie dem apostolischen Christenthume aus dem Judenthum, verblieb. Aber auch alle Unterschiede,

welche unter den Protestanten überhaupt wieder entstanden find, gründen sich auf mehr oder weniger freyen Bibelgebrauch. Freyer war derfelbe, vermöge der verschiedenen politischen Lage, schon-bey den schweizerischen Theologen, als bey den fächsischen. Calvin mischt Fremdartiges, vornehmlich durch seinen strengen Augustinismus, in die Ansicht seiner Partey. Die Socinianer befolgten nur mit Consequenz dasjenige, was Luther in Worms aussprach, Festhaltung an dem, was aus der Schrift und aus Gründen der Vernunft, welches Beides also in Vereinigung gelten follte, fich als christlich wahr erweisen lässt. Die Herrnhuther haben, obgleich Protestanten sich nennend, dem Katholicismus durch Hervorhebung der Anstalt über die Lehre (ihr Vorsteherverein ist ein nur modificirtes Papstthum) sich wieder genähert. Am meisten vernachlässigt aber erscheint die kirchliche Anstalt neben Lehre und Wandel unter den Quäkern u. s. w. Es leuchtet ein, dass auf solchem Wege erst eine wahrhaft grundliche Uebersicht der verschiedenen christlichen Religionsparteyen möglich wird; dass keine derselben in jeder Hinsicht ganz dem Zwecke Jesu Christi ent-spricht; dass aber Vereinigung aller nach und nach nur dadurch denkbar ist, dass sie, die Schrift nicht nach dem Buchstaben, sondern nach Christi Geiste, der auch mehr, oder weniger den Aposteln beywohnte, behandelnd, Lehre und Kirche des Chriftenthums weislich immer inniger und vollkommener mit freundschaftlich zusammenwirkenden Kräften zur allein echt seegensvollen Einheit, wie sie in Jesu felbst lag, zurückzuführen bestrebt find.

#### GESCHICHTE.

Paris, b. Mongié: Portefeuille de millehuit cent treize ou Tubleau politique et militaire renfermant avec le recit des événemens de cette époque, un choix de la correspondance inédite de l'Empereur Napoleon et de celle de plusieurs Personnages distingués, soit Français, soit etrangers, pendant la première Campagne de Saxe, l'Armistice de Plesswitz, le congrès de Prague et la seconde Campagne de Saxe, par M. de Noroins. Tome premier. 1825. 484 S. 8.

Diese angeblich neu aufgeklärte Geschichte des J. 1818 von Noroins beginnt mit dem 29sten Bulletin, kettet die Urkunden an schriftliche Notizen durch Flüche auf die undankbaren Zeitgenossen, welche Napoleon fallen liesen, der sich früher nur darum bekümmert hatte, die Zeitgenossen als Instrumente seiner ungeheuren Plane zu benutzen. So füllen

fich Kap. I und II aus. Kap. III versichert uns, dass Napoleon, ehe er das Concordat zu Fontainebleau schloss, den kuhnen Entwurf hegte, den Papit gewillermaalsen zum geistlichen Kaiser des Continents zu machen, jedoch ohne alle weltliche Macht. Wir zweifeln aber, dass Nap. bey allem Ungeheuren seiner Entwurfe Lust gehabt haben sollte, sich dadurch alle Protestanten des Continents noch mehr zu Feinden zu machen, so wie daran, dass der Papst Pius VII. geneigt gewesen seyn möchte, sich vom französischen Monarchen in Paris Befehle ertheilen zu lassen; wahr mag jedoch seyn, dass im J. 1808 Murat, der zur Besitzergreifung der Mark Ancona viele Neigung hatte, und nicht Napoleon den Papst aus Rom transportiren liefs. Kap. IV u. V erklären nicht die Unthätigkeit des Königs Murat und Preusens Allianz mit Kussland im J. 1818, schimpfen aber darauf. Kap. VI — XIII. Nichts als bekannte Negociationen, Märsche und das Resultat der Schlacht bey Lützen. Kap. XIV. XV n. XVI wer-fen einiges Licht über die damaligen französischen Unterhandlungen mit Dänemark und Oesterreich, mit manchem gemeinen Ausfall auf den Fürsten Metternich, Grafen Stadion und die Kaiserin von Oesterreich. - Nichts war übrigens unangenehmer als Napoleons diplomatischer Geschäftsträger zu seyn; die Instructionen des diplomatischen Barometers stiegen bey Napoleon oder fielen nach gewonnenen oder verlornen Treffen. Bald will er Frieden machen auf den Fuss des Status quo, bald auf den Fuss des Standes vor dem Kriege, bald erklärt er, lieber an Kaiser Alexander ganz Polen als an Oesterreich Schlesien oder Illyrien abtreten zu wollen; dann will er seinen Schwiegervater amnestiren wie er den König von Sachsen amnestirt hat. Interessant ist die Episode der Unterhandlungen mit Dänemark während der Belagerung von Hamburg und Noroins Urtheil wohl irrig, dass sein Held schon damals den Gedanken gehabt habe, lieher den Thron aufzugeben, als einen Flecken auf Frankreichs Militärehre zu dulden. - Im XVII — XXII Kap. lieft man Ordres und viel Bedauern, dass Napoleon sich nicht wenigstens erst nach der Besitzergreifung von Breslau zur Ab-schließung des Waffenstillstandes Ende May 1813 entschloss, da er während der Prager Unterhandlungen das feindliche Heer und besonders das österreichische ungemein anwachsen sah. Aber deutlich sieht man, dass Napoleon fühlte, dass ihm Reiterey fehlte, und dass er, während Oe-sterreich ein großes Heer in Böhmen zusammenzog, Bedenken trug dasselbe im Rücken stehen zu lassen. — Bis zum Schluss des Waffenstillstandes reicht der erste Band.

### Februar 1826.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Mannune, b. Krieger: Ueber die Entstehung und den heutigen Gebrauch der beiden Extravaganten-Sammlungen des Corpus Juris Canonici von Dr. Joh. Wilh. Bikell, ausserord. Prof. der Rechtsw. zu Marburg. 1825. 130 S. 8. (8 gGr.)

Jas Zufällige in Entstehung des kanonischen oder patriftisch - päpstlichen Rechts immer unleugbarer historisch einzusehen, ist von steigender Wichtigkeit. Je mehr die Beharrlichkeit der Curialisten auf dem ıllmählig und in der Stille gangbar Gewordenen (auf der sogenannten vigens et adprobata disciplina) pestehend, hinter den Fortschwitten der Zeit zurückoleibt und vielmehr alles auf das Verjährte zunickzudrängen versucht, desto mehr liegt den Regenten, Völkern und Kirchengesellschaften daran, lass auch historisch immer klarer erscheine, dass die Gesetzsammlungen, auf denen jenes Recht rechts-kräftig beruhen foll, weder nach den einzelnen Betandtheilen, noch als ganze Sammlungen, so enttanden find, wie allgemeingültige Verordnungen im einzelnen und wie geletzgeberische Ganze, wenn sie nehr als einen zufälligen Gebrauch für sich haben ollen, entstanden seyn müsten. Auch einzelne par-iculäre Verordnungen nämlich können nur alsdann illgemein verbindliche Gesetze geworden seyn, wenn ie nach reifer Ueberlegung von den verschiedenen zur Gesetzgebung erforderlichen Obern allen auch für miverfell erklärt find. Noch weniger können Sammlungen von Specialverordnungen dadurch ein echtmässiges Gesetzbuch geworden seyn, dass man ie nun in der Gestalt eines Codex Juris gedruckt vor ich hat, weil Privatpersonen viel oder wenig der Art insammen brachten, die Richter aber daran als an in Hülfsmittel ihrer Urtheile fich gewöhnten, ohne lass die geiftliche und weltliche Obrigkeit zugleich, 1ach zuvor angestellter Prüfung durch Sachverstänlige, die Theile der Sammlung und dann die Sammung selbst für Grundlage einer universellen Gesetz-ebung anerkannt und erklärt hat. Dabey ist zuleich wohl zu bemerken, dass, auch nach katholichen Grundsätzen, nicht der Papst allein oder mit lem Collegium der Cardināle gleichsam als absoluter on seinen Räthen umgebender Monarch, die gesetzebende Obrigkeit der Kirche wäre, dass vielmehr iur im Verein mit den Bischöfen auf einem Univeral - Concilium echte, d. i. universelle Gesetze ge-nacht werden können, so dass die geistliche gesetz-sebende Obrigkeit nur aus dem Papal- und Episko-A. L. Z. 1826. Erster Band.

palfystem zugleich gültig hervorgeht und die weltliche gesetzgebende Macht ihr entweder als eine absolutregierende, oder als eine constitutionelle (das monarchische und repräsentative System gleichfalls ver-

einigend) gegenüber steht.

Bey keinem Bestandtheil des Corpus Juris Canonici nun ist es eben so sichtbar, wie bey der Sammlung der fogen. Extravaganten, dass zu ihrer Entstehung im Einzelnen und als Ganzes jene echt gesetzgeberischen Behörden gar nicht zusammen ge-wirkt haben. Da der Vf. seine Untersuchung darüber nicht um dieser weiter führenden Folgerungen willen, sondern einzig in literarischer Absicht und hach den historischen Ergebnissen angestellt und durchgeführt hat, so sind diese Anwendungen nur um so mehr darauf, als auf eine ganz rücksichtenfrey unternommene Sacherforschung festzustellen. Hr. B. nämlich zeigt mit mustermässigem Fleis und Forschungseifer (S. 65-80) in der Uebersicht der einzelnen Extravaganten, dass sie ursprünglich fast immer nur particuläre Beziehung hatten, dass sie von den Päpsten allein gegeben wurden, und dass viele von der weltlichen Gesetzgebungsmacht nicht einmal zugelassen waren, keine aber förmlich und nach rechtlicher Prüfung als universell anerkannt ist. Kann denn nun eine solche Sammlung mehr als hi-storische, oder höchstens auf Analogie leitende Kraft haben? eine Sammlung, bey deren einzelnen Theilen bald dass sie nie gültig geworden sind, bald dass man fie stillschweigend ganz aufgegeben habe u. dgl. m. geschichtlich nachgewiesen ist. Sprach man nämlich gleich in früheren Zeiten über die collegislative Befugniss der Staatsregierungen bey Kirchengeletzen sich nicht so deutlich aus, wie es jetzt in consequent katholischen Staaten, namentlich in der österreichischen Monarchie geschieht, dass jede päpstliche oder fynodalische Kirchenverordnung nur wenn und so lange sie das Placet der Staatsobrigkeit hat, ge-setzlich seyn darf, so zeigten sich doch eben diese Einsichten in einzelnen Nothfällen zu jeder Zeit, da selbst bey den größten Concilienbeschlüssen die ihrer Rechte fich bewulsten Regierungen erst darüber, ob fie anzunehmen feyen, deliberirten, oft der Zulassung auswichen, und Ielbst die zugestandene Annahme nach veränderten Umständen zurücknahmen, und folglich nicht als für immer verbindlich ansahen. Erklärte man nicht in solchen Fällen weislich, dass man (z. B. bey manchen Baieler Beichtunen) mein gewirkt sey, ob der heil. Geist vollständig dabey mitgewirkt habe, wenn gleich die Synode selbst als facrofancta daran nicht zweiselte. Selbst die Verordnungen des Trien-(z. B. bey manchen Baseler Beschlüssen) nicht gewiss

Trienter Concils find bekanntlich nicht überall, und nirgend für immer, els Kirchengeletzgebung re-

Eben so entscheidend ist, dass hier auf das anschaulichste gezeigt ist, wie nicht einmal der Eine Theil der katholisch - kirchlichen Legislation, der Päpstliche, diese von ihm gelegenheitlich ausgegangene Anordnungen oder Extravaganten durch Sammlung zu erhalten und allgemeingültig zu machen im Sinn hatte. Eine Tabelle S. 120° giebt den Ueber-blick und der größte Theil der Schrift den historischen Beweis, dass, selbst als im 15ten Jahrh. der Liber Sextus Decretal. und die Clementinen schon, wenigstens als päpstliche Sammlungen, im Umlauf waren, es von Rom aus blofs dem Zufall überlassen blieb, dass ein Mainzer Druck vom J. 1460 eine einzelne der fog. Extravaganten aufgriff, selbst eine römische Ausgabe von 1472 doch noch gar keine hatte. Nur Privatiache war es dann, dass eine Venediger Ausgabe 1482 deren schon zwanzig zusammenstellte, während eine frühere zu Venedig vom J. 1479 bereits neun und zwanzig gesammelt hatte. Frobenius zu Basel im J. 1494 brachte die Zahl (der Findlinge?) auf 33; Amorbach im J. 1500 auf 37. Außerdem giebt es eine Ausgabe alten Drucks sine loos et anno, welche 20 Extravagantes Johannis XXII mit der berühmten c. execrabilis verbunden lieferte. Endlich waren 1500 zu Paris die Buchhändler Ulrich Gering (aus Constanz) und Magister Berthold Rembolt aus dem Strasburgischen so glücklich, an einem Rechtslicentiaten Joh. Chappuis einen so gelehrten Corrector zu haben, dass er ihnen außer den 20 Extray. Joh. XXII noch vier und siebenzig Extravag. communes zusammenbrachte und ihnen also den unsterblichen Ruhm verschaffte, das erste voltständige Corpus, juris canonici in die gelehrte Welt gebracht zu haben. Alle diese Data und besonders das, was die Arbeit des "Correctoris, cuius cognomen Chap-puis esse scias" (S.31) betrifft, hat Hr. B. mit solcher gelehrten Emfigkeit durchgespürt, dass er ohne Zwei-fel, wenn die Hülfsmittel es ihm möglich machen, für eine vollständige, besonders ältere Literargeschichte des Jus canonic., wofür er offenbar Vor-· liebe hat, als Forscher sich bewähren wurde.

Dem Zufall also, d. h. einem untergeordneten Zusammentreffen der Umstände, war es überlassen geblieben, dass der gute Corrector, welcher sich sogar noch durch eine Antilogia (S. 127—180) gegen Maledicos schützen muste, über die vorher bekannte 33 noch um so viel mehrere Herumstreiserinnen (aus Bibliotheken) rettete. Dem Zufall wurde es von den Gesetzgebern überlassen, dass er sie in 5 Bücher theilte und ordnete, doch so, dass das vierte, weil keine Matrimonial-Verordnung sich fand, leer blieb und durch: Quartus vacat, bezeichnet wurde. Dem Zufall blieb überlassen, für wie viele der Extravag. Chappuis das oft helldunkle Licht der Glossatoren aussinden und mitausstecken konnte. Man möchte wohl sagen, wenn auf solche Weise Universal-Gesetzgebungen werden könnten, so muss man die Sen-

tenz: Mundus regitur parva sapientia! ihnen zum Motto geben. So unbekummert war wenigstens die weltliche Gesetzgebung der alten Römer and selbst der Byzantiner nicht. Chappuis selbst tröstet sich bey femer Mühe nicht sowohl mit dem praktischen Nuzzen, als mit Justinians für die Geschichte gültigen Spruch: Nihil antiquitatis penitus ignorandum! (S. 53) Und die ganze unparteyisch historische Abh. des Vfs. über "Gültigkeit der Extravaganten" (S. 40 - 65) zeigt nichts deutlicher, als dass dieselbe zwischen den Zeitmeinungen der Kanonisten und Curialisten über die Machtvollkommenheit des päpstlichen Stuhls schwankten, also hier, in einem der obersten Artikel der kirchlichen Verfassung, eine große Unsicherheit war und noch ist, weil so vieles von einer Mitgesetzgebenden Behörde ausgeht, über deren Grenzbestimmungen die Untergebenen selbst äußerst dissentiren und die fanioret große Einreden machten. Die großen Concilien von Costanz und Basel unterschieden sehr die Benesicien und Reservationen, die bereits im Corpus juris scriptum bestimmt waren, von denen quae in corpore Juris non clauduntur (nicht schon eingeschlossen find). Zwar erklärten sie, wie der Vf. S. 61 wohl bemerkt, nicht das Corpus Juris selbst für abgeschlossen, clausum, machten auch fich und andern nicht klar, warum das nun einmal zusammengeschriebene, das scriptum, und wie weit dasselbe gesetzartig gelte; aber sie behandelten doch (S. 49) eben die Extravaganten, in welchen die Päpstlichkeit die Kirche mit vielen papstlichen Rechtsausdehnungen belasten wollte, nicht als gemeinrechtlich, nicht als jus commune. Erwarten hätte man sollen, dass bey solchen Hauptpunkten die Päpstlichkeit in Papst Martin V. oder seinen Nachfolgern sich als das, weswegen sie für unentbehrlich gehalten werden foll, als fortwährend lebendigen authentischen Ausleger des göttlichen Willens und der Kirche betragen wurde. Sie fand aber räthlicher, fich allmählig durch Concordate zu helfen, so dass in Deutschland die Extrav. Execrabilis und Ad regimen mit ihren beschwerlichen Folgen wenigstens noch auf fünf Jahre für gültig erklärt wurde. Dieles Quinquennium wurde dann in den Aschaffenburger Concordaten übergangen, doch die beiden Extravaganten vertragsweise modificirt. Ein redender Beweis, dass es nur Meinung ist, wenn man jetzt bisweilen, der Geschicht - und Rechtskenntnis zuwider, die auf solche Weise entstandenen päpstlichen Verfügungen (d.i. nöthig erachteten Ansprüche oder Initiative) schon an sich und ohne weitere Prüfung und Einwilligung der bischöflichen und der weltlichen Behörden wie Gesetze betrachtet. Da sie erst nur durch Verträge, als Bedingungen, geltend wurden, so unterliegen sie vielmehr auch dem Schicksal aller Verträge, dass nach veränderten Umständen Veranlassung, zeitgemässer zu pacisciren, eintritt. Gar nicht unbedeutend aber ist eben diese hiltprisch zu folgernde Unterscheidung, dass demnach auch die katholische Kirche und die für sie unterhandelnden wohlgestimmten Regierungen jene Punkte nicht wie Gebefetze vorantzusetzen, sondern wie Folgen eines Jebereinkommens anzusehen haben, das nicht ewig inverbesserlich seyn kann und dessen Fortwirkung icht sowohl von einem Wollen geist- und wekticher besetzgebung, als vielmehr von den Verhältnissen der brängt, die leicht von ler Vorfrage, wie weit von jener Seite das Pactum der Concordat gehalten worden sey, ausgehen tönnen.

An dieser Betrachtung kann, wenn gleich Hr. B. ehr richtig die Frage über Gültigkeit der einzelnen Extrav. von der über die Sammlung unterscheidet, lennoch dadurch wenig geändert werden, dass nur rach dem Sammlungsfleis des Correctors, Chappuis, lie Extravagenten schwarz auf weiss gedruckt vorlieen und mit dem übrigen (von vornen her auch sehr ufällig zusammengekommenen) Corpus Juris Canon. Criptum einen Band ausmachen können. Auf diesem Wege müsten Correctoren, Verleger und Rechtsauseger die Kirchengesetzgeber geworden seyn. Auch ladurch, dass (S. 53) die Bulle Gregors XIII. 1580 die canze durch die Correctores Romanos revidirte, Auscabe billigt und dabey die Extravaganten auch unter len huiusmodi libris dicti juris canonici mithegreift, cann nichts entschieden seyn, weil in jedem Falle ruch diese Bulle nur Erklärung einer einzelnen von enen gesetzgeberischen Behörden ist, die, wo Kir-:henverordnungen allgemeine Gesetze werden sollen, usdrücklich concurrirt und wohlbedächtlich zusam-

nen gewirkt haben müßten.

Nirgends ist es nothwendiger, als in diesen echtlichen Angelegenheiten, nicht um einer aus Inkenntnis entstandenen Angewöhnung willen (welche nie eine justa consuctudo bilden kann) sich das was aus der Natur der Sache und aus der Geschichte olgt, einseitig verdunkeln zu lassen. Rec. kann leiswegen dem Vf. in sofern nicht beytreten, als er 3. 61 annimmt, daß nunmehr beide Sammlungen der Extravag. durch Gewolinheiterecht zu wirklichen Theilen des Corpus Juris canon. geworden seyen, weil es Thatfache sey, dass sie seit Anfang des 16ten Jahrh. ununterbrochen als integrirende Theile dieses Corpus erschienen find. Die factische Gewohnheit les Zusammendruckens mag noch so unleugbar seyn. Durch diefe Angewöhnung, das Zusammengedruckte eicht für gleich sehr gültig zu halten, entiteht doch nie eine Rechtmässigkeit solcher Angewöhnung an ine im ersten wie im letzten Moment der Angewöhnung nur irrige Meinung. Weil die Apokrypha ge-vöhnlich mit den griechischen, lateinischen, deut-chen u. s. w. Bibelübersetzungen zusammengeschrieen und gedruckt waren, entstand wohl auch die Ingewöhnung an das Vorurtheil, als ob diese Apotrypha eben so viel Auctorität in der kirchlichen ehrüberlieferung hätten, als die eigentlich kanonichen. Aber Angewöhnung an ein Vorurtheil und illes, was um dieser irrigen Angewöhnung willen uch noch so lange zugegeben worden ist, macht zu teiner Zeit ein Gewohnheitsrecht. Durch Berufung uf die Donatio Constantini wurde Karl der Große

und andere zu Vergünftigungen für das Patrimonium Petri bewogen; durch die Pseudodecretalien kamen in Menge die unrechtmälsighten Ansprüche in die Sammlung Gratians und in so viele andere papsiliche Verfügungen. Die Angewöhnung war überlange da; aber he war im Anfang, Mitte und Ende nie etwas 'Rechtliches und rechtlich Beständiges. Deswegen ist dem Vs. mehr beyzustimmen, in so fern er (S. 59) schreibt: "Hier, in Deutschland, ist jetzt allgemein anerkannt, dass, schon nach der Natur der Sache nicht die blosse Promulgation zu Rom, sondern auch die Publication in den einzelnen Diöcesen zur Gültigkeit einer päpstlichen Verordnung erfordert wird, und dass, wenn gleich dem Papst eine anordnende Gewalt über katholische Kirchenangelegenheiten zusteht, diese doch (wie selbst Walter in f. KR. 6.91 Nr. 4 zugiebt) die desshalb bestehenden Grenzen nicht aberschreiten dars." Gerade aber hier liegen die Fussangeln. Welches find diese Grenzen? Wie rechtmässig sind sie bestehend geworden? ist das durch Angewöhnung, während die Prüfung schlummerte, bestehend gewordene nunmehr stabil oder rechtsbeständig? Geht die anordnende Macht nur auf die Auflicht zu Erhaltung gultiger Gesetze, nur auf Verfügungen, welche Mittel zu diesem executiven Zweck find? oder geht sie auf neue, erst ein Gesetz schaffende Verfügungen?

Die aus der Natur eines Gegenstandes fließenden Rechte verlieren sich selbst durch die Länge der Zeit nicht. Die Promulgation zu Rom ist nur Erklärung von einer der für das katholisch-kirchliche gesetzgebenden Behörden, die bischöfliche Promulgation zeigt, wenn sie auf Prüfung beruht, die Einstim-mung der zweyten kirchlich-legislatorischen Instanz. Wenn aber der Vf. sich S. 59 so ausdrückt, als ob das Placet des Regenten fowohl als des Bischofs (nur?) darauf zu beziehen wäre, ob bestehende Rechte aufgehoben oder modificirt werden follen, so ist diese Grenze wieder zu enge. Das Placet oder das Permittitur ist allgemein nothwendig, als ein die genauere Prüfung voraussetzender Ausspruch der mitgesetzgebenden Behörde, dass sie die in Form einer Verordnung von Rom aus gegebene Initiative eines Geletzes untersucht und wenigstens dem Staate oder Diöcese nicht nachtheilig, also zulässig, oder sogar zuträglich, folglich gefällig gefunden habe. Eben hieraus aber erhellt zugleich, warum auch die einmal erklärte Zuläffigkeit oder Beyftinmung dennoch nicht für immer bindend seyn kann. Alle, äussere Geletzgebung kann uch nicht auf unveränderliche Wahrheiten, sondern nur auf verbesserliche (perfectible) Umstände und Verhältnisse beziehen.

Kec. wünscht sehr, dass diese folgereichen Grundideen vorzüglich in dem unbefangenen und durchdachten Handbuch des K. R. von Prof. Brendel (worauf sich der Vf. S. 57 bezieht) bey einer neuen Bearbeitung vollständig berücksichtigt werden, um so mehr, als einige Artikel der neuen Concordate das Denken an Perfectibilität nicht vergessen lassen, und da selbst die Königlichen Zustimmungen

immer nur allen denen Theilen der Bullen gegeben werden, welche sowohl den Regenten - Pflichten und Rechten als den Rechten und dem Wohl der Kirchengesellschaften (für jetzt oder in Zukunft) nicht

entgegen find.

Unter Nr. III der Beylagen S. 121 giebt der Fleiss des Vfs. drey in der Basier Ausg. von 1500 enthaltene Extravaganten, die sich in der jetzt gewöhnlichen Sammlung der Extrav. Comm. nicht behnden. S. 10 hat Er selbst aus einem Stuttgarter Ms. Eine bisher unbekannte gerettet. Recht gut. Aber wie? Sind nun diese vier Findlinge weniger Ausstüsse des päpstlichen Rechts, als kirchlicher Oberausseher Verordnungen, die zu Vollziehung der Gesetze nöthig sind, zu promulgiren? oder würden sie dadurch Gesetze, wenn der nächste Herausgeber des Corpus Jur. Canon., wie ein neuer Chappuis, sie in die Ordnung gedruckt einrethen würde. Ein jetziger Privatschriststeller hat doch nicht minderer Recht, als der von 1500.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Panis, b. Bechet d. ä.: Congrès de Panama par M. de Pradt, ancien archevêque de Malines. 1825. VIII u. 95 S. 8.

Völkerrechts im Kriege und im Frieden. Es folgen einige Ausfälle auf die jetzige Anarchie in Spanien, auf Teine Unfähigkeit, sich selbst den sonern Frieden. wieder zu geben, dann wieder Betrachtungen über die Wirkungen eines päpstlichen Interdicts im Mit-telalter in den interdicirten Staaten und über die Aehnlichkeit dieses religiösen Interdicts mit dem Handelsinterdict, womit die amerikanischen neuen Staaten die Spanier und alle diejenigen bedrohen. welche fich weigern fie anzuerkennen - und große Phrasen über die Wirkungen der continentalen Einigkeit in Amerika gegen die continentalen Uneinigkeiten in Europa, über den Colofs von Russland, dem Deutschland nichts entgegen zu stellen vermöge, ohne das mächtigere Frankreich und ohne der Briten Geld. Am Schlusse stellt der Vf. Bolivar selbst über Washingthon und versichert, dass Letzterer kein Monarch werden könnte, wenn er es auch wollte, dass Bolivar aber es werden könnte, wenn er es wollte, was uns nicht so klar einleuchtet.

Auch diesem Werke sehlt ein Posscriptum nicht. Er kündigt darin an, dass seine Weislagungen während des Drucks sich bereits realisirt hätten und dass der Kaiser Pedro sehr übel gethan habe, Montevideo nicht an Buenos-Ayres auf dessen Verlangen abzutreten; bisher ist aber nur die Rede von einem Beystand, welchen Buenos-Ayres der Insurrection in Montevideo verleihen mag. An eine Einladung Bolivars an den Kaiser von Brasilien, den Congress von Panama zu beschicken, dachte der Erzbischof nicht, desto mehr redet er von der freyen Sprache, welche der Congress wider den Papst sühren werde, um von ihm die Einsegnung seiner Bischöse zu erlangen. Es wäre aber möglich, dass er sich um diese Differenz gar nicht bekümmerte, und sein Clerus mag gute Gründe haben, einen Bruch mit dem heiligen Vater keinesweges einzuleiten.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beförderungen u. Ehrenbezeigungen. -

Der durch seine militärwissenschaftl. Schriften bekannte Hr. von Kausler, Hauptmann im K. Würtemb. Generalstabe zu Ludwigsburg, ist von der Akademie der Kriegswissenschaften zu Stockholm zum auswärtigen Mitgliede ernannt worden.

Se. Maj. der König von Baiern hat den Director der Königl. Akademie der bildenden Künste zu München, Hn. Cornelius, und den Oberbibliothekar der Königl. Hof – und Centralbibliothek, Hn. Scherer, am Neujahrstage zu Rittern des Civil-Verdienstordens der baierschen Krone ernannt.

Dem bisherigen Medicinalrath bey der Regierung des Isarkreises, Hn. J. Nep. Ringseis, ist in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Bildung und Verdienste

von dem Könige von Baiern die Stelle eines Ober-Medicinalraths bey dem Staatsministerium des Innern provisorisch übertragen worden.

Der bisherige Unterwachtmeister beym 2ten leichten Kavallerieregiment, Hr. Karl Eduard Pönitz, (welcher seit Anfang d. J. 1825 in Dresden privatisirte) ist zum K. Sächs. Sous-Lieut. und Unterlehrer beym Cadettencorps ernannt worden. Er hat sich durch seine "Fechtkunst nach dem Stoss" (Leipz. 1822) als Schriftsteller bekannt gemacht.

Der auch als Schriftsteller bekannte bisherige Berggeschworne zu Schneeberg, Hr. Karl Christian Martini, ist als Großherzogl. Sachsen-Weimarscher Berg- und Salinen-Inspector zu Wilhelmglücksbrunnen bey Eisenach befördert worden.

### Februar 1826.

#### ERDBESCHREIBUNG.

ULK, in d. Stettin. Buchh: Reife nach Venedig, von Georg v. Martens, Mitglied des landwirthfehaftlichen Vereins von Würtemberg und der k. baierischen botanischen Gesellschaft in Regensburg. Erster Theil, mit 1 Kupfer und 1 Karte. 472 S. — Zweyter Theil, mit 2 Kupfern und 7 lithographirten Abbildungen. 1824. 656 S. 8. (6 Rthlr.)

e mehr wir in unseren Tagen mit Reisebeschrei-bungen beschenkt, ja überschwemmt werden, da das Reisen immer leichter, die Reiselust immer größer, das lesende Publicum immer zahlreicher wird, desto schwieriger ist es, in einer guten Reisebeschreibung viel Interessantes und Neues zu liefern. Daher fängt es fast an, für den Reisebeschreiber Pflicht zu werden, theils ganz neue Gegenstände, nämlich solche, die seine Vorgänger nicht der Aufnahme werth geachtet, mit aufzunehmen, theils und vorzüglich auch das, was vor ihm geleistet worden, kritisch seinem Berichte einzuverleiben. Es ist durchaus nicht nöthig, dass der Reisende nur selbst Erlebtes und schlift Gesehenes erzähle: das kann bloss das Tagebuch enthalten, und ein solches allein musste oft eine gar trockene Lecture gewähren; wenn er nur die Beobachtungen andrer zweckmäßig einzuflechten, zu berichtigen, zu beurtheilen weiss, und sie nicht etwa, um Bogen zu füllen, nur einschiebt, so würde er dadurch oft noch mehr unterhalten und nützen, als wenn er durchaus Original seyn will, ja er würde, mit Benutzung aller literarischen Hülfsmittel, nur um so mehr eine schätzbare Arbeit liefern.

Gegenwärtige Reise kann nach des Rec. Urtheil als ein gelungenes Beyspiel dieser Form angesehen werden. Wir lassen den Vf. (einen Sohn des dänischen Consuls zu Venedig) mit seinen eignen Worten sprechen, um das Buch beym Leser einzusühren.

fprechen, um das Buch beym Leser einzuführen.
"In Venedig geboren," sagt er Vorr. S. VI,
"habe ich die Jahre der Kindheit und der ersten Jugend, Jahre der tiessten und der lebhastesten Eindrücke, dort zugebracht, war Augenzeuge der Stürme, welche der uralten Republik den Untergang brachten. Als ich später in der Heimath meiner Vorsahren ein neues Vaterland fand, solgte ich dreymal (in den J. 1816, 1818, und 1823) dem Zuge des Herzens nach dem Lande meiner Kindheit und den zurückgebliebenen Lieben. Dort benutzte ich jede freye Stunde, um die wenig bekannten Natur"A. L. Z. 1826. Erster Band.

erzeugnisse Venedigs zu erforschen, und die wissenschaftlichen Anstalten des neuen Vaterlandes mit den
Seltenheiten des alten zu bereichern. Ueber alles,
was ich sah, führte ich ein genaues Tagebuch. Ich
ergänzte dieses durch die Beobachtungen und Beyträge meiner venetianischen Freunde, und durch
Auszüge aus den trefflichsten Schriftstellern über

Venedig."

Vier Hauptwerke vorzüglich benutzte der Vf.: Daru, über die Geschichte; eben dasur Filiasi, der auch die Topographie der Lagunen abhandelt; Zendrini über die hydrotechnischen Arbeiten; und die Zoologia adriatica dell' Abb. Giuf. Olivi (Bassano 1792. 4) über die Zoologie. (Die Titel der obigen beiden Werke find: Memorie storiche de' Veneti primi e secondi del Conte Giacomo Filiasi, Venezia 1796 bis 1798, VIII Tom., und Memorie storiche dello state antico e moderno delle Lagune di Venezia e di que' fiumi, che restarono divertiti per la conservazione delle medesime, di Bernardino Zendrini, matematico della Repubblica di Venezia. Padova 1811. II T. 4, enthaltend eine lehrreiche und sehr gründliche Darstellung aller vom J. 1800 - 1700 in den Lagunen und den benachbarten Flüssen ausgeführten Arbeiten.) - Aber auch viele andere Schriften find gebraucht und ihres Ortes angeführt worden.

Unter den Resultaten eigener Beobachtungen des Vfs. zeichnen sich vorzüglich die Nachrichten über die Würtembergische Alp, Ulm, die Donau, das Johanneum in Grätz, Trieft, die Ebene von Venedig, die Lagunen und ihre Inseln, ihre Schifffahrt, das letzte Jahr der Republik, die sehr ausführliche Beschreibung des Landbaues, so wie die Menge naturgeschichtlicher Bemerkungen aus. Denn es scheint des Vfs., eines eifrigen Naturforschers, Zweck während der letzten Reise gewesen zu seyn, für das königl. Museum in Stuttgart Naturalien zu sammeln, daher wir ihn sehr häusig bloss mit der Natur beschäftigt sehen. Zoologie, Botanik und Geologie find mit einer Menge sehr interessanter Angaben und Nachrichten (z. B. über die Alpen von Bellung und die Euganeen) bereichert worden, und die genauen Verzeichnisse des Gefundenen sichern dieser angenehm zu lesenden Reise auch zugleich einen dauernden Platz im Fach der Naturgeschichte. Auf solche Weise glaubte der Vf., "dem bereits 212 Reisen nach Italien bekannt waren, dennoch etwas Neues über die vielbesprochene Meeresstadt sagen zu kon-" und mit Glück hat er die Aufgabe gelöst: "ein lebendiges, wahres und umfassendes naturhistorisches Gemälde, eine physische Topographie und Ss einen

einen gedrängten Abrils der Geschichte Venedigs, als einfache und natürliche Erklärung der vielen Eigenthümlichkeiten einer der merkwürdigsten Städte der Erde, zu liefern."

Die zwey Bände sind so geordnet, dass wir im ersten den Vf. auf seinem Wege von Stuttgart über Wien und Triest nach Venedig begleiten, uns die Lagunen und andere Wunderwerke dieser Wasserstadt beschreiben lassen, und endlich den Abris ih-

rer Geschichte von den Urzeiten der Veneter bis auf Bonaparte mitgetheilt erhalten; der zweyte ist mehr topographisch-statistischen Inhalts, theilt vorzüglich Bemerkungen über die Einwohner und ihre Lebensweise mit; einen Ausslug auf das Festland bis in die Gebirge der Euganeen und weiter, und zumal eine treffliche Darstellung des Garten- und Landbau's; sodann die Rückreise bis Stuttgart. Angehängt ist eine genaue Fauna und Flora veneta, und ein Verzeichnils der naturhistorischen darauf bezüglichen Schriftsteller, welches zusammen fast die Hälfte dieses zweyten Bandes umfast. So wurde auf löbliche Weile die Lecture nicht durch zu viele trockene Naturgeschichte gestört, obschon überhaupt zu wünschen gewesen wäre, dass dieser naturhistorische Theil für sich ins Publicum hätte kommen

Wir heben jetzt aus dem mannigfaltigen Inhalte nur hie und da einiges aus, um das Ganze zu charakterifiren.

Der Vf. verlässt an einem frischen Maymorgen die freundliche Hauptstadt Würtembergs. Als Naturforscher beobachtet er links und rechts nicht nur die Landschaft, sondern auch alles was lebt zu seinen Fülsen. Geognostisch beschäftigen ihn die Gebirgsumgebungen Stuttgarts. Ihre Grundlage ist Alpenkalkstein, der nirgends bedeutende Höhen, überall nur die Thalwände der Flussbetten bildet. Er enthält höchst wichtige Salzlager (zumal bey Hall und Friedrichshall aufgeschlossen), und dient zu Pstastersteinen der Hauptstadt, aber nicht zu Bausteinen, weil die Wände von ihm immer feucht bleiben. Diese letzteren liefert in vorzüglicher Güte der an 100-1000 Fuls hoch auf ihn gelagerte bunte Sandstein, welchen wiederum Muschelkalk und Mergel bedeckt, dellen buntgefärbte Schichten den Weinstöcken einen trefflichen Boden gewähren. Das zweyte und dritte Kapitel theilt noch genauere Nachrichten über die Alp mit, welche eigentlich eine Fortsetzung des schweizerischen Juragebirges ist, und in Deutschland eine Länge von 25 Meilen bey 4 - 5 M. Breite besitzt, so dass es, mit Einschluss des schweizer Juragebirges, in einer Entfernung von hundert Meilen vom Anfange dieser seiner Formation endigt. (Neuere Beobachtungen haben es, wie Rec. hinzufügen will, als ein Korallenriff der Vorwelt erkannt.) Der Vf. gieht die einzelnen Berge und ihre Höhen an. Ihre Vegetation ist reich an hübschen Gewächsen; doch finden wir sie nicht sehr verschieden von denen des übrigen mittleren Deutschlands. Merkwürdig ist der gänzliche Mangel an Nadelholz. Unter der

Fauna ist uns nur das Vorkommen des Ascalaphio italicus als ausgezeichnet erschienen. Die Bewohner der Alp find ein kräftiger Menschenschlag, der zum Theil von Berner Oberländern, schwedischen Soldaten und anderen Eingewanderten aus dem drevssigjährigen Kriege abstammen soll. Am ersten Abend seiner Reise erreichte der Vf. Ulm. Diese alte Stadt wird im folgenden Kapitel nach Bauart, Erwerbsquellen und Naturerzeugnissen recht unterhaltend beschrieben. Hier kündigen schon im Gasthof der süsse schwarze Tyrolerwein und die Botzner Aepsel den Süden an. Auch die schlechten Fenster haben die Häuser mit Italien gemein, so wie manche andere Unbequemlichkeit. Die Menschenzahl nimmt all-jährlich ab; veränderte Richtung des Welthandels und Verbote sind Ursache davon. So wurden vormals von den großen Weinbergsschnecken (Heliz pomatia L.), die hier von eigenen Schneckenbauern in Schneckengärten gehegt werden, jährlich über vier Millionen, in Fässern zu 10000 Stück, im Winter, wo sie mit Deckeln verschlossen sind, auf der Donau, zumal für die Klöster, ausgeführt. Durch deren Aufhebung hat dieser Nahrungszweig fehr verloren. Flora und Fauna werden erwähnt; unter letztern zeichnen sich zumal die Donausische aus. So kam am 13ten December 1822 selbst ein kleiner Hausen aus dem schwarzen Meere bis hier herauf geschwommen, und während des französischen Revolutionskrieges folgte der wohlschmeckende Sander oder Schiele (Perca Lucioperca) den österreichischen Transportschiffen, welche Mehl die Donau herauf führten, und wird nun seit 20 Jahren bey Ulm gefangen. Der Aal fehlt der ganzen Donau. Das sechste Kapitel handelt geographisch weiter von der Donau, und die folgenden beschreiben des Vfs. Fahrt auf derselben bis Wien. Seit 1712 geht wö-chentlich wenigstens ein Schiff von Ulm nach Wien ab. Diese Schiffe kehren nie wieder zurück. Die Fahrt auf ihnen hat zwar allerley Annehmlichkeiten, scheint aber doch auch mit manchen Unannehmlichkeiten verknüpft. Das 11te Kap. spricht, leider etwas kurz, über Wien selbst, und nun erst tritt man unbekannten Gegenden näher, da Hr. v. M. über Grätz nach Triest wandert. Der naturhistorischen Sammlungen des Johanneums gedenkt der Vf. doch nur mit getheiltem Lobe. Die Mineralien sollen überaus schön seyn, von Mohs in 29 Glasschränken . trefflich aufgestellt, und lauter Prachtstücke enthaltend. "Am äußersten Ende befand sich endlich ein Kabinet mit dem Brustbilde des Kaisers Franz, einigen Gemälden und zwey großen italienischen Erdund Himmelskugeln, denen der k. k. Bibliothek in Wien ganz ähnlich, und vielleicht von gleichen Händen verfertigt!" Bey der Mur fingen flavische Sitten an vorherrschend zu werden. Ein Besuch des Vfs. bey einem kroatischen Edelmanne ist anziehend beschrieben. Der Kroate hält, sein Volk für den echten edeln Urstamm aller slavischen Nationen, und seine Mundart für die reinste und schönste. Ueber die nachbarlichen Grenzsperren ist er unzufrieden

Bekanntlich werden im österreichischen Kaiserstaate dle verschiedenen Provinzen gegen einander wie Aus-and behandelt. Unter den Naturwundern Krains refuchte der Vf. auch den Cirknitzer See. Es ist ein rrthum, dass er zu verschiedenen Zeiten ablaufe. is richtet sich dieses nach der Witterung, oftmals äuft er in mehreren Jahren nicht ab, wie dieses lem Vf. im J. 1818 beriehtet ward. Kircher und Zalvafor haben seine Geschichte durch Fabeln enttellt. Durch allerley pittoreske Landschaften geangt der Vf. endlich nach Triest. Diese Stadt ist anz italienisch, und will sich auch gern zu Italien echnen, obgleich dicht vor ihren Thoren noch Slaren wohnen, so dass sie von einem ganz anders prechenden Volke eingeschlossen wird. Hr v. M. rerweilte hier sieben lage, durchsuchte das an Pflanzen interessante Boschetto bey der Stadt, und un, vorzüglich in zoologischer Hinsicht, das Meer, welches reichen Stoff bot. Doch den Fischmarkt and er unter seiner Erwartung. Viele Pilgermucheln und Schildkröten (Testudo graeca L.) letztere las Stück zu 2-4 Kreuzer, wurden daselbst zur Speise verkaust.

Am 9ten Junius fuhr der Vf. auf einem Küftenahrzeug nach Venedig ab, wo er am folgenden Morgen anlangte. Beym Eingange begegneten ihm ine Menge Fischer, die zum Sardellenfang auszogen. Dieler Fang hat zwey Feinde, erstlich die der Charybdis ähnlichen Strömungen, und dann die Delphine, welche die Netze oft in wenig Minuten, n Stücken zerreissen. Mit klopfendem Herzen beab sich unser Reisender nach dem älterlichen Hause.

Höchst lebendig beschreibt er nun die naturhitorische Umgebung Venedigs, Gebirgsarten, Bodenchichten, uppige Vegetation und Reichthum an
Wasserthieren. Aber auch die Naturplagen übergeht er nicht, deren diese reizende Gegend nicht venige hat. Mückenschwärme, den Moskiten der Tropenländer ähnlich, lassen dem Fremden, der sein ichlafzimmer nicht gut zu verwahren weiß, die anze Nacht hindurch keinen Augenblick Ruhe. In ler Stadt dauert diese Plage vom August bis tief in len October hinein, und Mancher Gestochene sieht us, als wenn er an einem Ausschlag litte. Hausınd Stechfliegen find in Menge vorhanden. Noch chlimmer ist eine kleine, einer Motte angehörige, .- 6 Linien lange, schwarzhaarige Raupe, die sich inter den Dachziegeln tausendweise aufhält, und om Junius bis zum September in die Wohnunen zieht. Sie erregt bey der leisesten Berührung leftige Entzundung und Haselnusgroße Blattern auf ler blossen Haut; der Vf. erlebte es schon als Knabe n sich selbst. Aus den berüchtigten Skorpionen nacht sich der Italiener nicht viel. Der Vf. hing in en ersten 14 Tagen deren ein Dutzend in seines Vaers Wohnhause. Sie lieben Feuchtigkeit, und ommen zumal des Nachts und nach einem Regen ns ihren Schlupfwinkeln. Ferner gehören zu den lagen die häufigen Tertiansieber. Doch ist im Gan-

92jährige Arzt Benedetti verlicherte. Großen Widerwillen hat man gegen alle Arten Wohlgerüche; daher auch der Tabak verhafst ist. Das 20ste Kap. handelt von den Gefahren des Landes, welche durch Ueberschwemmungen und die Dammbrüche herbeygeführt werden, und von den berühmten Wasserbauen der Lagunen. In Vergleich mit Holland findet hier der Unterschied statt, dass die Holländer dem Meer Land abzugewinnen suchten, die Venetianer dagegen dem Lande das Meer, d. h. dieses sich erhalten wollen. Daher mussten sie die Ergusse der Ströme durch Dämme beschränken, weil durch die Vermischung des Süss- und Salzwassers nicht nur Nachtheil für die Gefundheit erwuchs, fondern die Lagunen und Kanäle selbst auch versandet und verschlämmt wurden. Höchst interessant ist die Geschichte der ungeheneren Unternehmungen der Republik, und der Missgriffe, die man nachmals bisweilen entdeckte. Nach vierhundertjährigem Kampfe mit der Natur, wurden endlich alle füsse Gewäffer (mit Ausnahme eines einzigen Flüsschens) aus dem Gebiete der Lagunen verbannt, und deren Grenzen in einem Halbkreis von 70 italienischen Meilen festgesetzt, die durch Pyramiden von rothem Backstein bezeichnet sind. So wurde zugleich die ungefunde Luft auf einen schmalen Strich hinter diele Scheidewand beschränkt, wo sie sich noch sehr auffallend an den gelben Gesichtern, mageren Gliedern und dicken Bäuchen der Bewohner ankundiget. Als man im J. 1435 die Brenta bey Fusina öffnete, dehnte sie schnell ihre beschilften Bänke aus, und die Fieber nahmen in Venedig furchtbar überhand. Dagegen hat sich jetzt entschieden ergeben, dass sich die Lagunen fortwährend verbeslert haben. Ihre genaue Beschreibung füllt das 21ste Kapitel. Schade, dass der Vf. nicht auf die freye Erzeugung (generatio originaria) der Gewächse geachtet hat, die sich hier wie anderwärts oft genug gezeigt haben wird. Im zweyten Bande (S. 23) erwähnt er felbst eines Falles, der offenbar hierher gehört, nämlich des plotzlichen Einfundens von Susswasserpflanzen (leider tind fie nicht genannt) auf einer Sandinsel (einer der Lidi), wo man nach einer Süsswasserquelle gegraben hatte.

Die sehr genaue Beschreibung der Gemüle und Gartenfrüchte auf Malamoco wird vielen Lesern willkommen feyn. Das gemeine Volk isst die Gurken roh aus der Hand, wie Aepfel. An dem Schilfrohr der Dünen (Arundo arenaria.) findet fich die schone Helix pisana (Helix rhodostoma Draparn), fast von der Größe unserer H. pomatia, die in grofser Menge nach Venedig gebracht, abgelotten und mit Knoblauch und Oel an allen öffentlichen Plätzen verkauft wird. Eine Muschel, Venus Gallina, die häufig am Strande vorkommt, wird von den Venetianern verachtet, im Kirchenstaate aber gern gegeffen, so dass der Handel damit an 10,000 Lire (3000 Rthlr.) einbringt. Viele andere Nachrichten über die dortigen Mulcheln enthält noch diefer Abschnitt. Am äußersten Saume der Brandung und en der Aufenthalt gesund, wie dem Vf. auch der noch von solcher benetzt, findet man eine, etliche

Fuls

Fuss breite, und 1—2 Zoll tiese Lage von zahllosen, dem blossen Auge kaum sichtbaren Conchylien, deren Betrachtung durch das Vergrößerungsglas viel Vergnügen gewährt. Es ist das durch Bianchi von Rimini (Janus Plancus de Conchis minus notis liber, Venet. 1759) so berühmt gewordene Sedimentum maris, wovon Rec. gleichfalls, sowohl in viereckten Gläschen, zum besseren Anschauen, als von der Hauptmasse, in Händen hat. In ihm sinden sich kleine Ammonshörner, zumal Nautilus Beccarii u. a., an denen man noch an 40 Concamerationen erkennt. Plancus fand deren 6700 Stück in sechs Unzen Meeresabsatz. Sie sind frisch, allein man hat bis jetzt noch nicht das Thier derselben entdeckt.

Den Beschluss dieses Bandes macht ein kurzer Abriss der Geschichte Venedigs, bis zum Untergange der Republik durch die Franzosen. Ein Sittengemälde der Einwohner, was der Vs. hinzusügt, zeigt, dass diese ehemals so kühnen und stolzen Venetianer bereits tief herabgesunken waren, als sie das Schicksal der Vernichtung tras. Jetzt hat ihr Handel, ihre Industrie, ihre Volkszahl sehr abgenommen; allein unter Oesterreichs milder Herrschaft blühen dafür häusliche Tugenden auf, die ihnen zuvor unbekannt waren. Schon ist es keine Schande mehr, wenn die Gattin mit ihrem Gatten ausgeht.

(Der Beschluss folgt.)

#### NATURGESCHICHTE.

Bown: De Cinnamomo disputatio, qua hortum medicum Bonnensem, feliciter instructum, rite inauguraturi res ejus viris, rei herbariae studiosis, commendant C. G. Nees ab Esenbeck, Dr., et Th. Fr. Ludov. Nees ab Esenbeck, Dr. fratres, horto medico Bonnensi praepositi. 1823. VI u. 76 S. 4. Mit 7 Kpfrt. (4 Rthlr. 12 gGr.)

Ein farbiger Umschlag bezeichnet diese Monographie als erstes Heft einer unter dem Titel Amoenitates botanicae Bonnen/es erscheinenden botanischen Quartalschrift. Sie beginnt mit der Beschreibung des botanischen Gartens der königlichen Rheinuniversität, der bekanntlich in Poppelsdorff (Vicus populi) liegt. Der beygefügte Grundriss giebt einen anschaulichen Begriff der schönen Anlage. Die Mo-, nographie des Zimmt's ist in 22 § eingetheilt, wovon die 15 ersten sich über den Ursprung des Namens, der, mit Hülfe des sprachkundigen Collegen von Schlegel aus dem Sanskrit abgeleitet wird, und über die Nachrichten verbreiten, die von Hippokrates an über den Zimmt und die Pflanzen, die ihn liefern, in den verschiedenen Schriftstellern sich vorfinden. Kritik und Gelehrsamkeit zeichnen diesen Theil des Ganzen aus, der oft Verwechselungen, noch öfter wahre Irrthümer aufklärt und rügt; da

selbst Marshall, der zuletzt diesen Gegenstand in den Annals of Philosophy 1817. ausführlich abgehandelt, statt die Zweifel zu losen den Knoten nur noch dichter zusammen zieht. Es würde uns zu weit führen mehr ins Einzelne zu gehen, da jeder, der über den Zimmt sich näher unterrichten will, unfehlbar dieses Werk zur Hand nehmen wird (wir rathen indessen das von dem gelehrten Grafen Castiglione in der Storia delle piante forastiere le più importanti nell' uso medico, od economico colle loro figure in rame incise da Benedetto Bordiga (Milano 1791. I. p. 109) sehr gut ausgearbeitete Kapitel "Del Cinnamomo" damit zu vergleichen). Erst mit dem 17 beginnt die eigentliche naturhistorische Beschreibung der Zimmtbäume. Als solche werden ausführlich erörtert mit reichen synonymischen Angaben, Andeutungen des speciellen Vaterlandes, botanischer Kritik u. s. w. 1) Laurus Cinnamomum L. tab. I und II. 2) Laurus Caffia L. tab. III. 3) Laurus Malabathrum L. 4) Laurus Bur-manni Nees. tab. IV. Nach der von uns verglichenen Beschreibung dieses Baums, die Burmann Zeyl. p. 63 giebt, können wir uns nicht davon überzeugen, dals er zur Gattung Laurus gehört. 5) Litfaea zeylanica Necs tab. V. Es ist Dawal Kurunda Act. Acad. Nat. Curiof. I. App. p. 4. tab. 2. f. 6. 6) Litfaea Myrrha Nees oder Laurus Japonica auct. Rumph. Herb. Amb. p. 63 und 7) Laurus Culilawang L. Der Name sollte eigentlich Kulit - Lawang von den beiden malaischen Wörtern Kulit, cortex, und Lawang, caryophyllus aromaticus, geschrieben werden. Der §. 19 nennt noch einige nicht hinreichend bekannte Zimmetbaume. Interelfant ist der §. 20, der sich mit der anatomischen Be-schreibung der im Handel und Wandel besindlichen Zimmetrinde beschäftigt. Es ergiebt sich daraus, dass die den Bast durchlaufenden, durch ihre Rothe ausgezeichneten kleinen Marksstrahlen der eigentliche Sitz des Aroms sind und mithin der Zimmet der beste ist, dem am wenigsten Rinde anklebt. Nichts desto weniger aber enthält auch die Rinde ätherisches Oel, weil der frische Zimmet zusammen gebunden einer vierundzwanzigstündigen leichten Gährung ausgesetzt wird. Im §. 21 werden nach den neuesten zuverlässigen Nachrichten die verschiedenen Einsammlungsweisen des Zimmets beschrieben. Diess führt auf die geographische Verbreitung der Zim-methäume und auf die Anlage der künstlichen Zimmetwälder in den Kolonien, wovon der beträcht-lichste bey Marendahn (Colombo) 3824 englische Acres hält. Die jährliche Zimmetaussuhr von Zeylon wird noch auf 401,172 englische Pfunde berechnet. Den Beschluss machen im 6. 22 die Kennzeichen der verschiedenen Zimmetsorten, die nach Beschaffenheit des Standorts, des Alters u. dgl. m. allerdings von einander fehr abweichen.

#### LITERATUR -ALLGEME

# Februar 1826.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Ulu, in d. Stettin. Buchh.: Reise nuch Venedig, von Georg v. Martens u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Der zweyte Band beginnt mit mancherley interessanten Betrachtungen über Venedig; über den Eindruck, welchen diese Stadt auf den Fremden macht, den Dialect der Einwohner, Künste, Bauart, Einrich-tung der Wohnhäuser u. s. Charakteristisch sind die schönen Terrazzi, eingelegte mit Mörtel verbuidene und dann abgeschliffene steinerne Fussböden, von den mannigfaltigsten Farben. Die Schornsteine, welche jetzt durch ganz Europa verbreitet find, sollen eine venetianische Erfindung seyn, so wie auch das Wort Camin von dort herstammt. Filiasi behauptet jedoch, dass schon die alten Römer Schornsteine gehabt hätten, welche in den Zeiten der Barbarey aufser Gebrauch kamen, und sich nur in dem von den Barbaren unberührten Venedig erhielten. Das zweyte Kap. beschäftigt sich mehr mit dem Wasser, und liefert Nachrichten über die füssen Quellen, die Kanäle, Gondeln und andrer Schiffe der Stadt. Innerhalb der Festungswerke von St. Niccolo auf dem Lido befindet fich, nur 21 Fuss vom salzigen Wasser entfernt, eine reichliche Süsswasserquelle, schon seit Jahrhunderten bekannt, und im J. 1796 grub man daselbst noch eine zweyte. Auch aus einem Kanale in der Stadt wurde eine gewonnen. Ihr Susswasser steigt mit der Elbe und Fluth, und hält stets gleiche Höhe mit dem Meer. Da aber alle diese nicht hinreichen,. die Einwohner zu verlorgen, so hat man die künstlichen Cisternen (Pozzi) eingeführt. Ihr Wasser ist trefflich. Der Vf. beschreibt ihre Einrichtung. Ferner vom Handel. Schon sehr frühe handelten die Venetianer nach dem Orient; sie verkauften den Muselmännern europäische Sklaven, und Filiasi bemerkt, dass sich die römische Sitte, Sklaven zu halten, keineswegs mit dem Christenthume verloren, sondern bis zur Aufnahme des Negerhandels immer noch statt gefunden habe. Im Archiv der Nonnen von S. Girolamo v. J. 1428 fand man einen schriftlichen Vertrag, durch welchen ein Bruder dem andern eine russische Sklavin für 32 Zechinen verkauft, und ihm unbeschränkten Gebrauch derselben überlässt. Selbst zu Ende des 15ten Jahrh. kamen dergleichen noch vor, und find wahrscheinlich Ursache der großen Sittenlosigkeit der ehemaligen Venetianer. Die Marine führt den Vf. auf die Fischerey, und von den Nah-A. L. Z. 1826. Erster Band.

rungsmitteln, welche das Meer bietet, auf die des festen Landes. Die Beschreibung des Landlebens der Venetianer beschäftigt ihn im fünften Kapitel. Das sechste handelt von dem Getreidebau, wo der Mays und die aus ihm bereitete Polenta immer noch oben an steht. Die Gefahren für die Felder bey Dammdurchbrüchen der Flüsse find zu merkwürdig, um durch einen blossen Auszug hier mitgetheilt werden zu können. Die Naturgeschichte der ökonomischen Pflanzen ift sehr genau abgehandelt, desgleichen die der Hausthiere, von dem Pferd bis zum Seidenwurm. - Hierauf folgt eine Reise des Vfs in die Euganeen, zunächst über Padua. Diese alte berühmte Universität, auf welcher ein Falloppia, Valisnieri und Morgagni einst lehrten, hatte vor Zeiten in manchen Jahren an 18000 Studenten, jetzt kaum' 300. Die neueren Beschränkungen lassen noch tieferen Verfall prophezeien. Der Vf. fand übrigens bey Professoren und Studenten viel Artigkeit und Höflichkeit. Man könnte die letzteren mit ihren blassen Gesichtern und zierlich gelockten Haaren für verkleidete Mädchen halten. Arqua und Petrarch's Landhaus (wovon auch dem Buche eine Abbildung beygefügt ist) füllen die folgenden Seiten. Im Wohnzimmer des Dichters findet sich noch jetzt deffen Katze; he scheint mumisirt gewesen zu feyn, und die Motten haben ihr schon längst kein Haar mehr übrig gelassen. Im Dom zu Este begegnete dem Vf. und seinem Begleiter der Unfall, dass, als fie eben die Gemälde und Altarblätter besehen wollten, die gefangenen Cicaden, welche sie in Papierdüten in der Tasche bey sich führten, die Priester in ihrem Hymnus mit ihrem Gefange zu begleiten anfingen, so dass ihnen nichts als eilige Entfernung übrig blieb.

Das Fulsreisen findet der Vf. in Italien sehr wohlfeil; nur freylich muss man sich in den entfernt liegenden Gebirgsörtern manche Entbehrung gefallen lassen. S. 319 ff. steht eine ausschrliche Nachricht von dem großen Elephanten der ehemaligen Stuttgarter Menagerie, der in Venedig erschossen werden musste, und dessen Fell und Skelet jetzt bey der Universität von Padua sind (v. d. Schriftchen: 1) Descrizione di quanto accade intorno l'Elefante nelle giorni 14-16 Marzo 1819 in Venezia, 2) secondo foglio che dinota le operazioni futte nell' Isola della Giudecca in rignardo all' Elefante und 3) L'Elefanticidio in Venezia, del nobil Signor Pietro Bon martini, Padovano, Venezia 1819. 8. ein geistreiches satirisches Gedicht). Die Rückreise des Vss nach Deutschland ging über Primolano, eine der ödesten,

wilftesten Gegenden in der Natur, nach Botzen,

München u. s. w. Auch sie enthält mehrere schätzbare Nachrichten. So z. B. das die Valjugana und das angrenzende Thal der Tesino der Sitz der bekannten italienischen Bilderhändler sind, die sich dadurch entwickelten, dass ihnen vor etwa 100 Jahren die Remondini'sche Buchhandlung zu Bassano ordinäre Heiligenbilder auf Credit anvertraute, die sie neben ihren Hausirhandel mit Zunder, Feuerstein und Schwefel in der Umgegend verkaufen sollten. Dieser Gedanke hat so guten Ersolg gehabt, dass er jetzt die ganze männliche Bevölkerung von Pieve und Bieno nebst vielen Bewohnern des Valsugna beschäftigt. Nächst Remondini liefern ihnen Wagner in Venedig und Suntach in Brixen Kupferstiche. Andere beziehen farbige Frauenzimmerköpfe von Tessari in Paris, und die (oft ziemlich carrikaturmässigen) bunten Bilder neuer Zeitereignisse von der Herzberg schen Kunsthandlung in Augsburg und Campe in Nürnberg. Durch ihre große Vermehrung find diese Händler neuerlich genöthigt worden, auch Zeichenapparate, Siegellack u. dgl. fich zuzulegen, wodurch fie jedoch mit den Mailändern in Collission gerathen. Sie wan-dern durch ganz Europa bis Petersburg, Sibirien. Persien und Nordamerika. - Vor Brenner und Steinach als den theuersten Wirthshäusern in ganz Tyrol, wo jeder Fremde tüchtig geprellt wird, warnt der Vf.

Die Flora und Fauna veneta find eine der schätzbarsten Zugaben zu dieser Reise. Der Vf. hat selbst mehreres in beiden Naturreichen entdeckt. Die Species find systematisch aufgezählt, in der Regel ohne Beschreibung, aber häufig mit feinen Bemerkungen begleitet. Ein Citat, der italienische (venetianische) Name und der Fundort find genau angegeben. begnügen uns, Folgendes daraus auszuheben: Vier und zwanzig wilde Säugthiere kommen im venetianischen Gebiete vor, darunter der Fuchs, höchst selten; phoca Monachus, selten; Delphinus Delphis, häufig; D. phocaena; mehrmals physeter macroce-phalus. Die Vögel find zahlreicher: Falco rufus, nistet zuweilen im Rohr; Hirundo Melba; Parus. biarmicus, pedulinus; Emberiza nivalis; Certhia muraria; Merops Apiaster; acht Tetrao; Ardea Garzetta; Egretta. Der gemeine Storch ist in Italien äußerst selten, und in der venetianischen Ebene ganz unbekannt; Phoenicopterus ruber, Pelecanus Onocrotalus, viele Anas. Unter den Amphibien: Testudo europaea in Gräben und Fischteichen, T. Cabuana, im Meere nicht selten; T. coriacea. Lacerta ocellata, viridis, Tiliguerta, alle drey häufig an Weinstöcken; Coluber Natrix, tessulatus, atro-virens, häufig; C. Aesculapii bis 8 Fuss lang auf den Euganeen, stellt den Kröten sehr nach. Vipera Berus, Ammodytes, Chersea. Fische: Vierzehn Squalus, davon S. Acanthias allein' auf die Tafeln der Reichen kommt; Sq. Zygaena, Tiburo, selten; Tor-pedo Galvani, von den Fischern gestürchtet, aber doch zum Markte gebracht; Raja, darunter R. Miraletus mit zwey dunkelbauen Spiegelslecken auf dem Rücken; R. Aquila bis zwey Centner schwer, die

R. Cephaloptera von ungeheurer Größe, selten; Clus pea Alofa (Chieppa) und Cl. Sprattus (Sardella), von ersteren fängt man oft 12000 Pfund auf einmal; Cl. Encraficholus (Sardon). Fast alle bekannte Cyprinus, Pleuronectes drey Arten; Aal, in den Valle oft an 25 Pfd schwer, der Hauptgegenstand der Fischerev; Callionymus scnsillus. Viele Labrus, die schon in die Tropenfische erinnern; Sparus, in Menge Serranus marinus, ein schöner Fisch; Scorpaena, mit gefährlichen Stacheln; Mugil Cephalus, springt oft in die Gondeln; Sciaena cirrofa; Trachinus Draco; T.igla, viele; Scomber Scomber, Colias, Thynnus, Sarda, Pelamys, Trachurus; Gasterosteus ductor. Der Vs. sah einen, der einem Schiff von der spanischen Vaste bie V. schen Küste bis Venedig gefolgt war. Xiphias Gladius. Mollusken. Sepia officinalis wird häufig gegessen. Das weisse Bein sieht man in allen Kanalen Venedigs umherschwimmen. Argonauta Argo; Haliotis tuberculata, häufig an den Kusten von Istrien und Dalmatien; Ostrea jacobaea, auf den Tafeln sehr beliebt; Mytilus edulis und Ostrea edulis von trefflichem Geschmack, werden an den Pfählen des Arsenals für dessen Directoren gehegt. Viele andere Muschelarten werden noch gegessen. Balanus überziehen die Mauern der Kanale zwischen Ebbe – und Fluthstand. Anatifa Scalpellum lebt fast ausschlieslich auf den Zweigen der Sertularia Myriophyllum; Botryllus polyclinum, häufig in den Lagunen; Polyclinum Eicus; Teredo navalis, häufig in den Lagunen und elsbar. Cruftaceen: Cancer Manar & Granzo, Q Molecca. Nach Istrien werden jährlich 154000 Fässchen, jedes zu 80 Pfd ausgeführt. In Oel gebraten ein Lieblingsgericht der Venetianer. Man kann ihn als Stubenthier halten. C. Poressa, sehr flüchtig (abgeb. T. 5). Squilla Mantis, Fastenspeise, Und so noch zahllose andere. Insecten; keines Auszugs fähig. Melolontha ovata (M. vitis, eine Abart), frist die Weinstöcke kahl. Pupilio Atalanta, die Raupe an der Parietaria officinalis in der Stadt. Von Radiarien die bekannten, an Zoophyten ein großer Reichthum. Schöne Sertularien. Isis nobilis, häufig gegen die dalmatische Kuste hin, aber klein. Viele Madrepora, Millepora, Alcyonium, Spongia.

Die Flora von Venedig ist schon öfter bearbeitet worden. Die ersten Nachrichten davon gab der Prof. von Padua A. Anguillara, später Matthioli, 1563 Lobelius u. s. f., wie dieses der Vf. aufzählt. Die neuesten Arbeiten über sie find von Moricand aus Genf, der 1820 den ersten Band einer Flora veneta in lateinischer Sprache lieferte, welcher die Phanerogamen enthält, und drey neue Pflanzen, Salicornia macrostachya, Verbascum italicum und Cynanchum acuminatum einführt. Das Verbascum spricht ihm Hr. v. M. ab, es sey sicher nur das V. phlomoides L. Das neueste und trefflichste Werk ist C. Pollini's Flora Veronensis. Allein dieses konnte Hr. v. M. nur bis zur 19ten Klasse benutzeh, auch schliesst es eigensinnig manche venetianische Pslanzen Fischer fürchten die Wunden von seinem Stachel; aus; mehrere auswärtige Schriften find gleichfalls

noch unvollendet, fo blieb Hn. v. M. noch viel Ei- gessen werden. Tribulus terrestris. Portulaca oleragenthümliches zu leisten übrig. Mertens in Bremen bestimmte ihm jedoch 82 zugesandte Numern Seegewächse. Auch bey den Pflanzen find die italieni-schen Namen beygefügt. Uns interessiret unter an-dern Folgendes: Zostera marina (Alega) bildet ausgebreitete Büsche, und blüht im Mai. Ist der Lieb-lingsausenthalt aller Arten von Thieren. In Venedig seit alten Zeiten zum Einpacken des Glases benutzt (Alga vitriariorum). Salicornia macrostachya Moricand caule fruticoso ramis adscendentibus, articulis superioribus vix crassitie longioribus, spicis crassis subclavato - cylindraceis sessilibus; der Vf. fand nur wenig Pflanzen an dem von Moricand bezeichneten Ort, was die Echtheit der Species doch verdächtig macht. Gladiolus communis ft. italicus Mill. im Getreide alla Mira. Cyperus Monti ein verhalstes Unkraut der Reissfelder. C. australis ebendaf. Scirpus Holoschoenus L., entschiedene Abart von Sc. romanus, wie der Vf. nach selbst gefundenen Uebergängen sehr gut zeigt; und auch schon von Mehreren geglaubt worden ist. Scirpus australis Murr. ist nichts. Scirpus annuus (?) al Choallin. Panicum Crus Galli (Jaon), ein berüchtigtes Unkraut der Reissfelder. Arundo Phragmites, wegen ihrer Menge eine wichtige Pflanze zu Matten, die Rispen zu Besen der Terrazzi, das Laub das Hauptmaterial zar Feuerung in den Ziegelhütten. A. Donax, häufig gebaut. Lagurus ovatus, häufig. Saccharum Ravennac, an mehreren Stellen des Lidi. Andropogon Gryllus, häufig auf Wiesen. A. halepensis, verhalstes, schwer auszurottendes Unkraut. Poa littoralis, auf trockenen Grasplätzen. Triticum pungens, im Sande des Lidi und auf den Dämmen der Lagunen. Der Vf. giebt eine genaue Beschreibung davon. Rubia tinctorum (Rubia peregrina ist nicht angegeben, die man doch auch dort herum gefunden haben will). Ruppia maritima, häufig. Sie dient der Anas Pene-lope zur Nahrung. Die Blüthenstiele werden zur Zeit der Fruchtreife über 1 Fuss lang, und gleichen denen der Vulioneria Convolvulus Soldanella. Cynanchum longifolium Martens, von ihm definirt: caule volubili herbaceo, foliis basi reniformi, apice coarctato lanceolato acuminato, peristemonio laciniis exterioribus decem, alternatim lanceolatis acutis et fubcrenatis obtusis (Tab. 6). Wahrscheinlich das C. acuminatum Moricand's, welcher Name aber fchon vergeben war. Dieser fand es in einem schattigen Wäldchen der terra ferma, unser Vf. an einer dürren Seekuste. Apocynum Venetum, im Sande der Dünen von Malamocco. Atriplex triangularis, am Ufer der Lagunen. Chenopodium Scoparia, in Gärten und Höfen wild, wo es geschont und zu Befen für Kornspeicher und Ställe benutzt wird. Echinophora spinosa, auf den trockensten Dünen, trägt zur Erhaltung der Wälle bey. Statice Limonium, häufig. St. cospia Willd. Linum viscosum, hat nach dem Vf. hellrothe Blumen. L. maritimum, ehr häufig. Afparagus albus und acutifolius, von ienen die bitteren Frühlingssprossen gleichfalls ge-

cea, an Strassen. Satureja juliana, an Mauern in der Stadt. Sideritis romana, felten. Lepidium petraeum, an der Etich. Polygala monspeliaca. Ononis Cherleri, Natrix. Lathyrus sphaericus, bey Chiozza. Cytisus purpureus, vom Gebirge herabgeschwemmt. Dorycnium herbaceum, häufig. Artemisia camforata (das echte Abrotanum kommt nach Pollini nur als Gartenpflanze vor). Artemisia coeru-lescens, häufig an den Ufern der Lagunen. (Anthe-mis nobilis sah der Vf. nicht, Centaurea splendens fand derselbe nur einmal bey Arqua). Orchis palustris Jacq., foll nach Moricand blos Abart von Morio feyn. Auf nassen Wiesen häufig. Neottia aestivalis Dec. Helleborine cordigera. Auf sandigen Gras-plätzen a Lido. Moricand hält sie für eine neue Art und nennt sie Serapias pseudocordigera, da sie zwischen jener und S. Lingua mitten inne stehe. Von ihr unterscheide sie sich labello pubescente, von der cordigera labello lanceolato. Aristolochia rotunda. Najas monosperma, in den Gewässern der Piave. Momordica Elaterium, auf Schutt. Vallisneria Spiralis, fehr häufig. Ofyris alba. Hippophaë rham-noides, häufig am Ufer der Piave. Hydrocharis Morsus Ranae, häusig bey Mestre. — Grammitis Ceterach, selten. Marsilea quadrifolia. Salvinia natans, häusig auf terra ferma. Wenig Laubmoose, tans, häufig auf terra ferma. Wenig Laubmoofe, unter ihnen kein feltenes. Wenig Jungermannia. Dagegen, wie natürlich, sehr zahlreiche und seltene Algen. Sargassum vulgare (Fucus natans), in offener See. Zonaria pavonia. Sphaerococcus confervoides & procerrimus Ag., Klafterlang, in Menge auf den Schlammbänken, umftrickt die Füsse der Badenden. Ulva latissima, oft klafterbreit, dient den Fischern zum Bedecken ihrer Körbe, um die Fische frisch zu erhalten. In den Lagunen. Valonia utricularis (von Mertens mit Aegagropila Ag. vereinigt), schwimmt als kolbenförmige Zweige häufig in den Lagunen. Mehrere Ceramium, Hutchinsia etc., auch eine neue Alge vom Vf. Rhodonema genaunt, zwischen Ulven und Oscillatorien in der Mitte stehend. Er definirt es: Frons tercs, continua, tubulofa, cartilaginea, ramosa, rosea. Fructus capsulae laterales sub-pedunculatae. Rh. elegans M. fronde subalternatim ramosa etc. ramulosa, villis ramosis articulatis denfissime vesiita, fructibus subrotundo-ovatis, apiculatis. Abgebildet T. 8, nebst weiterer Beschreibung. Hydrodyction bey Padua. Nostae flos aquae. Echinella fasciculata und paradoxa Lyngbye, nicht selten. Die Lichenen gemein, und ihrer nicht viel. Sehr wenig Schwämme, und keine seltnen.

Die Kupfer enthalten einige Landschaften und naturhistorische Gegenstände, Trigla adriatica, Cancer Porc/sa und marmoratus. Mehrere kleine Conchylien, worunter Clausilia itala, Auricula nitida und striata, Turbo hyalinus und lineatus, Serpula angulofa, lenticularis und arcuata neu find. Taf. 6 bildet das Cynanchum longifolium des Vfs ab. Taf. 7 das C. monspeliacum und acutum zum Vergleichen.

Taf. 8 das Rhodonema elegans, wie die vorigen mit genauen Analysen. Alle höchst sauber und deutlich von Willmaar auf Stein gezeichnet.

#### NATURGESCHICHTE.

NURBERG, b. Schrag: Compendium florae Germaniae. Sect. I. Plantae phanerogamicae feu vasculofae. Scripferunt Math. Joj. Bluff et Carol. Ant. Fingerhuth. Tom. I. 1825. XXIV u. 755 S. 8. (2 Rthlr.)

In der Vorrede werden die Vff. bezeichnet als "juvenes rei herbariae non solum studiosi, sed periti, acuti ingenii, in libris non minus atque inter ftores versati." Wir wollen diess keinesweges bezweiseln; aber auffallend bleibt es doch, dass unter den citirten Büchern manche wesentliche Werke, als z. B. Jacquin's Flora austriaca, fehlen, und von manchen nur alte Auflagen angeführt werden, wie bey des verstorbenen von Ley/ser flora halensis. Auch könnte man fragen: ob eine deutsche Flora nicht außer allem Verhältnisse zu den Kräften zweyer Junglinge Stehet? Doch sie wollen ja nur ein Compendium diefer Flora liefern, nichts weiter demnach als einen Auszug aus den über den Gegenstand bereits er-schienenen Schriften. Mehr haben die Vff. auch nicht gegeben. Mit diesem Vorsatze stehet aber im auffallenden Widerspruche der, nach unserem Dafürhalten, völlig überslüssige Apparat einer weitläuftigen Synonymie, zumal bey allen Arten, welche, wie Veronica, Pyrola, Aconitum, Potentilla u. s. w. fich guter Monographieen zu erfreuen haben, auf die man verweisen konnte. Eben so fremdartig er-

scheinen die ausführlichen Angaben der Gattungskennzeichen; dagegen mussten die speciellen Standorter wie in Schrader's flora germanica angeführt werden. Diels gewährte die von einer Flora unzertrennliche geographische Uebersicht und hätte allein bewiesen, ob und wie die Vff. ihre Vorgänger zu benutzen verstanden. Zweckmässig ist das Anführen der fogenannten natürlichen Familien, die Angabe der Dauer, der Blüthezeit, des deutschen Gattungsnamens und einzelner untergeordneter Kennzeichen. Für den Gebrauch des Buches wäre ein besser abgestufter Druck wünschenswerth gewesen; insbesondere mulsten die Diagnosen von den übrigen Angaben sich augenfällig unterscheiden. Von der Kritik reden wir nicht, weil sie an sich nicht Gegenstand eines Auszuges seyn kann. Aus diesem Grunde rechnen wir es dem Buche als einen Vorzug an, viele neumodische Arten als selbstständige aufgeführt zu haben, welche ein gründlicheres Studium schon zu seiner Zeit in die rechten Schranken verweisen wird. Lobenswerth bleibt überall der unverkennbare Eiser der Hn. B. und F., und ihr Muth, sich einer mühlamen und weitläuftigen Arbeit unterzogen zu haben. Wer mit ihrer Arbeit das Hoffmann'sche Taschenbuch vergleicht, wird dieses veraltet finden und durch den Artenreichthum des neuen in Erstaunen gesetzt werden. Der vorliegende erste Band umfast die dreyzehn ersten Klassen des Linne'schen Systems und zählt nicht weniger als 1568 Arten auf, vertheilt unter 368 Gattungen. Freylich find die Grenzen Deutschlands bis in Länder erweitert, die theils niemals dazu gehört haben, theils nicht mehr dazu gerechnet werden, als: Oftpreussen, Siebenbürgen, Ungern, Böhmen, Elsas u. m. A.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Akademieen und gel. Gesellschaften.

Am 24. Jan. d. J. hielt die Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin eine öffentl. Sitzung zum Gedächtnis Friedrichs II. Der Secretär der philosoph. Klasse, Hr. Schleiermacher, eröffnete sie, und darauf las Hr. Uhden über ein in der Königl. Sammlung zu Berlin besindliches antikes Musivgemälde und Hr. Schleiermacher über Platon's Ansieht von der Ausübung der Heilkunst.

# II. Beförderungen und Amtsveränderungen,

Nach der bey der veränderten Organisation der Verwaltungsbehörden in den Rheinprovinzen erfolgten Uebertragung des Geschäftskreises des ausgehobenen

Confistoriums zu Cölln an das Confistorium zu Coblenz ist der bisher bey jener Behörde angestellte Cons. R. und Professor Hr. Dr. Augusti zu Bonn, unter Beybhaltung seines Verhältnisses bey der Universität als Ober-Confistorialrath zum Confistorio in Coblenz versetzt worden.

Der Doctor der Medicin, Hr. Karl Strempel, zeitheriger praktischer Arzt in Schwerin, hat fich seit Johannis 1825 als akademischer Privatdocent in der Medicin zu Rostock niedergelassen.

Der als Dichter und Mitarbeiter an mehreren Zeitschriften bekannte Candidat der Theologie, Hr. Heinr. Karl (Teutfreymann) Bruger, bisher in Grabow (vgl. Fr. Rassmann Pantheon deutscher jetzt lebender Dichter u. s. w.), conditionirt seit 1823 bey dem Kammerrath Störtzel in Schwerin.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# Februar 1826.

## SCHACHSPIELKUNST.

FRANKFURT a. M., in d. Hermann. Buchh.: Ben-Oni oder die Vertheidigung gegen die Gambitzüge im Schache, nach bestimmten Arten klassiscirt. Mit einem Anhange, in welchem u. s. f. von A. Reinganum. Nebst einem Versuch einer Literatur des Schach/piels von Dr. J. D. A. Höck, Königl. Baier. Regierungsrathe. 1825. XVIII u. 176 S. gr. 8. gelpalt. Coll. (1 Rthlr. 12 gGr.)

Kec. hat seit ungefähr 10 Jahren fast jeden Winterabend mit einem und demselben Freunde Schach gespielt, und zwar immer Gambit-Spiele, und meistentheils das Gambit vom König. Auf diesem Wege der Erfahrung ist er zu der Ueberzeugung gelangt, dass der Gambit-Angriff zwar die Lebhaftigkeit des Kampfes zu vermehren pflegt, aber dass er den Angegriffenen keinesweges in besondere Schwierigkeiten verwickelt oder mit Gefahren bedroht, welchen schwerer, als den Gefahren eines jeden anderen Angriffes, zu begegnen wäre. Diesen Satz zu beweisen, hat Hr. R. das gegenwärtige Buch geschrieben, und es würde dasselbe ein hochst merkwürdiges Buch seyn, wenn er es verfucht hätte, den Beweis a priori zu führen, und wenn dieser Versuch gelungen wäre. Denn in die-sem Falle müsste das Werk sehr interessante Aufschlüsse über das logische Wesen des Schachspieles geben, und der mathematischen Syntaktik oder combinatorischen Analysis, die auf dem Schachbrete im Grunde noch nicht viel über Euler's und Vandermonde's Combinationen des Rösselsprunges hinaus gekommen ist, ein neues Terrain zur Anwendung eröffnen. Zum Beweis a priori von obgedachtem Erfahrungssatze, oder auch nur zu apriorischen Betrachtungen darüber, hätte der Vf. nicht anders gelangen können, als durch eine, unseres Wissens noch nie versuchte philosophische Analyse des sinnreichen Spieles, (Kenny's Practical chess gram-mar und Peyrat's Philosophie royale du jeu des Echecs, Paris 1608, find nichts weniger als philosophisch) in welchem fast jeder Zug ein höchst ver-wickeltes problème de situation ist; ein Problem, das, obschon der Zufall von der umnittelbaren Wirkung auf die Combinationen des Spieles felbst völlig ausgeschlossen ist, dennoch allem mathematischen Calcul sich unwiederrusisch zu entziehen scheint. Er hätte das Verhältnis der fämmtlichen, so verschiedenartigen Angriffs - und Vertheidigungsmittel zum Hauptzwecke des Kampfes philosophisch untersu-A. L. Z. 1826. Erster Band.

chen, ihren Gebrauch auf möglichst allgemeine Principien zurücksühren, der Zweckmäsigkeit und Unzweckmäsigkeit desselben bis in die verborgensten allgemeinen Kennzeichen nachspüren, und überhaupt das ganze Schachspiel ungefähr wie eine Aufgabe der Dynamik oder Mechanik behandeln müslen, welche das Gleichgewicht und Uebergewicht der in einem bestimmten Raume, in bestimmten Richtungen und Entsernungen, gegeneinander wirkenden Kräfte erklären und ausmelsen lehren.

Ob auf diesem Wege dahin zu gelangen wäre, wohin Euler wollte, als er mit dem Rösselsprunge fich beschäftigte: zu einer Erweiterung der Wiffenschaft durch ihre Anwendung auf ein Verstandesfoiel: das wurde hier um so weniger der Ort seyn zu untersuchen, da unfer Vf. ihn nicht eingeschlagen, ja nicht einmal berührt hat. In trüben Stunden, wo er das Bedürfnis fühlte, fich der Melancholie zu entziehen, nahm er, wie er in der Vorrede fagt, Zuflucht zum Schachbrete, und trieb das Schachspiel als Monopaegma. Zu diesem Behuf nahm er die durch den Druck allgemein zugänglich gewordenen, fogenannten Muster- und Meister-Spiele vor die Hand, spielte sie durch, kritisirte einzelne Zuge, versuchte statt derer, die ihm fehlerhaft schienen, andere; und machte so aus dem Spiel ein praktisches Studium, welches er selbst, nach Art der Freymaurer, aber wohl mit besserem Rechte, eine Arbeit nennt. Um jener ursprünglichen Veranlassung willen hat er dem Buche, welches aus dieser Beschäftigung hervorgegangen ist, den Namen Ben Oni (Sohn des Unmuthes) gegeben; leider aber auch eine im Ganzen so unbequeme Einrichtung, dass es für diejenigen Schachspieler, welche daraus die Vertheidigung gegen die Gambitan-griffe lernen wollen, gar leicht zu einem Vater des Unmuthes werden möchte. Zuvörderst setzt er voraus, dass der Leser den Koch'schen Schach-Codex, Ausgabe von 1813, zur Hand habe, indem er sich überall auf denselben bezieht. Gleichwohl hat er in Betreff der Bezeichnung des Schachbretes (der Verticalreihen mit den acht ersten Buchstaben des lateinischen Alphabets, der Horizontalreihen mit den Ziffern 1 bis 8) keinen Gebrauch von der wesentlichen Verbesserung Koch's gemacht, welcher in der gedachten Ausgabe statt der kleinen Buchstaben a, b, c, u.s. w. die Initialbuchstaben wählte, weil das Auge c und e sohwerer, als C und E, unterscheidet. Demnächst hat er das ganze Werk so gegeben, wie es nach und nach wohl entstanden seyn mag: voller Vor - und Zurückweisungen, welche Uu

ein beständiges Nachschlagen nöthig machen, ohne jedoch dem Uebel der häufigen, wörtlichen Selbstwiederholung zu entgehen. Endlich ist, um das abschreckende Ansehen der Korpulenz zu entsernen, ein so großes Format, und ein so kleiner, in den untergesetzten "Reslexionen" fast mikroscopischer Druck gewählt worden, dass der Gebrauch des Werkes, neben dem Schachbrete und dem Koch-schen Codex, zumal bey Lichte, eine wahrhaft peinliche Beschäftigung wird.

Die Hauptsache anlangend, läst sich Hn. R. nicht absprechen, dass er ein scharffinniger Schachspieler ist, und in seinem Tadel einzelner Musterspiele der gepriesenen Meister meistentheils Recht hat. Wer jemals sich die Mühe genommen hat, dergleichen Muster durchzuspielen, um zn sehen, ob he die Behauptungen plausible machen, welche die Schachmeister auf ihre Weise (a posteriori, durch den Erfolg) dadurch haben beweisen wollen; der wird finden, dass jene Schachmeister sehr schlecht zu preussischen Process-Instruenten getaugt haben wurden, welche zu gleicher Zeit, mit gleicher Kraft, und mit gleichem Antheil, das Recht des Klägers und des Beklagten wahrnehmen, die Offensive und die Defensive leiten sollen. Wo sie meisterlich spielen für die Weissen, da spielen sie gewöhnlich desto schülerhafter für die Schwarzen, und erschleichen so zu sagen das Endresultat, welches sie eben brauchen, um ihre Behauptungen a posteriori zu unterstützen. In diesen Fehler sind hauptsächlich die Gambit-Meister verfallen, um von den Vortheilen der Gambit-Züge für den Angreifer, und von ihrer Gefährlichkeit für den Gegner eine hohe Vorstellung zu geben. Den Schachfreunden diese Einseitigkeit der Meister nachzuweisen, hat unser Vf. eine Anzahl folcher Gambitspiele aus dem Koch'schen Codex mit seinen "Reslexionen" in calce abdrucken lassen, und zwar im Anhange des Werkes, obschon er besfer gethan haben wurde, die Schrift damit zu beginnen, weil es unstreitig diese kritischen Prüfungen der fogenannten Meisterspiele waren, aus welchen sein eignes Vertheidigungssystem nach und nach fich entwickelte. Dadurch würde er die lästigen Verweisungen auf Spätere Deductionen vermieden, und mindestens die Hälfte der Zurückweisungen erspart haben.

Was er in diesem Anhange geleistet hat, glauben wir, den Lesern dieser Blätter am besten anschaulich machen zu können an dem 162sten Gambitspiele des Greco Calabrois im K. Codex, über welches er S. 115 resectirt. Der Ansang des Spieles ist:

| Weiss.               | Schwarz               |
|----------------------|-----------------------|
| 1. B. E 2 - E 4.     | E7-E5                 |
| 2. L. F 1 - C 4.     | Sp. $G 8 - F 6$ .     |
| 3. B. $F2 - F4$ .    | Sp. $F 6 - E 4 - B$ . |
| 4. Sp. $G 1 - F 3$ . | B. $E 5 - F 4 - B$ .  |
| 5. K. rochirt.       | L. F 8 - E 5. Sch!    |

Der Vf. bemerkt hier, dass dieses Schachbieten ein Schnitzer sey, weil der weisse Damen-Bauer, durch Dame und Springer gedeckt, den Schach gebenden Laufer sofort zu einem Rückschritte zwingen kann. Wie aber wenn es dem Schwarzen nur darauf ankam, den Laufer auf B6 zu bringen? Wir werden bald sehen, dass Umstände eintreten, unter welchen er hier sehr wirksam seyn kann.

Hr. R. nennt das den ausgesucht übelsten Zug; der schwarze König kann nun nicht im Rochiren nach der Linken Sicherheit suchen, dagegen hätte der Zug: B. D 7 — D 5 den angegriffenen Springer ebenfalls gedeckt, und zugleich den weissen Laufer angegriffen. Dawider lielse sich nun zwar sagen dass der Zug B. D 7 — D 5, wenn er später gethan wird, immer noch den Zweck erfüllen würde, den weissen Laufer abzuweisen, und das Rochiren zu retten. Allein denselben gleich zu thun, rieth wenigstens der Umstand an, dass der Weisse durch den Zug: Spr. B 1 — C 3 oder L. C 4 — D 5 jenen Zug des schwarzen Damen-Bauers verhindern, und sich in den Stand setzen konnte, durch Tausch der Officiere den Bauer F 5 zu gewinnen, und zugleich dem König ein Schach zu geben, welches nicht gedeckt werden kann. Nicht zu gedenken, dass der unterlassene Zug: B. D 7 — D 5 zugleich dem Laufer auf C 8 freye Bahn gemacht haben würde.

Hr. R. erinnert nichts gegen diese Züge, und doch find die schwarzen höchst schülerhaft: der 8te, weil dadurch die Dame einer nahen Gefahr blossgestellt, und der 9te, weil dadurch gar nichts abgewendet wird, indem der Laufer den Springer nehmen kann nach wie vor.

Das, meint Hr. R., sey denn doch "die Posse zu weit getrieben," da die schwarze Dame den vor ihr stehenden Laufer nehmen müsse. Er hat vollkommen recht.

Mit Grund nennt der Vf. den 15ten Zug des Weisen schlecht; denn der schwarze Laufer könnte jetzt den Bauer D 4 nehmen, Schach bieten, und dann den Springer E 5 schlagen. Aber war es nicht auch schon der 14te? Warum ging Sp. E 4 nicht auf G 6, wo er gedeckt war?

16. Dm. D 1 — H 6. B. G 7 — G 6. Wieder ein erbärmlicher Zug, den der Vf. nicht rügt. Denn auch jetzt noch kann ja Schwarz durch Schla-

Schlagen des Bauers D 4 Schach geben, und dannt den gefährlichen Springen nehmen. Diese Macht des Laufers auf B 6 scheint den gerügten öten Zug gegen Hn. R. einigermaalsen in Schutz zu nehmen.

17. L. F5-G6-Br. Br. H7-G6-Br.

18. Dm. H5-H8-Th.Sch! Dm. F6-H8-Dm.

19. Sp. E5-F7. Sch! K. D8-C7.

20. L. C1-F4-Br. Sch! B. D7-D6.

21. L. F4-D6-Br. Sch! K. C7-D7.

22. Th. E1-E7. Mat!

So endet das lächerliche "Gaukelfpiel," wie es der Vf. S. 116. mit vollem Rechte nennt. Und einen nicht minder lächerlichen Bock weiset er S. 149 u. 150 der 94sten Spielendung des K. Cod. nach. Die Stellung ist:

Wei/s: K. H 1, Dm. A 3, Th. A 1, Sp. A 5, Sp. B 3,-L. D 3, B. B 2, B 5, C 2, E 4, F 3. Schwarz: K. B 8, Dm. G 3, Th. A 8, Th. C 8, Sp. F 4, B. B 6, E 6, G 5, H 4.

Der ungenannte Meister erkünstelt in 5 Zügen den Sieg der Weissen mit Ausopferung der Dame. Aber schon nach dem ersten Zuge: Sp. A 5 - C 6 Schl. K. B 8 - C 7, ist der Schwarze Mat durch den Zug Dm. A 3 - E 7. In der That ein so spashaftes Versehen, dass der Vf. zu entschuldigen ist, dass er es hier rügte, obschon das Spiel nicht zu! den Gambitspielen gehört, von denen er ausschließlich handeln wollte.

Was nun sein eignes Vertheidigungssystem anlangt, welches er im ersten Abschnitte des Buches anschaulich machen will, so klassificirt er die Gambits nach den Anfangszügen, namentlich nach dem Sten Zuge des Angreifers (der bey'm Königs-Gambit entweder L. F 1 - C 4, oder Spr. G 1 - F 3, oder B. H 2 — H 4 zu seyn pslegt), und nach dem 2ten Zuge des Angegriffenen: B. D7 – D5, oder D7 – D6. Man sieht aber leicht, dass diese Classification nicht sonderlich logisch ist: denn wenn der Angegriffene, anstatt den angebotenen Gambitbauer zu schlagen, seinen Königsbauer deckt, oder den feindlichen angreift, so ist noch gar kein Gambitspiel vorhanden, wenn schon der Angreifer den Gambit-Zug gethan hat. Bey'm Damen-Gambit nimmt Hr. R. den Sten Zug des Angreifers ebenfalls zum Classifications-Fundamente: der ste Zug: Dm. D1 - A4. Sch! macht bey ihm die erste, der ste Zug: B. E2 - E3, die zweyte, und der ste Zug: B. E2 - E4, die dritte Art des Damen-Gambits. Die vierte, fünste und sechste Art bestimmt er nach Zügen des 2ten Tempo, und dann statuirt er wiederum eine erste und zweyte Art für den Fall, "wenn man den Gambit-Bauer nicht haben," i. e. kein Gambit-Spiel spielen will. Aus alle dem rechtsertiget sich wohl das Urtheil, dass der Vf. besser auf dem Schachbrete zu combiniren, als im Verstande scharf zu unterscheiden und richtig einzutheilen weiss. überhaupt die beiden Gambit-Arten, vom König und von der Dame, in Unter-Arten gesondert werden sollens so scheint es, dass der Eintheilungs-Grund nicht von einzelnen Tempo's, sondern von der wesentlichen Beschaffenheit der verschiedenen Pläne hergenommen werden müsse, welche der Angreiser verständiger Weise anlegen und versolgen kann. Besonders möchte das in dem Falle mit Recht gesordert werden, wenn ein System der Vertheidigung ausgestellt werden soll: denn ein guter Feldherr vertheidiget sich nicht sowohl gegen einzelne Erscheinungen der seindlichen Tactik oder Strategie, sondern gegen das Total des seindlichen Operations-Planes, den er aus jenen Einzelnheiten

nach Möglichkeit zu errathen fucht.

Hr. R. nimmt S. 1 eine dreyfache Absicht des Gambit-Zuges an: einmal, dass der Springer G 1 (von der Königs-Seite, also bey'm Königs-Gambit) ausrücken könne, ohne einen Bauer hinter sich einzuschliefsen; sodann, dass durch Wegnahme des dargebotenen Bauers eine Lücke im feindlichen Centrum entstehe; und endlich dass dadurch für den Gambitgeber lebhafte Angriffe sich eröffnen. Mag das im Allgemeinen die Absicht des Angreisers seyn; so ist es doch noch kein Plan, noch keine auf einen bestimmten Zweck gerichtete Operation. Der Gambitgeber will schnell in's. Feld mit seinen Officieren, besonders mit denen des Gambit-Flugels. Zu dem Ende eilt er mit Springer und Laufer heraus, er will bald rochiren, um auch eine Artillerie thätig zu machen, die besonders auf den feindlichen Gambit-Flügel wirken kann, wenn der versprengte Mittelbauer, sey es auch mit Aufopferung, wieder geschlagen worden ist. So gestaltet sich nach und nach die allgemeine Absicht zum Plane, nach dessen Maassgabe der Angegriffene seine Vertheidigung zu reguliren hat. So lange er davon keine leidlich klare Vorstellung hat, tappt er gleichsam im Finstern, und es kann wenigstens von keinem Vertheidigungs-Sy/tem die Rede seyn, es ware denn etwa von demjenigen, mit welchem die deutschen Feldherren so oft und lange gegen den Gambit-Spieler Napoleon den Kürzeren zogen, bis sie endlich a posteriori die Wahrheit erkennen lernten: Wer alles decken will, deckt nichts. Daher des Rec. Meinung, dass der Vf., wenn er einmal klassisciren wollte, nach Plänen hätte klassificiren sollen.

Diess würde ihm insonderheit geholsen haben, über den Werth einzelner Züge, der immer von der Beschaffenheit des Operations-Planes wesentlich abhangt, richtigere und evidentere Urtheile zu sällen. So z. B. beschäftiget er sich auf den ersten 11 Seiten, in 8 Spielen, mit der Frage: ob in dem Falle, wenn der Gambitgeber im Sten Tempo den Laufer F 1 auf C 4 gezogen, für den Schwarzen (den Angegriffenen) das Schachgeben mit der Dame auf H 4 gut sey oder nicht. Philidor und Stein haben die Frage verneint bey Gelegenheit gewisser Meisterspiele. Hr. Ri will durch andere Spiele zeigen, das sie Unrecht haben. Viel evidenter würde er das haben thun können etwa durch folgende Betrachtungen. Das fragliche Schachgeben zwingt

den weißen König unfehlbar, auf das von dem Laufer verlassene Feld zu gehen; er verliert also das Rochiren, und sperrt den Thurm ein. Dadurch wird der Weisse gehemmt in dem möglich - geführtlichsten Gambit-Plane, den Gambit-Flägel, nach Wiedernahme des versprengten Bauers, unser Mit-wirkung des Thurmes zu schlagen. Der Schwarze dagegen, wenn er entweder fofort die Dame auf ihren Platz zurückzieht, oder es abwartet, bis fie von H 4 vertrieben wird, verliert nichts, als ein Tempo! Der Weisse braucht deren wenigstens zwey statt eines, um den eingesperrten Thurm thätig zu machen. Auf den gedachten möglichen Plan des Gambitgebers bezogen, ist also der schwarze Damenzug quaestionis offenbar zweckmäsig, wie sehr er auch immer zum Nachtheile des Gambit-Nehmers ausschlagen kann, wenn er die Dame nicht zur rechten Zeit oder nicht an den rechten Ort zurückzieht, und dadurch dem Gegner Zeit und Gelegenheit giebt, ohne den Thurm einen anderen Gambit-Plan auszuführen. Ueberhaupt lässt sich von allen Zügen, die Mat-Züge ausgenommen, niemals ein abfoluter, fondern nur ein relativer Werth ausmitteln, und es ist unmöglich, durch Spiel-Versuche zu einer klaren Erkenntnils von jenem zu gelangen. Betrachtet man aber aus einem anderen Gelichtspunkte die fogenannten Meisterspiele und ihre Kritik, wie sie Hr. R. versucht hat, nämlich als empirische Lehrmittel; so glaubt Rec., es sey weniger mit ihrer Menge, und mit der Menge ihrer Veränderungen auszurichten, als mit der gründlichen Entwickelung einiger Wenigen; nämlich mit einer Entwickelung, welche jeden Zug in Bezug auf den Plan des Spielers betrachtet, und - fo zu fagen - beide Spieler laut denken lässt. Das kann freylich wohl nach Besinden über Ein Spiel ein kleines Buch geben, aber es wird dem Anfänger mehr nützen, als ein Buch voller Spiele.

### (Der Beschluss folgt.)

#### GESCHICHTE.

PARIS, b. Renoward: Pensées de Christine Reine de Suede avec une notice sur sa Vie. 1825. XXXV u. 200 S. 8., mit den Centurien ihrer Sentenzen und ihrem Bilde. (Bey Bossange in Leipzig 5 Rthlr. 8 gGr.)

Neues liefert diese prachtvolle Lebensbeschreibung der Königin Christina wenig. Die ersten XXXV Seiten nimmt die Lebensbeschreibung und die übri-

gen 200 Seiten nehmen die Pensee ein. Ueber die Urfachen, welche die Monatchin zur Abdankung und hernich zur Beligionsverändrung bewogen, erfahren wir nur das Bekannte. : Wahrscheinlich veranlaiste ihre Abdankung die Wahrnehmung, dais die Schweden mit ihrer verschwendrischen Regierung nicht ganz zufrieden waren; auch kannte fie besser als Andere die Gefahr, welche ihr zugleich von Seiten der polnischen Intriguen drohte, und wollte ganz nach ihrer Laune leben. Ihr Uebergang zur katholischen Kirche war wohl von ihr Selbst ausgegangen und der Curie völlig zuwider, dals sie den Thron aufgab und nicht durch Heirath eine katholische Dynastie fortpflanzte. - Ihr Vater war wie alle schwedische Könige, gelehrt erzogen und bey ihr wurde diess nachgeahmt. Da aber diese gelehrte Erziehung, bey Christina die Liebhaberey für man-che theoretische in der Praxis der Regentenwürde nutzlose Kenntnisse fortpflanzte: so hatte dies die Folge dass sie den Staat durch Oxenstiern, den Hof aber durch einige Gunftlinge regieren liefs. Niemals hat ein Hof mehr Ausländer und Gelehrte gezählt als der ihrige und zugleich mehr Streit derselben unter einander gesehen. In diesen personlichen Angelegenheiten liefs fie der schlaue Oxenstiern ganz schalten,' der oft fich in Verlegenheit befand, die Gelder herbeyzuschaffen, welche die Hoshaltung bedurfte. Da de Pensées zwar sehr artig find, aber in grellem Contrast mit dem Leben und der Verwaltung der Königin stehen und die Biographie so mager gerieth: so vermuthet Rec., dass der Verleger diess Werk mit typographischer Pracht besonders für fromme Leset in Frankreich ausstattete, die das Beyspiel einer zur katholischen Religion übergegangenen Monarchin erbauen sollte. Ihre Verbindung mit Franzosen und Frankreich ist besonders hervorgehoben und eben so, das Christina den Bothschafter Cromwells an ihrem Hofe sehr artig aufnahm und nach ihrer Abdankung und der in der Hirschgallerie zu Fontainebleau veranstalteten Ermordung Monaldeschir's die Absicht hatte, in Cromwells Staaten zu leben, was aber der schlaue Proteetor, der ihre Intriguen für den damals noch nicht hergestellten König Karl II. fürchtete, mit vieler Höflichkeit ablehnte. - Dass sie sich viele Mühe gab, nach der Abdankung des Königs Johann Casimir von Polen, sich zur Königin dort wählen zu lafsen, beweist ihren Wankelmuth. Die Polen hatten sehr recht eine so excentrische Königin mit idealen Planen zu ihrer Monarchin nicht zu wählen.

## LITERARISCHE

# NACHRICHTEN.

Beförderungen,

Der bisherige Pastor zu Paula, Hr. Fraug. Christ. Friedr. Könitzer, als Dickter bekannt, ist als Pfarrer zu Höfigen bey Pegau befördert worden. — Das

erledigte Diaconat zu Pegau, ist dem Kandidaten Ha. M. Karl Ferdin. Pinder zu Theil geworden, der sich durch die Herausgabe von Sonnenkalbs Predigten bekannt gemacht hat!

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# Februar 1826.

#### SCHACHSPIELKUNST.

FRANKFURT a. M., in d. Hermann. Buchh.: Ben-Opi
— — von A. Reinganum. Nebst einem Versuch
einer Literatur des Schachspiels von Dr. J. D. A.
Höck u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Die angehängte Schach-Literatur des Hn. Dr. Höck enthält nicht weniger als 268 Schriften in alten und neueren, morgen - und abendländischen Sprachen. Darunter find aber einige, die das eigentliche Schachspiel gar nicht angehen, z. B. Warnsdorfs Buch über den Rösselsprung (s. A. Lit. Z. 1825. Nr. 184.) und Eulers Abhandlung über den nämlichen Gegenstand, die Hr. H. jedoch nicht gesehen zu haben scheint, da er weder ihre Ueberschrift (Solution d'une question curieuse qui ne paroit soumise à aucune analyse par M. Euler), noch ihren Ort (Mém. de l'Acad. de Berlin T. XV, année 1759) ansührt, sondern bloss bemerkt, dass Euler Berechnungen über den Rösselfprung aus-gearbeitet habe. Wollte Hr. H. einmal die Literatur des Rösselspr. zur Lit. des Schachspiels rechnen; so hätte er auch Monmort, Mairan, Moivre, Ozanam, und vor allen Vandermonde anführen müffen; denn der Letztgenannte, nicht Euler, ist es, welcher "Berechnungen über den Röffelspr. ausgearbeitet", i. e. die Aufgabe arithmetisch zu lösen gelehrt hat. Ferner führt unser Schach-Bibliograph auch Schriften an, die nur gelegentlich das Schachspiel erwähnen, z. B. S. 167 die Rechtsgelahrtheit der Deutschen von J. G. Estor, wo es im Sten Theile, S. 1207 heist: "Das Schachspiel ift so nöthig als das Brodessen, um auf alle Fälle gewiget zu werden." Mit gleichem Rechte hätte er auch wohl in sein Bucherverzeichnis Göthe's westöstl. Divan, b. Cotta 1819, aufnehmen mögen, wo S. 278 geschrieben steht: "Ingleichen hatte man aus derselben Quelle (aus Indien) das Schachspiel erhalten, welches allem Dichtersinn den Garaus zu machen völlig geeignet ist;" ja auch Schlegels indische Bibliothek hätte angeführt werden mussen, weil sie Bd. I. Heft I. S. 36, dieser, in der That sehr wunderlichen Behauptung widersprochen hat. Auf keinen Fall hätte er den Araber Seldhó ddia Mohammed Alféphahi ignoriren follen, dem u. a. Karsten in seinem Lehrbegriffe der gesammten Mathematik, Theil 2. Abtheil. 1. 6. 220. S. 343. die bekannte Anecdote von dem Erfinder des Schachspiels nacherzählt, welcher als Preis der Er-A. L. Z. 1826. Erster Band.

findung vom König Shehram für das erste Schachfeld ein Weizenkorn und für jedes folgende doppelt soviel als für das nächstvorhergehende forderte — beyläusig ein Häusslein von 18½ Trillion Körnern, oder 37½ Billion englische Scheffel. Auch wäre das Buch anzusühren gewesen: Die Kunst die Welt erlaubt mitzunehmen in den verschiedenen Arten der Spiele, so in Gesellschaften höheren Standes, besonders in der K. K. Residenzstadt Wien üblich sind, Nürnberg bey Zeh, 1769. Die ersten 96 Seiten handeln ausschließlich vom Schachspiele, und zwar nach Philidor; die Abhandlung, die daselbst mitgetheilt wird, ist mit der von Hn. H. S. 169 angesührten von ähnlichem Titel: Die Kunst im Schachspiele meister zu werden u. s. w. keinesweges identisch. Nichts destoweniger ist Hn. Höck's Arbeitsur Schachsreunde und für Bibliographen üherhaupt schätzbar, besonders wegen der darin verzeichneten Handschriften.

Schliesslich noch ein Paar Worte über eine mögliche Analyse des Schachspiels, welche wir Eingangs desiderirt haben, oder mit anderen Worten, über eine analytische Behandlung der Schachspiel-kunft, über eine Erhebung derselben zur Wissenschaft, und zwar zur mathematischen. Dass dafür noch nichts geschehen ist, wird jeder zugeben, welcher weiß, was die mathematische Analysis ist. Es giebt eine Menge Lehrsätze in der Schachspielkunst, welche die Schachmeister ausgesprochen, aber nicht bewiesen haben, obwohl sie auf das Strengste bewiesen werden können. So z. B. findet man in den Schachbüchern die Sätze: Der dépouillirte (aller Steine beraubte) König kann nicht Mat gesetzt werden, wenn der Gegner nur noch einen Springer oder einen Laufer hat; er kann zwar Mat geletzt . werden, wenn der Feind noch zwey Laufer oder zwey Springer \*) oder einen Laufer und einen Springer hat, aber mit 2 Springern nur auf einem Eckfelde, mit Spr. und L. eben so, oder auf einem Randfelde von der Farbe des Laufers; er kann mit zwey Läufern, oder auch mit einem Laufer und einem Springer, in die Ecke getrieben werden, aber mit zwey Springern nicht, u. dgl. mehr. Doch auf

<sup>\*)</sup> Die gegentheilige Behauptung des Zuilen van Nieveld im Koch'schen Codex Th. 1. S. 62 letzte Zeile ist offenbar unrichtig; denn in folgender Stellung: Schw. K. H 8; Wss. K. G 7, Spr. H 6, Spr. F 7, ist der König Mat. Nur kann er in diese Stellung nicht hineingeswungen werden, sondern bloss durch einen Fehler hinein gerathen.

die Beweisgründe solcher Sätze lassen fich die Schachbücher nicht ein, oder gehen wenigstens nicht auf deren logische Quellen, auf die Axiomen zurück. Gleichwohl lassen sich die obenangeführten Theoreme sammtlich aus den axiomatischen Wahrheiten deduciren: dass der König von einem Eckfelde nur drey, von jedem anderen Randfelde fünf, und von jedem Binnenfelde acht Ausgänge hat. Soll der König Mat gesetzt werden, so muss ihm ein feindlicher Stein Schach bieten können, während alle Ausgänge seines Standfeldes bedroht (gedeckt) find. Hat diess Standfeld nur 3 Ausgänge (d. h. ist es ein Eckfeld) so kann der feindliche König deren nur 2 decken, der Springer aber keinen, denn er muss das Schach geben, dazu taugen ihm nur 2 Standfelder, und weder von dem einen noch von dem andern aus kann er einen Ausgang des Eckfeldes bedrohen, weil zwey davon von gleicher Farbe mit seinem Standfelde sind, das dritte aber unmittelbar daneben liegt. Daraus ergiebt sich die Unmöglichkeit des Mat mit einem Springer a priori, und eben so die Möglichkeit desselben mit 2 Springern, oder 2 Läufern, oder Springer und Läufer: denn in beiden Fällen ist ein Officier zum Schachgeben, und ein zweyter zum Bedrohen des dritten Ausgangsfeldes vorhanden. Steht der König, der Mat geletzt werden foll, auf einem Randfelde, das nicht zugleich Eckfeld ist; so ist wiederum die Unmöglichkeit erweislich für zwey Springer, und für Spr. und Läufer falls das Standfeld des Königs nicht von der Farbe des Läufers ist. Denn in diesem Falle find fünf Ausgänge zu bedrohen. Nun kann zwar der König deren 3 bedrohen, aber dann muss er mit dem feindlichen König auf gleicher Farbe, und gerade vor ihm stehen. In diesem Falle aber kann der Springer keines der beiden übrigen decken; er taugt blos zum Schachgeben. Der Läufer hingegen' kann diese übrigen beiden nur decken, wenn er zwischen den beiden Königen steht, und dann hätte der dépouillirte König schon Pat gesessen, bevor ihm das Schach gegeben werden konnte. Steht hingegen der König auf einem Felde von der Farbe des feindlichen Läufers, so wird das Bedecken aller 5 Ausgangsfelder möglich: Schw. K. D8; Wss. K. C6, Spr. D 6, Lf. G 5. Hier deckt zwar der w. König nur 2 Ausgangsfelder des Schwarzen, aber der Spr. auch 2, und der Lf. das 5te, indem er zugleich Schach giebt. Was endlich den Fall anlangt, wo der König auf einem Binnenfelde steht (welches allezeit 8 Ausgänge hat); so ist klar, dass ihm, wenn er an den Rand getrieben werden soll, immer fünf Ausgänge genommen werden müssen, und zwar die vor und neben ihm liegenden. Mit 2 Läufern ist das leicht, weil sie eine diagonal liegende Doppellinie bestreichen können, über welche der König nicht hinweg kann. Mit zwey Springern ist es unmöglich. Zwar können sie ihn nöthigen an den Rand zu gehen, z. B. in dieser Stellung: Schwarzer K. auf D'7. Weiser K. auf D 5, Spr. auf C 6 und E 6; aber er kam nicht gezwungen werden, am Rande zu blei-

ben, der nächste Zug des Weissen mus ihm nothwendig wieder ein Binnenseld öffnen. Mit Laufer und Springer endlich ist das Treiben des Königs an den Rand und in die Ecke ein Problem, zwar verwickelt genug, aber auf mathematisch sichere Weise auflösbar. Werden nun dergleichen Probleme auf empirischem Wege gelöset, wie die Schachmeister zu thun pflegen, und wie z. B. mit dem Röffelsprungs-Problem die Franzolen Monmort, Moivre und Mairan gethan; so ergiebt sich daraus kein weiteres Resultat, als Spielendungen, wie dieselben namentlich in Hinficht des schwierigen Matsetzens mit Laufer und Springer Philidor, Stein u. a. geliefert haben. (S. den K. Cod. Thl. 2. S. 102 – 108.) Verfucht man es hingegen auf analytischem Wege (wie Euler bey'm Rösselsprunge gethan); so kann es nicht fehlen, dass man auf allgemeine Grundwahrheiten kommt, welche nicht nur für die Schachspielkunst, sondern auch zugleich für die combinatorische Analysis, insonderheit für das Kapitel von den Situations-Problemen, Werth haben, und vielleicht nur darum von den Mathematikern unerkannt geblieben find, weil sie dieselben in der Anwendung ihrer Wissenschaft auf minder verwickelte Situationen noch nicht nöthig gehabt haben.

Auch giebt es ausser den Problemen dieser Art noch Lehrlätze in der Schachspielkunst, die geglaubt werden, ohne dass man je ihren Beweis verfucht hätte. Philidor u. a. hat behauptet, wenn von keiner Seite ein Fehler begangen werde, müsse derjenige siegen, welcher den Auszug hat. Die combinatorisch-analytische Untersuchung scheint unendliche Schwierigkeiten zu haben, weil die Schachgefetze in ihren Folgen unendlich verwickelte Situationen erzeugen können. Aber die des Damen/piels find ungleich einfacher; sie sind denen des sogenannten Bauernfchachs verwandt; und wenn man in Bezug auf eines von diesen minder complicirten Spielen die obgedachte Frage analytisch zu untersuchen begönne; so würde man sich unsehlbar dem erwähnten Ziele nähern, und unterweges ebenfalls Aufschlüsse antreffen, welche der Fortbildung der ernsten Wissenschaft frommen könnten. Gewinn genug, wenn man es auch niemals bis zu einer voll-ltändigen mathematischen Schach-Theorie brächte! Dass diese in der Welt sehr entbehrlich ist, hat Rec. dadurch, dass er sie oben desiderirte, keinesweges leugnen wollen. Aber ludendo discere juvat. einmal über das Schachspiel voluminöse Bücher geschrieben werden, so sollte es billig so geschehen, dass man mehr daraus lernen könnte, als Schach Müllner. fpielen.

## SCHONE KÜNSTE.

Stutteart u. Tübingen, in d. Cotta. Buchh.: Sechszehn Umrisse zu Schiller's Kampf mit dem Drachen von Moritz Retzsch, mit einigen Andeutungen. 1824. kl. qu. Fol. (2 Rthlr. 15 gGr.)

Hr. R., seit mehreren Jahren schon durch eine Reihe geistreicher Darstellungen aus Göthe's Faust rühm-

war.

rühmlich bekannt, hat fich hier in einem ähnlichen Unternehmen, worin aber ein edlerer, mehr historischer Stil herrschen sollte, aufs neue versucht, und, nicht zu leugnen ist, dass manches der gegenwärtig anzuzeigenden Bilder wohlgezeichnete und mit Geschmack drappirte Figuren enthält, dass dieselben auch großentheils in ihrem Ganzen geistreich aufgefast und glücklich angeordnet find. Ein Versehen nur, glauben wir, sey dem Künstler bey seiner Arbeit nachtheilig geworden, nämlich dass er nicht genug Rucklicht auf die Eigenschaften des von ihm in Bildern zu bearbeitenden Gedichts genommen; denn so vortrefflich auch Schiller's Kampf mit dem Drachen an fich seyn mag und so sehr einzelne Scenen den bildenden Künftler anziehen dürften, eignet sich doch das Ganze wohl schwerlich zur Cyklischen Darstellung, weil die christliche Moral am Schluss, die Verherrlichung der Demuth, wie auch des unbedingten Gehorsams, nie hinlänglich hervor zu heben seyn werden. — Erfindung und Anordnung gelangen dem Hn. R. am besten in den folgenden Blättern. - Nr. 5. Landleute klagen dem Ritter jammernd das vom Drachen angerichtete Unheil. – Reiche Gruppe von Figuren verschieden an Alter, Geschlecht, Geberde und Ausdruck. Die Hauptperson, edel und ruhig dastehend, hört mitleidig theilnehmend zu und zeichnet sich vor den übrigen vortheilhaft aus. - Nr. 6. Von einer Felshöhe belauscht der Ritter den im tiefen Grunde schlafenden Drachen. Wäre die schön gestellte und nicht minder gut costumirte und drappirte Figur des Ritters ein wenig mehr in die Mitte des Bildes gerückt oder! vielmehr nur der Raum auf der Seite des Drachen etwas mehr eingeschränkt, so wurde dieses Bild wenig zu wünschen übrig lassen. - Nr. 7 u. Nr. 8. Beide Bilder sind in ihrer Art gut; in jenem sieht man die Werkstätte des Kunstler's der das Drachenbild zu verfertigen beschäftigt ist; in diesem den Ritter wie er Pferd und Hunde an den Anblick der Drachengestalt zu gewöhnen sucht und sie zum Kampf mit dem Unthier reizt. - In Nr. 9, wo der Ritter vor dem Altar sein Gebet verrichtet, bilden die in einiger Entfernung stehenden zwey Knappen eine vortreffliche Gruppe. - Nr. 10. Der Ritter heisst die ihn begleitenden Reiter zurückbleiben und will den Kampf mit dem Ungeheuer allein bestehen. Eine im Ganzen wohlgerathene Composition. - Nr. 11. Der wirkliche Kampf mit dem Drachen. Wir bedauern, dass die ganze Gruppe keine glücklichere Anordnung erhalten hat; Ritter und Pferd find malerisch gestellt voller Bewegung und Lebendigkeit. - Nr. 14. Triumph - Einzug des Drachenbezwingers in die Stadt Rhodus. Die Neugier, das Herbeyströmen, den fröhlichen Jubel der Menge hat unser Künstler sehr wohl ausgedrückt; nur kann die Erinnerung statt finden dass es gut gewesen wäre den Ritter als Hauptfigur freyer zu zeigen; die herantretenden ihm Beyfall zurufenden Figuren verdecken ihn großentheils. -Nr. 15. Große Versammlung der Ritter. Im Gan-

zen genommen ist die Composition zu loben; seibst in den einzelnen Gruppen nimmt man natürliche wohlausgedachte Motive wahr; freylich steht der Held, Ueberwinder des Drachen jämmerlich, einem Verbrecher ähnlich, vor dem zürnenden ihn ausscheltenden und wegweisenden Großmeister. Aber hier, behaupten wir, liegt die Schuld nicht eigentlich an dem Kunftler, fondern es ist das ungeeignete des Gegenstandes für bildliche Darstellung: Fromme Ergebenheit, christliche Demuth und die Ritterpflicht des Gehorfams find Gefinnungen und Obliegenheiten die der Dichter wohl benutzen mag, die aber aufser dem Bereich des Malers oder Zeichners liegen. - Nr. 16, wo der Großmeister verzeiht und dem Ritter das Ordenskleid wieder zu nehmen erlaubt, giebt nochmalige Gelegenheit zu den so eben gemachten Bemerkungen.

In der Beylage ist erstlich Schiller's Gedicht abgedruckt und iodann der Inhalt aller 16, von Hn. R. gezeichneten Darstellungen umständlich an-

gegeber

ALTENBURG, im Literatur-Compt.: Das Bildnifs.
Drama in zwey Aufzügen von H. Wandel. 1825.
130 S. 8. (12 gGr.)

Wie der Titel dieses Schauspiels schon an Houwalds Bild erinnert; so zeigt sich eben so in der Wahl des Stoffes und der Art der Darstellung eine unverkennbare Hinneigung zu der Dichtungsweise, welche dieser Meister in den kleinern Dramen aus dem häuslichen und bürgerlichen Leben an den Tag gelegt hat. Weder an Tiefe des Gemüths, noch an poetischem Gange der Sprache erreicht Hr. W. sein Vorbild; allein es ist nicht zu leugnen, dass fich im Verlaufe des Ganzen Spuren eines nicht gewöhnlichen Talentes finden, das nach weiterer Ausbildung in Zukunft wohl Erfreuliches schaffen möchte. Im Allgemeinen aber glauben wir, dass dieses mehr im Lyrischen, als im Dramatischen der Fall sevn dürfte. Zu dem letztern scheint Hn. W. die Gabe der Erfindung nicht in hinlänglichem Maasse zu Gebote zu stehn. In dem vorliegenden Drama wenigstens zeigt sich diese ziemlich bedeutungslos. Da ist ein spitzbübischer Amtmann - ein allbekannter Islandscher Lieblingscharakter, — der den wa-ckern Jäger Otto, den Freund und Pflegesohn des verstorbnen Gutsherrn; bey dessen Bruder und Erbfolger verläumdet, um Otto's Geliebte, das artige Röschen, für sich selbst wegzukapern. Der Gutsherr, ein biederer Degen von doch gar zu oberfächlicher Intelligenz, glaubt dem Verläumder und geht willig in dessen Absichten ein. Der schwerste Verdacht fällt auf Otto, als dieser in der angeordneten Versteigerung das Bildniss seines verstorbenen Pflegevaters zu einem hohen Preise ersteht und es in Gegenwart des tückischen Amtmanns und Andrer sich offenbart, dass in dem Rahmen desselben eine große Summe an Obligationen und Gold verborgen

war. Jedermann ist überzeugt, Otto habe darum gewusst und deshalb seine letzte Barschaft für das Bildnis hingegeben; selbst Röschen schwankt in ihrem Vertrauen zu ihm: da kommt plötzlich ein Brief des Verstorbenen an den Jäger Otto zum Vorschein, - warum nicht früher, bleibt unerklärt,worin dieser nicht allein den Segen des Pflegevaters zu seiner Verbindung mit Röschen, soudern auch das in Rede stehende Bildniss sammt seinem Inhalte als Erbe und Brautgeschenk erhält. Der neue Gutsherr wird enttäuscht, das liebende Paar verbunden, und der Amtmann zieht beschämt ab. - Die Bearbeitung solcher alltäglichen, und über diess an innerer Inconsequenz kränkelnden Stoffe kann unmöglich der wahren Kunst nutzen. Gern erkennen wir die Gabe der Darstellung und die, - ob auch noch nicht in großer Bedeutung hervortretende — Spur eines poetischen Geistes an; allein wir können den Wunsch nicht verbergen, sie auf andre Weise und an andern Gegenständen verwendet zu sehn.

AACHEN, b. Ulrich: Gedichte von Wilhelm Smets. 1824. 221 S. kl. 8. (Mit dem Bildnisse des Vfs.) (20 gGr.)

Aus der Flut von lyrischen Erzeugnissen, die seit Schlegel, Tieck u. A. in der eigenthümlichen Sangesweise dieser Meister großentheils ohne inneren Beruf zu Tage gefördert worden find, ragen diese Gedichte wie edle Blumen und Perlen hervor. In ihnen weht Natur und frische Wahrheit des Gefühls; schöpferische Phantasie und echter Sinn für das Érhabene und Schöne. Liebe und Religion scheinen dem Vf. die Dichterbrust geöffnet und mit den Idealen ihn erfallt zu haben, die, einmal im Geiste festgewurzelt, nur mit dem letzten Hauche des Lebens ihm verschwinden. Es sind meiftens Sounette, Lieder, und kurze aber üppig ausströmende Stanzen, in welchen der Dichter, wie einst Petrark, das tiefe Leid seiner Seele, die von Schwermuth bald getrübten, bald von Hoffnung erheiterten Erscheinungen seines Lebens, und die Tröftungen der Religion, die Balfam auf seine Wunden träufelte, in rührenden Tonen besingt. In Allem, was er ausspricht, schildert sich, wie es in der echten Lyrik der Fall seyn mus, der Dichter felbst. Natur und Leben um ihn her wird zum Spiegel seines Innern; und der treue Abdruck des Gemuths bringt eben überall das Originelle und Anzichende hervor, das in den Weisen jedes wah-ren Dichters sich kund thut. Wenn nun auch mancher Leser in den vorliegenden Gesängen jene horazische Heiterkeit und Lebensweisheit vermisfen wird, der man so gern an der Hand der Dichtkunst begegnet: so ergetzt sich ja der Blick des

Betrachtenden zuweilen auch an den Trauerweiden, die auf geliebte Hügel herabhängen, und das Ohr an den stürmischen Accorden der Aeolsharfe, die, wie Grabgesänge, aus weiter Ferne herübertönen. Zur Probe möge eins der kürzesten dieser Lieder hier mitgetheilt werden:

#### "Aufblick um Mitternacht."

Die Menschenkinder fesselt Schlaf und Träumen, Wie sie sich müd' am Tageswerk gesponnen; In Schattenmassen ist ihr Reich zerronnen, Doch Licht von oben will sie mild umfäumen.

O schau' empor zu diesen Weltenräumen! Sieh' ausgeströmt der Sterne goldne Bronnen, Sieh' Tausende von tausend lichten Sonnen, Wie auf dem Kelch der Liebe Perlen schäumen!

Hier fühlen wir, wie klein wir find gestaltet, Ein Mooshelm nur am Mahl der Ewigkeiten, Ein Staubkorn nur am Fuss der Weltrotunden.

Und ob ein ew'ger Geist auch in uns waltet, Verwerfung hält auch ihn in Nacht umwunden, Wenn Reinheit nicht und Lieb' und Kraft ihn leiten.

Leirzic, in d. Rein. Buchh.: Erzählungen für die weibliche Jugend von Caroline Stille. Mit einem Vorworte von Therese Huber, geb. Heyne. Erster Theil. XVIII u. 212 S. Zweyter Theil 206 S. Mit zwey Kupfern. 1825. 8. (1 Rthlr. 16 gGr.)

Der erste Theil dieser Bildungsschrift enthält zwey, der andere fünf moralische Geschichten, die im Ganzen gut geschrieben sind, größtentheils weibliche Tugenden, besonders Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit empfehlen sollen und die darum auch wieder zur Lektüre für junge Mädchen wohl zu emnfehlen find. In äfthetischer Hinficht lassen fie zwar mancherley zu wünschen übrig, besonders leiden sie an ziemlicher Breite in der Darstellung und die darin geschilderten Personen sehen sich zuweilen auffallend ähnlich. So erinnern z. B. die beiden. Zwillingsschwestern sehr an die beiden jungen Mädchen in dem " entdeckten Schmuck.". Die Erzählung "Adolph" aus dem Anfange des 17ten Jahrhunderts gehört eigentlich nicht in den Kreis dieses Buches, zeichnet fich aber durch Lebendigkeit in der Darstellung vortheilhaft aus. In der "Gouvernante" hat die Verfn. das Bild einer guten Erzieherin, vielleicht ihr eigenes gezeichnet. - Das Vorwort einer bekannten Schriftstellerin, bestimmt zur Lesung des Buchs aufzufordern, enthält recht vernunftige Gedanken, die nur zuweilen etwas unverständlich ausgedrückt

# ALLGEMEINE - LITERATURZEITUNG

Februar 1826.

# LITERATURGESCHICHTE.

Dausnett, b. Walther: Usberlieferungen zur Gefehichte, Literaur und Kunst der For- und
Mitwelt. Herunsgegeben von Friedr. Adolf Ebert,
Königl. Sächs. Bibliothekar. Ersten Bandes erstes Stück. 1826. VIII u. 208 S. 8. (Jeder Band
von 2 Heften broch. 2 Rthlr.)

Per unermidete und obgleich nach so vielsachen Richtungen dennoch gründlich thätige Vf. (dem von ihm stammen alle Aufsätze des vorliegenden Hestes) hat zwar nur zwey Jahre die Schätze der ehrwürdigen Guelserbytana unter seiner Aussicht gehabt; aber mit so viel Liebe zum Amte und zur Wissen(chast musste eine ausopfernde Thätigkeit verbunden seyn, um solche Forschungen anzustellen, wovon wir hier einen Theil als Vorkost erhalten; zum Beweise, dass wir Oweni epigrammata inedita und die Handschriftenkunde nicht als die einzigen und hauptsächlichsten Früchte des kurzen Ausenthaltes in Wolfenbüttel zu betrachten haben.

Die kurze Vorrede will diese Zeitschrift hinsichtlich ihrer Tendenz zwischen Millin's magaz,
encyclop., das Gentleman's Magaz, und Canzler's und
Meisner's Quartalschrift f. ältere Liter, und neuere
Lecture gestellt wissen, verspricht noch längere Aufsätze für die Zukunst, besonders die schon öffentlich
angekundigten Literatur - Uebersichten vom kunstigen Heste an, und wünscht die neue Unternehmung
zu einem Vereinigungspunkte für Wünsche zu erheben, welche bisher oft ausgesprochen und noch öfter
gefühlt worden sind. Wir zweiseln nicht, dass er
für seine Idee die gewünschte Beachtung sinden wird.

Eine kurze Angabe des Inhalts wird diese Hoffnung rechtfertigen. I. Sangweisen der Vorzeit (S. 1)
aus einer Handschrift der Bibliothek von Wolfenbüttel vom J. 1603. — II. Gleichzeitige Originalnachmichten über die Schweizer Einstedler Claus und Ulrich (S. 4) aus einer, wahrscheinlich eigenhändigen,
Handschrift v. W. (17. 2. Ms. Aug. 4.) Ueber diesen
frommen Einstedler verweist Hr. E. auf Haller's Bibliothek der Schweizergesch., die neuesten Darstelhungen von Weisenbach (Bas. 1787) und Göldlin
(Lucern 1808), mit Beziehung auf J. G. Müller's komische Romane aus den Papieren des braunen Mannes. Unsere Leser sehen, dass der Inhalt auch für
Schöngeister apniehend seyn muss. — III. Auszügetus Briefen Heit ne's an Lunger (S. 18). Die
Wahl dieser Auszuge beweist wohl am besten, dass
Hr. E. bey sinheren Aeusserungen über H's Verhält"A. L. Z. 1826. Erster Band.

nisse zu der K. Bibliothek in Dresden, die von Göttingen aus anders gedeutet zu werden schienen, einem Manne von anerkannten Verdiensten nicht im geringsten zu nahe treten wollte, und dass ihm Wahrheit über Alles geht. Hierbey erhalten wir die angenehme Nachricht, dass Hr. E. im nächsten Hefte die Verdienste seines Amtsvorfahren Langer schildern wird, - IV. Martin Opitz ungedrucktes Epigramm auf die Eroberung von Magdeburg, lat. und deutsch (S. 27). Der Anfang ist Ma die virgo. Dem Rec. scheint es schon gedruckt, ohne dass er aber im Stande wäre, es nachzuweisen. — V. Anekdote von Ernefti, aus F. A. Wolf's Briefen an Langer (S. 28). Sie betrifft Bruesti's kritische Behandlungsweise des Cicero, die bekanntlich mehr einem durch vielfache Lecture erworbenen Latinitätsgefühle, als streng durch Beyspiele erhärteten Regeln folgte. "Es fragte Jemand den alten Ernesti, wie er noch im hohen Alter eine Arbeit, wie sein neuer Text des Cicero sey, aushalten könne? Darauf sagte er mit gewöhnlicher Trockenheit: theils habe ich mir schon schöne Sachen in Adversarien geschrieben, dass ich diesen Text schon vor 20 Jahren hätte zurecht machen können; theils bin ich mit dem Burschen schon so familiär, dass ich immer die Zeile vorher weils, was er zunächst mu/s geschrieben haben."

— VI. Zur Geschichte des Geschmacks in Predigen
(S. 29). Der Gegenstand ist der Leipziger Prediger Degenkolb 1743. - VII. Verschiedene topographi-Sche Notizen aus Hans v. Waldheims Reise im J. 1474 (S. 33). Die Gegenden find Genf, Gex, Avignon, Aix, St. Maximin, Marseille, Arley, Tarason, Zurich, Baden, Rheinfall. Das Ganze ist nicht unwichtig für die Sittengeschichte jener Zeit. - VIII. Religuien von Maria Aurora von Königsmark (S. 88). Franzölische Briefe vom J. 1702 aus Bresden, mitgetheilt von einem ungenannten Freunde, aber die Echtheit ist verbürgt. Wir erhalten hier Hoffnung zu einer neuen Biographie der interessanten und geistreichen Frau aus archivalischen Quellen von D. Fr. Cramer in Halberstadt. — IX. Typographische Neuigkeiten (S. 47), größtentheils über John on's typographia (Lond. 1824) in Vergleich mit Leistungen der deutschen Pressen von Tauchnitz und Vieweg, welcher letzterer eine besondere, wohl verdiente Auszeichnung erhält. Diesen Aufsatz sollte kein Typograph ungelesen lassen, da über Buchstabenformen, befonders der neuesten Zeit, so viel Belehrendes darin steht. Zuletzt (S. 63 f.) folgende Bemerkung, die einen vielbesprochenen Gegenstand behandelt: Die kleinen Schriftsorten find für das

nachtheilige Zu - und Abnehmen der einzelnen Züge und Striche vermeiden. Diels war, wie die genauere Betrachtung der Jansonschen, Elzevierschan, Blauschen u. a. Drucke lehrt, bey den Schriften der ältern Schriftgießer der Fall. - Die Schärfe unserer kleinen Typen ist es, die sie nachtheilig für das Auge macht." Einige fromme Wünsche gab Hr. E. in diefem Bezuge Ichon im Liter. Conversationsbl. 1828. (Nr. 69. S. 276). — X. Charakteristik einiger Göttinger Professoren in den J. 1766 - 1769 (S. 66). Der Vf. ist ein würdiger Landprediger im Hannöverschen; geschrieben find sie im J. 1781. Sie betreffen Walch, Miller, Lefs, Weber, Feder, Kästner, Zachariä, besonders Michaelis. — XI. Alte lateinische Volkslieder der Deutschen (S. 72). Die Handschrift in. Wolfenb. (56, 16. Ms. Aug. 8.) stammt aus dem 10ten Jahrh. und wurde von Forkel nicht benutzt. Erläuterung erwartet Hr. E. von Sachverständigen, hält aber das Ganze fogar für die Geschichte in mehrfacher Beziehung für wichtig. Die Ueberschristen find: 1) Modus qui et Carelmanninc; 2) Modus Florum; 3) Modus Liebinc; 4) Modus Ottinc. Nur die drey ersten Zeilen des vierten Modus haben Tonzeichen. - XII. Ungedruckte Briefe von Voltaire (S. 82). Sie find gerichtet an den Buchhändler Walther in Dresden, der eine echte Ausgabe sümmtlicher Werke Voltaire's lieferte, und voll von höchst interessanten Beziehungen, zu denen Hr. E., wie überall, die nöthigen Andeutungen nicht hat fehlen lassen, wodurch nicht blos der Leser in den gehörigen Stand gesetzt wird, sondern oft der Mann vom Fach. fogar nützliche Winke erhält. — XIII. Briefe von Fontenelle und Reaumur an Gottsched (S. 129). Das Original auf der Universitätsbibliothek in Leipzig; Abschriften auf der königl. in Dresden. Schon fruher an verschiedenen Orten wurden Proben davon gegeben vom Hn. E.; und bey dieser Gelegenheit erhält Hr. Schottky eine verdiente Zurechtweifung wegen seiner Aeusserungen im Liter. Convers. Bl. 1826. XIV. Blicke in die Manuscripten-Kabinette der Herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel. Erster Besuch. Die altfranzösischen Handschriften (S. 140). Gewissermaalsen eine Skizze dessen, was wir in Hn. E's nur verzögerter, nicht aufgegebener, fondern im Laufe des fosgenden Jahres bestimmt zu erwartender, Geschichte dieser Bibliothek erhalten werden. Man sieht aus der kurzen Schilderung (S. 140—147) deutlich, wie er recht con amore dort Beyläusige Bemerkungen, wie (S. 148) über sassische Literatur, über Reinecke Fuchs und Bulen/piegel empfehlen wir den Forschern; jungere Männer aber, welche sich um Bibliothekarstellen bewerben oder dazu vorbereiten wollen, mögen daraus lernen, was dazu gehört, folcher Aemter würdig zu werden. Die ganze Abhandlung über die genannten Handschriften selbst gestattet keinen Auszug, kaum eine Angabe des Genannten. Aber bemerkenswerth

Auge nicht absolut schädlich, so bald sie nur eine sich bleibt, dass die Leser von verschiedenen Stellen (wie gleichbleibende Stärke baben, und das zwan vigler S. 149, 153, 156, 149, 160, 160, 176, 1951, magen leicht graphisch richtige, gewils aber diktetilch ise Theologen, Dichter, Sprachforscher, Geschichtsfreunde, Künstler oder Bibliographen seyn, nicht ohne überralchende Befriedigung scheiden werden. Besonders was über den wissenschaftlichen und sittlichen Charakter des Mittelalters gesprochen wird, empfehlen wir zur Berncklichtigung, da es aus jahrelanger Beschäftigung damit und unmittelbar aus Anschauung der Quellen selbst kommt. — XV. Shakespeare - Manie (S. 196), . Uebes die in England jetzt so viel besprochenen aken Ausgaben einzelner Stücke. — XVI. Misoellen. 1) Deutsche austheti-sche Kritik des 17ten Jahrh. (S. 200). Proben aus einer zu Königsberg 1681 gedruckten Schrift. 2) Vorfatzblütter - Poesie (S. 202). 8) Das älteste Taschen-buch vom J. 1610; eine Art horius animarum (S. 203). worin das Wort gemüthlich schon erscheint, obwol in anderm Sinne, als jetzt. 4) Gebetbuch für Juri-flen (S. 205). 5) Zu Cranachs Leben (S. 205). Zugleich von feinen Gemälden in der Bibliothek und ionst zu Wolfenhüttel, namentlich von Melanchthon und Luthers Frau (S. 206). 6) Anekdoten (S. 208). Wohl nur propter fugam vacui beygeletzt, doch ganz aus dem Bereiche der Bibliographie entlehnt.

Der Stil des Ganzen ist von aller Trockenheit entsernt, und selbst da, wo man es kaum glauben sollte, immer anziehend, weil der Vf. jeder Sache die interessante Seite abzugewinnen weils, auf welcher sie mit der geistigen Cultur der Menschheit zu-sammenhängt. — Druck und Papier sind sehr anständig. Die Correctur ist gut besorgt, nur S. 133 steht ein Satz doppelt, und im Französischen steht sehr oft vötre, wo es blos votre heisen sollte, nach dem bekannten Unterschiede: votre serviteur und le vötre.

#### KIRCHENGESCHICHTE

Jena, b. Schmid: Der Mysticismus des Mittelalters in sciner Entstehungsperiode dargestellt von Heinrich Schmid, Dr. d. Philos. und Baccalaureus der Theologie zu Jena. 1824. XII u. 504 S. 8. (1 Rthlr. 12 Gr.)

Schon das Zeitgemäße des Gegenstandes, welchen der Vs. wählte, hat, wie es nicht sehlen konnte, viele Ausmerksankeit auf diese belehrende Darstellung gerichtet. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, nachdem Ernesti und Senler voruntheilssteyere Beyspiele einer wahrhaft historischen Ansicht der Dogmengeschichte geben konnten, ist allmählig die patristische Entstehung nicht ursprünglicher Kirchenlehren so beleuchtet worden, das man jetzt beicht etwas fruchtbareres thun kann, als wiele mah dem deutschen Fleise vorwärst und immer wieder vom Ey anzusangen, wodurch die weinigsten bis zur Henne kommen. Wer ist denn auch ietzt

jetzt miner noch nicht aus der Gelchichte des Chihasmus völfig im Klaren, dass länger als die ersten zwey Jahrhunderte hindurch die Erwartung einer baldigen Wiederkehr des Messias auf die Erde eine auf die Hoffmungen der Apostel, Johannes und Paulus fich grundende Orthodoxie war, dass aber diese neutestamentliche Orthodoxie erst im dritten Jahrhundert durch die Bischöfe, welche sich dem Römer-reich lieber anbequemen, als mit Gefahr den (zu' lange ausgebliebenen) Untergang drohen mochten, zur Ketzerey gemacht wurde? Muss denn durch wiederholtes Ausspuren jeder kleinen Wendung sol-cher Streitigkeiten der Ursprang und Wechsel der kirchlichen Recht- und Unrechtgläubigkeit immer erst noch anschaulicher werden? Wenn die Resultate der specielsten Forschungen, wie Löffler's kurze Abhandknig über die Ausbildung der Trinitätslehre, micht endlich doch Aufschluss genug geben, wenn die Anmerkung, welche Fuchs im ersten Theil seiner Bibliothek der Kirchenversammlungen S. 433. vgl. 383 zu den polemisch - dogmatischen Sendschreiben des Bischofs Alexanders gemacht hat, nicht ins Klare führt, wozu immer aufs neue von vorne anfangen? Der bedachtsame Fuchs macht, nach einem grundlichen Ueberblick der Gründe, worauf der Gegner des Arius baute, die Andeutung: "Es ist merkwürdig, dass man von allen Beweisgrunden hier und im ersten Brief (des Erzbischofs von Alexandrien) fast keinen in dieser Gestalt jetzt brauchen kann." Wozu also immer noch dort suchen, wo man Resultate entdeckt aus Prämissen, die man aufgeben zu müssen einsieht, während man die dort gemachten Conclusionen, ohne ihre Prämissen, behalten zu können vorausletzt.

Wenn demnach das genaue Erforschen der frühelten Patristik und Dogmengeschichte nur so lange das zeitgemäße und nothwendigere war, bis aus den speciellen Untersuchungen solche allgemeinfassliche Ueberzeugungen erweislich werden konnten; so ist es nunmehr wohl an der Zeit, in jedem Fach hauptfächlich diejenigen Theile der Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden, welche mit dieser noch im wirksamen Zusammenhang stehen. Wer studiren kann, um vornehmlich seine Denkkraft durch die Vorgänge und Beyspiele der Vorzüglichen im philo-sophischen und theologischen Nachdenken desto vielfeitiger auszubilden, der gewinnt gewiss am meisten, wenn er nur mit dem Besten aus dem Jahrhundert vor der protestantischen Kirchentesorm, wo Philo-Sophie und Theologie sich zu einer neuen Geburt vorbereiteton, im Detail fich bekannt macht und in dieser Answahl der denkendsten Vormänner bis auf das uns nächste fortschreitet. Für diesen Gang reicht noch ein thätiges Menschenleben. Wer überall von vorn her alle Stoppeln auslesen will, kommt nicht dahin, wo am meisten zu ärnten wäre. Ist es denn nicht die verkehrteste Studienordnung, wenn sie aus dem Entserntern sich mit dem, was fast ganz abgethan ist, so lange beschäftigt, dass alsdann die Mei-sten in dem nähern und nächsten desto fremder blei-

hen, da wir doch hauptlächlich im Genus der reifern Früchte der ganzen Vorzeit bleiben sollten? Dass für den Religionsforscher dieses die leidige Folge der Methode ist, immer wieder bey dem zweyten bis sechsten oder siebenten Jahrhundert am meisten zu verweilen, werden die, welche zum voraus über fich felbst und einen genügenden Lebensplan denken wollen, hoffentlich nicht allzu spät erkennen; Fruchtbar will doch jedes Studium seyn; und fruchtbar ist es nur, wenn es uns aus den fortdauernden Wirkungen der Vergangenheit über untern jetzigen Zustand aufklärt und dellen Perfectibilität befördert. Wer dann aber, auch um die noch einwirkenden Gegensätze und deren Entwicklung überweisend zu kennen, neben dem Dogmatischen das Polemische zu itudiren Ursache hat, muss allerdings vom genauern Studium des Mittelalters beginnen, wo all unserer Staaten - und Kirchenverfassungen Keim und Wachs-thum zu betrachten ist. Dahin kann auch die gegenwärtige Schrift, durch welche fich der Vf., als dem Quellenstudium geneigt, vortheilhaft bekannt macht, in Beziehung auf Mysticismus als nützliche Vorberei-

tung dienen.

Nach einem Ueberblick des Mysticismus, in so fern er in dem Allgemeinen der damaligen Religionsbegriffe überall mit unterläuft (S. 57-114), macht der Vf. mit der Mischung von Scholastik und Mystik im Skotus Erigena (S. 115 – 1701) bekannt, wo auch die lateinischen Uebersetzungen des sogen. Dionysus Areopagita, wie sie selbst untergeschoben waren, der irdischen Hierarchie eine meist nach der byzantinischen Hosetikette gemodelte himmlische zum Musterbild unterschoben. (Dass doch die Mystik, bis von den Orphikern herab, fast bloss von untergescho-benen apokryphischen oder interpolirten Schriften fich zu nähren suchte!) S. 168 ist es ein Versehen, wenn dem Augustinus felbst eine doppelte Prädestinastion (auch zum Bösen und zur Verdammnis) zugeschrieben wird. Sein Scharffinn vermied die Letzte-' re, da die wohlberechnete Folgerichtigkeit in seinem System ihn dazu nicht nöthigte. Dann werden (S. 178-279) Bernhard's von Clairvaux Hauptideen und seine Nachahmer, besonders Hugo und Richard von St. Victor (bis S. 386) geschildert. Der Vf. thut sehr gut, in den Noten recht häusig die eigenen Worte dieser Begeisterten anzugeben. Dennoch schwebt dem Rec. eine Methode vor, durch welche das Eigenthümliche dieser oft sehr liebenswürdigen Ueberflieger oder Transcendenten dem Wissbegierigen noch näher gebracht und mitempfindbarer werden möchte. Wenn wir übrigen sie umschreiben und in unserer Kunstsprache umkleiden, so nehmen wir ihnen von ihrer andächtigen, Andacht weckenden, gutmüthigen Eigenthümlichkeit zu viel. Sie fprechen ihre (freylich oft nur von der Phantasie abhängigen und der Urtheilskraft zu wenig untergeordneten) Empfindungen aus, wir aber überfetzen diese in <del>die Kunftsprache</del> d<del>er</del> Begriffe. Heifst diefs nicht das 💉 Ungleichartige vereinigen? Eine recht anschauliche, für Liebhaber und Gegner gleich anziehende Geschichte des Mysticismus wurde, dunkt une, am besten entstehen, wenn der auswählende Verfaller sie durch ausgesuchte, bloss, wo sie allzu gedehnt werden, abgekurzte Hauptstellen nach der Ordnung. wie bey ihnen selbst Vorstellungen aus Vorstellungen flossen, ganz nach ihrer eignen Art reden ließe. Im Texte möchten sie auf diese Weise meist selbst auftreten. Erläuternde, beurtheilende, vergleichende Winke, welche allerdings gar nicht zu entbehren wären, möchten nur als Anmerkungen diele neue Art von Historia Theologiae myslicae begleiten. Rec, wenigstens konnte sich immer in die Empfindungen auch der heterogensten sogen. Schwärmer am besten hinein finden, wenn er manche von ihnen in den (nur allzu weitläufigen) Excerpten in der Arnoldischen Kirchen - und Ketzergeschichte so fortredend anhörte: weit besser, als wenn er sie anderswo in die Begriffssprache übertragen fand, die ihnen so unbequem Iteht, wie wenn ein Orientale in einem restaurirten französischen Hofkleide sich präsentiren müste. Die Uebertragung des Enthusiastischen in die Begriffssprache wird, unvermerkt, schon zur Widerlegung. Aber, so wenig auch Rec. mit dem Phantasierten übereinstimmt, so wenig er es ganz unbeurtheilt hingehen lassen möchte, so sehr er deswegen prüfende Winke in kleinen Noten wünschen würde; so ist doch, weil es Geschichte, und zwar wahre Geschichte dessen, was in Menschengeistern geschehen und vorgehen konnte, seyn soll, das wün-schenswertheste, dass man es, vor der Prüfung, sich selbst in seiner ganzen Gemüthlichkeit aussprechen

Der zweyte Abschnitt (S. 387 bis ans Ende) giebt viele, gut gesammelte Notizen von den "Ketzerischen" (den Verketzerten) Mystikern populärerer Art, die vornehmlich, weil sie unter dem Volke nach dem allgemeinen Menschenverstand und der Bibel gegen das Uebertriebene und Herzlose des Ceremoniendienstes, des kirchlicheu Glaubenszwangs und der

Hierodespotie eiserten, nicht, wie die Kirchengläubigeren, auf Duldung hossen dursten. Ob die meisten von ihnen, wie der Vs. auzunehmen scheint, vom Manichäismus abstammten, ist dem Rec. zweiselhaft, weil selten ein eigentlicher Dualismus des guten und bösen Princips ausgesprochen oder angedeutet erscheint. Verachtung des Körpers und der Ehe, und das Schwanken der Melancholischen und der Leichtsnnigen in der verschiedensten Auslegung und Anwendung des alten: Abutendum affa corpore! konnte, sogar ohne Abstammung ans der Gnastik, das noch aus der Kirchenlehre Herübergenommene seyn, wenn sie es nur nach ihren Ansichten von Heiligkeit steigerten, da man immer ein ascetisches Reinwerden von Begierden, statt des geistigen Rechtwollens, für das höchste Ziel sich vorsetzte.

Vorausgeschickt hat der Vf. eine Erforschung des Begriffs Myslicismus. Er scheint uns aber das Wort, als bezeichnend ein Vorherrschen des Gefühls in der Religion (S. 10) in einer solchen Ausdehnung zu nehmen, dass jede Art von Schwärmerey (d. i. von Versuchen, die Empsindung von der Urtheilskraft unabhängig zu machen) dahin gerechnet werden konnte. Auch machen uns die weiteren Andeutungen, das Mystische sey Vermischung von Wis-sen und Glauben, Verwechslung von Idee und Bild (S. 6 u. 20) den Begriff weder beltimmt noch klar genug. Das µvorixor, die Meinung, ein Eingeweihter, ein mit einer Art persönlicher Weihe begnadigter, bevorzugter (privilegirter) zu seyn, von höhern Geistern in unmittelbare, also dem aussern, finnlichen Fahlen ähnliche Einwirkungen und Erleuchtungen aufgenommen zu werden, müssen wir doch wohl, als das Unterscheidende, festhalten, wenn nicht jede Schwärmerey, ja jeder Aberglaube in diese Classifica-tion fallen soll. Des Vss. Bestreben aber nach Bestimmtheit in den Begriffen sowohl als nach geschichtlich wahrer, begründeter Darstellung verdient auf jeden Fall Achtung und Beyfall.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Beforderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der bisherige außerordentl. Professor der Rechte zu Bonn, Hr. Dr. von Droste-Hülfshoff, hat eine ordentliche Professur bey der dortigen Juristensakultät erhalten.

Hr. Dr. Alexander von Reutz ist zum ausserordentl. Professor des russischen Rechts an der Universität zu Dorpat ernannt.

Hr. Dr. Paulsen ist außerordentl. Professor der Rechtswissenschaften an der Universität zu Kiel geworden. Der bisherige Privatdocent an der Universität zu Göttingen, Hr. Dr. Heinr. Marx, ist unterm sten Janzum ordentl. Professor in der medic. Fakultäf daselbst ernannt.

Die philosoph. Fakultät zu Rostock hat den verdienten Vorsteher einer isreelitischen Erziehungsaustalt in Hemburg, Hn. Maimon Fränkel, zum Beweise für seine wissenschaftlichen Bestrebungen die Doctorwürde ertheilt.

Der berühmte Bildhauer Flatters, der fich zeither in Paris aufhielt, ist zum Director des Museums in Bonn ernannt.

化复数性 数据

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# Februar 1826.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Gelehrte Gesellschaften und Preise.

Am 10ten Dec. v. J. feyerte die Königl. Gefellschaft der Wissenschaften zu Göttingen ihren 74sten Stiftungstag. — Die Vorlesung hielt der zeitige Director Hr. Hofr. Tychsen: de origine ac fide antiquae Persarum historiae, qualis a scriptoribus orientalibus traditur, commentatio altera.

Das Wesentliche' aus dem vom Hn. Ob. Med. R. Blumenbach erstatteten Jahresbericht von den Vorfallen und Veränderungen der Societät seit dem letzten Stiftungstage ist folgendes:

Das jährlich zu Michaelis wechselnde Directorium war diesmal von der mathemat. Klasse auf die historisch-philologische, und zwar von Hn. Hofr. Mayer auf Hn. Hofr. Tychsen übergegangen.

Durch den Tod verlor die Societät in Jahresfrist von auswärtigen Mitgliedern aus der hist, philologischen Klasse den Freyhn. J. Cp. v. Aretin, königl. bair. Präsidenten des Appellat. Gerichts zu Amberg, aus der phys. aber den Grafen Bh. Germ. Stph. de Lacepede, Pair von Frankreich, Mitgl. der Akad. der Wiffensch. zu Paris, und schon früher den Grafen Fr. v. Waldstein, k. k. Kämmerer in Wien - und an Correspondenten: G. F. E. Groddeck, k. ruff. Coll. Rath u. Prof. zu Wilna; J. F. Pfaff, Hofr. u. Prof. der Mathem. zu Halle; Dr. Aloy's Morelli, Arzt zu Siena; Cp. F. Kausler, königl. würtemb. Hofr. u. Pagen - Auffeher zu Stuttgart; J. C. Burckhard, herzogl. meining. Leg. Rath u. Mitgl. der Akad. d. Willensch. zu Paris; J. Asboth, Prof. u. Güter-Präfect des gräfl. Georgicons zu Kessthely; Dr. Ad. Seybert, beständ. Secret. der Suc. der Wissensch. zu Philadelphia; K. Brand. Mollweide, Prof. d. Math. zu Leipzig, und Dr. J. Cp. H. Roloff, königl. pr. Reg. u. Med. Rath zu Magdeburg.

Zum einheimischen Mitgliede wurde für die phyfische Klasse aufgenommen Hr. Dr. Mende, ordentl. Prof. der Med. und Dir. der akad. Entbindungsanstalt; zu Correspondenten aber wurden ernannt: Hr. Dr. Jac. Grimm, kursürstl. Bibliothekar zu Cassel, und Hr. Dr. W. Grimm, Bibl. Secret. daselbst; Hr. Dr. Wuck Stephanowitsch Karagitch in Wien und Hr. Dr. L. Jacobson, Prof. der Med. zu Kopenhagen.

Die für diesen Tag von der mathematischen Klasse aufgegebne Preisfrage über die Farbenstreisen unter dem Hauptregenbogen (s. A. L. Z. 1823. Nr. 12.) war unbeantwortet geblieben. Auf die ökonomische Preisfrage A. L. Z. 1826. Erster Band.

über den Einflus des Mergels auf die Verbesserung des Bodens war zwar eine Abhandlung eingegangen, der Preis konnte ihr aber nicht zuerkannt werden.

Für den Nov. künftigen Jahrs wird von der hift. philologischen Klasse die Preisfrage über die altgermanischen Grabhügel (s. A. L. Z. 1824. Nr. 10.) und von der physischen Klasse für denselben Termin die Preisfrage über die Lungenmeffer (f. A. L. Z. 1825. Nr. 17.) wiederholt. Für den Nov. 1828 giebt die mathem. Klasse folgende Preisfrage auf: Cum tabulae emortuales, quae basin quasi Arithmeticae politicae constituunt, ab eo inde tempore quo variolarum vaccinarum insitio in usum versa est, longe alias quam antea progressiones exhibeant, desiderat R. S., ut tabulae istae eo respectu in quadam provincia, decies ad minimum centenorum millium incolarum, inde ab initio hujus faeculi de novo quantum ex datis quinque lustra complectentibus fieri potest, accuratissime reformentur. Die Concurrenz-schriften müssen lateinisch abgefalst und vor Ablauf des Septembers der bestimmten Jahre eingefandt seyn. -Der für jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis beträgt funfzig Ducaten.

Von ökonomischen Aufgaben ist die über die Verbesserung der norddeutschen Papiermühlen (s. A. L. Z. 1825. Nr. 17.) für den Jul. 1826 und die über die Schaafweiden (s. ebendas.) für den Nov. 1826 wiederholt. -Für den Jul. 1827 ist als Preisfrage ausgesetzt: eine möglichst genaue und vollständige Zusammenstellung der Erscheinungen, welche bey den verheerenden Wirkungen\* der Sturmfluthen in mehrern Theilen des Königr. Hannover und in einigen angrenzenden Gegenden zu Anfange des J. 1825 beobachtet wurden, in Beziehung auf die Anwendungen, welche von diesen Erfahrungen für die Vervollkommnung der zur Sicherung gegen folche Gefahren dienenden Anstalten etwa gemacht werden könnten. Für den Nov. 1827 aber: eine auf Erfahrung gegründete Darstellung und Vergleichung der durch das Sogenannte Moorbrennen bewirkten Vortheile und Nachtheile, nebst einer Angabe der Maassregeln, die zur Erhöhung der erstern und zur Verminderung der letztern (besonders des Moordampfes oder Haid [Heer] rauches) bey der Anwendung diefer Urbarmachungs - Methode dienen können. - Der Preis für die Lösung dieser ökonomischen Preisfragen besteht in zwölf Ducaten; der äußerste Termin der Einsendung für die erstere ist der Ausgang des May's, für die letztere das Ende des Septembers. Das Nähere f. in den Gött. gel. Anz. 1825 vom 22. Dec. Nr. 204-5.

 $\mathbf{Z}\mathbf{z}$ 

## II. Todesfälle.

Am 27. Nov. v. J. starb zu Paris der Königl. Leibarzt Dr. Royer - Collard, Mitglied der Akademie der Medicin, Herausg. der Bibliothèque médicale, in einem Alter von 57 Jahren.

Am 18. Dec. starb zu Nürnberg Mart. With. Götz, ehemal. Professor der Rechte zu Altdorf (von 1792 bis zur Aushebung der Universität), auch als jurist. Schriftfeller bekannt. Er war zu Nürnberg am 25. Nov. 1750 geboren.

Am 19. Dec. Starb Dr. Joseph Aloys Rink, Decan des Landkapitels Eibach und Pfarrer zu Donzdorf im Königreich Würtemberg. Er war ein gründlicher Forscher in der würtembergischen Geschichte und in der Geschichte der freyherrl. Familie von Rechberg. der letztern hat er vieles gesammelt, was aus begreiflichen Gründen so leicht keinen Verleger finden wird." Ausser den von Meusel, Felder und Gradmann verzeichneten Schriften hat er - abermal aus begreiflichen Gründen — anonym herausgegeben: 1) Patriotische Aufforderung an das katholische Deutschland zur Aufmerkfamkeit bey Schliefsung eines neuen Concordats mit dem römischen Papste, Ulm 1803. 8. (Ganz antirömisch.) 2) Unterricht für das katholische Volk in Deutschland über die Aufhebung der Ehelofigkeit seiner Priester, Ulm 1803. 8. 3) Volksunterricht über das Wetterläuten und die einzigen Mittel, die Hochgewitter so viel möglich unschädlich zu machen, für katholische Christen, Ulm 1808. Zwey Auflagen.
4) Woher kommt es, dass so viele katholische Geistliche den weisesten kirchlichen Verordnungen der Obrigkeit entgegen streben? Von einem Freunde der Wahrheit beantwortet. Ulm 1805. (Liest den starrköpfigen Pfassen tüchtig den Text.) 5) Die ersten Mittel, dem Christenthum bey den Katholiken aufzuhelfen. I. Aufhebung des geistlichen Cölibats

und II. Umänderung der lateinischen Liturgie in die Muttersprache, Ulm 1806. 8. (Num. 2 und 5 sprechen mit Krast für die Aushebung des Cölibats. Gegen Num. 5 hat ein Mönch eine Widerlegung herausgegeben unter dem Titel: Die besten Mittel, dem Christenthume bey den Katholiken abzuhelsen u. s. w. 'Er nennt die Schrift des Hn. Dr. Rink eine Schmähschrist. Das möchte wohl von der seinigen gelten.) 6) Beschreibung des königl. würtemb. Oberamts Geisslingen an der Steige, Ulm 1823. 8. (Er hat sich auf dem Titel genannt.) Im J. 1822 ernannte ihn der König von Würtemberg zum Mitgliede des Vereins für Vaterlandskunde.

## III. Vermischte Nachrichten.

Die reiche Handschriftensammlung des berühmten Reisenden Bruce liegt gegenwärtig in dem Militärhospital zu Chelsea unter Aufsicht des Obersten Speier. Die Zahl der Manuscripte beträgt hundert, worunter 24 äthiopische, ein coptisches und ein perasches; die übrigen sind arabisch. Unter den athiopischen Schriften befinden sich fünf Folianten, das alte Testament (die Pfalmen ausgenommen) enthaltend, das neue Testament in 2 Foliobänden, die berühmte Chronik von Axum, und eine Geschichte von Ahyssinien in 5 Bänden. Unter den arabischen Handschriften besindet sich: ausführliche Geschichte von Spapien unter den Mauren, seit dem Sheik Achmed al Monkeri; Masudi's histor. geograph. Werk in 2 Bänden; Ihn Khalikan's biographisches Wörterbuch; mehrere Werke über Aegypten, die Heilkunde, die Dichtkunst u. s. w. Das koptische Manuscript ist in den Ruinen von Theben aufgefunden worden und besteht aus 16 Blättern in großen Schriftzügen. Für 2 bis 3 der ägyptischen Handschriften sind schon tausend Guineen gehoten worden. Gegenwärtige Eigenthümerin ist Bruce's Schwiegertochter.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankundigungen neuer Bücher.

Ausführliche Anzeigen, Proben und Exemplare von folgenden Werken erhält man in allen soliden Buchhandlungen und in der Verlagshandlung von Ernst Klein in Leipzig:

Deutsch-lateinisches Lexicon, aus den fömischen Klassikern zusammengetragen und nach den besten neuern Hülfsmitteln bearbeitet

F. K. Kraft.

Zwey Bände. 160 Bogen größstes Lexiconformat. Zweyte, stark vermehrte und fast ganz umgearbeitete Ausgabe, 1824 und 1825.

Dem philologischen Publicum ist mit der 2ten Auflage ein entbehrtes und ersehntes Werk wieder voll-

ftändig übergeben. Die erste war 13 Jahr nach Erscheinen des Ganzen schon durch die Vorzüge des Werks vor allen andern vergriffen.

Allgemein hat sich der Beyfall des Publicums (bey der 2ten Auflage durch 2600 Pränumeranten bewährt) die Stimme der gründlichen und unparteyischen Kritik, die Billigung der höchsten Behörden (z. B. ordnete das Königl. Preuss. Ministerium die Einführung an) über die Vorzüge des Werks, durch welche es in Ausarbeitung, Classicität und Umfang alle seine Vorgänger weit übertrifft, ausgesprochen.

Durch Verbesserung der Mängel und durch fortwährend größstmöglichste Vollendung den gesteigerten Ansprüchen der fortschreitenden Wissenschaft zu genügen, und allen etwanigen Nebenbuhlern vorauszueilen, ist diess dem würdigen, unermüdlichen Verf. welcher jede gründliche Kritik, jeden Beytrag schätzbarer Gelehrten weislich benutzt hat, bey der neuen erschienen:
Ausgabe gelungen.

Die deutschen Artikel (deren es schon 4000 mehr als Scheller's und Bauer's d. lat. Wörterbücher enthielt) sind sast um eben so viele wieder vermehrt, ihre Bedeutungen genauer geordnet und erklärt. Durch ansehnliche Bereicherung der lateinischen Phraseologie, mit sorgfältiger Rücksicht auf lateinische Synonymik, vorzüglich aber durch die vollständigere Angabe der Autorität sind die Wünsche aller Philologen hinlänglich befriedigt.

Der Ladenpreis auf gutem weißem Papier in fauberm Druck mit ganz neuen deutlichen Lettern und mit der größtmöglichften Correctheit geliefert ist:

6 Rthlr. oder 10 Fl. 48 Kr., 8 Rthlr. od. 14 Fl. 24 Kr. auf Schreibp., 10 Rthlr. Velinp.

Einführung und Nachschaffung möglichst zu erleichtern, offerire ich den Lehranstalten, welche sich direct mit baarer Zahlung an mich wenden, & Rabbat (oder 4 gr. vom Thaler), das Exemplar zu 5 Rthlr.; beträgt die Bestellung über 25 Rthlr. im Netto-Betrag, so ist je das fünste Exemplar frey, also jedes Exemplar nur 4 Rthlr. 19 gr.; bey größern Partieen über 75 Rthlr. Netto-Betrag, auf jede 3 bezahlte das 4te Exemplar, jedes nur 4½ Rthlr. Steigt der Netto-Betrag über 50 Rthlr., eines der Exemplare auf Schreibpapier; steigt der Netto-Betrag über 100 Rthlr., aber noch 1 Exemplar extra gratis.

Oftermesse 1825 wurde fertig die dritte Auflage

Kvaft's, F. K., Director, Handbuch der Geschichte von Altgriechenland.

Auch als Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Lateinische. 18 gr. od. 1 Fl. 21 Kr. od. 22½ Sgr. Schreibp. 1 Rthlr. od.1 Fl. 48 Kr.

Für die Classicität dieses in jetziger Zeit in doppelter Hinsicht interessanten Werkes zeugen die dritte Auflage und ein Nachdruck, so wie die competentesten Urtheile, z.B. Jen. Lit. Zeit. Erg. Bl. Nr. 28:

"Die Verbesserungen der 2ten Auflage bestehen vorzüglich in der lateinischen Phraseologie. Mit Recht wird man von dem gelehrten Vers. des Deutsch-lateinischen Wörterbuchs Genauigkeit und Alterthümlichkeit der untergesetzten lateinischen Phraseologie erwarten, und wir dürsen versichern, dass die Erwartung nicht getäuscht wird. Das Buch steht mit Ehren neben dem bekannten Döringsschen, und wird sich auch künstig als nützlich für Anfänger im Lateinschreiben bewähren, denen wir es hiemit aufs Neue bestens empfehlen wollen."

Bey mir direct auf 8 bezahlte 2 frey, auf 12 aber 4; bey Partieen von 20 an ist eins der Exemplare auf Schreibpap., bey 25 noch 1 extra gratis.

Bey Friedrich Fleifcher in Leipzig ist neu erschienen:

Quatuor N. Teft. Evangelia.

Recenf. et cum commentariis perpetuis edidit
C. F. A. Fritsche,
Acad. Lipsiensis Prof. publ. extr.

Tomus I. Evangelium Matthaei.

Preis 4 Rthlr., auf feinem Papier 5 Rthlr. 12 gr.

Vorstehendes Buch, der erste Band einer fortlaufenden ausführlichen Erklärung der vier kanonischen Evangelien nach dem Grundfatze der grammatisch-historischen Interpretation, giebt theils einen aus den bisher verglichenen subsidiis criticis mehr, als der Griesbach'sche ist, berichtigten Text, theils außer den nöthigen antiquarischen Notizen eine Kritik der bemerkenswerthen Erklärungen einzelner Stellen nach den Resultaten der neuesten Forschungen der ausgezeichnetsten Philologen unserer Zeit. Es ist diess der erste Commentar, in welchem die philologischen Bestrebungen dieses Jahrhunderts mit den durch die Eigenthümlichkeit des neutestamentlichen Idioms nöthig gewordenen Modificationen auf das N. T. übertragen worden sind, und möchte daher einige Beyträge zu der kürzlich aufgeregten grammatischen Forschung (wie in den fünf beygegebenen Excursen) eben sowohl, als zur neutestamentl. Lexicographie darbieten. Wenn übrigens der Verfasser die Sachen mit möglichster Tiefe zu erfassen sich bemühte, so suchte er durch klaren Vortrag das Buch besonders für Studirende, Candidaten, Gymnafiallehrer und Prediger brauchbar zu machen.

Gebetbuch, das allgemeine,
oder Agende für die vereinigte Kirche von England
und Irland.

Neu übersetzt vom Königl. Hofprediger Dr. J. H. W. Küper. Leipzig 1826, bey Friedrich Fleischer. I Rthlr.

Die großen inneren Vorzüge, die dieses Gehetbuch besitzt, und die hohe Bedeutsamkeit desselben im englischen Kirchenwesen machen diese treue Uebersetzung gewiß vielen deutschen Geistlichen zu einer interessanten Erscheinung.

Bey Palm und Enke in Erlangen ist erschienen und durch alle Buchhandlungen um die beygesetzten Preise zu erhalten:

Die nordamerikanische Revolution und ihre Folgen. Ein Versuch von Ed. Widenmann. gr. 8. 1 Rthlr. 4 gr. oder 1 Fl. 48 Kr. Rhein.

Zeitschrift für die Staatsarzneykunde. Herausgegeben von Dr. Adolph Henke, Sechster Jahrgang. 1826. Erstes Vierteljahrsheft. gr. 8. Preis des ganzen Jahrg. von 4 Hesten 3 Rihlr. 12 gr. od. 6 Fl. Rhein.

Jahrbücher der gesammten deutschen juristischen Literatur, im Vereine mit mehreren Gelehrten herausdrey Hesten 1 Rthlr. 20 gr. od. 2 Fl. 48 Kr. Rhein.

585

(Das zweyte und dritte Heft verlassen in Kurzem die Presse.)

Quellen der Verföhnung. 8. Gehestet 8 gr. od. 30 Kr. Rhein.

## Für Gymnasien.

In der Fleckeisen'schen Buchhandlung in Helmstedt erschien:

Taciti, C. Corn., de fitu, moribus et populis germaniae libellus. Textu recognito cum felecta varietate lectionis et brevi tum aliorum fua annotatione edidit G. Fr. C. Günther. 8. 1826. 4 gGr.

## II. Auctionen.

Verkauf der Klefeker'schen Bibliothek zu Hamburg, den 3. April 1826.

Es war zu erwarten, dass der zur großen Betrübnis seiner Vaterstadt und namentlich seiner ihn liebenden und hochachtenden Gemeinde dahin geschiedene Hauptpastor Hr. Dr. Klefeker, der durch eigene treffliche Schriften und durch kritische Musterung fremder Arbeiten viele Jahre hindurch bis an seinen Tod einen bedeutenden Antheil an der theologischen Literatur nahm, fich auch einen trefflichen gelehrten Apparat verschafft haben werde. Diese Erwartung wird durch das Verzeichniss der reichhaltigen Bibliothek desselben, die nunmehr den 3. April 1826 und den folgenden Tagen öffentlich verkauft werden foll, bestätigt. Es werden daher alle Freunde der Literatur hiedurch auf diefen Verkauf aufmerksam gemacht. Die wichtigste Abtheilung des systematisch geordneten Catalogs ist natürlich die Theologie, wo man die besten älteren und neuern Werke, auch die vorzüglichsten theologischen Zeitschriften, in großer Vollständigkeit vereinigt finden wird. Aber auch andere Fächer, wie das der Philosophie, der Philologie und der Pädagogik enthalten treffliche und brauchbare Bücher.

Verzeichnisse sind durch die Buchhandlung der Herren Steinacker und Hartknoch in Leipzig zu bekommen. Austräge Auswärtiger übernehmen bey gehöriger Sicherheit die Herren Schwormstedt (a. d. Berg 109) und Ruprecht (Ellernthorsbrücke litt, C und D) und besorgen dieselben prompt und gewissenhaft. Nähere literarische Auskunst ertheilt Hr. Dr. jur. F. L. Hoffmann, sämmtlich in Hamburg.

Vom 1. May an a. c. foll der Rest der Bibliothek (gegen 5000 Bände) meines verst. Mannes in meiner Wohnung gegen baare Bezahlung versteigert werden.

Cataloge find zu bekommen allhier bey den Herren Commissionären M. Hildebrand, Archidiac., M. Richter, Diac., P. Schmidt u. Apotheker Herzog; in Leipzig bey den Herren M. Grau, M. Mehnert u. Buchhändler Hartmann.

Zwickau, den 1. Februar 1826.

Verw. Martyni - Laguna.

# III. Vermischte Anzeigen.

In Beziehung auf die vor Kurzem von mir, Magdeburg bey Heinrichshofen, herausgegebnen Predigten: Der Glaube an Jesum Christum, in welchen ich eine für den Glauben vollständige Ansicht über den heiligen Gegenstand vorzulegen gesucht habe, sey es mir erlaubt, aus reinster Verehrung desselben den Wunsch auszudrücken, dass sie sowohl zur Besestigung und Erbauung älterer Christen, als zur Mitgabe sür Consirmanden, eine dauernde Uebersicht gewähren und wirksam für Erkenntnis und Leben werden mögen.

Wilhelm Schmidthammer, Prädicant in Alsleben.

Auf folgende, bereits früher, anonym in unserem Verlage erschienene Schrift, deren Versasser sich jetzt zu derselben nennt:

Die Horatier. Trauerspiel in fünf Acten nach Conneille. Von Wilhelm Schmidthammer, Prädicant in Alsleben. Preis: 12 gr.

wird hierdurch neuerdings wiederum aufmerksam gemacht. Sie ist durch alle Buchhandlungen zu bekommen.

Baffe'sche Buchhandlung in Quedlinburg.

# IV. Berichtigungen.

An die geehrten Leser meiner neulich herausgekommenen

"Revision der von den neuesten deutschen Philologen aufgestellten Lehre von der Aussprache des Altgriechischen. Altona und Leipzig 1826."

In diesem Buche hat sich ein zu spät bemerkter, und daher nicht angezeigter, grober Drucksehler eingeschlichen, indem es S. 165 Zeile 3 von der Erasmischen Aussprache heist, dass sie uns kindisch anstatt linkisch vorkommt. Eben so steht S. 139 Z. 3 erste st. erst; — beides in der Beurtheilung der Thierschischen Grammatik; welches ich den geneigten Leser zu bemerken ersuche.

Roschild in Seeland, Jan. 1826.

S. N. J. Bloch.

#### LITERATUR EINE

## Februar 1826.

## PÄDAGOGIK.

STUTTO ART U. TUBERGEN; in d. Cotta. Buchh: Ueber gelehrte Schulen, mit befondrer Rücksicht auf Bayern, von Friedrich Thiersch. — Erste Abtheilung. Ueber die Bestimmung der gelehrten Schulen und den Lehrstand. 1826. VIII und

er Vf. begann diese Schrift, als nach dem Tode des höchstleligen Königs Maximilian Josephs bey der beginnenden Umgestaltung der öffentlichen Einrichtungen auch die bayerschen Schulen einer neuen Ordnung entgegensahen, weil in den alten noch gar manche, Mängel zu verbessern waren. Die verschiedensten Ansichten kamen hiedurch zur Sprache, und besonders unter den Betheiligten traten sie sich mit groser Entschiedenheit und Stärke entgegen. Bevor die Verhandlungen darüber nicht geschlossen find, schienen die Umitände geeignet, die große Frage über Bestimmung, Einrichtung und Führung der Anstalten, von denen zunächst die Erziehung der gebildeten Stände abhängt, öffentlich zu machen, langbewährte Grundsatze, aus denen das Gedeihen stammt, und die Milsgriffe, aus denen Verderbnis fliest, in Erinnerung zu bringen, zu einer Zeit, wo von Vielen das Bekannte nicht geachtet, und das Beachtungswürdige verkannt wird. Unstreitig ist Hr. Th. hiezu besonders berufen, nicht bloss als ausgezeichneter Gelehrter Deutschlands, sondern auch weil er seit funfzehn Jahren in Bayern für wissenschaftliche Bildung der Jugend gedeihlichst wirkt, mithin den Zustand der Lehranstalten dieses Reiches kennt, ihre Mängel anzugeben und die richtigen Mittel zur Abhülfe darzulegen weiß. Keinen neuen Weg zur Bildung will er empfehlen, sondern den kürzesten und sichersten, welcher zugleich der älteste und gang-barste ist, über welchen eine überwiegende Meinung aller Zeiten, Völker und Kirchen bestanden hat und noch besteht - seine Befolgung will er gegen Neue-rer schirmen und stärken. Dass man seine Stimme hören werde, ist um so mehr zu hoffen, indem kurz vor Ablauf des vergangenen Jahres der König Ludwig der obersten Schulbehörde eine neue Gestaltung gab, und ihr die Vorlegung eines wohlbemessenen. tiefdurchdachten, den Bedürfnissen der Zeit und des bayerischen Volkes entsprechenden Schulplanes anbefahl. Unsre Zeit ist eine Zeit der reichsten auch iber die Wilsenschaften ausgebreiteten Thätigkeit, des Fortschreitens vom Guten zum Besseren, und ias bayerische Volk verdient durch die reichen An-A. L. Z. 1826. Erster Band.

lagen und die große Bildungsfähigkeit seiner Jugend, durch die tüchtigen deutschen Stämme, aus denen es besteht, und durch die hohe Bestimmung, die ihnen durch Lage, Schicksale und öffentliche Einrichtung zu Theil geworden ist, seine gelehrten Schulen neben den besten und blühendsten in ganz Deutschland zu erblicken. Wir find überzeugt, Letzteres werde unfehlbar eintreten, sobald man die in vorliegender Schrift entwickelten Grundsätze - nicht neu, sondern durch gewichtiges Urtheil und Erfahrung aller Zeiten bewährt - in Anwendung bringt; solches wird hingegen nicht eintreten, sobald man diese Grundsätze verlässt, und andern huldigt, welche durch Modesucht und Einseitigkeit empfohlen zu werden pslegen; und die bayerischen Schulen würden alsdann das Gute verlieren, was sie schon haben, die Bildung und Einsicht des Volkes aber würde unsehlbar rückwärts schreiten. Ist es nun an und für sich schon der Nationalehre zuwider, ein gewonnenes Gut der Bildung aufzugeben, ist es eine heilige Aufgabe der Menschheit überhaupt, fortzuschreiten in Erkenntnis, so höre und erwäge jeder, dem durch Wort und That zu wirken verliehen, was den kommenden Geschlechtern Ruhm und Segen verbürgt.

Gegen zwey neuerdings vorgetragene Meinun-gen erhebt sich der Vf. mit Nachdruck: 1) dass man die Studien der heidnischen Schriftsteller, auf den Schulen möglichst beschränken, und 2) das Lehrannt nur Geistlichen anvertrauen solle. Es haben sich Schriftsteller beider Kirchen zu diesen Meinungen bekannt, und die Frage hierüber darf ohnehin nicht nach Ländern und Stämmen, nach Politik und Kirche beantworfet werden, sondern es handelt sich um eine Einzige, um die wahre und volle Bildung der Jugend beider Kirchen, der edelsten Söhne des ganzen Vaterlandes. Zur Unterstützung jener Meinungen bringt man vor: "die Jugend ist sittlich und religiös verdorben; Schuld daran sind großentheils die Lehrer. Sie leben in der Welt, theilen ihre Erkaltung für Religion, der Unterricht ist heidnisch geworden, die griechische und römische Vorwelt wird als Vorbild bewundert, die Vorwelt des Christenthums auf die Seite gestellt. Da bleibt für den frommen lebendigen Glauben der Väter kein Raum die verarmten Gemüther werden von Sonbi-Raum, die verarmten Gemüther werden von Sophisten in Beschlag genommen, welche sie zu Werk-zeugen strafbarer Plane gebrauchen oder vorberei-Wahrheitgemäß darf erwiedert werden: "Unfre Jugend ist nicht verdorbner als eine frühere.

und hat sogar einen gewissen Ernst des Wesens, den

die Zeit brachte, voraus. Die Religion ist allerdings der der Heucheley und dem Unmuth oder der Unnicht mehr, wie zu den Zeiten, wo sie für Andersglaubende Scheiterhausen errichtete. Aber Gefühl Vorschlag leidet noch an einem andern Gebrechen. und Bedürfniss der Religion ist in den letzten Jahr- Ihr trauet den Lehrern nicht, wollt ihnen die Freyzehnden, unabhängig von der Form einzelner Bekenntnisse, in den verschiedenen Kirchen Deutsch- trauen in diesem Maasse entzogen habt, sollen das lands wieder lebendig geworden, nicht am wenigsten in der Jugend. In eine gewesene Zeit kann niemand zurück, er soll, was in seiner Zeit liegt, erheben und läutern. Der Lehrstand ist zu allen Zeiten aus guten, mittelmässigen und schlechten Lehrern zusammengesetzt gewesen. Dass der schlechten Lehrer jetzt mehr seyn, als fonst, ist eine Misskennung, die der Misskennung unsrer hoffnungsvol-len Jugend zur Seite geht. Jede Schule stellt sich ihre Aufgabe, über den Verstand das Herz nicht zu versamen. Man muss namentlich nennen, wo diess weniger von einem Lehrer geschieht, als es gesche-. hen sollte: denn eine Anklage so im Allgemeinen hin beruht gewöhnlich auf trüglichen Voraussetzungen, mangelhafter Kenntniss der Person und Sache, oder auf unlautern Absichten. Die Anschuldigung von Verführung der Jugend muls erhärtet werden gegen den Verbrecher, damit ihn Strafe treffe. Der Unterricht in den Werken des klassischen Alterthums bildet fo wenig griechische und römische Heiden, als der Unterricht im arabischen Verehrer des Mohammed. Große Lehrer und Väter der Kirche und die inbrunftigsten Verehrer des Christenthums, wie Petrarca, Fenelon, haben gezeigt, dass die Be-wunderung des Alterthums neben der Verehrung des evangelischen Lichtes sehr wohl bestehen, ja sie verherrlichen kann." - Sagen nun die Anhänger jener Meinung: "Umgebet die Lehrer mit der Würde des geistlichen Amts, ziehet sie zurück aus der Welt, vereiniget sie zu gemeinsamem Leben in Häusern und Anstalten, damit fie dem Gebet und der Wissenschaft leben, und Kraft besitzen das leere der Zucht abgewandte Treiben der Jugend zu brechen und sie der Sittlichkeit und Religion entgegen zu führen;" fo ist allerdings der Einflus eines solchen Lehrstandes, wie er hier voransgesetzt wird, nicht gering anzunehmen. Allein — "der Welt entlagen, um einem schweren Beruf in Demuth und Heiligkeit zu leben, ist ein Entschluss der höchsten Tugend und Hingebung, wird aber wie die höchste Tugend und Frömmigkeit selten gesunden. Wollet ihr alle die-jenigen unter eure Lehrer einladen, bey welchen außer der Frömmigkeit auch die andem zur Jugendbildung nöthigen Vorzüge gefunden werden: so werden dem Rufe freywillig zwey folgen oder Nie-mand; wollt ihr die Nöthigung anwenden, so seyd ihr daran, statt der Frommigkeit und der Freudigkeit im Berufe, Heucheley und Unmuth in euer Bereich zu ziehen. Wollt ihr nur die Willigen aufnehmen, so werdet ihr genöthigt seyn, mit dem geistigen Unvermögen in Bund zu treten: denn ihr must eure Lehrer nehmen, wie ihr sie finden könnet. In beiden Fällen werdet ihr eine der schlimmften Sunden begehen, indem ihr die Jugend entwe-

wisenheit zur Verwahrlosung kingeben. Aber euer heit rauben, und diese Männer, denen ihr euer Zuöffentliche Zutrauen und das Vertrauen ihrer Schuler sich erwerben. Unbegreisliche Verblendung! Ist aber die Jugend nicht schlimmer wie sonst, so stehe man ab von einem gefahrdrohenden Versuch, und lasse die Stellung des Lehrstandes und der Schulen zu der Gesellschaft und dem öffentlichen Leben, wie wir sie gefunden." Würde man eine Versuchschule nach jenem Plane errichten, so wurde unsre Zeit, die Verluche liebt, auch in Dingen, welche durch Erfahrung andrer Zeiten und Orte schon abgethan scheinen, nach einer Reihe von Jahren Gelegenheit haben, sie an ihren Früchten zu erkennen.

Mängel der Schulen indef; find wahrzunehmen und der Vf. bezeichnet fie aus langer Erfahrung. Frage man fich über die Bestimmung der gelehrten Schulen. Sie können nicht feyn wie diesenigen des Landmanns, mit einem bescheidenen leicht zu be-stimmenden Maass der Unterweisung. Für die Verwalter des Staats, die Räthe seines Wohls, die Lehrer für Religion, Tugend und Wissenschaft bedarf es einer Bildung, als eines gemeinsamen Eigenthums der Edelsten und Besten alter und neuer Zeit, einer Tochter der höchsten Geister, welche die Vorsehung nur sparsam den Völkern und Zeiten gewährt, die als höchste Krast und Fertigkeit des Menschen die besten Werke der redenden Kunst, der Philosophie, der Geschichte, der Beredtsamkeit, des Tonsatzes, der Dichtung, und in festen fichtbaren Formen die großen Schöpfungen der Malerey, der Plastik und Architektur hervorgebracht hat, welche die beste Zierde der Nation Ist, der schönste Kranz, der ihre Stirne schmückt. Das gemeinsame Element für diese Guter, für die Willen-Ichaft, Tugend, Gefamt-Bildung, fit die Mensch-lichkeit, und die gelehrten Schulen find bestimmt, den Schatz derselben treulich zu bewahren, die Jugend zur Menschlichkeit zu erziehen. Sie sollen dafür so viel leisten, als sie nur irgend können. Ein schlimmes Vorurtheil meynt, man solle die Foderung an die Schule nicht zu hoch stellen, Abrichtung zu einer beschränkten Thätigkeit, zu einem bestimmten Geschäft, dem ad hoc der alten Redeweise, genüge. Mehreres sey vom Uebel. Dem Vs. ist diese Ansicht in seiner Erfahrung auf vielen Seiten entgegen gekommen. Als er einst gegen einen Mann, in delsen Händen damals die höchste Entscheidung über die Bedürfnisse des öffentlichen Unterrichts zu liegen schien, über das Beschränken der bayerischen Schulen Klage führte, suchte dieser lange den Grunden und Schlussfolgen auszuweichen, die ihn in Verlegenheit setzten, und sagte endlich: Grade ad hoc braucht der Staat seine künftigen Diener. Willen sie mehr, so sind sie unzufrieden und unbrauchbar zugleich v. f. w. Der Vf. gestand sein

Schrecken. Man klage, dass trotz aller Pflege der Schulen die meisten jungen Leute kaum zum ad hoe der Mittelmässigkeit tüchtig seyn; stelle man aber gar die Foderungen an die Schulen nicht höher als auf die Mittelmälsigkeit, so werde man Unvermögen den Schulen und aus ihnen dem Staate einimpfen, und dieser werde mit ihnen in seinen edelsten Theilen abnehmen und siech werden. Brauchbarkeit für ein bestimmtes Fach ohne allgemeine Tüchtigkeit und Ausbildung der geistigen Kraft, ist eine Unmöglichkeit. Was die angebliche Unzufriedenheit eines also Erzogenen in untergeordneten Verhältnissen anlangt, so ist auch hierin Missverstund nicht zu verkennen. Der große Heyne war, ehe er auf den Lehrstuhl nach Göttingen berufen wurde, mehrere Jahre Verwalter eines kleinen Gutes, und pflegte noch in seinem Alter von der Zufriedenheit jener Tage zu erzählen. Nachdem Pitt zwanzig Jahre lang das Geschick von England gelenkt hatte, trat er wieder aus den Geschäften und führte die Auflicht über sechs Häfen des Königreichs. Sehr viele in der Wissenschaft große Manner sind in un-tergeordneter amtlicher Thätigkeit ergraut, ohne unglücklich zu werden. "Wohin wir auf dieser Bahn (das ad hoc) gerathen find, bringt nun jeder Tag mehr ans Licht. Aber eine neue Zeit ist über uns gekommen, und täuschen die Andeutungen der beginnenden Regierung nicht: so wird die gesunkene Sonne von Bayern sich wieder erheben, ohne den Horizont erreicht zu haben." Nur höre man nicht die Heuchler der Furcht, deren Ansicht mit den Wissenschaften die innerste Lebenskraft der Staaten bedroht, als untergrabe die Wissenschaft in möglicher Ausdehnung die bürgerliche Gesellschaft, und als sey die Ruhe dieser von der Beschränkung jener abhängig. Schaden können nur Afterbildung und gallische Sophistik bringen. Diese aber sind bey uns nicht durch die Schulen eingedrungen, so wenig sie in Frankreich aus den Schulen hervorgegangen find; noch führen sie die Herrschaft darin, am wenigsten in Deutschland. Die höheren Kneife der Gesellschaft haben sie geboren, und sie werden durch Gründlichkeit des Wissens überwunden. Nirgends ist der Unterricht mehr geschwächt als in Rom, und dort ist die Klage über mehr und mehr sich verbreitenden Unglauben an der Tagsordnung. Nirgends find Kenntuisse sparsamer verbreitet, als in Neapel, und Allen ist erinnerlich, welche Begebenheiten dort die öffentliche Ruhe erschütterten; das Land der größten Unwissenheit, Spanien, ist auch der Schauplatz der wildesten Leidenschaften. Wer kann sich grundlicherer Studien und größerer Tüchtigkeit in ihrem Gebrauche rähmen, als England? Wo aber ist ein Land so sicher gestellt gegen die Leidenschaften, die sich auf dem Boden der Gesellschaft herumtreiben! Nicht durch Unwissenheit wird die Ruhe der Staaten geschirmt, nicht durch Wissenschaft wird sie gefährdet.

(Der Befchluft folgt.)

#### GESCHICHTE.

LEIPZIE, b. Hinrichs: Die Staatensysteme Europa's und Amerika's seit dem Jahre 1783, geschichtlich – politisch dargestellt von K. H. L. Pölitz, K. S. Hofrathe u. s. w. Erster Theil. Zeitraum von 1783—1806. 1826. XVI u. 514 S. 8.

Der für seinen Lehrberuf so wie für literarische Leistungen rastlos thätige Vf. kündigt in der Vorrede das gegenwärtige Werk als sein politisches Glaubensbekenntnis an, als eine Darstellung der, von ihm selbst durchlebten, wichtigsten Thatlachen der neuesten Geschichte, aus dem Standpunkte der bewährtesten Grundsätze der Staatswissenschaften; als Lebrer sowohl dieser, als der Geschichte habe er den nothwendigen Zusammenhang beider mit ein-ander erkannt; das vorliegende Werk "soll daher den Versuch enthalten, zunächst für Staats – und Geschäftsmänner, doch nicht minder sür alle, welche das politische Leben der Völker und Staaten mit höherem Interesse umschließen, die Thatsachen der letzten 40 Jahre mit geschichtlicher Wahrheit und Treue, zugleich aber auch in dem Zusammenhange darzustellen, welcher durch die Anwendung staatswissenschaftlicher Grundsätze auf die Thatsa-chen der Geschichte vermittelt wird (VI)." "Es ist in mehrfacher Hinsicht bestimmt, einen praktischen — geschichtlich – politischen — Commentar zu desselben Vs. Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit zu bilden und ist auf drey Theile berechnet, wovon der erste den Zeitraum von 1783 - 1806 umschließt, der zweyte aber den Zeitraum von 1806-1815, und der dritte den Zeitraum von 1815 - 1826 darstellen wird. Die beiden letzten Theile werden in wenigen Monaten folgen (IX)." Der Standpunkt, von welchem aus der Vf. seine Aufgabe gefast hat, leitet den Blick im Einzelnen und Gesammten auf die Resultate, welche für Staatsweisheit und Staats-kunst sich aus den Thatsachen des genannten Zeit-raums, des inhaltreichsten, den die Weltgeschichte kennt, ergeben; des Werk giebt mit historischer Darstellung zugleich politische Belehrung. Bedeutsam für die Behandlung dieser Ausgabe und für die gesammte politische Gesinnung, die dieses Werk zu offenbaren verheisst, ist das Beginnen mit der Geschichte von dem Eintritte Nordamerika's in die Reihe selbstständiger Staaten; die Losung bewährt den Vf. als einen Lehrer praktischer Politik, der nicht minder freymüthig den lautern Sinn für die "heilige Idee des Rechts" als anständig sein Urtheil über Handlungen der Staaten ausspricht, und die Idee der bürgerlichen und politischen Freyheit, deren Eintritt ins öffentliche Staatsleben durch die Anerkennung der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit Nordamerika's vorbereitet ward, mit so richtigem Maass der Anwendbarkeit schätzt, dass hier die Mittelstrasse, auf der das Heil der Fürsten und zugleich der Völker sich finde, die Fruchtbarkeit gesunder Politik und die Erhabenheit und Würde rechtlichen Verfahrens, die Verschiedenheit kluger Berechnung

und arglistiger, tückischer Berückung offen zu Tage liegt.

Die Einleitung (S. 1 — 141) enthält vorbereitende Begriffe, voraus über das Wesen der politischen Idee, die bey dem Beginnen des Zeitraums fich ausdrückte; demnächst eine Erörterung des Begriffs eines Staatensystems und Darstellung des europäischen Staatensystems seit der Entdeckung des vierten Erdtheils: dann Amerika's von dem Jahre 1783 und die Geschichte des Kampfes um seine Unabhängigkeit und deren Anerkennung. Die Darstellung der Geschichte des ersten Zeitraums selbst beginnt mit einem Blicke auf den Zustand der Staaten seit 1783, und auf die rege und vorherrschend gewordene öffentliche Meinung, untermischt mit Andeutungen über deren Gehalt. Wir heben folgendes heraus: "Es trat zwischen den ansprechenden Theorieen des Staatsrechts: von unbedingter Herrschaft des Rechts. - der Staatskunft: von Fortführung des innern Staatslebens zur allgemeinen Wohlfahrt, und der Staatswirthschaft, von gleichmässiger Besteuerung aller Staatsbürger und von Erhebung der Steuern lediglich vom reinen Ertrag der Staatsbürger, auf der einen Seite, und dem wirklichen innern Leben der Staaten auf der andern Seite, der schreiendste Contrast hervor. Es sprach sich daher die öf-fentliche Meinung, geleitet durch politische Schrist-steller, durch Dichter und idealistrende Philosophen, stark dafür aus, diesen Contrast nicht länger zu dulden.... Allein nur zu bald bewährte es sich, dass die blossen abgezogenen Theorien nicht fürs wirkliche Leben taugen, sobald sie nicht bey jedem in der Wirklichkeit bestehenden Staate auf eine geschichtliche Unterlage d. h. auf seine Vergangenheit zurückgeführt und an dieselbe angeknüpft werden", (S. 146). — Von S. 141 — 243 werden dann die

Hauptereignisse im europäischen Steatensystem vom J. 1783 bis zum Anfange der Revolution in Frank-reich dargestellt. Besonders anziehend find die Abschnitte: Polen im Verjüngungsprocesse seines in-nern Staatslebens (S. 207 — 227); "Kosciusko's in-haltsschwerer Ruf: Finis Polonias, tont in den Jahrbüchern der Geschichte, als Warnung für alle veraltete Reiche und Staaten, von einem Geschlechte zum andern. Das traurige Schicksal eines Mannes von so reinem Charakter und hohem Geiste, wie Kosciusko, erregte nicht bloß in dem Reste von Polen, sondern in ganz Europa allgemeine Theilnahme; selbst die Russen behandelten ihn mit Achtung. Diess sind bey dem räthselhaften Gewicht der Völker und Staaten die hellen Punkte, welche in der Dunkelheit der menschlichen Schicksale leuchten und mitten in den Zeitaltern tiefer Versunkenheit den Glauben an das unvergängliche fittliche Gefühl in der Brust des Menschen bewahren." S. 248 bis 455 folgt die Geschichte der französischen Revolution und der daraus hervorgegangenen Begebenheiten bis zum J. 1806; in dem Reste des Buches wird insbesondere von Amerika gehandelt. Ueber Personen und Begebenheiten der französischen Revolution lässt der Vf. nicht selten den geistreichen Mignet reden. Gelungener Darstellungen seiner eigenen Hand find in diesem gehaltreichen Abschnitte so viele, dass Rec. auf Auszeichnung der einzelnen Verzicht leisten muß. Namentlich aber ist zu gedenken des Urtheils über die Aufhebung der Lehnsverfaffung in der Nacht des vierten August 1792, und ihre Folgen (S. 255 ff.), über den Revolutionskrieg (295 ff.), über Napoleon Bonaparte (S. 385 ff.). Der Vf. gehört nicht zu denen, welche beginnen, ohne zu vollenden; der baldigen Erscheinung der beiden folgenden Bände lässt sich demnach mit Vertrauen entgegensehn.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Todesfälle.

Am 1. Julius v. J. starb in der Vorstadt St. Georg bey Hamburg, wo er seit einigen Jahren privatisirte, der Schulrath und Rector emeritus der Schule zu Boitzenburg, Joh. Joachim Brinckmann. — Seine Schriften sind im Meusel verzeichnet.

Am 15. Sept. starb auf seinem Landgute Windhausen bey Cassel, in dem seltenen Alter von 92 Jahren, der Generallieutenant Freyherr Ernst Martin von Schlieffen, Erh- und Gerichtsherr auf Niegleve, Polzin, Zierhagen und Schlieffenberg, im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin. Man vergleiche über ihn außer seinen Schriften: J. W. Strieder's Grundl. zu

einer Hessischen Gelehrten – und Schriststeller-Geschichte, Band XII u. XV. — C. R. W. von Dohm's Denkwürdigkeiten meiner Zeit, Band III. — Gelehrtes Deutschland, Band VII, X, XI u. XV. — Denina's Pruffe literaire, Tom. III etc. Sein Bildniss besindet sich im Berlinisch – milit. – genealogischen Kalender auf 1792 und vor dem 71sten Bande der Allg. Deutschen Bibliothek.

Am 29. Novbr. starb zu Schwerin der Notarius Friedr. Joh. Detlov. Friedrich, im 54sten Jahre seines Alters. Durch das dem Mecklenb. Schwerinischen Staatskalender augehängte topographische Register aller Mecklenb. Schwerinischen Oerter hat er sich um dieses Werk sehr verdient gemacht.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# Februar 1826.

#### PADAGOGIA

Stuttgant u. Tübingen, in d. Cotta. Buchh.: Ueber gelehrte Schulen, mit besondrer Rücksicht auf Bayern, von Friedr. Thiersch u. s. w.

( Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

W ie der Lehrstand eingerichtet werden solle, darnber frage man zuförderst die Geschichte der Schulen. In Griechenland waren die niedern Schulen einer ftrengen und forgfältigen Auflicht des Staates unterworfen. In der Religion ward ein besondrer Unterricht weder begehrt noch ertheilt, weil das öffentliche Leben mit seinen Festen, Opfern u. s. w. dem Bedürfnisse zu genügen schien, und nach Plutarch auch wirklich auf ausgezeichnete Art genügte. Die spätern höhern Schulen der Griechen waren urfprünglich freye Vereine von Jünglingen und felbst von Mannern, um Anleitung von einem berühmten Lehrer der Weisheit oder Beredtsamkeit zu empfangen. In Alexandria nahmen die Ptolemäer berühmte Männer in Sold und in ihr Museum auf, und wurden dadurch die Stifter der gelehrten Schulen und der Gelehrsamkeit. In Italien, besonders in Rom, ward die Redekunst geschätzt; erst Vespasian gab den lateimischen und griechischen Rhetoren einen Jahrgehalt, und die Schulen gewannen dadurch Festigkeit. Unter dem ersten christlichen Kaiser Constantin blieben die Schulen in dem alten Verhältniss und Ansehn, die größten Lehrer der Jugend unter den Nachfolgern Constantins waren und blieben Heiden. Ohne Rückficht auf den Glauben nahm man Lehrer wie Zöglinge auf; auch blieb der Unterricht in der Religion von den öffentlichen Lehranstalten ausgeschlossen. Man war der Meinung, es musten in der Kirche und durch ihre Priester die heiligen Lehren und Gebräuche überliefert und gedeutet werden. Selbst als Julian dem Christenthum Gefahr drohte, ward Nichts vorgekehrt gegen heidnische Wissenschaft, nur Julian verbot christlichen Lehrern, Gegenstände der klassischen Literatur vorzutragen, weil er ein Feind des Christenthums war, und die Christen von der Bildung ausschließen und sie dadurch verderben wollte. Im Abendlande verschwanden die gelehrten Schulen in den von germanischen Stämmen überzogenen und meistens zerstörten Städten, und hatten sich in den Schooss der Kirche, in ihre Kathedralen, Abteyen und Klöster gestüchtet. Der Geistlichkeit allein blieb mit dem Unterpfand des Glaubens der Rest jener Studien zur Pflege anvertraut. Aus dieser A. L. Z. 1826. Erster Band.

Beschränkung auf die Geistlichkeit erhob sich in den Abendländern der Lehrstand, sobald ein regeres und mannichfaltiges Wiffen durch Einrichtung der Universitäten zuerst in Bologna und Padua begründet war, und die Studien dem Wetteifer des Ta-lents aus allen Ständen geöffnet wurden. Der geiftliche Stand behauptete sich ausschließend nur in den untern Schulen des Unterrichts, und hat in den verflossnen Jahren überall auch in diesen mehr oder weniger die Bewerbung der andern Stände erfahren. Der Vf. beruft fich auf Spanien vor der Revolution. auf Oesterreich, Frankreich, England, Holland, Dänemark u. f. w. Hat zwar der geiftliche Stand den nächsten, gleichfam den unmittelbarsten Beruf zum gelehrten Unterricht, so gilt es doch nirgends als Bedingung, dass man ihm angehören müsse, um in den Lehrstand zu treten. Im nördlichen Deutschland vermehrte sich die Zahl der weltlichen Lehrer erst bedeutend seit dem Ursprung der großen philologischen Schulen auf Universitäten. Die Geschick-lichkeit der Männer, welche daraus bervorgingen, mit der Bereitwilligkeit der Schulbehörden bewirkte eine heilsame Reform sowohl in dem Lehrstand, als durch ihn in Zucht und Unterricht der gelehrten Schulen. Seit jener Zeit find diese Anstalten der Bildung und Willenschaft in einem erfreulichen und zum Theil noch wachsenden Gedeihen und der Lehrftand hat seine Rechte unter den mit Ansehen und Belohnung umgebenen Ständen der Gesellschaft eingenommen.

In Bayern, nach Aufhebung der die Schulen befützenden Jesuiten; hatte der Kurfürst Max Joseph ihr reiches Gut zur Begründung und Hebung der Anstalten des Unterrichts bestimmt, und die bayerischen Schulen besassen dadurch die äusern Mittel, die besten und blühendsten in Deutschland zu werden. Doch diese wurden durch den Nachfolger, Karl Theodor, zur Gründung eines Ritterordens in Beschlag genommen, und die Schulen den Klöstern übergeben. Als mit dem Ansang der neuen Aera, welche der König Maximilian Joseph über Bayern hereinführte, die Klöster verschwanden und die Schulen dem Staat zurücksielen, kam das Bedürfnis einer gründlichen Resorm erst recht zum Vorschein. Doch man vergriff sich in den Mitteln. Statt der Erziehung einen haltbaren klassischen Grund zu geben, ward das Studium der lateinischen Sprache nach dem Vorgange von Basedow, Campe und Salzmann zurückgestellt, dagegen füllte man die Schulen mit einer unsörmlichen Menge von Sachgegenständen. Diess geschah im Gegensatz mit der alten Lehr-Bbb

weise, und mit ähnlichem Gegensatz wurden nun weltliche Lehrer zugelassen, und ihre Weltlichkeit diente, wie man sagt, sogar vielen Unwissenden und Ungeschickten zur Empfehlung. So bildete sich ein Lehrstand, der durch Mangel an Kenntniss und Lehrgabe auch den besten Lehrplan verdorben hätte. Die alten Sprachen waren fast auf Nichts herabgesunken, und die Realia wurden nach dürftigen Lehrbüchern der Jugend vorgelesen. In Folge eines neuen Normativs ward darauf das Studium der klassischen Literatur zu einem Hauptgegenstande erhoben, und von den Schulmännern eine größere Kunde der alten Sprachen und Literatur begehrt, wodurch allerdings die Schulen besser wurden als sie waren, aber im Ganzen noch Vieles zu thun übrig bleibt. Man sieht also ursprünglich überall den Lehrstand aus Männern aller Klassen zusammengesetzt, welche zu ihm innern oder äußern Beruf hatten, auf den geistlichen Stand nur da beschränkt, wo ausser diesem keine Fähigkeit gefunden oder eine Gewohnheit beybehalten wurde, bis die neuere Zeit, im Besitze größerer Kenntnisse, auch hier die alten Schranken brach, und wie in den ersten Jahrhunderten des christlichen Alterthums wieder jeden zum Lehramte berief, der des Berufes

würdig war.

Warum foll nun, nach der Meinung Einiger, die Beschränkung des Lehrstandes auf die Geistlichen eintreten? Es ist ökonomisch, sagt man zuvörderst den Staatswirthen, die Kirche erzieht ohnehin ihre Glieder in den Studien, man braucht keine weitere Unterstützung, die Geistlichen stammen meistens aus den ärmern Klassen der Gesellschaft, wissen sich zu behelfen, stehen, wenigstens die katholischen, in der bürgerlichen Gesellschaft allein, ohne Frau und Kinder, genießen Beneficien, und können späterhin durch geistliche Pfründen belohnt werden. - Hiebey wird offenbar vorausgesetzt, das Wohlfeilste sey das Beste, das Geschäft des Lehrers leicht, ja von jedem zu besorgen, der durch die Schulen gegangen, und man hat dann gemeine Waare in großer Menge. Die öffentliche Geltung des Standes wird fich darnach richten und niedrig stehen: Das Talent wendet sich daher weg von diesem Stande, und ein Häussein Armer, deren Mittellosigkeit die Vorbereitung zu einem bessern Berufe unmöglich macht, oder unglückliche, gleichsam verlorne Kinder der Theologie, Jurisprudenz, der Heilkunde flüchten sich aus dem Schiffbruch ihrer bürgerlichen Verhältnisse auf die Lehrstühle der Schulen. "Seit funfzehn Jahren," fagt der Vf., "kämpfe ich in meinen amtlichen Verhältnissen gegen die Ansichten, die unter uns (in Bayern) einen solchen Zustand der Dinge herbeyge-führt oder zurückgehalten haben. Findet sich auch bey Einzelnen des so zusammengeführten Lehrstandes gründlicheres Wissen und bessere Lehrgabe, so zeigt ihr Verdienst, was bey günstigen Verhältnissen Ausgezeichnetes im Ganzen geworden ware; aber eben der Stand im Ganzen ist in Folge der falschen Ansichten und des ungünstigen Willens, der über ihm gewaltet hat, weit hinter dem zurückgeblieben,

was er seyn muss, um volles Gedeihen der Schulen und mit ihnen des Staates herbeyzuführen." Auch im übrigen Deutschland war früher der Lehrstand schlecht besoldet und gering geachtet, und ist es zum Theil noch, fowohl an Gymnasien als an Universitäten. Daher einst ein Zurückbleiben Deutschlands in Wissenschaft und Bildung, im Auslande Gering-schätzung unsers Wesens und Treibens, das man als deutsche Geschmacklosigkeit, Pedanterey und Barbarey bezeichnete. Als Friedrich II. in der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine größere Werthschätzung der Gelehrten und Literatur, zunächst der fremden, begonnen, beschlos König Georg II., als Kurfürst von Hannover, in Göttingen eine deutsche wissenschaftliche Lehranstalt nach freyen Ansichten und großen Mitteln zu gründen. Sein Minister, Baron von Münchhausen, fand das Mittel, wodurch wissenschaftliche Dinge gedeihen: Ehre und Belohnung. Er stand mit allen ausgezeichneten Gelehrten Deutschlands in Verkehr, sie für Göttingen zu gewinnen, ermunterte und hob ihre Bestrebungen, verbesserte ihre Verhältnisse, war unermudlich das Ansehn der ganzen Lehranstalt durch Selbstständigkeit und Würde zu sichern. So ward Göttingen gegründet und zu dem Range der ersten Universität der neuern Zeit erhoben. Münchhausen sah das Gedeihen seiner Mühe, freute fich bis zu seinem Tode der Früchte, und seine Ansichten haben in jenem Lande eine solche Stärke gewonnen, dass sie auch nach seinem Tode bey allem Wechsel der Personen und Verhältnisse geltend geblieben. Durch das regsame Leben in Göttingen begann auch auf andern deutschen Universitäten eine wohlthätige Aenderung in den engen althergebrachten Formen. Die deutschen Regierungen bewarben sich wetteifernd um den Besitz eines Gelehrten, als Zierde ihrer Hochschule, der Lehrstand gewann Achtung. Das wirkte auf die Schulen und Gymnafien zurück; Hebung und Verbesserung des Lehrstandes ist seitdem in stetem Fortgange begriffen. Deshalb ist die Besetzung der Stelle eines Rectors ein Gegenstand von Wichtigkeit, welcher die Sorge der höchsten Behörde in Anspruch nimmt. Findet fich der rechte Mann im Inlande oder Auskande, man sucht ihm seine Lage und seinen Wirkungskreis angenehm zu machen. Nichts hat in Bayern die Lehranstalten so niedergehalten, als die Unzulänglichkeit der Mittel, und das Verhältniss, in welches man fo zu den begünstigteren Aemtern des öffentlichen Dienstes zurückgestellt hat. Mehrere Schulmänner kämpfen mit bitterer Noth, andre haben, um nicht in diese Trübsal zu kommen, vorgezogen ledig zu bleiben. Erst im vergangnen Jahre hat die oberste Behörde einen bedeutenden Schritt gethan und die Besoldungen der Gymnasialprofessoren von 700 Fl. in verschiednen Abstufungen bis zu 1500 Kl. gesteigert; indels ist man von dem Gedanken, die Hülfsquellen der Schulen gemäß den höhern Besoldungen zu vermehren, aus einer unbegreiflichen Scheue zurückgewichen. Statt die Summe zur Deckung im Betrag von jährlich 25,000 bis 80,000 Fl. von den Ständen zu begehren, die nach ihren eignen Anträgen kein Bedenken getragen hätten, auch eine größere Summe zu bewilligen, hat man gesucht die genannte Summe noch aus dem alten Fond zu nehmen, und fich dadurch in neue Verlegenheit verwickelt. Die öffentliche Meinung aller Verständigen ist entschieden dafür, dass hier gründlich geholfen werde. Die Magistrate der Städte, auch die Aeltern würden durch Beyträge gewiss den Zweck befördern. Man bekäme mit Befoldung eines Rectors von 2000 bis 2500 Fl. und verhältnismässig abwärts, einen zwar nicht glänzend, doch anständig ausgestatteten Lehrftand, und stellte sich mit benachbarten Ländern auf gleichen Fuss. Ist man im Besitze der hier nöthigen Mittel für die Schulen, so wird der Lehrstand, bisher zu oft der Sammelplatz der Beschränktheit und Mittelmässigkeit — Talente anziehen. Man könnte strengere Foderungen an die Bewerber machen. Der Geistlishe, welcher in diesen Stand tritt, ift einer folchen Lage und Begünstigung nicht minder würdig, als der Laye. Er hat eben fowohl literarische Bedürfnisse. Soll er nach Jahren der Dürftigkeit und Noth durch eine Pfründe verpflegt werden, so wird das Talent sich schwer diesem Frohndienste widmen, oder fobald möglich, ihm entfliehen. Ein Schulftand aber, der seine endliche Bestimmung nicht in der Schule fucht, ist eben dadurch der Schule als via crucis halb oder ganz entrückt. Die-jenigen, welche an den Schulen so sparsam und karg feyn wollen, um die öffentlichen Lasten nicht zu vermehren, haben bey andern Gelegenheiten, wo es nur sehr untergeordnete Dinge, besonders ihre eignen Vortheile gilt, diesem Wunsch auf ihre Handlungen keinen Einstus geschenkt.

Ein zweyter Grund, den man für die ausschließliche Besetzung des Lehrstandes durch Geistliche wohl anführt, ist die religiöse Grundlage, Haltung und Gestalt des Unterrichts und der Erziehung. Das kann erreicht werden mit Männern von sittlicher und wissenschaftlicher Auszeichnung und lauterer Frömmigkeit. Mit dem äußern Zeichen des Standes und dem Namen ist es kier gewiss nicht gethan. Unbefangne Geistliche bemerken selbst, dass nicht eben die Ueberzahl von Talenten sich ihrem Berufe zuwendet, und unter diesen wie viele haben Beruf und Lust, sich dem Schulfache zu widmen? Glaubt man, jeder Kaplan sey ein geborner Professor, so stammt diese Ansicht offenbar aus dem Gebiet des Uebertriebenen. Nie ist der Grundsatz aufzustellen, blos Geistliche ins Lehrfach zu nehmen, wenn man nicht am Ende ohne Wahl aufnehmen, und das Gedeihen der Lehranstalten auf eine bedenkliche Weise gefährden will. Auch verschwindet alsdann die freye Bewerbung, mit ihr der Wetteifer, man begründet einen Innungzwang, der schon das Handwerk, wie wiel mehr noch wissenschaftliche Dinge niederhält. Ich kenne blos ein Land," sagt der Vf., "wo der geistliche Stand sich in dem ausschließlichen Bestze des Lehrfaches auf den gelehrten Schulen erhalten hat, es ist Italien; und in welchem Zustande befindet

fich dort in diesen Anstalten der Unterricht! Die Hauptursache, weshalb die an geistigem Vermögen reichste Nation von Europa so tief unter sich selbst herabgesunken ist, liegt in der Verkommniss ihrer Schulen."

Selbstständigkeit ist ferner eine andre Bedingung des Gedeihens menschlicher Dinge und Anstalten. Der Lehrstand hatte sie in heidnischen und christlichen Zeiten, in Jahrhunderten, die das Christenthum besser zu schirmen wussten, als wir. Wünschen wir die Zeiten zurück, wo alles Wissen und geistiges Vermögen nur an einen bestimmten Stand geknüpft war? Haben nicht für immer die Wissen-Ichaften die engen Schranken klösterlicher Zucht gebrochen? Sehet das durch Wissenschaft und Ge-werbthätigkeit gleich große England, blickt auf eure eigne nächste Umgebung! Hierauf wollt ihr den Maasstab vergangner Jahrhunderte für kleinere Be-dürfnisse anwenden? Für den Schulmann ist gegen wärtig eine besondere Vorbereitung nothwendig, wozu das Gymnasium, wenn auch noch so gut, nicht hinreicht. Darum hat man auf Universitäten des nördlichen und westlichen Deutschlands sogenannte philologische Seminarien errichtet. Die bayerischen Universitäten sind hierin zum Schaden ihrer selbst und der Schulen ganz zurückgeblieben. Weder Landshut noch Würzburg haben ein philologisches Seminarum; in Erlangen besteht es zwar, allein es wird durch den ehemals auch auf vielen katholischen Universitäten unbekannten, jetzt aber auf alle bayerische ausgedehnten Collegienzwang niedergehalten. Dieser Mangel gab Anlass zur Stiftung des Seminariums in München, dem Hr. Th. jetzt vorsteht. Es hat fich feit feinem Ursprung eines ununterbrochenen Schutzes der höchsten Behörde erfreut, erst in den letzten Zeiten sind Hemmungen eingetreten. Uebrigens kann eine solche Anstalt, von der Universität getrennt, nicht werden, was sie in Anschliessung an diese werden würde, und Hr. Th. nennt die seinige eine durch die Noth der Umstände und die höchsten Bedürfnisse der Studienanstalten gebotene Vorkehrung; sie hat unstreitig geschickte Lehrer gebildet. Prüfungen für das Lehramt find dann wohl eine unerlassliche Bedingung, und es ist unbegreif-lich, dass man seit einem Jahre in Bayern die Lehrer ohne Prüfung austellte, weil - sie schon auf dem Gymnasium bey Vorrückung in eine andre Klasse geprüft wären!! — Noch wird vom Vf. bemerklich gemacht, man habe zu viel von oben und draussen hinein in die Schulen regiert, da doch das Collegium einsichtsvoller Lehrer besser wissen musse, was Noth thue; es sey zu hoffen, dass die Schulplane und Lehrordnungen abnehmen würden, weil ja Alles auf die Lehrer ankommt; man habe fast ein Menschenalter über halbe Maassregeln, Zögern, Bedenken, verloren; es sey Zeit den Lehrstand zu befestigen, und das wahre Heil der Schulen zu begründen. Möge diess geschehen!

Rec. schliesst mit diesem Wunsche seine Anzeige, welche sowohl durch die Wichtigkeit des Gegenstanstandes einige Ausführlichkeit erhielt, als auch durch die merkwürdigen vom Vf. angeführten Thatsachen der wenig glänzenden Beschaffenheit des bayerischen Schulwesens, welche mit den Ansprüchen der bayerischen Nation auf Bildung, Wissenschaft und Kunst, mit dem Ruse einer ruhmvollen Regierung, und mit den Mitteln eines bedeutsamen Königreichs nicht im Einklange stehen.

Enfurt, b. Müller: Methodik der Aufschreibelchre. Ein Lehrbuch für Schullehrer von Gotthilf Hartung, Lehrer an der höhern Töchterschule und zu St. Andreas in Erfurt. Erster Theil. Das Aeussere der Aufschreibelehre, betreffend das richtige Aufschreiben der Wörter und Sätze. 1825. LXXXVI u. 368 S. 8. (1 Rthlr. 4 gGr.)

Statt der Vorrede hält der Vf. eine ziemlich originelle Unterredung mit seinem eigenen Werke, giebt ihm gute Lehren und stellt ihm eine Art von Prognostikon. Es ist dem CR. Zerrenner in Magdeburg zugeeignet und dieses denkenden und thätigen Schulmannes nicht unwerth. Sein Zweck ist: richtig und geordnet schreiben zu lehren; und da diess ohne richtiges Denken nicht möglich ist, so ist in demselben darauf besonders Rücklicht genommen. Die gewöhnlichen Dictirübungen in Elementar- und Bürgerschulen zum Behufe des Rechtschreibens und der ersten Bildung des Gedankenausdrucks werden nur zu häufig auf eine ganz unzweckmässige Weise be-handelt. Die Lehrer begnügen sich, diesen oder jenen Abschnitt aus einem Lesebuche zu dictiren und die dabey gemachten Fehler zu verbessern. Allein eine regelmässige Stufenfolge bey diesen Uehungen, ein Fortschreiten vom Leichtern zum Schwerern ist durchaus nothwendig, wenn wahrer Nutzen dadurch gestiftet werden soll. Das sucht der Vf. zu bewirken. In einer 86 Seiten einnehmenden Einleitung, die nicht immer selbst ein Muster guten Stils ist, setzt er seine Ansichten vom Stil und Bildung des Stils auseinander. Sie find meistentheils richtig, wenn auch nicht gerade neu. Dann folgen die Schemata zu den Uebungen felbst und zu den Unterredungen darüber; und hier ist dem Lehrer mit ungemeinem Fleisse vorgearbeitet. Das Ganze wird in 10 Gänge getheilt. In dem ersten werden bloss einzelne Redetheile dictirt, und so geht es fort bis zu den vollkommenen Perioden. Die Bedeutung der Worte und Sätze und ihre Verbindung wird klar gemacht, über die Schreibung das Nöthige am passenden Orte bemerkt, und durch Fragen und Wiederfragen im Verstande befestigt. Da bey den einzelnen Lectionen manches früher Erwähnte wieder vorkommen mufs, fo giebt diess freylich einige Wiederholungen; allein diess ist hier kein Fehler; auch konnten

die Regeln der Schreibung nicht in einer und derselben Stusenfolge mit den andern etymologischen und syntactischen Regeln fortschreiten. Jede einzelne Uebung schließt ein Ganzes ein, verknüpft sich aber doch immer mit der vorhergehenden; kurz, wir können den Gebrauch dieses Buches zu dem ausgesprochnen Zwecke wohl empfehlen. Einige Musterstücke aus deutschen Prosaikern sind angehängt, die wir noch durch einige andere Beyspiele, besonders aus ältern, guten Schriftstellern, namentlich aus Engel vermehrt zu sehen gewünscht hätten.

### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Boxu: Ueber die hintere Extremität der Ophidier, von Dr. Mayer, Professor zu Bonn u. s. w. 1825. 24 S. 4. Mit 2 Tafeln.

Allerdings musste man sich sehr wundern, dass die Rudimente hinterer Extremitäten, die fich in mehrern Schlangen fo deutlich finden und die Nicmanden entgehen können, der fich selbst mit der Anatomie dieser Thiere beschäftigt, bisjetzt von den Anatomen fo ganz übersehen wurden, Rec. hat sie vor längerer Zeit zum Theil auch untersucht und befitzt sie in seiner Sammlung aus Boa und llysia. Der Vf. der vorliegenden Abhandlung verdient aber allen Dank, dass er sie in allen Gattungen untersucht und genau beschrieben hat. Der Vf. benutzt diese Theile die Schlangen in Familien zu theilen: 1ste Familie Phaenopoda, Schlangen mit äusserlich sichtbaren Fusrudimenten (Boa, Python, Eryoe, Hysia); 2te Familie Cryptopoda, Schlangen, bey welchen das Fussrudiment unter der Haut verborgen ist (Anguis, Typhlops, Amphisbaena); Ste Familie, Schlangen, bey welchen entweder das Fussrudiment nur in einem Knorpelfaden besteht (Chendropoda) oder gänzlich vermisst wird (Apoda) (Coluber, Crotalus, Trigonocephalus.) Am Fussrudiment der Phänopoden unterscheidet man fünf einzelne Knochenstücke, die der Vf. os cruris, 2 offa'tarfi, os metatarfi und Phalanx nennt, zur Bewegung desselben dienen 5 Muskelportionen. - In den Cryptopoden nennt der Vi. die Knochen, die man bisjetzt Beckenrudimente nannte, Fussrudimente, und wir glauben mit vollem Rechte, denn das Becken geht aus den Querfortfätzen der Wirbel und hinteren Ribben hervor, wie gerade auch in diesen Thieren sich nachweisen lässt Auch in Amphisbaena fand der Vf. ein solches Rudiment unter der Haut; wir haben es nicht gefunden, doch gestehen wir, dass bey der Untersuchung des Thieres, dessen Skelet wir noch aufbewahren, unsere Aufmerksamkeit damals weniger auf dielen Punkt gerichtet war. Die genaue Beschreibung und Abbildung dieser Theile muss man in der Schrift selbst nachsehen. Heusinger.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Februar 1826.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

STUTTGART, b. Steinkopf u. Metzler: Verhandlungen in der Kammer der Abgeordneten des Königreichs Wirtemberg im J. 1823 und 1824. Amtlich herausgegeben. I—IVs Heft. 208 u. 434 S. V—VIII Heft. 596 S. IX—XI Heft. S. 597—1046. XII—XIV H. S. 1047—1500, XV—XVIII H. S. 1501—1690 u. 303. 8. 2Bände außerordentliche Beylagen enthaltend.

Die Verhandlungen der Würtembergischen Kammer ler Abgeordneten, in der Sitzung, die am 1sten Dec. 1823 eröffnet und am 9ten Jul. 1824 geschlossen wurde, enthalten, so wie sie in den vorliegenden Heften in extenso dargestellt sind, eine unermesslihe, in alle Zweige der Verwaltung und der Gesetzgebung eingreifende und eine Menge statistischer Noizen darbietende Masse von Materialien, aus denen inen erschöpfenden Auszug zu geben, weder der taum noch der Zweck dieser Blätter gestattet und ier auch hier um so weniger vermisst werden dürfte. la die hierauf gerichtete Wissbegierde des Publikums pereits, während des Laufs der Verhandlungen, lurch mehrere politische Tagblätter, namentlich lurch die Allgemeine Zeitung, befriedigt worden st. Indem wir uns desshalb begnügen, hier nur das Illgemeine anzudeuten, was als charakteristisch in liefen Verhandlungen hervortritt und fich uns als beonders interessant für auswärtige Leser anzukundien scheint, setzen wir voraus, was auf dem besagten Nege eleichfalls bekannt geworden ist, dass die Kammer der Abgeordneten in dieser Sitzung mit der erfassungsmässigen Wirksamkeit der gesammten it undeversammtung erscheint, indem, da die erste Kammer wegen Mangels der gesetzlichn Anzahl von Aitgliedern nicht zusammentreten konnte, ihre heilnahme sich darauf beschränkte, dass bey Vorleung des Rechenschaftsberichts, welchen der Auschuss der Ständeversammlung abzulegen hat, die rey zu jener gehörigen Mitgliedern desselben, der räfident Fürst von Hohenlohe - Ochringen, Graf von leischach und Graf zu Waldeck gegenwärtig waren, nd dass Letzterer, kraft des verfassungsmässigen lechts, Theil an den weiteren Sitzungen der zweyen Kammer nahm, bis eine lange dauernde Krankeit der Versammlung seine Mitwirkung entzog. Wie früher leistet auch hier die Wirtembergi-

Wie früher leistet auch hier die Wirtembergihe Ständeversammlung dem Anspruche auf Oefentlichkeit durch den vollständigen Abdruck der
rotokolle und der dieselben begleitenden Beylagen
A. L. Z. 1826. Erster Band.

Genüge, wobey die Anordnung dadurch eine wesentliche Verbesserung erhalten hat, dass vom 5ten Heste an die letzteren nicht mehr von den Protokollen abgesondert, sondern ihnen unmittelbar angehängt wurden. Jene Vollständigkeit ietzt den Leser in die genaueste Kenntnis der Verhandlungen, und macht ihn, wenn er auch nie die Gallerieen betreten hat. zum Zuhörer derselben, und sie ertheilt diesem Werke für die Gegenwart und für die Nachwelt einen bleibenden, in patriotischer und wissenschaftlicher Beziehung sehr großen Werth. Sie hat aber auch die nachtheilige Wirkung, dass das, was in den Kammern vorgeht, nur sehr spät zur Kenntniss des Publikums gelangt, wodurch die Theilnahme an den Verhandlungen geschwächt oder gar unterdrückt wird. Sehr zweckmässig war daher der von dem Freyherrn von Varnbühler gemachte Antrag auf die Herausgabe eines kürzern Landtagsblattes, neben den vollständigen Protokollen, durch welches dem Publikum möglichst bald und aus zuverlässiger Quelle eine fortlaufende Ueberficht über den Gang und Stand der Verhandlungen gewährt und dadurch eine für die ständischen Angelegenheiten vortheilhafte Wechselwirkung zwischen ihm und der Kammer begrundet werden sollte; und man muss bedauern, dass dieser Antrag nicht zur Ausführung gekommen ist.

Während aber ein Blatt dieler Art für seinen Zweck sehr erwünscht wäre, könnte es dem kundigen Leser das Interesse nicht gewähren, das er in der vollständigen Darlegung der Verhandlungen in so vislen Beziehungen und so reichlich, findet; namentlich wurde ihm der Anblick der Talente; die fich in den Motionen und in den Debatten erweisen, größten Theils verloren gehen, und dieser Verlust ware hier nichts weniger als gering anzuschlagen. Denn seitdem der verstorbene König Friedrich die Stellvertre-ter seines Volkes um seinen Thron versammelte, um ihren Rath über die öffentlichen Angelegenheiten des Landes zu vernehmen, haben alle Parteyen, wie verschieden auch ihre politischen Meinungen seyn mochten, doch einstimmig und wohl mit Bewunderung die Tuchtigkeit anerkannt, die von einem ansehnlichen Theile der Reprasentanten, in der Erörterung der zur Frage gebrachten Gegenstände, an den Tag gelegt worden ist. Jene Bewunderung ergab sich aus dem Andenken an die unbehülfliche und umständliche Art, mit der früher die öffentlichen Geschäfte in Wirtemberg behandelt wurden, und über die fich zu erheben um so schwerer schien, da sie recht dazu gemacht war, den Geift in drückenden und schwerfalligen Formen zu ersticken. Es ist aber hier die Ccc

Macht der wissenschaftlichen Bildung ersehen worden, durch welche die Wirtemberger sich immer ausgezeichnet haben; so bald ihnen ein freyer Kreis des Wirkens eröffnet war, durchbrach der durch iene Bildung erzogene Geist seine Schranken, und bewegte sich mit einer Selbstständigkeit und Kraft, als hätte er immer in diesem Elemente der Freyheit gelebt. Man findet diese Wahrnehmung in den vorliegenden Verhandlungen überall und oft auf eine überraschende Weise bestätigt, und so weit entfernt man auch seyn mag, sich in alle ihre Ansichten zu theilen, so muss man doch Männern wie Wei/shaar, v. Cotta, v. Autenrieth, die beiden Gmelin, Uhland, Zahn, Griefinger, v. Bolley, v. Theobald, Vanatti, Kefsler, Feuerlein u. a. vermöge des Reichthums ihrer Kenntnisse und der Schärfe und Klarheit ihres Blicks einräumen, dass sie auch in den repräsentativen Corps der großen europäischen Staaten nicht minder würden bemerkt und ausgezeichnet werden, als in diesem vergleichungsweise beschränktern Kreise.

Indessen fehlte es auch in dieser Versammlung nicht an einer ziemlichen Anzahl blosser Figuranten, von denen man in den Verhandlungen nicht viel mehr als ihre Namen lieft, und deren Anwesenheit nur mit Bedauern bemerkt werden kann, da auf ihren Plätzen eben so viele tüchtige Männer stehen könnten, deren Talente und Erfahrungen nun in diefem Wirkungskreise für das Land verloren find. In dieses Bedauern mischt sich aber bey Manchem auch das Gefühl der Entrüftung, wenn nämlich Menschen von der entschiedensten geistigen Nullität, getrieben durch Eitelkeit, Gewinnsucht, oder durch die Reize der Zerstreuungen, welche die Hauptstadt darbietet. fich in einen Beruf eingeschlichen haben, zu dem, vermöge seiner eigenthümlichen hohen Würde, kein Unreiner den Zugang finden follte, und der nur bey ausgezeichneter Kraft und Gewandtheit des Geistes erfüllt werden kann. Man fagt wohl: der erfte und härteste Vorwurf müsse das Volk selbst treffen, wenn. es seine theuersten Angelegenheiten unfähigen Subiecten anvertraue. Es mildert sich aber dieser Vorwurf fehr, wenn die Wahlordnung gerade die gebildeten Manner in den Wahldistrikten ausschliesst, und fo das Volk, das fein Vertrauen unbekannten Auswärtigen nicht zuwenden will, zwingt, sich für minder Gebildete aus seiner Bekanntschaft zu erklären, die seine Gunst leicht zu erwerben wissen.

Eine beträchtliche Zahl der Versammlung bestand aus staatsdienstbaren Mitgliedern, deren
Wahlfähigkeit in Wirtemberg eine unvermeidliche
Folge der Umstände ist, indem der Staat einen zu
kleinen Umsang beschreibt, als dass man in dem unabhängigen Mittelstande die Talente und Kenntnisse
hinreichend sinden könnte, die für den Zweck der
Repräsentation erforderlich sind. Diese Nothwendigkeit hat allerdings ihre sehr bedenkliche Seite,
und es wäre nicht schwer, aus diesen Verhandlungen
selbst den Beweis zu führen, wie die Stellung des
Staatsdieners die Ansichten, die Urtheile und den

Ton des Repräsentanten modificire; so wie aber auch auf der andern Seite in ihnen deutlich ersehen wird, wie die im Staatsdienste erworbene Kenntniss der Verhältnisse und der Geschäfte für die landtäglichen Verhandlungen aufklärend und förderlich wird. Uebrigens ist nicht zu übersehen, dass die Wahlgesetze, welche nur die unabhängigen Bürger für wahlfähig erklären, doch die Adspiranten des Staatsdienstes unmöglich ausschließen können. Bey den letztern ist aber die Gesahr der Verführung gewiss viel größer, als bey den wirklichen Staatsdienern.

Man ist der Wirtembergischen Regierung das Zeugniss schuldig, dass sie die Besorgniss einer sol-chen Gesahr nie erregt hat. Diesem ihrem Charakter ist sie auch in den vorliegenden Verhandlungen getreu verblieben. In allen ihren Anträgen und Behauptungen verharrte sie fest auf der Linie der Constitution; in allen erscheint eine gewissenhafte Achtung für das Recht als herrschende Gesinnung; überall sprechen ihre Organe offen, mit klarer Entwickelung ihrer Ansichten, die Gegenreden ruhig erwiedernd, und nie den Vortheil ihrer Stellung benuzzend; überall giebt sie ihr Vertrauen zu dem Volke und seinen Stellvertretern zu erkennen. Diesem Vertrauen find die letzteren gebührend entgegen gekommen, ohne jedoch in der Darstellung ihrer Meinungen und Beobachtungen irgend einen Rückhalt zu. verrathen, oder die Ichwäbische Treuherzigkeit zu verleugnen, die im Gegentheile oft recht unbefangen hervortritt; wobey sich jedoch von selbst versteht, dass es auch nicht an Individuen fehlte, denen an diesem Lobe kein Antheil gebührt. Auf solche Weise hat sich ein Einverständniss zwischen der Regierung und der Kammer gebildet, das als ein glückliches Ereigniss in dieser Zeit geachtet werden darf, in der man den lauernden Feinden des Repräsentativsystems nicht die Freude machen muss, es durch Hinweisung auf Missverständnisse zwischen den Regenten und den Stellvertretern der Völker antasten zu können.

Dieses Einverständnis ist nicht durch die freymüthigen und kräftigen Aeufserungen mehrerer Abgeordneten, namentlich in Beziehung auf die Anfprüche, die von Seiten des Finanzministeriums gemacht wurden, und die überall in den ständischen Verhandlungen mit den Regierungen zum Zankapfel dienen, gestört worden. Freylich führten die Abstimmungen meistens zur Erfüllung jener Ansprüche, und so konnte sich der Finanzminister wohl beruhigen; jenen patriotischen Abgeordneten aber blieb das Bewusstleyn, die Motive nicht verschwiegen oder verhüllt zu haben, welche die Regierung bestimmen konnten, ihre Forderungen zu mässigen. er," fprach unter andern der Prälat von Mürklin, "die Größe der Ausgaben betrachte, welche für das laufende Jahr verwilligt werden follen, fo fehe er fich gedrungen, seine innige Ueberzeugung auszufprechen, das sie unter den gegenwärtigen Zeitunständen ohne zu besorgende Erschöpfung nicht vom Volke entrichtet werden können. Es sey das no-

thighte und verdienstlichste Geschäft der Stände, ihm durch Anträge auf Ersparnisse in den Staatsausgaben, wo sie ohne Ungerechtigkeiten möglich seyen, die Erleichterung auszuwirken, welche es dringend bedürfe. Wenn die Steuerrückstände 8 und die Ausstände bey den Cameralämtern 2 Millionen betragen, so sey doch gewiss die Zahlungsunfähigkeit vieler Tausende bewiesen. Es habe ihm oft das Herz bewegt, wenn er in den Pfarrherichten, welche an die evangelische Synode eingeschickt werden, Zeugnisse von einer unbeschreiblichen Armuth vieler einzelner Bürger und ganzer Gemeinden mit der Bemerkung gefunden habe, wie sittliche Unordnungen, namentlich Diebstahl, Holzdiebstahl, Bettel, vernachlässigte Kinderzucht und Versaumniss des Schulunterrichts hauptfächlich aus der Armuth entstanden feyen. Diese Klagen werden immer häusiger und dringender. Ohne ein allmähliges Eintreten von Ersparnissen sey das Fortbestehen nicht möglich." -"Das sey ein wahres Wort," bemerkte der Abgeord nete Kesster, und in gleichem Sinde erklärte sich Vogt: "das Volk werde nicht mehr im Stande seyn, die Leistungen an den Staat in dem bisherigen Maasse zu machen; es müsse zu bedeutenden Ersparnissen in dem Staatshaushalte geschritten werden." Diese Hinweisungen führten indessen nicht zu den Erleichterungen, welche die Verarmung und der Nothstand des Volks, selbst nach dem Zugeständnisse der Regierungsorgane so wünschenswerth machten. Den Grund davon hat der Abgeordnete Gricsinger angedeutet, indem er bemerkte: "das Finanzministerium fey in eine gegebene, in eine nicht von ihm herrührende Staatsverwaltung gestellt worden; es habe für die Bedürfnisse dieser Verwaltung sorgen und an die Stände Forderungen machen müssen, die ihm nöthig geschienen haben, um dieselbe ihren ungehinderten Gang gehen zu lassen. Das Uebel liege tieser. Nach seiner Ueberzeugung sey die ganze Wirtembergische Staatsmaschine zu hoch geschraubt, und alle ihre Saiten zu hoch gespannt. Diese mitsen herabgestimmt werden, wenn tröstlichere Etats erwartet werden sollen. Aber diese Herabstimmung sey nicht Sache des Augenblicks; es setze eine umfichtige und in ein weites Detail gehende Revision der Landesinstitute voraus."

Auf dasselbe Finanzministerium aber, das dieser Abgeordnete so verständig rechtsertigte, machte Kesser einen unerwarteten, heftigen Angriss. Er erhob drey Beschwerdepunkte gegen den Finanzminister, wobey er in Ansehung des dritten, das provisorische Kataster betressend, darauf antrug, dass der Staatsgerichtshof einberusen werden sollte, um über die vorliegenden Vergehungen zu erkennen. "Der Finanzminister," sagte er, "habe sich erkühnt, die ihm anvertraute Gewalt zu einer eigenmächtigen Abänderung des Gesetzes zu missbrauchen; es sey eine That verübt worden, die alles in sich schließe, was den Begriff eines schweren Verbrechens gegen den Staat ausmache; der Finanzminister habe die Stände und deren König mit Vorbedacht irre geführt;

es sey an den Ständen, der Finanzstelle zu sagen, es gebe keinen ärgern Betrug, als wenn man die Für-iten um Wahrheit betrüge." Eine folche Sprache war bisher in den deutschen Ständeversammlungen unerhört gewesen. Die Kammer gerieth in eine grose Bewegung. Besonders erklärte der Prälat von Schmid seinen Unwillen über die Form und die Ausdrücke des Antragstellers und mahnte zur Müssigung. Kefsler vertheidigte sich mit Gewandtheit und Zuversicht. "Ich könnte sagen," sprach er, dass ich diese Ausdrücke aus englischen und französischen Parlamentsverhandlungen gleichsam abgeschrieben, wo sie, nur oft noch stärker, aus dem Munde von Männern kommen, die dort im höchsten Ansehen gestanden. Zwischen Mässigung und Schlaffheit ist ein großer Unterschied. In Zeiten, wo es Noth thut, dass die Kraft erscheine, mag ein jeder thun und fagen, wozu der Geist ihn treibt. Hätte Martin Luther nicht den Muth gehabt, gegen die Mächtig-ften der Erde in einem zehnmal stärkern Tone zu fprechen, als ich jetzt gegen den Finanzminister; so wurde schwerlich ein evangelischer Prülat in dieser Kammer sitzen. Beschließen Sie, meine Herren, was Sie für das Beste halten; was Sie aber auch immer beschließen mögen, in meiner Brust bleibt der Friede, und was auch immer die Menschen sagen, - die Weltgeschichte ist das Weltgericht." - Indesfen wurde von der Versammlung der gemachte Antrag als völlig ungegründet verworfen und ihre Missbilligung über die Form desselben ausgesprochen. Bald darauf trat Kessler aus der Kammer aus; für seine harte Rede gegen den Finanzminister aber büste er, nach einem Erkenntnisse des Obertribunals, durch vierwöchentlichen Festungsarrest.

Unter den zur Verhandlung gekommenen Ge-genständen der Gesetzgebung bietet das von der Regierung beantragte und von der Kammer angenom-mene Pfand - und Prioritätsgesetz ein besonderes Interesse dar, nicht nur um der in der Sache selbst liegenden Wichtigkeit willen, fondern auch wegen des Keichthums anziehender, scharflinniger und gründlicher Bemerkungen, der sich in den Entwürfen, Berichten und Berathungen findet, und der Aufmerksamkeit aller Männer vom Fache werth ist. Dass eine Reform des Hypothekenwesens in Wirtenberg, das dem Pfandgläubiger keine Sicherheit gewährte, den Credit zerstörte und die Schuldner den Wucherern und Juden überlieferte, dringend war, ift im Lande allgemein anerkannt, und wurde auch in der Versammlung einstimmig zugegeben. Gewiss war auch, bey der Größe des Uebels und bey seinem zerstörenden Einflusse auf das Gemein- und Privatwohl mit einer halben Maassregel oder mit einem blossen Provisorium nichts weniger als geholfen; ausreichende Hülfe konnte nur durch eine, eine neue Ordnung der Dinge herstellende, durchgreifende Operation geschehen. Allerdings war die Zeit ungünstig dazu; denn bey dem tiefen Stande der Güterpreise konnte die Ermittlung der Gläubiger, welche Vorzugsrechte hatten, nicht geschehen, ohne

dals eine Menge Concurse herbeygeführt und die Preise der Realitäten noch tiefer nièdergedrückt wurden; aber es ist, wie der ständische Ausschuss richtig bemerkt hat, klar, dass die Grundbesitzer, je länger sie unter der Unvollkommenheit des bisherigen Zustandes litten, desto mehr zurückkommen, und ihnen die späte Hülfe um so weniger erspriesslich werden musste. Indessen erfüllt das neue Pfandgesetz, indem der Charakter der Oeffentlichkeit und der Specialität in ihm vorherrscht, und seine Bestimmungen auf gleiche Weise das Eigenthum des Gläubigers und den Credit des Schuldners befestigen, alle billigen Ansprüche, und ist in so fern ein höchst achtenswerther Uebergang zum Bessern; um so mehr mag bedauert werden, dass seine Fassung nicht leichter, einfacher und verständlicher ausgefallen ist; ein Umftand, welcher der Einführung desselben große Schwierigkeiten entgegensetzen und in seiner An-wendung zu eben so großen Missgriffen führen dürfte.

Was sonst noch durch die Verhandlungen dieses Landtages bewerkstelligt worden, kann, aus den oben angegebenen Gründen, hier im Einzelnen nicht versolgt werden, und wir beschränken uns, um den Umfang seiner Leistungen anzudeuten, mit der blosen Hinweisung auf die Gesetze über die Strafgattungen und Strafanstalten, die Vertheilung und Erhebung der Tabacksauflage, das Accisgesetz, das Zollgesetz, die Executionsordnung, die Hundeabgabe, die wegen der verweigerten billigen Ausnahmen allgemeines Missfallen im Lande gefunden hat die Ermäsigung der Medicinaltaxe, das Gesetz über die Ernennung und die Gehalte der Oberamtsärzte, die Uebernahme der Schulden ehemaliger Reichsstände auf die Staatskasse, — wodurch früheres Unrecht

vergütet wurde, — die Herabsetzung des Zinsfusses der Staatsschuld, — die nicht auf die Capitalien der Armenstiftungen hätte ausgedehnt werden sollen, die Errichtung eines katholischen Schullehrer - Seminars und Convicts für die Adspiranten des theologischen Studiums u. f. w. Mehrere andere gleich wichtige Gegenstände wurden eingeleitet und beantragt, ohne dass sie zur Erledigung gelangten; viele Motionen und Petitionen, zum Theil dringende Bedürfnisse ansprechend oder wohlthätige und billige Verfügungen fordernd, blieben ohne Berücklichtigung; unzählig aber find die nicht förmlich dargelegten Hoffnungen für Erleichterung und Besserung, die der Landtag unerfüllt lassen musste. Der ernste Sinn und die Billigkeit werden jedoch um desswillen das Gute, das durch ihn bewirkt worden, nicht übersehen, und für manches, was nicht zu Stande kam oder gerechte Erwartungen täuschte, eine Entschuldigung in seiner Stellung in der gegenwärtigen Zeit und in der für ihn geletzlich beltehenden Gelchäftsbehandlung finden, die allerdings zu umständlich und zu kanzleymässig war, als dass sie nicht für die dabev Interesürten oft zu einer Prüfung der Geduld werden follte. Diese Gerechtigkeit lässt ihm aber, wie es scheint, die Menge, die vor allem Minderung der allerdings schwer drückenden Abgaben' erwartete, nicht widerfahren, und die Geringschätzung des bestehenden Repräsentativsystems ward allmählig so gross, dass bey den kürzlich vorgenommenen Wahlen für die Sitzung von 1826—1831, in vielen Oberämtern, der Sinn darauf stand, diess System wieder fallen zu lassen. Was die Bauern in den Tagen des Herzogs Ulrich sprachen, ward abermals zur gemeinen Rede: "Sie landtagen ja doch nichts, als -Steuern!"

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beförderungen u. Dienstentlassungen.

Der bisherige Pfarrer zu Doberschütz bey Eilenburg, Hr. Chrift. Aug. Leber. Kästner, ist als Pastor nach Gollme bey Delitzsch versetzt worden.

Der bisherige Pastor zu Priestäblich bey Pegau, Hr. Johann Gottsfried Gellert, ist zum Pfarrer zu Liebenau bey Pirna befördert worden. (Man hat von ihm: Morgen – und Abendandachten auf alle Tage in der Woche. Leipz. 1820.)

Der bisherige Privatdocent zu Leipzig, Hr. M. Ernft Klotz (geboren zu Stolberg bey Chemnitz am 16ten Sept. 1799), durch einige theologische und philosophische Schristen rühmlichst bekannt, ist zum Diaconus nach Werdau befördert worden.

Hr. Hofrath Karl Ludw. Methuf. Miller in Leipzig, ist zum ausserordentl. Censor ernannt worden.

Der auch als Schriftsteller durch mehrere ökonomisch – politische Abhandlungen bekannte Amtmann und Stadtrichter zu Neu – Buckow, Hr. Christian Friedr. Michelsen, ist auf sein Ansuchen mit einer Pension in den Ruhestand versetzt worden.

Der als Dichter bekannte Dr. Hr. Eduard v. Schenk zu München, bisheriger Generalfecretär im Staatsministerium der Justiz, ist bey der jetzigen Reform der Staatsministerien zum Vorstand der für Unterricht und Kirchenangelegenheiten neu gebildeten Stelle ernannt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# Februar 1826.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

HAMM, b. Schulz u. Wundermann: Hermanns Tod. Trauerspiel in 5 Akten. Von Wilhelm von Blomberg. 1824. 120 S. 8. (16 gGr.)

Der Inhalt dieses Trauerspiels entwickelt sich innerhalb eines Zeitraums von höchstens 16 Stunden, was bey den einzelnen Akten mit deutlichen Buchstaben angezeigt wird. Rec. muss hier dem Titel nach nothwendig das Amt eines Todtenbeschauers übernehmen und hat leider folgendes Zeugniss auszustellen:

Hermann ist todt! Es ist wahr! Bestattet immer den Leichnam, Denn von früh bis zur Nacht hat er kein Glied noch gezuekt!

Das ist unstreitig schlimm, aber die Sache ist nicht zu ändern, wenn Hr. v. Bl. nicht weiter ausholen, d. h. aus Tagen Jahre machen will. Er behandelt aus der Lebensgeschichte Hermanns nichts als den Verschwörungsakt gegen ihn; aber wenn das Spiel der Niederträchtigkeit länger interessiren sollte, als eine kahle Mordgeschichte aus der Wirklichkeit; so nusste er nicht vergessen, die ganze Theilnahme des Lesers oder Zuschauers auf diejenige Person zu lenken, die das Opfer jener Verrätherey werden foll. Diess geschieht aber nicht dadurch, dass die Glieder lieses Spieles von dem Haupthelden sprechen, sonlern dals er vermöge seiner Stellung und seines Chaakters eine fortdauernde Wirkung auf fie und durch liefes Medium auf die Zuschauer hervorbringt. Hr. . Bl. durfte nicht voraussetzen, dass man sich für lermann, den durch seine Thaten wie durch sein chickfal berühmten Mann, interessiren werde; denn vas geht einen Dichter die historische Theilnahme n, die man einer Person gewährt? Kurz, er musste in erst lebendig machen, eh' er glauben konnte, ian werde dem Todten eine Thräne schenken. Mit em Gange der Fabel wird man bey dem Mangel an landlung derlelben bald fertig feyn. Der Fürst In-omar, Hermanns Oheim, hat ihm feine Tochter Iruna, eine Person, die ihrer sentimentalen Natur egen eine langweilige ist, zur Ehe angetragen, und t abgewiesen worden, weil Hermann seinem Weibe husnelde, die in römischer Gefangenschaft gehal-n wird, ein für alle Mal treu bleiben will. Das ist n fehr guter Entschluss, und heute noch allen Eheannern zn empfehlen; aber er hat zur Folge, dass igomar für diesen Korb Rache fordert. Was wird A. L. Z. 1826. Erster Band.

er thun, um das auszuführen? Er wiegelt die deutschen Fürsten gegen Hermann auf und stirbt. Mittlerweile wird dessen Frau, die ihm das schlaue Rom
aus der Gefangenschaft zusendet, an einer Grenzseste
nicht viel besier als gefangen gehalten. Aber man
höre die Sache selbst aus dem Munde des Römers
Rufus, der sie ihm hat überbringen sollen (S. 120):

Als ich mit dem Segeltes, deinem Weib und Sohn Thumelikus bis an der Chatten Gränze kam, Um durchzuziehen nach dem Tag der Teutoburg, Da fand ich auf der Grenzscheid Adgandestrius, Wiewohl ihm meiner Botschaft Inhalt nicht bekannt, Umgab er doch mit Kriegesvolk den kleinen Zug, Und nahm Segest, Thusnelden und dein Kind hervor, Sehr warnend jenen, nicht bedingungslos auf Glück Sich blos zu stellen des Cheruskerfürsten Zorn. Drauf einzuführen den Segest auf seiner Burg, Und dessen Sitz zu schützen mit der Chatten Macht Versprach er, um von dort aus sester seinen Bund Mit dir zu schließen, dorthin einzuladen dich Zum Frieden, und zu deinem zweyten Hochzeitmahl. Wiewohl ich einsprach, gab Segest sich seiner Macht; Und mir ward frey gegeben, hin zu dir zu ziehn, Der erste Bote deines neuen Glücks zu seyn.

Das ist aber eine List, um den jungen Fürsten in die Falle zu locken. Da man ihm sein Weib nicht freywillig abtritt, fängt er an jene Feste zu stürmen, oder vielmehr stürmen zu lassen, wird zurückgeschlagen und bey einem einsamen Ritte an der Burg ermordet; eine Scene, welche das Titelkupfer darstellt.

Man könnte fich wundern, wie Hr. v. Bl. auf die Wahl dieses Stoffes gefallen sey, welcher in der Ge-stalt, wie er hier ausgefährt wird, einem dramatischen Dichter keine sonderlich günstigen Momente darbietet, wenn neben diesem Umstande nicht auch die Ausführung es deutlich machte, dass der Vf. nicht das mindefte Talent zu Productionen dieser Art besitze, Es scheint die Arbeit eines Anfängers zu seyn, der fich über seine Neigung die schriftstellerische Feder zu ergreifen, noch nicht in Klarheit gesetzt hat. Um ihm dazu zu helfen, können wir mit Bestimmtheit behaupten, dass wir kein poetisches Talent in diesem Trauerspiele haben entdecken können. Seine Phantasie hat ihm keine Situationen geschaffen, die im Stande wären, seinen Gefühlen eine gewisse leidenschaftliche Stärke zu geben; sie sind matt und kalt, wie ihre Sprache. Man höre z. B. folgende Stelle aus dem Munde des Oberpriesters, der den Hermann sehr geliebt, bey dessen Leichnam (S. 119):

So ziehest du, o Held, nun bey den Göttern ein. Walhalla sammelt sich um dich in froher Schaar, Und Freya selber schlingt den weissen Arm um dich. Ddd Viel Viel wirst du kämpsen mit des Loke Trug auch dort, Doch siegen ewig, schätzen unser Vaterland. O Hermann, lasse mich, der Götter alten Freund Und deinen, auch den ersten unter allen seyn, Der dir das Erstlingsopser nach Walhalla trägt.

Kommt zum matten Schlag der Empfindung auch noch der Kram altdeutscher Mythologie, so wollen wir den Menschen suchen, der bey dieser Poesie nicht einschläft. Ueberhaupt hätte Hr. v. Bl. bey dem Gebrauch jener mythologischen Wörter, die ein Wesen oder einen Begriff ausdrücken, worüber selbst Alterthumsforscher noch nicht ins Reine gekommen find, bedenklich feyn follen, namentlich in einem Drama. Abgesehen davon, dass jene mythologischen Bilder nicht bekannt find, also auch keinen Begriff, viel weniger ein Gefühl in dem Zuschauer erzeugen, und man nicht erwarten kann, dass er, mit Nyerup's scandinavischem Wörterbuche in der Hand, das Verständnis sich erleichtern oder möglich machen werde; wird auch ein ganz anderer dichterischer Geist erfordert, um jene Bilder der Starrheit zu entkleiden und halbzerstörten Leichnamen warmes Leben einzuhauchen. In jener Mythologie liegt unstreitig Poesie, aber die blossen Namen gleichen Mahlsteinen auf ödem Felde, um die der Schnee des Nordens stöbert. Die Sprache des Trauerspiels ist nicht geübt; man lese folgendes, wo in zwey Versen sechs Präpositionen zusammengehäuft sind:

Als Blut durch Zwietracht euch zur Lust und uns zu Leid Zu pressen um mein Königthum aus diesem Volk.

Statt gefangen nehmen heifst es (S. 56):

Erzähle mir, wie er Thusneldens Leib gewann.

Den Leib einer Frau gewinnen, ist ein poetischer Ausdruck für einen Act ganz anderer Art. Auf S. 43 steht:

IR diefs der Listen tiefste nicht, Die je ein röm'scher Falkenscharfblick ausersaun.

Das Wort List kennt wohl zur Noth eine Mehrzahl, aber sie ist nicht eben sehr gebräuchlich. Unter den Versen (S. 45):

Und eh' die Sonne morgen aufsteht, ist die Burg Und was darinnen freundlich athmet oder nicht, In eures wehen oder wonn'gen Führers Hand.

steht der parenthetische Befehl: Lauter Beyfall ausser Ingomar, und Rec. muss hinzusügen, auch ausser ihm, denn der letzte Vers hat ihm nicht sonderlich gefallen. Der Oberpriester Amelung hätte billig in der Erzählung von Segest (S. 11):

Da er von Rom aus knüpfte den Zulammenhang Der Gegner Hermanns —

wissen sollen, dass man keinen Zusammenhang knüpst, sondern Dinge in einen Zusammenhang bringt, allenfalls auch knüpst. In dem Titelkupser ist das Pferd Hermanus mit modernen Huseisen beschlagen; der Zeichner scheint in den Sammlungen antiquarischer Gesellschaften das Urbild geholt zu haben.

Leirzie, b. E. Fleischer: The first edition of the tragedy of Hamlet, by William Shakespeare.
London. Printed for N. L. (Nicholas Ling) and John Trundell. 1603. — 1825. I. 70 S. 8. (Die Seitenzahlen find nicht angegeben.) (12 gGr.)

Ein zweyter nach der Vorrede abgedruckter Titel lautet:

The tragicall Historie of Hamlet, prince of Denmarke by William Shake-speare. As it hath beene diverse times acted by his Highnesse feruants in the Cittie of London: as also in the two Vniuersities of Cambridge and Oxford, and else-where. London etc.

'Es war ein guter Gedanke des Hn. Verlegers, der fich um die Verbreitung der englischen Literatur nnter uns Deutschen ein großes Verdienst durch Ausgaben älterer Dichter und Profaisten erwirbt, dass er auch diese Ausgabe des Hamlet, wie sie der Zufall vor Kurzem in England entdecken liefs, den Freunden Shakespeare's und den Freunden englischer Sprache und Kunst überhaupt, durch den Druck vervielfältigt, in die Hände giebt. Ein Advertisement sagt uns, "dass diese Ausgabe ein forgfältiger Abdruck des Trauerspiels sey, wie es S. ursprung-lich geschrieben, das er aber späterhin umgearbeitet und erweitert habe. Die Abweichungen vom jetzigen Texte seyen nicht so wichtig für den Leser, als die Wahrnehmung so vieles Schönen, das späterhin ausgelassen worden sey; auch dürfe man nicht übersehen, dass einige Stellen, die durch Dunkelheit und Zweydeutigkeit manchen kritischen Streit veranlast hätten, hiedurch volles Licht erhielten. Allen zu Lebzeiten S's erschienenen Ausgaben seiner Werke seven Druckfehler und Nachlässigkeiten im Texte gemein, und den Grund davon glaube man darin suchen zu müssen, dass S. die Herausgabe seiner Werke, mit Ausnahme des Gedichts Venus und Adonis und Tarquin und Lucrecia, nie selbst besorgt habe" u.s. w. Nachdem Rec. das Stück gelelen und es mit dem Text in seiner jetzigen Gestalt verglichen hatte, konnte er jedoch das viele, in der Vorrede verheissene Schöne nicht finden, auch möchten wohl nur wenige Stellen sich darin zeigen, die ein volles Licht über Dunkelheiten und Zweydeutigkeiten verbreiten könnten. Es leidet keinen Zweifel, das das ganze Stück mehr als Entwurf zum Hamlet, wie als Ausführung zu betrachten sey, obwohl es in dieser seiner ersten Gestalt aufgeführt worden ist. An einer Eintheilung in Akten und Scenen fehlt es, so wie auch die Namen der Handelnden nicht angegeben find. Einige Personennamen lauten hier anders; so heisst Polonius z. B. Corambis, Reinhold Montano und Osric wird (unpassend) ein Bragart Gentleman genannt. Der Dialog ist bey weitem nicht so geseilt und sliesend, als im jetzigen Texte, und der pikanten Einzeln-heiten in demselben giebt es wenigere. Viele Scenen find späterhin eingeschoben, und alle verändert. Die Worte des Geistes, die Liederchen der wahnsinnigen Ophelia, und die herrliche Todtengräberscene hat

der große Dichter späterhin, wie uns dünkt, vortresslich neu bearbeitet, und so erscheint uns das Ganze mehr als eine literarische Curiosität, als dass dadurch für die Verbesserung des Textes jetzt viel gewonnen werden könnte. Wichtiger und anziehender ist es vielleicht für den Sprachforscher, die Eigenthümlichkeiten englischer Schreibart im 17ten Jahrhundert kennen zu lernen. Für diejenigen also, welche dieses Büchlein nicht sehen möchten, theilen wir hier den bekannten Monolog Hamlets mit, aus desen Durchsicht zugleich die Art und Weise kenntlich wird, wie der große Tragiker späterhin geseilt hat. Der jetzige Text lautet also:

To be, or not to be, that is the question — Whether 'tis nobler in the mind, to suffer The stings and arrows of outrageous fortune; Or to take arms against a sea of troubles, — to sleep, — No more; — and, by a fleep to say, we end The heart-ach, and the thousand natural shocks, That sless his heir too, — 'tis a consummation Devoutly to be wish'd. To die; — to sleep; — To sleep! perchance to dream; — ay, there the rub; For in that sleep of death what dreams may come, When we have chassed of this mortal coil, Must give us pause. There's the respect, That makes talamity of so long life:
For who would bear the wips and forms of time, The appressors wrang, the proud mak's contumely, The pangs of despised love, the law's delay, The insolence of office, and the spurns That patrent merit of the unworthy takes, When he himself might his quietus make Whit a bare bodkin? who would fardels bear, To grunt and sweat under a weary life; But that the dread of something after death, — The undiscover'd country, from whose bourn No traveller returns, — puzzles the will; And makes us rather bear those ills we have, Thus conscience does make cowards of us all; And thus the native 'ue of resolution Is sicklied o'er with the pale cast of thought; And enterprizes of great pith and moment, With this regard, their currents turn away, And lose the name of action. —

In dem ersten ursprünglichen Text dagegen ist dieser Monolog also abgedruckt:

To be, or not to be, I there's the point,
To die, to fleepe, is that all? I all:
No, to fleepe, to dreame, I mary there it goes,
For in that dreame of death, when wee awake,
And borne before an everlafting Judge,
From whence no paffenger ever return'd,
The vondiscovered country, at whofe fight.
The happy smile, and the accursed damn'd.
But for this, the install hope of this,
VI had beare the scornes and flattery of the world
Scorned by the right rich, the rich cursted of the poore?
The widow being oppressed, the arphan wrong'd.
The taste of hunger, or a tirants raigne,
And thousand more calamities besides,
To grunt and sweate under this weary life,
VV hen that he may his full Quietus make,
VV hit a bare bodkin, who would this indure,
But for a hope of something after death?
VV hich busies the braine, and doth consound the sense,
VV hich makes vs rather bears thus evilles we have,

Than flie to others that we know not of.

I that, O this confcience makes cowardes of os all etc.

Aus diesen Proben möge der Leser auf die Umarbeitung des Ganzen schließen. Mit dem Tode Hamlets endet das Stück und die Blätter mit der letzten Scene, in der Fortinbras mit den englischen Gesandten auftritt, sehlen. Dass jedoch S. diese Scene noch geben wollte, schließt sich aus dem Worte enter. Druck und Papier sind tadellos.

Berlin, b. Flittner: Das Marmorbild. Tancred's Tod. Der Adept. Drey Erzählungen von Joh. Friedr. Schneider. 1824. 187 S. 8. (16 gGr.)

Zwey von diesen Erzählungen sind in Prosa, die dritte, Tancreds Tod, in Versen geschrieben. Der Inhalt ist durchaus abenteuerlich und phantastisch, und dreht sich größtentheils um Dinge, die sich nie und nirgend begeben können, als in den Träumen einer exaltirten Einbildungskraft. Deshalb ist auch die Darstellung bis zum Unnatürlichen verschroben, und in dem erwähnten Gedichte, das ein episches seyn soll, wechseln Lanze, Panzer, Helm und Schwert so geistreiche Gespräche, das

Tancred erstaunet über die Ermuntrung, Bald aber wächst noch steigend die Verwundrung!

An Phantasie gebricht es dem Vf. sicher nicht; nur seinen Kunstgeschmack wird er besser zu bilden verfuchen müssen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin: Die Bearbeitung des Pferdes an der Hand und mit dem von mir erfundenen Spanischen Reiter. Ein Handbuch für die Kavallerie und alle diejenigen, welche sich mit der Bearbeitung junger Pferde ohne Reiter beschäftigen wollen. Von Klatte, Königl. Preussischem Premier-Lieutenaht der Kavallerie u. s. w. 1825. 17 Bog. m. 12 Kpft. (1 Rthlr. 8 gGr.)

Das ganze Werk zeigt, dass der Yf. nicht nur viel mit Pferden umgegangen und in der Ausübung der Reitkunst vollkommen erfahren ist, sondern auch dass er mit Ueberlegung und Verstand die verschiedenen Hülfsmittel benutzt, deren sich die Reitkunst zur Abrichtung junger Pferde bedient, indem er die Fälle recht wohl zu unterscheiden versteht, wo das eine oder das andere anzuwenden ist. Er betrachtet das Pferd nicht als todte Maschine, sondern er berücksichtigt den verschiedenen Bau und das verschiedene Temperament der einzelnen, und weiss dem gemäß die Eindrücke auf die Seele des Pferdes gar wohl zu benutzen.

Der Grundsatz des Vfs. ist, dem Pferde den Unterricht so leicht als möglich zu machen und es nicht mehr anzustrengen als unumgänglich nothwendig ist. Dieses wird auch durch die hier angegebene Methode gewiss vollkommen erreicht, und nicht nur dem Reiter seine Arbeit erleichtert, sondern auch das Pferd geschont und seine Ausbildung auf eine naturgemäße Weise befördert. Zuerst soll das Pferd im Stalle vorbereitet werden, indem man es umdreht und zuerst darin übt, den Kopf und den Hals aufrecht zu tragen, sodann sich beyzuzäumen, und zuletzt fich rechts und links abzubrechen. Dieses alles wird durch die einfache Trense mit und ohne Leibgurt bewirkt, indem die Zügel bald auf beiden Seiten gleich, höher oder niedriger, bald mehr rechts oder links an die beiden Standbäume befestigt werden, und durch das stufenweise Vortreiben in die Zügel, wodurch das Pferd die leichte Anlehnung auf das Mundstück lernt. Hierauf folgt die Lehre von der Bearbeitung des Pferdes an der Hand außerhalb des Stalles an der Leine und unter dem spanischen Reiter. Der von dem Vf. verbesserte spanische Reiter unterscheidet sich von dem ältern hauptsächlich dadurch, dass seine Arme höher oder tiefer gestellt werden können, und durch die, vermittelst einer Feder bewirkte, Elasticität derselben, durch welche beiden Eigenschaften er der menschlichen Hand ähnlicher wird. Nachdem die Geschäfte des Leinenführers und des Treibers im Allgemeinen auseinandergesetzt find, und auf ihr gegenseitiges Einverständnis aufmerklam gemacht worden ist, folgt eine genaue Anweifung zum Gebrauch des spanischen Reiters, zuerst auf gerader und krummer Linie ohne Stellung, fodann mit gebogener Stellung, zunächst beym Uebertreten in Plie oder Schulter herein und Travers, hierauf die Lehre, wie ein Pferd ohne Reiter auf das Hintertheil zu setzen sey, und zuletzt die Lehre vom Galopp. Bey jeder dieser Uebungen sind die Ver-richtungen des Leinenführers und des Treibers genau angegeben, und es wird auf die Verschiedenheit der Behandlung bey verschiedenem Körperbau und Temperament aufmerksam gemacht, und man sieht überall, dass der Vf. gründliche Kenntnisse und Beurtheilungskraft besitzt, und sich nicht durch veraltete Regeln, die nur in einzelnen Fällen oder mit vielfachen Modificationen gelten können, beherr-

schen lässt. Noch folgt die Anweisung, wie man ein Pferd an der Leine über die Carriere springen lassen und unter dem spanischen Reiter produciren soll. Das letztere ist hauptsächlich für solche geschrieben, die in den Fall kommen, ein junges Pferd vorführen zu müssen, um ihre Kunst im Ab-richten zu zeigen. Zum Schlus giebt der Vf. noch eine zweckmälsige Anleitung, wie man von der Behandlung an der Hand zu dem Besteigen des Pferdes übergehen foll, indem die dabey nöthigen Vorsichtsmaalsregeln genau angegeben werden. Vorzüglich hat Rec. gefallen, wie der Vf. ohne Zwang und durch allmähliges Ausbilden von Stufe zu Stufe fortschreitet, wodurch viel Schaden verhütet wird, dem junge Pferde durch die nur zu gewöhnliche unfanfte und harte Behandlung ausgesetzt find. Würde man die vom Vf. gebrauchte Methode allgemein befolgen, fo würden wir weit weniger schwächliche und vor der Zeit gealterte Pferde sehen, als uns jetzt leider täglich vor Augen kommen.

Zu bedauern ist, dass das Buch durch zahllose Druckfehler entstellt, oft einen Periodenbau zeigt, der den eigentlichen Sinn kaum den geübten und kunstverständigen Reiter errathen lässt. Gänzlich unverständlich ist, was der Vf. S. 147, wo von Epaule en dedans die Rede ist, sagt: "Hierbey muss ich eines Irrthums oder einer Verwechselung erwähnen, die von den in der höhern Reitkunst Unkundigen mit der Schule von Croup au Mur geschieht, indem, statt das Hintertheil gerade gehen zu lassen, dasselbe noch mehr herein genommen, dem Vordertheil auf eine Linie gegenübergestellt und daher ebenfalls zum Ueber-tritt gezwungen wird. Wenn man auch, trotz der ganz umgekehrten Stellung von Kopf und Schulter, Croup au nur und Epaule en dedans verwechseln könnte, so passt doch nicht, dass das Hintertheil herein genommen werde, wie im Travers. Da dergleichen Perioden öfter vorkommen, so wäre zu wünschen gewesen, der Vf. hätte sein Manuscript einem, mit der Feder geübterem, Freunde zur Durchficht vorgelegt und auch von einem solchen die Correctur beforgen laffen.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der großherzogl. badische Archivrath und Archivvorstand, Hr. Dr. J. C. Leichtlen zu Freiburg, welcher bey Ahfassung seines neuesten Werkes "Schwaben unter den Römern" Gelegenheit gefunden hatte, eine für die Urgeschichte des Fürstenhauses Hohenzollern interessante Entdeckung zu machen, hat von Sr. M. dem Könige von Preußen eine goldene Medaille mit einem schmeichelhaften Handschreiben begleitet erhalten.

Se. Maj. der König von Preußen hat dem Gene-ralfuperintendenten und Confistorialrath Hn. Engelken in Stettin, ingleichen dem Generalsuperintendenten und Consistorialrath Hn. Westermeier in Magdeburg die Würde eines evangelischen Bischofs beyzulegen geruhet.

Se. Maj. der König von Preußen hat dem Geschichtsforscher Hn. J. W. Brewer zu Köln für die eingesandten 12 Heste seiner vaterländischen Chronik ein huldreiches Kabinetsschreiben und eine goldene Medaille überfenden laffen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Februar 1826.

### ALTE LITERATUR.

Pans, b. Delalain, Treuttel u. Würtz: Études Grecques sur Virgile; ou Recueil de tous les passages des poetes Grecs imités dans les Bouco-tiques, les Géorgiques et l'Énéule, avec le texte latin et des rapprochemens littéraires; par F. G. Eichhoff, Professeur de belles-lettres, Répétiteur à l'Institution Massin. 1826. 3 Vol. 8.

Hr. E. spricht sich in der anspruchslosen Vorrede über die Absicht, welche ihn bey der Absassung die-fes Werkes leitete, ziemlich bestimmt aus. Er bezweckt damit ein vergleichendes Studium der Wer-ke Griechischer und Lateinischer, auch moderner, Dichter, wobey er die Ansicht zum Grunde legt, dass die Elemente aller (?) Literatur in der Griechi-schen enthalten seyen. Vorzugsweise ist das Buch zum Gebrauche für Lehrer und Schüler berechnet. Der auf dem Titelblatte des 1sten Bandes befindliche Zusatz: Ouwage adopté par l'Université, scheint sich auf die Einsührung des Werkes bey den Vorlesungen der Pariser Universität zu beziehen. Dass bey der klassischen Bildung der französischen Jugend hauptsächlich die lateinische Sprache bisher zum Grunde gelegt worden, ist eben so bekannt, als bey dem innigeren Zusammenhange der franzößschen Literatur mit der lateinischen natürlich. Um so glück-licher muss der Gedanke des Vis. erscheinen, durch eine genaue Zusammenstellung der Werke eines Dichters, der so entschiedenen Einstus auf die moderne, ganz vorzüglich auch auf die französische Literatur geäußert hat, und noch äußert, mit seinen Urquellen, dem unerschöpflichen Füllhorne griech. Genialität, die herrliche Sprache und Literatur der Griechen unter seinen Landsleuten mehr einheimisch zu machen. Doch nur unter den Händen tüchtiger Lehrer von geläutertem Geschmacke kann der bezeichnete Zweck erreicht werden; sonst möchte gerade das Gegentheil erfolgen. Wer nicht entweder von der Natur mit einem feinen Sinne für das einfach Schöne und Erhabene der griechischen Literatur begabt, oder durch Bildung und Unterricht dafür empfänglich gemacht worden ist, wird am Ende, eingenommen und geblendet von dem Glanze der Sprache Virgils, in diesem Werke nichts weiter, als neuen Stoff zu größerer Ueberschätzung dieses Dichters auf Unkosten seiner Vorbilder finden. Um so mehr erwartet man von dem Vf., dass er, vermittelst eines tieferen Eindringens A. L. Z. 1826. Erster Band.

in den Geist des Alterthums, zu wahrer Würdigung des Ganzen und Einzelnen gelangt und so im Stande seyn werde, in seinen eignen Bemerkungen die erforderliche Anleitung zum rechten Gebrauche des Werkes zu ertheilen.

Die Einrichtung des Buches betreffend, fo ist der Text des Virgil ganz abgedruckt, und vertritt somit die Stelle einer vollständigen Ausgabe des Dichters; was Rec. um so mehr billigt, da das Buch für Schulen bestimmt ist. Für den Zweck einer fortlaufenden Vergleichung mit den griechischen Originalen forgte der Vf. auf eine passende Weise dadnrch, dass er den Text selbst wieder in einzelne, kurzere und längere, Partieen abtheilte, wie es der Zusammenhang gestattet. Nach jedem solchen Abschnitte find die entsprechenden griechischen Stellen ebenfalls, so weit sie mit dem lateinischen in Beziehung stehen, ganz abgedruckt. Hiezu kom-men noch die eingestreuten Bemerkungen des Vfs., und Einleitungen zu den Bucolicis, Georgicis und der Aeneide. Der 1ste Band enthält die Bucolica und Georgica, der 2te die fechs ersten, der 8te die übrigen Bücher der Aeneide. Jeder Band wird, auch einzeln verkauft.

Um zuerst ein Beyspiel von der Abtheilung 'des Textes zu geben, so wählt Rec. zu diesem Behufe die erste Ecloge und das erste Buch der Georgica. Die erste Ecloge zerfällt in folgende einzelne Partieen: vf. 1-5. 6-19. 20-26. 27-40. 41-46. 47-59. 60-64. 65-79. 80-84. Das erste Buch der Georgica ist folgendermaassen abgetheilt: I. Invocation, vf. 1-42. II. Labourage, vf. 43-117; mit den Unterabtheilungen vf. 43-70. 71-103, 104-117. III. Origine de l'Agriculture, vf. 118 bis 159. mit den Unterabtheilungen vf. 118-124. 125 - 146. 147 - 159. IV. Instruments aratoires, vs. 160-230, mit den Unterabtheilungen vs. 160 bis 175. 176-203. 204-230. V. Travaux des quatre faifons, vl. 231—350; mit den Unterabtheilungen vl. 231—251. 252—258. 259—275. 276 bis 286. 287—310. 311—334. 335—350. VI. Signes du temps, vf. 351 — 460; mit den Unterabtheilungen 351 — 355. 356 — 392. 393 — 423. 424 — 437. 488 – 460. VII. Présages de la mort de César, vs. 461-514. Was die Anordnung der ersten Ecloge betrifft, so dringt sie sich fast von selbst auf. Weniger glücklich ist der Vf. in der Abtheilung und Bezeichnung der einzelnen Theile des 1sten Buchs der Georgica gewesen, namentlich in Nr. III. IV

und V. Rec. wünschte, Hr. Eichhoff hätte sich in diefer Hinsicht näher an die Voss'sche Ausgabe, Sr. Bd.
S. 46 sq, gehalten; doch scheint Hr. E., während er
sonst öfters Bekanntschaft mit deutscher (incels
nicht gerade philologischer) Literatur an den Tag
legt, die Voss'sche Ausgabe gar nicht zu kennen;
wenigstens ist sie selbst da, wo man es auf jeden Fall
erwartete, neben Delille's französischer Uebersetzung
der ländlichen Gedichte Virgils, Vol. I. S. 124., mit
keiner Sylbe erwähnt.

Dass der Vf. die bedeutenden Vorarbeiten, namentlich eines Ursinus, für seinen Zweck benutzt hat, ist natürlich; dass er derselben nirgends Erwähnung thut, könnte wenigstens einen Deutschen befremden, der es schon für eine Pslicht der Dankbarkeit ansieht, den Fleiss der Vorgänger anzuerkennen. Der Titel Etudes Grecques scheint jedoch auch eignen Sammlersleifs anzudeuten. Allein man würde sich sehr täuschen, wenn man glaubte, das, freylich von den Herausgebern Virgils schon genug benutzte, Werk des Urfinus würde durch das gegenwärtige ersetzt, (was nicht einmal die Absicht des Vfs. seyn konnte,) geschweige denn dass an bedeutende neue Nachweisungen zu denken wäre. Um Letzteres zu belegen, so kann Rec. in den ganzen Bucolicis und dem 1sten Buche der Georgica nur S. 44 sq. und 157 Citate aus dem alten Testamente, S. 71. eines aus dem Apollonius, S. 78. eins aus dem Theokrit, S. 156 u. 167 aus dem Homer, nicht aus den bekannteren Hülfsmitteln nachweisen. Zur Aeneide ist öfter noch ein neues Citat aus Homer, feltener aus andern Dichtern, beygebracht. Da indess schon eine stüchtige Vergleichung zu den ange-gebenen Resultate führte, so steht Rec. nicht dafür, dass nicht auch diese Stellen zum Theil bereits von Andern angezogen find. Der Umstand namentlich, dass die Citate aus Prosaikern nicht genau dem Orte nach, wo sie stehen, bezeichnet sind, lässt nicht auf eignes Auffinden schließen.

Vor Allem erwartet man bey einem Werke dieser Art Correctheit des Druckes. Ohne größere Ansprüche machen zu wollen, kann man doch mit Recht sordern, dass der Text erstlich nach den besten Ausgaben, und zweytens richtig abgedruckt sey. Was zunächst den Virgil anlangt, so konnte zwar nicht ein von Hn. E. selbst angeordneter und berichtigter Text verlangt werden; dass er sich aber nicht einmal an eine der vorhandenen correctesten Ausgaben genau und durchgehends anschließt, ist auf jeden Fall sehr zu missbilligen. Die meiste Aehnlichkeit hat Hn. Es. Text mit dem des Ruaeus. Dass ferner Hr. E. in der Orthographie den neueren Formen solgt, mag Rec. nicht missbilligen; nur verlangt man, dass dies mit gehöriger Consequenz geschehe, und dass nicht Statt neuerer Formen längst verworfene sehlerhafte Schreibarten eingeführt werden. Allein dann durste, streng genommen, auch olli,

exemptus und Aehnliches nicht stehen bleiben. Durchaus unzulässig waren aber Formen; wie das profaische Aeneam, Gyam, oder das h in anchora, lethum, das y in lacryma und dergl. Indess ist der lateinische Text doch ziemlich frey von Druckfehlern; dagegen muss man sich in den griech. Partieen, worin fich doch Hr. E., wie man hald bemerkt, an die besten Ausgaben halten wollte, über häufige Nachlässigkeit beklagen, besonders in den Accenten. Wir schlagen z. B. Vol. I. p. 32 auf; hier findet fich in der Stelle aus Theocr. 1. 16: vag für τᾶς, und ví. 18: παοι τε. — p. 34. Theorr. I, 60:  $\ddot{\nu}$ μνον. ibid. ví. 50:  $\pi u \dot{\nu}$ οινον. — p. 35. Theorr. V, 66:  $\beta$ οστρέομες fratt  $\beta$ ωστρέομες, oder wohl richtiger nach Valckenaers Emendation. βωστοίωμες. — p. 36. Theocr. V, 81: ἐθύσα. — p. 40. Theocr. V, 127: ἀντ' εδατος. Wir schlagen an einer andern Stelle nach: Vol. II. p. 97. Odyff. VII, 144: δόμον κατά mit Vernachlässigung der Anastrophe; vl. 146: θύγατης ftatt θύγατερ; vi. 158: ες σφιν für das richtigere ε σφιν; vi. 161: οίγε für οίδε. Aber noch schlimmer sieht es in der Prosa aus. Um Ein Beyspiel statt aller anzuführen: Vol. II. p. 433. wird eine Stelle aus Plato de Republ. l. X. (p. 614. Steph.) angeführt; hier fehlt in 13 Zeilen 9 Mal der Accent, und äusserdem findet sich noch rûg te und bod te zai ola gedruckt. — Πόσα τε καὶ ποῖα! — Der Vf. fetzt vor einem Comma den gravis, anderwärts den acutus; hier lässt er das v paragog. am Ende des Ver-ses weg, wenn der nächste mit einem Consonanten anfängt, dort lässt er es stehen. Doch genug hier-

Die angeführten Stellen griechischer Auctoren find nicht überall als eigentliche Quellen des lateinischen Dichters anzusehen; auch will sie der Vf. selbst nicht durchgehends als solche betrachtet wif-Oft enthalten sie nur ähnliche Bilder, oder können in andrer Hinficht zu zweckmässiger Vergleichung dienen. Zum Theil sieht man aber an Stellen, welche der Vf. selbst beygefügt hat, nicht wohl, warum fie angezogen werden. So wird z. B. bey Aen. VII, 25 - 36. verglichen Apoll. II, 1265 bis 75, wo die ganze Aehulichkeit darin besteht, dass Aeneas in den Tiberstrom, Jason in den Phasis einläuft. Derselbe Fall kehrt wieder vs. 601 - 22, wo zur Vergleichung Odyss. XXI, 46 sq. angeführt werden; die ganze Aehnlichkeit besteht hier darin, dass an beiden Stellen der Eröffnung von Thüren Erwähnung geschieht. Vf. 718 - 22. find Iliad. II, 144 fq. nur in sofern ähnlich, als an beiden Stellen das Gleichniss vom wogenden Meere entlehnt ist. Zu vl. 750-60 schreibt Hr. E.: "Les Marscs marchent fous les ordres du prêtre Umbron, habile comme le Mysien Ennomus dans l'art des enchantements, mais dévoué comme lui à la mort: Il. II, 858: Mvσων δέ Χρόμις ήρχε και Έννομος οιωνιστής." Aber ein οίωτιστής ist ja kein incantator, kein σαρμακιίς, kein ἐπωδός! Wir

Wir find auf diese Weise unbemerkt zu den eignen Bemerkungen des Vfs. gekommen. Diese be-stehen theils in ästhetischen Urtheilen, theils bezeichnen sie die Uebergänge und den Zusammenhang, theils geben sie die Beziehungen des lateinischen Textes auf die nachfolgenden griechischen Stellen en, theils enthalten sie historische, jedoch nicht neue, Notizen, theils Hinweisungen auf ähnliche Stellen lateinischer Dichter, welche von Virgil, oder umgekehrt welche von späteren dem Virgil länder und Deutschen; unter den letztern kann sich Rec. aber nur. der öftern Erwähnung Gessner's und Klopstock's (auch ein Mal Kleist's) entfinnen. Sollte min der im Eingange gegenwärtiger Beurtheilung aufgestellte Zweck erreicht werden, so musste der Vf., wie schon angedeutet, mit aller Schärfe des Geistes in die Eigenthumlichkeiten des lateinischen Dichters und seiner Vorgänger unter den Griechen eindringen, um auf diesem Wege zu einer gründlichen, gerechten, (nur auf diese Weise wahrhaft belehrenden,) Würdigung zu gelangen. Statt dessen wacht Hr. E. fast überall den blossen Lobredner Virgils, nicht selten zum Nachtheile seiner Vorbilder. So sagt er z. B. zu Ecl. I, 41 sq. "mais Virgile sait louer avec plus de délicatesse, que Théocrite." Man vergleiche die angesührte Stelle Theocr. XVII, 126, erwäge das verschiedene Verhältnis beider Stellen; und das grundlose Lob wird zu Nichts. Zu derselben Ecl. vf. 47 — 49. wird Theocr. VII, 133. verglichen, und an dem Griechen un sentiment moins profond, mais la même richesse de poésie bemerkt. Abgerechnet, dass der griechische Dichter schon als Original höher steht, so beruht das gerühmte sentiment bey Virgil ja doch nur auf der besondern Situation, in welcher bey ihm Tityrus und Melibous erscheinen; dagegen ist das von Theokrit entworfene Bild ungleich reicher, lebendiger und anziehender. Der Anfang der 2ten Ecloge wird mit Theocr. XI, 7—18 zusammengestellt, und hier, urtheilt Hr. E., habe Virgil den Theokrit nicht erreicht. Aber das find ja wieder sehr verschiedene Fälle: hätte hier Virgil den griechischen Dichter genau copiren wollen, so hätte er sich einer großen Abgeschmacktheit schuldig gemacht; denn er hätte den großen Un-terschied übersehen, dass Theokrits Polyphem ein Mädchen, sein Alexis aber einen Knaben liebte. In der Anmerkung zu derselben Ecloge vs. 45.- 55. spricht der Vf. sein Entzücken über das wunderschöne Bouquet aus, welches dort beschrieben ist, und findet bey Theokrit nur schwache Spuren; vergisst aber wieder, dass Theokrits einsacher Strauss von männlicher, der von Virgil beschriebene hingegen von Mädchen-Hand dargeboten wird, wozu Alexis nur Früchte nebst Lorbeer - und Myrtenreis beyfügt. So hätte auch das ähnliche Verhältnis der folgenden Verse 56 - 62. zu der aus Theokrit beygefügten Stelle XX, 30 fq. entwickelt

werden follen. Im Folgenden, vf. 68 — 68. und Theocr. X, 80. wird der unwiderstehliche Zug der Leidenschaft mit dem natürlichen Instincte der Thiere zusammengestellt; das ist vielleicht dem verzärtelten Geschmacke manches modernen Kunstrichters nicht elegant genug, aber in einem antiken Hirtengedichte gewiss sehr natürlich und passend. Hiernach ist nun das Urtheil des Vfs. zu modificiren: "La comparaison des animaux, ingénieuse mais peu naturelle" etc. Daraus ergiebt sich von selbst nachgebildet wurden, theils auch Vergleichungen die Oberflächlichkeit des Endurtheiles des Vfs., nach mit den Klassikern der Italiener, Franzosen, Eng- welchem Theokrit das Verdienst der Erfindung und an einigen Stellen auch eine gewisse Tiese der Em-psindung vor dem Virgil, dieser dagegen den Reich-thum des Ausdrucks und Zartheit der Gedanken vor jenem voraus hat; — ohne zu bedenken, dass Theokrit an Wahrheit und Natürlichkeit der Situationen, der Gedanken und des Ausdruckes weit über Virgil fteht.

> Indess gehört Rec., wiewohl innig ergriffen von den Vorzügen der griechischen Literatur, doch keinesweges zu der ziemlich zahlreichen Klasse deutscher Philologen, welche hingerissen von der Vortrefflichkeit der Griechen den Werth der lateinischen Literatur oft viel zu tief herabsetzen, und namentlich der Aeneide und den Eclogen Virgils höchstens einen mittelmässigen Werth beylegen; ja er bekennt es offen, dass sogar die letzteren, ob-wohl das schwächste Product der Virgilischen Muse, doch einen viel ehrenvolleren Platz unter den Dichterwerken des Alterthums einnehmen, als man ihnen gewöhnlich zugestehen will. Die richtige Schätzung der ehedem so lange vernachlässigten Griechen. worin ist sie im Allgemeinen wohl anders zu suchen, als in der erst später mehr allgemein gewordenen Einsicht, dass man von dem Standpunkte des Volkes, der Zeit und der mannichfaltigen Verhältnisse, unter welchen die einzelnen Denkmäler feiner Literatur entstanden, ausgehen musse? Erst auf diesem Punkte angelangt, hörte man in Deutschland auf, das blosse Lob der Griechen den Römern nachzubeten; und in gerechter Anerkennung ihres wahren Werthes fing man mit Eifer das fo reichlich belohnende Studium ihrer Werke an. Aber indem man auf dieser Seite den richtigen Weg einschlug, wurde man auf der andern nicht selten, indem man, auf den nur eben verlassenen Abweg gerieth, ungerecht gegen die lateinische Literatur. Hiervon hätte Hr. E. bey seinem Werke ausgehen sollen, hierüber zuerst mit seinem Publicum sich verständigen: dann würde sein Werk, mit gehöriger Umficht durchgeführt, etwas Tüchtiges geleistet ha-

Aus dem Obigen erhellt, dass Hr. E., sich mehr auf der Obersläche haltend, keinesweges so, wie wir wünschten, sich mit dem Geiste der einzelnen Schriftsteller sowohl, als mit dem gegenseitigen Verhältnisse derselben zu einander vertraut gemacht habe; und wollte Rec. die Musterung fortsetzen, so würde damit Nichts, als eine Anzahl neuer Belege für dasselbe Urtheil gewonnen werden! Gehen wir lieber, um eher zum Schlusse zu kommen, zu den einleitenden Vorbemerkungen des Vfs. über. Diese find dopelter Art, theils allgemeine Einleitungen zu den Bucolicis, den Georgicis und der Aeneide, theils besondere zu den einzelnen Eclogen.

Die allgemeinen Einleitungen beziehen sich auf die Entstehung der drey verschiedenen Gattungen, zu welchen Virgils Gedichte gehören; die früheren und späteren griechischen und lateinischen, auch die modernen Idyllendichter, Didactiker und Epiker werden aufgeführt und über ihre Leiftungen geurtheilt. Der Inhalt der Iliade und Odyssee, der beiden größern Werke Virgils und der Argonautica des Apollonius Rhodius wird nach den einzelnen Büchern'angegeben. Ueberall nichts Neues; wohl aber spricht der Vf. über Manches, was man nicht weiß, oder doch nicht sicher weiss, mit einer Zuverlässig-keit, welche Verwunderung erregt. So redet er über das Hirtenleben der Arkadier und Siculer, als wäre er Augenzeuge davon gewesen; er spricht von Werken des Daphnis; nennt den Pigres Verfasser der Batrachomyomachie, den Cynäthus Sänger der 82 (richtiger 33 oder gar 34) unter Homers Namen bekannten Hymnen, als ob Niemand je daran gezweifelt hätte. Und doch legt diesem Cynäthus der Scholiast zu Pindar Nem. II, 1., auf dessen viel und ftark bezweifelter Nachricht die ganze Sache beruht, felbst nur den Hymnus auf den Apollo bey; und während eben derselbe das Zeitalter des Cynathus in die 69ste Olymp. setzt, lässt unser Vf. ihn zu Anfange des peloponnelischen Kriegs leben; rühmt ihn übrigens als einen so glücklichen Nachahmer Homers, dass mehrere tüchtige Kritiker den Betrug nicht gemerkt hätten. Von Virgil urtheilt er Vol. II. p. 26., or stehe dem Theokrit gleich, höher als Hesiod, und habe fich mit Homer meffen und ihn verdunkeln, oder wenigstens den Ruhm dieses großen Geistes theilen wollen. Die Georgica nennt er Vol. I. p. 119, das vollendetste Gedicht, welches existire. (Dergleichen Urtheile müssen billiger Weise doch nur auf Gleichartiges beschränkt werden.) Die Iliade ist nach unserm Vf. Vol. II. p. 19. eine Lection für die Völker, die Odyssee für die Könige, une allegorie politique et morale. Die Urtheile über das 18te, 19te, 23ste, 28ste und 29ste ldyll des Theokrit verrathen nicht geringe Befangenheit. Das 18te heisst eine narration médiocre, das 19te eine faible imita-tion d'Anacréon; das 28ste eine élégie médiocre; das 28ste, 29ste und 30ste werden zusammen mit den

Worten pièces peu importantes abgefertigt. Freylich fehlt ihnen das glänzende Gewand, worunter allein unser Vf. Grazie, Eleganz und Sentiment zu suchen pflegt. Besonders muß es befremden, wie das überaus zart gehaltene 28ste Idyll nicht mehr Gnade vor den Augen seines modernen Richters gefunden hat.

Die besondern kurzen Einleitungen zu den einzelnen Eclogen geben im Allgemeinen den Inhalt, zum Theil auch die besondern Beziehungen dieser Gedichte an. Rec. glaubt und freut sich, dem Publicum sowohl, wie dem Dichter selbst einen großen Dienst dadurch zu erweisen, dass er in der neuen Auslage des größern Heyneschen Virgil Spohn's interessante Ansichten über die Bucolica, wie sie sich aus der Zeitfolge der Absassung der einzelnen Eclogen mit großer Sicherheit entwickeln, aus dessen eignen Papieren vollständig mittheilen wird. Dann wird Hr. E., um nur Ein Beyspiel anzusühren, sich überzeugen können, dass die 4te Ecloge wirklich auf Niemand anders, als auf den Sohn des Polliogedichtet ist, durchaus nicht auf den Marcellus, wie Hr. E. nach dem Vorgange Anderer meint.

Da, wie Rec. von mehrern Seiten hört, Hn. Es. Werk von mannichfaltigen Empfehlungen begleitet nach Deutschland gekommen, und da man, wie ein deutscher Nebentitel \*) anzudeuten scheint, auf dessen Vertrieb in Deutschland rechnet, so hat Rec. geglanbt, sein Urtheil darüber mit größerer Ausführlichkeit absassen würde, als diess sonst der Fall gewesen seyn würde. Aus Allem erhellt zur Genüge, dass dieses Werk nicht als eine wirkliche Bereicherung der Literatur anzusehen ist. Für den Schulgebrauch in Deutschland ist es nicht sowohl darum weniger geeignet, weil man jedes einiger Maassen wichtigere Citat, sast ohne alle Ausnahme, in der Heyne'schen Ausgabe sindet, als vielmehr deshalb, weil wir, bey dem regeren Sinne sür das Griechische in dem Theile von Deutschland, wo man sich mit Philologie beschäftigt, eines, seinem Zwecke überdies so wenig entsprechenden, Reizmittels dieser Art nicht bedürfen,

Hr. Eichhoff hat sein Werk dem Hn. Chevalier Massin, Chef d'Institution Massin, gewidmet.

Philipp Wagner.

<sup>\*)</sup> Virgils Urquellen in der griechischen Literatur, oder Sammlung aller Stellen aus den griechischen Dichtern, welche in den Bucolicis, den Georgieis und der Aeneide nachgeshmt find; mit dem lateinischen Texte und der Nachweisung aller ähnlichen Stellen in den vorzüglichsten neuern Dichtern, nehst Erklärungen und Anmerkungen in frans. Sprache; von F. G. Eichhoff, Professor der Philologie an der königlichen Universität zu Paxis.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Februar 1826.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Akademieen und gel. Gesellschaften.

In der Sitzung des Königl. Instituts (Akademie der Wissenschaften) zu Paris am 25. Oct. 1825 las der bekannte Statistiker Benoiston de Chateauneus über die Abhandlung des Hrn. Dr. Gasper in Berlin: de vi atque efficacitate institunis variolae vaccinae in mortalitatem civium berolinensium (gedr. Berlin 1824. 4). Die Akademie zollte dieser Arbeit ihren ganzen Beyfall, und ersuchte Hn. v. Ch., eine Arbeit ganz nach dem Plane der Casper'schen Schrist für Paris und Frankreich zu unternehmen.

### IL. Todesfälle.

Am 26. Dec. v. J. Starb nach schweren Leiden zu Parchim, im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin, der privatisirende Pastor Friedr. Joh. Christoph Cleemann im 55sten Jahre seines Alters. Er wurde geboren zu Crivitz, unweit Schwerin, am 16. Sept. 1771, wo sein Vater, nachheriger Prediger zu Leussow, damals Rector der dortigen Stadtschule war, studirte zu Rostock und Jena, war einige Zeit Hülfsprediger seines Vaters zu Leussow, privatisirte aber bis an seinen Tod zu Schwerin, Leipzig und Parchim. Zu seinen in Meusel's gel. Deutschl. XVII. Bd. (1820) aufgeführten Schriften gehören noch folgende Schriften und musikal. Compositionen: Oden und Lieder für das Clavier. Leipzig, bey Breitkopf und Härtel, 1796. 16 Bogen Quer-Fol. Kleine Lieder in J. F. Simonis (Predigers zu Ruchow) Taschenbuch zur Beförderung der Religiosität für gebildete Leser (Schwerin, 1798. 8.), das einzige, was er anonym geschrieben hat. Verzeichnis und Vergleichung der Choral-Melodien zu dem Mecklenb. Schwerinischen Landes - Gesangbuche. Parchim 1818. 8. 2te Auflage. Historisches und hauptsächlich genealogisch - biographisches Archiv - Lexicon der Geistlichkeit und Kirchen in Mecklenburg, aus den Kirchen-Archiven und aus gelegentlichen seltenen Quellen, Inschriften, Familien - Papieren, Leichen - Predigten, Gedichten, Programmen, Intelligenzblättern u. I. w. geschöpst. Erster Cursus, A bis Z, zunächst ein vollständiger Syllabus Güstroviensium, welcher auch auf das ganze Hof- und Landgericht, den Stadtmagistrat, das Amtsgericht, die Kirchen - Patronen und andere weltliche Personen und Familien in Güstrow und in den Landgemeinden sich erstreckt, aber außer dem Güstrowschen auch ganz Mecklenburg betrifft, mit Voraussetzung, Revision und manchen nöthigen Wiederho-A. L. Z. 1826. Erster Band.

lungen des in den Jahren 1809 und 1810 von dem Verfasser herausgegebenen Syllabus Parchimensium und mit Beylagen einzelner Genealogien. Parchim 1819. b. Verf. Fol. Das Werk geht nur bis zu dem Buchstaben J; von dem Buchstaben K find nur bis Kuppentin ungefähr 8 Bogen in Fol. gedruckt unter seinem Nachlaffe vorgefunden worden. Chronik und Urkunden der Vorderstadt Parchim, mit 4 Abbildungen. Parchim, b. Zimmermann, 1825. 8. Beyträge zum Schwerinschen freymütbigen Abendblatte von 1818 bis mit 1825 und Kleinigkeiten in mehreren Zeitschriften. -Auch war er Redacteur der Parchimschen politischen Zeitung seit dem J. 1818. - In Manuscript hat man unter seinem Nachlasse noch folgende Werke gesunden: a) Theoretische Ahhandlungen über die Musik und Anweisung bey dem Unterrichte darin. b) Mufikalisches Lexicon (zu Leipzig im J. 1801 angefertigt, aber nicht vollendet). c) 535 angefertigte und gehaltene Predigten. d) Das große Archiv-Lexicon von 16 Folio-Bänden, mit ausführlichen Biographieen. e) Das noch stärkere genealogische Lexicon zu den zwey Parchimschen und benachbarten Kirchenbüchern von Nenstadt, Spornitz, Damm, Möderitz u. s. w. in einzelnen Tabellen. Sein Bildnis ist zu Berlin in Kupfer gestochen erschienen und von ihm selbst in Verlag genommen.

An demfelben Tage starb zu Freyberg der desige 5te Lehrer am Gymnasio, Karl Friedr. Hallbauer, im 5osten Lebensjahre. Er war daselbst am 11. Dec. 1775 geboren, und war 1809 dorthin als Lehrer berufen worden. Seine Schristen sind im gel. Deutschland angegeben.

Am 27. Dec. starb zu Hanau der als Naturforscher bekannte Dr. Gottfried Gärtner, Director der Wetterauer naturforschenden Gesellschaft, im 71sten Jahre seines Alters.

Am 29. Dec. starb zu Paris der durch seinen Atlas zu Anacharsis Reisen und andere geographische Arbeiten bekannte J. D. Barbier du Boccage, ein Schüler d'Anville's; er war geb. am 28. Apr. 1760.

An demf. Tage starb zu Brüffel der feit der zweyten Restauration als einer der Todesrichter Ludwigs XVI. aus Frankreich verwießene berühmte Maler Jac. L. David, geb. zu Paris am 31. Aug. 1748.

Zu Ende Decembers starb zu Neustrelitz der Großherzogl. Mecklenb. Strelitzsche Regierungs - Secretär, Geheimer Archivar und Berechner der Kasse der Ge-Ref heimen Commission, Friedr. Ebecke. Von 1824 an gab er den Mecklenb. Strelitzschen Staatskalender bersite.

Am 4. Januar d. J. starb zu St. Petersburg der verdiente Akademiker und wirkliche Staatsrath Nic. Fufs, durch wichtige mathem. Schriften bekannt, Gehülfe des herühmten Euler, und Gatte einer Enkelin deffelben, 23 Tage vor seinem 50jährigen Jubiläum. Er war zu Basel am 30. Jan. 1755 geboren.

Am 9. Jan. starb zu Bernau bey Berlin der als sogenannter Naturdichter bekannte Gottfried Hiller; er war zu Köthen am 21. Oct. 1778 geboren.

Am 10. Jan. starb zu Leipzig Dr. Christian Traugott Koch, K. Sächs. Hofrath, Proconsul und Beysitzer der Juristenfacultät, im 74sten Lebensjahre. Er ward zu Torgau am 18. Oct. 1752 geboren, woselbst sein Vater, Dr. Karl Christ. Koch (der späterhin als Bürgermeister zu Leipzig starb) als Raths-Syndicus angestellt war. Im J. 1771 bezog er die Leipziger Universität, übte sich sodann im J. 1775 im Amte Delitzsch in der juridischen Praxi, und kehrte im folgenden Jahre nach Leipzig zurück, wo er die juridische Doctorwürde annahm. Im J. 1781 ward er zum Mitglied des Stadtraths erwählt, und rückte 1795 als Stadtrichter, 1800 als Baumeister, und 1802 als Proconsul auf. Auch war er in den letztern Jahren Vorsteher der Neuen-Kirche und Deputirter bey der Büchercommission. Im J. 1802 trat er bey der Juristenfacultät zu Leipzig als wirklicher Beyfitzer ein, und 1811 ward ihm der Charakter als K. Sächf. Hofrath ertheilt. Seine Schriften find im 18ten Bande des gel. Deutschlands aufgeführt, welchen noch sein letztes Progr.: "Commentat. de dubia auctoritate statuti Zittaviensis resp. communionis bonorum inter conjuges" (1821), beyzufügen ist.

## III. Vermischte Nachrichten.

Hr. Dr. Birkbeck, Präsident einer die Fortschritte der Künste bezweckenden Gesellschaft zu London, gab neulich in einer Vorlesung über die allgemeinen Grund-

sätze der Mechanik eine Uebersicht dieser Wissenschaft vom eriten Entitelien derfelben bis auf die Dampfmaschine. Er zeigte, wie man den Einstuß der Some und des Mondes, wodurch die Höhe der Meeresoberfläche verändert wird, als mechanische Kraft benutzt, und auf diese Weise versunkene Schiffe wieder empor gezogen habe. Er zeigte eine Abbildung von einem untergegangenen Schiffe, an welches man mittelst der Taucherglocke Taue befestigte, die man während der Ebbe an leere Tonnen band, welche beym Eintreten der Fluth das Schiff mit in die Höhe zogen, welches auf diele Weile an das Ufer getrieben wurde. Ferner erwähnte er, dass eine durchaus originelle und erstaunlich wirksame krastgewinnende Maschine jüngst in England angekommen fey, deren Erfinder Hr. Dier, ein Uhrmacher zu Boston in Nordamerika, ist. Hr. Dier hat diese Ersindung zunächst in seiner eignen Kunst bey Thurmuhren angewandt, denen er bloß drey Räder gab, und die mit einer sehr geringen bewegenden Kraft ein ganzes Jahr lang gehen, ohne dals man sie aufzuziehen braucht. Hr. Dr. B. zeigte eine dieser Ubren, so wie eine von den Maschinen zur Erhebung grosser Lasten. Letztere besteht aus einem Rad von 6 Z. Durchmesser, das sich auf einer Trommel besand, um welche eine Kette, an der die Last hing, geschlagen war. Auf der Peripherie des Rades besinden sich 14 andere schief gestellte, welche in den schneckenfürmigen Lauf einer liegenden Welle eingreifen, die durch eine Kurbel gedreht wird, und dem Rade, so wie der Trommel, Bewegung mittheilt, wodurch das Gewicht gehoben wird. Vier Pfund an der Kurbel halten 500 Pfunden am Ende der Kette das Gleichgewicht, und durch eine Kraft von 8 Pfunden wird die Last ganz in die Höhe gehoben.

Der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz hat dem im Januar d. J. zum Regierungs-Secretär und Registrator beförderten Kanzley-Advocaten, Hn. Gustav Herm. Ferd. Bahleke zu Neustrelitz, die künftige Herausgabe des Mecklenb. Strestzschen Staatskalenders übertragen.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Neue Folge des Journals für Prediger, herausgegeben von Bretschneider, Neander und Vater, 1826. Januar, Februar.

(Bd. LXVIII. oder XLVIII. St. 1.)

Inhalt: I. Bretschneider über die Rechtmässigkeit des evangelichen Lehramts und der Weihe zu demfelben. II. Miscellen: gegen Schuderoff's Tadel der Maria, gegen Bartels Begriff der Homilie. III. Recensionen oder kürzere Anzeigen von 19 Büchern über Religionsphilosophie, Homiletik, Kirchenrecht, exe-

getische und katechetische Predigten. IV. Nachrichten: liturgische Erfahrung über die Preuss. Agende, und ein neues Preuss. Ministerialrescript (so wie das vorige Stück zuerst das Merkwürdige gegen Mysticismus bekannt gemacht hat, welches von da in andere Zeitschristen aufgenommen ist, so vergewissert sich dadurch die Aussicht, solche, jedem Beobachter des Kirchenwesens wichtige Neuigkeiten im Journal sür Pr. am frühesten zu lesen).

Kümmel'sche Buchhandlung.

## II. Ankundigungen neuer Bücher.

· 1 · · · Viordäufige Subferiptions - Anzeige:

Deutscher Dichtersaal,

von Luther bis auf unfre Zeiten.

Auswahl des Gediegensten, geschichtliche Einleitungen, Biographicen und Charakteristiken.

Herausgegehen vom Hofrath Br. August Gebauer. I. Ausgabe in Octav für Bemittelte: 1) auf Velinpapier 1 Rthlr. od. 1 Fl. 48 Kr. 2) auf Schreibpap. 18 gr. od. 1 Fl. 21 Kr. II. Ausgabe in Sedez, wie Schiller's u. Klopstock's Werke gedruckt: 3) auf feinem (franzöf.) Papier 16 gr. od. 1 Fl. 12 Kr. 4) wohlfeile Ausgabe auf gewöhnlichem Druckpap. 12 gr. od. 54 Kr. (jedes Bändchen.)

Bey Vorausbezahlung vor O. M. 1326 auf 4 Bde nur: I. 1) 3 Rthlr. 12 gr. 2) 2 Rthlr. 16 gr. II. 3), 2 Rthlr.

8 gr. 4) 1 Rthlr. 16 gr.

Ausführliche Anzeigen sind in jeder soliden Buchhandlung und in der Verlagshandlung von Ernst Klein's lit. Compt. in Leipzig zu haben.

Herr C. T. Zollikofer, Med. Dr., mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied, giebt eine Sammlung von Abbildungen der schweizerischen Alpenpflanzen, deren Standort 2000 Fuss und darüber über dem Meere beträgt, also ein für sich abgeschlossenes Werk in diesem Zweige der Botanik, nach Originalzeichnungen, mit lat. und deutschem Text, im größten Quartformat heraus. Das Heft mit 10 Steindrucktafeln schwarz zu 1 Fl. 30 Kr. oder 22 gGr., illum. zu 3 Fl. 30 Kr. oder 2 Rihlr, 2 gGr. Zehn Hefte machen einen Band mit eignem Titelblatt, wovon der erste mit einer Verrede und Einleitung über das Studium der Alpenslora begleitet feyn wird.

Ueber diese Unternehmung, welche nicht auf Interesse, sondern einzig auf Befürderung dieser Wissenschaft berechnet ist, finden sich in den mehrsten Buchhandlungen Deutschlands sowohl ausführlichere Ankündigungen als auch Probeblätter.

Liebhaher werden erfucht, fich mit Beförderung an die nächste Buchhandlung zu wenden, indem erst nach Anmeldung von wenigstens 300 Subscribenten mit dem Drucke der Anfang gemacht werden kann.

St. Gallen, den 15. December 1825.

Huber und Comp.

Folgende Bücher find bey uns erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Der Adel und der Bürgerstand im neunzehnten Jahrhundert. Ein Dialog. 8. 12 gr.

Arnold, Aug., über die Zeitdauer, die Rechtschreibung und die fremden Wörter in der deutschen Sprache. Ein Versuch, die Gesetze dieser theils zu ergänzen, und theils neu zu begründen. 8. 8 gr.

Musäus, J. A., Volksmährchen der Deutschen. Mit einem Vorwort von Friedr. Jacobs. 5 Bändchen. In 12. Neue Auflage. Mit Vignetten. Subscript. Preis 2 Rthlr. 12 gr.

Vojart, Elife, die Toilette der Damen. Eine Anleitung die Schönheit zu erhalten oder zu erhöhen. 12.

Brofch. 1 Rthlr. 8 gr.

Taschenbuch, tägliches, für alle Stände, auf das Jahr 1826. In rothes Leder gebunden. Mit I Karte.

Wölfer, M., vollständige Anweisung zur praktischen Feldmesskunst zum Selbstunterricht für Juristen, Oekonomen, Feldmesser und Flurversteiniger. Mit 3 lithograph. Zeichnungen. gr. 8., 1 Rthlr. 8 gr. Gotha, im Januar 1826.

Ettinger'sche Buchhandlung.

## Nebenstunden

Ernst Moritz Arndt

8. Preis: 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr. Rhein. find so eben bey J. F. Hartknoch in Leipzig er-Ichienen.

### In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Bailey - Fahrenkriiger's

Würterbuch der englischen Sprache, 2 Theile. 12te Auflage von Ad. Wagner.

1821-23. Ladenpreis für 139 Bogen auf Druckpapier 6 Rthlr. 8 gr. - auf Schreibpapier 7 Rthlr. 16 gr.

F. IF. Riemer's Griechisch - Deutsches Wörterbuch, 2 Theile. 4te Aufl. 1823 — 25.

Ladenpreis für 169 Bogen auf Druckpapier 7 Rthlr. auf Schreibpapier 9 Rthlr.

Das englische Wörterbuch hat sich seit länger als hundert Jahren auf der Höhe der Literatur erhalten, von Riemer's griechischem Wörterbuche find von 1803 bis 1823 drey starke Auflagen verkauft worden. Beide Werke find bekannt genug, um jede Anpreifung über-

Die Preise derselben gehören verhältnismässig zu den allerwohlfeilsten, besonders ist diess bey Riemer's Wörterbuch der Fall, wovon der Bogen dieses Formats, Drucks und Papiers noch nicht I gr. kostet, und dennoch hat man seit Erscheinung des zweyten Theils und Aufhören des Prän. Preises im May v. J. mich häufig angegangen, den Prän. Preis noch fortdauern zu lassen, weil der hohe Ladenpreis die Anschaffung dieses trefflichen Buches, besonders auf Schulen, erschwere.

Diess würde indessen eine Ungerechtigkeit gegen die frühern Pränumeranten gewesen seyn, und solchem Verlangen konnte daher von meiner Seite nicht nachgekommen werden, Um

Um jedoch die Anschaffung beider Wörterbücher . thodischer Ordnung klassischet sind. Sie sind auf Jesusfür das Publicum und besonders für Schulen zu erleichtern. habe ich alle gute Buchhandlungen Deutschlands in den Stand gesetzt, sowohl bey dem einen als bey dem andern - auf 10 Exemplare, welche zusammen gekauft werden, ein, auf 20 Exemplare drey, und auf 40 Exemplare sieben Freyexemplare neben dem etwa sonsi üblichen Rabatte zu liefern.

Jena, den 1. Februar 1826.

Fr. Frommann.

So eben ist erschienen und an alle Buchhandlungen verfandt worden:

Die Menschenerziehung, die Erziehungs-, Unterrichts - und Lehrkunst angestrebt in der allgemeinen deutschen Erziehungsanstalt zu Keilhau, dargestellt von dem Stifter, Begründer und Vorsteher derselben, Fr. W. A. Fröbel. Keilhau, Verl. der Erzieh. Anstalt, Leipzig, in Commission bey A. Wienbrack. Erster Band bis zum begonnenen Knabenalter. 311 Bogen in gr. 8. auf weißem Druckpap, gehestet in einem finnbildl. Umschlag. Preis 2 Rthlr.

Zugleich mit dieser Schrift und in Verbindung mit derselben erscheint in derselben Verlagshandlung:

Die erziehenden Familien. Wochenblatt für Selbstbildung und die Bildung Anderer, herausgegeben von F. W. A. Fröbel.

Von dieser Wochenschrift kommt alle Wochen ein Bogen in gr. 8. heraus, wovon 26 einen halben Jahrg. oder einen Band ausmachen. Der Preis jedes Bandes oder Halbjahres ift I Rthlr. 12 gr. oder 2 Fl. 42 Kr. Rhein. Bestellung nimmt jede Buchhandlung an. Die ersten 3 Numern dieses Wochenblatts, welche zugleich über den Zweck und Inhalt desselben Auskunft geben, fo wie eine übersichtl. Darlegung vorgenannten Buches, find in allen Buchhandlungen unentgeldlich zu haben.

### Anzeige für Naturforscher.

Nachstehendes äußerst wichtiges naturwissenschaftliches Werk ist durch jede gute Buchhandlung von Unterzeichnetem zu beziehen:

Histoire naturelle des Mammifères, avec des figures originales, coloriées, destinées d'après des animaux vivans. Ouvrage publié sous l'autorité de l'administration du Muséum d'Histoire Naturelle, par M. Geoffroy Saint-Hilaire, professeur de zoologie au Muséum, et par M. Frédéric Cuvier, chargé en chef de la Ménagerie Royale. Paris.

Die ersten vierzig Lieferungen dieses Werkes, 240 mit der größten Sorgfalt colorirte Figuren enthaltend. bilden 2 Bände, in welchen diese Figuren nach mePapier in Folio gedruckt, und werden entweder cartonnirt oder in Mappen gelegt, je nach dem Wunsche der Käufer, geliefert. Preis beider Bände 152 Rthlr. 20 gr. Sächf. oder 275 Fl. Rhein.

Vom dritten Bande find die ersten eilf Lieferungen erschienen, jede zu 4 Rthlr. 4 gr. Sächs. oder 7 Fl.

Die folgenden Lieferungen erscheinen von Monat zu Monat.

Da ich hier genanntes Werk, iber welches auch ein ausführlicher Prospectus bey mir und in allen Buchhandlungen gratis zu haben ist, zu dem Pariser Originalpreise ohne Erhöhung anseize, und daher dasselbe nur franco hier liefern kann, so ist es billig, dass man auswärtigen Buchhandlungen Bemühung und Porto

Frankfurt a. M., im Januar 1826.

Wilhelm Schäfer, Buchhändler,

## III. Herabgesetzte Bücher-Preise.

Anzeige für die Herren Prediger, Candidaten der Theologie und Lehrer in Bürger- und Landschulen.

Die unterzeichnete Verlagshandlung zeigt hiermit ergebenst an, dass sie das, in allen kritischen Zeitschriften höchst vortheilhaft beurtheilte und als ein gediegenes, reichhaltiges Hülfsmittel der Bibelerklärung empfohlene Werk:

Biblifche Real - und Verbal - Encyklopädie

histofischer, geographischer, physischer, archäologischer, exegetischer und praktischer Hinsicht;

oder Handwörterbuch über die Bibel u. f. w.

> K. G. Haupt, Oberprediger zu Quedlinburg.

Isten Bandes Iste u. 2te Abtheil. und 2ten Bandes Iste Abth. A-J. Ladenpreis: 5 Thaler.

welches bereits bis zur Hälfte im Druck erschienen und in kurzer Zeit vollendet seyn wird, auf vielseitiges Verlangen und um die Anschaffung dieses höchst nützlichen Buches möglichst zu erleichtern, für die Dauer des Jahres 1826, im Preise auf die Hälfte, also auf 21 Thaler herabgesetzt hat, für welchen höchst wohlfeilen Preis es in allen Buchhandlungen von jetzt an zu haben ist. Die aussührlichere Anzeige, welche ebendaselbst unentgeldlich ausgegeben wird, besagt das

Quedlinburg, im Januar 1826.

Baffe'sche Buchhandlung.

## MONATSREGISTE

I.

Verzeichniss der in der Allgem. Lit. Zeit. und den Ergänzungsblättern recensirten Schriften. Anm. Die erste Ziffer zeigt die Numer, die zweyte die Seite an. Der Beysetz EB. bezeichnet die Ergänzungsblätter.

Amalthea, f. C. A. Böttiger. v. Ammon, Ch. Fr., zwey Predigten, unter den Regungen einer unfriedl. u. argwöhn. Zeit zu Dres-

den geb.; mit Vorwort üb. den äußern Religionswechsel. EB. 24, 185.

Augyalffy, M. A., Oekonomie der Landwirthschaft, oder Grundsätze zur Verwaltung der Landgüter. Ir

u 2r Th. 31, 263. Archiv für die civilistische Praxis; herausg. von E. v. Löhr, J. C. A. Mittermaier u. A. Thibaut. 7r Bd. EB. 16, 124.

u. Beauchamp, Alph., General Gr. v. Segur's Geschichte Napoleons u. d. gr. Armee im J. 1812 histor. u. literar. beleuchtet; aus dem Franz. von G. Wolbrecht. 28, 239.

Biener, Fr. A., Gesch. der Novellen Justinians. 28, 236. Bikel, J. W., üb. die Entstehung u. den heutigen Gebrauch der beiden Extravaganten-Sammll. des Corpus Juris Canonici. 40, 329.

Billerbeck, Jul., f. Cornelius Nep.

- - vollständ. Wörterbuch zu des Cornelius Nep. Le-

bensbeschr. 37, 310. -- vollständ. Wörterb. zu Phaedrus Fabeln. 37, 311. Bird, Fr., Beobachtungen üb. die epidem. Augenentzündung im Kriegsjahre 1815. EB. 17, 129.

v. Blomberg, W., Hermann's Tod. Trip. 50, 409. Bluff, M. Jos. et C. A. Fingerhuth, Compendium florae Germaniae. Sect. I. Plantae phanerogam. seu vasculosae. Tom. I. 42, 351.

Böttiger, C. A., Amaithea od. Muleum der Kunstmythologie u. bildh Alterthumskunde. 3r Bd. EB. 13,

97. Bouche, K. P., die Kugel, dargestellt u. berichtigt. 34, 286.

Brofius, F. X., Anfangsgründe der Differential - u. In-

tegral - Rechnung. EB. 20, 153. v. Buchowski, C., Grundlehren der höhern Analyse;

für die obern Classen in gel. Schulen u. zum Selbststudium. EB. 20, 153.

Champollion, le j., Lettres à Mr. le Duc de Placas d'Aulos, relatives au Musée royal égyptien de Turin. Première lettre. 35, 289.

- Précis du sylteme hieroglyphique des anciens Egyptiens, ou recherches sur les élémens premiers de cette écriture sacrée. 35, 289.

- Coluthi raptus Helenae. Recens. J. D. a Lennep. Edit. nov. auct. curavit G. H. Schäfer. 37, 305.

Cornelii Nep. vitae excellentium imperatorum - in usum schol. collatae; cura Jul. Billerbeckii. Accedit Lexicon. 37, 309.

Costaing de Pusignan, l'Abbé, la Muse de Pétrarque dans les collines de Vaucluse, ou Laure des Baux, sa solitude et son tombeau dans le vallon de Galas. EB. 23, 177.

Cujacii, Jac., praelectiones in institutiones Justiniani, opera et studio J. F. F. Reallier Dumas, cum plurimis annotationibus editae. 28, 233.

Curtius, Jul., Musen-Alinanach für das J. 1826. EB. 20, 160.

Döning, G., Phantasiegemälde; für 1826. EB. 22, 175. Dumas, I. Reallier Dumas.

Ebert, Fr. A., Ueberlieferungen zur Gesch., Literatur u. Kunst der Vor- u. Mitwelt. In Bds 1s St. 45,

Eichhoff, F. G., Etudes, Grecques fur Virgile, ou Recueil de tous les passages des poetes Grecs imités dans les Boucoliques, les Géorgiques et l'Enéide -3 Voll. 51, 417.

Elbblümchen. Gedichtsammll. von d. W. 30, 255.

Fingerkuth, C. A., f. M. Jos. Bluff. Franzen, B. G., Gedichte für den Haus- und Bürgerftand. 30, 255.

v. Freyberg, M. Frhr., üb. das altdeutsche öffentl. Gerichtsverfahren. Gekr. Preisschr. EB. 15, 113.

Gähler, Conferenzr., f. Schmidt.

Gamba, Bart., Galleria di Uomini illustri delle provincie Austro-Venete nel secolo XVIII. Quaderno XIII—XVIII. EB. 13, 103.

v. Genlis, der Gräfin, Denkwürdigkeiten - 3r u. 4r Bd. EB. 21, 164.

Gourgaud, le Général, Napoleon et la grande Armée en Russie, ou examen critique de l'ouvrage de M. le Comte Ph. de Segur. 28, 238.

Napoleon u. die große Armee in Russl. od. krit. Beleuchtung des vom Gr. v. Segur herausg. Werks; aus dem Franz. 1e v. 2e Abth. 28, 238.

Gräf, F.E.A., unfre Erde mit ihrem Monde. 34, 284. Grunert, J. A., Statik fester Körper. Lehrb, für den öffentl. u. eigenen Unterricht. 33, 273.

v. Halem, B. J. P., f. Lady Morgan.

Hartung, G., Methodik der Aufschreibelehre. Für Schullehrer. Ir Th. das Aenssere der Aufschreibe- Musenahmanach, f. Jul. Curtius. lehre. 48, 399.

Hennecke, J. G. A., das Gelübde, Ethisch-romant,

Gedicht. EB. 18, 143.

v. Herder, J. G., Geilt der hebr. Poelie. 3e durchgel. mit Zulätzen verm. Ausg. von K. W. Jufti. Ir u. 2r Th. EB. 24, 191.

Heyfe, K.W.L., kurzgefalste Verslehre der deutschen Sprache. 2e umgearh. Ausg. EB. 21, 168.

Höck, J. D. A., S. A. Reinganum.

v. Holft, L, die Erziehung als integrirender Theil unires Kampies gegen das Böle. EB. 16, 127.

Horatii, C. Flac., opera in ulum scholar. edid. H. L. Nadermann. 37, 312.

Huber, Therefe, f. Caroline Stille.

Jacobs, Fr., Erzählungen. 3s Bdchen. EB. 22, 175. Jahrbücher, wirtembergische, s. J. D. G. Memminger. Jufti, K. W., f. J. G. v. Herder,

Klatte, Prem. Lieut., die Bearbeitung des Pferdes an der Hand u. mit dem von mir erfundenen Span. Reiter. 50, 414.

Landau, M. J., Amaranten. 18 Bdchen. 30, 255. a Lennep, J. D., f. Coluthi raptus Helenae.

de Leuw, F. H., üb. die jetzt herrsch. contagiöse sogen. ägypt. Augenkrankheit, od. üb. die ansteck. Schleimdrüsenkrankh. in der Augenlieder - Bindehaut. EB. 17, 129.

v. Lilienstern, s. Rühle v. Lilienstern.

Lindemann, Fr., Uebungsbuch zur Fertigung griech. Verse für die mittleren und obern Klassen der Gymnasien u. Lyceen - EB. 22, 169.

v. Löhr, E., s. Archiv für die civilist. Praxis.

Marheinecke, Ph., Institutiones symbolicae, doctrinarum Cathol, Protestant, Socinianor, ecolesiae graecae minorumque societat. christ. summam et discrimina exhib. Edit. alt. auct. 39, 321.

v. Martens, G., Reise nach Venedig. Ir u. 2r. Th.

41, 337.

Mayer, Dr., üb. die hintere Extremität der Ophidier.

48, 400.

Memminger, J. D. G., wirtemberg. Jahrbücher für vaterland. Gesch., Geogr., Statistik u. Topographie.

Jahrg. 1824. 2s H. EB. 14, 108. Meyer, J. D., Esprit, Origine et Progrès des Institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe. Tom. VI. EB. 14, 112.

Mittermaier, J. C. A., s. Archiv f. die civilist. Praxis. Morgan, geb. Owenfon, Florentina Macarthy; irland. Novelle; nach dem Engl. von B. J. P. v. Halem.

1 — 3r Bd. EB. 19, 149.

Müller, Dr., Grundzüge zur teutschen Sprachlehre; nebst einer Grundfibel mit bes. Anweis. für den Lehrer. EB. 21, 168.

Musei grammatici de Herone et Leandro carmen ex recens. Joa. Schraderi - Edit. nov. auct. cur. G. H. Schäfer. 37, 305.

Nadermane, H. L., f. C. Heratii Fl. opera.

Nebe, J. A., der Schullehrer-Beruf nach dessen gesammten Umfange in der Schule u. Kirche. 31, 257.

Nees ab Esenbeck, C. G. et Th. Fr. L. Nees v. Esenbeck, de Cinnamomo disputatio. Auch:

- - Amoenitates botanicae bonnenses. Is Hest.

.. 41, 343.

Niemeyer, A. H., Grundsätze der Erziehung u. des Unterrichts für Aeltern, Hauslehrer u. Schulmänner. 8te Ausg. 1 - 3r Th. EB., 19, 145.

de Noroins, Portefeuille de mille buit cent treize, ou Tableau politique et militaire avec le récit des événement de cette époque — — Tom. I. 39, 327.

v. d. Ölsnitz, Ed. Frhr., Geschichten u. Bilder aus Theobald's Wanderbuch. EB. 19, 152.

zu Pappenheim, Alb. Graf, Blätter aus Frankenfel's Tagebuche. Ir Bd. FB. 19, 152.

Pensées de Christine Reine de Suede avec une notice

fur la vie. 43, 359.

Pfaff, J. W., Hieroglyphik, ihr Wesen u. ihre Quellen; nebst hieroglyph. Inschr. dreyer Skarabaen. 35,

- die Weisheit der Aegypter u. die Gelehrsamkeit der Franzolen. Kritik der hieroglyph. alphabet. Untersuchungen Champollion's. Ie Beylege zu seiner Hieroglyphik. 35, 289.

Pöhlmann, J. P., Geist u. Kraft des Vaterunsers. An-

dachtsbuch. EB. 22, 176.

Politz, K. H. L., die Staatensysteme Europa's u. Amerika's seit 1783 geschichtl. polit. dargestellt. Ir Th. Zeitraum von 1783 - 1806. 47, 390.

de Pradt, Congrès de Panama. 40, 335.

v. Ranson, Bauinspect., die Fluxions-Rechnung als Leitfaden zur richtigen Beurtheilung des Geistes u. Zweckes des Infinitesimal-Calculs. EB. 20, 153.

Reallier Dumas, J. F. F., S. Jac. Cujacii praelectiones

in institutt. Justiniani.

Reinganum, A., Ben-Oni od. die Vertheidigung gegen die Gambitzüge im Schache - nebst einem Versuch einer Literatur des Schachspiels von J. D. A. Hock. 43, 353.

Retzsch, Mor., sechszehn Umrisse zu Schiller's Kampf

mit dem Drachen. 44, 364.

Rühle v. Lilienstern, A. F., die nach den gefundenen richtigen Schlusseln nunmehr deutl. Offenb. Johannis, u. ihre Uebereinstimmung mit den Weissagungen; auch neue Ansicht der 70 Wochen Daniels - 27, 225.

Schäfer, G. H., f. Coluthi raptus Helenae.

— ſ. Mufaei carmen.

Scheibler, M. Fr., Samml. einiger Gelegenheits-Predigten zur Erinnerung an eine merkwürd. Vergan-

genheit u. zur Belebung eines relig. u. patriot, Sinnes für eine bedenkl. Gegenwart. Mit Vorrede von H. G. Tzschirner. EB. 24, 189.

Schlachter, G. J., Gedichte; nebst des Vfs. Brief an Fr. v. Matthisson. EB. 18, 144.

Schleiermacher, Dr., Predigt am 23sten Sonnt, nach Trinit. 1824 am Todtenfeste. EB. 24, 185.

Schmid, H., der Mysticismus des Mittelalters in seiner

Entitehungsperiode. 45, 372.

— Ob Ger. Advoc., Andenken an den Conferenzr. u.

Bürgermeister Gähler. Vorlesung. EB. 16, 128. Schneider, J. Fr., das Marmorbild; Tancreds Tod; der Adept. Drey Erzähll. 50, 414.

Schrader, Joan., S. Musaei carmen.

Schuderoff, Jon., Nebenstunden. 28 Bdchen. EB. 17,

Scudamore, Charl., an Essay on the Blood — 30, 249. Shakespeare, W., the first edition of the tragedy of Hamlet. Auch:

— the tragical Historie of Hamlet, prince of Denmarke — 50, 412.

de Siebold, Ad. Casp. Jac., an ars obstetricia sit pars chirurgiae? Commentatio. 30, 252.

Smets, Wilh:, Gedichte. 44, 367.

Stille, Caroline, Erzählungen tür die weibl. Jugend;
nebst Vorwort von Th. Huber, geb. Heyne. Ir u. 2r
Th. 44, 368.

T.

Thibaut, A., f. Archiv f. d. civilist. Praxis.

Thiersch, Fr., üb. gelehrte Schulen, mit besondr. Rücksicht auf Baiern. 1e Abth. üb. Bestimmung der gel. Schulen u. den Lehrstand. 47, 385.

 $\nu$ .

Verhandlungen in der Kammer der Abgeordneten des Königr. Wirtemberg im J. 1823 u. 1824. 1s—18s Heft. 2 Bde außerordentl. Beylagen. 49, 401.

Wandel, H., das Bildniss. Drama. 44, 366. Wolbrecht, G., s. Alph. v. Beauchamp.

z.

Zachariä, Th. M., neue Revision der Theorie des Röm-Rechts vom Besitze, mit bes. Rücksicht auf v. Savigay Recht d. Besitzes. EB. 23, 184.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ist 85.)

II.

### Verzeichniss der literarischen und artistischen Nachrichten.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Arens in Gielsen 37, 311. Augusti in Bonn 42, 352. Baumbach in Jena 33, 280. Bornemaan in Berlin 37, 311. Brewer zu Köln 50, 416. Bruger in Grabow 42, 352. Bunsen in Rom 37, 311. Cornelius in München 40, 335. v. Droste-Hülfshoff in Bonn 45, 375. Daméril in Paris 27, 232. Engelken in Stettin 50, 416. Flatters in Paris 45, 376. Frünkel, Maimon, in Hamburg 45, 376. v. Freycinet in Paris 27, 232. Fritzfche in Leipzig 37, 312. Gellert zu Priestäblich bey Pegau 49, 407. Hasper in Leipzig 37, 312. Hauenschild in Wien 37, 312. Heidenreich in Herborn 27, 232. Hochstetter in Esslingen 27, 232. Hoffmann in Jena 33, 279. Hüffel in Friedberg 27, 232. Ilgen zu Schulpforta bey Naumburg 37, 311. Küftner zu Doberschütz bey Eilenburg 49, 407. v. Kausler zu Ludwigsburg 40, 335. Klotz in Leipzig 49, 407. Könitzer in Paula 43, 359. Leichtlen zu Freyburg 50, 415. Lichtenftein in Berlin 37, 311. Martini in Schneeberg 40, 336. Marx in Göttingen 45, 376. Michelsen zu Neu-Buckow 49, 408. Mögling in Ochringen 27, 232. Müller, Methus., in Leipzig 49, 408. Niemeyer in Halle 37, 311. Paulsen in Kiel 45, 375. Pinder in Pegau 43, 360. Pônitz in Dresden 40, 336. Radius in Leipzig 37, 312. v. Reutz in Dorpat 45, 375. Ringseis, Medic. - Rath bey der Regierung des Isarkreises 40, 335. Schabel in Ellwangen 27, 232. v. Schenk zu München 49, 408. Scherer in München 40, 335. Steinbart in Züllichen 37, 311. Strempel in Schwerin 42, 352. Weber zu Grabow im Mecklenb. Schwer. 37, 312. Westermeier in Magdeburg 50, 416.

Todesfälle.

Barbier du Boccage zu Paris 52, 426. Brinchmann in der Vorstadt St. Georg bey Hamburg 47, 391. Cleemann in Parchim 52, 425. David in Brussel 52, 426. Desfontaines de la Vallée in Paris 27, 231. Ebecke in Neustrelitz 52, 417. Friederici zu Thallwitz bey Wurzen 34, 288. Friedrich in Schwerin 47, 392. Fufs in St. Petersburg 52, 427. Gärtner zu Hanau 52, 426. Götz in Nürnberg 46, 379. Grimm in Dillenburg 27, 231. Hallbauer zu Freyberg 52, 426. v. Hardenberg (Sylvefter) in Oberwiederstadt bey Eislehen 27, 231. Hemprich zu Massana, Haupthafen Abylliniens 28, 239. Hiller in Bernau bey Berlin 52, 417. Jungwirth in Wittenberg 34, 287. Koch in Leipzig 52, 417. Mattersberger in Breslau 27, 231. Posse in Erlangen 34, 287. Rink zu Donzdorf im Würteinb. 46, 379. Royer- Collard in Paris 46, 379. Schinz zu Glattfelden 34, 287. v. Schlieffen auf seinem Landgute Windhausen bey Calfel 47, 391.

Universitäten, Akad. u. and. gel. Anstalten.

Åbo, Universit., Bergbom Prosessor der Phil. 34, 287. Berlin, Kgl. Akad. d. Wissensch., öffentl. Sitzung zum Gedächtnis Friedr. II., Schleiermacher's u. Uhden's Vorless. 42, 351. Corfu, Universit., jetzt angestellte Prosessoren: Akopias u. Philetas für Philologie; Carandino für Mathem.; Papas Theoklytos Pharmakides für Theologie; Steliano Spathie für Naturgesch. 34, 287. Göttingen, Kgl. Gesellsch. der Wissensch.; Feyer ihres 74sten Stiftungstags, Tychsen's Vorles. Blumenbach's

Jah-

Jahresber., Auszug des Wesentlichsten seit dem letzten Stiftungstage: Directoriumswechsel, Verzeichniss der durch den Tod verlornen, und der neu ausgenommenen Mitgl. u. Correspondenten; wiederholte und neue Preisst. von den verschied. Klassen ders. 46, 377. Kopenhagen, Universit, Feyer des Resormationsfestes u. ihrer Restauration, Rasmussen's Abhandl. zu dieser Feyerlichkeit 34, 287. Moskwa, Universit, kürzlich angestellte Professoren: Kister für deutsche Lit.; Ulrichs für Geschichte 34, 287. Paris, Kgl. Institut od. Akad. der Wissensch., Benoiston's de Chateaunes Vorles. üb. Casper's Abhdl. Me vi atque efficacit. insit. variolae vacc. in mortalit. civ. berolingnsum, Beysall der Akad. u. Austrag an dens. nach diesem Plane eine Arbeit für Paris u. Frankreich zu übernehmen 52, 425.

### Vermischte Nachrichten.

Bahleke'n zu Neustrelitz ist vom Gr. Herzog die künstige Herausg. des Mecklenb. Strelitz. Staatskalenders übertragen 52, 428. Birkbeck's, Prasident einer

die Fortschritte der Künste bezweckenden Gesellsch. zu London, Vorles. üb. die allg. Grundsätze der Mechanik von ihrem ersten Entstehen bis auf die Dampfmaschinen, näherer Inhalt ders. 52, 427. Bruce's reiche Handschriften-Samml. liegt gegenwärt, im Militär-Hospital zu Chelsea, Zahl der Mipte, Verzeichnis u. Beschreib. dieser reichhaltigen Samml. des berühmten Reisenden; jetzige Eigenthümerin davon ist Bruce's Schwiegertochter 46, 380. Dier's zu Boston in Nordamerika erfundene, durchaus originelle u. äufserst wirklame Maschine f. Birkbeck in London. Lacépéde's handschriftl. binterlassene Gesch. von Europa hat Cellot, um sie herauszugeben, gekauft. 34, 288. Olber's in Bremen, nähere Anzeigen des auch von ihm gefundenen von Pons zu Florenz entdeckten neuen Kometen 33, 279. Pons zu Florenz, s. Olbers in Bremen. Schulz in Gielsen, erhaltene Erlaubnils zu einer Reile nach Persien auf Kosten des franz. Gouvernements 36, 303. Völcker in Gielsen, über die Arkader als Proleleni; in Bez. auf Hermes XXIII, 90. 33, 280.

### TII.

### Verzeichnis der literarischen und artistischen Anzeigen.

### Ankündigungen von Autoren.

Trinius in St. Petersburg, Species Graminum iconibus et descriptionibus illustratae od. Monographie der Gräfer. 38, 314.

Ankundigungen von Buch - und Kunsthändlern.

Akad. Buchh., Kais., in St. Petersburg 38, 314. Baumgartner. Buchh. in Leipzig 32, 268. Boicke in Berlin 38, 316. Cnobloch in Leipzig 38, 318. Erziehungs-anstalt in Keilhau 52, 431. Ettinger. Buchh. in Gotha 52, 429. Fleckeisen. Buchh. in Helmstedt 46, 383. Fleifcher, E., in Leipzig 29, 241. Fleischer, Fr., in Leipzig 46, 382. Fleischer, G., in Leipzig 32, 268. Frommann in Jena 52, 430. Gädicke, Gebr., in Berlin 38, 315. Gebauer. Buchh. in Halle 38, 318. Gerold in Wien 38, 318. Guilhauman in Frankfurt a. M. 32, 266. Hartknoch in Leipzig 52, 430. Hemmerde u. Schwetschke in Halle 32, 269. 38, 315. Hölscher in Coblenz 32, 268. Huber u. Comp. in St. Gallen 52, 429. Industrie-Compt. in Leipzig 32, 269. Keffelring. Hotbuchh. in Hildburghausen 32, 267. Klein's lit. Compt. in Leipzig 46, 379. 52, 429. Kummel in Halle 52, 427. Meufel u. Sohn in Coburg 38, 317. Palm u. Enke in Erlangen 38, 313. 46, 382. Perthes, Fr., in Hamburg 32, 265, Schaefer, W., in Frankfurt a. M. 52, 431. Thomann. Buchh. in Landshut 38, 314. Vandenhöck-Ruprecht. Buchb. in Göttingen 32, 265. 270. Wienbrack in Leipzig 52, 431.

### Vermischte Anzeigen.

Anton in Halle, in allen Buchhandll. zu habendes Verzeichniss von im Preise heruntergesetzten Büchern aus allen Fächern 32, 271. Auction von Büchern in

Bremen 38, 319. - von Büchern in Hamburg, Klefeker'sche 46, 383. - von Büchern in Zwickau, Martyni-Laguna'sche 46, 383. Besse. Buchh. in Quedlinburg, herabgesetzter Preis der bibl. Real - u. Verbal-Encyklopadie von K. G. Haupt; auch: Handwörterbuch über die Bibel 52, 432. - macht aufs neue aufmerksam auf die anfänglich anonym in ihrem Verlag erschienene Schrift: Die Horatier, nach Corneille, von W. Schmidthammer 46, 384. Block zu Roschild in Seeland, Druckfehlerberichtigung zu seiner Schrift: Revilion der von den Philologen aufgestellten Lehre von der Aussprache des Altgriechischen. 46, 384. Breithaupt in Bückeburg, den Recensenten seines Handund Lehrbuchs der Feldmesskunst in der A. L. Z. betr. nebst Antwort des Recensenten 38, 319. Fleischer's, E., in Leipzig Verlagsberichte 29, 241. Frank's Familie wünscht Frank's hinterlassne in 3 Abtheilungen bestehende Sammlung von Schmetterlingen im Ganzen od. auch einzeln zu yerkaufen, nähere Nachrichten darüber 38, 319. Hemmerde u. Schwetschke in Halle, Empfehlung des Handbuchs für angehende Hausmütter von G. H. Schnee. 32, 271. - wegen verspäteter Versendung der von Trinius in St. Retersburg auf Kosten der Kais. Akad. der Wiss. herausg. Monographie der Gräfer 38, 315. Heyder in Erlangen, um die Hälfte heruntergeleizter Preis der Uebersetz. der Briefe des jungern Plinius, nebst. dessen Biographie von Schäfer in Anspach 32, 271. Passow's in Breslau Zusätze zur Recension des Quedlinburger Abdrucks von Bentley's Anmerkk. zum Horaz 32, 272. Schmidthammer's in Alsleben Wunsch in Bezieh. auf die von ihm herausg. Predigten: Der Glaube an Jesum Christum 46, 384.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

### März 1826.

### THEOLOGIE.

1) HILDBURGHAUSEN, b. Kesselring: Darstellung und unparteyische Kritik der zwischen der katholischen und protesiontischen Kirche obwaltenden Streitfrage: über die Tradition, als Quelle religiöser Lehren und Ueberzeugungen. Ein Versuch die von dem Königl. prot. Consistorio zu Baireuth auf das Jahr 1824 vorgelegte erste Synodalfrage wissenschaftlich zu beantworten. Von Karl Wilhelm Christian Weinmann, protest. Pfarrer zu Aubstädt im Unter-Main-Kreise des Königreichs Baiern. 1825. 190 S. 8. (16 gGr.)

2) Leirzio, b. Hartmann: Ueber Tradition und Schrift, Logos und Kabbala. Von M. Wilhelm Ludwig Christmann, Pfarrer in Heimertingen (im Königr. Würtemberg). 1825. 120 S. gr. 8.

(12 gGr.)

Es ist nicht so sehr die nur theilweise hervortretende Verwandtschaft des Inhaltes, als vielmehr die ähnliche Veranlassung, welche diese beiden Schriften für eine zusammenfassende und vergleichende Beurtheilung eignet. Beide nämlich rühren von Landpredigern her, beide wurden veranlasst durch kirchliche Anordnungen, welche der Geistlichkeit die regelmässige Einreichung von wissenschaftlichen Untersuchungen über die wesentlichsten Punkte der evangelischen Glaubenslehre zur Pflicht machen; beide, so verschieden sie sich auch in ihrem Geiste und ihrer Behandlungsweise verrathen, legen ein rühmliches Zeugniss ab von den Kenntnissen, der wissenschaftlichen Bildung und dem freyen theologischen Untersuchungsgeiste ihrer Vff., und man muss der protestantischen Geistlichkeit Baierns und Würtembergs Glück wünschen, wenn sie viele so tüchtige Mitglieder aufzuweisen hat. Hinsichtlich der Behandlung empfiehlt fich die erste Schrift durch Milde des Urtheils, Klarheit, Ordnung und Folge-richtigkeit; man möchte ihr aber mehr Tiefe, Scharffun, Präcision, Gelehrsamkeit und kritischen Untersuchungsgeist wünschen. Die letztere verräth Geist, Belesenheit, Schärse des Urtheils und einen oft sehr treffenden Witz, der sich nur nicht immer würdig genug äußert, noch auch in den gehörigen Schranken hält; man vermist eine zweckmässige Anordnung und Vertheilung des Stoffes, Genauigkeit und Umficht, literarische Sorgfalt; durch seine Fehler wie durch seine Tugend erinnert das Schriftchen an Semler und Schulthes, und fast möchte es scheinen, als ob der Vf. sich diese beiden großen A. L. Z. 1826. Erster Band.

Theologen gerade in der Beziehung zum Muster genommen habe, in welcher sie am wenigsten zur Nachahmung zu empfehlen sind, nämlich in der Anordnung und Behandlung des Stoffes, so wie in der

Vortrags - und Darftellungsweise.

Der Gegenstand, welchen Nr. 1 behandelt, fällt in das Gebiet der kirchlichen Polemik gegen den Ka-Leider ist diese von den deutschen Protestanten der neuesten Zeit meistentheils mit so geringem Geschick geführt worden, dass man in Zweifel geräth, ob man mehr die klägliche Unkunde der gegnerischen Lehrmeinungen oder die stumpfen Waffen der neueren Vertheidiger der evangelischen Grundfesten bemitleiden soll. Wohl war es daher, bey den wachsenden Umtrieben heimlich und offenbar thätiger Proselytenmacherey, hohe Zeit, dass Männer wie Tz/chirner und Tittmann ernstlich auf die Nothwendigkeit einer gründlichern und umfasfendern Behandlung der polemischen Seite der Theologie aufmerksam machten, zugleich aber auch die Bahn genauer vorzeichneten, innerhalb welcher fie fich zu bewegen habe, um vor den Abwegen und Verirrungen gesichert zu bleiben, welche die ältere Polemik mit Recht übel berüchtigt gemacht haben. Von ähnlichen Ansichten scheint das hochw. Bayreuther Consistorium geleitet worden zu seyn, indem es für die General-Synode eine Frage stellte, welche gerade die Fundamental-Differenz des katholischen und evangelischen Lehrbegriffs betrifft. In einem Staate, wie Baiern, wo die Evangelischen den kleinern Theil der Bürger bilden, droht, wie sehr auch eine weise und aufgeklärte Regierung ihre Rechte schützen möge, doch die Gefahr, durch Umtriebe jefuitischer Bekehrungssucht und Machinationen zu leiden, ihnen mehr als anderswo, und es ist dort doppelt wichtig, dass der protestantische Geistliche jederzeit bereit und ruftig sey, seinen Glauben nicht nur zu rechtfertigen vor Jedermann, sondern auch aus Gründen darzuthun, warum er der demfelben entgegenstehenden Lehre nicht beypflichten könne. Es ist selbst wünschenswerth, dass diess möglichst öffentlich geschehe, wenn dabey die Mässigung und leidenschaftlose Prüfung beobachtet werden, welche unser Vf. an den Tag legt; denn eine folche Art der Bestreitung wird den Frieden eher fördern als stören, indem fie zeigt, dass der Grund der Abweichung weit tiefer liege, als dass man das Beharren bey derselben blossem Missverständnisse, Vorurtheile oder hartnäckiger Verblendung zuschreiben könne, und somit die falschen Vorstellungen beseitigt, welche vornehmlich dazu beytragen, in unchrittlichen Confessionshaß Ggg

anzufeuern. Daher können wir es auch nur loben, dass eine so gründliche, ruhige Untersuchung durch den Druck zu allgemeinerer Kunde gebracht wurde.

Die Abhandlung felbst zerfällt in zwey Theile, deren erster den Begriff und die Eintheilung, der zweyte den Werth und die Gültigkeit der Tradition untersucht. Der Vf. unterscheidet in Beziehung auf die christliche Religionslehre eine allgemeine Tradition, welche überhaupt alles umfasst, wodurch, vom Lehrenden zum Lernenden übergehend, die christliche Lehre fortgepflanzt wird (S. 17), von einer im engern Sinne, welche auf mündlich fortgepflanzte Lehrüberlieferung zu beschränken ist (S. 28). Er weiset die Unsicherheit dieser letztern sehr deutlich nach, und sucht alsdann zu zeigen, dass eine bald unbewusste, bald bewusste und absichtliche Verwechselung beider Bedeutungen, von welchen die letztere dem Sprachgebrauche der ältern Zeit und Kirche fremd gewesen sey, die meisten Irrungen in dem Streite erzeugt habe. Man kann ihm diels einräumen hinsichtlich der für die Ueberlieferungslehre benutzten Schriftstellen, in welchen παράδοσις, παραδοῦναι allerdings die weitere Bedeutung haben; keineswegs aber eben fo unbedingt hinfichtlich des älteften kirchlichen Sprachgebrauches, welcher, schon nach den von ihm selbst (S. 129 f.) angezogenen Stellen der Kirchenväter, in welchen die Tradition der Schrift entgegengesetzt wird, offenbar der engern Bedeutung folgt. Bey der Eintheilung der Tradition (S. 49 f.) folgt der Vf. wohl zu einseitig der Darstellung von Onymus (Principien der Glaubenslehre der katholischen Kirche. Sulzbach 1823). Wenn er aber zuvörderst aus der Eintheilung in göttliche und menschliche Tradition, zu welcher letzteren die apostolische und kirchliche gehören foll, die Folgerung zieht, dass nach dieser Eintheilung die letztere, und somit auch die apostolische, als menschliche auch trüglich erscheinen müsse, so scheint ihm die richtige Auffassung des Eintheilungsgrundes ent-gangen zu seyn. Wenn nämlich Onynus die göttliche als eine solche bezeichnet, "welche Gott zum Urheber hat," fo will er damit nur den unmittelbaren Ursprung andeuten, und, diess festgehalten, kann allerdings nur die mündliche Lehrunterweisung Chrifti, in wiesern bey dieser der Lehrer selbst = Gott war, jenen Namen tragen; die apostolische aber fällt, da die tradirenden Apostel nur als Menschen gelten, mit Recht in die Kategorie der menschlichen, weil unmittelbar eben nur Menschen ihre Urheber waren; nur mittelbar kann sie eine göttliche genannt werden, in wiefern der Geist Gottes durch das Mittel apostolischer Vorträge die Lehre fortpflanzte. Dasselbe aber gilt auch von der kirchlichen, in wiefern der Geist Gottes in der Kirche auf ganz ähnliche Weise als bey den Aposteln soll wirksam-gedacht werden. Räumt man nun diese Voraussetzung ein, so muss man auch die Untrüglichkeit der kirchlichen Tradition neben der apostolischen annehmen; denn was der Vf. von der Trüglichkeit der menschlichen Tradition beybringt, gilt nur von derjenigen menschlichen

Lehrüberlieferung, welche nicht unter der besondern Leitung des göttlichen Geiftes frehend gedacht wird, und kann also unter jener Voraussetzung keine Anwendung leiden auf die kirchliche. Wolkte der Vf. also das Ansehen der Tradition gründlich bestreiten, so musste er zugleich auch seine Angriffe richten auf die Vorstellung von der Kirche, als einer fortwährend unter unmittelbarer Leitung des h. Geistes stehenden Ueberlieferungsanstalt, und indem er diess unterlässt, greift er die Gegner in der That nur in ihren Außenwerken an. Schon menschlich betrachtet muss die Lehre eines Religionsstifters oder religiösen Parteyhauptes, wenn ein solches eine eigene Anstalt für die Verbreitung und Fortpflanzung seiner Lehre gegründet hat, aus den in dieser Anstalt allgemein, in den verschiedensten Gegenden und Zeiten, festgehaltenen und vertheidigten Sätzen erkannt werden können, wenn der Lehrer selbst gar keine oder nur unzureichende schriftliche Denkmäl, r über seine Lehre hinterlassen hat, die Beschaffenheit des Lehrvortrags in der von ihm gegrändeten Anstalt sich dagegen in schriftlichen Zeugnissen aus den verschiedensten Gegenden und Zeitaltern verfolgen lässt. Wie viel mehr aber muß man berechtigt feyn, diele Erkenntnilsquelle zu benutzen, wenn eine solche Lehranstalt, wie es bey der christlichen Kirche der Fall ist, nicht nur auf göttlicher Gründung beruht, sondern auch die Verheissung fortwährender Leitung durch den göttlichen Geist für sich hat. Diese, von dem Vf. nicht hinlänglich berücksichtigten, viel weniger widerlegten, Grundfätze, auf welche fich jeder traditionsgläubige Katholik stützt, find aber nicht nur an sich vollkommen richtig, und in der historischen Forschung jederzeit befolgt worden; sondern sie lassen sich auch aus den heiligen Schriften bestätigen, und die symbolischen Bücher der Protestanten haben sie niemals bestritten. Denn in den ersteren verheiset Christus seinen Schülern einen Geist der Wahrheit, welcher sie leiten werde είς πᾶσαν τήν άλήθειαν. Joh. XVI. 13, und eben diese Verheissung trägt Petrus in den Worten Apostelgesch. II. 39 ὑμῶν γὰρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία, καὶ τοῖς τέκνοις δμιῶν καὶ πᾶσι τοῖς είς μαχράν, δσους αν προςχαλέσηται χύριος ὁ θεος ήμων offenbar auf die Gläubigen überhaupt über. fymbolischen Schriften aber beschränken ihre Angriffe blofs auf diejenigen Traditionen, welche in Widerspruch stehen mit der h. Schrift, indem se nicht die Tradition an sich (im angegebenen Sinne) verwerfen, sondern nur die h. Schrift als Richterin über dieselbe betrachtet wissen wollen. Man sollte also auch nicht mit dem Vf. vorgeben, dass der Streitpunct die Principien des Traditions-Glaubens betreffe, da er fich in der That nur auf die verschiedene Anwendung derselben Principien bezieht. Die evangelische Kirche nämlich unterscheidet sich wen der katholischen nicht durch Verwert der Kirchlichen Tradition, sondern durch Subo kation derselben unter die h. Schrift. Sie räumt das Princip ein, dass in der kirchlichen Lehranstalt der göttliche Geist Christi fortwährend wirksam gewesen sey, und zu aller

aller Wahrheit geleitet habe; aber die Geschichte dieser göttlichen Lehranstalt zeigt ihr zugleich, dass jene Wirksamkeit des h. Geistes vielfach sey getrübt worden durch Einmischung menschlicher Schwächen, Leidenschaften und Vorurtheile; daher sindet fie ein ficheres Kriterium nothwendig, durch welches diess Menschliche von dem Göttlichen genau könne geschieden werden, und diess Kriterium geben ihr die ältesten und am meisten beglaubigten schriftlichen Denkmäler der chriftlichen Lehrüberlieferung, welche die Sammlung der Schriften N. Testaments in sich schließt. Diese also muss als der Probirstein (lapis Lydius) gelten, an welchem jede kirchliche Ueberlieserung soll geprüft und, je nachdem die Probe ausfällt, gebilligt oder verworfen werden. So bald der Katholik diels Richteramt der h. Schrift über die Tradition zugiebt, und nicht mehr, mit dem tridentinischen Kirchenrathe, pari pictatis affectu et reverentia traditiones suscipit et veneratur, kann zwischen ihm und den Protestanten kein fernerer Streit über diesen Punkt Statt finden. Bey der von dem Inhalte ausgehenden Eintheilung der Tradition in die dogmatische und historische (S. 57) hätten der letzteren, neben der rituellen auch die kritische und hermeneutische untergeordnet werden sollen, da sie gleichfalls historischer Art sind. Als eine kritische nämlich müssen wir diejenige bezeichnen, welche Zeugniss ablegen soll von der Canonicität, mithin auch Echtheit und Glaubwürdigkeit, der in der Kirche angenommenen h. Schriften, wovon der Vf. S. 78 f. handelt. Aber auch bey diefem Punkte möchte die Differenz nicht scharf genug aufgefast seyn. Die protestantische Kirche nämlich erkennt als echte und glaubwürdige Denkmäler der apostolischen Lehrüberlieferung diejenigen christlichen Schriften, welche sowohl durch ihre innere Beschaffenheit, als auch durch äusere Zeugenaussagen sich der kritischen Untersuchung als wirkliche Erzeugnisse der Apostel und ihrer Schüler bewähren. Sie glaubt aber diese Zeugnisse weder ausschließlich noch vorzugsweise von den Lehrern entnehmen zu müssen, welche zu der katholischen Kirche gemeinhin gerechnet werden; die Aussagen der Schismatiker, der Häretiker, selbst der Nichtchristen, eines Celfus, Porphyrius und Julianus, haben für sie bey dieser kritischen Untersuchung, sofern nur die sonstige Tauglichkeit des Zeugen dargethan ist, ein gleiches Gewicht mit denen der Katholiker; die innere Beschaffenheit der Schrift dient ihr jederzeit als nothwendige Controlle der äußern Zeugnisse. Also kann der Protestant auch unmöglich mit Augustinus und den Katholiken sagen, dass sein Glaube an das Evangelium sich auf die auctoritas ecclesiae catholicae stütze; denn es sind ja gar nicht die Katholi-ker allein, sondern es sind theils die Denkmäler selbst, ihmer tanern kritischen Beschaffenheit nach, theils die Zeugnisse des gesammten christischen und heidnischen Alterthums, welche ihn zur Anerken-nung der Echtheit und Glaubwürdigkeit der heil. Schrift und zu der Ueberzeugung geführt haben, dass die Kenntniss der Lehrüberlieferung Christi aus ihr,

als der lautersten und zuverlässigsten Quelle musse geschöpft werden, während dagegen nur der Katholik, nach seiner Behandlung der Tradition, auch eine innerlich und äußerlich noch so sehr beglaubigte apostolische Schrift nicht als eine heilige betrachten dürfte, wenn sie ihm nicht von den sogenannten Katholikern wäre tradirt worden. Eben diess ist auch der Sinn der bekannten Sentenz des Augustinus: Evangelio non crederem, nisi ecclesiae catholicae accederet auctoritas, nur weil sie mir von der katholischen Kirche eingehändigt find, will er sagen, schenke ich den Evangelien Glauben; ich würde fie aber nicht als göttliche Schriften anerkennen, wenn sie mir von einer häretischen Partey, z. B. den Manichaern, wären übergeben worden. Was (S. 95 f.) über die hermeneutische und (S. 101 f.) über die dogmatische Tradition beygebracht wird, verdient im Allgemeinen Billigung; doch können wir mit Döderlein (vgl. S. 155 f.) dem Vf. darin schon deshalb nicht beystimmen, dass die letztere noch mindern Werth habe, als die erstere, weil wir die Kirchenväter für weit bessere Dogmatiker als Exegeten halten müssen, welche sehr oft eine richtige, aus den h. Schriften streng zu erhärtende Glaubensbestimmung durch fehlerhafte Behandlung der Schriftbeweise mehr entkräften, als unterstützen. Eben so richtig als treffend erscheint dagegen, was (S. 109 f.) gegen die in der katholischen Kirche aufgestellten Kriterien der Tradition, namentlich (S. 115 f.) gegen die vorgebliche Irrthumslofigkeit der Kirche erinnert wird; doch wäre gerade hier der Ort gewesen, das Kriterium der Protestanten, in wiefern es jenen entgegensteht, ge-nauer zu erläutern. — Der zweyte Theil der Abhandlung, welcher die Urtheile über den Werth und die Gültigkeit der Tradition theils historisch entwikkeln, theils prüfen soll, nimmt den Gang, dass zuerst die Urtheile der katholischen Kirche, wohin a) die der h. Schrift, b) die der Kirchenväter, c) die des trident. Concils und der neueren katholischen Theologen gehören follen, und dann die der protestantischen Kirche, wohin a) die der symbolischen Bücher der lutherischen Kirche, b) die Aeusserungen neuerer lutherischer und reformirter Theologen, und c) die eigenen Urtheile des Vfs. zu rechnen find, dargelegt werden. Wir haben dabey einmal es ansig gefunden, dass die Aussprüche der h. Schrift, welche keiner Confession ausschliesslich angehören, zu den Urtheilen der katholischen Kirche gerechnet werden, und was der Vf. (S. 124 f.) zur Rechtfertigung desshalb vorbringt, ist so beschaffen, dass es ihn vielmehr hätte bewegen sollen, die Urtheile der h. Schriften streng von allen Urtheilen der Confessionen abzusondern. Für's zweyte sinden wir, was (S. 128 f.) über die Kirchenväter beygebracht wird, ungeachtet einer entschuldigenden Note (S. 182), keineswegs genügend. Es kam hier nicht darauf an, wie der Vf. sich vorzustellen scheint, eine Reihe einzelner und abgeriffener Ausfagen der Väter zu fammeln, sondern, wenigstens bey den Hauptzeugen für die Tradition, einem Irenaus, Tertullianus, Cyprianus, Augustinus und Vincentius von Lirinum (der

letztere wird gar nicht einmal in diesem Abschnitt genannt), ihre Ueberzeugungen von den Erkenntnissquellen des christlichen Glaubens, so wie die Hauptmomente ihrer Beweisführung für die Tradition im Zu/ammenhange darzulegen, und auf diese Weise zu zeigen, wie sich allmählig, schon in den ersten fünf Jahrhunderten, jene Theorie der Tradition habe entwickeln müssen, an welcher die katholische Kirche unveränderlich festhält. Bey den Excerpten aus den symbolischen Schriften der evangelischen Kirche dursten aber, wenn, wie diess der Fall ist, die Urtheile von reformirten Theologen folgen follten, auch die Urtheile der reformirten Bekenntnissichriften nicht übergangen werden, zumal da diese sich über jenen Differenzpunkt wo möglich noch stärker und entschiedener als die lutherischen aussprechen (vgl. z. B. Conf. Helv. cap. 2). Von den Urtheilen der neuesten protestantischen Theologen bringt der Vf. eigentlich nur die der berlinischen bev, nngeachtet es ihm bey diesen schwer wird, entschiedene und klare Zeugnisse für den protestantischen Grundsatz aussindig zu machen. Was wir über das eigene, im Wesentlichen echt protestantische, Urtheil des Vfs. (S. 172 f.) zu erinnern haben, wurde schon angedeutet. Er hält nämlich nur nicht streng genug fest, dass es nicht die Verwerfung, sondern die Subordination der Tradition unter die h. Schrift ist, wodurch sich die evangelische Kirche von der katholischen unterscheidet.

Die Abhandlung Nr. 2 ift aus einer Reihe gesetzlich vorgeschriebener theologischen Ausarbeitungen entstanden, bey welchen Storr's Dogmatik zwar als die Grundlage diente, aber zugleich sehr scharfen Censuren unterworfen wurde. Der Vf. hat aus diesen Arbeiten nur das Frappanteste ausgehoben und weder in strenge Ordnung, noch auch in genaue Verbindung gebracht. Daher erscheint der Vortrag höchst aphoristisch und man hat Mühe, den Gedankengang zu verfolgen. Da das Meiste eine Kritik Storr'scher Meinungen und Schriftdeutungen ist, welche mitunter so schneidend und bitter ausfällt, dass Storr sogar einmal (S. 54) geradezu für einen Ketzer erklärt wird, fo kann es nicht unser Geschäft seyn, eine Kritik diefer Kritik aufzustellen. Wir begnügen uns daher damit, einmal den nicht deutlich hervortretenden Zusammenhang dieser Schrift darzulegen, und sodann einige allgemeine kritische Erinnerungen beyzufügen. Indem der Vf. nämlich zuvörderst den Differenzpunkt beider Kirchen in der Traditionslehre betrachtet, glaubt er dabey auf Schwierigkeiten, besonders hinsichtlich der Bestimmung des Canon und der protestantischer Seits behaupteten Deutlichkeit der h. Schr. zu stossen, durch welche er bewogen wird (S. 21 f.), die Storr'schen Urtheile über die Canonicität einzelner Schriften des N. T. historisch zu beleuchten. Auf diese Weifeknüpft fich die Unterfuchung des Canon (S. 21 f.) an die der Tradition. Aber nicht bloss auf die Beurtheilung des Canon behielt der Traditionsglaube einen großen Einfluss; sondern auch in den dogmatischen Bestimmungen führte er bald zu Schriftverfäl-

schungen, wovon (S. 40 - 53) treffende Beyspiele gegeben werden, bald zu einer schriftverdrehenden Exegele, deren sich selbst der sonst evangelisch gefunte Storr bev einigen, gegen die Homovie des Sohnes streitenden, Bibelitellen in hohem Grade schuldig gemacht hat (S. 53 - 57). Diess führt zu einer exegetisch - historischen Untersuchung der Lehre vom Logos bis auf die nicanische Homousie herab, welche den Hauptinhalt des Buches (S. 57 f.) ausmacht; daher es der Vf. auch einige Male ein "Logosbüchlein" nennt. Gelegentlich wird (S. 107 f.) das System der Kabbala, hefonders in wiefern es die kirchliche Lehre vom Logos vorbereitete, entwickelt. Auch diesem Abschnitte fehlt es jedoch nicht an mannichfachen Digressionen, wohin besonders die (S. 68-76 eingeschaltete) scharssinnige Kritik der Stellung gehört, welche Storr der Lehre von Gott in seiner Dogmatik glaubte geben zu müssen. Dieser Abschnitt, welcher uns vorzüglich angesprochen hat, ist übrigens aus einer lateinischen Abhandlung entstanden; daher sich hier lateinische Propositionen mit deutschen Ausführungen vermischen. - ein Uebelstand, welcher leicht hätte vermieden werden können.

Dass der Vf. viel gelesen und das Gelesene auf originelle Weise zu bearbeiten gewusst habe, verräth die Schrift durch den Reichthum an historischen Notizen, welche sie fast auf jeder Seite (nur leider! ohne genaue literarische Nachweisungen) beybringt, und treffend zu benutzen weiss. Auch geben fich Scharffinn und Witz allenthalben zu erkennen und verschaffen dem Leser oft überraschende Aufklärungen. Aber zu tadeln ist theils der gänzliche Mangel an Methode und Ordnung des Vortrages, theils die Keckheit im Urtheilen, welche letztere um so mehr gerögt werden muls, da das Buch an vielen Stellen verräth, dals der Vf. die kritischen Forschungen, welche ihn zum Urtheil berechtigen konnten, gar nicht ange-ftellt hatte. So lieset man, um nur Einiges anzusih-ren (S. 37), dass bey dem Hebräerbriese und der Apo-kalypse die Echtheit und *Unechtheit* beides gleich unerweislich sey! (S. 38), dass die Protestanten auf die Patres sast wie Verzicht gethan. Auch spricht er (ebend.) dem Pagi nach, dass Tertullian nie einen Fuß aus Afrika geletzt habe (S. 45), dem Rufinus, dals Origenis Bücher περί ἀρχῶν von Keizern seyen verfälscht worden (die genauere Untersuchung lehrt vielmehr, dass erst Rufin der Verfälscher war), er weiss (S. 48), dass die sibyllinischen Weissagungen ein frommer Betrug eines Christen des zweyten Seculi gewesen seyen, dass der Pastor Hermae untergeschoben sey-Es wäre überstüssige Raumverschwendung, das Schiefe oder auch durchaus Falsche in Behauptungen weisen, welche sich der Vf. gewiss ersp würde, wenn er, statt aus den spätern Hülfsm patriftischen und kirchenhistorischen ley Notizen zu excerpiren, vielmehi? felbst, ihrem ganzen Inhalte und Zulammenhange nach, zum Gegenstande eines grundlichen Studiums gemacht hätte.

## ALEGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1826.

# Buy at the Christellantheit.

Lzirzić, b. Hartmann: Exegetisch-praktische Abhandlungen über ausgewählte Materien des Cieilrechts, von Dr. Paul Ludolf Kritz, Königk. Sächs. Confistorialassellor und Oberhofgerichtsadvocaten. 1824. XII u. 232 S. 8. (1 Rthlr.)

Dieles Werk, ein der Auszeichnung würdiger Beytrag zu einer grundlichen und quellenmässigen Erforldning einzelner, sonft missverstandener Gegenstände des römischen Rechts, enthält folgende Abhandlungen: 1) Ueber die Bedeutung des Iter, Actus und der Via. (Meiltens gegen Puchta) Iter wurde, wie der VI. zeigt, für das Begeben einer Person von einem Orté zum andern, mochte sie zu Fulse gehen, sich tragen lassen, oder reiten (nur nicht fahren, denn Equipagen kannten die Römer nicht) gebraucht; Actus deutete jede übliche Art an, um Sachen von einem Orte nach dem andern zu versetzen; Via umfaste beides, und bezeichnete zu gleicher Zeit die gesetzliche Breite des Weges von 8 Fus, und bey der Wendung von 16 Fus. Um eine volle und unbeschränkte Wegegerechtigkeit zu bezeichnen, bediente man sich daher anfangs der Formel: Iter, Actus, Via; nachmals Via allein, wogegen man Via nicht gebrauchte, wenn irgend eine Limitation eintrat, nicht für das Iter, wo dieses allein statt fand, nicht für den Actus, wo dieser ir-gend eine Beschränkung litt. Alle diese Sätze wer-den von dem Vf. durch eine Exegese der hier einschlagenden römischen Bestimmungen dargethan, erläutert, und die verschiedenen Auslegungen einzelper derselben berichtigt. 2) Wer hat die Richtung zu bestimmen, in welcher eine durch Vertrag oder Letzten Willen errichtete Servitus actus ausgeübt werden soll? Ist der Actus nicht auf bestimmte Grenzen eingeschränkt, so kann der Berechtigte denselben, en Jich auch in unbedingter Modalität ausüben (in infinitum agere licet). Dagegen kann der Serviens dem Berechtigten dadurch factische Grenzen anweisen, wenn er mit dem Culturzustande des die-nenden Grundstücks Veränderungen vornimmt, wo-durch der Actus nur pach einer bestimmten Breite und Richtung zugelaffen wird. Es versteht fich jeand nicerung zigetanen wird. Es veriteht lich jedoch dahey von lelbit, dass diese Refugnits des Sergientie is with ihm susgethet werden muss, dass der deminans in seiner Sarvitut nichts dadurch einbulst. Können sich beide hierüber nicht einigen, 10 muss richterliche Endscheidung eintreten. Singuläre Bestimmungen des römischen Rechts find debey: Itt das 11. Z. 1826. Briter Band.

dienstbare Grundstück von der Beschaffenheit, dass, wo der Actus nur irgend ausgeübt werden mag, dem Servienti ein Nachtheil erwächst (ist z. B. das Grundstück überall cultivirt), der Actus nur in der Richtung ausgeübt werden darf, in welcher er den wenigsten Nachtheil veranlast, und dass alsdann, so lange der Serviens von seinem Befugnisse, dem dominanti bestimmte Grenzen anzuweisen, keinen Gebrauch gemacht hat, dieser fort und fort in der einmal ge-nommenen Richtung bleiben muss. Hat der dominans die Richtung des Actus sich selbst gewählt, so bleibt er seiner Seits zwar an diese Wahl gebunden, allein dem Servienti ist damit die Freyheit nicht benommen, jenem eine andere Richtung anzuweisen, da diele Befugnils des Servientis, von den Geletzen an keine Zeit gebunden ist. 3) In wiefern erlischt die Verbindlichkeit zu versprochenen hühern Zinsen, wegen fortgesetzter Bezahlung minderer Zinsen? Unbestritten ist es, dass der Gläubiger, welcher geringere, als die versprochenen Zinsen, ohne Vorbehalt annimmt, das Recht der Nachforderung der höheren Zinsen verliert, und, dass er durch die Annahme minderer Zinsen, des anfänglichen Versprechens höherer Zinsen ungeachtet, des Rechts verlustig wird, für die spätern Zinstermine die ursprünglich versprochenen höhern Zinsen zu verlangen; aber streitig ist es, wie lange Zeit der Gläubiger ohne Wider-spruch die geringeren Zinsen angenommen haben muss, um des Rechts auf die versprochenen höhern verlustig zu werden. Die Gesetze reden von multis oder certis annis, und daher haben die Rechtslehrer angenommen, dass die Annahme des Gläubigers zehn, oder, wie andere wollen, drey Jahre gedauert haben musse. Unser Vf. zeigt mit vollem Rechte, dass auf die Zahl der Jahre gar kein Gewicht zu legen sey, indem die hier einschlagenden Gesetzstellen nur Rescripte seyen, die besondere Fälle, bey denen bestimmte Jahre genannt waren, im Auge gehabt hätten, wogegen lie nur als Regel aufgestellt hätten, dass, ohne kücksicht auf eine bestimmte Anzahl Jahre, jeder, wer auf versprochene höhere Zinsen von seinem Gläubiger belangt werde, und gegen diefen beweisen könne, dass er bereits gewisse Jahre nach dem Zinsversprechen nur mindere Zinsen an ihn hezahlt habe, sich in der Lage besinde, von eifolgent der Yf., dass es ganz gleichgültig sey, auf wie lange oder wie kurze. Zeit die usurae minores genommen worden seyen, falls nur aus der Annahme von dem Schuldner ein stillschweigendes Pactum erwie-len werden, könne. Nur so viel wird dabey erfor-Hilh ner Exceptio pagti Gebrauch zu machen. Hieraus

wendbarkeit des legis Rhodiae de jactu auf andere Fälle als die Seegefahr. Thibaut Pandektenr. §. 561 stellt unter Bezugnahme auf L. 1. ad l. Rhad. den Satz auf: mit der Proprietät sey die Besugniss gegeben, sich in dem Belitze aller Nutzungs- und Proprietätsrechte zu schützen — auch außergerichtlich durch Selbsthuffe, welche das Recht ertheile. die Sache eines andern, befürchte man dadurch den Verlust der seinigen, zu zerstören. Der VF. sucht dagegen auszuführen, dass nach der Analogie der lex Rhodia der Satz nur auf den Fall zu beschränken sey, dass von dem Eigenthume verschiedener Indi-viduen nur dann das des einen für das des andern vernichtet werden dürfe, wenn außerdem das Eigenthum Beider verloren gehen würde; und er behauptet zugleich, dass man nur auf eine hochst unglückliche Weise die lex Rhodia de jactu bey Brandschäden und bey Kriegsschäden habe zur Anwendung bringen wollen. 5) Ueber die querela inofficiosae donationis. Der Vf. zeigt zuerst, dass man die Modificationen, welche die 115te Novelle für die querela inofficiosi testamenti herbeygeführt hat, nicht auf die querela inofficiosae donationis anwenden dürfe, und die letztere nach strengster Theorie noch eben dasselhe sey, was sie gewesen, als der Codex promulgirt worden sey. Er beweiset fodann, dass die donatio inofficiosa immer mar bis auf den Betrag der wiederherzustellenden Legitima rescindirt werden könne, und hält sie nur dann für begründet: a) wenn der Schenkgeber in der erreichten Absicht handelte, um durch eine Schenkung unter den Lebendigen dem Notherben das zu entziehen, was er ihm außerdem durch letztwillige Verordnungen zu entziehen nicht vermocht hätte. Diese Absichtlichkeit muss aber von dem Notherben bewiesen werden; es wäre denn b) dass die Umstände, unter welchen die Schenkung erfolgte, diefen Beweis entbehrlich machten, indem sie den Gegenstand desselben, die Absichtlichkeit nämlich, des Notherben legitimam zu verletzen, unmittelbar ausfprechen. Darum ist aber auch c) nicht jede, die legitimam verletzende Schenkung schon an und für fich selbst inofficiosa; sondern sie wird es nur erst unter einer von den beiden fub a und b angegebenen Voraussetzungen. 6) Ueber unvordenkliche Verjährung. Es wird gezeigt, dass als Subjecte für Rechtserwerbung durch unvordenkliche Verjährung nur Grundstücke und moralische Personen gedacht werden können, und dass sie auch nur gegen Grund-stücke und moralische Personen gerichtet werden können. Gegenstand der unvordenklichen Verjährung könnte in der Regel nur res incorporales, 'ausnahmsweise eine res corporalis nur für den Fall seyn, wenn die Geletzgebung eine bestimmte Gattung von Sachen dem Eigenthume und dem Verkehre der Bürger unter einander entweder ganz entzogen, oder doch nur unter gewiffen, in jedem einzelnen

dert, dass der Schuldner, obgleich er weniger bezahlt hat, auf en beg Abschließung ides Darlehme gegeben hätte, jedoch das eine und den andere mit
versprochen, hieft in mora ley. 4) Ueber die Ander besondern Modification, dass die unvordenkliche gegreen hätte, indoon das eine und des andere mit der befondern Modification, das die ubvordenbliche Verjährung erwerbbar machen solle, was ausserdem absolut oder relativ unerwerblich ware. Näher bezeichnet könnten nur solche Befugnisse Gegenstand des Erwerbes durch unvordenkliche Verjährung leyn, welche in die auf der naturlichen F oder von begünftigenden Prohibitivgeletzen tuirte Rechtstphäre, eines indern Rechtstubjects storand eingreifen würden; und so könne das Resultat entweder affirmativ oder negativ seyn; indem ein Grundstück oder eine moralische Person befugt werde, zu verlangen, dass auf einem Grundstücke oder von einer moralischen Person etwas unterlassen werde, wozu diele oder jenes vordem ermächtigt war; affirmativ, indem nur auf einem Grundstücke oder von einer moralischen Person etwas gethan werden durfe, was eines Grundstücks oder einer meralischen Perfon von deren natürlicher Freyheit und nach Befinden hinzugekommener Prohibitivgeletze constituirter Rechtssphäre engere Grenzen stelle.

Lunnung, b. Herold u. Wahlstah: Ueber Criminalverbrechen, peinliche Strafen und deren Vollziehungen, besonders aus ältern Zeiten, aus den Criminalacten des Hannov, Amts Meinersen gesammelt von O. C. Niemeyer, Amtmaun in Meinersen. 1824. IV u. 159 S. 8. (8 gGr.)

Schriften der vorliegenden Gattung gewähren ein doppeltes Interesse; theils geben he willkommene Beyträge zur Sittengeschichte ab, theils zeigen fie, wie die peinlichen Landesgesetze, und die Carolina durch die Praxis interpretirt, und angewendet worden find. Das vorliegende Werkchen gewährt in beider Hinficht eine mannichfache Unterhaltung und Belehrung. So z. B. ist es auffallend, wie vor 1618 Strenge, nach dieser Zeit, bis 1660 auffallende Gelindigkeit an der Tagesordnung war; ohne Zweifel eine Folge des 80jährigen Krieges, und der Armuth des Fiscus, der nun so gern die Verbrechen durch Geld abbülsen liefs, um die durch den Krieg hartbedrängten Kassen zu füllen. Von 1597 bis 1617' wurden eilf Perfonen, 'wegen Todtichlags im Affect, ohne Gnade enthauptet, eine desgleichen, wegen Entwendung einzelner Talchentücher und Bruchs der Landesverweifung, dagegen wurde von da an bis 1660 Diebstahl mar mit Landesverweifung, Kirchenbusse, Wiedererstattung des doppelten Werths, und Staupenschlag bestraft, vorlatzlicher Mord nur mit Landesverweisung, Kirchen-busse und Geldstrafen von 29 oder 80 Rth alter die Criminalacten find, desto augenf gen lich die Spuren der Grausamkeit, by bey der Untersuchung so wie bey der Hoo fiten anwandte. Die Gesangnisse bed furchtbarften Gewölben, worin das Lagerfirdirfo gleich verschimmelte. Dagegen war der Gang der Untersuchung durch den Gebrauchter mittur binnen wenig Tagen vollendet. Hatte man einen Men-

fohen an einem Arte; we kutt vorher oder bald danouf eine Mondthau verübt war, enblickt, and konnte ficht der Gesehene nicht bundig reinigen, oder fand man eine gestohlene Sache bey irgend Jemand, der den rechtlichen Rewerbiderselben nicht sofort glaubhast nachweisen konnte, so sals derselbe in der Regel schon in den ersten 8 Tagen auf dem Fosterstuhle. War dann die That gestanden, so erfolgte nach an-derweiten 3 oder 6 Tagen das Todesurtheil. Eine Defension fand nur dann statt, wenn der Angeklagte um eine solche bat; oft beschwerte sich der Landesfiscal, dass der Landesherr unmöglich länger noch die Atzungskoften für dan fagar Wochen lang schon fitzenden inquisiten bestweiten könne. Durch promte Erkennung von Todesurtheilen zeichnete sich die Universität Helmstedt aus. Oft wurden die am Morgen in Helmstedt mit den Acten eingetroffenen Boten: schon wieder am Abond mit den Todesurtheilen zurückgefandt. Einst wurde es von dem Amtmann sehr auffallend gefunden, wie man dort einen Boten, welcher für 8 Verbrecher Todesurtheile sofort zurückbringen sollen, nicht nur zwey volle Tage an jenem theuren Orte auf seine Absertigung warten, und dessen ungeachtet nur mit zwey Be-kenntnissen abgehen liefs. Der Amtmann, welcher jenen unerhörten Aufenthalt gar nicht wohl vergelsen konnte, glaubt nachher den Nagel recht auf den Kopf getroffen zu haben, wenn er gegen die Facul-tät äußert, dass derselbe durch die Nichteinsendung der Gebühren veranlasst sey, und derselben zugleich anzeigt, wie er binnen 24 Stunden den Boten um so mehr zurückerwarten dürfe, "maassen er eine erkleckliche Gebührnisse von 2 Rthlr. 4 gr. auf Befehl seines Herrn schon in die Acten gesteckt habe." Bey den Strafen sah man bloss auf das Faotum; auf die Imputationsfähigkeit achtete man nicht. In einigen Acten ist das Factum kurz zu Protocoll gemommen, oft auch nur in dem Amtsberichte vorgetragen, der Thäter sofort verhört, und bey dessen Eingeständnisse, welches gewöhnlich ganz kurz be-merkt wurde, das Urtheil dahin abgegeben, dass man den Thäter am dritten Tage darauf den Kopf abschlagen lassen möge, in sofern er keine gegründete Einwendungen vorbringen follte. - Im J. 1785 wurden zu der Verbrennung eines Mordbrenners 18 grüne Pfähle, 1½ Schock Stroh, 1½ Schock Wasen, und 14 Faden trocknes Ellernholz verlangt. Der Scharfrichter-bemerkte, dass dieses der allergeringste Bedarf sey, und verbat sich dann aber alle ehrenrührige Nackenschläge über zu großen Holzverbrauch. Im J. 1763 wurde noch die Strafe der Säckung an einer Weibsperson vollzogen. Furchtbar war das Verfahren im folgenden Falle, der fich zu Ende des 17ten Jahrhunderts zugetragen zu haben scheint. Zwey Männer verlassen ihre Heimath wegen der darin grassirenden Pest, und begeben sich durch das Sächsiche in das Amt Meinersen. Kaum haben sie von dem Unglücke, welches die Pest in ihren Wohnorten begerichtet hat, erzählt, so werden sie verhaftet. Die Verhaftung geschieht am 14. Aug., am 15ten ist die Sache an das Gericht eingelandt,

and am 20sten das dem Landesherrn bereits zar Genehmigung vorgelegter Todesurtheil in Meinerfen wieder angelangt, worduf folgende Strafe sofort an ihnen vollzegen wird. Beide Delinquenten, welche außerhalb des Orts in einer Hütte forgfältig aufbewahrt find, werden zu einem hochauflodernden Reuer an die Oker geführt, und unterwegens freund-schaftlich unter der Hand benachrichtigt, dass fie sofort mit dem Tode bestraft werden würden. Während fie fich an dem Feuer langfam entkleiden mufsen, lassen alle getroffene Anstalten sie nur zu sehr befürchten, dass sie lebendig verbrannt werden sollen. Alleih für diesesmal wird mit herbeygeschleppten großen Feuerhaken nur ihre Kleidung in das Feuer gezogen, und kaum haben sie wieder einige Hoffnung geschöpft, als sie sich auf einmal in Schlingen befinden, die ihnen von fern-ab um den Leib geworfen find. Durch diese werden sie in die Oker gerissen, und in derselben mehreremale herumgezogen. Jetzt zieht man sie anderweit zum Feuer, und wirft ihnen zugleich, jedoch nur zur nothdürftig-ften Bedeckung, alte Kleidungsftücke mit der Anzeige hin, dass sie gegenwärtig allenfalls gesäubert genug wären, um vor dem peinlichen Halsgerichte ihr Todesurtheil anzuhören. Langfam zu diesem Gerichte geführt, bejahen sie dort nochmals, dass sie sich heimlich aus bannisirten Landen in das dortige Fürstenthum eingeschlichen haben, werauf der Stab gebrochen, und der ihnen vor Augen gestellte Scharfrichter aufgefordert wird, an ihnen die Strafe des Stranges fogleich zu vollziehen. Nach einer fehr langsamen Fahrt in tiefen Sandwegen gelangen sie, unter dem Sterbegesang der Schuljugend, zum Rabenstein. Bey ihrer Ankunft werden sie von des Scharfrichters Knechten entkleidet, dann unten an den Galgen befestigt, und nach dem wörtlichen Inhalte des Erkenntnisses "rechtschaffen und dergestalt mit scharfen Ruthen ausgestrichen, dass es ihnen selbst zur wohlverdienten Strafe, andern aber zum warnenden Beyspiele diene." Nun endlich wird ihnen, welches nach wörtlicher Vorschrift so lange wie möglich zurückgehalten werden foll, "damit sie mittlerweile von der Todesangst so lange, wie mög-lich, gequält werden mögen," eröffnet, das für dieses Mal noch Gnade für Recht ergehen, und statt der wohlverdienten Todesstrafe nur eine Landesverweifung eintreten folle, und so werden sie nun sofort über die Grenze gebracht.

Aehnliche merkwürdige Darstellungen enthält das Buch noch mehrere.

Benun, b. Starke: Ueber die Rechtsverfassung der zum Regierungsbezirke Coblenz gehörigen Ostrheinischen Landestheile, von Christoph Ludwig Hertel, Königl. Justiz und Landgerichtstath zu Coblenz. Ein besonderer Abdruck aus dem 51. Heste der Jahrbücher der preussischen Gesetzgebung u. s. w. 1825. 182 S. 8.

In diesem etwa den dritten Theil eines Regierungsbezirks ausmachenden Gebiet, mit 118,000 Ein-

1 . 15

wohnern, herricht eine auffallende Verschiedenheit der Rechtsverhaltzisse, die aus den frühern politischen. Verhältpissen dieser Landestheile herrühren: Boy einigen Justizämtern gilt das Solmssche, bey andern das Triersche Landesrecht, bey andern die Cöllnische Landesordnung. Die Grafschaft Sayn-Altenkirchen hat ihre besondere Gesetzgebung, so wie bey einigen Wiedischen Justizämtern die Nassau-Katzenellenbogische Landesordnung Gesetzeskraft hat. Endlich hat das Stadtgericht zu Wetzlar seine besondere Gesetzgebung. Jede dieser 7 Gesetzgebungen erfordert an sich ein weitläufiges Studium. Denn z. B. Wetzlar hatte ganz andere Rechtsver-hältnisse als freye Reichsstadt, andere als Deutsch-Primatisch, andere als Französisch-Primatisch; bis das Frankfurter Gouvernement und die neue Preusisische Regierung immer mehr Veränderungen herbevführten.

Es ist daher keine geringe Aufgabe für den als Obergericht dieser verschiedenartigen 17 Untergerichte angeordneten Justiz-Senat zu Ehrenbreitenstein, ein solches Aggregat von den verschiedenartigsten Verfassungen und zahllosen Verordnungen zum praktischen Gebrauch zu kennen. Darum war es ein großes Verdienst, diese Gesetzgebungen auf eine so gründliche Weise zusammenzustellen, wie der Vf. gethan hat. Uebrigens gilt dort noch das gemeine Recht subsidiarisch, und der gemeine Process; doch glauben wir, dass dort auch wohl bald die Preussi-Iche Justizverfassung eingeführt werden dürfte; um fo mehr man Gelegenheit hat, fich auch aus dieser Schrift zu überzeugen, wie lästig ein solcher auf eine wahre Musterkarte von allen Gesetzgebungen gegründeter Rechtszustand seyn muss.

### ARZNEYGELAHRTHEIT.

PRAG: De gastromalacia et gastropathia infantum.

Auctore Franc. Xav. Ramisch. 1824. 120 S. 8.
(20 gGr.)

Der noch junge Vf. fand in Prag Gelegenheit eine fehr große Anzahl von Kinderkrankheiten zu beobachten, auch viele Leichen der Verstorbenen zu
öffnen; und er benutzte diese Gelegenheit zur Abfassung der vorliegenden kleinen Schrift, in der er
seine Beobachtungen über die Magenerweichung der
Kinder mittheilt und mit denen anderer Beobachter vergleicht. Nach Ausstellung der Definition der
Krankheit und einigen Bemerkungen über den Namen und die Synonyme derselben wendet sich der Vs.
(S. 13) zur Geschichte derselben, in der er eine sehr
gute Kenntniss der Literatur verräth. Die älteste
Beobachtung findet der Vs. bey Richerz (1757), der
in seiner Dissert, einen sehr charakteristischen Fall
der Magenerweichung mittheilt; dann führt der Vs.

von Armstrong drey Fälle an (eine Beobachtung von de Wind glaubt der Vil ebenfalls hierher ziehen zu können), von Balme Rinen, von Westring eine Be-obachtung, ausdrücklich bemerkend, dass die Desorganisation nicht von einer Entzundung herzuleiten fey; von Walfham einen Fall zugleich mit Eryspelas neonatorum, und einen andern ohne diese Complication, einen Fall von Sömmerving, andere einzelne von Heinze, Allan, Burns und Giftren; dann folgen die bekannten Beobachtungen von Jäger, North, Fleischmann, Autehrieth, Luime, Zeller, Mass, Ségalas, Gérard, Deruelles, Bernt, Cruveilhier, Rhades, Gödecke, Wittmann, Feiler, Richter, Meckel, Pohl. Gegen Harlefs (der die Krankheit atonisch - cachektische Pseudophlogofis?? der innern Haut des Magens und der Gedärme, mit Aufweichung und endlichem Sphacelismus derfelben - nennt) wird die Seltenheit der Krankheit bestritten; unter 43 Kinderleichen, die der Vf. in dem Prager Findelhause öffnete, beobachtete er 9 Mal Gastromalacie. Nach dieser Einleitung folgt: Sect. I. Pathologica. Kap J. No fographia: 1) Merbus simplex. 2) Forma acuta. b) forma lenta. 2) Morbus complicatus cum variolis insitis, c. erysipelate neonatorum, c. scarlasina, c. dysenteria et hydrope, ventriculorum, c. febre intermittente, c. helminthiafi. Nachdem der Vf. den Verlauf aller dieser Formen angegeben hat, wendet er uch p. 48 zu den Ausgangen derselben und giebt besonders weitläufig und vollständig die Ergebnisse der Leichenöffnungen der verschiedenen Beobachter; besonders genau werden die Veränderungen des Magens selbst angegeben, und namentlich darauf aufmerksam gemacht, dass in den allermeisten Fällen durchaus keine Spur einer vorausgegangenen Entzündung fichtbar ist. -Kap. II. Diagnostica. Die diagnostischen Zeichen der Krankheit giebt der Vf. übereinstimmend mit Jäger und Cruveilkier an. Die Hauptkrankheiten, mit denen eine Verwechslung Statt finden könnte, werden von dem Vf. durchgegangen. - Kap. III. Actiologia. Mit Recht erklärt sich der Vf. gegen die Anlicht derer, die eine fogenannte Verdauung des Magens annehmen, oder eine Auflölung durch den Magensaft. Eben so erklärt er sich gegen die Annahme einer Entzündung; findet aber die To nahe liegende Erklärung (auf die wir bey der Anzeige der Cruveilhier schen Schrift in diesen Blättern Nr. 57 1824 aufmerksam machten) nicht. - Kap. IV. Pro-Bekanntlich bis jetzt immer ungunstig. Sect. II. Therapeutica. Das Opium, welches Cruveilhier in dieser Krankheit so sehr rahmt, wurde von dem Vf. ohne Nutzen angewendet. ¡Sect. III. Observationes. Der Vf. führt 9 Benbachtungen aus seiner eigenen Erfahrung auf, mit genauer angabe der Leichenöffnungen: wir finden jedocht darin nichts Neues und Unbekanztes. Alle Erzake star-Heusinger.

\*..:

Carlo Charles Comment

 $f_{i_1\dots i_k}=e^{-i t}$ 

31

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## März 1826.

### ARZNEY GELAHRTHEIT.

PAVIA, b. Bizzoni: Sul Taglio ipogastrico; Memoria del Cavaliere Antonio Scarpa, Professore emerito, Direttore della Facolta Medico - Chirurgico - Farmaceutica nell' J. R. Universita di Pavia. 1825. 14 S. gr. 4. Mit 1 Kupst.

Es ift gewiss mit vielem Dank zu erkennen, das Scarpa von diesen und den drey folgenden Abhandlungen, die vor einigen Jahren schon in den Schriften der Königl. Akademie der Wissenschaften des Lombardisch-Venezianischen Königreichs, und in Brugnatellis Journal der Physik und Chemie erschienen sind, selbst einzelne und mit Zusätzen versehene Abdrücke besorgt hat; sie sind für die praktische Chirurgie wichtig und sollten in keines Wundarztes Büchersammlung sehlen. An Uebersetzern wird es in der jetzigen Zeit nicht mangeln; auch hat Recbereits eine Ankündigung einer Uebersetzung der kleinern Schriften Scarpa's gelesen, womit wahrscheinlich diese Abhandlungen gemeint sind.

Scarpa's Verbesserung des Bauchsteinschnittes (Lithotomia hypogastrica) ist von wesentlichem Nutzen. 1) Lehrt er ein besseres Verfahren beym Einfehnitt in die Bauchdecken; er bedient sich statt des troikarformigen Messers eines Bistouris, mit convexer Schneide, mit welchem er den Schnitt von der Schämbeinvereinigung aus, in der weißen Linie drey quer Finger breit nach aufwärts, bis auf das hinter den Bauchdecken liegende lockere Zellgewebe macht. 2) Hat er die Sonde à dard verbessert; er hat sie nämlich mit einem breiten Führer versehen, dessen Ränder stark erhaben sind und desfen Grund in zwey Furchen getheilt ist, so dass man die Sonde durch die Wände der Blase leicht hindurch suhlen und das Bistouri mit Sicherheit führen kann. 8) Macht er den vortheilhaften Vorschlag, den Schnitt nicht an der Stelle, wo die Sonde die Wand der Blase durchschnitten hat selbst, sondern 12 Linie weit unter derselben zu beginnen, damit die Blase durch die Sonde ferner hin-länglich in die Höhe gehalten werden kann. 4) Lässt er nur die ersten drey Tage nach der Operation ein Bourdonnet durch die äußere Wunde bis in die Harnblase führen. — Scarpa hat den Steinschnitt nach dieser Methode seit 1808 bey Frauen mit dem glücklichsten Erfolg geubt, und da nun Home bewiesen hat (in den Philosoph. Transact. 1820. P. 11.) dass dieselbe auch ben Männern ausgeübt werden kann, ohne vorher einen Einschnitt in dem Mittelsleische A. L. Z. 1826. Erster Band.

zu machen, so wird diese Operationsweise ohne Zweisel bald eine ausgebreitetere Anwendung sinden.

— Auf der Kupsertasel sindet man Abbildungen der von Scarpa verbesserten Sonde à dard, des troikarsörmigen Bistouri, von F. Come, eines Messers mit convexer Schneide zum Schnitt in die vordere Wand der Harnblase und des F. Come'schen Hakens, um die Harnblase in die Höhe zu halten.

Ebend., b. Ebendemf.: Memoria ful Condutore tagliente d'Hawkins per l'estrazione della pietra dalla Vescica del Cavaliere Ant. Scarpa. 1825. 24 S. gr. 4. Mit 1 Kupft.

Das von Hawkins ursprünglich empfohlene Gorgeret ist an der Spitze zu breit und dick, es dehnt mehr aus, als dass es schneidet; der schneidende Rand ist nicht hinlänglich erhaben und nicht so, wie es seyn sollte, der linken Fläche der Vorsteherdruse entsprechend geneigt; diese Mängel hat Scarpa zu verbessern gesucht; der schneidende Rand erhebt fich sieben Linien über den Grund des Führers, und ist darauf berechnet, dass dasselbe in einem Erwachsenen die Vorsteherdrüse ihrer ganzen Länge nach spalten und die Mündung der Harnblase ein-schneiden kann. Die nicht zu dicke Spitze des Führers bewegt sich leicht in der Rinne des Catheters, und die einem convexen Bistouri ähuliche Schneide, an der linken Seite des Führers, ist der Längenaxe der Vorsteherdruse entsprechend inclinirt um den inneren Seitenschnitt durch diese Drüse bis in die Mündung der Harnblase zweckmässig zu vollenden. Bereits hat sich dieses von Scarpa verbesserte Hawkin'sche Gorgeret in Italien und andern Ländern als nützlich bewährt. S. Cooper's nachtheiliges Urtheil über dasselbe in dem achten Bande der Medic. chirurg. Transact. und in seinem chirurgischen Wörterbuche kann daher nur als fehr voreilig und weder durch theoretische Untersuchungen, noch durch die Erfahrung begründet angesehen werden. Scarpa vertheidigt sich auch in einem Anhange zu dieser Abhandlung gegen S. Cooper's Angriffe, und wie wir glauben siegreich. Die Kupfertafel zeigt das von Scarpa verhellerte Gorgeret.

Eb en d., b. Ebendems.: Memoria sulla Gravidanza susseita da Ascite ed offervazioni pratiche su i svantaggi della nuova maniera d'usare la paracentesi dell'addomine in simili casi, del Cavaliere Ant. Scarpa. 1825. 18 S. gr. 4.

Es war eine Aufgabe für die praktische Chirurgie, an welcher Stelle bey Bauchwasserlucht der Schwanperen der Bauchstich verrichtet werden soll. Scarpa hat dieselbe glücklich gelöset, und den Raum zwisichen dem obersten Theil des äusseren seitlichen Randes des geraden Bauchmuskels und dem Rand der falschen Rippen nicht allein in Vorschlag gebracht, sondern auch den Bauchstich an der bezeichneten Stelle mit günstigem Erfolge verrichtet. Diesem neuen Abdrucke seiner Abhandlungen hat Scarpa drey Fälle beygefügt, welche der D. Cruet aus den Tagebüchern des Spitales zu Pavia ausgehoben hat, und die ebenfalls die Zweckmässigkeit jener Operation beweisen. Zwey Operirte genasen; eine starb, weil die Wassersucht bereits zu große Fortschritte gemacht hatte. Dieses gab aber Gelegenheit, auch durch die Section zu bestätigen, dass der Einstich an jener Stelle ohne Verletzung der Eingeweide gemacht werden kann und gerade auf die Stelle trifft, wo sich die größte Quantität Wasser angesammelt hat und die Eingeweide von einander entfernt hält.

Scarpa's Operationsmethode ift der von Langftraft (Medic. chirurg. Transact. Vol. XII. P. 11),
empfohlenen ohne allen Zweifel vorzuziehen. Diefer macht nämlich zwey Zoll unter dem Nabel einen
Schnitt durch die Bauchdecken, bis er auf das
Bauchfell kommt und durchfticht dieses mit einem
Troikar. Allein er trifft in dieser Gegend des
Unterleibes nicht die stärkste Wasseransammlung,
und die Entblössung eines einige Zoll langen Stückes
des Bauchfelles kann eine gefährliche Peritonitis

zur Folge haben.

### Ebend., b. Ebendemf.: Sullo Scirro e ful Canera, Memoria del Cavaliere Ant. Scarpa, Professore emerito etc. 1825. 29 S. gr. 4. Mit 1 Kupft.

Es ist gewis sehr interessant, einen so erfahrenen, sorgsältig beobachtenden und denkenden Wundarzt wie Scarpa, über eine Krankheit zu vernehmen, die zu den größten Leiden des Menschengeschlechtes gehört. Der Vf. beginnt seine lehrreiche Abhandlung damit die Diagnose dieser Krankheit zu berichtigen, die auf den einzuschlagenden Heilplan so wichtigen Einflus hat. Der wahre Scirrhus und Krebs entwickelt sich nur in zwey Geweben, in den äußeren conglomerirten Drüsen und in der Hant, nehst den in die Höhlen eindringenden Fortsetzungen derselben, nämlich in der Mundhöhle, dem Magen, den Gedärmen, der Vagine bis zu dem Gebärmuttermund. Die übrigen Eingeweide, welche nicht mit einer Fortsetzung der Haut überzogen sind, z. B. die Leber, die Milz; die Bauchheicheldrüse, der Zellftoff, die Saugaderdrüsen, Muskeln und Knochen, werden nie von dieser Krankheit primär ergriffen. Am häusigsten sind die Geschwülste derselben scrophulöser Natur, doch können sie auch secundär Folgen einer allgemeinen Krebsoachexie seyn. Zur Unterscheidung des wahren Scirrhus von scrophulösen Geschwülsten, Liponen, Sarcomen, dem angenhenden Markschwamm (Fungus medulturis) u. s. w.

werden treu aus der Natur geschöpfte Zeichen an-gegeben, die bey genauer Beachtung so viel nur möglich vor Verwechselung bewahren werden. Es ist ein mit Recht von dem Vs. streng getadelter Feh-ler mehrerer Wundärzte, dass sie glauben jede chro-nische, harte, unschapen geschen geschen beauch ihren Sitz habe, könne in Krebs übergehen. Sie können zwar alle in unreine, schwammige, umsichfressende Geschwüre ausarten, wie man dieses öfters bey scrophulösen Geschwülsten der Saugaderdrusen sieht, aber für krehsartig darf man jene Geschwüre nicht sogleich erklären. Gel/us sagt schon: Distinguere oportet cacoetes, quod sanationem recipit a carcinomate quod non recipit. Zur Entwickelung des wahren Scirrhus wird wahrscheinlich erfordert, dass sich eine eyweisstoffige Flüssigkeit von ganz eigenthümlicher specifischer chronischer Mischung in eine der äußeren conglomerirten Drufen oder in ein Stück des Hautgewebes absetzt; es ist gar nicht wahrscheinlich, dass nicht krankhaft gemischte Lymphe, durch die Stockung, oder durch chronische Entzundung allein, so verändert werden könne, dass sie den Stoff zur Entwickelung einer so

gefährlichen Krankheit hergeben kann.

Verborgen bleibt es freylich immer, yon welcher krankhafter Mischung jene eyweisstoffige Materie ist, die zur Entwickelung eines Scirrhus fich an den genannten Theilen ablagert. Es ist aber doch die Geschichte der Entstehung des Scirrhus durch diese Annahme auf eine Erscheinung zurückgeführt, welche wir bey mehrern Krankheiten z.B., den Rothlauf, den Exanthemen, den Furunkeln? den Metastosen, deutlich wahrnehmen. - Aus dielen Annahmen folgt nothwendig die praktische Regel, dass die Erweichung und Zertheilungsversuche eines wahren Scirrhus nie wohlthätige Folgen haben und dass nur die frühzeitige Exstirpation den Kran-ken von dem Uebel bleibend befreyen kann. Wofür auch die Erfahrung aller Zeiten spricht, es ist nur zu beklagen, dass die Mehrzahl der Kranken dann erst an den Wundarzt sich wenden, wenn diese gunstige Periode vorüber ist, oder doch zu der Operation ihre Einwilligung zu spät ertheilen. Flajom hatte das seltene Glück eine verhältnismässig große Zahl Kranker in den ersten Monaten, nachdem sich die Krankheit entwickelt hatte, zu operiren, aber auch mit so glücklichem Erfolge, dass von sieben und zwanzig Operirten nur zwey Recidive bekamen. Scarpa führt aus seiner eigenen vieljährigen Erfah-rung an, dass bey allen Kranken, die er im zweyten Stadio der Entwickelung des Scienhus operirt hat, die Krankheit nach einiger Zeit aufs Neue in Ge-Ichwulft und Verhärtung erschienen ist, nur drey Kranke konnte er im ersten Stadio operiren, und diese blieben auch vollkommen befreyt. Zwar liest man viel von radical geheilten Sorrhen und Krebsgeschwüren, allein ohne Zweisel hat in diesem Falle oft Täuschung Statt gestunden, die so leicht möglich ist, von welcher, auch der erfahrendste Wundarzt sich in allen Fällen schwerlich ganz frey

wird halten können. Eine Ausnahme scheinen die Tuberkeln und harten Knötchen im Gesichte zu machen, diese sind, wie schon Le Deon be-hauptet hat nicht so bosartig, wie die Scirrhen; welche sich in Drusen entwickeln und lassen daher auch im zweyten Stadio nicht felten noch dauernde Heilung zu, womit auch Wattmann's Erfahrungen in feiner lehrreichen Schrift: Versuche zur Heilung der sonst unheilbar etklärten Noli me tangere. Innsbruck 1821. übereinstimmen. Scarpa erzählt am Schlusse dieser Abhandlung die Krankheitsgeschichte eines 74jährigen Mannes, welcher von mehrern Schrhen dieser Art, die auf der linken Seite des Gesichtes, von dem inneren Nasenwinkel bis zu dem Nasenstäget hin ihren Sitz hatten und in denen das lästige und den nahen Aufbruch drohende heftige Jucken bereits begonnen hatte, durch den Schnitt vollkommen hergestellt worden ist.

Ebend, b. Ebendems.: Esama della terza Me-moria del Prosessore Vacca sul Taglio retto vesicale. Nota su i suantaggi del medesimo a fronte del Taglio laterale del Cavaliere Ant. Scarpa, Professore emerito, Direttore della Facolta Medico-chirurgico-Farmaceutica nell' J. R. Universita di Pavia. 1825. 20 S. gr. 4.

Vaccá Berlinghieri fuchte in der Abhandlung, gegen welche diese kleine Schrift gerichtet ist, zu be-weisen, dass Scarpa bey seinen Versuchen an Leichnamen nicht das operative Verfahren geübt habe, welches von ihm beschrieben und an Lebenden ausgenbt worden sey, und dass daher alle Einwurfe, welche Sourpa gegen den Mastdarm-Harnblasensteinschnitt und zu Gunsten des Seitensteinschnittes vorgebracht habe, unrichtig und nichtig seven. - Scarpe beweilet dagegen, unter Beziehung auf die Kupfertafeln bey seiner ersten Abhandlung über den Mastdarm-Harnblasensteinschnitt, dass er den Steinschnitt bey den Versuchen an den Leichnamen wirklich genau nach der von Vacca beschriebenen Methode. verrichtet habe und dass daher die Schlüsse, welche er aus denselben gezogen hat, allerdings als gultig anzusehen sind. Er versicht, und wie uns scheint mit wichtigen Gründen, wiederholt zu beweisen:

1) dass bey den nach Vacca's Methode geübten Mastdarm-Harnblasensteinschnitt die Saamenausspritzungsgänge mehr oder weniger verletzt werden; 2) dals bey den Steinen von gewöhnlicher Größe, die dicke und dichte Portion der Vorsteherdrüse zum Theil nicht durchschnitten wird, einen Ring um die Mundung der Harnblale bildet und dem in die Harnblale zu führenden Finger sowohl, als den zum Ausziehen des Steines bestimmten Instrumenten, einen kräftigen Widerstand entgegensetzt; 3) dass der Weg von dem häutigen Theile der Harnröhre zur Mündung der Harnblase, von unten nach oben durch den. dicken und festen unteren oder hintern Theil der Vorsteherdrüse, welcher unverletzt bleibt, viel länger ift, als der Weg der von dem häutigen Theile rerer neuerlich mittelft des Mastdarm - Harnblasen-

die Harnröhre zur Mündung der Harnblase durch den obern und seitlichen Theil der Vorsteherdrüse führt, ja dass jener Weg nicht allein länger, sondern auch von unten nach oben gekrummt ist; 4) dass der nicht durchschnittene Theil der Vorsteherdrüse eher zerrissen wird als dass er sich ausdehnen lässt; 6) dass man bey großen Steinen immer den unteren Grund der Harnblase spalten muss und dahey Gefahr läuft die Bauchhautfalte zu verletzen, eine Verletzung die den Tod zur Folge haben kann. Dass-bey dem nach der ersten Vorschrift verrichteten Mastdarm - Harnblasensteinschnitt in den meisten Fällen eine unheilbare Mastdarm - Harnblasensstel zurückbleibt und der Hals des linken Saamenbläschen durchschnitten wird; 6) dass die Zufälle, welche auf diese Operation folgen, fast immer bedenklich sind, Blasenentzundung und Bauchfellentzundung mit tödtlichem Ausgange drohen. - Keines von diesen nachtheiligen Ereignissen kommt bey dem Seitensteinschnitte vor, man mag denselben nach Chefeldens Methode oder mit dem von Scarpa verbesserten Gorgeret verrichten; und ist der Stein so grofs, dass er durch den Seitensteinschwitt nicht entfernt werden kann, so behält nach Scurpa's Meinung der Steinschnitt über dem Schambeine immer den Vorzug vor dem Mastdarm-Harnblasensteinschnitt. - Zum Beweis dass die Saamenausspritzungsgänge bey dieser Methode wirklich verletzt werden, führt er Fälle von Ucetti in Florenz und Guidetti in Genua an, die jene Verletzung höchst wahrschein-lich machen. Dass die Falte der Bauchhaut verletzt werden kann, wird durch eine Operationsgeschichte die Geri in Turin erzählt, bewiesen. -Vacca fragte, woher Scarpa wisse dass die Harnblasen - Mastdarmsistel nach dem Seitensteinschnitte feltener vorkomme, als nach dem Mastdarm:- Harnblasensteinschnitt. Scarpa antwortet: er habe dieses behauptet, gestützt auf die Aussprüche der berühmtesten Steinoperateurs von den ältesten Zeiten bis jetzt, felbst darauf, dass Vacca so lange als er noch des Seitensteinschnittes sich bediente, bey seinen Operirten eine folche Fistel nicht habe folgen fehen und endlich auf eigene Erfahrung: denn unter 300 Steinkranken, die er in 40 Jahren operirt habe, seyen nur bey zwey Kindern Mastdarm-Harnblasensstelu zurückgeblieben, bey welchen er sich des Lithotoms von Mauran bediente und den Mastdarm damit verletzte. - Um den Werth des Steinschnittes mit der hohen Geräthschaft herabzusetzen, hatte Vacca in seine Abhandlung eine ihm von Andern mitgetheilte unrichtige Erzählung eines nach dieser Methode von dem Prof. Jacopi, einem Schüler Scarpa's verrichteten Steinschnittes aufgenoinmen; Scarpa berichtigt jene falsche Erzählung so, dals die von Jacopi verrichtete Operation vielmehr zu Gunsten des Steinschnittes mit der hohen Geräthschaft nach der von Scarpa in Vorschlag gebrachten Verbesserung spricht.

Zum Schlusse führt der Vf. die Resultate meh-

schnittes verrichteten Steinoperationen an. Von zwölf auf diese Weise von Guidetti in Genua operirten Kranken, genasen sechs, die andere Hälfte derselben starb. Bey drey dieser Operirten folgte Entzundung, Geschwulft und Vereiterung eines Hodens. Bey allen Verstorbenen fand Guidetti den einen oder den anderen der Samenausspritzungsgänge durchschnitten; auch bemerkte er, dass wenn die Operation nach Vacca's Vorschrift verrichtet wird, der untere dicke und feste Theil der Vorsteherdrüse nicht durchschnitten wird und daher das Einführen der Instrumente zum Ausziehen des Steines erschwert. Da die Resultate dieser Operationsmethode nicht glücklich waren, so kehrte Guidetti zu dem Seitensteinschnitt zurück und mit so günstigem Erfolge, dass nur zehn von hundert starben. — Von fechs Kranken, die Dupuytren nach San/on's Methode operirte, find drey gestorben und bey den drey Genesenen ist eine Harnblasen-Mastdarmfistel zurückgeblieben. Auch der von Textor nach dieser Operationsweise verrichtete Steinschnitt spricht rückgeblieben. nicht zu Gunsten des Mastdarm-Harnblasenschnittes; nach Rec. Meinung steht diese Operationsmethode dem nach Indicationen richtig gewählten Seiten- und verbesserten Bauchsteinschnitt, weit nach und dürfte wohl bald wieder unter die nicht mehr gebräuchlichen Operationsweisen gerechnet werden.

### GESCHICHTE.

HARNOVER, b. Helwing: Gefchichte der Stadt Hameln, bearbeitet von Fr. Sprenger, zweytem Stadtprediger daselbst. 1826. XVI u. 477 S. 8.

Hat auch die Geschichte einer Stadt kein allgemeines Interesse, so kann sie doch der allgemeinen Geschichte des Landes vorarbeiten, und manches Einzelne hervorheben, was sonst in den Archiven

unbenutzt ruhen würde. Namentlich für die noch immer vernachlässigte Culturgeschichte des Mittelalters geben Stadtgeschichten, gerade, weil es bey ihnen möglich ist, sehr in das Detail zu gehen, und durch dasselbe ein anschauliches und in das Leben tretendes Bild von dem ganzen Zustande einer gewissen Periode in allen Beziehungen zu geben, höchst willkommene Beyträge, und so ist es zu wünschen, dass die Bearbeitung von Stadtgeschichten noch häusger werden möge, als es bis jetzt der Fall gewesen ist. Hameln, eine der ältesten Städte des Königreichs Hannover, vormals die erste Festung des Landes, und in der Kriegsgeschichte oft und vielfach genannt, hatte in dieser Beziehung noch keinen würdigen Bearbeiter gefunden, indem Marquard's kurze Geschichte der Stadt und Festung Hameln an der Weser (aus dem Büsching'schen Magazin besonders abgedruckt, zu Hameln und Pyrmont 1788, 60 S. 4) in der That höchst dürftig ist. Der Vs. verdient daher den Dank des vaterländischen Publicums, dass er seine Mussestunden zu der vorliegenden Bearbeitung verwendete. Das Werk zerfällt in zwey Abtheilungen, von denen die erste die Geschichte der Stadt an und für sich, die zweyte eine topographische und statistische Beschreibung derselben enthält. Die Geschichte der Stadt ist mit der Landesgeschichte in Verbindung gebracht, und diels findet Rec. sehr zweckmäsig, da die Schicksale von Hameln, als erster Festung Hannovers, mit denen des Landes innig zusammenhangen. Einzelne kleine Irrthümer find der Darstellung der Landesgeschichte eingeflossen, worüber jedoch Rec. mit dem Vf. nicht rechten will, da die Specialstadtgeschichte hier die Hauptsache ausmacht, diese aber mit Fleis und Genauigkeit dargelegt, und stets durch Auszüge aus Urkunden beglaubigt ist. Gleiches Lob verdient die topographische und statistische Beschreibung der Stadt; sie ist ungemein genau und bis in das kleinste Detail ausgearbeitet.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Universitäten u. andere Lehranstalten.

### Münster.

Die hiefige theologisch-philosoph. Facultät, die im vorigen Jahre an 400 Studirende zählte, ist durch hohe Verfügung in die volle Würde einer Akademie unter den Namen Maximilianea Fridericiana eingesetzt worden. Die Bekanntmachung der Statuten für dieselbe bleibt noch an eine nähere Verfügung des hohen

Ministeriums gebunden; indessen hatte doch schon auf Verordnung desselben am 24. Nov. v. J. die Wahl eines Rectors und der Dekane Statt. Der Rector wurde einstimmig gewählt in der Person des durch eine lange Reihe von Jahren seiner Wirksamkeit um die Anstalt so verdienten Hn. Domkapitulars und Prof. Dr. Kistemaker. Zu Dekanen wurden erwählt der Hr. Domkapitular und Prof. Dr. Brockmann bey der theologischen, und der Hr. Prof. Dr. Esser bey der philosoph. Fakultät.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### März 1826.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Ulm, b. Stettin: Ueber das bisherige Sinken der Getreidepreise und die Mittel demselben entgegen zu wirken. Vorzüglich in Beziehung auf Deutschland, von F. G. Freyherrn von Seutter, Director der K. W. Finanzkammer für den Neckarkreis u. s. w. 1825. 124 S. 8. (16 gGr.)

Uer Werthsverlust eines Objects, welches das Wesentlichste der Production eines Volks ausmacht, wie dieses bey der Getreideerzeugung in Dentschland der Fall ist, kann nur die Wirkung mehrerer zusammengesetzter Ursachen seyn. Diese darzustellen, ist des Vfs Ablicht. Jedoch will er damit nicht so viel fagen, als ob er sämmtliche Ursachen des Fallens der Getreidepreise entwickeln wolle. Er schliefst diejeaus, welche entweder bloss zufällig find, oder in politischen äusserlichen Verhältnissen liegen, und welche abzuändern nicht in der Macht des Staates liegt. Seine Vorschläge dem weiteren Sinken der Preise entgegen zu wirken, gründen sich daher auch allein auf die Möglichkeit, dass es die Regierung in ihrer Gewalt habe, die Ursachen des Sinkens der Preise wegzuschaffen. Er setzt voraus, dass der Regent souverain in Ansehung aller innern Landesverhältnisse sey, und folglich die Macht habe, letztere zu verbestern, obgleich auch die äußern Staatsverhältnisse, welche auf die gedachte Erscheinung Einflus haben, nicht unberücksichtigt bleiben sollen.

Demnach beginnt der Vf. mit einer Einleitung, in welcher er die allgemeinen Erscheinungen des bisherigen Sinkens der Getreidepreise, die nothwendigen Folgen derselben, die Urlachen seiner Entstehung und die Mittel seiner Abwendung im Allgemeinen darstellt.

Bis zum J. 1815 hatte der Landmann alle Urfache mit den Getreidepreisen zustrieden zu seyn; auch der städtische Gewerbsmann befand sich dabey wohl, da seine Producte und seine Arbeit sich wegen des langen Bestandes jener Preise so ziemlich in die gehörige Proportion gegeneinander gesetzt hatten. Der Misswachs des Jahres 1816 trieb aber die Getreidepreise so in die Höhe, dass der Gewerbsmann und der städtische Consument genötnigt wurde, einer Menge anderer Bedürfnisse zu entlagen und nur das ihm nötnige Brot zu kausen, ja bey vielen der Lohn ihrer Arbeit nicht einmal dazu hinreichte, so dass dadurch unter dieser Klasse die grösste Noth entstand. Aber auch dem Landmann erwuchs daraus im Allgemeinen kein besondrer Vortheil, da er we
A. L. Z. 1826. Erster Band.

nig zu verkaufen hatte. Vom J. 1819 an erfolgte indelfen ein fo plötzliches und anhaltendes Sinken der Preise ländlicher Producte, dass nun mit einem Male der Landmann in die größte Noth gerieth, indem das, was ihm von der Aernte zum Verkauf übrig blieb, nicht mehr zureichte, um nur die Culturkotten zu decken, geschweige denn seine angewöhnten Bedürfnisse zu befriedigen.

Das letzte Jahrzehend enthält daher die Momente der größern Höhe der Getreidepreise zugleich mit den Momenten "einer Tiefe derfelben in fich, bey welcher, nach des Vfs Urtheil, nicht nur die Unmöglichkeit jeden Reinertrags für den Landwirth anerkannt werden muss, sondern auch die endlich gänzliche Zerstörung seiner Vermögenskräfte als die unzweifelhafte Folge dieser Verhältnisse voraus zu sehen ist." Dieses Urtheil des Vfs ist offenbar übertrieben. Nur einige sehr wenige Aecker können bey so niedrigen Preisen, als jetzt vorhanden sind, die Culturkoften nicht mehr bezahlen. Die allermeisten geben selbst bey noch niedrigern Preisen nicht nur die nöthigen Culturkosten, sondern lassen noch etwas zur Rente und Gewinn des Wirthschaftskapitales übrig, weil fonft alle Ackerbeftellung und alle Verpachtungen schon längst hätten aufhören müssen. Die Verlegenheiten treffen nur die, welche zu hoch gepachtet, oder welche zu viel Schulden auf ihren Gutern haben. Wer aber fein Gut selbst bewirthschaftet und keine Schulden darauf hat, kann immer noch bestehen.

Die Theurung in den J. 1816 und 1817 mulste natürlicher Weise den Kunftsleiss lähmen, da der Arbeitslohn und der Preis der Kunstproducte dem plötzlichen Steigen der Lebensmittel nicht fo schnell folgen konnte, und der Landmann auch nicht so viel übrig behielt, um durch größere und vervielfältigte Ankäufe von Kunftproducten die städtischen Einwohner für die außerordentliche Mehrausgabe, den der enorme Preis der Nahrungsmittel fodert, fchadlos zu halten. Dieselben Wirkungen brachte das Fallen der Preise in den folgenden Jahren unter den Landleuten hervor. So wie jene wegen der Theurung der Kornpreise verarmten; so muss diese dasselbe Loos wegen ihrer zu großen Wohlfeilheit treffen. Wenn das, was er für seine Producte em-pfängt, nicht mehr zureicht, seine Bedürsnisse zu stillen; so ist er genöthigt, sein Bestands – Kapitak anzugreisen, folglich die Mittel seiner Production zu schwächen und hieraus folgt natürlicher Weise seine Verarmung und die Verarmung des Landes felbst. Diese Verarmung wird sich aber nicht bloss Kkk

Denn da der Städter weniger für die ländlichen Producte zahlt als bisher; so behält er mehr von seiner Arbeitszeit übrig, die er daher auf Hervorbringung folcher Producte anwenden kann, welche der Städter oder das Ausland sucht. Sobald die Gewerbe diese Richtung genommen haben, können sich die Städter unter einander mehr abkaufen und also mehr von solchen Waaren genießen als bisher. Die Städter gewinnen daher das am Wohlstande, was die Landbewohner verlieren. Der Druck, den der Abgang des Verschleisses an den Landmann herbeyführt, dauert nur so lange, als die Klasse der Industriearbeiter, welche bisher dem Landmann Bedürfnisse beförderten, welche er nicht mehr bezahlen kann, sich zu andern Arbeiten finden lernen, welche entweder ihre städtischen Mitbürger oder die Ausländer suchen und ihnen dafür ihre Producte zuführen; ein Umstand, der fast immer bey dieser Betrachtung überfehen worden ist.

Wahr ist es aber, dass (S. 5) mit dem Ruin des Landbauers der Verfall einer Menge anderer Gewerbe verknüpft ist, welche hauptsächlich für jenen arbeiten, und das, was die übrigen Klassen bey dem Sinken der Kornpreise gewinnen, nicht den Gewerbsklassen zusliese, welche durch die Verarmung des Landbauers leiden; wahr ist es ferner, dass durch fortdauernde niedrige Preise der Erdproducte der Tausch-Werth der Grundstücke finkt, und die Kapitalisten, welche ihr Geld auf Hypotheken darauf geliehen haben, dabey in Gefahr kommen, ihr Einkommen und ihr Kapital vermindert zu sehen oder es gar zu verlieren, und dass auf diese Weise der Ruin des Landmannes auch eine große Menge Städter mit trifft. Wenn indellen dieser Zustand etwas länger anhält; fo liegen in ihm auch Heilurfachen, indem diejenigen Klassen, welche von dem niedrigen Preise gewinnen, andere Gewerbsarten und unter diesen deuselben Wohlstand hervorlocken, der unter denen, welche von den niedrigen Productenpreisen zu Grunde gegangen sind, vorher herrschend war. Im Grunde ist es also nur ein Wechsel des Glücks, der zwar Unheil genug nach fich zieht, aber doch nie das allgemeine Elend hervorbringt, welches unser Vf. und alle diejenigen befürchten, welche ihren Blick zu sehr beengen und ihn nicht auf die ganze Summe der Folgen eines solchen Zustandes ausdehnen.

Nach der allgemeinen Darstellung der Folgen der gesunkenen Preise, sucht der Vs. die Ursachen des Fallens derselben auf. Diese sindet er nicht, wie viele in der Ueberproduction, da er vielmehr in der vervollkommneten Production, so wie in dem erweiterten Kartoffelbau und ein der wachsenden Bevölkerung proportionales Fortschreiten des Landbaues findet, welches keinen zu großen Ueberschuss

auf den Landmann beschränken, sondern auch die liefere, indem nirgends große Vorräthe existirten, übrigen Gewerbsklassen treffen, welche ihre Er- und die Jahre 1816 und 1817 beweisen, wie eine einzeugnisse an den Landmann verkausen. — Dieser zige Missärnte alle Vorräthe plötzlich so erschöpfte, Satz des Vfs (S. 5) ist richtig, aber doch nicht in dass wirklicher Mangel eintrat. - Eben so wenig dem Umfange, bis zu welchem er ausgedehnt wird. kann das Sinken der Preise als eine Folge der Verarmung des Landmannes angesehen werden, da letzteres vielmehr die Ursache der ersteren Erscheinung ist. - Auch die zwischen einzelnen Staaten eingeführten Zoll - und Mauthsysteme, ob sie gleich den Getreide - Verkehr hemmen, können doch nicht als die Hauptursachen jenes allgemeinen Fallens der Getreidepreise angesehen werden, da letztere Erscheinung sich schon früher zeigte als die Sperrsysteme, welche erst sich im J. 1820 und 1821 entwickelten.

> Wegen Verkennung der wahren Urlachen des Fallens der Getreidepreise wurden nun auch die Maassregeln der Regierung gegen diese Erscheinung nicht gegen die wahren Ursachen derselben, sondern bloss gegen ihre Wirkungen gerichtet, und konnten deshalb, nach des Vfs Meinung, nicht viel dagegen ausrichten. Dergleichen Maassregeln waren: Milderung der Steuern, Herabsetzung der Zinsen der Staatsschuld, Errichtung von Leih- und Credit-Kassen und Impostirung der Einfuhr fremden Getrei-Alle diele Mittel, sagt der Vf., bestreben sich blos die Wirkungen der niedrigen Preise zu mild nicht aber deren Ursache wegzuschaffen.

> Die wahre dauernde Urlache des Sinkens der Gitreidepreise setzt aber der Vf. allein in die dauernde Verminderung der Zahlungsmittel oder den zunehmenden Geldmangel. Er sucht dieses durch die Geschichte der Getreidepreise in den letzten vierzig Jahren zu beweisen. Im südlichen Deutschland strömte im letzten Türkenkriege aus Ungarn viel Geld für Getreide herein, im nördlichen Deutschland foll dasselbe durch die Handelsverbindungen geschehen seyn, welche Deutschland mit dem neuen Staate in Amerika nach Beendigung der amerikani-Auf beiden Wegen schen Revolution anknupfte. strömte eine Masse von Baarmitteln nach Deutschland ein, welche dasselbe während des Umlaufs mehrerer Jahrhunderte nicht gekannt. Dasselbe foll während der franzölischen Revolutionszeit noch im erhöbeten Grade geschehen, und durch diese Vermehrung der Zahlmittel die Erhöhung der Preise allerdings erfolgt seyn. Durch diese Vermehrung des Geldes in Deutschland sey die vermehrte Geldeinnahme unter allen Klassen zur Gewohnheit und zum Bedürfniss geworden, und so habe Deutschland das Ansehen eines großen und ausgedehnten Wohlstandes bekommen.

> Als aber mit dem abgeschlossenen Frieden alles auf den Friedensfuls gesetzt wurde, die Anleihen aufhörten, und der hisherige freye Verkehr beschrankt wurde, verliegte ein großer Theil des bisherigen Erwerbes, und es muste sich daher ein Marigel erheben, welcher einer vollen Generation fremd geworden war. Unglücklicher Weise kam das Missjahr von 1816 hinzu, welches das noch vorräthige Geld in Deutschland durch Bezahlung der fremden Lebens-

mittel noch mehr verminderte, und fo war die vorhanden gewesene Geldmenge in dem kurzen Zeitraume eines Jahres aus Deutschland geschwunden, und was von demselben noch übrig blieb, hatte aus Mangel an Verkehr seinen Werth verloren. Nach diesen Ansichten des Vis kann weter gleichen Verhültnissen der Production und Consumtion des Getreides nur durch die Veränderung der Verhältnisse der Geldmenge eine Veränderung der Getreidepreise

herbeygeführt werden.

Nachdem non in dem ersten Abschnitte die Urfachen und ihres Zufammenwirkens für das bisherige Sinken der Getreidepreise näher beleuchtet und auf eine scharffinnige Weise die Principien, wie sich die Getreidepreise für den Producenten und für den Getreide-Consumenten bilden, und welche Verhält-nisse des Kapital-Besitzes und des Kapital-Werthes gegenwärtig vorhanden find, und welche Folgen daraus entstehen, so wie was die Veränderung dieser Verhältnisse für Wirkungen für die Producenten und Confirmanten des Getreides hervorbringen müsse, werden die wesentlichsten Ursachen des bisherigen Sinkens der Getreidepreise auf Folgendes reducirt: 1) Verminderung des Geldbesitzes, welche eines Theils durch den Zustand der aussern Handelsvermisse, andern Theils aber durch gowaltsame Bemattel herbeygeführt wird; 2) Impostirung der Einfuhr und der hieraus entstehenden Beschränkung des freyen Verkehrs; 3) Bestand des Zunstzwanges und die daraus für den Getreideproducenten fich erzeugenden Missverhältnisse der Darbietung und der Umletzung seiner Producte; und endlich 4) die durch diese Verhältnisse herbeygeführte Verminderung des Erhaltungs - Aufwandes für den Einzelnen, welche für diesen eine Selbstständigkeit begründet, wodurch die Lohnung jeder Hülfsleiftung mit ihrem wirklichen Werthe in das unzweifelhaftelte Milsverhältnis ge-Letzt wird.

Keine dieser Ursachen indessen konnte für sich allein wirksam werden. Nur durch ihre mit der Zeit entstandene Verbindung und das gemeinfame Zusammenwirken konnte sich ein Product erzeugen, welches schwer auf die Gegenwart lastet und für die Zukunft ängstigen muls. Wenn diese Urfachen in ihrer Verbindung die wahren find, so kann auch dem weiteren Sinken der Getreidepreise durch partielle Maassregeln kein Einhalt geschehen, sondern fie müssen die Beseitigung der Gesammtursachen, durch welche dasselbe herbevgestihrt wird, ergrei-Hiervon handelt der zweyte Abschnitt.

Er zeigt nun zuerst, wie die Kustenländer Deutschlands in dieler Hinlicht ganz andere Maaisregeln erfodern als die Binnenländer. Zu den ersteren gehören: Oelterreich, Rufsland, Preußen, Dänemark und Schweden, die Niederlande, Frankreich, Spanien und Portugal, so wie die italienschen Staaten; zu den letztern mit Einschluss der Schweiz und der freyen Städte fämmtliche Städte des deutschen Bundes. Letztere werden insbesondere von der

Werthitligkeit ihres Hauptproductes, des Getreides gedrickt und machen deshalb hauptfächlich den Ge-genstand der Betrachtungen des Vfs aus. Als die beiden Pole für den Hamlelsverkehrs dieler Staaten ftellen fich die Mündungen ihrer Flusse in die Nordsee und die Schweiz dar. Für alle erheben sich allgemeine Intereffen. De nun Verhütung des weitern Ausflusses ihrer Baarmittel das erste Erfodernis zur Gegenwirkung fit; so muss die Vermeidung der Verminderung der Zahlungsmittel im Innern als Bedingung der Wirksamkeit jener erscheinen. Da aber der Kapital - Besitz nur in Folge des Verkehrs zu Werthe gelangt, so ist die Herstellung der vollsten Verkehrsfreyheit, die nächste Ansoderung. Mit ihr fteht die Aufhebung des bisherigen Zunftzwanges in nothwendiger Verbindung, weil derselbe mit der. Verkehrsfreyheit im Widerspruche steht.

Dass die Verminderung des Geldausslusses nach England nicht durch Prohibitiv - Gesetze erreicht werde, und wie nützlich es fey, den Verkehr mit England bevzubehalten, wird S. 77 ff. fehr einleuchtend gezeigt, die Aufgabe, die nachtheiligen Folgen von dielem Handel zu entfernen, kann keine andre seyn als: diejenigen Mittel zu ergreisen, durch welche die Erzengnisse des Continents, den englischen Einfuhrs - Artikeln gegenüber, den, ihrem Erzeu-gungs - Aufwande entsprechenden Werth erlangen. Wie dieses durch Herabsetzung des Münzfuses in Dout schland bewirkt werden folle, können wir unsern Lesern nicht deutlich genug mittheilen. Wir verweisen sie daher auf die Schrift selbst, welche in jedem Falle die Ausmerksamkeit aller Staatswirthe verdient, obgleich Rec. aufrichtig gesteht, dass er. nicht begreift, wie eine Vermehrung der Nominal-Summe des Geldes eine Vermehrung des echten Geldes und Verbesterung des Vermögens selbst sey. Jedoch enthält sich Rec: absiehtlich der Kritik dieses Satzes, weil die Darstellung der Meinung des Vfs felbst vorhergehen müsste und mehr Raum erfordera wurde, als uns diele Zeitschrift bey der Anzeige der vorliegenden Arbeit verstatten kann. Es ist genug, hier anzuzeigen, dass der Vf. in dieser Verminderung des Munzfusses das Hauptmittel findet, das Geld in Deutschland zu vermehren, England zu nöthigen seinem Geldhandel mit Deutschland zu entsagen und an seine Stelle den Waarenhandel treten zu lassen, seine Kornbill aufzuheben, wieder deutsches Getreide zu kaufen u. s. w. Die Werthe der Einfuhr und Ausfuhr werden sich daher balanciren und dadurch selbst zum Schutzmittel gegen Theurung werden.

Wie so dann wieder zum schweren Münzfuls durch neue Ummunzung zurückgekehrt werden folle; wie die Staatsschulden zu tilgen und wie eine National - Bank hierzu zu errichten fey, und was für Wunder von einer solchen Bank zu erwarten stehen; alles dieses und mehr finden die Leser in der Schrift ausführlich erörtert, und der Scharffinn, mit welchem dieses geschehen ist, verdient es, dass sich Leser anstrengen, um die Gedanken des Vfs richtig aufzufallen und sie einer gründlichen Prüfung zu unterwerfen, die der Verfuch eines scharsen Dankens ein so wichtiges Problem zu läsen, derselben vor allen wurdig ist, um so mehr, da nier sewohl neue Urfachen des Uebels, als neue Mittel gegen dasselbe angegeben werden.

### NATURGESCHICHTE.

LUZZAN, b. Meyer: Prodromus flores Lucernensis, feu stirpium phanerogamarum in agro lucernensis et proximis ejus confiniis sponte nascentium catalogus. Auctore Johanne Georgio Krauero, Medicinae doctore et societatis naturae scrutatorum, helyetorum sodali, 1824. XII u. 105 S. 12.

Schon mehrmals haben wir in diesen Blättern die Ueberzengung ausgesprochen, dass eine Flora der gesammten Schweiz nur dann zu Stande kommen könne, wenn ein jeder einzelner Kanton der Eidsgenossenschaft seinen zuverlässigen Florenschreiber aufzuweisen haben wird. Verlangt man neue Beweismittel, lo nehme man nur die neuelte Ausgabe. der Suter schen Flora helvetica (A. L. Z. 1823. IV u. 374 S.) und die treffliche Flora bafilienfis des Hn. Ha-, genbach (A. L. Z. 1822. II. S. 677) zur Hand. Daserste dieser Werke bezeichnet ohnehin den Kanton Luzern als einen in botanischer Rücklicht noch lange. nicht genug bekannten Landestheil. Um fo mehr freuen wir uns über die Erscheinung des vorliegenden Verzeichnisses, das nach Linneischer Ordnung 1081, offen blühende Pflanzen des Lazerner Gebiets und dessen Grenznachbarn aufzählt, mit Angabe ihrer Standörter und Blüthezeit. Die meisten hat der Vf. felbst gesammelt oder doch in den Herbarien glaub-

würdiger einheimischer Pflanzenforscher beobachtet. unter welchen er besenders den Pater Xaverius Hecht zu St. Urban und den Canonicus des Collegiats-Stiftes zu Bero-Münster Xaverius Krauer nennt. Nur ein Paar hud auf Treue und Glauben angenommen, da Lung und Cappeller sie als Luzernisch angeben. Wenn man auch im Ganzen keine bisjetzt in der Schweiz noch nicht gefundene Pflanze hier antrifft. so ergeben sich dock für Viele seither unbekannte specielle Standörter und diess bleibt als Beytrag zur allgemeinen helvetischen Flora sehr wichtig. seltenera namentlich anzusähren, würde ohne Nutzen seyn. Ucherdiess steht zu erwarten, dass der Vf. seine Untersuchungen fortsetzen und vielleicht in der Gestalt einer eigentlichen Flora manche schwierigere. Arten kritisch beleuchten werde. - Das Vorwort bezeichnet den Stufengang der willenschaftlichen Studien des Vfs. Nach dem Besuche der Luzernschen Lehranstalten ward ihm die Vergünstigung zu Theil, das medicinische Institut in Zürich und darauf die Universitäten zu Freyburg und Göttingen zu beziehen. Ein Aufenthalt in der franzölischen Schweiz brachte ihn in nähere Berührung mit den bekannten sehweizerischen Botznikern de Candolle und Gaudin. Zurückgekehrt in seine Vaterstadt, eröffnete er unentgeldlich Vorlefungen über Naturgeschichte. wurden unterbrochen, worüber S. X gelagt ,, at quibus artibus, huic utili meo conamini hucusque repugnatum fuerit, pietas in patriam, bellis literariis calamo haud urbano et hominibus literatis parum digno gestis, nimis diu dilaceratam, vetat hic nar-rare." Möge sein nützlicher Eifer eine gerechtere Anerkennung bey seinen Landsleuten finden!

## LITERARISCHE WACHRICHTEN.

## I. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der Historienmaler, Ritter Camucini zu Rem, hat von dem Könige von Preußen den rothen Adlerorden zter Klasse erhalten.

Der König von Frankreich hat Hn. Parfeval, Verfasser des Heldengedichts "Philippe und Auguste", eine goldene Dose, mit der Namenschisser in Brillanten, überschickt.

Der König von Sachsen hat dem Buchhändler Teubner in Leipzig wegen der von ihm veranstalteten neuen Ausgaben griechischer und römischer Klassiker einen Brillantring ausbändigen lassen.

Der Königl. Sächs. Hauptmann der leichten Infanterie, Ritter u. s. von Selmnitz, hat für die Uebersendung des von ihm herausgeg. Werkes über Bajonetfechtkunst, von mehreren Souverainen sehr schmeichelhafte Danksagungsschreiben von Ehrengeschenken begleitet, zugesandt erhalten. Unterm 31Ren Jan. ernannte der König von Dämemark den Etatsrath und Prof. der Rechte, Ritter des
Danebrog - Ordens Hn. Andreas Wilh. Cramer, zum
Oberbibliothekar, und den Dr. der Rechte, Hn. Henning
Ratje, zum Unter-Bibliothekar an der Universitäts-Bibliothek zu Kiel; desgleichen den Prof. der Astronomie,
Hn. Etatsrath Joh. Erich Berger, zum ordentlichen Professor der Philosophie bey dasiger Universität.

## II. Vermischte Anzeigen.

Der gelehrte Michael Pangini hat in einem Kloster zu Verona mehrere bisher unbekannte Bruchstücke des Florus entdeckt.

Der als ruffischer Klassiker berühmte Schukowsky leitet gegenwärtig die Bildung des Grossfürsten Alexander, Sohnes und Nachfolgers Sr. Mej. des Kaisers von Russland.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### März 1826.

### OEKONOMIE.

Zullienau, in d. Darnmann. Buchh: Dr. W. Pfeil, die Behandlung und Schätzung des Mittelwaldes. 1824. 8. (18 gGr.)

W er mit dem Vf. die Ueberzeugung theilt, dass in einer Erfahrungs-Wissenschaft, wie die Forst-wissenschaft, der Kreis unserer Erfahrungen und Beobachtungen noch lange nicht als geschlossen zu betrachten ist, sondern dass es vielmehr in derselben noch eine Menge Gegenstände giebt, die eine forgfältige Beachtung und Erörterung verdienen, wird dem Vf. für die, in dieser Schrift, niedergelegten Beobachtungen, Erfahrungen, und daraus gewonnenen oft neuen und interellanten Ansichten Dank wissen. Weder als ein Lehrbuch, noch als eine vollständige Anleitung, wornach jemand allein lernen könnte, den Mittelwald zweckmässig zu behandeln, einzurichten und seinen Ertrag zu bestimmen, will der Vf. seine Schrift angesehen wissen; fondern vielmehr als eine Prüfung und Vervollständigung dessen, was in andern: namentlich in Cotta's und Hartig's Lehrbüchern über die behandelten Gegenstände enthalten ist; daher er denn auch das Bekannte durchaus übergangen und als solches vorausgesetzt hat.

Die Schrift zerfällt in zwey Abtheilungen, und eine jede derselben wiederum in mehrere Kapitel. Die erste Abtheilung handelt von der Wirthschaftsführung im Mittelwalde; die zweyte Abtheil. von der Ertragsbestimmung im Mittelwalde und den darauf

Bezug habenden Arbeiten.

Das erste Kap. der ersten Abtheil. beschäftigt fich mit der Frage: welche Holzgattungen sich für den Mittelwald eignen? - Da die Forderungen, welche man an das in ihm zu erziehende Holz macht, verschieden find, je nachdem man von dem Oberoder Unterholze spricht, so ist ein jedes derselben besonders erörtert. "Von dem Unterholze verlangen wir, sagt der Vf., außer denjenigen Eigenschaften, welche die als Niederwald zu benutzenden Holzgattungen im Allgemeinen haben follen, vorzüglich auch noch die, dass es nicht zu empfindlich gegen Beschattung ist. Der größere oder geringere Nachtheil des Schattens und seine schwächere oder stärkere Einwirkung auf das Unterholz hängt fowohl von der Art der Holzgattung, welche ihn verursacht, als von dem Alter des Oberholzes ab. Wünschenswerth ist es, dass das Oberholz geeignet ist, das Unterholz durch natürliche Bela-A. L. Z. 1826. Erster Band.

mung oder brauchbare und gutwüchlige Wurzelbrut zu ergänzen." - Aus diesem Gesichtspunkte giebt der Vf. nun seine Ansichten über die verschiedenen Holzgattungen, in wiefern sie (selbst die Nadelhölzer werden hinfichtlich ihrer Anwendbarkeit zu Oberholz gewürdigt) zu Ober- oder Unterholz am tauglichsten find; und beschließt dieses Kapitel mit folgenden allgemeinen, gewiss eben so wahren, als der Beherzigung werthen Bemerkungen: "Es lässt sich allerdings wohl lagen, welche Holzgattung gewöhnlich und im Allgemeinen die bessere für den Mittelwald ift, allein niemals giebt es eine Regel ohne Ausnahme. Der Forstwirth muss nichts annehmen und für richtig erkennen, und befolgen wollen, was er nicht vorher geprüft hat, ob es auch richtig und unter den obwaltenden Verhältnissen zu befolgen. Diese, tausendfach abweichend und verschieden, lassen sich nicht alle so auffassen und darstellen, dass man überall fagen könnte: wenn es so ist, mache man es dergestalt u. s. w. Alles aus Büchern für den praktischen Betrieb erlernte Wissen ist ein todtes, wenn man nicht die Fähigkeit hat, zu untersuchen, was im Walde passt; dieser ist das Buch, worin man studiren soll, und die geschriebenen müssen mehr dazu dienen, darauf aufmerksam zu machen, wie viel und was man in ihm zu beobachten hat, als das sie dies überstüssig machen könnten. Glaubt man zuletzt auch das Wahre und Beste erkannt zu haben, so vergesse man nicht, dass die Täuschung leicht ist, dass die menschlichen Kräfte kaum hinreichen, die der Natur zu leiten, nie sie zu zwingen und zu beherrschen. Man prüfe wohl, ob die Mittel, welche man besetzt, genügen, den vorgesetzten Zweck zu erreichen, verachte nicht das Schlechtere oder weniger Gute um des Idealen willen, was man nicht erreichen kann. Man denke daran, dass der die beste Wirthschaft führt, der die Verhältnisse am richtigsten würdigt, und ihnen gemäß das dabey zuerreichende Gute am vortheilhaftesten herstellt, dass es thöricht ist, zehn Thaler auszugeben, um fünf wieder zu erhalten."

Zweytes Kapitel. Von dem richtigen Verhältnisse zwischen dem Ober und Unterholze. Rec. theilt
des Vfs. Ansicht, dass es in dieser Hinsicht beynahe
unmöglich sey, etwas Bestimmtes durch Zahlen zu
geben, da Holzgattung, Alter, Wuchs derselben,
Boden und Lage, Bedürfnis vorzugsweise des starken oder des schwachen Holzes, hierin so sehr grose Verschiedenheiten herbeysühren können. La,
der Vf. hält es sogar für nachtheilig, eine solche seste
Bestimmung zu geben, weil dadurch denen, welche

mmung zu geden, wen dadurch denen, v

über eine Wirthschaftsmassregel weder nachdenken, noch die Anwendung derfelben hinsichtsihrer Zweckmälsigkeit prüfen, gleichsam die Verpflichtung abgenommen wird, das, was dem Walde zuträglich ist, in ihm zu beobachten und aufzusuchen, und sie, durch eine Autorität geschützt, sich weiter nicht darum kümmern, was für Folgen eine vorgeschriebene Anordnung haben wird; und der Vf. findet es wenigstens desshalb für nöthig, durch eine Nachweifung einiger Verschiedenheiten, welche in Rücklicht der überzuhaltenden Oberholzmenge beachtet werden müsse, aufmerksam zu machen, dass durch die Bestimmungen der Lehrbücher die Untersuchungen im Walde nicht entbehrlich gemacht werden. "Ge-wis, so schließt der Vf. das zweyte Kap., ist die erste Pflicht bey der Einrichtung eines Mittelwaldes, dahin zu sehen, dass das Unterholz voll von passenden Holzgattungen hergestellt werde, dass im Oberholze, so viel als möglich, immer nachwachsende Stämme jeder Alters Klasse da sind, und dazu ist es nicht nöthig, die Anordnungen aus Berechnungen zu nehmen, fondern aus der Beurtheilung, wie man glaubt, dass zur Erziehung dieses jungen Holzes, die Wegnahme eines verhältnissmässigen Theils des alten Öberholzes durchaus nöthig wird. — Niemand wird sich über die frühere Wirthschaft in einem Mittelwalde beschweren, welcher geschlossenes Unterholz, viel Oberholz von den Klassen jüngern Alters, weniger von den ältern hat, denn dabey kann unleugbar am mehrsten Holz erzeugt werden, mehr als an den alten, wenig Zuwachs mehr habenden Stämmen; es ist daher auch nicht vorauszusetzen, dass unsere Nachkommen es tadeln werden, wenn man diesen Zustand herzustellen strebt."

Drittes Kapitel. Von dem vortheilhaftesten Alter des Holzes. Hier entwickelt der Vf. auf eine überzeugende Weise die Gründe, aus denen die in dem Niederwald hinsichtlich der Umtriebszeit angenommenen Grundsätze eben so wenig unbedingt auf das Unterholz im Mittelwalde als wie bey der Hochwaldwirthschaft geltenden Regeln auf die Umtriebszeit des Oberholzes im demselben Anwendung finden können; und vermeidet es auch hier ablichtlich, für die verschiedenen Holzgattungen und Verhältnisse ein bestimmtes Alter als Normal-Bestimmung zu geben. Der Forstwirth soll es in jedem einzelnen Falle felbst suchen. Diess geschieht, nachdem Vf., hinfichtlich des Unterholzes: "wenn der Forstwirth beachtet, bis zu welchem Alter sich der Bestand voll erhält, alle dominirenden Stangen oder Ausschläge an den Mutterstöcken kräftig fortwachsen, der Ausschlag noch sicher und kraftvoll erfolgt: denn, wenn nicht eine besondere Nutzholzgattung einen kürzern Umtrieb verlangt, so ist bey Erfüllung dieser Bedingungen stets der läng ste Umtrieb der vortheilhafteste und beste." — Hinsichtlich der Bestimmung des Alters des Oberholzes glaubt der Vf. folgende Regeln. geben zu können. "Die kürzere Umtriebszeit einer Holzgattung im Hochwaldbetriebe ist (als das Alter des ältesten Baumholzes im Mittelwalde) vortheil-

hafter als die längere, denn die großte Holzmaffe gewinnt man hier schon bey einem geringen Alter als dort. Nie ziehe man mehr fehr starkes und alteres Holz, als um der Form willen ein höheres Alter erreichen muß und zu Nutzholz in derselben verlangt wird. Man lasse das Oberholz desto weniger alt werden, je weniger das Unterholz eine dichte Beschättung verträgt, je schwieriger es ift, ausgehende Mutterstöcke wieder zu ergänzen, je früher eine Holzgattung im Wachsthume nachläfst, je leichter sie fehlerhaft wird, und je schneller diese Fehler ihr Verderben herbeyführen, je weniger das an ihr im späteren Alter einen größeren Werth hat. Immer forge man, dass bey rasch wachsenden und ihren Wachsthum schnell vollendenden, dann in kurzer Zeit darin abnehmenden oder gar schadhaft werdenden Holzgattungen, wie vorzüglich die Birke und Aspe, wenn man sie ja bis zum höchsten Alter zu erhalten gesonnen ist, wenigstens ein nicht zu langer Umtrieb des Unterholzes bestimmt wird, damit man zu jeder Zeit die schadhaft werdenden Stämme benutzen und nur die gefundelten für diefes höhere Alter überhalten kann."

Viertes Kapitel. Von der Erziehung des Holzes im Mittelwalde. Nachdem der Vf. erklärt hat, warum die Mutterstöcke im Ausschlagwalde bis in das Unendliche ausdauern, während die unabgehauenen Bäume oft in verhältnissmässig sehr kurzer Zeit ihr Lebensziel erreicht haben, macht derfelbe darauf aufmerksam, dass und warum diejenigen Holzgattungen, welche nur über der Erde ausschlagen, ganz anders behandelt werden müssen, als solche, welche es in der Erde vermögen, gleich viel, ob noch am Stamme oder an den Wurzeln; und fordert die Forstwirthe zu fortgesetzten Beobachtungen und zum Studium der Pflanzen-Physiologie auf. — Der Vs. macht dann auf die einfachsten und am wenigsten kostbaren Maassregeln zur Ergänzung des Unterholzes - und zwar nach Verschiedenheit der einzelnen Holzgattungen — in kurzen Andeutungen aufmerkfam; und schliesst dieses Kapitel mit achtungswerthen Bemerkungen zur Lösung der allerdings häufig sehr schwierigen Aufgabe, die zweckmässige Vertheilung des Oberholzes zu bewirken.

Fünftes Kapitel. Von der Anordnung der Hiebsfolge. Zuerst giebt der Vf. die Gründe an, warum im Mittelwalde der Anordnung der Hiebsfolge, welche im Hochwalde die wichtigsten Maassvegeln der ganzen Wirthschaftsführung in sich begreift, nicht derjenige Einsluss und diejenige Wichtigkeit eingeräumt werden könne, wie im Hochwalde; untersucht dann die für den Hochwald gegebenen allgemeinen Regeln der Hiebsführung himschtlich ihrer Anwendbarkeit auf den Mittelwald, und giebt endlich Vorschriften zur Hiebsanordnung im Mittelwalde, die beachtet werden müssen, und in den Lehrbüchern wenigstens nicht bestimmt ausgedrückt sind.

Der Vf. schliesst die erste Abtheilung mit der, durch Gründe unterstützten Behauptung, dass die Mittelwaldwirthschaft eine weit größere Erfahrung, SelbstSchloftfändigkeit und Bildung, größere Sorgfalt und mehr Arbeit von Seiten des Forftwirths voratsletze, als die Hochwaldwirthschaft.

Die zweyte Abtheilung, welche von der Ertragsbestimmung im Mittelwalde und den darauf Bezug habenden Arbeiten handelt, zerfällt in vier Kapitel. Das erste Kap. handelt von der Eintheilung. Der Vf., der wohl mit Recht die Herstellung der Ordnung, den festen Gang und die genauere Uebersicht der für gut erkannten Wirthschaftsart, 'als den Zweck' und das Wesen der Eintheilung, oder Sonderung eines Waldes in verschiedene Theile, erklärt, räumt der Eintheilung in Jagen, oder kleinere Bestandsfiguren, den Vorzug vor den größeren an einander hangenden Bestandsfiguren ein, und zwar aus Gründen, die in der Praxis im Großen gewiß bewährt befunden werden; giebt jedoch zu, dass die Eintheilung in Jagen, so beachtungswerthe Vortheile dieselbe auch immer darbietet, doch alle Bedeutung verliert, wo die örtlichen Verhältnisse des Forstes so find, dass man schon überall unabänderliche, natürliche Abtheilungen vorfindet; z. B. da, wo die einzelnen Theile des Forstes durch Felder, Wiesen, Anger, Thäler, Gewässer oder unverlegbare Strassen, getrennt find. - Was diejenige Art der Eintheilung anlangt, wobey einem bestimmten Zeitraume eine bestimmte Fläche zur Benutzung zugewiesen wird, and welche beynahe bey jeder neuern Forsteinrichtung mit der Schätzung verbunden ist, so hat der Vf. darzuthun sich bemüht, dass die Flächen, die im Mittelwalde in einer bestimmten Zeit zum Abtriebe kommen sollen, allein für den ersten Umtrieb des Unterholzes abzutheilen seyn dürften.

Zweytes Kapitel. Von der Ertragsbestimmung des Unterholzes. Der Vf. macht darauf aufmerksam, dass eine gleiche mit Schlagholz voll bestandene Fläche im Mittelwalde, nicht denselben Ertrag gebenkann, welchen der reine Niederwald bey derfelben Holzhaltigkeit giebt, und dass desshalb die Erfahrungs-Tafeln in diefem nicht auf jenen anzuwenden find; und setzt dann die Gründe auseinander, warum es sehr schwer, ja gewöhnlich unmöglich seyn werde, brauchbare Erfahrungstafeln für den Mittelwald zu erhalten. Desswegen hält der Vf. das gutachtliche Urtheil nach dem Augenmaasse, für das einzige fichere Mittel der Bestimmung der Holzhaltigkeit eines Orts; und giebt mehrere, nicht schwierige Re-geln an, wie ein bestimmtes Urtheil in kurzer Zeit-gebildet werden könne. — Was der Vf. über diejenigen Forstwirthe sagt, welche sich anmassen, den Ertrag eines Waldes bis auf einen Cubikfuss genau für Jahrhunderte im Voraus zu berechnen; und die Schlageintheilung auf eben so viele Jahre oder Jahrhunderte hinaus festzustellen, ist Rec. aus der Seele geschrieben. "Der Forstwirth, sagt der Vf., hat einen ganz sonderbaren Begriff von sich und seiner Bestimmung, wenn er glaubt, dass die Nationalwirthschaft sich nach seinen Schätzungen und errechneten Abgabesätzen richten werde. Er foll ja nur bewirken, dass dieser, der Abgabesatz, so wie er

vom Volke verlangt wird, immer von der kleinsten Fläche erfolgen kann, die Erzeugung vermehren, Forftgrund abgeben, wenn er fiehet, dass er der Nachfrage von einer kleinern Fläche genügen kann, wozu gutachtliche Ueberschläge auf das vollkommenste hinreichen. Kehrt sich denn ein Mensch an unfere forgfältigften Taxen? - Die Regierungen verlangen Holz zu den Staatsbauten, Festungen, Hüttenwerken, zur Erfüllung der gesetzten Geldetats, die Abgebrannten zum Wiederaufbauen ihrer Wohnungen, die, welche durch Wasser Schaden gelitten haben, müssen Brücken, Schleusen, Dämme u. f. w. herstellen; wer kein Holz zur Feuerung hat, muss es verkauft oder geschenkt erhalten, oder er nimmt es fich, denn fo wenig erfrieren als rohe Speisen essen mag jemand, und wird es auch nicht, fo lange noch Holz im Walde vorhanden ist. Dabey ist nie die Rede davon, ob der Forst es nachhaltig geben kann, oder nicht; sondern es heisst: was leyn muss, muss gegeben werden. Die Regierungen und das Volk lassen uns taxiren und die Etats beftimmen, so lange sie keine besondere Veranlaslung haben, mehr zu fordern, als wir ihnen anbieten; fie werden nicht Anstand nehmen, sich den Etat selbst zu machen, sobald diese eintritt" u. s. w. Ferner. fagt der Vf.: - "Diese so genaue und sichere Vorausbestimmung des Ertrags von Holzpflanzen, die noch gar nicht da find, deren Keime vielleicht noch in. einzelnen Stoffen in der Erde ruhen, die sogar vielleicht nie da seyn werden, ist ein schöner, aberkühner Gedanke. Die Bewunderung dieser Kühnheit wächst, wenn wir bedenken, von welchen unendlich mannichfaltigen Zufällen, von dem Menschen gar nicht zu beherrschenden oder zu erfüllenden Bedingungen, die Herstellung eines vollkommenen Holzbestandes abhängt, wir würden sagen, sie sey erhaben, wenn uns nicht ein großer Mann gelagt hätte: es sey nur ein Schritt vom Erhabenen bis zum Lächerlichen." -

"Man kann es nicht genug wiederholen, dass bey allen unsern Taxationen die eigentliche Schätzung nur Nebensache, die Forsteinrichtung bey weitem die Hauptsache ist, dass häusig in dieser, wenn sie gut ist, schon so viel liegt, als wir von jener bedürfen. Wie viel hat es uns schon gekostet, dass man diese so einsache und unwiderlegliche Wahrheit noch immer nicht genug erkannte, und sich nicht von den verjährten Vorurtheilen los reisen kann!"

Drittes Kapitel. Von der Ertragsbestimmung des Oberholzes. Der Vf. stellt zuerst die Einwürse auf, die sich gegen die in den mehrsten Lehrbüchern gegebene Vorschrift, dass nämlich die Schätzung des Oberholzes im Mittelwalde ganz so erfolgen solle, wie die des Hochwaldes, wohl mit Recht machen lassen; erklärt sich dann darüber, welche Art der Zuwachsberechnung er für den Mittelwald am anwendbarsten und richtigsten hält, und geht darauf zu der eigentlichen Erforschung des Vorrathes in dem Oberholz des Mittelwaldes über. — Der Le-

fer wird auch in diesem Kapitel manches Neue und

Beherzigungswerthe finden.

Viertes Kapitel. Von der Vertheilung der abgeschätzten Holzmasse für verschiedene Zeiträdme. Der Vf. betrachtet und erörtert die Vertheilung der, durch die Schätzung im Mittelwalde, als zu erwarten, ermittelten Holzmasse, in einer doppelten Beziehung: a) in Bezug auf die jedem Umtriebe des Unterholzes zuzutheilende Oberholzmasse, b) auf die in jedem Jahre eines Umtriebes des Unterholzes einzuschlagende gesammte Holzmasse, Ober - und Unterholz. Hinsichtlich des ersten Punktes unterscheidet der Vf. wiederum zwey Fälle, die stattfinden können, nämlich: 1) Es ist gerade so viel Oberholz vorhanden, als künftig bleiben foll, oder es ist mehr oder weniger da; die Altersklassen sind aber in einem richtigen Verhältnisse, oder wenigstens sind die jüngern in hinreiohender Menge vorhanden. 2) Die Altersklassen sind in einem unrichtigen Verhältnisse, und zwar in der Art vorhanden, dass zu viel altes und zu wenig junges Holz gefunden wird; — und fucht dann mit Berücklichtigung dieser obwaltenden Umftände, die für den ersten Umtrieb einzuschlagende Oberholzmasse zu bestimmen, wornach sich der jährliche Abgabesatz nach der Zusammenrechnung dieser mit dem angenommenen Unterholzertrage von selbst ergiebt. — Der Vf. will auch hier im Auge behalten wissen, dass nie die Idee vorschweben könne, dass für alle entfernte Zeiträume der Ertrag ganz genau berechnet und vertheilt werden foll, und keine Schätzung im Mittelwalde einen andern Zweck haben kann, als der Zukunft nur nach Wahrscheinlichkeit, so gut sie zu erlangen ist, einen verhältnismälsigen Ertrag zu lichern.

Es ist zu wünschen, dass die Absicht des Vfs., durch gegenwärtige Schrift auf die Eigenthümlichkeiten und Abweichungen des Mittelwaldes gegen andere Betriebsarten aufmerksam machen, und das forstliche Publicum zu Beobachtungen und Mittheilung von gemachten Erfahrungen auffordern zu wollen, nicht verkannt werde. Wo der Vf. andern

Schriftstellern widersprechen zu müssen glaubte, hat er es in einer sehr bescheidenen Sprache und nie ohne Angabe von Gründen gethan. Mögen Andere seinem Beyspiele folgen!—

### MATHEMATIK.

Lemeo, in d. Meyer schen Buchh: Arithmetisches Exempelbuch für Volksschulen von Rüttger Sprütten, zweytem Lehrer in dem Schullehrer Seminar zu Detmold. 1824. 148 S. 8. (6 gGr.)

Der nun verstorbene Vf. arbeitete diese Exempeltafeln für Landschullehrer aus, und sie werden nun ihnen gedruckt zu kaufen dargeboten. Für ihr Bedürfnils haben wir sie hinreichend vollständig und ganz zweckmässig gefunden. Das Ganze ist in mehrere Abschnitte getheilt, und die Exempelaufgaben jedes Abschnitt's sind numerirt. Nach den Numern findet man hinten die Resultate der aufgegebenen Exempel. Bey der Durchsicht haben wir nur hie und da bemerkt, dass die Aufgaben etwas deutlicher und auch wohl anders ausgedruckt seyn sollten. -So heist es z. B. S. 49. "Ich bezahle für ein Gärtchen, welches i Scheffelsat enthält, 2 Rthlr. 10 gr. Miethe, wie hoch kommt nach diesem Verhaltnis die Scheffelsaat?" eigentlich und richtiger wohl: "wie viel Miethe für ein Gärtchen, das 1 Scheffel Saat enthält?" - Eben fo S. 65. "Frau v. Haupt schickt ihre Köchin mit 7 Louisd'or, wovon sie 21 gr. zurückbekommt, nach der Stadt, um Kaffee zu holen. Das Pfund koftet 19 gr. 3 Pfennige. Wie lange reicht sie mit diesem Vorrath, da sie wöchentlich.2 11 Pfund gebraucht?" Hier ist nicht nur die nöthige Agiotage nicht angegeben, sondern die Frage musste über diels so gestellt werden: wie viel Kaffee wird die Magd zurückbringen, und wie lange wird Fr. v. H. mit diesem Kaffee unter der angegebenen Bedingung ausreichen? — Solcher kleinen Mängel ungeachtet scheint uns das Büchlein, besonders in der Hand eines tüchtigen Landschullehrers, nichts weniger als unbrauchbar zu feyn.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Ehrenbezeigungen.

Unter den am 22sten Januar d. J. bey der Feyer des Königl. Preuss. Krönungs – und Ordenssestes ernannten Rittern des rothen Adlerordens besinden sich auch folgende als Schriststeller bekannte Männer. Den rothen Adlerorden zweyter Klasse mit Eichenlaub erhielt der Kanzler der Universität zu Halle, Hr. Dr. und Prof. Niemeyer. Den rothen Adlerorden dritter Klasse Hr. Prof. Dr. Lichtenstein in Berlin; Hr. Geh. Justiz-

rath Prof. Schmelzer, Director der Univers. und Ordinarius der Juristenfacultät zu Halle; Hr. Prof. New von Esenbeck in Bonn; Hr. Consistorialrath Dr. Ilgen, Rector der Landesschule zu Pforte bey Naumburg; Hr. Prof. Steinbart, Director des Pädagogiums und des Waisenhauses zu Züllichau; Hr. Legationsrath Dr. Bunsen zu Rom; Hr. Dr. Arens, Großherzogl. Helsischer geh. Rath und Kanzler der Universität Gießen, und Hr. General-Letterie - Director Bornemann zu Berlin.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### März 1826.

### STATISTIK.

- 1) Paris, b. Treuttel u. Würtz: Lettres für l'Angleterre par de Stael-Holftein. 1825. VII u. 428 S. 8.
- 2) Jena, b. Bran: Ueber die Verfassung, Verwaltung und politischen Gemeingeist Englands vom Baron von Stael-Holstein, aus dem Französischen übersetzt von Dr. Karl Hermann Scheidler. 1825. XVI u. 374 S. 8. (1 Rthlr. 18 gGr.)

Hr. Dr. Sch. hat in feiner gut gerathenen Ueberfetzung den brieflichen Mittheilungen des Hn. Barons von St. H. einen passenderen Titel gegeben, übrigens in langer Vorrede uns seine historischen Ansichten über die Geschichte der engl. publiciftischen Literatur und den Verfall des Interesses am allgemeinen deutschen Staatswohl mitgetheilt, irrt sich aber sehr, wenn er unser Verfassungswesen dem französischen ungefähr gleichstellt, da eine genauere Untersuchung sehr bald zeigt wie sehr wir im Vortheile find. In Hinficht der Noten hätte man wünschen dürfen, dass der Vf. eben so sehr seine Kunde gleicher Lagen in Deutschland, als die der früheren Schriftsteller über Englands Verfassung dargelegt hätte. Jene stellten das damalige und Stael-Holstein dasjenige des J. 1823 auf. Diesem war es jedoch nicht so sehr darum zu thun, England wie es war, zu schildern, als sein eignes Vaterland (Frankreich) und dessen Aristokratie in Schatten zu stellen. Man muss folglich den Vf. stets als Kritiker beurtheilen. der uns, wie weiland Tacitus in seiner Germania, das Panorama seiner eignen Nation in dem Panorama eines benachbarten Volks geben will. Bekanntlich ist Stael-Holstein der Sohn der berühmten Schriftstellerin, einer der edelsten und thätigsten Männer Frankreichs, auf Seiten der Opposition. In der Ein-leitung ist die Idee unrichtig, dass die Größe eines civilisirten Staats nicht bey Beobachtung des Fort-schreitens der Civilisation hauptsächlich anrege. In dem kleinen Genf vermochte der große Calvin eine Sittenreinheit und humane Urbanität bis auf unfre Zeiten zu gründen, indess der große Czar Peter I. in Russland scine Sittenbildung nicht einmal bey den Bojaren und im Heere ganz durchzusetzen vermochte. Nur in einem kleinen Staate vermag der Gefetzgeber und Reformator alles; und je größer der Staat ist, je mehr verschwindet die Möglichkeit, dass Reformatoren oder Gefetzgeber ihre Ideen ganz ins . A. L. Z. 1826. Erster Band.

Leben einführen können; denn je autokratischer ein Staat regiert wird, desto mehr muss der Regent durch dritte Personen auf sein Volk wirken. - Die jetzige Verfassung Englands ist das Werk blinden Zufalls und der Regierungs – und Parlamentsge-wonnheit möglichst wenig zu besser, wenn Besser-rung zu handgreislich nöthig geworden ist. Der Der' Schutz der Freyheit der Person ist dort groß, aber noch größer der Schutz des Realbesitzes. Der häufige Wechfel der Dynastien in England, durch die Kämpfe der Aristokratie, ist der Hauptgrund zweyer ganz eigenthümlichen Eigenschaften der englischen Staatsverwaltung, des überwiegenden Gewichts der Pairsfamilien und der königlichen Departements-Minister. — In folgenden Abtheilungen schichtet der kundige Vf. seine Wahrnehmungen über England. I. Analogie des Ganges der politischen Cultur in England und Frankreich. Kein anderes Volk befitzt eine folche intellectuelle Homogeneität in allen seinen Gliedern in Hinsicht der Bildung, als das englische. In der praktischen Mathematik und Mechanik ist man in England sehr weit und fasst in allen Wissenschaften die praktische Seite mit Leichtigkeit auf. Doch ist der Schotte in seinem Wissen noch praktischer als der Britte, weil die schottischen Universitäten nicht wie die englischen noch einen starken Strich der alten Mönchseinrichtungen behalten haben. Die Justizverwaltung ist in England tadelnswerther als in Frankreich, weil sie zu kostbar und langsam und einer Radicalreform bedürftig ist; aber die Jury ist das Palladium der persönlichen Freyheit; jedoch nicht frey von dem Vorwurfe einiger ungerechten Urtheile. In keinem andern Lande ist der Reichthum geehrter und mächtiger und der verständige kühne Unternehmer mit und ohne Vermögen kann leichter fich auszeichnen und zum Reichthum gelangen. - Sehr wahr ift des Vfs. Bemerkung, dass man in England nicht wie auf dem Continent gewohnt ist im Forschen auf die Principien zurück, sondern stets in Wissenschaft und Lebensthätigkeit vorwärts zu gehen. II. Vertheilung des Vermögens in England. Die Einkommentaxe im J. 1812 bewies, dass 127000 Personen mit lucrativen Gewerben 50 bis 200 L. St. Einkommen, 22000 höher hinauf his 1000 L. St., 8000 his 5000 L. St. und 600, 5000 L. St. und darüber befassen. Also lebten kaum 153000 in 22 Millionen, von 144 Einw. in einer Art Wohlstand. Wichtig ist des Vfs. Versicherung, dass man bereits anfängt, große Landgüter in kleineren Parcelen zu veräußern, weil man endlich entdeckt hat, dass diess dem Gutsherrn, der schuldig ist (und Mmm

folcher Herren giebt es auch in England Viele), nützlicher ist, als die Güter im Großen zu veraußern, und Veraußerung eines Theils der Familiengüter angenehmer als das Placken mit großen Schulden bey großen Einkünften. (Rec., der die Monning chronicle sehr genau liest, hat dies in Nordengland mit Ausschluss der Fabrikgrasschaften ebenfalls wahrgenommen, dass dort jetzt Landeigenthum nach dem reinen Pachteinkommen berechnet etwa zu 21 Procent Nutzung verkauft wird, und sich gewundert, warum der Uebersetzer das Wort Sub-stitution nicht durch Fideicommiss übersetzte was Jeder besser als Substitutionen versteht.) Das Unglück des so wenig getheilten Eigenthums rührt da-her, dass die Gesetze, wenn kein Testament ein andres verfügt, dem ältesten Sohne alle Grundstücke anweisen, und dass der Britte so gerne seinen Stolz darein setzt, durch Testament einem Kinde fast alles allein zuzuwenden; daher sterben diese reichen Geschlechter so häufig aus und heirathen die sehr mässig bedachten Töchter in bürgerliche Familien. (Es bedarf folglich England ein Gesetz, welches der älterlichen Eitelkeit eins ihrer Kinder fast allein zur Erbschaft zu lassen, ein Ziel setzt, wobey sich der allgemeine Wohlstand besser befinden wird). III. Einfluss dieser Vermögenserhaltung auf einen Kopf, auf Ackerbau und Nationalreichthum. Daher wird der Boden in England weniger sorgfültig als gegenüber in Belgien bewirthschaftet, und England zieht aus seinem Boden eben so viel weniger als es in Fabriken oder im Handel mehr umsetzt. Handel (dies steht fest) ist ein weniger perennirendes Capital, als die Verbesserung des Bodens. (In der Cultur kleiner Landstellen bloss durch die Familie ohne Gesinde und in der Acclimatisirung neuer Producte, ist England gegen manche andre Länder zurück). IV. Einfluss der geringen Vermögenstheilung auf Bevölkerung, Sitten und Staatsverfassung. Richtig sagt der Vf., in der Schweiz zeige sich der Nutzen der großen Vertheilung des Vermögens und des Grundeigenthums in der Sittlichkeit und im Wohlbefinden der Schweizer. Der Vf. besitzt das Neckersche Gut Coppet im Canton Vaud; der Wohlstand dieses Cantons mit geringer Fabricatur, vielem Wald und einiger Alpenund Weinbergswirthschaft, mit Sittlichkeit und Aufklärung durch herrliche Volksschulen, ist ausgezeichnet? – Nirgends missgönnt der Aermere dem Reichen dort seinen Wohlstand. Das Tagelohn ist hoch, und kaum bedarf dort außer dem Alter irgend Jemand Unterstützung. Die Steuern außer denjenigen vom Grund und Boden sind fast nichts. - (Mit Recht rühmt der Vf., dass die väterliche Berner Regierung zu dem jetzigen Wohlstande den Grund legte. Gewiss war sie gerecht genug, nicht die Abgaben zu erhöhen, die sie bey der Besitzergreifung vorfand, aber das durfte lie auch nicht vermöge Verträge mit dem abtretenden Landesherrn und mit dem Waatlande, aber die jungen Landvögte mit der Neigung zu Exactionen für sich und der Unkenntniss der Verwaltung behandelten oft will-

kürlich die freyen Waatlander, diess machte die Berner Herrschaft verhasst. - Uebrigens leben hier auf 55 - 75 (), M. 160,000 Eigwohner und ein beträchtlicher Theil der Oberfläche kann höchstens nur als Viehweide genutzt werden). Ueber Irlands Elend spricht sich der Vf. folgendergestalt aus. Man giebt dort dem Häusler (der im Grunde verheiratheter Tagelöhner ist) Erlaubniss sich eine wohlfeile Stein-oder Rasenhütte für sich und seine Familie mit wenigem Vieh anzubauen und einen kleinen Flecken Landes zu Kartoffeln, Gemüse, etwas Ge-treide, zur Ernährung von höchstens ein Paar Kihen, Schweinen, Hühnervieh für die Familie, statz des Lohns, und fordert so viele Arbeitstage, oder so viele baare Pacht nebenher, dass er, der Heuerling, nicht Zeit hat sonst was zu verdienen. Klein ist diels Loos; ware aber eine gute Volkserziehung da. die es der Jugend einprägte, dals Betteln, Müssiggang und Saufen Erniedrigungen der Menschheit find: so würde dieser Tagelöhner Flachs bauen und diesen wie der Westphale in müssigen Stunden spinnen oder weben, Bienen halten, und durch tieses Umgraben seines kleinen Bodens seine Bäume und seine Kleine Getreidepflanzung fruchtbarer machen und dann freylich kummerlich, aber doch zur Noth leben, zumal wenn der Zehnte von den Früchten des Schweißes dieser Häusler endlich seinen Abschied erhielte. Es ist unweise, in Frankreich oder England von Ueberbevölkerung zu reden. Die größte Bevölkerung aller civilifirten Staaten im Ganzen genommen hat das Königreich Sachsen, nämlich über 5000 Menschen auf der Q. M., aber zu viel hat gewiss nur das Erzgebirge.

Sehr wohl hat der Vf. die Nachtheile des englischen Erstgeburtsrechts, die nur einem Sohne den Segen und den andern bloß eine kümmerliche Ausstattung geben, mit Beredtsamkeit auszumahlen verstanden. Rec. ist ein deutsches Land bekannt, wo in den meisten Districten das Erstgeburts - oder Minoratsrecht auch in den Bauergütern existirt und bemerkt dass die vorzüglich begünstigten Grunderben sehr oft brav Schulden gemacht hatten, ehe fie das Vermögen antraten und sehr häufig kraft der Geburtsanmaassungen die schlechtgerathensten in der Familie waren. In England ist die Aristokratie nur darum weniger nachtheilig, weil sie sich schämt zu unehrenhaft vor ihren freymüthigen Mitbürgern und deren freyen Presse zu erscheinen. — Irrig ist es, dass Ludwigs XVI. Thron stürzte, weil er mitten unter republikanischen Institutionen stand. Er ist leider gefallen, durch gleiche Fehler des zum Handeln unentschlossenen Monarchen, oder seiner Räthe, unter denen Necker des Vfs. Grossvater von mütterlicher Seite gehörte, und der Rivalität Or-leans, welche ihn stürzen wollte. Sehr wahr sagt der Vf., dass die Monarchie zwar die vollkommenste Methode zu seyn scheint, die Moralität und das Glück civilifirter Völker zu sichern und dass die Privilegien des vornehmen Adels ihren Nutzen haben, behauptet aber sehr vernünftig, dass

daraus nicht folgt, dass es gut sey zu gestatten, dass ein Majorat ein untermelsliches Vermögen auf einen Kopf lammele, der denn doch bisweilen, wie in den Häusern Esterhazy, Grassalcowicz und Schwarzenberg, sich in große Schulden gestürzt hat. — Die gleiche Vermögenstheilung schäfft nach Erfahrung in Holland, in den deutschen freyen Städten und in Nordamerikas Freystaaten, durch Fleis und Glück, welche Industrie begünstigt, ebenfalls Millionaire, welche fich freylich um das Staatswohl und um öffentliche Aemter weniger als der privilegirte Adel zu bekümmern pflegen, weil sie unberufen find Theil zu nehmen, doch nehmen sie fich nach Erfahrung ebenfalls die allgemeinen Interessen ihres Staats zu Herzen, wenn sie die Berufung ihrer Landsleute in einen Repräsentativkörper einschreibt. Aber Opposition mit Erfolg wider · ehrsüchtige Monarchen und Minister, wenn diese in einem Repräsentativstaate das Urvolksgemüthliche mit Verachtung der öffentlichen Meinung durchsetzen wollen, giebt es nicht! den Beweis giebt England; es fteht hoch mit semen 800 Mill. L. St. Natiomalschuld. Aber, wenn es weder Colonien noch Nationalschuld hätte: fo würde es weniger Ueberreiche in England geben, aber im Ganzen vielleicht mehr giückliche Staatsbürger, als bey seinem jetzi-gen kostbaren Finanzetat. Es giebt keine kräftige Monarchie oder Republik, welche nicht oft die wahren Volksinteressen in Repräsentativstaaten und absolut monarchischen vernachlässigt hätte. Die freye Presse ist das einzige Zuchtmittel ausschreitender Macht. Sie kann ihre schwachen Seiten, ja ihre Missbräuche haben, aber sie ist in civilisirten Staaten das wohlfeilste Correctivmittel wider Gewaltmissbräuche in Autokratien und in den Staaten die es nicht find, aber nur in grossen Staafen ist die freye Presse den ausschreitenden Individuen einigermaalsen furchtbar, wenn sie ganz unparteyisch ist. In England selbst thut der fungirende Minister, wenn er einigermaalsen die öffentliche Meinung schont, was er will. Waren die Ursachen, welche England zu allen Kriegen mit Frankreich bis zur Herstellung der Bourbons nach Ludwig XVI. Tode anreizten, von der Art, dass es wirklich nöthig war, mit Krieg wider die dortige Ordnung aufzutreten! Es hat gesiegt und dennoch den groisen alten Handelsverkehr nach Europas Continent zum großen Theil verloren. Es hat den Niederlanden einen mächtigeren König gegeben als es die niederländische Republik war, und dennoch den Handel dahin verloren. Sollte England mit der Republik Frankreich, wenn sie bestanden hätte, wohl weniger Handelsverkehr gehabt haben, als mit dem bourbonischen? Eine seste Regierung im Nachbarstaate ift ein naturgemässes Bedürfnis des Nachbarn, aber ob der Nachbarstaat monarchisch oder republikanisch regiert werde, möchte nur dann nicht gleichgultig feyn, wenn in Letzterem die Menschen sich freyer befinden, und diess, was sehr selten der Fall seyn dürfte, die Unterthanen

oder Bürger anregte, fich mit Gewalt gleiche Verhältnisse von ihrer Regierung zu erfrotzen. — Einstimmig ist Rec. mit dem Vf. in der Meinung, dass die engl. Revolution vom beleidigten Adel und nicht vom Volke im J. 1688 ausging, und dass in England die Minister einer herrschenden Partey mehr als der Monarch bis zum amerikanischen Freyheitskriege! regierten. Seitdem erweitert fich die Macht des Parlaments und die Minister handeln noch mehr als fruher im Geiste der Aristokratie, aber an die alte: Aristokratie mit Grundgütern schloss sich diesenige der reichen Staatsbesitzer, Fabrikanten und
Handelsherren an, und letztere jüngere Aristokratie
läst als Organe Canning und Huskisson handeln. Personlich vielleicht bey ihrem Monarchen nur mittelmässig accreditirte Minister regieren jetzt in England zur Ehre ihres Monarchen, selbst gegen die Interessen der alten Aristokratie, weil das Interesse der jungeren sich volksgemuthlich darstellt. - Bitter, aber wahr schildert der Vf. den Gegensatz der englischen und der französischen Pairie, vergisst aber, dass letztere seit 10 Jahren weniger ministeriel gesinnt ist, als die Deputirtenkammer, in derder Provinzialadel jetzt dominirt. Der Vf. wünscht, dass den Aeltern von den Gesetzen eine noch größere Breite in Hinficht der Vermögenstheilung unter den Kindern in Frankreich eingeräumt werden moge. Dort ist der Pflichttheil wie in dem römischen Rechte mässig, und Rec. wurde niemals anrathen, diese älterliche Besugniss nach des Vss. Wunsch zu erweitern. - V. Aristokratie und Demokratie. Reichthum, Geburt und Talent entwickeln in England neben einander ihre Kräfte und das Ministerium behandelt das Bestehende mit eben so viel Scheu, als man leichthin in Frankreich den Stand der Verfalfung beliebig umprägt. In England bildet jede Gemeinde einen kleinen Staat für sich, und Aristokratie und Demokratie durchdringen fich einander. Gentleman ist in England jeder, welcher, begabt durch Geburt, Reichthum oder Talent, damit eine Lebensart vereinigt, die eine gute Erziehung und liberale Lebensanlichten verräth. Der Neid wider Beglücktere ist dort selten und die niedrigen Stände schwingen sich ohne Erniedrigung der höheren empor. Die brittischen Zeitschriften enthalten alles was ein zahlreiches Publicum aller Stände interelliren kann, aber sehr sorgfältig zugleich thatsächliche VI. Oeffeniliche Versammlungen. Sehr wahr ist des Vfs. Bemerkung, dass der Despotismus es nicht leiden kann, dass der Privatmann fich um das Gemeinwohl bekümmert. In England dagegen wendet sich Jeder, der einen Missbrauch abgestellt, oder eine Neuerung eingeführt wünscht, ans Publicum und läst dazu, was nicht schwer hält, Versammlungen berufen, die der Vf. umständlich schildert, wie VII. Versammlungen der Grafschaften. VIII. Wirkungskreis des Parlaments. IX. Zu-Jammensetzung des Hauses der Gemeinden, durch Wahl der Grafschaften, großen und kleinen Städte fo wie der Burgflecken. Schön ist der Zug, den Lord Fitz-

Eitzwilliam in York betreffend. Die Wahl seines Sohns Lord Milton ins Parlament hatte 120,000 L. St. gekostet. Diels bezahlten freywillig seine Pächter, die dafür eine Pachtverlängerung erbeten, er dagegen setzte wegen niedriger Preise ihre Pachtun-gen logar um iherab und liess, um den Verlust an Rinkunsten zu decken, zu seinem und des Publicums Nutzen einen neuen Kanal graben und erhöhte den Bruckenzoll über einen Kanal nahe bey Peter-borough, das ich bey einer Parlamentswahl gegen einen vom Lord vorgeschlagenen Candidaten unfreundlich bewiesen hatte, wodurch er 8000 L. St. Einkommen gewann. — Die Darstellung der Wahlart der Burgslecken ist sehr trestend. Etwa 150 Familien stellen die Wahrheit der Parlamentsglieder. Eigenthümlich ist des Vfs, irrige Anlicht, dass wegen der so pannichsaltigen Wahlart das gemeine
Beste in Englands Repräsentation bester als in der
nordamerikanischen der Freystaaten gewahret sey. am Besten repräsentirt zu sehen, nöthig scheine, dass man dem Wahlherrn erlaube, sich aus jedem Stan-de seine Vertreter wählen zu dürfen. Was darüber. von der verfehlten Bauerprepräsentation in Schwe-Die alten Radicalreformen haben nur in Erschütterungen des Staats Gewicht und Einfluß, allein wichtiger ist jetzt im Frieden der Einfluss der Benthamianer, die ebenfalls an einer Parlamentsreform arbeiten. Bentham ist ein trefflicher Jurist, aber erst, etwas natürliches und jenes in den französischen im Alter ein warmer Republikaner, geworden. Er etwas theatralisches. nimmt an, dass, die Hauptfriebfeder der menschli-

chen Anstrengungen Eigennutz sey, und folglich die glücklichste Gesellschaft diejenige sey, welche den größtmöglichen Theil der Früchte ihrer Arbeit felbit genielse. Da aber, um dielen Zweck zu erreichen, in großen Staaten die Gesellschaftsgewalt delegirt werden müsse, die Delegirten aber leicht Privatinteressen huldigen können: so müsse "vor allem der möglichen Untreue dieser Delegirten durch jährliche neue Wahlen zum Parlament entgegen gewirkt werden." - Ueber die Art der Parlamentsreform ist man sich uneius, einige wollen dass die Burgslecken statt zwey jeder nur einen Deputirten wählen sollen und verdoppeln dagegen die Zahl der Grafschaftsglieder. Wir find eins mit dem Vf., dass diess bey jetziger Bildung der Wähler für die Grafschaften nur eine Vermehrung des ministeriel aristokratischen Einstusses veranlassen würde und dass man lieber trachten müsse, die Stimmen der Städte, wo sich der neue Reichthum und die Bildung der zunehmenden Aufklärung über allgemeine Volksinteressen deutlich zeige, zu vermehren. XI. Si-tzungen des Parlaments. Das Haus der Gemeinen. Das Parlament votirt in jeder Sitzung 400 bis 500-Gesetze und deliberirt in logischerer Ordnung als den gefagt wird, hat Rec. auch in Deutschland in Frankreichs Kammern. XIL Das Oberhaus lehrt Hinficht mehrerer Landtage wahrgenommen, X. Par-, nichts neues und eben so XIII. Vergleichung des lamentsreform. Bentham's neue politische Schule. Ganges in der legislativen Verhandlung der französischen Kammern und des Parlaments, wobey mit Recht besonders das Ablesen der Reden in den französischen Kammern getadelt wird. Daher hat auch das Verhandeln des brittischen Unterhauses

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Gelehrte Gesellschaften.

Am 10. Decbr. v. J. hielt die 2te Klasse der Konigl. Akademie der Wiffenschaften zu Munchen eine öffentliche Sitzung. Hr. Ministerialrath v. Roth las in derselben einen Auszug aus einem für die Denkschriften der Akademie bestimmten Aufsatz des Hn. Hofrath Mannert über den Erbadel bey den alten Deutschen, dessen Existenz erwiesen wird, Hr. Ministerialrath v. Fink berichtigte einen Irrthum in der bnierischen Geschichte in Ansehung des Kriegs, den die drey Ruprechte, Pfalzgrafen am Rhein und die baierischen Herzoge Stephan, Friedrich und Johann gegen den römischen König Wenceslaus, 1384 geführt haben follen und der nicht flatt gefunden hat, fo wenig als ein Vertrag, den sie 1384 geschlossen ha-

ben follen. Hr. Bibl. Cuftos Docen zeigte eine Reihe von Originalabdrücken histor. Volkslieder aus den Zeiten Kaiser Maximilians I. an, und zwar diessmal sieben. (Vgl. Hesperus 1825. S. 1246.)

# II. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Die philosophische Facultät zu Bonn hat dem als mathematischen Schriftsteller und gründlichen Geographen bekannten Artilleriehauptmann von Streit die Doctorwürde in der Philosophie ertheilt.

Hr. Dr. H. Marx, bisher Privatdocent zu Göttingen, hat eine außerordentl. Professur in der medicinischen Facultät daselbst erhalten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

#### März 1826.

### LITERARÍSCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

### Eben ift erschienen bey Hinrichs in Leipzig:

Atlantis. Journal des Neuesten und Wissenswürdigsten aus dem Gebiete der Politik, Geschichte, Geographie, Statistik, Culturgeschichte und Literatur der nord- und südamerikanischen Reiche mit Einschluss des westindischen Archipels. Herausgeg. von E. F. Rivinus in Philadelphia. (4 Quartalheste. Prän. Preis 4 Rthlr.) Nr. I.

#### In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Euphron. Eine Zeitschrift für Religion und Kirchenthum in zwanglosen Hesten. Herausgeg. von Herold, Schmidt und Tiebe. Zweytes Hest. Halberstadt 1826. Geheftet. Preis 1 Rthlr.

#### Inhalts - Anzeige.

Dr. El. von Siebold Journal für Geburtshülfe. VIten Bandes 2tes Stück enthält:

X. Siebenter Bericht über die Entbindungsanstalt der Königl. Universität zu Berlin und die damit in Verbindung stehende Poliklinik für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und neugeborner Kinderkrankheiten vom Jahra 1824. Vom Herausgeber. (Nebst einer Abbildung Tab. I.)

XI. Bericht über die Vorgänge bey der Berliner Cherité-Gebäranstalt im Jahre 1824. Mitgetheilt von dem Director dieses Instituts, Professor Dr. Kluge.

XII. Zehnter Jahres – Bericht über die Vorfälle in dem Entbindungs – Institute bey der Königl. Sächst chirurgisch – medicinischen Akademie, nebst einem Rückblicke auf das gesammte nunmehr abgelausene Decennium und zwey Tabellen. Von Dr. C. G. Clarus, Professor der Geburtshülfe und Director des Entbindungs – Instituts zu Dresden.

XIII. Auszüge aus den Geburtsbüchern der Gebäranstalt zu Gießen, vom Vorsteher dieser Anstalt, Professor Dr. /Ritgen. (Fortsetzung.)

XIV. Bericht über ein im vorigen Jahre in Leipzig errichtetes Poliklinikum für, Geburtsbülfe, Weiberund Kinderkrankheiten, von Dr. Meisner. -(Fortfetzung und Schluss des im vorigen Stücke abgebrochenen Berichts.)

A. L. Z. 1826. Erfter Band.

XV. Periodische Versetzung der Geburtskraft auf Theile des Körpers, welche mehr und weniger entsernt von dem Uterus sind, so wie Erscheinungen und Folgen von solcher Versetzung. Vom Professor Stein in Bonn.

XVI. Entbindung durch den Bauchschnitt, ein Nachtrag zu der im 3ten Stücke des 5ten Bandes der gegenwärtigen Zeitschrift enthaltenen Geschichte eines glücklichen Kaiserschnittes, von Dr. J. H. Schenck, praktischem Arzte zu Siegen. (Nebst 2 Abbildungen Tab. II und III.)

XVII. Krankheits-Geschichte, Sections-Bericht und Ansichten über einen sehr merkwürdigen Fall, eine Frau betreffend, welche eine vollkommne zeitige Leibesfrucht, ungefähr drey Monate über ihre Zeitrechnung und ohne Zeichen des Lebens bey sich getragen hat. Mitgetheilt vom Kreiswundarzt und Geburtshelfer J. A. Seulen in Jülich. 1823.

XVIII. Praktische Miscellen.

XIX. Literatur.

Frankfurt a. M., im Februar 1826.

Franz Varrentrapp.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Mitte Novembers 1825 ist erschienen, erwartet von mehr als 1200 Pränumeranten (ungeachtet einer Concurrenz) seit Ansang dieses Jahres:

> Neues deutsch-lateinisches Handwörterbuch.

Nach F. K. Kraft's größerm Werke besonders für Gymnasien bearbeitet von

F. K. Kraft und M. A. Forbiger.

Nach Vollendung des größern Werks fühlte der Hr. Verf. die Nothwendigkeit eines kleinern wohlfeilern Handwörterbuchs; für höchst wünschenswerth erklärten dies die Aufforderungen mehrerer einsichtsvoller Gymnasial-Directoren und Lehrer. Bey guten Grundlagen und Vorarbeiten, früherm Anfang des Herrn Mitarbeiters, und bey des Herrn Verfassers schon erprobter Fähigkeit zu solchen Arbeiten, konnte dies Werk in gewünschter Schnelle, jedoch ohne Uebereilung, sehr brauchbar geliesert werden.

Ofter-Messe ist die erste Abtheilung, Mitte November 1825 die zweyte (61 Bogen) und damit das Nnn Ganze Ganze erschienen, so dass es vollständig zum Gebrauch beym Unterricht vorliegt, und man daher nicht Jahre lang darauf zu warten braucht."

Ueber die Proben urtheilten Directoren und Lehrer-Collegia schon günstig, dass sie das Werk in grossen Partieen zu 60 und 114 Exemplaren bestellten, ja an einem Tage über 150 bestellt wurden, da die erschienene 1ste Abth. diese gute Meinung bestätigt hatte. Lange mit Sorgfalt vorbereitet, vielseitig erwogen, mit Benutzung des guten Raths competenter Richter, wird diels Werk gewiß den Erwartungen und Wünschen entsprechen, welche man hegt und hegen kann von einem Philologen und erfahrnen Schulmanne, dessen Beruf zur Lexicographie so allgemein und rühmlich anerkannt ist, und dem überdieß ein aus trefflicher Schule hervorgegangener, im Mittelpunkt der Gelehrsamkeit lebender und an zwey berühmten Anstalten lehrender, ehen so geschickter als eifriger Philolog bey dieser Arbeit zur Seite stand. Es wird die Bedürfnisse der mittleren und unteren Klassen, oder der nicht bemittelten Gymnasiasten befriedigen, welche in ihrer spätern Laufbahn die umfassende Kenntnis der lateinischen Sprache nicht so unumgänglich nöthig zu haben glauben; oder es wird auch für den Gebrauch des größern ausführlichen Werkes - welches keineswegs dadurch überlättig wird — zweckmälsig vorbereiten.

Die Zahl der deutschen Artikel ist zweckmäßig gestellt und manche in das Gebiet der Gymnafialbildung nicht eigentlich gehörende Ausdrücke find ausgeschlossen worden. Ausführliche Erklärungen der deutschen Artikel find meist nur zur Unterscheidung der einzelnen Begriffe deutscher Würter gegeben. Die lateinische Phraseologie ist mit Auswahl des Zweckmälsigen gegeben und auch die abgekürzte Autorität beygefügt. Auf Synonymik der lateinischen Ausdrücke ist möglichste Rücksicht genommen und eine sorgfältige Wahl bey Aufnahme der Latinität beobachtet. Ja es find fogar manche übersehene Artikel und manche Bedeutungen mehr als in Kraft's großem Werk enthalten, manche Verbesserungen angebracht worden.

Der Umfang des Werkes beträgt viel über die Hälfte des größern, 20 Bogen größtes Lexiconformat. Der — ungeachtet 10 Bogen Vermehrung nicht erhöhte — zu billige Pränumerationspreis von I Rthlr. 20 gr. oder 3 Fl. 18 Kr. od. 1 Rthlr. 25 Sgr. hat aufgebört.

Der Ladenpreis ist mit Beendigung des ganzen Werkes eingetreten und ist, gewiss noch sehr billig:

2 Rthlr. 12 gr., oder 5 Fl., oder 2 Rthlr. 221 Sgr., auf Schreibpap. 37 Rthlr., od. 6 Fl. 36 Kr.

Allein um die Einführung in Gymnasien und lateinischen Schulen noch mehr zu erleichtern, gewähre ich, wenn man fich direct portofrey an mich wendet, anf 5 Exempl. das 6te frey, bey stärkerer Anzahl wird wegen leichterer Berechnung jedes Exempl. gleich nur zu 2 Rthlr. 4 gr. od. 3 Fl. 54 Kr. od. 2 Rthlr. 5 Sgr. gerechnet (bey 13 bie 19 gebe ich auch eines der Exemren sogar jedes nur zu 2 Bihlr. od. 3 Fl. 36 Kr., gebe auch bey 25 und mehr den Directoren oder Semmlers. noch eins auf Schreibpapier extra gratis. '

Proben erhält man in der Verlags- und in jeder soliden Buchhandlung, die bey Partieen zwar nicht so viele, jedoch einige, Vortheile gewähren kann.

> Ernst Klein's literarisches Comptoir in Leipzig.

- So eben ist erschienen:
- L. Murray, English Grammar, adapted to different classes of learners. 40 Edition carton. 1826. 1'Rthlr.
- Engli∫h Exercifes, adapted to Murray English Grammar. 33 Edition carton. 1826. 16 gr.

Der Werth dieser Lehrbücher ist hinlänglich bekannt, der Vorzug dieser Ausgaben besteht darin, dass sie nur die Hälfte des englischen Preises kosten, und an Eleganz und Correctheit dem Original völlig gleich find.

Zugleich empfehle ich mein bedeutendes Lager englischer Originalwerke, über welche ein Catalog (datist Februar 1826.) in allen Buchhandlungen zu haben ist. In Verbindung mit obigen Büchern siehen: Murray, Key to the exercises. 22 gr. pronouncing dictionary. 3 Rthlr. 12 gr. Sheridan, pronouncing dictionary. 1 Rthlr. 12 gr. John for grosses Dictionary, 2 Vol. 4to. 24 Rthlr. 12 gr.; mittleres Dictionary, 3 Rthlr. 16 gr.; kleines Dictionary, I Rthlr., und eine Menge anderer wohlfeiler und schöner Originalausgaben klassischer Werke, welche stets zu haben find

bey Friedrich Fleischer in Leipzig.

Bey Eduard Anton in Halle find to eben folgende Schulbücher erschienen, und an alle Buckhandlungen verfandt worden:

Hiersche, P., Wegweiser durch das Gebiet der allgemeinen Geographie. 8. 16 Bogen. 8 Ggr. oder

Dieser Leitsaden ist aus dem praktischen Unterricht erwachsen, und soll als Beytrag zu einem bessern methodischen Versahren in der Geographie dienen. Hr. Director Harnisch empfiehlt diess Werk als ein sehr brauchbares Schulbuch; eine Empfehlung, die den Werth des Buchs genügend ins Licht stellt.

Hoffmann, Fr., der christliche Kinderfreund, ein Lese- und Hülfsbuch für Volksschulen. Mit Luther's Bildnifs. 8. 19½ Bogen. 6 Ggr. od, 7½ Sgr.

Ich hoffe, dass dieses in allen seinen Theilen mit der größten Sorgfalt ausgenrbeitete Buch, das sich durch eine zweckmäßige Zusammenstellung der nothwendigsten Kenntnisse, und vor allen ähnlichen Büplare auf Schreibpapier), bey 20 and mehr Exempla- chern durch einen interessanten Vortrag und schönen

Stil vortheilhaft auszeichnet, recht bald Kingang in Verfasser wirkt in gejftiger und leiblicher Hinficht fe-Schulen finden wird.

Hoffmann, Fr., kurze biblische Glaubens - und Sittenlehre, zum Gebrauch für Volksschulen. 8. 2 Bogen. i Ggr. od. 14 Sgr.

Eine Zusammenstellung aller Glaubens- und Sittenlehren, durch zweckmäßig geordnete Bibelverse.

Scholz, Ch. G., Aufgaben zum Kopfrechnen nach Proportionen und Gleichungen für zahlreiche Knaben - und Mädchenschulen. 8. 8 Bogen. .... 4 Ggr. od. 5 gr.

Deffen Beantwortungen der Kopfrechen - Aufgaben. 8. 3 Bogen. 2 Ggr. od. 21 Sgr.

Zu seinem mit dem größten Beyfall aufgenommenen, weit verbreiteten Rechenbuche liefert der Hr. Vf. außer den bereits angezeigten Aufgaben zum Zifferrechnen auch Aufgaben zum Kopfrechnen. Die Reichhaltigkeit der aus dem Leben gegriffenen Beyspiele, das Fortschreiten vom Leichtern zum Schwerern und die lichtvolle Ordnung und leichte Ueherficht werden auch dieses Hest dem Lehrer wie dem Schüler lieb und werth machen.

Scholz, C. G., deutscher Sprachschüler, oder stufenweis geordneter Stoff zu mündlichen und schriftlichen deutschen Sprach - und Verstandesübungen. 8. 1stes u. 2tes Heft. 16 Bogen. 1stes Heft 2 Ggr. oder 21 Sgr. 2 tes Heft 6 Ggr. oder 71 Sgr.

Der Herr Verfasser fand bey dem Unterricht in der deutschen Sprache, dass nicht eine trockne Angabe der Regel, fondern eine große Anzahl von Beyfpielen, die den Kindern vorgelegt werden, die Kenntnis unserer Muttersprache am meisten fördere, und ist von diesem Grundfatze bey Ausarbeitung feines Buchs ausgegangen. Eine große Anzahl von Subscribenten beurkundet zur Genüge das Vertrauen, welches in den Herrn Verfasser geletzt wird.

Robolsky, H., und L. Schiele Aufgaben für den Zeichnen - Unterricht' nach Pestalozzi'schen Grundsätzen. Enthaltend 32 Quarttafeln mit 100 Figuren und 4 Bogen Text. 1 Rthlr. 4 Ggr. oder 1 Rthlr. 5 Sgr.

Der Zweck dieser vom Herrn Seminar-Director Harnisch sehr empsohlenen Aufgaben ist: den von Pestalozzi angedeuteten Weg der Elementarbildung zur plastischen Kunst allgemeiner zu machen, da gerade diefer Zweig zeither nur wenig Bearbeiter fand. Diefs Hest ist für Schüler bestimmt, die bereits die ersten Vorübungen durchgenommen haben, und nun auf dem von Schmid, v. Türk und Ramfauer vorgezeigten Wege weiter fortfahren follen.

Harnifch, Dr. W., den fall fchullehrer, 2ten Bandes 2tes Heft.

Diele gehaltreiche Zeitschrift erfreut fich eines groisen Beyfalls und allgemeiner Verbreitung. Der Herr gensreich.. In Kurzem wird das erfte Hest des dritten Bandes ericheinen.

Scholz, C. G., fassliche Anweisung zum gründlichen Kopf - und Zifferrechnen. 2 Thle. 8. 481 Bogen. 1 Rihlr. 8 Ggr. oder 1 Rihlr. 10 gr.

Dieses Rechenbuch, vom Herrn Director Harnisch, als das vollständigste und allseitigste anerkannt, in Röffel's Monatsschrift, October 1825, auf das vortheil-hasteste recensirt, und in Beckedorf's Jahrbüchern II. 2. S. 169. als Kern aller Rechenbücher, der allen andern vorzuziehen sey, rühmlichst erwähnt, gewinnt bey seiner großen Wohlseilheit eine immer weitere Verbreitung. Es ist bereits in vielen Schulen und Seminarien eingeführt, aber, seiner mit der größten Deutlichkeit verbundenen Gründlichkeit wegen, auch beym Privatgebrauch auf das vortheilhafteste anzuwanden.

Neue Schriften, welche in der Stettin'schen Buchhandlung in Ulm erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben find:

Gremilliet, J. J., neue Theorie der Berechnung zusammengesetzter Zinse, der Jahrrenten, Leibrenten und des Ankaufes derfelben, nebst 44 Tafeln in gr. 4to zu dieser Art von Rechnung. Aus dem Französi-schen übersetzt und mit der Lehre von den Decimalbrüchen vermehrt von C. F. Deyhle. gr. 8.

Pfizer, Präsident, Staatsrath von, Beyträge zum Behuf einer neuen Strafgesetzgebung. Zweyte, durchaus veränderte und vermehrte Ausgabe. gr. 8.

Riedel, W., patriotische Gedächtnissfeyer, in zwoy Religionsvorträgen der Freude und des Leides, zum Andenken des unvergesslichen Königs von Bayern Maximilian Joseph I. Als Opfer der innigsten Liebe und Dankbarkeit. gr. 8. 12 gr.

Seutter, J. G., Freyherrn von, über die Verwaltung der Staats - Domanen, so wie der Domanial - Gefälle und Rechte. gr. 8. 1 Rthlz.

Verlagsbericht von Boicke in Berlin.

Berndt, F. A. G., die allgemeinen Grundsätze der praktischen Medicin. Erster Theil.

Auch unter dem Titel:

Die allgemeine Krankheitslehre oder die Theorie der Krankheit. gr. 8. 2 Rthlr. 18 gr.

Briefsteller, Berlinischer, für das gemeine Leben. Zum Gebrauch für deutsche Schulen und für jeden, der im Briefichreiben fich felbst zu unterrichten wünscht. Zehnte vermehrte Aufl. Mit I Kpfr. 8. 18 gr.

Briefsteller für junge Kaufleute; von dem Verfasser des Briefstellers für das gemeine Leben. Fünfte vermehrte Aufl. Mit 1 Kpfr. 8. 1 Rthlr.

Ceder~

Gederholm, Stammbaum der Könige von Preußen und Kurfürsten von Brandenburg aus dem Hause Hohenzollern. Größtes Imperialformat. 7 Rthlr. 16 gr.

Ciceronis, M. T., de officiis libri tres. Mit einem deutfchen Commentar besonders für Schulen. Bearbeitet von J. F. Degen. Dritte sehr vermehrte und verbesferte Ausgabe. 8. 1 Rthlr. 4 gr.

Heinsus, Th., der deutsche Rathgeber, oder alphabetisches Noth- und Hülfs-Wörterbuch zur grammatischen Rechtschreibung und Wortfügung in allen zweiselhaften Fällen; für diejenigen, welche Briefe und Aussatze aller Art möglichst fehlersrey zu schreiben wünschen. Fünste umgearbeitete und sehr ververmehrte Ausgabe. gr. 8. I Rthlr.

Lehrbuch der Preußisch-Brandenburgischen Geschichte. Zum Gebrauch in Gymnasien, Militär- und Bürger-

schulen. 8. 16 gr.

Rumpf, J. D. F., die Preussische Monarchie, in Hinficht ihrer Bewohner und ihres Nationalreichthums; ihrer Staatswirthschafts-, Gerichts-, Polizey-, Kirchen-, Schul-, Finanz-, Kriegs-, Post- und Ordensverfassung. gr. 8. 2 Rthlr. 8 gr.

Dessen, der freywillige Eintritt in das Preussische Heer und die Aushebung der Ersatzmannschaften nach den neuesten Bestimmungen. Ein Unterricht für Militärpslichtige, deren Väter und Vormünder. gr. 8.

12 gr.

Deffen, Preußens bewaffnete Macht. Eine Darstellung ihrer äußern und innern Verfassung. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr.

Wörterbuch, encyclopädisches, oder alphabetische Erklärung aller Worter aus fremden Sprachen, die im Deutschen angenommen sind, auch aller in den Wissenschaften, bey den Künsten und Handwerken üblichen Kunstausdrücke, nebst vollständiger Geographie und andern Nachweisungen. 3 Bde. Zweyte sehr vermehrte Ausl. gr. 8. 5 Rthlr.

In der v. Jenisch- u. Stage'schen Buchhandlung in Augsburg ist erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Müller, Joh. Wolfg., neue Beyträge zu der Parallelen-Theorie, den Beweisen des Pythagoräischen Lehrsatzes und den Berechnungsarten der Pythagoräischen Zahlendreyecke. Mit 1 Kupfer. 8. 8 gr.

Platon's Parmenides, aus dem Griechischen übersetzt und mit philosophischen Anmerkungen ausgestattet von Joh. Kasp. Götz. 1968. gr. 8.
1 Rthlr.

Wir zweiseln nicht, dass auch diese Uebersetzung des Herrn Pfarrer Götz mit demselben Beyfalle aufgenommen werde, wie seine im vergangenen Jahre erschienene Uebersetzung des Phädon's, oder Ge-

fpräch über die Unsterblicklisit der Seele u. s. w. (202 S. gr. 8. 1 Rthlr.), worüber der Rec. in Seebode's krit. Bibliothek sagt: "Die vorliegende Unbersetzung ist im "Ganzen klar und fliesend, und Hr. G. zeigt, dass er "in den Geist des Plato eingedrungen ist, und so ist "diese Uebertragung ihrer Verständlichkeit wegen auch "dem zu empfehlen, der das Original nicht lesen kann."

So eben hat die Presse verlassen und ist in allem Buchhandlungen zu haben:

Schreger's, Dr. Bernh. Gottl., Grundrife der chirurgischen Operationen. Dritte, verbesserte und vermehrte Auslage. 2 Theile. gr. 8. 3 Rthlr.

Die Krankheit, und endlich leider der Tod des hochverdienten Verfassers, unterbrach den Druck des zten Theils, da er bereits der Vollendung nahe, — bis auf g Bogen sertig war. Dies ist der Grund einer Verspätung, an der keine menschliche Macht, sondern nur jenes traurige Ereigniss Schuld war. Glücklich fühle ich mich aber, diess klassische Werk, — das letzte von Schreger's Hand, — durch ihn noch gänzlich umgearbeitet, erweitert und vermehrt, der Welt übergeben zu können. Der hohe Werth desselben ist längst entschieden; auf den meisten Universitäten wird darüber gelesen; kein wissenschaftlicher Chirurg kann es entbehren: denn es stellt ihm seine Kunst auf der Stuse der Vollendung dar, wo sie jetzt, bey den Deutschen, Engländern, Franzosen und Italienern, steht.

Nürnberg, im Januar 1826.

Friedrich Campe.

Bey uns find folgende neue Bücher erschienen:

Mathematisch - constructionelle Entdeckungen von Bernhard Wanschaff. Mit 12 Kupfern. 2 Rthlr. 12 gr.

Die Aufrührer. Erzählungen aus den Zeiten des Bauernkrieges, von Fr. Rother. 1 Rthlr. 4 gr.

Papiere aus meiner bunten Mappe, von Dr. Bärmann.
1 Rthlr. 16 gr.

Die Kunst ernste und scherzhafte Gedichte mit dem Würfel zu verfertigen. Ein Spiel von Dr. Bärmann. 8 gr.

Berlin.

Vereinsbuchhandlung.

Bey C. A. Koch in Greifs wald itt fo eben er- . fchienen:

Schwarz, Dr. Th., über des Wefen des heiligen Abendmahls. gr. 8. 1 Rthlr.

Seifert, Dr. Ph., über die neue franzöfische Methode, Blasensteine ohne Steinschnitt zu entsernen. Mit 1 Kupfert. gr. 8. 14 gr.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

#### März 1826.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

1) Brain, b. Reimer: Thucy didis de Bello Peloponnesiaco libri octo. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Accedunt Scholia Graeca et Dukeri Wassique annotationes. Vol. I. 544 S. Vol. II. 477 S. Vol. III. 305 S. (ohne den Index rerum und den Index verborum). 1821. gr. 8. (15 Rthlr.)

2) Oxford, b. Parker u. Blifs (London, b.. Whitt-acker, Cambridge, b. Deighton): Governding.

Thucy didis de bello Peloponneliaco libri octo.

Ex recensione Immanuelis Bekkeri. 1824. 511 S. gr. 8. (3 Tthlr. 16 Gr.)

3) Leipzie, b. Teubner (in Comm. b. Hartmann): Θουχυδίδου Συγγραφή. Thucy didis Historia. Curavit Ludovicus Dindorfius. 1824. 497 S. 12. (1 Rthlr.)

eder, welcher mit dem Stande der philologischen Literatur bekannt ist, wird schon längst den Wunsch gehegt haben, von dem grössten Geschichtschreiber der Griechen, Thucydides, eine Ausgabe erscheinen zu sehen; welche einen nach den besten Handschriften durchgängig verbesserten Text, eine berichtigte Interpunction und eine vollständige Variantensammlung enthielte. Denn bisher war der von Heinrich Stephanus in seiner 2ten Ausg. vom J. 1588 gegebene Text mit geringen Veränderungen in fast alle Ausgaben übergegangen. Und doch hatten erst Hudson, dann Waffe und Duker, später Gottleber und Bauer, ferner Alter, endlich Gail eine Menge von zum Theil trefflichen Handschriften verglichen. Aber alle waren entweder, wie Wasse und Duker, zu scheu und hatten zu wenig Musse auf den Schriftsteller zu verwenden, oder sie besassen, wie ihre genannten Nachfolger, allzu mangelhafte Kenntnille von der griechischen Sprache und den Eigenthümlichkeiten unferes Schriftstellers, als dass sie auch nur die gröbsten Fehler zu verbessern gewagt hätten. So blieben also selbst die ärgsten Schnitzer und unsinnigsten Lesarten, wenn fie auch in den trefflichen. Anmerkungen von Duker, die uns zeigen, was dieser Gelehrte dem Thucydides hätte werden können, wenn er nicht den Druck hätte übereilen lassen müssen, hinlänglich in ihrer Blösse gezeigt waren, so blieb die verkehnteste Interpunction stehen, abgerechnet dass in vielleicht einem Dutzend oder 14 Dutzend Stellen einige Kleinigkeiten entwater nach Wasse's Willen von Duker, oder in den beiden ersten Büchern durch Cottleber, oder endlich durch Gail verbessert 4. L. Z. 1826. Erster Band.

wurden, während die Interpunction durch die Menge von Komma's, mit denen Bauer die Rede überlud, noch störender wurde. An einzelnen Vorschlägen zur Verbesserung fehlte es freylich nicht, und um hier Rei/ke, Kistemaker u. a. zu übergehen, so empfahl Benedict in seinen sonst freylich an Gelehrsamkeit gar dürftigen Commentariis criticis die Herstellung der handschriftlichen Lesarten, und Rec. machte in den Observationibus criticis einen Versuch, das Verfahren zu zeigen, nach welchem eine durchgreifende Berichtigung des Textes des Thucydides vor-zunehmen wäre. Diese Ermahnungen und Winke fruchteten auch in der That etwas, und im J. 1820 erschien die Ausgabe von Haacke, die einen unendlich reinern Text enthielt als alle vorhergehende. Aber Gleichmässigkeit in Herstellung der bestbegründetften Lesarten war doch auch hier noch nicht ganz zu finden, es gingen dem Herausgeber manche Hülfsmittel ab; er muste auf die Bedürfnisse der Schulen, denen die Ausgabe bestimmt war, manche Rücksicht nehmen. Daher war das Buch für kritische Leser nicht berechnet, und enthielt nicht, wornach diese nächst einem beglaubigten Texte am meisten sich fehnten, eine vollständige Sammlung der Varianten, die aus der Leipziger und Pariser Ausgabe, welche beide nicht wohlfeil find, zusammengesucht werden -mussten. Wir sind daher Hn. Behker in Berlin groisen Dank ichuldig, dass er sich diesen drey dringenden Bedürfnissen in der größern Ausgabe (Nr. 1) unterzogen, die Varianten zusammengestellt, den Text nach den besten Zeugnissen mit Gleichmässigkeit, die eben fo fehr Willkur als Aengstlichkeit vermied, durchgängig berichtigt, und die Interpunction zweck-mäßiger gestellt hat. Aber seine Verdienste um unfern Schriftsteller beschränken sich nicht hierauf, fondern sie werden dadurch noch sehr erhöht, dass Hr. B. fünf neue Handschriften, drey ganz und zwey theilweise, verglich, von denen einige zu den besten gehören. Sie find 1) eine aus Oberitalien herstammende (A.), die von den Franzosen nach Paris gebracht worden war und später den Oesterreichern zurückgegeben worden ift; 2) eine Vatikanische (Nr. 126 hey Bekker B.) Diese beiden, welche Hr. B. ganz verglich, find von beträchtlichem Alter, und nächst der gleich zu nennenden Pfälzer und einigen unten erwähnten früher verglichenen für die besten zu hal-Theilweise benutzte unser Herausg. 1) die Pfälzische in Heidelberg befindliche Handschrift (Nr. 252, bey Bekker E.), von der er B. I. K. 1—14, B. III und VI durchiah; 2) die Marcianische des Bessarion (Nr. 367, bey Bekker D.), in der er B. VII untersuchte;

8) die Laurentianische splut. 69. cod. 2 bey Bekker C.), die er in B. I. K. 15—146. B. II und VIII, K. 1—31 befragte. Die beiden letzten sind von geringem Werthe, und die Laurentianische namentlich stimmt mit der Pariser E und der Wiener ungemein überein. Um nun aber auch etwas für die Erklärung zu thun, und die theure Dukersche Ausgabe für die meisten Leser ganz entbehrlich zu machen, liess der Herausg. auch die Scholien und die Anmerkungen von Wasse und Duker nebst dem Index nominum und dem ins Kurze gezogenen Index verborum abdrucken.

So lobenswerth aber auch dieser Plan des Herausg. ist, und so große Verdienste er sich um unsern Schriftsteller ganz unstreitig erworben hat, so müssen wir doch auch untersuchen, in wiesern die Ausführung dem Vorhaben im Einzelnen entspricht, und hier werden wir nicht umhin können, eine sehr beträchtliche Anzahl von Ausstellungen zu machen.

Das Erste, was man von dem Herausg. verlangen kann, ist Vollständigkeit und Genauigkeit in Aufzäh-Tung der Varianten wenig stens innerhalb der Grenzen, die er sich selbst steckte. Diese Grenzen giebt Hr. B. in der Vorrede mit diesen Worten an: "Detraxi quicquid aut fide careret aut utilitate. Atque fide carere existimabam, quae originem haberent aut incompertam aut dubiam, editiones primas, Stephanianae marginem, coniecturas ex interpretatione Vallae factas; utilitatem desiderabam eorum, quae ex codicibus maximam partem recentissimis tradi solent de interpunctione, de litera paragogica, de apostropho, de universa orthographia." Dals nun die alten Ausgaben, die bey Thucydides gar keinen Werth haben und mit einander sehr übereinstimmen, nebst dem Rande des Stephanus, welcher größtentheils die Lesarten eben dieser alten Ausgaben nebst einigen Muthmassungen des Stephanus selbst enthält, unbeachtet blieben, ist nicht zu tadeln. Aber schon in Ansehung der Uebersetzung des Valla können wir nicht mit dem Herausg. übereinstimmen. Denn wenn auch nicht geleugnet wird, dass in vielen Stellen, was Valla gelesen hat, sich nicht mit Sicherheit erkennen läst, und daher in solchen Fällen, wenn die Lesart nicht sonst unsicher ist, die Vallasche Uebersetzung leicht übergangen werden kann, fo bleiben doch immer noch andere genug übrig, in denen sich klar ergiebt, was jener Ueberletzer vorfand, und da diele Stellen zugleich lehren, dass er feine Arbeit nach einer guten Handschrift verfaste, fo wird er nicht mit Recht ganz unbeachtet bleiben können. Aber wollten wir auch dieses einräumen, so bleiben noch immer beglaubigte Quellen gemug fibrig, die der Herausg. entweder nicht, oder doch nicht hinlänglich benutzt hat. Hier ist vor allen die Baseler Handschrift zu erwähnen, die von beträchtlichem Werthe ist. Von ihr hatte Duker die Collation erst während des Druckes seiner Ausgabe erhalten, weswegen er die Varianten, mit Ausnahme einiger des 7ten und 8ten Buches am Ende der Vorrede S. 25 ff. gegeben hat. Von hier trug fie Gottleber für das 1ste und 2te Buch in die Variantensammlung ein;

aber da er starb, so unterlies der Fortsetzer der Ausg., Bauer, daffelbe für die folgenden Bücher; und so wie in der Leipziger Ausgabe, so sind auch in der vorliegenden diese zum Theil wichtigen Varianten ganz unbenutzt geblieben. Dann erwähnt Stephanus in seinen Anmerkungen zu den beiden er-sten Büchern (z. B. II, 76. 79. 90. 91. 101 u. a.) mehrmals Lesarten einer alten Handschrift, die sich als ziemlich gut bewährt, und deren Varianten Duker und Gottleber angegeben, unser Herausg. aber ausgeschlossen hat. Ferner finden sich in dem von Zanetti herausgegebenen Catalogus cedicum m/cr. Graec. biblioth. Venet. die Varianten einer Handschrift, die der Clarendonianer am nächsten steht, zu B. I. K. 1-39, die man gleichfalls hier vergebens fucht. (Wir übergehen einzelne Lesarten der Leydener Handschr. bey Wyttenbach in den Selectis principum historicorum und der Münchener bey Goeiler zu Dionysius und in den Actis Philologg. Monacc.)
Dann sind einige Handschriften zwey Mal von Gelehrten verglichen worden, indem namentlich die Baseler erst ziemlich stüchtig von Comerarius, dann für Duker von Weistein, und eine Pariser erst für Duker, der sie Regius nennt, dann von Gail, bey dem sie G. heisst, eingesehen worden ist. Diese Vergleichungen weichen nun gar nicht selten von einander ab, so dass nicht nur die eine Stillschweigen beobachtet, wo die andere abweicht, sondern sie sich auch bisweilen geradezu widersprechen. Ja Came-rarius erwähnt so oft handschriftliche Lesarten, von denen die viel genauere Wesseinsche Vergleichung schweigt, und die doch großentheils weder aus den alten Ausgaben entlehnt find, noch füglich für Conjecturen gehalten werden können, dass man auf die Vermuthung kommt, es habe ihm außer der genannten Baseler Handschrift noch eine andere zu Gebote gestanden; siehe z. B. II, 20. 29. 59. 70. 71. 78. 81. 83. 89. Aus diesem Grunde, und weil es blosse (freylich wohl sichere) Vermuthung ist, dass die Handschrr. Reg. und G. dieselben sind, endlich weil bey der Ungenauigkeit von Camerarius und Gail es nicht gleichgültig seyn kann, ob eine Variante sich bey ihnen allein, oder bey Duker allein, oder bey beiden zugleich findet, hätten nicht Reg. und G ohne Unterschied g und die Collationen von Camerarius und Wetstein ohne Unterschied G. genannt seyn, noch, wo sie von einander abweichen, bloss die Lesart der Einen aufgeführt werden sollen.

Aber auch von den wirklich in die Sammlung aufgenommenen Vergleichungen fehlen ziemlich häufig Varianten, die mit eben so vielem Rechte einen Platz verdienten, als die aufgenommenen. Zum Belege gehen wir eine Anzahl Kapitel des Sten Buches durch. Kap. 13 roulon te undele, Par. e. voulose. Dieselbe Handschrift lässt 18. oi loinol (wosur andere nolles haben) weg. intelleten statt exelosiv 20. haben nicht bloss L. O. P. (d. i. Hr. Chr. Dan.), sondern auch Q. (Morqu.) 21 in ex te tò escu perwonor autou xal oi autoù xal ex tò exe sehlt erstens autou nicht bloss in L. O. (Ar. Chr.), sondernmuch in

P. (Dan.) Der Herausg. verstand nämlich die etwas undeutliche Note in der Gottleberschen Variantenfammlung nicht, ob ihm gleich die Vergleichung von Duker, nebst der brigen Beschaffenheit der genannten Handschrift genügende Auskunft geben konnte. Dann ist unter den Handschrr., die das 2te 25 auslassen, H. (Caff.) vergessen. Statt οὐ βέβαιον ἐν αὐτῆ 23 lesen wir in Par. f. οὐ βέβαιος τε ὢν ἐν αὐτ. Unter den Handschriften, die 25. ἐτελεύτα vor τῷ πολέμω stellen, fehlt i. In der Anstoss erregenden Stelle 26. ravç απέστειλαν έχοντα Αλκίδαν, δς ήν αὐτοῖς ναύαρχος, fehlt aus L. O. (Hr. Chr.) die Variante έχοντας. Das δέ in 20 θόμενοι δέ hat Par. c. nicht. In der sehr verwickelten Stelle ήν εφορμώσιν αὐτοὺς-δαπάνη σφίσι γίγνηται fehlen unter den Handschrr., die avrois für avrovs lesen, L. O. P. Ar. Chr. Dan.) Für ylyntau ist zwar die Variante ylyreo au aus Par. d. i. angeführt (wiewohl Gail fie eigentlich bloss aus d. giebt, aus i aber nur δαπάνην, woraus man zwar vermuthen kann, dass er auch ylyreodui habe, was jedoch als unzweifelhaft zu setzen nicht berechtigt ist), aber die Lesart ylyrerau in Par. g. h., die eben so leicht zu ylyreoθαι als zu γίγνηται führt, ift übergangen. In ελευθεροῦν αὐτόν 32. find die Spuren der Lesart τοῦτον in Par. c. unerwähnt geblieben, und das das. in ὀλίγους μέν αὐτὸν τῶν ἐχθοῶν Κ. (Gr.) αὐτῶν lieft, und Par. c. das Wort unter der Zeile mit fremder Hand geschrieben darbietet, ebenfalls nicht gesagt. In demselben Kap. steht auch souvor für souvor nicht bloss in P. (Dan.) und d., fondern auch in i. Unter den Hand-Ichriften, die statt δ μέν εξήλθε 34. gleichfalls in einer bemerkenswerthen Stelle δ δ' εξήλθε lesen, ist (außer der überall in diesem Buche fehlenden Ba/.) auch K. (Gr.) vergellen. Statt τη νον ημετέρα περί Μυτιλ. μεταμελεία 37. haben υμετέρα nicht bloss II. (It.) und E. (Pal.), sondern auch H. L. O. (Caff. Al. Chr.) Daselbst fehlt aus i. δυνατότατον (δυνατώτατον) statt δεινότατον, aus c. (und Stobaei B. bey Gaisf.) καθεστήκει statt καθεστήκει. (Da ferner das. aus sehr wenigen und mittelmässigen Handschrr. τῆ ἐαυτῷν ξυνlou statt τη εξ αύτ. ξυν. aufgenommen worden ist, so hätte unter den Zeugen Stobäus, dessen Stelle schon citirt war, nicht fehlen follen.) În τὸ πάνυ δοποῦν ἀνταποφήναι ώς οὐχ Εγνωσται ἀγωνίσαιτ' αν 38. fehlt aus c. die (auch in f. angedeutete) Wortstellung uywriaur αν ανταποφήναι το πάν. δοκ. ως ούκ έγν. Daf. weiter unten, wo aus f. statt ἀνταγωνιζόμενοι angeführt ift ανταγωνιζόμενος, vermist man aus c. das aus beiden zusammengesetzte ἀνταγωνιζομένοις. Dass in ἀναλγητότεροι οἱ διαφεύγοντες τῶν ἐπιβουλευσάντων 40. h. διαφογόντες hat, ift nicht erinnert, ob man gleich beym ersten Anblick das Particip des Aorists erwarten sollte. Unter den Handschrr., die bald darauf statt ανάγκη das von Kistemaker gebilligte δίκη haben, ift F. (Aug.) übergangen, wo es wenigstens vom Corrector gesetzt ist. Für merd d' avror 41. hat c. merd δ' αὐτοῦ. Dieselbe Handschr. ist 42. unter denen nicht aufgeführt, die λέγειν nach άδυνάτους auslassen. Wie in οὐ γὰρ περὶ — ἀλλὰ περί 44. das wiederholte περί von einigen angeführten Handschrr. ausgelassen wird,

so steht es in e. zwischen den Zeilen von fremder Hand. Daselbst in einer wichtigen Stelle lehrt Hr. B., dass für el τη πόλει μη άγαθον φαίνοιτο in H. P. Q. (Caff. Dan. Mosqu.) b. εν τῆ πόλω etc. stehe, während sich dieses auch noch in L. O. (Ar. Chr.) sindet, was Q. aber betrifft, zweifelhaft ift. In der Leipziger Ausg. lesen wir nämlich in einer Anmerkung zu einem vorhergehenden ην τε die Worte: "Είτε Ar. Chr. Mosqu. et mox èν τῆ πόλει. Hudf. Útrumque Dan." Dieses verstand Hr. B. so, als ob die Worte et mox èν τῆ πολει zu Mosqu. gehörten. Hätte er aber die Dukersche Ausg. nachgesehen, so hätte er hier gefunden: "Εἴτε Ar. Chr. et mox εν τῆ πόλει. Hud] und hieraus erkannt, dass εν τῆ πόλει in Ar. Chr. steht, Mosqu. aber entweder gleichfalls sowohl er als eite, oder vielmehr blos letzteres giebt. Im folgenden 45sten Kap. fügen c. f. τέ nach μεγίστων zu, so wie 46 e. xal vor βουλεύσασθαι. Dieselbe Handschr. hat 50. υστερον μέντοι statt υστερον δέ. Kap. 56 giebt i. πόλιν τε statt πόλιν γώο. Das τέ nach ὑμῶν aber lassen nicht blos c. e. aus, fondern auch G. K. L. M. O. P. (Bas. 1 Gr. Ar. Bar. Chr. Dan.) Für πολθ καὶ ήμεῖς hat d. πολλοί κ. ή. Unter den Handschriften, die τί nach ἡμάρτηται auslassen, fehlt b. Am Schluss geben ὑμῖτ für ημίν außer den genannten auch H. K. L. O. P. Q. (Caff. Gr. Ar. Chr. Dan. Mosqu.) Zu Anfange des 68sten Kap. lässt c. γέ nach ἀξιοῦμεν aus; hernach statt δόττας hat i. δύττες und ftatt δράσωτε e. δράσετε. Statt αὐτοὺς (ἀφελῆ) 61. haben O. P. (Chr. Dan.) αὐτόις. Τέ nach ημέτερον 64. fehlt außer in d. auch in K. (Gr.) Ιn τὰ (τῶν) πάντων Βοιωτῶν 66. fehlt τὰ aufser in den genannten auch in K. (Gr.), und Q. (Mosqu.) lässt außer τά auch τῶν weg. Kap. 67 hat e. nicht blos επικλασθήναι statt επικλασθήτε, sondern auch dem gemäs ἀκούοντας statt ἀκούοντες. Kap. 70 last O. (Mosqu.) περί vor Επίδαμνον aus. Das. fügt τοῦ vor τεμένους außer den genannten auch H. (Caff.) hinzu. Ovderegovs statt under. 71. hat außer d. i. auch P. (Dan.) Die Handschr., die 74. διέφθειρεν für διαφ-θείρειεν hat, ist K., was bloss durch Schuld des Sez-zers weggelassen ist.) So gut 81 bemerkt ist, dass für 'Υλλαϊκόν in L. 'Υλιακόν fteht, eben fo gut musste erwähnt werden, dass Q. (Mosqu.) auch hier, wie 72, (und Dion. Hal. S. 884) Υλαϊκόν hat. Τέ in τῆς τε éxaiplus 82 lässt ausser i. auch d. weg. Dieselben beiden Handschrr. haben bald darauf τούς τε εναντίους statt xul rous evartlous. Dann ist für evedexorro zwar aus i. aredéxorro angeführt, aber d. mit seinem eben dahin führenden avadezorro wieder übergangen. Endlich in ἀντιτιμωρήσασθαί τέ τινα läst c. τέ aus. So i. καὶ vor Λάχητα 86. - Καρ. 87 fehlt τούτου nach μᾶλλον nicht bloss in den genannten Handschrr., sondern auch in F. H. K. (Aug. Cass. Gr.) und war nicht bloss in Klammern einzuschließen, sondern geradezu weg+ zulassen, da es noch von mehreren Handschrr. verdammt wird, als die ausgelassenen Worte ἐπίεσε καλ. Zu Ende fehlt iv vor Eißola außer in den erwähnten Handschrr. auch in h., und Kap. 88 πολύ außer in L. O. P., auch in d. i. Daselbst hat K. (Gr) nicht we vor οὐ προςέχώρησαν.

So viele bekannte Lesatten der Handschriften, die gleich zu berührenden orthographischen Sachen ungerechnet; hat Hr. B. von K. 13-88 des Sten Buches verschwiegen. Dazu kommt nun noch, dass auch die Citate der Grammatiker nicht immer mitgetheilt find. Zwar darf man hier nicht zu viel verlangen, da der Herausg. den Thucydides nicht so zu feinem Hauptstudium gemacht hatte, dass er von vielen Seiten diese Citate hätte nachtragen sollen. Aber so viel konnte man doch mit Recht verlangen, dass er theils was Waffe und Duker in dieser Hinficht gegeben hatten, vollständig mittheile, theils aus den von ihm selbst herausgegebenen Anecdotis die vielfachen in dem 1sten Bande befindlichen Verweisungen auf Thucydides beyfuge. Das letztere ist nun gar nicht geschehen, obgleich eine Recension jenes Werkes in einem andern kritischen Blatte dem Herausg. die Sache durch Nachweisung der meisten Stellen des Thucydides sehr erleichtert hatte. Aber auch von Citaten, die frühere Herausg. gegeben hatten, find einige weggeblieben. So III, 3 zu πλῷ χοησάμενος der von Wasse angeführte Suidas, III, 37 zu of ze φαυλότεροι — τὰ πλείω der von demselhen erwähnte Stobaeus, aus dem nur im Folgenden einige einzelne Varianten gegeben find, zu IV, 77 καὶ πεφοβημένου - τον έκπλουν die von Duker nachgewiesene Stelle des Gregorius Corinth., zu III, 83 xal δρχοι - ξυναλλαγης die von demselben in den Addendis beygebrachte Stelle des Thom. Mag.

(Die Fortsetzung folgt.)

#### RÖMISCHE LITERATUR.

Zeitz, b. Webel: Examinis publici et actus oratorii folemnia — indicit M. Theoph. Kießling, Rector. Praemittitur prolusio in Lucani Pharsaliam, auctore D. Carol. Fred. Weber, Conrect. 1825, 20 S. u. 31 S. Schulnachrichten. 4.

Hr. Weber, dessen Bemühungen um römische Dichter bereits anderweitig bekannt find, beschäftigt fich in diesem Programme mit einer Untersuchung über den Zweck und Plan des Pharfalischen Gedichtes des Lucanus. Es werden zuerst die Meinungen von Dusch (Beytr. z. Bild. d. Geschmacks v. 224) und Marmontel (préf. de la traduct. p. 17) durchgegangen und das Irrige beider gezeigt. Weit beachtungswerther erscheint dem Vf. die von Jacobs in den Nachträgen z. Sulzer's Theorie d. fch. K. Th. VII. Abth. 2. S. 345 ff. aufgestellte Meinung, dass das Ge-Hicht unvollendet geblieben sey, dass aber der Schlussftein des Ganzen, wenn Lucanus es vollendet hätte, kein anderer gewesen seyn wurde, als der Sieg der Freyheit durch die Ermordung Casars, ihres Unterdrückers. Jedoch findet Hr. W. mehreres gegen diese Ansicht einzuwenden, und giebt nun (S. 8) die seinige an. Der Zweck des Pharsalischen Ge-

dichtes ist nach ihm kein andrer als der Kampf der Freyheit gegen die Oberherrschaft eines Einzigen. um diese zu stürzen. So lange noch freysinnige Bür ger lebten, dauerte dieser Kampf fort, und diesen beschreibt eben Lucanus, wie Hr. W. durch Aufzählung der einzelnen Stellen sehr geschickt darthut. Schluss der ganzen Darstellung würde die Schlacht bey Philippi, als die letzte Anstrengung der römischen Freyheit gemacht haben. Für diesen Zweck sprechen deutlich einzelne Stellen, wie 1, 2. VII. 211. 386. 695, der Zusammenhang der einzelnen Theile, und endlich, was befonders zu berückfichtigen ist, der Charakter und die Farbe (habitus S.11) des ganzen Gedichts. Hr. W. findet nämlich darin ein episches und ein lyrisches Element, welche zusammen dem ganzen Gedichte eine gewisse Aehnlich-keit mit dem Drama geben. Der Streit der hinsterbenden Freyheit gegen die Herrschaft des Einen würde ein würdiger Stoff für eine Tragödie gewesen seyn; aber der zu große Umfang des Gegenstandes nöthigte den Dichter, die epische Form zu wählen, durch welche überall das Tragische, wie es die eigne Stimmung dem eifrigen Republikaner Lucanus eingab, durchschimmert. (Man sehe die hierher gehörigen Stellen S. 11. u. 12.) Hieraus ergiebt fich nun leicht der Plan, den Lucanus bey Abfassung seines Gedichtes hatte (S. 13-20), wobey wir die Widerlegung früherer Meinungen durch den Vf. übergehen. Die Gesinnung des Dichters hatte sich während seiner Arbeit merklich geändert: daher die große Verschiedenheit zwischen den drey ersten und den sieben übrigen Büchern der Pharfalien. Der republikanische Sinn tritt in dem ersten Theile weniger hervor. Lucanus tadelt nur den Cäsar, weil Nero ihm gegen dessen Nachkommen friedlich gesinnt zu seyn scheint. Aber als er seinen krithum begreift, als er selbst die übeln Folgen von Nero's Feindschaft empfindet, da tritt auch die lang verhaltene Empfindung wieder hervor, und, durch Nero's Verbot an der Bekanntmachung seines Gedichts gehindert, glaubte Lucanus fich der Nachwelt nach seiner wahren Meinung darstellen zu müssen (vgl. VIII, 869). Das Einzelne über diese Ansicht muss bey W. selbst nachgelesen werden. Rec. erinnert nur an das, was Schiller von fich und seinem Don Carlos in den kleinen profaischen Schriften I, 163 ff. erzählt; vgl. Jacobs quaeft. Sophocl. Vol. I, p. 279.

Es ist nun noch übrig, dass Rec. die große Belesenheit des Vfs. im Lucanus und den sich auf diesen Dichter beziehenden Schriften mit gebührendem Lobe anerkennt. Proben davon zu geben verbietet der Raum.

Die angehängten Schulnachrichten zeigen von dem steigenden Flore der Zeitzer Stiftsschule, dessen sie unter der Leitung ihres thätigen Rectors Kiefsling sich erfreuet. Das Nähere darüber gehört in andere Blätter.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# März 1826.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

- 1) Berlin, b. Reimer: Thucy didis de Bello Peloponnesiaco libri octo. Ex recensione Imman. Bekkeri etc.
- 2) Oxford, b. Parker u. Blifs (Loudon, b. Whitt-acker, Cambridge, b. Deighton): Θουκυδιδης.

  Thucydidis de Bello Peloponnefiaco libri octo.
  Ex recenf. Imman. Bekkeri etc.
- 3) Leirzie, b. Teubner, in Comm. b. Hartmann: Θουκυδίδου Συγγοαφή. Thucydidis Historia. Curavit Ludw. Dindorsius etc.

(Fortsetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Noch störender aber ist, dass der Herausgeber gar nicht selten, wo er eine neue Lesart aufgenommen, die alte aufzuführen vergessen hat, die man also nur errathen muss. So η in εκ τουμπαλιν η III, 22, επιβοηθήσωσιν, welches die Vulgate und der meisten Handschrr. Lesart ist, statt ἐπιβοηθήσουσιν III, 26, ήμων die Vulgate für υμών in μή ουν προδόται γενέσθε όμων αὐτων III, 40, παρασκευάσεσθαι die Vulgate für παρασκευάσασθαι III, 46, ὑπάγεσθαι die den meisten Handschrr. gemässe Vulgate III, 63, πάλαι die durch die meisten Handschrr. unterstützte Vulgate für πάλεν III, 79, Soup of mal die Vulgate statt Sow mal VI, 11, φυλαξώμεθα die durch die meisten Handschrr. bestätigte Vulgate statt φυλαξόμεθα ebendas., διαθέντα die gleichfalls in fast allen Handschrr. befindliche Vulgate für dia dirti VI, 15, ws inizirdirovs die Vulgate für ws ini zirdirov VI, 34. Undeutlich ist die Vulgate ὑπάρχον τε statt ὑπάρχον γε angedentet III, 63. Am schlimmsten aber ist es, wenn bey in den Text aufgenommenen Conjecturen die in allen Handschrr. stehende Vulgate nicht bemerkt ist, und man also da eine siehere Lesart zu haben glaubt, wo eine blosse Muthmassung im Texte steht. So in dem überdiels gar nicht so nothwendigen ἐπειδή τε statt ἐπειδή δέ I, 11 in τότε δέ statt τότε δή II, 8 und in τὸ πρῶτον statt τον πρώτον VI, 13 gegen das Ende. Ausser dieser Unvollständigkeit in Angabe der Varianten hat Hr. B. gar nicht selten falsche Lesarten gegeben, namentlich die Codices, welche eine oder, die andre enthalten, unter einander verwechselt. II, 68, wo statt προσεκαλέσαντο die Handfohrt. theils προςπαφακαλίσαντες, theils προςκαλίσαντες haben, wird dieses aus F. tt. L. O. P. Q. d. g. i. angeführt, von denen jedoch F. H. L. O. P. (Aug. Caff. A. L. Z. 1826. Erster Band.

der Herausg. φακίλλους geschrieben, wie er sagt, ans A. B. C., vulgo stehe φακίλους. Aber dieses vulgo bedeutet hier bloss bey Gottleber und dessen Nachfolgern, welche diese Schreibart bloss aus Cl. und Gr. anfnahmen. Alle übrigen bis auf Gottl. verglichene Handschrr. nebst den Ausgaben von Steph. 2 bis inclusive Duk. haben questhous. In demselben Kap. heist es zu φλὸξ τοσαύτη, δσην etc.: ,, Όσην C. H. R. L. O. Q. Vulgo δσον. Aber δσον steht bloss in Ald. Flor. Bas. Steph. 1. Von Steph. 2 bis auf Hn. B. herab haben alle Ausgaben ohne Unterschied bonn, und folglich steht dieses auch nicht bloss in den genannten Handschrr., sondern, wie sich aus dem Stillschweigen der nach dem Duker - Gottleberschen Texte gemachten. Collationen ergiebt, noch in vielen andern, z. B. allen, oder doch den meisten Parisern. II, 88 zu ¿ βούλετο ξυγκαλέσας θαρούναι wird bemerkt: ,, ξυγκαλέσαι i. om. d." Aber bey Gail steht: ,, εβούλετο ξυγκαλέσαι i. εβούλετο om. ξυγκαλέσαι d." Hieraus ergiebt fich, dass d. nicht zwankou weglässt (in welchem Falle Gail vielmehr gelagt haben wurde, dass Evynalious in ihm fehle), sondern dass er mit Auslassung von thou-Lero gleichfalls das von seinem treuen Gefährten i. dargebotene gwallou enthält. In der Stelle II, 96, die gewöhnlich verdorben έσχατοι τῆς ἀρχῆς ούτοι ήσαν μέχρι Γρααίων και Δοιαίων Παιόνων lautet und hier nach Vorgang des Rec. berichtigt ist, find mehrere Anführungen falsch. So heisst es: "μέχρι γὰρ Λαιμίου Παιόνων C. G. c. d. f. i." Aber i. fügt noch nal vor Παιόνων ein. Ferner: ,, μέχρι γὰρ Γρααίων και Δαιαίων Παιόνων Κ. c." Aber auch e. giébt auiserdem, dais fie Foundar schreibt, noch jenes zel vor II. (Gleich darauf ist durch einen Druckfehler Σκόμβρου für Σκομίου aus H. D. statt H. O. d. i. Caff. und Chr. angeführt, und diese Schreibart hätte, da der Berg auch bey Aristoteles diesen Namen sthrt, wohl aufgenommen seyn sollen.) Zu II, 102, wo es gewöhnlich im Ansange heist τοῦ αὐτοῦ χειμώνος, bemerkt der Herausg. ,, τοῦδε τοῦ Δ. Β. g. h. i. τοῦδε τοῦ αὐτοῦ F. H. N. " Aber diese 8 Handicher. (Aug. Caff. Cl.) haben offenbar ganz dieselbe Lesart, wie die genannten. Bey Duk. und Gottl. ist nämlich vouis vov lo aus ihnen angeführt, dals man nicht erkennen kann, ob diese Variante bloss zn τοῦ, oder zu τοῦ αὐτοῦ gehören soll. Dass aber letzteres der Fall ist, ergiebt fich klar daraus, dass nächst jenen 3 Handschrr. auch Reg. erwähnt ist, während Gail aus g. deutlich τοῦδε τοῦ χαμῶνος anführt. (Durch einen Druckfehler wird weiter unten zu αὐτοῖς περιλιμνάζων aus g citirt, αὐτοῖς τε περ. statt αὐτοῖς τε περ.) III, 4 lässt Hr. B. in c. τήν in και οἱ μέν ἐς τὴν PPP

Auxeduluora fehlen, statt dass es in den vorhergehenden Worten αποστέλλουσι καὶ ές την Λακεδαίμονα ausgelassen ist. III, 8 wird Δωριεύς ὁ Τόδιος aus B. (Vat.) angeführt. Duk. aber giebt es aus Gr., und es muss also entweder diese Handschr. hinzugefügt, oder, was-wahrscheinlicher ist, B. in K. verwandelt werden. III, 9 in δ ήμῖν καὶ Αθηναίοις οὐκ ἦν foll ftatt der Vulgate ἡμῖν τε καὶ Αθ. in A. B. E. F. H. K. L. M. O. P. d. e. f. g. blos ἡμῖν καὶ Αθ. stehen. Aber L. O. P. (Ar. Chr. Dan.) und e. haben καὶ ἡμῖν (e. ὑμ.) καὶ Αθ. III, 19, wo gewöhnlich εἰςφοράν steht und Hr. B. ecoopar stillschweigend geschrieben hat, foll in B. E. c. f. g. h. els pogár itehen. Aber E. (Pal.) c. f. g. h. und folglich wahrscheinlich auch B. (Vat.) geben ecooody, hingegen ele poody Ar. Chr. (L. O.). (111, 22 ift relyous für zelhous durch einen Druckfehler aus K. C., d. i. Gr. Laur., angeführt statt aus K. c.) III, 29 foll rais vor reoragux. ausser in g. auch in h. fehlen, von dem Gail wenigstens schweigt. Ebendas. foll für Μοκόνω in d. g. h. i. Μηκόνω Itehen, aber nach Gail haben diese Handschrr. vielmehr Μηκώνω, wiewohl die Sache dadurch allerdings ungewifs wird, das Duk. aus Reg. Μηκόνω anführt. III, 38 soll nach Hn. B. für εγκαταληφθείσαι in K. (Gr.) εν εγκαταλείφ-Sat fich finden, statt dass diese Handschr. Er dynaraλήψει für das vorhergehende εν καταλήψει darbietet. Kap. 46 wird unter den Handschrr., die n to auto für εὶ τὸ αὐτό lelen, falsch e. st. d. genannt. Kap. 47 · zu Anf. in εν πάσαις ταῖς πόλεσιν steht εν τε πάσαις nicht in Q. (Mosqu.), fondern in K. (Gr.), und rais fehlt nicht in f., sondern in e. III, 51 lässt Hr. B. far επιβοήθεια in Q. (Mosqu.) επί βοηθεία stehen, während fich daselbst επιβοηθεία, hingegen in Reg. Gr. επι βοηθεία findet. III, 53. zu Ende in έγκλημα αὐτὸ ποιήτε steht αθτῷ nicht in H. (Ca/f.), sondern in K. (Gr.). III, 68. Extereire für el xtereire nicht in E. (Pal.), fondern in P. (Dan.). III, 81 wird wahrscheinlich durch einen Druckfehler in και πρός αὐτοῖς ἐκτείνοντο die Lesart αὐτούς aus A. B. H. angeführt. Statt H. (Caff.) muss es heissen h. Ferner III. 82. ist unter den Handschrr., die φιλαίτερος st. φιλέταιρος haben, wieder O. (Mosqu.) ft. K. (Gr.) genannt, und zwar nicht durch Schuld des Setzers, sondern des Herausg., wie die Folge der Buchstaben (A. H. P. O.) lehrt. Daselbst soll für πρὸς τὸ ἄπορον in F. (Aug.) πρὸς τὰ ἄπορα stehen, während die Leipziger Ausgabe daraus πρὸ τὰ ἄπ. anführt, also wahrscheinlich πρὸ τὰ anogor (so widersinning dieses auch ist) daselbst sich findet. III, 86 zu ξυνεπολίμησών γε wird bemerkt, dass in c yé fehle, während Gail aus c ξυνεπολέμησάν τε anführt. In demselben Kap. in της τε γης soll τέ in K. (Gr.) d. e. i. sehlen, aber statt K. muss es heissen L. O. P. (Ar. Chr. Dan.). Dagegen war K. gleich darauf in βουλόμενοι δέ neben e. wegen der Lesart βουλόμ. τε zu erwähnen. Kap. 89. soll in Q. (Mosqu.) ἀπέκλυσε statt ἐπέκλ. stehen; jenes ἀπέκλυσε sindet sich aber in P. (Dan.), und Q. hat vorher κατέαξαν ft. xaréaser. In demselben Kap. zu Ende wird wieder aus Q. statt aus P. τοῦτο τοιοῦτο für τὸ τοιοῦτο angeführt.

Noch unsichrer find oft die aus Grammatikern und andern alten Schriftstellern angeführten Varianten. Der Herausgeber hat sich nämlich nie die Mühe genommen, diese selbst nachzuschlagen, was wenightens bey denjenigen, von welchen seit Duker neue Ausgaben erschienen, oder die an sich von bedeutendem Belange find, also namentlich bey Dionys von Halicarnals hätte geschehen sollen. Die Unterlassung hiervon hat eine Menge nicht bloss von Uebergehungen von Varianten, sondern auch von irrigen Angaben erzeugt. Wir zeigen dieses bloss an einer Stelle III, 82: Ἐστασίαζε τε οὖν etc. Ἐφυστερί-Corra. Eine Handschr. des Dionys. S. 958 (Reisk.) άσυστ. — Πύστει. Dionys. S. 886 einmal επί πύ., doch ohne in S. 958. — Statt apoyeroulever foll Dionvi. προςγεγενημένων haben. So freylich S. 886, aber die Lesart schwankt S. 963. - Hold everes the wareβολήν. Für πολύ Dionyf. S. 886 zweymal πολλήν, was verführerisch wäre, wenn nicht πολύ S. 953 stände. -Tov xarrovosar. Dionyl S. 958 und einmal auch S. 886 & to xair. - Tepitegrifoei. Dionyl. S. 887 ἐπιτεχνήσει, aber περιτ. S. 886 und 953. — Kai Two. Dionyl. S. 953 xal v tav, aber S. 886 und 887 ohne τη. - Την είωθυῖαν άξίωσιν των δνομάτων. "Dionyl. S. 151 (887) την είωθ. των δν. άξ. non male." Waff. Aber Dionys. hat selbst die gewöhnliche Ordnung S. 953. — Mèr ráp. Táp fehlt Dionys. S. 954, steht S. 808 und 887. — Ardola. "Dionys. Hal. S. 156 (808) ardoesa." Aber drópsa S. 887 und 954. — Teb ἀνάνδρου πρόσχημα. "Dionys. Hal. S. 136 (808) πρόσσημα τοῦ ἀνάνδρου." Aber die gewöhnliche Wortfolge S. 888 und 954. Daffelbe gilt von elçanes für παράπαν. - 'Ασφάλεια δέ το επιβουλεύσασθαι. Die Lesart dogalela, die bey Dionyf. S. 888 neben der Vulgate steht, von Haack. aufgenommen, von Krisger zu Dionys. H. Horiogr. S. 165 gebilligt ist, und allein richtig scheint, ist gar nicht erwähnt. — Δεήσει ft. δεήσοι Dionys. mit den Handschrr. S. 889 und 954. — I'éronto. "'Erlyrorto Dionysius." So freylich einmal S. 891, aber auf derselben Seite auch yroirto, wie wieder S. 892, und yéroirto oder yéroirto S. 955. — Έκπιμπλάναι für έμπιμπλάναι steht auch bey Dionyf. S. 894. — Von diesen 16 Varianten find 9 ganz übergangen, die übrigen 7 ganz ungenan angeführt. Bey den Stellen, die Stobasse ausgeschrieben hat, konnte der Herausg. noch nicht die Ausgabe von Gaisford benutzen. Nach dieser wird sich künftig auch hier manches anders gestalten. So wird man II, 40 in der schwierigen Stelle δ τοξς άλλοις ἀμάθια μέν θράσος, λογισμός δέ δικτον φέρει nicht mehr ώς als Lesart des Stobäus für ő erwähnen können, da fich aus Gaisford ergiebt, dass dieses ώς bloss eine Conjectur von Ge/sner ist. Und in der noch schwierigern Stelle zu Ende des 48sten Kap. ἀλγεινοτέρα γάρ ανδρί γε φρόνημα έχοντι ή έν τω μετά του μαλακισθήνα κάκωσις wird man nicht mehr fagen können, dass Stobaeus εν τω, oder, wie die Handschrr. haben, εν τῷ auslasse, da es die beste Handschr. desselben (A.) nach μετὰ τοῦ (wie einige Manuscripte des Thucyd.) entbalt. Doch dieles aur im Vorbeygeben, da hierin

Hn. B. kein Vorwurf trifft. Wohl aber muss man es noch beklagen, dass derselbe in den Citaten der Schriftsteller, wo Duker und Wasse die Seitenzahlen jetzt nicht mehr oder doch nur wenig üblicher Ausgaben citiren, diese nicht mit andern vertauscht hat, was ihm bey dem Gebrauch der reichhaltigen Berliner Bibliothek so leicht seyn musste. So aber wird Gregorius Corinthius weder nach Koen, noch nach Schäfer, Dionys nach Sylburg, nicht nach Reiske (Schäfer und Krüger) eitirt, und so überall.

Noch sind ein paar Worte über die auf Ortho-

graphie und Interpunction fich beziehenden Varianten zu sagen. Hier haben wir oben schon die Erklärung des Herausg, gehört, dass und warum er die meilten Varianten dieser Art ausgelassen habe. Auch wird ihm im Allgemeinen hierin jeder beystimmen, und herzlichen Dank dafür wissen, dass er nicht sein Buch mit Varianten, wie κατὰ κράτος und καταzoároc, en nolú und enenolú, ex d' avrær und ex de αὐτῶν, μετ' δνόματος und μετὰ ὀνόματος, und unzāhligen Trennungen oder Verbindungen von Worten und Elisionen oder Hiaten an einzelnen Stellen beschwert hat. Solche Dinge, sollen sie ja einen Nutzen haben, müssen an einem Orte zusammengestellt werden, um dem Leser einen Ueberblick zu verschaffen; wie es der Herausg. sehr zweckmässig in шфелиа und woella B. I. S. 64., Evernxorta und: Evrevnxorta nebst ähnlichen Formen S. 71., anoder und anwer S. 341., Mecários und Meccários S. 146 und einigen wenigen andern Wörtern gethan hat. Was wir aber, zu tadeln haben, ist folgendes. Erstens ist er sich in Erwähnung oder Verschweigung jener orthogra-phischen Varianten micht gleich geblieben. So psiegt er regelmässig in den einzelnen Stellen anzuführen, wo our statt für oder 77 statt oo in einzelnen Handschriften steht, hingegen ele für de und ylvoum für Tiyrouai zu übergehen, obgleich es noch unsicher ist, ob Thucydides überall is gefagt hat (vgl. Rec. in feiner Ausg. I. 1. S. 212 mit der Farr. discr. script.), wie denn Hr. B. ἐπειςέρχεται II, 88, ἐπειςενεγκάμιενοι III, 53, εἰςῆλθον VI, 2 und ein paar ähnliche Formen beybehalten hat, während der durchgängige Gebrauch von góv für oóv fast nicht in Zweifel zu ziehen ist (s. a. a. O. S. 209 mit der Farr.). Dann ist die Uebergehung der Abweichungen in der Orthographie etwas zu weit auch auf Eigennamen, deren Schreibart nicht ganz ausgemacht ist, ausgedehnt. So ist die Schreibart Αμβρακία, Αμβρακιώται, die sich II, 68 in Reg. Gr. vielmals, II, 80 wieder in Reg., III, 69 in Gr. c. findet, in allen diesen Stellen nicht erwähnt. ob sie gleich II, 9 an ein paar Büchern bemerkt, und die von Wasse zu III, 105 angestellte Untersuchung noch nicht als geschlossen zu betrachten ist. Und III, 4 verdiente Meléa in b. für Maléa wenigstens mit eben so vielem Rechte Erwähnung als Makea in J. (Vind.). Die Interpunction aber ist überall stillschweigend berichtigt, was zwar da durchaus zweckmässig ist, we die gewöhnliche Interpunction von der eingeführten nur wegen der Verschiedenheit der ganzen Interpunctionsweile und namentlich der sonstigen Ueberladung der Rede mit Kommas abweicht; aber wo sich der ganze Sinn ändert, sollte doch die gewöhnliche Interpunction angedeutet seyn.

Dieses führt uns von der Betrachtung der von dem Herausg. mitgetheilten Varianten zu der zweyten wichtigen Arbeit fort, die derselbe sich auferlegt hatte, und die darin bestand, einen nach den besten Handschrr. und den Gesetzen der Sprache möglichst gereinigten, der Urschrift des Thucydides so nahe als möglich kommenden Text zu liefern. Gehen wir hier von der Orthographie und der Interpunction, bey der wir eben Itehen geblieben find, aus, so können wir hierin das Verfahren des Herausg. nicht ganz billigen. So hat er durchgängig eieyeir mit dem spiritus asper geschrieben, sowohl in dem Sinne von ausschliessen (abhalten) als in dem von einschließen, obwohl alle Handschrr. fast stets den lenis darbieten, die Grammatiker das Präsens είργω statt είργνυμι nicht anerkennen, und κατείργειν und aneloyer, welche Formen auch der Herausg. gegen die Handschrr. zu ändern nicht gewagt hat, die gewöhnliche Schreibart fichern. Man vergl. besonders Buttm. ausführl. Grammat. in dem Verbal - Verzeichnis J. Rec. Th. II. B. 1. S. 151. Billigenswerther ift es undreitig, dass überall μέχρι statt μέχρις, Συρακόσιοι statt Συρακούσιοι (vgl. die Anm. S. 504), Muriling statt Mirvl. (vgl. die Anm. zu S. 382), Meoσήνωι nicht Μεσήνιοι, ωφελία statt ωφέλεια, τάλλα st. τάλλα, κάν und ähnliche Wörter nebst den Infinitiven auf av ohne i subscriptum geschrieben find, wiewohl über die drey letzten Punkte die Acten noch nicht als geschlossen betrachtet werden können, upd man daher eben so gut bey der handschriftlichen Schreibart bleiben kann. Aber bey den vielen Freyheiten, die fich Hr. B. in folchen zum Theil noch ftreitigen orthographischen Sachen genommen hat, fällt die Aengstlichkeit um so mehr auf, mit der er in einigen wenigen andern Wörtern die gewöhnliche Orthographie unangetastet gelassen hat. So hat er II, 52. συνεταράχθησαν beybehalten, obgleich die Form our statt gur sich in allen Handschrr. des Thucydides nur funf Mal (I, 102. IV, 43. 86. V, 10. 17), nächstdem aber noch etwa fünf Mal in den gewöhnlichen Texten und einige Mal in guten Handschriften findet; also, wie der Herausg. nicht überall ξύν setzen wollte, dieses wenigstens nach seinem fonstigen Verfahren da geschehen musste, wo auch nur eine Handschrift & darbietet; folglich, wie VII. 86 mit Vat. allein zvva goto Pértes, so 11, 52 mit Gr. und Laur. ξυτεταράχθησαν gegeben werden muste. Und obgleich Hr. B., wie wir oben gesehen, die Varianten propose und els mitzutheilen gar nicht der Rede werth geachtet, und diese Formen einige Mal stillschweigend mit wenigen Handschrr. in yiyv. und es verändert hat, so lesen wir I, 38 dech noch nagu-virorru gegen die Handschrr. G. J. K. M. b. c. Recht auffallend ist die Sache auch bey xheien und dessen sämmtlichen Compositis und Derivatis. Hier lehrt die Vergleichung sämmtlicher bey Thucydides vorkommenden Stellen, in deren großer Mehrzahl die

beilern Handschriften xlifen geben, dass unser Schriftsteller überall so gesprochen hat. Hr. B. hat auch wirklich das n fast überall aufgenommen, auch wo es fich nur in einer feiner Handschriften fand, z. B. II, 90 in c., aber II, 4. 2. II, 17 hat er inheise und xheiστόν stehen lassen, weil nämlich keine der verglichenen Handschrr. κλησε darbot. Hätte er aber auch in diesem Buche die Pfälzer Handschr. zu Rathe gezogen, oder Rec. Th. I. B. 1. S. 213 nachgesehen, so hätte er gefunden, dass auch hier das η einen Zeugen für hich hat. (In der kleinen Ausg. von Hn. B. ist zwar κλειστόν aber nicht έκλεισε verschwunden.) Diese Beyspiele von ξυναθροισθέντες und κλήειν lehren aber schon, wie wenig man überhaupt mit dem Principe des Herausg. einverstanden seyn kann, gewisse dialectische Formen und attische Sprachweilen, so lang sie aus keiner Handschrift angemerkt sind, zwar unangetaftet zu lassen, aber wenn sie auch nur aus einer selbst nicht vorzüglichen Handschr. erwähnt find, aufzunehmen. Dieses Princip mussen wir misbilligen, 1) weil fich aus den angeführten und unzähligen Beyspielen ergiebt, dass in solchen Dingen nicht alle Handschriften so sorgfältig verglichen sind, dass man aus dem Stillschweigen der Vergleichungen mit Recht schließen könnte, es finde fich eine gewisse Form auch nicht in einer von ihnen; 2) weil eine Handschrift bey einem Schriftsteller, wo deren so viele vorhanden sind, in solchen Dingen, in denen fich die Abschreiber so vielfach mit und ohne Ablicht verschreiben, offenbar gar nichts entscheiden kann, und also eine Lesart solcher Beschaffenheit entweder nach Analogie der übrigen Stellen auch ohne Beystimmung einer Handschr. herzustellen, oder heischt, der Hiatus hergestellt werden foll.

in jener einen für ein blosses Versehen des Abschreibers zu halten ist. Ht. B. aber hat fich von diesem trüglichen Princip z. B. auch in der Wahl des Futurums und des Conjunctivs des ersten Aorists nach & ace leiten lassen. Denn ob er gleich den genannten Con-junctiv dem bekannten Dawessanischen Canon zum Trotz in einer Menge Stellen des Thucydides durch alle Handschriften gesichert sahe und nicht anzutasten wagte, z. B. IV, 66. 76, so schrieb er doch II, 60 τούτου ένεκα ξυνήγαγον δπως ύπομνήσω και μέμψομαι mit dem einzigen K. (Gr.), III, 26. λείβαλον δπως ἐπι-βοηθήσουσω mit dem einzigen schlechten J. (Vind.), VI, 13. ἀντιπαρακελεύομαι μη καταισχυνθήσω δπως μη δόξω mit dem einzigen höchst verfälschten e. Vgl. noch I, 82 zu Ende und Rec. I, 1. S. 136, und II, 1. S. 422. Gar keine Aufmerkfamkeit aber wandte der Herausg. auf den Gebrauch des Hiatus und der Eli-sion. Hierin behielt er überall die gewöhnliche Lesart unverändert bey, auch wenn aus einer Masse von Handschrr. das Gegentheil citirt war. So wenig wir ans nun auch vermessen wollen, in solchen Dingen in einzelnen Stellen, was Thucydides schrieb, mit Sicherheit anzugeben, so begreifen wir doch nicht, warum die Handschrr., die in allen andern Stücken fich als die besten bewähren und zur Richtschnur dienen, hierin der gewöhnlichen mit Sorglofigkeit festgesetzten Lesart nachstehen sollen, und warum namentlich, da schon Cicero Orat. 40 bezeugt, dass Thucydides den Hiatus liebt, und die von Wasse und andern zusammengestellten Beyspiele zeigen, wie weit er hierin geht, nicht in einer Menge von Stellen, wo es die Mehrzahl der bessern Manuscripte er-

(Die Fortsetzung folgt.)

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Gelehrte Gesellschaften.

Am 30. Januar hielt die K. K. Landwirthschafts-Gefellschaft zu Wien unter dem Vorfitze des Erzherzogs Johann, Protectors der Gesellschaft, im Landhause eine allgemeine Versammlung, welcher auch die Erzherzoge Franz Karl und Anton beywohnten. Die vorjährige Preisfrage über die Drehkrankheit der Schaafe war von keiner der eingegangenen Abhandlungen genügend gelöst worden, jedoch erhielten drey Abhandlungen ein Honorar von 30 Ducaten.

# II. Todesfälle.

In der Mitte des Januars starb zu St. Petersburg einer der ausgezeichnetsten Staatsmänner und Beförderer der Wissenschaften, der ehemal. Reichskanzler und Minister der auswärtigen Angelegenheiten (1807-14.) Graf Nic. Romanzow, Sohn des berühmten Feldmarschalls Peter R., auf dessen Kosten die neue Entdeckungsreise unter Mor. v. Kotzebue ausgeführt und ein russischer Codex diplomaticus zu Moskau (seit 1813) gedruckt wurde. Auch hat er der Akademie der Wilfenschaften zu St. Petersburg eine bedeutende Summe zum Drucke alter russischer Urkunden hinterlassen.

Um dieselbe Zeit starb zu Upsala der berühmte Orientalist Meth. Norberg, vormal. Prof. an der Universität zu Lund, im 79sten Jahre seines Alters, nachdem er noch kurz vorher ein Verzeichnis der in der Upsalischen Bibliothek befindlichen persischen, syrischen und arabischen Manuscripte vollendet hatte.

Am 20. Jan. starb zu Warschau der Königl, Polnische Staatsminister und Präses der Königl. Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften deselbst, Stan. Staszic. Sein ganzes Vermögen (an 800,000 peln. Gulden) hat er den Instituten zu Warschau und zur Errichtung des Denkmals für Kopernious vormacht.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

#### März 1826.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

1) Berlin, b. Reimer: Thucy di dis de Bello Peloponnesiaco libri octo. Ex recensione Imman. Bekkeri etc.

2) Oxford, b. Parker u. Blis (London, b. Whittacker, Cambridge, b. Deighton): Θουπυδιδης. Thucydidis de Bello Peloponnesiaco libri octo. Ex recens. Imman. Bekkeri etc.

8) Leirzie, b. Teubner, in Comm. b. Hartmann: Θουκυδίδου Συγγραφή. Thucy didis Historia.

Curavit Ludov. Dindorfius etc.

(Fortsetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

m die in den gewöhnlichen Ausgaben des Thucydides fehr schlechte Interpunction aber hat fich Hr. B. unstreitig sehr bedeutende Verdienste erworben, und nicht nur eine Masse von unnützen Kommas weggeworfen, und in andern Stellen größere Interpunctionen in kleinere verwandelt, überhaupt ein ganz andres System der Interpunction eingeführt, sondern auch durch richtigere Gestaltung der Parenthesen und sonftige gute Anordnung der Perioden nicht selten Klarheit in die Rede gebracht. So z. B. I, 143. II, 21 u. f. w. Aber erstlich vermissen wir in seiner Interpunction in vielen Stücken die Consequenz. machen zum Belege nur einige der am häufigsten vor-kommenden Sätze namhaft. Wenn zwey Verba, die dasselbe Subject haben, durch die Copula zai, oder auch durch te kal mit einander verbunden werden; fo lässt Hr. B. bald das Komma aus, bald setzt er es. ΙΙ, 8. πρός ξύμβασιν έχώρησαν, καὶ τοὺς λύγους δεξάμετοι ήσύχαζον, und bald darauf κατενόησαν οὐ πολλοὺς τους Θηβαίους όντας, και ενόμισαν επιθέμενοι ὁαδίως, κρατήσειν. Dagegen Kap. 4. ὁ γὰς Ασωπός ποταμός εδούη μέγας και ου φαδίως διαβατός ήν. Eben fo bey τε καί. Καρ. 8. προςέβαλόν τε εύθυς και ές χείρας ήεσαν κατά τάχος. Dagegen 4. ξυνεστρέφοντό τε έν σφίσιν αὐτοῖς, και τὰς προςπολὰς ἀπεωθούντο. Oder 20. περί τε Αχαρνάς ως ες μάχην ταξάμενον μεΐναι, και ες το πεδίον ἐκείνη τῆ ἐςβολῆ οὐ καταβῆναι, und gleich darauf ἀκμάζοντάς τε νεότητι πολλή και ές πόλεμον παρεσκευασμένους ώς οὔπω πρότερον. Aehnliche Ungleichheiten kommen da vor, wo zal zwey Nomina verbindet, ja es wird auch wohl in diesem Falle ein Komma gesetzt, in jenem, selbst bey verändertem Subject ausgelassen, z. B. Kap. 18. ταῦτα γὰρ ὑπῆρχεν Αθηναίοις, καὶ οὐκ ἐλάσσω τούτων, ὅτε ἡ ἐςβολὴ τὸ πρῶτον ἐμελλε Πελοποννησίων έπεσθαι και ές τον πόλεμον καθίσταντο. b) Ein ähnliches Schwanken findet fich, wenn ein die Zeit angebendes Participium dem von demselben Subject gelagten verbum finitum vorausgeht und ein beson-A. L. Z. 1826. Erfter Band.

deres Object bey sich hat. Gewöhnlich zwar ist hier kein Komma gesetzt, z. B. πρώσσοντες δέ πως ταῦτα κατενόησαν ου πολλούς τούς Θηβαίους όντας Καρ. 2. Aber doch 4. δρώντες δ' αντούς οἱ Πλαταιής απειλημμέγους, εβουλεύσαντο είτε κατακαύσωσιν ώςπερ έγουσιν. 2. θέμενοι δε ες την άγοραν τα οπλα, τοις μεν επαγομένοις ούκ επείθοντο, 34. εκείνων δε διαπρεπή την άρετην κρίναντες, αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν. c) Eben fo zeigt fich Ungleichheit in der Interpunction, wenn ein Participium einem Substantiv zu näherer Erläuterung folgt. Man vergleiche z. B. folgende drey Sätze mit dreyfacher Interpunction. Il, 29. (Nvuφόδωρον) οι Άθηναΐοι, πρότερον πολέμιον νομίζοντες, πρόξενον εποιήσαντο, 33. Ευαρχος ο Ακαρνάν βουλόμενος ες την Αστακον κατελθείν, πείθει Κορινθίους, 35. χρη και έμε επόμενον τῷ νόμφ πειρασθαι υμών τῆς εκάστου βουλήσεως τυχείν. d) Die genitivi absoluti find zwar in der Regel nicht durch 1 oder 2 Komma von dem Hauptverbum getrennt, zuweilen aber ist dieses doch der Fall. Z. B. II, 4. οἱ δὲ κατὰ πύλας ἐρήμους, γυναικὸς δούσης πέλεκυν, λαθόντες καὶ διακόψαντες τὸν μοχλόν. Und während 7. γεγενημένου δε τοῦ εν Πλαταιαίς έργου, καὶ λελυμένων λαμπρῶς τῶν σπονδῶν, οἱ Αθηναῖοι etc., nach σπονδῶν ein Komma fteht, fehen wir 52 in οἰκιῶν γὰρ οὐχ ὑπαρχουσῶν, ἀλλ' ἐν καλύβαις πνιγηραῖς. ώρα έτους διαιτωμένων ο φθόρος εγίγνετο diefes nach διαιτωμ. fehlen. e) Die relativen Sätze haben, ohne dass man ein festes Princip wahrnimmt, bald ein Komma vor fich, bald nicht. Es ist hier offenbar, dass, wenn man nicht nach deutscher Art, überall, außer vor der Attraction, wo es nicht geschehen sollte, ein Komma setzen will, man es, wie im Französischen, dann auslassen muss, wenn das Nomen, mit welchem der relative Satz zusammenhängt, ohne denselben keinen vollständigen Begriff giebt, und der relative Satz also die Stelle eines Adjectivs vertritt; dass hingegen, wo das Relativ einem schon hinlänglich bestimmten Nomen noch einen Nebenbegriff zufügt, der zur Noth auch fehlen könnte, und nach alter Interpunctionsweise zuweilen in Parenthesen eingeschlossen wurde, ein Komma zu setzen ist. (,, Toutes les fois que le pronom rélatif est suivi d'une phrase qui forme une determination essentielle, un attribut nécessaire, une restriction indispensable de ce qui précède, on ne fait pas usage de la virgule. On ne s'en sert que quand la phrase qui commence par un pronom relatif contient une remarque accessoire, qui pourroit être supprimée, sans que les autres mets sussent destitués de sens, et qui se rapporte seulement à quelque circonstance qu'on peut considérer a part, ou même à un fait postérieur à celui dont on vient de faire mention." Hirzel's franzol. Grammat..

wo die Interpunction dieses Satzes selbst zugleich die Beyspiele an die Hand bietet.) Bey Hn. B. aber dehen wir interpungirt II, 52. νόμοι τε πάντες συνεταράχθησαν, οίς εχρώντο πρότερον περί τὰς ταφάς, Καρ. 536. Σκαί επί πόλιν δυνατωτάτην νῦν έρχομεθα etc., wo vor ράον γὰρ ετόλμα τις, ὰ πρότερον ἀπεκρύπτετο, und da- ἀλλά ein Kolon stehen sollte. Ferner 16. sehen wir gegen 58. λαβόντες την στρατιών ήπερ έχεινος έχρήσατο, 59. δρών αὐτοὺς — πάντα ποιοῦντας ἄπερ αὐτὸς ἢλπιζε. Selbst bey erst nachfolgendem Objecte steht ein Komma 36. in κτησάμενοι γὰρ πρὸς οἶς ἐδέξαντο, δους ἔχομεν ἀρχήν, und umgekehrt heist es 45. παισίμου του τον ἀγοιτ τον ἀγοιτ καισίμου. obgleich erst 44. stand: τοὺς τῶνδε νῦν τοκέας, δσοι πορεστε, οὰκ ὀλοφύρομαι. f) Wenn Vordersatz und Nachsatz ein gleiches Subject haben, und dieses der Conjunction vorausgeht, ift bald vor diese ein Komma geletzt, bald nicht. Z.B. II, 5. οἱ δὲ Πλαταιῆς, ἐπειδή τὰ ἐκ τῆς χώρας κατὰ τάχος ἐςεκομίσαντο, ἀπέκτειναν τοὺς ἄνδοας εὐθύς. Dagegen 12. ὁ δὲ ἐπειδη ἐπὶ τοῖς ὁρίοις ἐγένετο, — τοσόνδε εἰπών ἐπορεύετο. g) Wenn zu einem schon vollständigen Satze noch eine Beystimmung, die in einer Präposition mit ihrem Casus enthalten ist, hinzutritt, so ist diese zwar gewöhnlich nicht durch ein Komma gesondert, zuweilen aber ist doch dieses geschehen, ohne dass man einfieht, warum z. B. II, 49. εν οὐ πολλῷ χρόνω κατέβαινεν ές τὰ στήθη ὁ πόνος, μετά βηχός Ισχυρού, 52. πολλοί ές άναισχύντους θήκας ετράποντο, σπάνει των επιτηδείων διά τὸ συχνούς ήδη προτεθνάναι σφίση, wo, wenn interpungirt werden follte, es auch oder allein nach Emiryd. geschehen musste. Aber so ist auch 50. in oi δε κύνες μαλλον αίσθησιν παρείχον του αποβαίνοντος δια τὸ ξυνδιαιτᾶσθαι vor διά die Interpunction getilgt, während sie 51. in τον πονούμενον ψατίζοντο, δια το προειδέναι steht. Hier und da finden wir solche Ungleichheiten, auch vor § als, wo zwar gewöhnlich kein Komma vorausgeht, dieses aber doch 48. zu Ende fich findet, vor dem accufat. und nominat. c. infin., wo gegen den sonstigen Gebrauch 51. zu Ende das Komma behalten ist, vor un nach den Verben der Furcht, vor dem Infinitiv der Absicht mit τοῦ μή u. f. w. So also glauben wir zur Genüge gezeigt zu haben, dass Hr. B. in der Interpunction sich nicht gleich geblieben ist. Aber auch in einer andern Hin-ächt können wir uns nicht mit seiner Interpunction ganz vertragen. Sie scheint nämlich in den der gewöhnlichen entgegengesetzten Fehler zu verfallen, und der Zeichen zu wenig und mehrmals zu kleine. zu setzen, wodurch das richtige Lesen sehr erschwert wird und der Nutzen der Interpunction sich schwächt. Doch muss bemerkt werden, dass Hr. B. in Weglaslassung der Kommata nicht so weit gegangen ist, als Hr. Dindorf in einigen der von ihm für Teubner beforgten Ausgaben. Aber billigen können wir es doch z. B. nicht, wenn vor dem entgegensetzenden alla, sobald der Gegensatz in einzelnen Worten liegt, das Komma fehlt, z. B. τόν τε μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα ἀλλ' ἀχοείον νομίζομεν II, 40, befonders aber fteht mehrmals mit Unrecht ein Komma statt eines Kolons. Z. B. II, 8. έβρωντο ές τον πόλεμον, οὐκ ἀπειπότως άρχόμενοι γαρ πάντες δξύτερον άντιλαμβάνονται, σότε δε και νεότης πολλή οὐσα — ήπτετο τοῦ πολέμου,

wo vor τότε ein Kolon erforderlich war. Eben fo 41. ήμων οι πραβύταροι οικ όπειροι πολέμων είσιν. ιύμας όξ ε τής δε ο όπω με ζονα παρασκευήν έχοντες ζυνήλθομεν, άλλά ein ganzes Kapitel von 11 Zeilen oder 90 Wörtern, in denen sich keine einzige größere Interpunction als das Komma findet, obgleich wir nur die Worte: ov φαδίως τὰς μεταναστάσει ἐποιούντο, ἄλλως τε καὶ ἀνειληφότες τὰς κατασκευάς μετὰ τὰ Μηδικά, ἐβαρύνοντοωὲ καὶ χαλεπώς έφερον οίκίας τε παταλιπόντες και ίερά herzufetzen branchen, um zu zeigen, wie passend vor εβαούν. ein Kolon stehen wurde. Sehr selten hingegen wird man den Sinn entstellende Interpunctionen treffen, wie II, 4. έφυγον δια της πόλεως, απειροι μέν όντες οί πλείους, εν σκότω και πηλώ των διόδων ή χρή σωθήναι. Kap. 7. darf vor παρεσκευάζοντο δε και δ Λακεδ. kein Punctum stehen, da die folgenden Worte πρεσβείας τε μέλλοντες πέμπειν etc. nicht bloss auf die Lakedämonier, sondern auch auf die Athener sich beziehen. S. Krüg. zu Dion. Hal. Histor. S. 350, befonders schlecht ist die Interpunction VI, 17 zu Ende, stö-

rend auch III, 11 (Z. 11 nach elxav).

Doch wir wollen diesen Gegenstand nieht weiter verfolgen, da wir fürchten unsere Leser schon zu lange mit orthographischen Fragen ausgehalten zu haben. Wir untersuchen vielmehr nun, ob Hr. B. den Text nach den besten Handschriften mit gebührender Consequenz gestaltet hat. Welches die besten Handschriften seyen, darüber hat sich Hr. B. zwar nirgends geäußert, was billig in der Vorrede hätte geschehen sollen. Ja die Art und Weise, wie er die Handschriften bezeichnet hat, könnte sogar ansangs zu der Vermuthung führen, er habe die Klassen der-selben und das Verhältnis der einzelnen Bücher nicht genügend erkannt. Denn in der That hätte die Ordnung der Handschriften nicht unglücklicher gewählt werden können. So wird die Augsburger hier F., von der Casseler, hier H., durch die Baseler, hier G., getrennt, obgleich jene zwey den eng-ften Zusammenhang haben. So stehen ferner zwifchen den drey felbft in Kleinigkeiten fast gurchgängig gleichen schlechten Handschriften, der Arunde-lianischen, der Oxforder des Gollegiums Corporis Christi und der Dänischen, hier L. O. P., die Baroccianische und Clarenssonianische, von denen die letztere zu den recht guten gehört, als M. und N. Durch diese Ordnung werden die verwandten Handschriften in Angabe der Varianten nicht selten getrennt und die Einsicht in die Klassen und Familien der Handschrr. erschwert. Doch wird aus der Behandlung des Textes klar genug, dass Hr. B. den Zufammenhang und Werth der Handschriften im Ganzen sehr richtig auffalste, und die Handschriften A. E. F. H. N. h. (d. i. It. Vat. Pal. Aug. Caff. Cl. und die Pariser H.) als die sieben vorzüglichsten erkannte. (In der Vorrede der kl. Ausg. S. IV nennt er kurz als die ältesten und besten It. Vat. Laur. Pal. Aug., also mit Uebergehung von Cass., die doch mit Aug. sehr übereinstimmt und sich entschieden als trefflich bewährt, und mit Uebergehung von h.,

fie doch mit Vet. am genauften übereinkommt, vgl. Rec. Th. II.3. 1. S. 37, dagegen mit Beyfugung von Laur., die sich als weniger denn mittelmäßig zeigt. rgl. Rec. a. v. O. S. 44 ff.) Diese besten Handschill terfallen aber wieder in zwey Happtabtheilungen, ede mit zwey Unterabtheilungen, nämlich I. 1) B. h. 2) A. E. II. 1) F. H. 2) N. Die einzige Frage, die nier entstehen kann, ist diese, ob die Klasse L. oder lie Klasse II. die vorzüglichere ist. Hr. B. war ofenbar der erstern Meinung, und muss daher die Handschrr. dem Werthe nach auf obige Weise folgen assen. Andre werden der Klasse II. den Vorzug geben, und die Handschrr. ordnen H. F. N. E. A. B. k. oder H. F. E. A. B. h. N. Wir können diese Streitfrage vor der Hand auf fich beruhen lassen, and nur zunächst uns umsehen, ob, abgesehen von lerfelben, also in denjenigen Stellen, wo entweder beide Klassen übereinstimmen, oder die eine von ihnen wenigstens durch hinzutretende innere oder äusere Gründe so verstärkt wird, dass sie über die indre, follte diese auch an sich vorzüglicher seyn, entschieden das Uebergewicht erhält, Hr. B. den Fext den besten Zeugnissen gemäs gestaltet hat. Dieses ist nun bey weitem in den meisten Stellen allerdings mit lobenswürdiger Gleichförmigkeit gelchehen, wodurch der Text nicht blofs vor dem gewöhnlichen, sondern auch vor dem Haackischen jusgezeichnete Vorzüge erlangt hat. Es gieht aber doch eine beträchtliche Zahl von Stellen, wo der Herausg. seinem Princip, man sieht nicht ein warum, untreu geworden ist. Wollen wir auch dass er II, 4. lieber ἐρῶντες δ' αὐτὸς οἱ Πλαταιῆς ἀπειλημμένους mit B. C. b. c., als ὁρ. δὲ οἱ Πλατ. αὐτους ἀπειλ. mit A. F. G. H. K. c. d. h. i. geschrieben hat, damit entschuldigen, dass jene Wortstellung theils etwas ausgefuchter ift, theils der Vulgate δρ. αὐτοὺς δέ οἱ Πλατ. ள்கப். näher kommt, (Gründe, die für uns nicht erheblich genug find), so sieht man doch gar nicht, warum II, 11. er avry ty Iledonorrhow beybehalten worden ist, obgleich vi in A. B. C. H. K. N. Q. c. e. g. h. (auch E.) fehlt. Denn dafs vor Eigennamen der Artikel nach avros auch bey Attikern, und namentlich bey unferm Schriftsteller mehrmals wegbleibt, ist eine bekannte Sache. S. z. B. Krüger a. a. O. S. 454 fg. II, 34 lesen wir ανήο ήρημένος ὑπὸ τῆς πό-λειος, ὑς ἄν γνώμη τε δοκή μη ἀξύνετος είναι καὶ ἀξιώματι τροήκη. Aber für άξιώματι steht in A. B. C. I. K. N. c. d. e. f. g. h. i. (nebst E.) ἀξιώσει, und es muss daher jenes offenbar für ein Glossem von diesem gehalten werden, da Wasse hier, andre Ausleger zu II, 65. (man vgl. auch II, 61. und Krüger S. 449) zur Genüge gezeigt haben, (was auch Gail reden mag Mémoire fur Thucyd.: S. 74 ff.,) dass desous auch für aclorus in der Bedeutung Ansehen gebraucht wird. Π, 42 steht τώνδε δέ ούτε πλούτον τις την έτι απόλαυσιν προτιμήσας εμαλακίσθη, ούτε πενίας έλπίδι, ώς καν έτι διαφυγών αὐτήν πλουτήσειεν, ἀναβολήν τοῦ δεινοῦ ἐποιή-σατο. Aber für πλούτον fteht in B. F. H. K. M. N. b. c. d. e. f. g. h. i. (nebft E.) πλούτφ, was unstreitig aufzunehmen war. Wir lassen statt waser Abresch. prechen: ,, Scaro casu πλούτφ si lassen ex plero-

rumque codd. scriptura atque editt. vett., guam tamen reprodut Steph., in απόλαυσιν intelligitur αὐτοῦ; fin, quòd editum, fequamur, in ἐμαλαχίσθη adfu-mendum fuerit αὐτῷ. Utrumcunque elegeris, perinde erit; nec enim habet alterum, quo praeferatur alteri, nisi hoc, quod pro casu sexto major stet librorum numerus, et prima specie sententia nonnihil sit recondita magis, nec aeque facilis, adeoque Θουκυδιδειοτέρα." Sohwankender ist es, ob man zu Ende des 46sten Kap. anite oder anoxweste schreiben soll. Letzteres wird gewöhnlich für das Glossem von ersterem gehalten; wenn wir aber bedenken, wie beide Verba eigentlich gleich bekannt find, und wie vielfach auch in den Handschrr. des Xenophon die Verba der Bewegung vertauscht werden, ohne dass immer das gewöhnlichere in die Stelle des ungewöhnlichern getreten ist, so möchten wir auch hier anoxweere mit A. F. H. K. N. c. f. g. h. i. (und E.) vorziehen. Was aber II, 49 in ωςτε μήτε των πάνυ λεπτων ίματίων καλ σινδόνων τας επιβολάς μήτ' άλλο τι η γυμνον ανέχεσθαι Hn. B. bestimmen konnte statt des zweyten unt den zwey schlechten Handschriften C. e. μηδ' zu schreiben, begreifen wir nicht. Zwar geben wir zu, dals μηδέ (und selbst nicht) sich hier sagen lässt, wiewohl unte immer natürlicher ist; aber wenn es Hr. B. etwa als ungewöhnlichere Wendung aufnahm, so müssen wir wieder, wie oben bey dem Futur nach δπως, erwiedern, dass bey einer Sache, wo die Abschreiber den einen Buchstaben, um den es sich hier handelt, ewig verwechseln, zwey aus einer Quelle geflossene schlechte Bücher gar nichts gelten können. Ob man aber γυμνόν oder, wie Hr. B. mit C. I. K. d. e. und Galen yvurol schreiben soll, ist freylich unsicherer, und wir unterschreiben ganz das Urtheil des Stephanus: ,, Libenter scriberem η το γυμνον ανέχεσθαι. — Quod si γυμνοί, ut est in marg., scribere maluerimus, etiamsi örres subaudiamus, non minorem, ut opinor, illa sermonis forma novitatem habebit." Aber eben defshalb halten wir es doch für rathsamer bey der Vulgate zu bleiben, fo dass wir aus den vorhergehenden Worten το μέν έξωθεν άπτομένω σώμα und το σωμα hinzudenken. Denn wollte man gar nichts ergänzen, so entstände der unpassende Sinn, sie ertrugen nichts andres als etwas naktes, statt dals es heissen müsste als die Naktheit, τὸ γυμνόν. Wenn aber Haacke schreibt: "Potius ad singulas corporis partes (utlea) referas", so wissen wir nicht, wo er dieses μέλη (wie es wenigstens heisen muste) hernimmt oder nach welcher Grammatik er es im Gedanken zusetzen zu können glaubt. Bald darauf hatte Hr. B. in διεφθείροντο οἱ πλείστοι für πλείστοι mit A. F. H. N. g. h. nkelovs schreiben sollen, wie Haacke bereits gethan hatte, der bemerkt: "Meioroi illius interpretamentum videtur effe." II, 66 war kein Grund da, die in A. F. G. H. K. Q. d. g. h. i. stehende Lefart ξύμπασα ή πόλις statt ή ξύμπασα πόλις zu verschmähen. Ebendaselbst in επεβίω δε δύο έτη καλ εξ μῆνας hat der Herausg. mit A. F. die Ordnung der letztern Worte in και μῆνας εξ umgekehrt. leicht schwebte ihm dabey die Stelle I, 109 vor zui inolióques en autif ensardo nas sificas Es, aber dort steht

in B. C. G. H. L. O. P. Q. c. e. g. (auch E.) nal E µŋνας. II, 92 in εξέπλευσαν ες τον πόλπον τον Κρισαίον follte der erste Artikel mit A. B. K. N. c. d. g. h. i. (auch F. H., welche vergessen sind, und E) wegge-worfen seyn, da zwar beide Ausdrucksweisen sprachrichtig find, die letztere aber, als die ungewöhnlichere, leicht einen folchen Zusatz veranlassen konnte. III, 23 war für τον δημον τον Μυτιληναίων mit A. B. E. F. H. K. N. c. d. g. τον δημον των Μυτ. zu schreiben; denn beide Wendungen find gleich gut und gleich gewöhnlich (f. Rec. II i. p. 152) und die Handichrr. allein können bey dem sehr geringen Unterschiede des Sinnes in der Regel für die eine oder die andre den Ausschlag geben. III, 83 lesen wir noch bey Hn. B. καὶ ὁ χειμών ἐτελεύτα, καὶ πέμπτον έτος ετελεύτα τῷ πολέμω τῷδε, δν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν, obgleich das zweyte ἐτελεύτα A. B. E. F. H. L. O. P. c. d. e. f. g. h. Haacke erst nach τω πολέμω stellen, und diele ausgesuchtere Wortstellung sich durch II, 103. IV, 51. 103 und andre Stellen als die von Thucyd. gebrauchte bewährt, wesshalb Hr. B. selbst III, 25., wo einige gute Handschrr. sonst auf eine andre Stellung oder Auslassung dieses zweyten ετελεύτα führen könnten, mit Recht nichts geändert hat. VI. 20 begreifen wir nicht, warum die gewöhnliche Lesart Χρήματὰ τ' έχουσι τὰ μέν ίδια, τὰ δέ και ίν τοῖς ξεροίς έστι Σελινουντίοις Συρακοσίοις δέ και από βαρβάρων τινων απαρχή εςφέρεται beybehalten ift, während Duker schon zur Genüge gezeigt hat, dass weder ecoeper von dem Tribute unterworfener Völker gesagt wird, noch ἀπαρχή hierher passt, und während das in jeder Hinsicht befriedigende ἀπ' ἀρχῆς φέρεται (nämlich χοήματα) in einer Masse von Handschriften, Δ. B. F. F. K. L. N. O. P. Q. c. e. f. g. h. k. steht, abgerechnet dass einige von diesen ἀπαρχής in ein Wort zusammenziehen. Andre Beyspiele (aus VI, 63. VII, 9. 40. 44. 50. 57.) hat Rec. bereits anderwerts aufgeführt, und will sie daher jetzt nicht wiederholen.

Zunächst wäre nun die besonders für die letzten Bücher höchst wichtige Frage zu untersuchen, ob unter den Handschriften der Vaticanischen und Pariser h. oder der Casseler und Augsburger der Preis gebühre. Aber da Rec. hierüber fein Urtheil schon an einem andern Orte (Thuc. P. II. V. I. p. 39. ff. und 132. ff.) abgegeben hat und zu dem dort bemerkten nichts erhebliches zuzusetzen weiß, so übergeht er diese Frage hier. Auch über die Conjecturen, in deren Aufstellung und Billigung Hr. B. eine sehr löbliche Behutsamkeit gezeigt hat, schweigen wir (vgl. a. a. O. S. 160), und bemerken nur, dass uns diese Behutsamkeit in Annahme von Conjecturen und auch von Lesarten, die in weniger guten Handschriften stehen, zuweilen zu weit getrieben scheint. So ist II, 102 Άγραῶν ohne Erinnerung beybehalten, obgleich Rec. fich schmeichelt in den Observe. critt. S. 111 oder Thuc. p. I. v. II. S. 148 auf eine überzeugende Weise dargethan zu haben, dass es Ayoulow heissen muss. II, 8 in ουτως δργή είχον οι πλείους τους Admiralore verdiente neben der erwähnten Valckenaerschen Muthmassung die von andern aufgestellte

ούτως ἐν ὀργή etc., wo nicht Biligung, wenigstens Erwähnung, da sie dem Sprachgebrauche des Thurdides vorzüglich gemäß, und die Vulgate wenig-ens auf keinen Fall zu dulden ist. III, 18 ist Πύρος stehen gehlieben, obgleich die Stadt Kap. 25. 35. und bey andern Schriftstellern Hopoa heist, und daher schon Cellar und Duker diese Form auch hier hergestellt haben wollten, die Haacke wirklich aufgenommen hat. VI, 21 in der schwierigen Stelle zal οθα έν τῷ ὁμοίω στρατευσόμενοι καὶ οδα έν τοῖς τῆδε 🏣μάχοις ήλθετε έπί τινα ist zwar die Dukersche Anmerkung beygeletzt, die das Verständnis aufzuschließen anfängt, aber nicht die Conjectur von Haacke und Hermann zu Viger S. 774 merkt, dass das zweyte edu (wofür Goeller Actt. Philoll. Monn. II. f. 3. S. 345. el vermuthet, andre 878,) als aus dem vorhergehenden entstanden zu streichen sey; eine Conjectur, die wir für so sicher achten, dals wir kein Bedenken getragen haben würden dieses oos einzuklammern, und (wenn man mit Herm. a. a. O. nicht etwa auch στρατευσάμενοι im Aorist schreiben will,) hernach das in einer Menge guter Handschriften befindliche anapτήσοντες für άπαρτήσαντες aufzunehmen. Auch VI, 34 in βραδειά τε και κατά λόγον προςπίπτουσα wurde Rec. für zard λόγον aufgenommen haben zar ollyor, da, was für die Vulgate von Duker und Heilmann gelagt, durch Haacke gut widerlegt ist, so dass auch Schafer urtheit: "fine cunctatione recipi debuit zar olij."
Um aber auch noch ein paar Beyspiele anzusuhren, wo der Herausg. der mittlen Klaffe von Handschrt. nicht genug Werth eingeräumt hat, so heisst es III, 92 gewöhnlich 'Hoankear την εν Τραχινίαις, ungriechisch, da nur Ἡράκλεια ή ἐν Τραχενι oder ή ἐν Τραχεvia (auch † Toaxivia) gelagt wird. Duk. zu IV, 58. und Wasse zu V, 12. Nun steht † iv Toaxivia in I. K. (d. i. Vind. Gr.) c. e. f., außerdem in dem von Hn. B. auch hier übersehenen G. (Baf.) und bey Valla. Wer wird also anstehen es aufzunehmen? III, 59 steht gewöhnlich τοὺς κεκμηώτας, eine ionische Form, die zu dem, was man sonst als lonismen aus Thucydide anführt (f. Rec. t. l. v. I. p. 230 ff.), durchaus nicht passt. Mit gewohnter Umsicht schreibt Hr. Prof. Buttmann Ausf. Gramm. Th. II. S. 162. "Die Form xxxμηῶτας bey Thucyd. kann ich mir, so sehr sie auch durch die Handschrr. gegen die Variante κεκμηκότος unterstützt seyn mag, nicht begründen. Denn die alterthümliche Bedeutung (die Todten) und der feierliche Ton der Rede kann'sie schwerlich herbeygeführt haben, da selbst Euripides κεκμηκότες in diesem Sinne braucht." Nun entbehrt die Form xexunxéses aber auch nicht der äußern Begründung. Denn 1) steht sie in E. (od. Pal.) i., von welchen Handschrr. jene in grammatischen Sachen besonderes Ansehn hat, dann noch von der zweyten Hand in G. (Baf.) und am Rande der Ausgabe des Stephanus. 2) heisst es bey Pollux: Τοὺς μέντοι κεκμηκότας τοὺς ἀποθανόντας ο αὐτὸς (Θουκυδ.) εἴρηκε, was fich nur auf unsere Stelle beziehen kann, da VI, 54., wo κεκμηκότες wieder vorkommt, eine andre Bedeutung Statt findet. Gründe genetigen Text von κεκμησίας zu befreyen. The Fortfetzung folgh)

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

### März 1826.

#### GRIEGHISCHE LITERATUR.

- 1) Berlin, b. Reimer: Thucydidis de Bello Peloponnesiaco libri octo. Ex recensione Imman. Bekkeri etc.
- 2) Oxford, b. Parker u. Blifs (London, b. Whitt-acker, Camprider, b. Deighton): Θουκυδιδης.

  Thucydidis de Bello Peloponnessaço libri octo.
  Ex recens. Imman. Bekkeri etc.
- Letrzie, b. Tenbner, in Comm. b. Hartmann: Θουκυδίδου Συγγραφή. Thu cydidis Historia. Curavit Ludov. Dindorfius etc.

(Fortsetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Wir wenden uns nun von dem Text des Schriftftellers zu den Scholien. Zur Ergänzung und Berichtigung dieser waren von Duker aus der Gasseler und Bafeler Handschr. viele und treffliche Beyträge bevgebracht worden; die reichlichste Ausbeute aber gewährte später die Augsburger. Diese Ausbeute war zu den zwey ersten Büchern von Gottleber benutzt worden, der namentlich die in diesen Manuscripten neu entdeckten Scholien einschaltete. Als aber die Arbeit vom Sten Buche an in Bauer's Hände kam, fo gab fich dieser diese Mühe nicht, sondern ließ die Auszüge aus der Casseler und Baseler Handschr. in den Aamer kungen zu den Scholien, die für den 2ten Theil aufgespart wurden, stehen, und die aus der Augsburger Handschrift, so weit sie zu Buch IV-V gehörten, warf er an das Ende des isten Bandes. Ein neuer Herausg, hatte also vorzüglich die Verpflichtung auf fich, aus diesen Quellen die Scholien theils zu vervollständigen, theils zu berichtigen. Dieses hat nun Hr. B. unstreitig an vielen Stellen, namentlich so weit die Casseler und Baseler Handschr. dabey in Betracht kamen, gethan. Dass er auch die Augsburger Handschr. nicht übersehen hat, wird durch einige Stellen gleichfalls wahrscheinlich. So findet sich namentlich das merkwürdige: Scholion zu III, 84: 72 υβελισμένα ουθενί των έξηγητων έδοξε Θουκυδίδου είναι. άσασή γάρ και τῷ τόπῳ τῆς έρμηνείας και τοῖς διανοήμασι πολὸν ξμφαίνοντα τὸν νεωτερισμόν, in diefer Vollständigkeit, so weit Rec. weiss, nur in der Augsburger Handschrift, da die Casseler nur den ersten Theil his show hat. (Ueber die Sache selbst hat Rec. sein Urtheil t. II. vol. I S. 12 abgegeben, wo die Worte quod unde protulerit ignoramus nur andeuten sollen, dass Rec. nicht weiss, ob Hz. B. ausser der Augsburger Handschr. vielleicht noch eine andere Quelle dieles Scholions geltabt hat, was aber nicht wahrschein-A. L. Z. 1826. Erster Band.

lich ist.) Eben so find III, 82 in dem Scholion zu & δέ τῷ παρατυχόντι, welches gewöhnlich mehrere Fehr ler enthält, die niemand leicht aus blosser Muthma-Isung berichtigen wurde, und die, so weit Rec. weiss, allein die Augsburger Handschr. verbessert, die richtigen Lesarten hergestellt. Auf der andern Seite aber finden fich wieder mehrere wichtige Gründe, die es wahrscheinlich machen, dass Hr. B die Auszüge aus der Augsburger Handschr. zu den Scholien des Sten bis 5ten Buches eben so übersehen hat, wie wir dieses oben in Ansehung der Baseler Handschr. bemerkt haben. Erstens nämlich schreibt Hr. B. in der Vorrede zu der kleinen Ausgabe S. IV u. V, er habe im codex Augustanus nicht wenige Scholien gefunden, von denen fich in den für Schwickert gemachten Auszügen keine Spur finde, und als Probe davon giebt er uns folgendes angeblich ungedruckte Scholion zu ΙΙΙ, 61: Δεδρασμένων, ήτιασμένων, ώς το ήναγκασμένων. ώς το χνοώντες χνοάζοντες, ανιώντες άνιώς τες, οθτω καί ταῦτα, αίτιῶ αίτιάζω, δρῶ δράζω. Diese albernen Worte aber find mit einigen kleinen Fehlern zu lesen in der Leipziger Ausgabe Th. I. S. 820. Zweytens hat Hr. B. eine Menge Scholien der Augsburger Handschr., die an dem angeführten Orte stehen, und die ihrer Natur nach einen Platz unter den übrigen verdienten, da sie nicht schlechter sind wie die meisten, verschmäht. Man vgl. jene Auszüge in der Leipziger Ausgabe mit den bey B. stehenden Scholien zu III, 37. 38 (wo 4 lange Scholien fehlen) 50 - 84. 62. 67. 82. (mehrmals) 91 und sonst. Indess auf diefen Grund geben wir wenig, weil Hr. B. auch brauchbare Scholien der Casseler und Baseler Handschrr., die er doch unstreitig befragte, weggelassen hat. Man vgl. die Auszüge aus diesen Handschrr. bey Duker oder in der Leipziger Ausgabe d. h. II mit den Bekkerschen Scholien zu III, 31. 37 (wo fünf zum Theil auch in der Augsb. Handschr. befindliche Scholien aus Cass. oder Baleler hinzukommen konnten), 39. 62. 63. 67. 74. 78. 82. (3 Mal.) 84 u. oft. Aber der dritte und wichtigste Grund ist daraus zu entnehmen, dass Hr. B. viele ganz unzweydeutige Fehler in den Scholien nicht verbessert hat, wenn auch die Augsb. Handschr. die wahre Lesart darbot. Beyspiele finden sich in großer Masse. III, 2 sind die Worte des Thucydides τήν παρασκευήν επείγονται von dem Scholiasten nach der gewöhnlichen Lesart erklärt durch παρασκευάζονται μετά ἐπιδείξεως. Es ist aber offenbar, dass für ἐπιδείξεως mit Aug. ἐπείξεως zu schreiben ist. In dem erften Scholion zu III, 9 fteht gewöhnlich dévauer zaταδέξασθαι πόροωθεν Ισχύουσαν και τας από των συμμάχων Αθηναίοις παραπεινομένες προςόδους δυναμένην χω-

Wer spricht wohl aber naparelyovrae npocodoi? Richtig Ang. παρογινομένας. III, 10 (S. 391 zu Z. 3. Bekk.) in dem Scholion zu μετ άρετης θοκούσης steht eine barbarische Form δοχουμένης statt der richtigen der Augsb. Handschr. δοχούσης. III, 13 zu άποστήσεσθαι lefen wir κατά δύο τρόπους (φησίν) άφιστάμεθα τῶν Αθηναίων, τοῦτο μεν ὑπέρ τοῦ μὴ παθεῖν αὐ-τοὶ κακῶς ὑπ' αὐτῶν ὑστερον, τοῦτο δὲ ὑπὲρ τοῦ μῆ κακῶς μετ' Αθυναίων ποιῆσαι τοὺς Ελληνας, ἀλλὰ μεθ' ἡμῶν ἐλευθερῶσαι αὐτούς. Aber jedermann fieht ein, dass es statt με γρων heissen muss με γρωσν, und so hat Aug. Ferner III, 15 steht bey rai of ner προθύμυς ταῦτα ἔπρασσον ein ganz unfinniges Scholion ἀντιφορικώς είπεν, αντί του ου προθύμως έστρατευον. In Aug. lesen wir erstens μεταφορικώς für αντισορ. und die Worte find richtig auf ήσαν εν άρρωστίατου στρατεύειν bezogen. III, 37 in dem Scholion zu ana sla τε μετά σωφροσύνης finden wir noch die barbarische Form ανredeuxe statt der richtigen in Aug. avreredeuxe. Kap. 42 zu roulζω δε δύο citirt der Scholiast eine Stelle des Thucyd. mit den Worten et sessuor quer odder nademehr under erforderlich ist, und so steht hier in Aug., fo wie in der fraglichen Stelle III, 87 selbst in allen Handschrr. III, 45 finden sich die Worte des Thucydides και δ μέν την επιβολην εκφροντίζων, ή δε την εύπορίων της τύχης έποτιθείσα, und daza das Scholion Την επιβολήν] την εγχείρησιν, την ευπορίαν, την άνυσιν. Aber der Scholiast musste offenbar mehr als unwisfend feyn, wenn er in einer Stelle, wo Thucyd. ¿niβολή und εὐπορία einander entgegengeletzt, jenes durch dieles erklären und ihm die Bedeutung ανοις geben wollte. Auch hier giebt Aug. das richtige inβολην την έφχειρησιν, εὐπορίαν την άνυσιν. Kap. 46 ift zu δρώντες, was mit χειρωσώμεθα zufammenhängt, bemerkt busic of Adyraios statt husic of Ad. wie in Aug. Dann zu προκαταλαμβάνων ist ein Scholion hinzugeschrieben, was dazu gar nicht passt, sondern zu dem Anfange des folgenden Kap., wohin es in Aug. gezogen wird, gehört, wo Diodotus die von Klaon in den von dem Scholiasten angestihrten Worten aufgestellte Forderung widerlegt. Kap. 49 wird ἀγχώμαλοι (ἐγένοτο ἐν τῆ χειροτονία) durch ἐγγὸς, ἴσαι, παραπλήσιοι, Ἰσοσθενεῖς erklärt. Jedermann sieht aber, Canadas das Komma nach eyyve zu streichen ist, wie Grammius und Toup schon erinnert haben. Dieses thut nun nicht blos Aug., sondern fügt auch von παραπλήσιος richtig noch oxedor ein, und sondert looodereig als eine andere Erklärung ab. Unmittelbar vorher aber in ώςτε ἀμφιβάλλειν αὐτοὺς τένι προςτεθώσυν ἄν lässt dielelbe Handschr. ar weg, was auch die Grammatik verdammt. Kap. 56 steht bey Thucydides rold xal queïs καὶ οἱ ἄλλοι Ελληνες. Dennoch giebt Hr. B. ein Scholion Πολύ καὶ ὑμεῖς] (wofür es wenightens ἡμεῖς heifsen muls) xal ei alloi Ellnres. Egelouto elneir oi A9nναῖοι διὰ τὸ φορτικόν, als ob der Scholiaft καὶ οἱ ἄλλ. "Ell. ergänzte. Wer sieht aber nicht, dass diese Worte einen Theil des erläuterten Textes bilden, oder dass sie vielmehr eigentlich allein erläutert werden, indem der Scholiast sagen will, unter den an-

dern von den Platäern angedeuteten Griechen seven besonders die Athener zu verstehen, deren Namen als den Lacedamoniern gehälfig, verschwiegen wer-de. Die genannte Handschr. hat hier zwar nicht die wahre Lesart; aber leitet doch darauf, indem sie die Worte xal of all. "Ell. wegläst. (Kap. 59, wo Thucydides schreibt τῷ αἰσχίστῳ ὀλέθρῳ, λιμῷ, τελευτῆσω, ilt, um dieses gleich beyläufig zu erwähnen, auf ähnliche Art gefehlt. Denn hier finden wir ein Scholion Τῷ αἰσχίστῳ] ὀλίθοφ, τῷ λιμοῦ. Όρηφος Λιμοῦ δ' οἴκτιστον: θανείν, was wieder anzeigen wurde, dass der Scholiast ολίθοω, το λιμο nicht im Texte gefunden habe, fondern verstanden wissen will. Aber über δλέθρω wenigstens kann kein Streit seyn, dass es einen Theil der Glosse und nicht des Glossems bildet. Rloss das kann zweiselhaft erscheinen, ob ro lupo gleichfalls zu der Glosse zu ziehen und also anzunehmen ist, der Scholiast habe in seiner Handschr. den Artikel vor λιμφ vorgefunden, der sich jetzt nirgends mehr zeigt, oder ob vielmehr das λιμώ des Textes wirklich nicht von dem Schriftsteller, sondern von einer aus dem Scholiasten entsprungenen Ergänzung herrührt.) Kap. 61 zu ίνα μήτε ή ήμετέρα αὐτούς κακία ώφελη μήτε ή τούτων δόξα lefen wir Μήτε ή τούτων. δόξα] ή δοχοῦσα παρ' αὐτοῖς xuxla. Aber wer wird wohl dem schlechtesten Scholiasten den Unverstand zutrauen, dass er Worte, die bedeuten der Ruhm dieser, der Ruhm, den diese sich beylegen, erklären sollte durch ή δοκούσα παφ' αὐτ. κακία! Wer sieht nicht, das die Worte zu ή ἡμετέφα κακία gehören, und anzeigen sollen, dass die Thebaner sich nicht selbst für schlecht halten, sondern von der ihnen durch die Platüer Schuld gegebenen Schlechtigkeit sprechen, welches in der That der Sinn ist. Auch hier konnte Aug. auf das Wahre wenigstens aufmerksam machen, da er die Erläuterung zu andern, freylich eben so wenig dazu passenden Worten (rur de theyyor nongonowa) zieht. (Kap. 66, um dieses wieder gleich hier zu erwähnen, ift zu τῶν σωμάτων τὴν πόλιν ούχ άλλυτριούντες, άλλ' ές την ξυγγένειαν οίχειούντες, εία Scholion The nolled the two Bounter gesetzt; aber nicht την πόλιν, fondern nur την ξυγγένειαν konnte der Scholiast so erklären.) Kap. 82 in dem Scholion zu καὶ ζυμμαχίας έμα lefen wir die Worte δύναμον έαυτοῦς ποιοτμέτοι, aber statt ποιούμ. muss es mit Aug. περιποιούμ. heißen. Ebendal werden die Worte την καμένην, φησί, των δνομάτων χρήσαν αντήλλαξαν και έκιφέρα εθθύς καθέκαστον, die dem Scholion zu Μέλλησις δέ angehängt find, in Aug. besser als ein besonderes Scholion zu και την είωθυῖαν άξωσιν τῶν ὀνομάτων - μετήλλαζων gezogen. Ganz falsch aber find bey Hn. B. und in den übrigen Ausgaben in das Scholion zu Merd των κυμένων νόμων die Worte τοῖς ὀρθώς, anoir, one tur it travelas Leventrois tatiforto, où di εὐγνωμοσύνην οὐθὲ δι' απλότητα, ἀλλὰ εἰ ξογφ πρείσσους ήσαν etc. aufgenommen, die Hr. B. nicht einmal durch eine Interpunction von den vorhergehenden Worten abgesondert bat, ob sie gleich ein für fich bestehendes, 4 Zeilen tiefer zu ra re and rei derbyera éredézerse koren gudang etc. frartier zak

gehörerides Scholion bilden, wie Aug. bestätigt. Bald darauf zu περί mlelovoς lesen wir dvri των άπλων γάρ τὸ ἀντιτιμιωρήσεσθαι καὶ τὸ μὴ προπαθείν, als ob der Scholiast bey Thucyd. arrituwenosowa gelesen habe, während doch in allen Handschrr. สำระบานอกุ่าธนธรินเ fteht, wie auch in dem Scholion Aug. liest. Auf ähnliche Weise finden wir in dem Scholion zu evosβεία μέν οὐδέτεροι ενόμιζον geichrieben μετ' εὐσεβείας μέν πράξαι τι οδύστερω φροντίς ήν, als ob der Scholiast οὐδέτερος ἐνόμιζεν vorgefunden hätte; aber Aug. giebt οδδετέροις φραντ. ήν, wie es heissen muss. Die letzten Worte dieles Scholions aber το δε εξηθες το απλούν καί τὸ ἀπόνηφον δηλοῖ gehören offenbar gar nicht hierher, sondern zu den Worten des solgenden Ka-pitels zo en Beg, wo sie in Aug. stehen. Kap. 88 lesen wir wieder ein wunderliches Scholion Τεμόντες δ' οἱ Αθηναΐοι (την γην)] ή αλτία της επιστρατείας των Αθηvalur nal tor Amagalur. Erstens ist hier nicht von einem Feldzuge der Athener und der Liparäer, fondern der Athener gegen die Liparäer die Rede, und Aug. giebt daher richtig xarà, abgerechnet dass xarà των in κατ' αὐτων verschrieben ist. Dann aber kann der Scholiast unmöglich sich einbilden, das Verwasten des Landes der Liparäer sey die Ursache des Zuges der Athener gegen sie, sondern diese Ursache liegt offenbar in den Worten ξύμμαχοι δ' ήσαν Συρακοσίων, zu denen das Scholion zu ziehen war. Kap. 89, wo bey Thucyd. τῆς τότε οὐσης γῆς fteht, lesen wir in den Scholien zwey Mal τῆς ποτέ οὖσ. γ., als hätte der Scholiast diese Lesart gehabt; aber auch hier schlägt Aug. durch vore diese Vermuthung nieder. In demfelben Kap. ift (εγένετο) χύματος επαναχώρησις erklärt durch αντί του εγένετο εξόρμησες τις επί την γην, welche Worte offenbar gerade das Gegentheil sagen, und mit Aug. zu ylyverai enliedvoig zu ziehen find.

Wir haben absichtlich sowohl hierals wo wir von den Auslassungen und falschen Angaben der Varianten gesprochen haben, alle Beyspiele aus einer Anzahl auf einander folgender Kapitel von 1 oder 2 Büchern entlehnt, damit man um so mehr sich überzeuge, wie die Vorwürfe, die wir dem sonst wackern Werke machen, sich nicht etwa auf eine kleine Zahl von Stellen beschränken, in denen bey aller Sorgfalt ein Irrthum leicht möglich ist.

Noch haben wir einige Worte von den Anmerkungen zu sagen. Diese sollen nach dem Titel die von Wasse und Duker seyn; nur erklärt der Herausg, in der Vorrede noch das weggelassen zu haben, was diese beiden Gelehrten, wenn se jetzt lebten, nicht schreiben zu können schienen. ("Si quid nunc, si reviviscerent, non videbantur posse scribere.") Auch sindet man in der That die Anmerkungen der genannten tresslichen Männer in dem 1sten Bande ziemlich vollständig, bloss mit Weglassung einiger solchen, die offenbar unrichtig oder unnstt sind. (Kein Grund war jedoch z. B. dazu da, die kurze richtige Anmerkung Duker's über die gewöhnliche, von Hr. B. mit Recht verdrängte Lesart προςεπιβουλεύοντας III, 37 auszulassen.) Aber nicht so in den spätern Büchern,

wo manche treffliche Anmerkungen der genannten Herausgg. fehlen. So vermisst man VI, 34 zu den hedenklichen Worten ότι οὐ περὶ τῆ Σικελία πρότερον έσται δ άγων ή τοῦ ἐχείνους περαιωθήναι τὸν Ιόνιον die Anmerkung von Duker zu neel vij Sm. for. o dy. und die von Wasse zu τον Ιόνιον, obgleich auf letztere in einer andern Anmerkung desselben Gelehrten zu 44 verwiesen wird. Eben so tadelnswerth ist in demselben 34sten Kap. die Auslassung der Dukerschen Anmerkung zu βραδείά τε καὶ κατά λόγον προςπίπτουσα, die, man mag nun die Vulgate vertheidigen oder fich für die oben von uns empfohlene Lesart xat' olivor erklären, das Beste enthält, was sich darüber sagen läst. Ohne Grund fehlt auch die Anmerkung Duker's zu πρὸς τὰ ὑπάρχοντα VI, 31 und so mehrere. Dage-gen sind auch die wichtigeren Anmerkungen Hudson's mitgetheilt. Von Stephanus, Portus und Acacius (f. VI, 87. VIII, 104) finden sich ein paar, aber wenige Noten; nächstdem, wenn wir uns recht entsinnen, cine von Bauer, und vielleicht 6 (z.B. IV, 34. 42) von Gottleber. Der Herausg. hat außer einigen ganz kurz angedeuteten Conjecturen nur selten einmal ein Citat von Valckenaer, Lobeck, Korays und ein paar andern Gelehrten beygefügt. Hieraus ergiebt sich für jeden, der die Beschaffenheit der Anmerkungen Wasse's und Duker's kennt, von selbst, was man für die Erläuterung des Textes in dieser Ausgabe zu erwarten hat, und was nicht.

Papier und Druck find sehr gut, nur sehr wenige und kleine Druckfehler sind uns aufgestossen. Z. B. Th. I. S. 221. Z. 10 fehlt die Interpunction vor ηνώμην (in der kleinen Ausg. steht ein Komma). Eben so S. 224. Z. 2 vor ωςτε. S. 227. Z. 16 steht χωρας statt χώρας. S. 272. Z. 9 ist ωφελεία stehen geblieben, wofür der Herausg. waehla schreiben wollte. S. 285. Z. 1 steht noch öµοιοι statt des sonst gesetzten ὁμοῖοι. Die Anmerkung S. 345 zu exavevoai ist nicht von Wasse, fondern von Kistemaker, und zugleich die einzige dieses Gelehrten, die man in dieser Ausgabe findet. S. 361. Z. 11 ift das Komma nach ¿βούλοντο zu streichen. S. 400. Z. 11 steht Ensortes statt Ensortes. Eben so in dem Scholion zu diesem Worte. S. 409 in der Anmerkung zu Z. 3 lies προβαίνοιεν Q. d. e. statt προςβ. Im Text Z. 5 fehlt nach εγένοντο ein Komma. S. 428 Z. 1 steht πρότεραν statt προτέραν. Eben so in dem Schol. S. 431; in dem Scholion zu θαυμόζω δέ zu Ende ist enel ti statt enel te zu lesen und ein Fragezeichen zu Ende zu setzen. S. 450 in dem Scholion zu Z. 14 τούτου steht ἀποστηναις statt ἀποστηναι. S. 490 in dem Scholion zu ἐπὶ μέν τὴν πόλιν fehlt die Interpunctionnach πόλεως. Einige andere Druckfehler find schon oben, wo wir von den ungenauen Varianten handelten, erwähnt.

Wir wenden uns nun zu der kleinen Ausg. des Hn. B., welche blofs den Text neben dem Index rerum und dem abgekärzten Index verborum (diese Indices aus der Dukerschen Ausg.), aber ohne Varianten, Scholien und Anmerkungen enthält. Der Text ist größtentheils derselbe wie in der größern Ausgabe,

nur in der Orthographie find mehrere Aenderungen vorgenommen oder empfohlen. Wir theilen darüber die Worte des Herausg. in der Vorrede mit, und fügen dann unsere Bemerkungen über einige Punkte, wo wir anderer Meinung find, bey. Der Herausg. schreibt also: Interpunctionem propius ad eam simplicitatem revocavi, quae membris orationis distinguendis contenta vocis regimen non affectaret. (Wir finden jedoch alle die Ungleichheiten, die wir oben in der größern Ausg. bemerkt haben, in der kleinen wieder; denn die Interpunction ist in den angeführten Stellen diefelbe geblieben, aufser dass das fallche Komma nach nhelov; II, 4 getilgt ist.) Literam paragogicam, de qua verissime monet Maximus Planudes (Anecd. nostra p. 1400), extremis certe periodis et colis restitui (wo sich nämlich dieses v vor Consonanten in den Handschrr. fand. S. die Farrago discrep. script. bey Rec. Th. I. B. 1. S. 445.) Accentum ante interpunctionem (d. i. vor dem Komma), si gravabatur, evexi; αὐτοῦ ab αῦτοῦ, similia a similibus, discrevi; ἐτοῖμος et ὁμοῖος circumflexi, ἐρῆμος vellem circumflexi/Jem. (Wohl mit Recht; f. jedoch a. a. O. S. 213.) — A grammaticis etiam xĩ ọv 5 accepi, ignarus eius, quam repugnare dicit Hermannus (ad Soph. Oed. R. 746), analogiae. (Rec. glaubte, da xῆρυξ nur einige Mal aus Pal. angeführt wird, bey der Uneinigkeit der Gelehrten an die Handschrr. sich halten zu müssen; s. Th. I. B. 2. S. 151.) Όλυμπίασιν et Mourvylasir ut scriberem, persuaserunt fimiles formoe θύρασιν et ωρασιν. (Man vgl. Buttm. Gramm. S. 103. 3.) 'Oghei'v pofui, ubi erat oghen V, 101, id enim verbum extra aoristum me legere non memini. (Man vergl. Elmsl. zu den Heraclid. des Eurip.) Eurdwrai V, 18 circumflecti postulabant et quae codices dederunt ἐπιθώνται, ἐπιθεῖντο, ἐπανιστῆται, ἀντισχῆ I, 64. VI, 11 et 10. V, 23. I, 65, at quae vulgata habet καθιστῆται et καθιστῶνται III, 56. I, 44. V, 36 et 44); nec dubito, quin, quae similia restant sutis multa, velut πρόησθε I, 71. III, 14 et πρόςθησθε I, 78 perinde sint corrigenda, quum retractus in antepenultimam accentus usum Atticum non magis habeat quam aut diphthongus pro vocali posita in illis προτίθει VI, 14, προςετίθει II, 18, ἀντετετίθει I, 129, ἀφίει IV, 122. VIII, 41, ἢφίει II, 49, ἐδίδου IV, 83. VIII, 29 εt 99, άνεδίδου III, 58, ἀπεδίδου II, 71, προυδίδου IV, 123 et in Διοςκουρειον IV, 110 coll. Theognofio Anecd. p. 1343, aut η in secunda passivi suffecta legitimae ει in υπισυ-χη Ι, 129 coll. ήγει VI, 14, aut abnorme verborum παοαμελείν et παρανομείν augmentum, depravataque ma-nifesto αναχωχή et διακωχή. — Leviora sunt et fere constantiae data ωφελία, 'Ηετωνία, κλήω, ολοτός, πρώ, κελεύματος ΙΙ, 92." Hier kann es uns nun nicht genug wundern, wie es Hn. B. in den Sinn kommen kann, die contrahirten Formen des Imperfects und Imperative der Verba τίθημι, εημι und δίδωμι anzugreifen. Er selbst führt uns aus Thucydides nicht weniger als 12 Stellen an, wo diese Formen durch die Handschrr. vollkommen gesichert sind. Eben so häufig find sie bey Xenophon, aus dem Matthiae

Gramm. S.210. 1 vier Beyspiele darbietet, die sich sehr vermehren lassen; und bey den Tragikern haben Porfos und andere, die im Prälens die contrahirten Formen verwerfen (f. Porf. zu Orest. 141. Herm. zu Soph. Phil. 980), doch nie gegen die Imperfecte und Imperative Zweifel aufgestellt. Daher lehrt Buttmann geradezu, das Imperfect werde am gewöhnlichsten nach der zusammengezogenen Form gebildet, und im Imperativ wuste Rec. gar nicht, wie er anders sprechen sollte als 1/34, da 1/341, der ehemals in den Grammatiken stehende Imperativ, von Bestimann (S. 107. Anm. 11) als micht vorkommend verworfen wird, und eine Form tlen (wie loty) uns ganz unbekannt ist. Aber auch dem, was über for Jurian gefagt ist, kann Rec. nicht beystimmen. Der Herausg. beruft fich auf อักเวิดียาณ und อักเวิดียาง , welches nach seiner Erklärung die Handschrr. geben. Aber was für Handschrr.? VI, 10 steht zwenderre bloss in L. O. P. c. i. d., d. h. in vier ganz schlechten und zwey bloss mittelmässigen, bey welchen es nicht einmal bekannt ist, ob sie inideivro oder inideoro schreiben. Alle gute Handschrr. haben entweder mit der Vulgate initioirro, oder doch initioirro und ineltorro, Kap. 11 aber steht emiservo in J. L. N. O. P., d. h. außer N. (Cl.) wieder in den vier schlechtesten Handschrr., und entweder initerro oder initerro in d. e. h., von denen allein h. von Belange ist. Die übrigen, wie die Vulgate, geben IniSourto. Also bleibt zunächst nur noch ἐπιθῶνται übrig, welches I, 64. C. F. K., also wenigstens eine der besten und eine ziemlich gute Handichr. darbieten. Verglichen werden konnten noch zaradyode in F. H. I, 33 und entagrae in denfelben IV, 71. Dagegen wird ¿muðolµeða VI, 34 wieder nur von den 4 elenden Handschrr., L. O.P. d. in ¿m-Felμεθα verändert, während dagegen VIII, 85 die drey trefflichen Handschrr. A. B. F. (nebst Q. und zum Theil E. und c.) die gewöhnliche Lesart προθείτο in πρόθοιτο verwandeln. Auch πρόοιντο I, 120 steht in allen guten Handschrr. aufser h., πρόωντο aufser h. und der schon weniger guten g. in den schlechten J. L. O. Q. und d., προείντο wohl nirgends (wiewohl über den Accent der Parr. Handschrr. nichts mit Sicherheit zu sagen ist). Also wenn die Frage von den Handschrr. abhängig gemacht wird, so führen die guten im Optativ der Verba रिश्विक्य und रिक्विस entschieden auf die Formen der verba barytona. Und fo find auch bey Xenophon in der Cyropaedie τίθοιτο, επίθοιτο und ähnliches sehr häusig. S. Matth. Gr. S. 213. 8. Und in der Anabasis steht wenigstens o., wenn auch gewöhnlich circumflectirt, I, 9, 7. 10, III, 4, 1. IV, 2, 13. 26. Und auch im Conjunctiv iprechen zwey von dem Herausg. angeführte Beyspiele, in denen die Handschrr. gar nicht abweichen, I, 71. III, 14, und zwey andere, I, 78. 18, wo allein Pal. (was der Herausg. nicht wufste) die circumflectirte Form hat, für die Betonung auf der drittletzten.

· (Der Besehluse folgt.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

#### März 1826.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

- 1) Bentie, b. Reimer: Thucydidis de Bello Peloponnesiaco libri octo. Ex recensione Imman. Bekkeri etc.
- 2) Oxford, b. Parker u. Blifs (Lordon, b. Whitt-acker, Cambridge, b. Deighton): Governding.

  Thucydidis de Bello Peloponnesiaco libri octo.

  Ex recens. Imman. Bekkeri etc.
- 3) Leirzie, b. Teubner, in Comm. b. Hartmann: Θουχυδίδου Συγγραφή. Thucy didis Historia. Curavit Ludov. Dindorsius etc.

#### (Beschluse det im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Die noch sonst erwähnten Beyspiele enaviorstrati. มาในกรกับน , มาในกรกับราย aber beweilen nichts. da das Verbum Tornui auch im Activ strenger als rignui und Inue der Formation in  $\overline{\mu}$  folgt. Deshalb lehrt auch Buttmann ausf. Gramm. S. 107. Anm. 35., der auch hier der sicherste Führer ist, dass von Toraua nur der Optativ die Betonung Toraio, Torairo, annehme, der Conjunctiv aber immer έστωμαι sey. Πρόθοιτο und ähnliches von τίθεμαι billigt übrigens auch Gött-ling zu Aristot. Polit. S. 340. unter Beybringung der Worte des Phavorinus Απόδωμαι, απόσχωμαι, επίθωμαι πάν ύπερτρισόλλαβον είς μαι λήγον επί τοῦ δευτέρου ἀορίστου ἀναβιβάζει τὸν τόνον, ὡς θωμίαι, επίθωμαι, wiewohl derfelbe πρόοιτο und πρόησθε bekämpft, doch mit blossen Grunden a priore, die hier wenig gelten. Aus der eben geführten Unterfuchung aber bittet Rec., was er felbst zu Thucyd! Th. I. Bd. I. S. 228 aus einander geletzt hat, zu vervollständigen und zu bestätigen. Ueber die beiden zunächst von Hn. B. erwähnten orthograph. Fragen, ob Διοςκούρειον oder Διοςκόρειον und in der Ren Person des Singulars im Passivum j oder & zu schreiben ist, hat Rec. nichts hinzuzusetzen, da sowohl jenes Wort als diese Person sich überhaupt nur 2 Mal bey Thucydides findet, und es also leicht moglich ist, dass die weniger attische Form, die einmal in allen Handschriften und das andere Mal in allen außer einer oder zweyen steht, mit der Attischen zu vertauschen ist, was in Ansehung von Διοςκούρειον Lobeck zu Phryn. S. 235. und in Ansehung von υπανχή die Untersuchungen von Reisig (Vorrede zum Commentar zu Oed. Col.) und andere über die Tragiker höchst wahrscheinlich machen. Ueber das ungewöhnliche Augment in παρηνόμησαν III, 67 verweisen wir unfere Leser auf Buttmann Gr. S. 86. A. L. Z. 1826. Erster Band.

Anm. 6. und Bremi zu Aefchin. c. Ctef. c. 28. Hagar μέλουν aber I, 26. in Anspruch zu nehmen, kann wohl niemandem billiger Weise einfallen, da bey Xeno phon 8 Mal παρημέληκα freht, welches man doch hoffentlich in παραμεμέληκα nicht wird verändern. wollen, man mag nun übrigens das Wort, wie gewöhnlich unfere Lexica thun, von παρά und autheni (wofür außer dem Euripideischen gwagoger nicht viel anzuführen seyn möchte,) oder von παρά und viel anzustihren seyn möchte,) oder von παρά und μελειν ableiten. Ueber ἀνακωχή und διακωχή hat Rec. zu Thucyd. Th. I. Bd. 1. S. 239 fg., über ἀφελία Th. II. Bd. 1. S. 133 fg. (wo auch auf ἐναιρία oder ἐναιρεία III, 82. Ruckicht genommen werden konnte, um ἀσφαλία in col. Pal. III, 56. nicht zu erwähnen), über κλήα, worin sich Hr. Bekk. doch auch in dieser Ausgabe nicht gleich gehlieben ist, oben in diesen Blättern gesprochen. Ἡετωνία durste nach den Varianten der größern Ausg. zu VIII, 90, wohl zu billigen seyn, so wie οἰστός der Pfeil nach Porson Vorr. zur Hecub. Aber πρωαίτατα und ποωαίτε Porson Vorr. zur Hecub. Aber nowaltara und nowal τερον VII, 19. u. VIII, 101, kann Rec, nicht billigen, da VIII, 101. in allen Handschrr. außer Cl. u. d. πρωίτερον, in Cl. πρωϊαίτερον, d. πρότερον, u. VII. 19. gleichfalls in den meisten Handschrr. πρωίτατα und bloss in e. und am Rande von F. H. nowaltora fo wie am Rande von A. πρώτατα steht, Thomas May, die gewöhnlichen Formen bey Thucydides anerkennt und sogar deshalb für besser erklärt ale newialteeor und newialtara (was jedoch nicht zu billigen ist, s. Duk. zu VII, 19.), und auch bey Kenophon Anab. HI, 4, 1. alle gute Handschrr. newstrepon haben. Diefes wird nun freylich wohl beffer 170 reçor geschrieben werden, und ist als mimittelbar von now abgeleitet zu betrachten, wie noodwigenge ανώτατος, von πρόσω und ανω, während πρωξαίτερος von πρώιος abstammt, so wie οψιαίτερος von οψιρς. con πρωίος autanimit, 10 wie σψιαιτερος von σψιας; die Form πρωάιτερος aber scheint uns keine analoge Formation zu haben. Missbilligen muss es Recauch, dass Hr. Bekk. II, 92. mit zwey schlechten Handschrr., C. und I., κελεύματος statt πελεύσματος gelesen wissen will. Denn nicht πτίαμαι u. δέδραμαι, von denen Hr. Bekk. bey dieser Gelegenheit sprichts können hier in Vergleichung treten; dédequai schon nicht, weil dieses Hr. Bekk. selbst nicht III, 54. für δέδρασμαι aufzunehmen gewagt hat, ob es gleich in δοαιια eine Stutze hat, die durch δρασθέντα VI, 53. und doaoreos Soph. Oed. T. 1430. nicht fehr erschuttert wird; beide nicht, weil in ihnen ein von Natus langer Vokal und kein Diphthong Statt findet. Dag gegen ist nuclevoual (und etwa ahnliche Verba bey Buttm. S. 98, 4.) zu betrachten, und so lange also Sss

bey Xenophon Cyr. VIII, 8, 14. und sonst, so weit wir wissen, überall xextlevouau geschrieben wird, wird dazu zelevqua eben sorgehören, wie auf der entgegengesetzten Seite altiaua für jtlauai den Beweis bildet. (Den Aorist xedevodijva und das Adjectiv κελευστός nebst κελευστής führen wir dabey nicht an, da sie zu κέλευμα sich eben so verhalten könnten, wie δρασθήναι, δραστός, δραστής zu δράμα und δίδραμαι, wenn letzteres echt seyn sollte.) Rec. will dabey nicht leugnen, dass man auch zelevug ge-Tagt haben möge, welches die Lexica aus Sophron unführen, und worüber Sturz auf Hemsterh. zu Aristoph. Plut. verweist, (welche Stelle Rec. nicht hat inden können,) wie denn auch Buttmann einräumt, dass die Analogie in Ableitung der Substantiva auf μα zuweilen verletzt werde (mittl. Gramm. S. 104. II, 7. a). Nur so viel scheint ausgemacht zu seyn, dass κέλευσμα als die gewöhnliche Form der Prosa zu betrachten, und 2 schlechten Handschrr. zu Liebe nicht

in zélevµa zu ändern ist. Ausser den genannten Wortformen aber, mit denen sich Hr. B. in der Vorrede zu der kleinen Ausgabe beschäftigt, stellt er daselbst noch einige Conjecturen auf, die wir unsern Lesern noch mittheilen, und über einige unsere Bemerkungen mathen. II, 64. vermuthet er zarahvon statt zwhoon. II, 86. in ποίν τι καὶ ἀπὸ τῶν Αθηναίων ἐπιβοηθήσαι und in ἡ ἄπὸ τῶν Αθηναίων βοήθεια II, 92. VII, 18. und 42. möchte er Adnvar für Adnvalur lesen, was freylich durch andre Stellen, wie ή ἀπὸ τῆς, Θάσου βοήθεια IV, 105., ή ἀπὸ τῆς Ζακύνθου βοήθεια, unterstützt zu werden scheint, doch sich von diesen dadurch unterscheidet, dass nicht bloss eine von Athen kommende, sondern auch eine von den Athenern gefandte oder zu fendende Hülfe gemeint wird, allo fast ή παρά των Αθηναίων βοήθαα, so dals wir die Vulgate zu ändern nicht wagen möchten. Das Per-fectum ἐγκατωμοδόμηται III, 18. aber ift entschieden falsch und wir billigen recht sehr λγκατωκοδομήθη. Mit Recht nimmt auch der Herausg. V, 49, an Hleios κατεδικάσαντο αυτών (Λακεδαιμ.), φάσκοντες σφάς επί Φύρχον τε τείχος δαλα επενεγκείν Anitols, wo weder was Rec. Th. I. Bd. 2, S. 174. heygebracht hat, noch die Kürzlich von Hn. Dr. Blume in einem Programm aufgestellte Erklärung, wonach σφας δπλα επενεγκείν wie σφᾶς ἐπιστρατεύειν statt σφίσι gesagt seyn soll, noch die Vergleichung poetischer Wendungen wie νεῶν απο και κλισιάων oder Δελφων κάπο Δαυλίας άγει gebilligt werden zu können scheint, sondern opäs wohl entweder in apar zu verändern oder zu streichen ist. Nicht so können wir billigen, wenn der Herausgeber in 2 Stellen opeic für opüç gelesen wisfen will, VI, 49. und VII, 21. In der letzten Stelle find die Worte ψ γαρ εκείνοι τοὺς πέλας, οὐ δυνάμει έστιν δτε προϋχοντες, τῷ δὲ θρώσει ἐπχειροῦντες κατα-φοβούσι, καὶ σφας ἄν τὸ αὐτὸ ὁμοίως τοῖς ἐναντίος ὑποσχεῖν. Gentigende Antwort giebt Buttmann mittl. Gramm. S. 129. Anm. 2. "Sobald die Schriftsteller für gut finden, das pronomen personale (als Subjectscastis des Infinitivs) selbst hinzuzusugen, so steht es,

ungeachtet des zum vorhergehenden Verbo gehorenden Nominativs, im Accust z. B. olugu mer legets me, s. Heind. ad. Enthyd. 79." (Andre Beyspiele L. bey Matth. Gr. S. 535. Vgl. auch Xen. Cyr. V, 1, 20. VIII, 2, 25.) Ja der Nominativ ist in solchen Stellen, wie die weitere Entwickelung bey Buttmann lehrt, geradezu für falsch zu halten. Also ist es eben so wenig erlaubt opens zu setzen VI, 49. wo die Worte lauten: αἰφνίδιον δὲ ἢν προςπίσωσιν, ἔως ἔπ περιδείζ προςδέχονται, μάλισι ἂν σφῶς περιγενέσθαι, καὶ κατὰ πάντα ἂν αὐτοὺς ἐκφοβῆσαι, τῆ τε ὄψει (πλεῖστοι γὰρ ἂν τῦν φανῆναι) καὶ τῆ προςδοκία. Auch ichadet nichts, dass nach ogüç hier alesoroe im Nominativ folgt, welchen der Schriftsteller setzte, weil der Acculativ wegen des vorhergehenden autous zweydeutig seyn wurde; weshalb er es vorzieht so fortzufahren, als wenn opaç, das in dieler Construction in der Regel fehlt, gar nicht dastände. Eine ähnliche Stelle in Hinsicht des Ueberganges vom Accul. auf den Nominat. ist VII, 48. οὐδ (ἐβούλετο) ἐμφανῶς σφάς ψηφιζομένους μετά πολλών την αναχώρησεν καταγγέλτους γενέσθαι λαθεΐν γὰς ἀν; ὁπότε βούλοιντο, τοῦτο ποιοῦντες, πολλῷ ήσσον. (Wo nicht etwa λαθεῖν γὰς ἀν ὁπότε βούλοιντο τοῦτο ποιοῦντες zulammengezogen werden darf, da der Sinn ist: denn wie sie dieses thäten; d. i. öffentlich den Rückzug beschlössen, so würden sie desto weniger von den Feinden unbemerkt abziehen können, wenn sie es wünschten.) Zur Rechtfertigung von anidosav für anidorso (sie verkauften) VI, 62. hat Rec. nichts beyzubringen, so unwahrscheinlich es scheint, dass dieses in jenes follte übergegangen feyn. Aber VIII, 43. in δεινόν είναι (Λίχας έφη), εί χώρας, δσης βασιλεύς καὶ οἱ πρόγονοι ήρξαν πρότερον, ταύτης καὶ νῦν ἀξιώσω κρατείν. ἐνῆν γὰρ καὶ νήσους ὑπάσος πάλιν δουλεύειν καὶ Θεσσαλίαν και Λοκρούς και τὰ μέχρι Βουστών sehen wir nicht ein, wozu eviera für erfir geschrieben werden soll. Die Gesahr der Knechtschaft der bezeichneten Theile Griechenlands liegt ja so klar in den aufgestellten Worten des Vertrages, dass der Schriftsteller gar keine Ursache hat diese Besorgniss bloss dem Lichas in den Mund zu legen, sondern füglich in eigener Person sprechen kann: Lichas erklärte es für arg - weil hierin enthalten war - dagegen scheint freylich wieder Eumazla von einer geheimen Verbindung einzelner Bürger zur Umänderung der Verfassung (also etwa für examplu) nicht gesagt werden zu können, und so wird VIII, 49. die Conjectur gurupoola nicht unwahrscheinlich, zumal da diese Wörter auch sonst von den Abschreibern zuweilen vertauscht worden sind. VII, 32. in δπως μή διαφήσουσι τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ ξυστραφέντες κωλύσουσε διελθείν, hat der Herausgeber für διαφήσουσι die Conjectur διαφρήσουσι in den Text zu letzen gewagt, die er jetzt selbst wieder für weniger gewiss hält, und Rec. unbedenklich verwirft, weil duéras das gewöhnliche Verbum für durchlassen (durch ein Land), transitum dare, ist (z. B. bey Xenoph. Anab. einige Male, wo nun auch V, 4, 2, diese allein richtige Lesart steht), und also, wenn man das Compotium διαφάναι nicht auf ähnliche Weise gebrauchen zu können glaubt, (da es sonst aus einander gehen lassen, entlassen, z. B. στράτευμα, bedeutet,) leicht διήσουσι auch hier hergestellt werden kann, indem einige Handschrr. das blosse φφήσουσι haben, und διαφήσουσι aus einer Verbindung der Lesarten διήσουσι und ἀφήσουσι entstanden seyn kann. Endlich wünschte der Herausg. VI, 16. die Lesart ή διάνοια statt ήδ ή ἄνοια aufgenommen zu haben, ohne jedoch die Gründe zu widerlegen, aus denen von Wasse an, alle

Herausg. fich für dieses erklärt haben.

Kurz können wir uns fassen über die 3te von Hn. Ludw. Dindorf besorgte Ausgabe. Diese nämlich, welche, wie die kleine Bekkersche, bloss den Text und außerdem noch 6 Seiten Anmerkungen enthält, stimmt in jenem fast überall genau mit der großern Bekkerschen überein, und ist als ein Abdruck derselben zu betrachten, außer dass a) in den ersten 120 Seiten einige Lesarten aus den gewöhnlichen Ausgaben durch ein Versehen stehen geblieben find, wie Hr. Dind. zu Anfange der Anmerkungen bemerkt; b) dass die Art der Interpunction verändert ist; c) die Orthographie in einigen Wörtern eine andre ift; d) einige Stellen, worüber die Anmerkungen Rechenschaft geben, nach Muthmassungen des Herausgebers geändert find. Was nun namentlich die Interpunktionsweise betrifft, so ist diese dieselbe, die der Herausgeber auch in andern Ausgaben befolgt hat, folgerecht durchgeführt. Dadurch werden größtentheils die Ungleichheiten vermieden, die wir oben in den Bekkerschen Ausgaben gerügt haben, es werden aber freylich auf der andern Seite der Kommata zu wenig, und dadurch das Lesen und die Unterscheidung der einzelnen kleinern Glieder der Perioden erschwert. Auch vermissen wir doch selbst in dieser Interpunktionsweise die Consequenz in einigen Stücken. Warum sollen wir z. B. 111, 39. ohne Komma schreiben δταν η κατοςθώσαντι ελευθέρωσις ή ή σφαλέντι μηδέν παθείν ανήκεστον, hingegen 40 mit einem Komma παρά το είκος τοι καί τούςδε ξυμφόρως δει κολάζεσθαι, η παύεσθαι της άρχης? Oder wenn hier die Veränderung des Subjectes das Komma bewirken foll, warum steht es III, 40. in διαμάχομαι μή μεταγνώναι ύμας τὰ προδεδογμένα, μηδέ τρισί τοῖς ἀξυμφορωτάτοις τῆ ἀρχῆ ἀμαρτάνειν, während es doch z. B. III, 41. in τη τε αυτή ζημία άξιωσατε αμόνεσθαι και μή αναλγητότεσοι οι διαφεύγοντες των Επιβουλευσάντων φανηται fehlt? Warum freht es fermer III, 40. in έλεος πρός τους όμοίους δίκοιος άντιδίδοσθαι, καὶ μὴ πρός τοὺς ἀντοικτιοῦντας ἐξ ἀνάγκης τε καθεστώτας άει πολομίους, und fehlt III, 43. in την του πείσαντος μίαν γνώμην ζημιούτε και ού τὰς ύμετέρας αθτων? Statt der Parenthesen find Kommata auch da angewandt, wo sie für das Verständniss störend seyn können. Z. B. III, 89. τι άλλο οὐτοι ἡ ἐπεβούλευσείν τε και ξπανέστησαν μάλλον η απέστησαν, απόστασις μέν γε των βίαιον τι πασχόντων έστιν, εζήτησών τε μετά τών πολεμιστάτων ήμας στάντες διαφθείραι; Zu den Abweichungen des Herausg. von Bekk. in der Orthographie gehört z.B. dass er die in den Handschrr, und

Ausgaben des Thuc. herrschende Schreibart τάλλα nicht mit τάλλα, ἀφέλεια in mehrern Stellen, wo nicht in allen, nicht mit ἀφελία vertauscht hat. Πύρας, was wir oben aus III, 18. bey Bekk. tadelten, ist hier in das richtige Πύξιρας verwandelt. Προςμίζαι III, 31. ist mit Pal. in προςμίζαι verändert, was Buttmann im Verzeichniss der verba anomala empsiehlt, was aber sonst, z.B.IV, 33. 85. 126. 128., sich nicht weiter in irgend einer Handschr. zeigt. Für ἀμαχεί ist I, 143. ἀμαχί geschrieben. S. dagegen Rec. Th. II. Bd. 1. S. 155. und Matth. Gr. S. 257. 3. III, 82. ist εἰς Τωνίαν stehen geblieben, wo Bekk. aus Pal. Mosqu. Chr. d. f. g. richtig ἐς Ἰ. geschrieben hat. Und solcher Kleinigkeiten ließen sich noch ei-

nige anführen.

Dafür theilen wir lieber unsern Lesern noch aus den Anmerkungen kurz die Conjecturen des Herausg. mit, außer welchen sich daselbst auch noch ein paar Citate befinden, die wir hier übergehen können. I, 53. in των δε Κερχυραίων το μέν στρατόπεδον will Hr. Dind. Κερχυραίων gestrichen wis-" fen, nicht fowohl wegen des Scholions, als wegen des Gegensatzes of de Agyvaio, der nicht füglich als ein in τῶν Κερχυραίων enthaltener Theil gedacht werden könne. I, 121. möchte er lieber καθαιρετόν als καθαιρετίον leien. II, 46. ist τοῖςδε in den Worten τοῖςδε καὶ ἄνδρες richtig in τοῖς δέ (nach Buttm. zu Philocl. S. 74.) aufgelöft. III, 12. wird für ή qıkia richtig η φιλία vermuthet in τίς οὖν αὖτη ή φιλία ἐγίγνετο η ελευθερία πιστή. Ebendaselbst wird gut gezeigt, dals es für αντεπιμελλησαι (oder der Vulg. αντεπιμελησαι) vielmehr ἀντιμελλησαι heißen müsse. III, 26. in εδήωσαν δε της Αττικής τα τε πρότερον τετμημέτα, και εξ τι έβεβλαστήκει, και όσα έν ταϊς πρίν έςβολαϊς παρελέλειπτο, wird genügend erwiesen, dass και vor εί zu ftreichen ist. (III, 40. in τοις μέν οὐ χαριείσθε, ὑμῶς- δὲ αὐτοὺς μᾶλλον δικαιώσευθε wird mit Elmeley διrandorere empfohlen; aber die Vulgate vertheidigt. mit Recht Buttmann ausführl. Gramm. Th. II. S. 53.) V, 16. wird δμολογίαν für ήγεμονίαν vorgeschlagen. (V, 18. und 47. wird mit Ofann εμμένω in εμμενω in . einem Schwure verändert, wohl mit Recht, obgleich, im Infinitiv das Präsens nach den Verben des Schwörens fich mehrmals im Begriff des Futurums findet. S. Rec. zu Ken. Anab. II, 3, 27. und über denselben Gebrauch des Aorists Lob. zu Phryn. S. 750. VII, 7. in δπως στρατιά έτι περαιωθή τρόπω ῷ ἂν ἐν ὁλκάσιν ἢ πλοίοις η άλλως δπως αν προχωρή wollte Schäfer έν δλαάσιν η πλοίοις η άλλως δπως αν ftreichen. Dieles scheint uns aber eben so wenig zu billigen, als wenn jemand VI, 84. in ήτοι κρύφα γε ή φανερῶς ή εξ ένός γέ του τρόπου ἀμῦναι die letzten Worte wegwerfen wollte, da freylich eigentlich nur 2 Arten des Beystandes, ein heimlicher oder ein öffentlicher, sich denken lassen. Wenn aber die Construction VII, 7. etwas verwirrt ist, so liesse sich dem leicht dadurch abhelfen, das ὅπως in πώς (enclit.) verwandelt und üv als zufällig von Abschreibern oder absichtlich von dem Schriftsteller wiederholt angesehen würde. Doch lässt sich wohl auch die Yulgate entschuldigen, wenn

wenn man mit B. nach πλοίοις interpungirt und fich προχωρή zweymal denkt. Έως περ VII, 19., was Elmsley nicht dulden will, kommt auch bey Xenoph. in der Cyropaedie vor.) VIII, 1. zu Anf. für σύτω γε αν, oder, wie Bekk. hat, ούτως ούγαν, wird, ούτω γοῦν vermuthet. VIII, 25. wird richtig προεξάζαντες in τῷ σφετέρω αὐτῶν κέρα προεξάζαντες geschrieben. Denn wenn auch II, 97. προςήξαν für προςήγαγον mit Sicherheit steht (vgl. Buttm. Verbal-Verzeichn.), so passt doch in unserer Stelle προεξάσουν besser zur Construction wie zum Sinne. VIII, 94. endlich in μείζονος ἡ ἀπὸ τῶν πολεμίων wird für μείζονος richtig μείρνος vermuthet.

Der Druck ist, soweit Rec. darauf ausmerksam gewesen, (doch hat er ihn nur die erste Hälste des Sten Buches hindurch Wort für Wort, sonst bloss Stellenweise untersucht,) correct. (In einer oben aus III, 39. angeführten Stelle fehlt in ἐπεβούλευσάν εξ der Accent der Sylbe σαν.)

Mit der Beurtheilung der drey genannten neuen Ausgaben des *Thucydides* verbindet Rec. noch die kurze Anzeige folgender Uebersetzung: Lengo, b. Meyer: Thu cy di des Geschichte des Peloponnesischen Krieges aus dem Griechischen übersetzt und mit kritischen Anmerkungen erläutert von Dr. Joh. Dav. Heilmann. — Dritte von Drucksehlern gereinigte und mit des Vs. Gedanken über die Schreibart des Thucyd. vermehrte Auslage. Mit Anmerkk., Berichtigg. und Nachtrr. von G. G. Bredow. 1824. 2 Thie. 103 Bog. gr. 8. (4 Rthlr. 8 gGr.)

In dieser neuen Ausg find die in der 2ten Aufl. hinzugekommenen Berichtigungen von Bredow, die bisher in der Vorrede standen, zur größern Bequemlichkeit der Leser unter den Text gesetzt, und dierecht nützliche Abhandlung Heilmann's "Kritische Gedanken von dem Charakter und der Schreibart des Thucydides," die bisher in Heilmann's Opusculie Bd. II. unter fremdartigen Ausstatzen stand, ist sehr zweckmäßig neu hinzugekommen. In der Uebersetzung selbst aber ist keine Veränderung vorgenommen, und es würde daher zweckwidrig seyn über ein so bekanntes Buch noch weiter etwas sagen zu wollen.

Ppp.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Todesfall.

Am 26. Januar 1826. starb zu Leipzig der dasige Ockonomie - Inspector Christian Friedrich Werner im 69. Lebensjahre. Er ward zu Haynichen, einem Dorfe im Amte Altenburg, am 2. Februar 1757 geboren. Nach Verwaltung mehrerer Landgüter wendete er fich (um 1806) als Privatgelehrter nach Leipzig. Seine Schriften find im Gel. Deutschland sehr unvollständig aufgeführt; Folgende können noch nachgetragen werden: Der Thermoofen, als vollkommenste Benutzung des Holzes (Leipzig 1805). Anweifung, wie mit grö-Iserm Nutzen als von Getreide aus Kartoffeln, Runkelrüben, Mohrrüben und andern Erdgewächsen Branntwein zu brennen, welcher an Güte und an Geschmack dem von Getreide gebraunten völlig gleich ist (ebend. 1807). Die Productionskraft der Erde, oder über die Entitehung des Menschengeschlechts aus Naturkräften (ebend. 1811. 2te Aufl. 1814). Beleuchtung der Möglmischen Landwirthschaft des Staatsrath Thaer in den Jahren 1807-1813 (ebend. 1816). Anweisung bey schlechter Aerntewitterung das Getreide gut zu erhalten und unverdorben in die Scheunen zu bringen (ebd. 1816. 2to verm. Aufl. 1823). Ueber das Wachsthum der Obst - und andern Bäume (ebend. 1823). Ueberdiess war er Mitarbeiter an mehrern Zeitschriften, namentlich an dem allgem. Anzeiger der Deutschen, dem L'eipziger Intelligenzblatt, Schnee's landwirthschaftl. Zeitung, Pahl's Archiv der deutschen Landwirth-Ichaft und dem Converlationsblatt

#### II. Vermischte Nachrichten.

Das englische Parlament hat zum Ankauf der Sammlung von Manuscripten, Alterthümern und Münzen, welche der Conful Rich zu Begdad hinterließ, 7500 Pfd. St. bewilligt. Sir Nicoll, Professor der oriental. Sprachen zu Oxford, ist der Meinung, dass seit den Zeiten Pococke's und Huntingdon's eine so reiche Sammlung von perfischen, arabischen und syrischen Manuscripten in England nicht gesehen worden ist. Sie enthält allein 68 syrische Handschriften, worunter Philoxenes Uebersetzung der Evangelien. Merkwürdig find zwey Verfionen der Nestorianischen und Jacobitischen Bibel, und das Manuscript einer Verfolgungsgeschichte der Nestorianer ist vielleicht das einzige, welches existirt. Eine syrisch-arabische Chronik, mit kufischen Schriftzügen, giebt die Nomenklatur der Bischöfe der syrischen Kirche, der Könige Persions und verschiedener Dynastien im Orient und Occident. Die ganze Sammlung umfasst 688 Handschriften; mehrere darunter betreffen Geschichte, Grammatik und Geographie. Ein Kosen mit kufischen Schriftzügen ist wahrscheinlich das einzige Exemplar in ganz Europa. Unter den Medaillen besindet sich eine kufische, die gegossen scheint; wahrscheinlich ist sie aus dem 79. Jahr der Hedschra. Die Folge parthischer und fessanidischer Münzen ist sehr reich. geschnittenen Steine wurden um Babylon und Ninive gefunden. Befondere merkwürdig ilt auch ein cylinderförmiger Ziegelstein mit persepolitanischen Schriftzügen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### März 1826.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Durch alle Buchhandlungen und Postämter ist zu beziehen:

Hermes,

Kritisches Jahrbuch der Literatur. Fünfundzwanzigster Band.

Redigirt von Dr. Karl Ernst Schmid in Jena unter Verantwortlichkeit der Verlagshandlung. gr. 8. Geh. Preis des Bandes von 2 Hesten, à 12—13 Bogen auf feinem französ. Druckpapier, 2 Rthlr. 12 gr.

Um vielen Wünschen zu genügen, und die Circulation des Hermes in den Lesegssellschaften u. s. w. zu erleichtern, habe ich mich entschlossen, in der bisherigen Erscheinung einige Aenderungen eintreten zu lassen. Demnach wird der Hermes von jetzt an nicht mehr vierteljährlich, sondern in zwanglosen Hesten erscheinen, deren zwey, mit fortlaufender Numerirung der darin enthaltenen Aussatze und fortlaufender Seitenzahl, einen für sich bestehenden Band bilden. Jedes Hest wird 12—13 Bogen enthalten und in blauem Umschlag broschirt ausgegeben; Titel und Inhalt zu einem Bande solgen mit dem zweyten Heste.

Obschon der Hermes von nun an nicht mehr an eine bestimmte Zeit der Erscheinung gebunden ist, so kann man doch annehmen, das jährlich vier Bände oder acht Heste erscheinen, die sich von sechs zu sechs Wochen solgen sollen. Ein Repertorium über den Inhalt des Hermes wird jedesmal zu vier Bänden gegeben und besonders verkauft.

Die frühern Jahrgänge des Hermes find zu folgenden herabgesetzten Preisen zu erhalten:

Jahrgang 1819—24 (Nr. I—XXIV), mit alphabetischen Repertorien zu jedem Jahrgange. Sechs Jahrgange. (1819 redigirt von Wilh. Traug. Krug, 1820—23 redigirt von F. A. Brockhaus, 1824 redigirt von Dr. Karl Ernst Schmid.) gr. 8. Gehestet. Ladenpreis 60 Rthlr. 8 gr., jetzt 25 Rthlr.

(Einzeln kosten: 1819, 9 Rthlr.; 1820, 8 Rthlr. 16 gr.; 1821 — 24 à 10 Rthlr. 16 gr.; ein einzelnes Heft von 1819 und 1820, 2 Rthlr.; von 1821 — 24, 2 Rthlr. 12 gr.; das Repertorium zu 1819, 1 Rthlr., zu 1820—24 à 16 gr.)

Leipzig, den 1. Februar 1826.

F. A. Brockhaus.

A. L. Z. 1826. Erster Band.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

In der Mylius'schen Buchhandlung in Berlin find so eben erschienen:

Arati Phaenomena et Diofemea. Cum annotatione critica edidit Phil. Buttmannys. 8. Pr. 12 gGr.

Diefe Ausgabe, die fich bey ihrer Wohlfeilheit durch ein sehr schönes Aeussere empfiehlt, erhält besonderen Werth durch die Zuziehung der von Hrn. Bekker in Paris und in Italien verglichenen Handschriften, welche vereint mit den schon bekannten Hülfsmitteln den Herausgeber in Stand setzten, dem Texte die ihm noch immer fehlende Reinheit und Sicherheit Die Noten geben davon Rechenschaft; auf zu geben. eigentliche Erklärung aber, außer so weit sie zur Kritik nicht gehört, lassen sie sich nicht ein. Doch sind drey Excurle beygefügt, über die Formel γε μέν, über αὐτίκα und über eine vermuthliche Lücke in Aratus Text. Das Register enthält die Stern- und andere Namen vollständig, und von griechischen Wörtern alle, die nur von einiger Bedeutung find.

Gliemann, F. W., Grammatische Erklärung des ersten Buches der Odyssee, mit beständiger Hinweisung auf Buttmann's griech. Grammatik, zunächst für Anfänger. 8. Pr. 8 gGr.

Der Verfasser hat bey der Ausarbeitung dieser Schrift zunächst das Bedürfniss solcher Schüler im Auge gehabt, welche mit dem regelmäßigen Theile des Attischen Dialects vertraut und mit dem anomalen nicht mehr ganz unbekannt, zur Lecture des Homer übergehen wollen. Da diese die Homerischen Formen ohne fremde Beyhülfe noch nicht lösen können, und doch eine Vorbereitung auf die Lehrstunden nothwendig ist, so bedürfen sie einer Anleitung zum Gebrauche ihrer Grammatik und ihres Wörterbuches, und eine solche Anleitung hat der Verf. hier zu geben versucht. Vorausgesetzt find dabey die Wolfische Textrecension, die Buttmann'sche Grammatik und Rost's griech. deutsches Wörterbuch, jedoch fo, dass das Buch auch neben andern Texten und Wörterbüchern mit Nutzen wird gebraucht werden können: denn zur Hauptsache machte der Verf., wie schon der Titel anzeigt, den Gebrauch der Grammetik., Schüler, welche das erste Buch der Homerischen Odyssee mit Hülfe dieser Anleitung statarisch gelesen haben, werden bey den folgenden Büchern keiner besondern Anleitung bey ihren häuslichen Vorbereitungen bedürfen. Gelegentlich hat der Verk

auch eigene Bemerkungen und Erläuterungen schwieriger Stellen aus andern griechischen Schrifttelfern als bieten hiert fromme Sänger; wie Lavater, Kiopfick, Zugabe für reifere Schüler höherer Klassen eingev. Cölln, Witschel, Weihe, Herder, Krummacher, Silterut.

Vert. Conz. v. Halem. Hels. Trautschold. Pflaum.

Hugo Lehrbuch eines civilistischen Cursus. 4ter Bd. 7te sehr veränderte Ausgabe.

Auch unter dem Titel:

Lehrbuch des heutigen römischen Rechts. 8, Pr. 1 Rthlr. 8 gGr.

Müller, K. O., Ueber die Wohnfitze, die Abstammung und die ältere Geschichte des Makedonischen Volks. Eine ethnographische Untersuchung. Mit einer Karte von Makedonien. 8. Pr. 12 gGr.

Bey Löffler in Mannheim ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Cammerer, A. A. C., Magazin für Gedächtnissübungen und Declamation, für Schulen. 4te Auflage.
12. 9 gr.

Epiktet's Handbuch der stoischen Moral. A. d. Griech. mit Anmerkk., und Nachrichten über Epiktet's Leben, von Fr. Junker. gr. 8. 12 gr.

Litzel, M. G., historische Beschreibung der Kaiserlichen Begräbnisse in dem Dome zu Speyer, wie
solche vom Jahr 1030 bis 1689 beschaffen gewesen sind, u. s. w. Mit einem Anhange von J.
M. König neu herausgegeben. Mit 17 Abb. gr. 8.
Brosch. 1 Rthlr.

So eben ift erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

Jefus Chriftus
oder
das Evangelium

in frommen Gaben ausgezeichneter deutscher Dichter.

Ein Erbauungsbuch

denkende Verehrer Jefu.

Von Dr. J. Ch. G. Schincke.

8. — 1826. — 608 Seiten. Geschmackvoll gehestet: Preis 1 Rthlr. 15 Sgr. (1 Rthlr. 12 Ggr.)

Es war dem frommen Verfasser vorbehalten, der Erste zu seyn, welcher die begeisterten Ergüsse unserer vaterländischen Dichter zu einem Ganzen sammeln und in einer Reihesolge evangelischer Gemälde Allen denen einen vollen sehönen Kranz winden sollte, die den Namen eines Christen in Ghristus Lichte und Segen tragen.

Zur Einleitung dient Lavater's herrliches Lied: Wir haben den Messias gefunden, und an dieses reshet sich, und der Deitsolge geordnet, die ganze heilige Geschichte von der Erscheinung des Zachurtas an his zum Phag Africa.

Nach echt evangelischem Geist und Sinn gewählt bieten hier fromme Känger; wie Lavater, Klopstock, v. Cölln, Witschel, Weihe, Herder, Krummacher, Silbert, Conz, v. Halem, Hess, Trautschold, Pstaum, Gittermann u. A. die herrlichsten ihrer Gaben dar, und zugleich-flicht der Herausgeber seine eigne in Profaversaste Erzählung derselben Begebenheiten, als nothwendige Ergänzung einzelner Lücken und als Uebergang zwischen den Gedichten selbst ein. Erklärende Anmerkungen schließen das Ganze, welches gewis von vielen schönen Seelen dankbar und freundlich aufgenommen werden wird.

Halle, im März 1826.

Gebauer'sche Buchhandlung.

So eben ist exchienen:

Der Zustand

der protestantischen Religion in Deutschland.

Reden an der Universität zu Cambridge gehalten von

H. J. Rose, M. A.

Mit vielen Anmerkungen. Aus dem Ragh übersetzt. Leipzig 1826, bey Priedrich Fleischer. Gehestet. Preis 22 gr.

Die schweren Beschuldigungen, die hier unseren ersten Theologen gemacht werden, verdienen die aufmerksamste Prüfung und schnelle krästige Widerlegung, da diese Schrist den Englandern gewissermaßen als Warnungstafel gegen unsere heutige protestantische Theologie gegeben wurde.

Im Verlage des Unterzeichneten ist so eben erschienen:

Versuch einer pathologisch-therapeutischen Darstellung des Kindbettsebers, neblt Schilderung desjenigen, welches im Februar, März und April 1325 in der Gebäranstalt der Königlichen Universtät zu Berlin geherrscht hat, von Dr. Ad. Elias v. Siebold, k. pr. geheimen Medicinalrathe, ö. o. Professor der Medicin auf der Universität zu Berlin, Director der Gebärhnstalt u. s. w. 184 S. 8.

Frankfurt a. M., im Februar 1826.

Franz Varrentrapp.

In der Voss'schen Buchhandlung in Berlin ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Radlof, J. G., Dr. u. Prof., deutschundliche Forfchungen und Erheiterungen für Gebildete. 21er Th. gr. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

Da der Verfasser dieser Untersuchungen, und bis jetzt noch einzigen Schilderungen nauch über alle übri-

ger

gen noch dunkeln Seiten unsere Sprache ausdehnt, so werden auch denkende Freunde der vaterländischen Sprache, voran Schriftsteller und Lehrer, das vorliegende Werk als einen reichgeschmückten Redesal betrachten können, worin sie nächst allerley neuen Betehrungen über die wichtigsten Gegenstände unserer Sprache, auch zehlreiche und mannichsakige Unterhaltung zu hössen haben.

Marheinecke, Dr. Ph., Institutiones symbolicae doctrinar, Catholicor, Protestantium etc., summan et discrimina exhib. Edit. II. auctior et emendatior. 8. 1 Rtblr.

Moses Mendelsohn Ritualgesetze der Juden, betreffend Erbschaften, Vormundschaftss., Testamente und Ehosachen, in so weit sie das Mein und Dein angehen. Entworsen auf Veranlassung und unter Aussicht R. Hirschel Levin. - 5te Ausl. 1826. 16 gr.

So eben ist erschienen und an alle Subscribenten bereits verlandt:

13 2 1

Geist

aus J. G. von Herder's fammtlichen Werken,

einer Auswahl des Schönften und Gelungensten aus seinen Schriften.

Nebst dessen Leben.

Berlin 1826, in der Enslin'schen Buchhandlung.

Erstes Bändchen.

23 Bogen in Talchenformat.

Dieles erste Bändchen enthält:

Erinnerungen aus dem Leben Johann Gottfried v. Herder's.

Romanzen aus dem Gedichte: Der Cid.

Aus den Volksliedern, oder der Stimme der Völker.

Blätter der Vorzeit. Dichtungen aus der morgenländischen Sage.

Stellen aus dem Rosenthal.

Gedanken einiger Bramanen.

Stellen aus dem Buche der gerechten Mitte und Exempel der Tage. Sinelisch. (Aus der Adrastea.) Nachlese zur griechischen Anthologie.

Nach dem Verlangen vieler Suhscribenten wird dieses Bändchen vor Erscheinung der übrigen sogleich ausgegeben, nachdem es die Presse verlassen hat.

Das 2te und 3te Bändchen werden zusammen im April, und das 4te, 5te u. 6te zu Johannis versandt; — auf pünktliches Einhalten dieser Termine kann mit Sicherheit gerechnet werden. Alle folgenden Bändchen werden dem ersten an Bogenzahl gleich seyn oder etwas mehr enthalten.

Der Subscriptionspreis von 3 Rthlr. od. 5 El. 04 Kr. für alle 6 Theile dauert bis zu der Leipziger Ostermesse, und es sind alle Buchhandlungen in den Stand

gesetzt, solchen einzuhalten, so dass nirgends eine Er-

Berlin, den 1. März 1826.

Theod. Christ. Fr. Enslin.

Bey E. B. Schwickert in Leipzig ift erfchienen:

Bibliotheca facra Patrum ecclefiae graecorum. Pars I, contin. Josephi opera omnia, ed, C. E. Richter. Vol. I. Subfcript. Preis 18 gr.

Feder's, J. G. H., Leben, Natur und Grundfätze. Zur Belehrung und Brmunterung seiner lieben Nachkommen, auch Anderer, die Nutzbares daraus aufzunehmen geneigt sind. Angehängt ist desselben Otium senile. 2 Rthlr.

Gehler's, J. S. T., physikalisches Wörterbuch, neu bearbeitet von Brandes, Gmelin, Horner, Muncke und Pfass. 1ster Band. Mit 21 Kupsert. 6 Rihlr.

Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX. Codicem Sancrosti Manuscriptum denuo contulit necnon reliquam lectionis varietatem commodius digessit Thom. Gaisford. 4 Tomi. 7 Rthr. 16 gr.

Tom. 8 et 4 etiam sub titulo:

Adnotationes Weffelingii, Valckenaerii, Larcheril Schweighaeuferi aliorumque in Herodoti histor. libr. IX. ed. Gaisford. 3 Rthlr. 8 gr.

Jacobi, C. F. A., de triangulorum rectilineorum proprietatibus quibusdam nondum fatis cognitis Memoriam anniverfariam inauguratae ante hos CCLXXXII annos Scholae provincial. Portenfis A. D. I. Novemb. MDCCXXV. 18 gr.

Lucian's Göttergespräche, griechisch. Mit erklär. und krit. Anmerkungen und griech. deutschem Wort-register. 3te durchaus berichtigte Ausgabe, von Dr. Poppo. 12 gr.

Schmidt, J. A. E., Neugriechisch – deutsches u. deutsch – neugriechisches Wörterbuch. Zum Gebrauch der Deutschen u. Griechen. 1ster Theil. Neugriechisch – Deutsch. 1 Rthlr. 12 gr.

Plauti, M. Accii, Rudens, ed. F. V. Reiz. Edit. nova. 7 gr.

# III. Herabgeletzte Bücher-Preise.

Nachstehende, allgemein als trefflich und höchst brauchbar anerkannte Werke sind bis zum 1. August d. J. bedeutend im Preise herabgesetzt und durch alle Buchhandlungen zu bekommen:

Archiv für die neuesten Entdeckungen aus der Urwelt. Ein Journal in zwanglosen Hesten, in Gesellschaft von mehreren Gelehrten herausgegeben von J. G. J. Ballenstedt und J. F. Krüger. 6 Bände oder 12 Heste. gr. 8. 1819—1824. Sonst 12 Rthlr., jetzt 6 Rthlr.

Blainville, de, die versteinerten Fische. 8. 1822. Sonst 1 Rthlr. 4 gr., jetzt 14 gr.

Donn-

Donndorff, J. A., Geschichte der Ersindungen in allen Theilen der Wissenschaften und Künste, von der ältesten bis auf die gegenwärtige Zeit. In alphabetischer Ordnung. 6 Bände. gr. 8. 1817 — 1821. Sonst 12 Rthlr. 8 gr., jetzt 6 Rthlr. 4 gr.

Haupt, K. G., Handbuch über die Religions-, Kirchen-, geiftlichen und Unterrichts-Angelegenheiten im Königreiche Preußen, nach den darüber für die christlichen Confessionen erschienenen Cesetzen, Patenten, Edicten, Verordnungen, Reglements, Instructionen, Rescripten, Entscheidungen, officiellen Bekanntmachungen u. f. w., für Königlich Preu-Ssifche evangelische und katholische Geistliche, Civil- und Militär-Prediger, fo wie für Lehrer an höhern und niedern Bildungsanstalten, in alphabetischer Materiensolge entworsen. 3 Bände. gr. 8. 1821 - 1823. Sonft 5 Rthlr. 20 gr., jetzt 3 Rthlr.

Krüger, J. F., Geschichte der Urwelt, in Umrissen entworfen. 2 Theile. gr. 8. 1823 — 24. Sonft 6 Rthlr.

8 gr., jetzt 3 Rthlr. 4 gr.

Kunze, Dr. Stephanus, Heinrich der Löwe. Heldengedicht in ein und zwanzig Gefängen. 3 Bände. Neue Auflage. 8. 1822. Geh. Sonft 3 Rthlr. 16 gr., jetzt I Rthlr. 20 gr. - Velinpap. sonst 5 Rthlr., jetzt 2 Rthlr. 12 gr.

Lebensbeschreibungen berühmter und merkwürdiger Personen unserer Zeit. Herausgegeben von C. Ni-colai, Ch. Niemeyer, J. F. Krüger u. a. m. 5 Bände. Mit Kupfern. gr. 8. 1823. Geh. Souft 15 Rthlr.,

Meineke, J. H. F., die Bibel; ihrem Gesammtinhalte nach summarisch erläutert dargestellt, zur richtigen Beurtheilung und zum zweckmäßigen Gebrauche derfelben. Für Lehrer in Bürger- und Landschulen. 6 Theile. 8. 1818 - 1821. Sonft 5 Rthlr. 8 gr., jetzt 2 Rthlr. 16 gr.

Wilhelm Meister's Wanderjahre. 5 Theile. Zweyte verbesserte Auflage. 8. 1823. Sonst 5 Rthlr. 16 gr.,

jetzt 3 Rthlr. 2 gr.

Wilhelm Meister's Meisterjahre. 2 Theile. 8. Sonst 2 Rthlr. 2 gr., jetzt 1 Rthlr. 4 gr.

# IV. Vermischte Anzeigen.

Herr H. F. Rumpf, Königl. Preuls. Lieutenant and Ritter u. f. w., hat vor Kurzem unter dem Titel: Kurzer Inbegriff der reinen Mathematik. Ein Handbuch zur Repetition und Vorbereitung zum Examen in den Elementen der niederen und höheren Mathematik, für Officiere, Feldmeffer, Bau-, Bergwerks-, Forst-Eleven u. f. w., und als Leitfaden beym Unterricht. Mit neun Kupfertafeln. Leipzig, b. C. E. Kollmann. 1825. 8. ein Buch geschrieben und drucken lassen. welches gut leyn möchte, wenn das Buch sonst als gut

erkannt würde. Das ist aber in keinem Falle gut, dass Herr H. F. Rumpf mir die Ehre angethan hat, aus meinem Lehrbuche der Kegelschnitte, Leipzig, b. F. Fleischer, 1824. 8., mehrere Seiten und Figuren mit diplomatischer Genauigkeit abzuschreiben und abzuzeichnen, wovon man sich überzeugen kann, wenn man fich die Mühe nehmen will, S. 5. S. 9. S. 10. S. 17 bis Seite 25 — §. 40. — §. 143. — Fig. 14. — Fig. 15. — Fig. 32. — Fig. 31. — Fig. 45. — Fig. 1. — Fig. 3. a. — in meiner Schrift, mit S. 314 bis S. 322. — §. 442. — §. 480. — Fig. 109. — Fig. 110. — Fig. 118. — Fig. 119. Fig. 129. - Fig. 132. - Fig. 133. - in Herrn H. F. Rumpf's Werke zu vergleichen.

Torgau, im Febr. 1826.

Dr. J. A. Grunert,

In der neuen Stereotypen - Ausgabe des Homer ist zu lesen: Ilias I. 280. καρτερός — XVIII. 18. υίξ — Odyff. XII. 435. δίζαι — XVII. 358. δ, τ' —.

Leipzig, den 22. Februar 1826.

Karl Tauchnitz.

#### Fernere Anzeige über die neue Stereotypen - Ausgabe des Homer.

Diese Ausgabe hat nunmehr ein volles Jahr hindurch der gesammten philologischen Welt vorgelegen, mit der Aufforderung zu deren völliger Correctheit gefälligst beyzutragen und mit Bestimmung des Preises von einem Ducaten für jeden ersten Auffinder eines Der Beyfall, den diess Unternehmen Druckfehlers. fand, und der Eifer der Herren Gelehrten des In- und Auslandes, dasselbe zu fördern, war größer, als ich es je zu hoffen gewagt, wofür ich nochmals meinen lebhaftesten Dank ausspreche. - Nachdem nun viele Hunderte, unter denen Männer von der größten Gelehrfamkeit und dem ausgezeichnetsten Ruhme sich befinden, das Werk vielfach durchforscht und ihre schätzbaren Bemerkungen mir mitgetheilt haben: fo glaube ich nunmehr meinen Zweck, diese Homerausgabe zur correcteften aller vorhandenen zu erheben, erreicht zu haben und zu einer zweyten Auflage, die nöthig geworden, ohne weitere Zögerung schreiten zu können.

Weshalb denn von heute an die Preisstellung für Druckfehlerauffindung in der neuen Stereotypen-Ausgabe des Homer geschlossen ist.

Sollte man dennoch etwa noch Anstössiges darin auffinden und mir anzuzeigen geneigt feyn, so werde ich diess mit Dank erkennen, was fehlerhaft, wie bisher bekannt machen, und zu seiner Zeit verbessern.

Leipzig, den 1. März 1826.

Karl Tauchnitz.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

#### Marz 1826.

#### SCHONE KUNSTE.

1) Bealin, b. Schlesinger: Berliner Allgemeine musikalische Zeitung, redigirt von A. B. Marx. — Erster Jahrgang. 1824. Zweyter Jahrgang. 1825.
4. (Preis des Jahrg. 5 Rthlr. 8 gGr.)

2) MAINZ, b. Schott: Cäcilia, eine Zeitschrift für die musikalische Welt, herausgegeben von einem Vereine von Gelehrten, Kunstverständigen und Künstlern. — Erster bis Dritter Band. Erstes bis zwölftes Heft. 1824 u. 1825. gr. 8.

Wie überhaupt die Kunst nicht bloss auf einer Aeufserung des fogenannten Instincts beruht, der in dem bedeutenden Talente liegt, sondern einer freyen Bildung und Bearbeitung der natürlichen Fähigkeit bedarf, um sich einerseits über das Thierische, andrerfeits über das Handwerksmässige zu erheben, so giebt es insbesondere Zeiten, in welchen die Kunstübung einen höhern Charakter anzunehmen strebt, und der Künstler, um nicht zu weit hinter den allgemeinen Forderungen der Bildung zurückzubleiben, ein ausgebreiteteres Bewulstleyn derjenigen Kunft fich zu verschaffen genöthigt ist, auf die er fich zu beschränken gedrungen fühlt, und deren gewohnheitsmälsige Ausübung in einer frühern Zeit, wo das Bewussteyn minder ausgebildet war, noch keines-weges als Beschränkung erschien. Diese Periode scheint, seit Mozart und Haydn im höchsten Dränge ihres reich begabten Genius Wunder im Gebiete der Harmonie gewirkt hatten, für die Musik in Deutschland angebrochen zu feyn. In den Theorieen der Tonkunt war nur die technische Anleitung gegeben, welche das äußere Wirken des Tonkunstlers um-Ichrieb; aber sie reichte nicht hin / um jene unsterblichen Werke zu begreifen, und durch Selbstverständigung über ihren Eindruck doppelt zu geniessen. Aber überall, wo die Thätigkeit etwas Aeusserordentliches nach dem Bedürfnisse einer Nation und Zeit gewirkt hat, strebt auch der menschliche Geist das Geleistete vollkommen in sich aufzufassen und zu begreifen, und diess Begreifen wirkt unvermerkt auf die künstlerische Thätigkeit zurück. Aus diesem Bedürfnis des Begreifens, bey dem Vorliegen großer Meisterwerke, welche erst vollkommen verstanden und durchdrungen seyn wollten, entsprang fast zu derselben Zeit, wo mehrere specielle Zeitblätter gegründet worden sind, und nachdem die früheren Versuche von Reichardt und Spatzier (seit 1790) keinen dauernden Erfolg gehabt hatten, durch die Bemühung des verdienten Fr. Rochlitz die allgemeine A. L. Z. 1826. Erster Band.

musikalische Zeitung, welche eben mit dem J. 1825

ihren XXVsten Jahrgang geschlossen hat.

In der vollen Blüthe Mozart's, fagt Hr. Marx treffend, in dem Epiloge zum ersten Jahrgang der von ihm neugestifteten Berliner mus. Zeitung entstand die Leipziger mus. Zeitung, und wie konnte sich ihre Tendenz anders gestalten, als aus dem Geiste, der in jener Zeit die Tonkunst durchwehte? Ihre Aufgabe war nothwendig: das Vorhandne, Vollendete zu begreifen und zu fördern. In dem Sinne jener vollendeten Periode war ihr eine Basis geworden, auf der fie ficher ruhte, ficher und unangefochten wirkte, und allgemein bereite Aufnahme und Unterstützung fand. Vieles durfte sie als allgemein zugänglich voraussetzen, Vieles konnte sie, der Vorbereitung in den Gemüthern gewis, leicht — fast unmerklich einführen, und sie hat in dieser Weise den grössten, oft erspriesslichsten Einsluss geübt, besonders aber frü-her sehr dazu beygetragen, Norddeutschland zu ei-ner geistig höhern Cultur der Musik zu erheben. Diess Urtheil unterschreibt Rec. von ganzem Herzen. Es find in dieser Zeitung eine Menge der belehrendsten Auflätze, welche das Technische und Aesthetische dieser Kunst betreffen, niedergelegt, und zu diesen rechnen wir vornehmlich die Aufsätze. die der verdiente Gründer und bis zum J. 1818 incl. Herausgeber dieser Zeitung jetzt in seinen Sammlungen für Freunde der Tonkunst zusammenstellt; ferner findet der Geschichtsforscher der Tonkunst in der langen Reihe der Jahrgänge dieser Zeitung die unentbehrlichen Materialien für seine Arbeit.

Nun ist aber kaum zu leugnen, dass dieses äuserlich fest gegründete Institut in der neuesten Zeit
auf jener innerh Grundlage nicht gleichmäßig fortgebaut worden ist. Hr. M. lehnt es mit natürlicher
Bescheidenheit ab, zu untersuchen, wie weit jene
Zeitung dem Fortgange der Tonkunst über die Mozart'sche Periode hinaus, wie er sagt, gefolgt ist.
Wir aber wollen andeuten, was wir in der neuesten
Zeit immer an ihr vermist haben, und was nach unserer Ansicht zu den Erfordernissen einer musikal.
Zeitung gehört. Wir halten nach dem Standpunkte
unserer Zeit vor Allem für nöthig: umfassende Uebersichten, welche die Richtung betrachtend verfolgen,
welche jene Kunst in einzelnen Zeitabschnitten
nimmt, und den Zeitgenossen zeigen sollen, ob diese
Richtungen in einem mit dem Wesen der Kunst vereinbarten Bedürfnisse der Zeit beruhen oder nicht:
denn nur durch solche Betrachtung werden wir uns
des Geistes der Zeit bewust, und davon führt ja
eine solche Zeitung im höhern Sinne den Namen.

Uuu Hie

Hiervon unterscheiden wir noch eine Uebersicht der musikalischen Literatur, deren Gleichmässigkeit und Vollständigkeit an Orten, wo bedeutende Mußkhandlungen find, leicht zu erreichen ist. Hiernächst wären im Einzelnen zu wünschen: mehrere Kritiken, welche bey den bedeutendsten Werken mit besonderer Gründlichkeit verweilen, und nicht wie gewöhnliche Anzeigen hin und herredend, das Werk mehr in einigen Einzelnheiten nach zufälligen Ansichten und Behauptungen der Theorie beurtheilen, fondern dasselbe aus dem Ganzen betrachten und in ihm das Wesen seiner Gattung und das Streben der Zeit zu betrachten bemüht find, mit klarer Entwickelung der Begriffe, auf die es hierbey ankommt, und belehrender, freymuthiger Hinweilung auf die Verirrungen, in welche das Talent gerathen ist. Solchen Auseinandersetzungen müssen die unerheblichen Berichte und Correspondenzen Platz machen, die man ja ohnehin in den allgemeinen Unterhaltungsblättern zum Ueberflus lieft. Denn wen kann es z.B. inter-essiren, dass ein Hr. Meister in der Kirchweihe von Petersdorf den Nachtwächter Gottfried gegeben, in der Fee aus Frankreich derselbe Hr. Meister "als Spindelbein verunglückt ist" (aus der eben vor uns liegenden neunten Numer der Leipziger mus. Zeitung. Jahrg. 1825).

Im J. 1817 begann in Wien (b. Steiner) eine "allgemeine musikalische Zeitung mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen Kaiserstaat," die aber, vielleicht eben wegen dieser Rücksicht keine allgemeine mus. Zeitung werden konnte. Zwar ist das Streben darnach in den ersten Jahrgängen derselben (welche unter der Leitung des Hofraths v. Mosel und des Hn. v. Seyfried erschienen) unverkennbar; in der Folge aber wurde sie immer provinzieller, und ging ungeachtet aller Bemühungen ihres letzten Redacteurs (F. A Kanne), sie unter verschiedenen Verlegern zu erhalten, am Schlusse des J. 1824 ganz ein.

Mit Anfange des letztgenannten Jahres nun begann die obengenannte unter des Hn. Referendar Marx Redaction erscheinende Berliner Allg. mus. Zeitung, und gewiss unter schwierigen Verhältnisfen. Der Redacteur kennt dieselben, wie aus seinem Epilog des ersten Jahrgangs hervorgeht, genau. Wir leben, sagt er, offenbar in einer noch werden-den Periode der Tonkunst, und diese vorzubereiten, fo weit die Fortschritte der Kunst es außerlich veranlassen, scheint die schwierigere und wichtigere Begriffen aus, die in der Natur der Kunst liegen; sie Aufgabe jeder jetzt entstandenen Zeitschrift. Die nestellen, und einzuführen. Das Beginnen einer neuen Periode fordert zu tiefern Forschungen auf; die Fortschritte der Tonkunst in der neuern Zeit sind zu begreifen, ohne die Würdigung des früher Geleisteten, in der Tonkunst huldigt, zu dem Vaterlande aus dem wollten, welche die nun vollständigen beiden Jahr-

schwierige Stimmung nicht, welche diese Zeitung bey ihrem Eintritt im Publicum findet. Wir finden, fagt er, das Publicum nicht in der ruhigen Fassung, in dem geletzten Behagen an einer bestehenden Kunstweise, wie bey ihrer Entstehung die Leipziger Zeitung es antraf. Nicht bestätigt, sondern erst erweckt und befestigt will im großen Publicum eine haltbare. Ansicht von der gegenwärtigen Kunst und eine gegründete Erwartung von der Zukunst seyn. Denn jetzt ist, wie in dem Beginnen jeder Periode, überall Zerfallenheit und Zwiespalt. Wie die Künstler nach verschiedenen Sciten hin die rechte Bahn fuchen, so ziehen sie die verwandten Gemüther nach. Dadurch entsteht für die Leiter einer solchen Zeitung die Pflicht, die Zwietracht durch vernünftige und ruhige Betrachtung des Zustandes der Sachen zu mindern und die Parteyen über ihren Stand im Ganzen aufzuklären.

Betrachten wir nun, was diese Zeitung bisher geleistet hat, in Beziehung auf die obigen Forderungen, so müssen wir zwar eingestehn, dass es ihr an jenen Uebersichten bis jetzt ebenfalls noch fehlt; aber um so mehr Befriedigung findet der, nach einer geistvollen Belehrung über die Tonkunst verlangende Leser in den bisher gegebenen Abhandlungen, und noch mehr fast in den instructiven Beurtheilungen neuer musikalischer Werke, wobey man der Redaction keinesweges den Vorwurf machen kann, dass sie sich durch ihr Verhältnis zur Verlagshandlung dieser Zeitung hätte beschränken und befangen machen lassen; obwohl wir den, auch von mehreren andern Redactionen angenommene Grundlatz, nur eingesendete Werke zu beurtheilen, für die Vollständigkeit einer beurtheilenden Uebersicht nicht eben gunstig finden. — Den Correspondenzen hat die Redaction mit Recht einen untergeordneten Platz eingeräumt, und der ironische Brief über dieselben S.94. 1ster Jahrg. zeigt, wie sie über dieselben denkt.

Ein Hauptpunkt, welcher schon angedeutet worden, und eine vorzügliche Eigenschaft dieser Zeitung ist, dass Theorie und Kritik, Lehre und Geschichte überall in einander greifen, und es ist daher auch sehr zu loben, dass die Redaction um einestheils den Raum zu sparen, anderntheils den Beurtheilungen den Schein willkürlicher Behauptungen zu benehmen, auf frühere Erörterungen häufig zurück weist. Die Kritik geht fast immer von festbestimmten giebt passende Belege und macht das Rechte und Wigative Harmonienlehre, die man früher bey Beur-theilung voraussetzen konnte, genügt nicht mehr; lich. Auch die Kritik der Tageslesstungen enthält andere Principien der Beurtheilung sind jetzt festzu-Belehrendes, wie S. 306. 1ster Jahrg. die Bemerkungen über Intonation; Urtheile über Vocalcompositionen gehen auch gründlich in den Text ein, wie z. B. die Beurtheilung der Göthe'schen Lieder von Lecers im zweyten Jahrgange. Wir würden zu weitläustig und das Verhältniss des Neueren zu dem Alten und werden, wenn wir die vielen geistvollen Aufsatze und des Auslands, das jetzt dem deutschen Geiste auch Beurtheilungen einzeln und namentlich anführen Auge zu verlieren. Auch vergisst die Redaction die gänge dieser Zeitschrift enthalten. Mit jugendlicher

Begeisterung wird überall von Beethoven gesprochen, nit einiger Befangenheit über den nahe stehenden spontini; eben so empfangen wir von älteren Meitern treffende Charakteristiken, wie von Gretry I. Jahrg. bey Gelegenheit der Aufführung seines laoul; denn die Redaction sieht überall auf den Zuammenhang der Erscheinungen in der Geschichte der Kunft. Auch geben die interessanten Musikbeylagen, stellung besser gelungen seyn. uweilen Gelegenheit von Aelteren zu sprechen. Nöge der sinnige Redacteur, dem wir die meisten md geistvollsten Auffätze dieser Zeitung verdanken, n seinem Eifer für das Unternehmen nicht erkalten. Das Publicum wird ihm und der Verlagshandlung für hre Aufopferungen bey einiger Ausdauer gewiss

In demselben Jahre, in welchem die besagte Zeiung zu erscheinen begann, erschien auch die Cäcilia merst unter besonderer Leitung des verdienten Gottfr. Weber in Darmstadt. Ihr Verdienst, sagt Nr. 1 selbst, oll darin bestehen, "ihren Lesern nach und nach eine Sammlung interessant unterhaltender und belehrender luffätze, Abhandlungen und sonstiger Geistesblüthen on bleibendem Interesse heftweise in die Hände zu seben und nebenbey dem Austausche von Ideen und Insichten über Kunst und Kunstgegenstände einen seuen freyen Markt zu öffnen." Dieses Journal hat uch bisher diesem Zweck im Ganzen immer nachestrebt, und hat dafür den Beyfall des Publicums eärntet, das eine gemischte Unterhaltung einer mehr rnsten und wissenschaftlich strengen immer vorzieien wird. Doch finden wir auch darin manches sehr Jnbedeutende. - Wozu dient unter andern die rockne Nacherzählung von Tiek's musikalischer No-'elle (1stes Heft), — welches Unterfangen überhaupt liek nachzuerzählen! - wem können die schaalen Epigramme von Jung sehr zusagen? - Auch gehöen die Briefe zwischen J. J. Wagner in der Redaction ar nicht in das Journal. Dagegen freuen wir uns so nancher trefflichen Auffätze von Weber (z. B. über lie Stimme) Rochlitz, Schnyder, von Wartensee u. . w., und wünschen darum dieser Zeitschrift auch in ler Folge ein fröhliches Gedeihen.

LEIPZIG, in Comm. b. Hartknoch: Verrath und Rache. Oder: die Räuber aus den Apenninen. Ein Gemälde aus Neapels letzter Schreckensperiode. Von Theodor Ernst. 1824. 237 S. 8. (1 Rthlr.)

Der Held dieses Romans, ein Marchese Motoles, ler durch Verrath und Zufall unter räuberische Caronari geräth und den Banditen spielt, um seinen Lweck, das Vaterland von den im Finstern schleichenden Ungeheuern zu befreyen, durch Verstellung m erreichen und nebenbey Kache an seinen Verrähern zu üben, ist schwerlich geeignet, ein großes interesse bey gebildeten Lesern zu erwecken. Ueberliess erlaubt sich der Vf. die grössten Unwahrschein-ichkeiten, wie z. B. in der Scene, wo die versamnelten Räuber mehr als blind gewesen seyn müsten,

wenn he den als Banditen vermummten Marchelo wirklich nicht erkannt, ja ihn, den Unbekannten; ohne weitere Vorlicht in ihre Geheimnisse hätten blicken lassen. Uebrigens erzählt der Vf. nicht ohne Lebhaftigkeit, und weiss durch raschen Wechsel der Scenen die Aufmerksamkeit zu spannen. Ein besserer Stoff würde ihm ohne Zweifel auch in der Dar-

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Prag. in Comm. b. Enders: Auswahl des leichter Aufzufaffenden aus meinen philofophifch wiffenschaftlichen Schriften und contemplativen Dichtungen, für gebildete Leser und Leserinnen. Vom Grafen Georg von Buquoy. — Erstes Bänd-chen. 1825. 176 S. 8. (21 Ggr.)

Laut der Einleitung beziehen sich die bisherigen Resultate des literarischen Bestrebens des Vfs. beynahe durchgehends auf streng wissenschaftlich, abftract philosophisch, häufig auch mathematisch durchgeführtes Polemisiren, Systematisiren, Betrachten, auf eine ganz eigenthümliche contemplative Dichtungsweise, die mit dem Namen einer esoterischen Poesie belegt werden könnte. Aber Stellen seiner Schriften können von jedem Gebildeten aufgefalst, werden, welche er in vorliegendem und in folgenden Bändchen liefern will. Er hatte von Kindheit an einen entschiedenen Hang zum Meditiren, das nahm mit der Entwickelung seines Organismus fortwährend zu. In seinem 17ten Jahre warf er sich leidenschaftlich auf reine Mathematik, gelangte in seinem 22sten Jahre, als er so eben seine juridischen Studien zu vollenden beschäftigt war, durch den Todesfall seines Oheims zu einem fehr ansehnlichen und wohlgeordneten Vermögen, ging auf Reisen, verehlichte sich und gab sich dem Forschen, Meditiren und Dichten hin, um seinem Grundstreben nachzukommen, das Mannichfachste in Harmonie unter sich, und so in dem Einen Alles, im All nur Eines zu erblicken. Es erschienen von ihm mathematische, technologische und staatswirthschaftliche Werke; auf seiner Reise nach Paris 1815 erfreute er sich der Theilnahme, womit das französische Institut seine Arbeiten beehrte, und las eine mathematische Abhandlung vor. Hernach wandte er sich zur vergleichenden Anatomie, Phytotomie, Zootomie u. f. w. und ideelle Verherrlichung des empirisch erfassten Naturlebens ward fein höchstes und ausschließendes Studium, wobey er jedoch den in der deutschen Naturphilosophie verkappten Materialismus einen poetischen Materialismus nennt. Nun warf er alle Bücher von fich, fammelte rhapsodisch, was aus ihm selbst entstanden war und ordnete es nach Möglichkeit systematisch. So entstanden seine Skizzen zu einem Gesetzbuche der Natur, die seinem Geiste als erster gelungener Versuch, die ersehnte Harmonie in sich hervorzurufen, entgegen jauchzten. Seit jenem seligen Momente hat er diese Weise seiner Geistesgymnastik stets weiter verfolgt, Befriedigung darin gefunden und gestrebt, auch Andern einen Theil jener Wonne mitzutheilen, die seine Arbeiten ihm gewährten. Nachdem er auf solche Weise gezeigt hat, wie er, was er ist, geworden, und wie seiner Feder entquoll, was er der literarischen Welt bisher bekannt machte, führt er (S.21 ff.) seine bisher im Buchhandel erschienenen Schriften an und zeigt ganz kurz den Geist, das Charakteristi-sche, das Wesen derselben. Sie sind theils mathematisch, einige ganz eigenthümlich und originell, nicht ohne wichtige Entdeckungen, theils staatswirthschaftlich, mit technologischer Basis, Classification des Nationalvermögens, Durchführung nach mathematischen Formeln, theils naturwissenschaftlich, von der höchsten Eigenthümlichkeit, was noch in einem weit gesteigerten Sinne gesagt werden muss von seiner ideellen Verherrlichung des empirisch erfalsten Naturlebens in zwey Bänden. Einiges aus mehreren Werken, die er alle zu gleicher Zeit gegenwärtig noch bearbeitet, foll vorläufig ausgehoben in den hier aufeinander folgenden Bändchen vorkommen, wovon gleich das erste ein Beyspiel liefert.

Ohne eine vollständige Inhaltsanzeige zu geben, worüber wir den befer an das Bändchen selber verweisen, stehe hier nur Einiges als Probe. Stücke find in einer poetischen Sprache und einem gewissen Versmaalse geschrieben. Folgendes ist die zweyte Strophe aus den Worten der Begeisterung vot der Nacht des Correggio in der Dresdner Gemäldesammlung:

Herz, durch Niederwuchten umnächtender Leere entta-Aufraffend dich, zu erschurfen wieder, der Lebensspur Wach erschreyend dich selbst; - klopst empor nach irdischer Größe, Sie umklammernd bang, haltend! fie fürs erstrebete Leben.

Der Jahrhunderte Lenker beschauend, an ihnen dich grü-Schwellest du Herz. - dunkst dich selber unsterblich. -Betrogenes Herz! Sieh den Jahrhundert Lenker zerftüben ihn, — fein Werk zerrinnen An dem Johrhundert', - wie Alltagwerk erbleicht an der Štunde.

Als ein anderes Beyspiel der esoterischen Poesie des Vfs. wählen wir die Lebensgradationen.

#### Lithoismus.

Streichend, fallend, Schichtig geregeltes Pelfig umgürtendes Erdgebein. Humus, keimweckender, Sproffensglut fachender.

#### Phytoismus.

Plechten, Moofe; Farren des Schattenreichs. Grasgehälm, Krautgeblätt, Blütenpracht; Sträuche gefiedert, hochragendes Fruchtgehäum.

#### Zooismus.

Gährungs - Kugel. Windendes Wurmgeschlepp; Wandelgestaltet Insektenheer. Fische, Amphibien. Vögelschwarm, Sauggeschlecht.

#### Anthropismus.

Wilder Jäger. Ziehend Nomadenheer. Bürger- Ein', ftrengen Gesetzes Macht. Kunftschaffend, Weisheit beslissen, wie Hellas Volk.

Der Rec. verlagt sich weitere Bemerkungen, und wäre weit entfernt, dem Vf. in Gedanken und Metrum irgend etwas vorzuschreiben, weil er auf der letzten Seite des Bändchens las:

#### An Recensenten.

Schreibt uns nicht vor, was lagen wir follten; Kündet getreu, was lagen wir wollten,

PP.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Entdeckungen.

Der Lieutenant Powles Bourlton von der Bengalischen Artillerie in Assam hat die Quelle des Buramputer in einer Schneegebirgsreihe, 28° N.B., 96° 10' O.L. entdeckt, 1000 engl. Meilen von dem Orte entfernt, wo man sie vermuthete.

#### II. Todesfälle.

Am 18ten Jan. d. J. Starb zu Antwerpen K. P. Ommeganck, einer der größten holländischen Landschaftsmaler, dessen Werke sich vorzüglich durch einsichts-

volle Wahl des Entwurfs, frischen Pinsel und warme Färbung auszeichnen.

Zu Rom It. am 21 Iten Jan. der Pater Jof. Fontana, vom Kloster Santa Croce in Jerusalem, in einem hohen Alter. Er war der ursprüngliche Herausgeber des Giornale ecclesiastico, wovon er bey dessen Wiedererscheinen zwar die Oberleitung der Redaction von neuem übernahm, kurz vor seinem Tode aber wieder abtrat.

Zu Ende des Jan. st. zu Edinburg auf einer wissenschaftl. Reise der durch physikalische und mathemat. Schriften bekannte Königl. baier. Finanzrath und Akademiker, Jul. Konr. Yelin, im 55sten Jahre seines Al-

März 1826.

Leirzie, b. Vols: Geschichte der Beichtväter von Kaisern, Königen und andern Fürsten. Aus dem Französischen des Gregoire, ehemal. Bischofs zu Blois u. s. von \*r. 1825. Erster Theil. VI u. 250 S. Zweyter Theil. 182 S. 8. (1 Rthlr. 18 gGr.)

ie Leser bekommen hier die erste und eine sehr gelungene Geschichte der Beichtväter, mit unver-fälschten Farben, und mit zichtiger Haltung von Licht und Schatten. Neben dieser Geschichte und zum Theil in ihrem Gewähr laufen Bemerkungen und Betrachtungen, wie schädlich es gewesen, die ursprüngliche Einrichtung: der, katholischen Kirche, und namentlich die freye Bischofswahl aufzugeben, wie nothwendig es sey die Kirchenzucht herzustellen, um nicht unter die Fremdherrschaft der Mönche zu fallen, wie verächtlich sich ein Fürst durch Scheinheiligkeit mache, wie schmählich und unglückselig, wenn er sich unter die geheime Regie-rung der Hofgeistlichkeit begebe, wie man die Saat zu neuem Bürgerkriege fae, wenn man nach seinem Schlusse kirchliche Verfolgungen eröffne, und Priester, die ihrem Vaterlande in seinen Gefahren treu gedient, als Landesverräther nach seinen überstan-denen Gefahren verstosse, wenn man kirchliche Alterthümlichkeiten erneuere, ohne die großen Gefühle haben und erregen zu können, welche damit istalten zu unterstützen. Ihr Einflus nahm ab. als zu ihrer Zeit verbunden waren, und wenn man idie Hofgeiftlichkeit, deren Haupt fie früher waren, durch Tändeler und Gaukelwerk der Frömmeley eine große Ausdehnung erhielt, als Großalmoleand durch gemissbrauchte Kirchengewalt bey einem gebildeten Volke Hencheley, Spott und Grimm her- imässigen Einstus geltend machten. Arragonien ist vorruse. Die jetzige europäische Erziehung ent- das einzige Land, wo die Beichtväter des Königs wickle den Verstand ohne zugleich ebenmäßig das des Gefühle bey der Jugend, darauf komme es an.

Doch zur Geschichte der Beichtväter. Ursprünglich war die Beschte und die Busse öffentlich in der Kirche. Das Bekenntniss seiner Sande war eine unerlassliche Pflicht, um mit der Kirche ausgesöhnt zu sehen. werden. Die öffentliche Beichte ward wegen mancinrichtung nach. Guntram, Childebert und ihre Antheil genommen hatte. Indelfen die Politik jen-Nachfolger hatten Hauskapellen, Kapellane, und feits der Alpen hielt es bey der vorwaltenden Lage 2. L. Z. 1826. Erster Band.

endlich einen Oberkapellan, auch wohl Abt genannt. Der Adel folgte dem Beyspiele der Fürsten. Die ersten Beichtväter waren meist aus dem Benedictinerorden. Den Benedictinern folgten die Franciscaner und Dominicaner. Selten kamen Mönche aus andera Orden zu diesem Amte. Sodann bemächtigten sich die Jesuiten der Leitung der königlichen Gewillen. Sie waren dem römischen Hofe ergeben; Gehülfen, Wortführer der unbeschränkten papitlichen Gewalt, die mit schrecklichen Fortschritten fich des öffentlichen Unterrichts bemächtigte und die Herabwürdigung des geistlichen Studiums erzeugte. Einige Jesuiten benahmen sich als Beichtväter lobenswerth; aber die Tugend des Einzelnen war nicht der Geift des Körpers, in dessen Geheimnisse andere Beichtväter eingeweiht waren, welche in verschiedenen Ländern, besonders in Frankreich, Spanien und noch mehr in Portugal die Häupter des Staats ihren Launen unterordneten und im Namen der Fürsten die Völker zum Vortheil des Ordens beherrschten. Viele Beichtväter aus den ersten Jahrhunderten wurden unter die Heiligen versetzt; viele in den späteren Jahrhunderten erwarben den Ruhm tugendhafter Männer; die meisten zeigten sich in Frankreich als unerschrockene Vertheidiger der kirchlichen und politischen Freyheiten. Mehrere haben sich in der Staatsverwaltung ausgezeichnet. Fast alle waren unterrichtete Männer, und machten fich eine Ehre daraus, Wissenschaften und Bildungeanniere und Erzkapellane ihren adligen und feudal-Staatsmänner waren, welche von den Cortés ge-Gefühl zu entwickeln. Die Stärkung und Erhehung wählt wurden. Das ging zu weit. Indessen mits des Gefühls bey der Jugend, darauf komme es an. einem katholischen Volke ungemein viel daran liegen, seinen Herrscher im Geistlichen nicht von un-fähigen, oder verdorbenen, ehrgeizen Körperschaften ergebenen Männern selbst wieder beherrscht zu

Nun etwas von der Ausführung: "Heinrich IV ches Anstolses aufgehoben, die Ohrenbeichte dauerte hatte seinen Beichtvater Rone Benoit zum Bischofsfort. Die Fürsten hatten keine besondere Beichtvä- fitz in Troyes vorgeschlagen. Der nömische Hef ter, bevor sie nicht besondere Kapellen hatten. Ge- nahm aber die Gelegenheit wahr, sich an einem gen das Ende des sechsten Jahrhunderts gab es im Manne zn rächen, der trotz dem Legaten und frii-Pallaste der griechischen Kaiser Kapellen oder Pre- her als der Papst, an der Wiederausschnung des digerstübenen. Man ahmte im Abendlande diese Hof- Monarchen (an seinem Uebertritt zus alten Kirche)

der Dinge doch nicht für gerathen, diesen Grund ihn auch billige. Dieser antwortete nein; allein anzuführen. Die Uebersetzung der Bibel (von Be- der Eipladung, durch eine öffentliche Schrift gegen noit) musste zum Vorwande dienen, die Aussertigungsbulle zu verweigern. Man bezeichnete ihn nicht als Ketzer, aber doch als der Ketzerey verdäch-Indessen durfte man ihm keine Verstocknug Schuld geben, denn er lehrte keinen Irrthum. Diese Bemerkung theilt Crevier in seiner Geschichte der Universität Paris mit, und sein Zeugniss ist um so merkwürdiger, da dieser Schriftsteller dem Rone Benoit nicht gewogen zu seyn scheint. Der Kardi-nal Ossat, Gesandter des französschen Hoses zu Rom, führte bey dem Papite an, dass Rone Benoit ohne Unterlass gearbeitet habe, die Ketzerey zu bekämpfen, die Reinheit des Glaubens zu erhalten, die seiner Sorge anvertraute Heerde zu erbauen; alle diese Vorstellungen konnten Clemens VIII. nicht befiegen. Zehn Jahre verflossen in steter Weigerung. Benoit stand indessen in der öffentlichen Achtung und setzte seine Amtsverrichtungen als Pfarrer fort — --Nach dem Mordverfuche des Jean Chatel gegen Heinrich IV. hatte das Parlement durch ein seyerliches Decret die Gesellschaft der Jesuiten aus Frankreich gejagt. Sie sparten aber keine Mittel der Geschmeidigkeit, um wieder Eingang zu finden. Heinrich IV. willigte nicht aus Neigung, aber aus Furcht ein, dass, sagt man, abschlägliche Antwort ihren Hass rege machen und Verschworungen gegen seine Perion erzeugeni konnten. Diefelbe Staatsklughelt bewirkte vielleicht auch, dass er den Pater Cotton zum Beichtvater annahm, als sich Rone Benoit zurückzog. Dieser Cotton hatte übrigens versühreri-sche Eigenschlaften. Er war, sagt Etoile, ein gro-ser Theologe und noch größerer Hosmann. Unter andern erwähnt er eine seiner in Notre Dame gehaltenen Predigten, welcher der König mit der ganzen Familie beywohnte. Um dem König gefällig zu seyn, dem er und der ganze Orden viel zu danken hatte, predigte er, es sey besser und heiliger die Accise zu bezahlen (der von den Notabeln bewilligte Sou vom Livre vor allem Waarenumfatz war fehr gehäftig, und Vorwand zu Unruhen), als Almosen zu geben. Dieses sey rathsam, aber senes anbesohlen. Und nachher hat er diess mehrmals wiederholt. — Pater Cotton hatte den vortheilhaften Plan entworfen, nach Constantinopel eine Sendung abgehn zu lassen, und Heinrich eilte, sie den Jesusten anzuvertrauen. Dem Berichte der berühmten Congregation de auxiliis zufolge stand der Papst auf dem Punkte, die Leure des Molima und der Jesuiten zu verdammen. Allein Heinrich IV. fandte, wahrscheinlich auf Antrieb seines Belchtvaters, den Kardinal Perron an Clemens VIII, um diesen Ausspruch zu verhindern. Der Kardinal d'Offat fagt uns, Pater Cotton habe das Buch des Königs Jacob I. von England über den Treueschwur von seinen katholischen Unterthanen gebilligt, weil es die Pflicht des bürgerlichen Gehorsams fest darthue. - Heinrich IV. war über -die Vertheidigung des Königsmordes von dem Jesui-

den Irrthum seines Confraters aufzutreten, entzog er fich doch. Wahrscheinlich geschah es aus Furcht dem Orden zu missfallen, in welchem viele den Maximen des spanischen Jesuiten beypslichteten. Zu ihnen gehörte Santarel, dessen Werke von dem Parifer Parlemente zum Feuer verdammt wurden. Cotton trat diesem Urtheile sogleich bey. Nichts destoweniger scheint aus mehreren Briefen des Kardinals d'Olfat und den von ihrem Herausgeber beygefügten Anmerkungen hervorzugehn, das der Beichtvater mehre Auzeigen von den gegen Heinrich's Leben augesponnenen Verschwörungen erhalten und ihm nichts davon kund gethan habe. Die öffentliche Meinung und mehre zu jener Zeit erschienene Schriften, besonders der Anticotton die Rencontre du M. le Duc d'Epernon et de François Ravaillac bezeichneten den Parer Cotton und die Jesuiten als Theilnehmer von Ravaillac's Morde. Cotton letzte ihnen ein begutachtendes Schreiben mehrer Jesuiten entgegen, das gegen Graufamkeiten foloher Art sprach, und wurde später beauftragt, das Herz Heinrich IV. in das von ihm so sehr begunstigte Collegium la Fleche zu bringen, wo er ihm die Leichenrede hielt.

Richelieu unter Ludwig XIII. dem Namen nach Minister', der Sache nach König, hatte den Doctor Lescot zum Beichtvater. Von einem und dem andern erzählt man folgende Anekdote, die aber fo feltfam ift, das man mit Mühe daran glauben kann. Der Verfolger des heiligen Cyran, der stolze Kardinal Riohelieu, war manchmalGewissensbiffen zugänglich und bisweilen wurden sie fo heftig. es ging seine Furcht, verdammt zu seyn, so weit, dass er, um sich zu bernhigen, von Lescot eine Schrift verlangte, in welcher ihm die Seligkeit zugesichert wurde. Der Doctor gab sie ihm. Nur noch ein Schritt und bald hätte man Assekuranzgesellschaften für eine andere Welt geschaffen! Der Kardinal trug das Papier, in dem sein Beichtvater gut gesagt hatte, immer als ein Preservativ gegen Gottes Zorn bey fich. Der Beichtvater musste aber doch lein Papier für nicht echt halten: denn gleich nach dem Tode des Kardinals eilteier, les wieder in feine Hände zu bekommen. (Histoire de l'Abbeye de Port Royal, par Besogne. Cologne 1782: III. 484)
Der Uebersetzer hätte besser gethan, seine An-

merkungen wegzulassen, worin er nicht Erläuterungen, sondern seine Ansichten und Urtheile giebt, und Gregoire's Vortrag genauer und richtiger 20 verdeutschen.

PRAG, b. Enders: Geschichte der Tempelherren in Böhmen und ihres Ordens überhaupt. Nach den neuelten Quellen, mit gleichzeitigen Urkunden und Papit Clemens des Fünften Bulle an Böhmens Landstände. Von Joseph Wilhelm Graf. 1825. 138 S. gr. 8. (16 gGr.)

Ueber die Verhältnisse und Schicksale des Ordens ten Mariana sehr erbittert und fragte Cotton, ob er der Tempelherren in den verschiedenen einzelnen Starten des Occidents; his au und nach läner gewaltsamen Anflösung, ist bev weitem noch nicht Ales gesammelt, und geschieden, was sich geschichtich und urkundlich noch ermitteln liefer, und was ielleicht ein neues und interessantes Licht auf das Wesen und den Geist, dieser Rittermosche werfen counte. Um so erwanschter ist es, idurch die voriegende kleine Schrift hiezu - soviel die Geschichte lieses Ordens in Böhmen und Mähren betrifft inen, mit fichtbarer Liebe für die Sache ausgeareiteten, speciellum Bentrag geliefent zurschen. Groß war ist die Ausbeute nicht, die wir hier empfangen; och weniger kann diele Sammlung zerstreuter, gechichtlicher Daten Anspruch auf den Namen einer leschichte machen, oder mag'sie, nach den ähnchen Vorarbeiten von Pelzel und Dr. Millauer, als eu gelten; auch wäre gegen die Form der Abfassung sohl Manches nicht chne Grund zu erinhern, inem die poetischen Einschiebsel aus Schiller, Werer und einigen Andern, so wie mehrere, dem Ge-enstande ganz fremde Digressionen, anstatt den ortrag zu belehen, ihm vielmehr nur ein huntschekiges und zusammengestoppeltes Ansehen geben: idels wollen wir doch dem Vf. den Dank für feinen ammlersleis picht vogenthalten und ihm vielmehr ir die übrigen Provinzen unsers Vaterlandes, zu en schon bekannten Vorgängern, noch recht viele achfolger wünschen.

Der erste Abschnitt (8.1-49) hat es, als Rinleiing, mit einer geschichtlichen Uebersicht des Temler-Ordens zu thun, die, wenn sie hier zu des Vfs. gentlichem Zwecke auch nothwendiger wäre, als es wirklich ist, doch mit sich selbst in gar keinem erhältnisse steht und bald ger zu dürftig, bald wie-er zur Ungebühr umständlich ausgefallen ist. So B. finder man hier das ganze Ritual bey der Wahl 1d Weihe des Großmeilters wörtlich aufgenomen. Neve, treffende und fruchtbare Gefichtsinkte wolle man nicht erwarten: dagegen fehlt es den einzelnen Angaben nicht an allerley kleinen nrichtigkeiten. Das trockne Namensverzeichniss r 27 Ordensmeister (S. 12 ff.) würde men sieh in ner solchen kurzen Uebersicht wohl noch gefallen sen können: allein wozu kann doch die trockne omenclatur der 140 Ritter hützen, welche in Pa-; in Verhaft genommen wurden, oder gar von 540 dern, die in Anklagestand gewiethen und mit einer um- und Papierverschwendung von 26 Seiten fgezählt, werden? 1 1 24 1

Im zweyten Abschnitt finden wir nun die Beyige zur Geschichte des Ondens im Böhmen, woh
ner Ankunft bis zur Ausnebung. Erst spät kam er
diess Land. Allgemein hält man dasur, dass es
32 unter König Wenzel I. geschah. Dieser räumte
mselben auch 1249 einen Sitz in der Altstadt von
ag ein; doch scheinen die neuen Ankömmlinge
ch bessers Gedeinen in Mähren gefunden zu han, wo das Schlos Spielberg (jetzt als Staatsgengnis bekannt) viele Jahre lang die Residenz des
hmisch - mährischen Grosspriors war, und wo

auch der Tempelstein an der Iglau. noch in seinen jetzigen colossalen Trümmern (unter Andern in einem Felsenbrunnen von 500 Ellen Tiefe) die Kraft und den Reichthum seiner Erbauer ausspricht. --Wratislav von Pernstein, Burggraf von Eichhorn in Mähren, ider in den Orden getreten war, vermachte demielben, noch bey feinem Leben, diele ansehnliche Belitzung, die jedoch von Burian, dem nächsten Verwandten, mit gewaffneter Hand eingenommen wurde. In der darüber entstandenen bedeutenden Fehde, (1258) worvon beiden Seiten mehrere Taufende gegeneinander im Felde standen und wies derholte blutige Treffen geliefert, auch Eichhorn lange und ernfelich belagert wurde, behauptete sich Burian dennoch so lange im Besitze, bis König Ottokar II. durch seine kräftige Vermittelung dem Streite zu Gunsten der Templer den Ausschlag gab. --Friedlicher scheinen sie, durch allmählige Schenkungen und Verträge, in den Besitz ihrer übrigen zahlreichen Güter gelangt zu seyn. König Wenzel IL um fein verheertes Land gegen Markgraf Otto von Brandenburg für die Folge besser zu sichern, räumte (seit 1283) den Templern die Bergfesten Pösig, Klingenberg, Bürglitz, Frauenberg u. f. w. zur Befatzung ein; ein Beweis des Ansehens und Vertrauens, worin sie bey diesem Fürsten standen, der besonders dem frommen Templer Berthold von Gepzenstein einen großen Einflus auf die Staatsgeschäfte verstattete. In der Geographie der Ordensbehtzungen ward Böhlmen und Mähren Anfangs zum Großpriorat von Deutschland geschlagen; aber bereits 1268 kommen fie als besondere Provinzen vor. Eigentlich doch wird diess durch des Vfs. Anführung S. 63 nicht erwiesen, da der genannte Großprior Johann Deutschland, Böhmen, Mähren und Polen in seinem Titel zusammenfast. Im Jahr 1295 lautet dieser Titel Großprior der Tempelherren durch Deutschland, Slawien, Böhmen und Mähren;" erft 1308 scheinen Deutschland und Slawien von Böhmen und Mähren gétrennt zu seyn. Die Commenthurey Eichhorn dankte es wahrlcheinlich ihrer Lage im Mittelpunkt der dortigen Besitzungen, dass sie 1804 zur Haltung eines Provinzial-Kapitels ausersehen wurde, wobey eine große Anzahl von Tempelherren aus Böhmen, Mähren, Schlessen und Polen zusammenkam und der nachmalige Grossmeister Jacob von Molay, welcher als General Visitator personlich den Vorstz führte, verschiedene Einrichtungen verfügte. In der anar-chifehen Zeit nach König Wenzels III. Ermordung wurden die Templer durch unruhige Nachbarn aus 'dem Besitze von Klingenberg und Frauenberg gewaltsam wieder vertrieben.

Soweit die fragmentarische Geschichte ihrer Anfiedelung in diesen Ländern. Was der Vs. an Urkunden hat mittheilen können, enthält nur Verträge über einige Schenkungen an den Orden. Das erheblichste Document möchte wohl die, auch auf dem Titel benannte, Bulle des Papstes Clemens V. vom 17. May 1812 an die böhmischen Landstände seyn, welche in der Beylage V. abgedruckt ist, de-

ren deutsche Uebersetzung aber wohl treuer seyn könnte. Die Ordensgüter in Böhmen werden dadurch an den Johanniter - Orden überwiesen und die Stände aufgefordert, dem Ordensmeifter und feihen Prioren, Praceptoren oder Hospital-Brudera in jenen Landen, oder deren Procuratoren, diese Güter in vollständigen Besitz nehmen zu helfen. - Zuletzt gehen des Vfs. Nachrichten besonders auf die späteren Schicksale des Prager Tempelhofes über, die thr örtliches Intereffe haben, aber zu speciell find, fim he hier zu verfolgen. Er bemerkt, dals; mächst Prag, nur Czeykowitz und Aurzinowes in Böhmen am Ende des 13. Jahrhunderts mit voller Gewisheit und urkundlich als Templersitze nachgewiesen werden können; wiewohl die böhmischen Geschicht-schreiber und die im Volke umgehenden Sagen noch 33 andre als Solche namhaft machen, über welche hier, von S. 98 bis 120, die betreffenden Nachrichten mit anzuerkennendem Fleisse gesammelt find. Das Resultat ist: "Dass von den ehemaligen Reichthümern der Tempelherren in Böhmen mehr gefabelt wird, als wahr ift; dass manches Schloss als eine Burg dieser Ritter angegeben wird, bloss weil es alt ist, ohne dass je ein Tempelherr darauf hauste. Doch dass der Orden in Böhmen reich und mächtig war and dass mehr, als jene drey Guter, ihm angehörten, wird folange glaublich bleiben, bis das Ge-gentheil durch besiere Grunde erwiesen worden." In der That auch mussten sich die Spuren eines solchen templerischen Besitzthums um so schneller und leichter verwischen, da der erst spät in's Land gekommene Orden nur eine kurze Reihe von Jahren auf Bauwerke u. f. w. verwenden konnte. Freilich auch mögen unter den 500 zerstörten Ritterburgen. welche Böhmen noch aufzeigt, weit mehrere tem-plerischen Ursprungs seyn, als sich aus schriftlichen Documenten, oder auf andre Weise, nachweisen läst. Soll doch König Johann von Luxemburg mehr als 20 ihrer Schlöffer zur königlichen Kammer eingezogen haben, während einige von den secula-

riferen Grammittern felbik belieften mid auf ihre Nachkommen vererbt Wurden. So Ramen demi wahrscheiplich auch die Original - Urkunden der er-Ren Schenkungen in die königl. Böhmilche Landtafel, wo sie (1541; 2. Jun.); fammt allen andern, die sowohl das Kontgreich, als auch Viele vom Herrnund Ritterstande, betrafen, ein Raub der Flammen

# ARZNEYGELAHRTHEIT

15.2

1 4 4 7

Kiel: De induratione telas gellulofas recens natorum commentatio, quam pro venia legendi obtinenda scripsit G. A. Michaelis, 1825. 86 S. 8.

Der Vf. diefer kleinen Schrift hatte bey feinem Aufenthalte in Paris Gelegenheit, in dem unter der Direction des trefflichen Brofchet stehenden Findelhaufe die Zellgewebsverhärtung der Neugeborenen selbst zu beobachten. Der Vf. liefert erst einige seiner Beobachtungen, und giebt dann eine allgemeine Beschreibung der Krankheit. Darauf spricht er von den Ursachen und dem Wesen der Krankheit; ein Abschnitt, den wir etwas mit mehr physiologischem Sinn ausgeführt gewänscht hätten. Sehr kurz wird die Behandlung angegeben. In einem zweyten literarischen Theile giebt der Vf. eine Ueberficht der verschiedenen Schriftsteller über diese Krankheit; den Anfang macht er mit den Franzofen; wir wundern uns, dass dem Vf. die neueste kleine Schrift. welche Breschetz Ansichten enthält, und unter seinen Augen geschrieben wurde, unbekennt geblieben ist, nämlich Leger Considérations sur l'endurcissement du tissu cellulaire (Paris. 1828), die wir in einem bekannten deutschen Blatte angezeigt haben. Nach den Franzosen geht der Vf. die Schriften der Italiener, Engländer und Deutschen über die Krankheit Im Ganzen ist dieser Abschnitt mit vieler Vollständigkeit behandelt.

Heusinger. durch.

# LITERARISCHE NAGHRICHTEN. ..., ...

1 m. - soute Cohen Care prior was and the contract in a first the contract of

18 Low rate of the strain of the strain of the contract of the

Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Die Juriften - Facultät zu Benlin hat dem derch leine gründliche Geschichte von Kervey, mehrere historische Aussatze in Justi's Vorzeit und einige schätzbage bellefristische Schriften rühmlichst bekannten, Hra. Landgerichts-Affestor Peter Wigand zu: Höxter die juristische Doctorwürde honoris causa ertheilt.

Der bisherige Privatlehrer zu Mathurg, Hr. Dr. Hermann Hupfeld, ift zum außerordentlichen Professor der Theologie ernannt worden.

commenced by the second products of the secon " ( Den als Improvifator bekaunte Hr. Dr. Wolff aus Hamburg geht night, wie es früher hiefs, pach Kiel, fondern ist am Gymnasium zu Weimar als Professor der neuern Literatur angeltellt, welchen Posten er tkommende Ofteth entreten wird.

Hr. Dr. Joh. Sturk, bisher Lebrer der Kirchengeschichte zu Lieftmetitz, ift Proffesor der Kirchengeschichte auf der Universität zu Prag geworden.

Hr. Dr. Camill Plattner hat die Professur der Staatsarzneykunde und medicin. Polizey auf der Univerfität zu Padua erhalten.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

# März 1826.

# RECHTSGELAHRTHEIT.

GRÖNINGEN, b. Oomkens: Differt. jurid. inaug. de jure furdo-mutorum, quam pro gradu doctoratus in jure romano et hodierno etc. offert Rembt Tobias Guyot. 1824. XVI. 200 u. 107 S. gr. 8.

Der Gegenstand dieser Dissertation ist eben so interessant als die Aussührung wohlgerathen. Dabey nat den Vs. auch das unterstützt, dass er, was selten bey einem Juristen der Fall seyn dürste, zugleich Lehrer einer Taubstummen-Anstalt ist, wie er in der Vorrede anführt, welches ihn auch in den Stand gesetzt hat, dieser Dissertation noch unter einem besondern Titel in holländischer Sprache, einen Kalalog der über Taubstumme und Taubstummen-Anstalten bekallit gewordenen Schriften auf 107 Seiten beyzusügen, der nach dem Urtheil von Sachverständigen höchst vollständig seyn soll, aber kein Gegenstand dieser, nur die Rechtsverhältnisse der Taubstummen betreffenden Recension seyn kann.

Der Vf. giebt folgende richtige Deinition von den Taubstummen: qui, vel a natalibus, vel a prima inde pueritia, antequam audita mente percipere potuerunt, surdi fuere et perpetuo manserunt; und beklagt dieselben, dass die Gesetzgeber gewöhnlich solche Unglückliche zu wenig gekannt haben, um ihre Rechtsverhältnisse richtig genug bestimmen zu können. Er macht daher im ersten Kapitel mit den Taubstummen, in rechtlicher Beziehung, näher bekannt

Die Wirkung ihres Natursehlers auf ihre Vernunst läst den Vs. die Taubstummen in solche eintheilen, die keinen Unterricht erhalten haben, und in solche, welche unterrichtet worden sind. Die erstern sind ihm zwar mit Vernunst begabte Wesen, deren Gebrauch ihnen aber durch ihren körperlichen Fehler versagt ist; kurz die nicht zurechnungsfähig sind. Sie stehen in gewisser Hinsicht selbst unter dem Thiere, und sind dem Affen am ähnlichsten, weil sie gern alles nachahmen, was sie sehen: Man kann sie nicht einmal auf die niedrigste Stuse der Menschheit setzen; sondern etwa als eine Mittelgattung zwischen Thier und Mensch ansehen. Sie sind jedoch erziehungssähig; und dann können sie bis zu einem gewissen Grade den vernünstigen Menschen gleich gebracht werden. Sie leiden aber fortwährend an ihrem Gebrechen, und werden den Hörenden niemals ganz gleich. Bey dem besten Unterricht kann man doch nicht darauf rechnen, dass sie

A. L. Z. 1826. Erster Band.

stets alles richtig begreisen, und sich richtig ausdrücken; um so mehr, da sie sehr leicht das Gelernte vergessen. Sie sind zurechnungsfähige Wesen geworden; allein sie bleiben höchst neugierig, misstrausch, und werden von ihren Leidenschaften leicht hingerissen. — Auch sindet man an ihnen Mangel an Mitgesühl; besonders aber sind sie darin von den hörenden Menschen unterschieden dass sie bey dem Unterricht gewöhnt, dem Hörenden zu folgen, und sich seiner Leitung zu überlassen, sehr leicht von Andern gemisstraucht werden können, zu denen sie einmal Zutrauen gesasst haben.

Im 2ten Kapitel zeigt der Vs. die Grundsätze des

römischen Rechts über die Taubstummen. Diess unterscheidet, ob der Taubstumme Vernunft hat, oder nicht. Im letzten Falle müssen ihm Vormunder gegeben werden. Im ersten Falle ward zuerst unter den Geschäften ein Unterschied gemacht, wobey wirkliche feyerlich gesprochene Worte nöthig sind, und bey denen es der blossen Einwilligung bedarf. Nach römischem Rechte kann daher ein Taubstummer, selbst wenn er seinen Geschäften vorzustehen im Stande ift - man muss damals also auch schop mehr oder weniger unterrichtete Taubstumme gekannt haben — keine Stipulation vornehmen; ehen fo ausdrücklich ist diess bey solennen Testamenten verboten, doch konnten sie vom Kaiser das Recht dazu erbitten und erhielten es von Justinian im Allgemeinen, wenn sie sich schriftlich ausdrücken konnten. Von der alten feyerlichen Adoption, Emancipation und Manumission u. s. w. waren sie ausgeschlossen; konnten diese Geschäfte aber nach den späteren Gesetzen vornehmen. Vormunder, Richter und Schiedsrichter durften sie aber nicht werden. Hierbey hat der Vf. eine nicht gewöhnliche Bekanntschaft mit dem Text des Corpus Juris gezeigt, und jede Behauptung mit den erforderlichen Bewei-fen aus dem Gesetz belegt. Nicht minder bey den Rechtsgeschäften, welche das römische Recht den Taubstummen gestattet. Dazu gehören alle Consenfual-Verträge, als: die Ehe nach der zur Zeit der Pandecten üblichen Art ohne Confarreatio und coëmptio; ferner Kauf, Schenkung, Miethe, Pacht, Gesellschafts-Vertrag, Bevollmächtigung, Leihen und Niederlagen.

Das dritte Kapitel verbreitet sich über die Rechtsverhältnisse der Taubstummen bey andern Völkern. Der Sachsen- und Schwaben- Spiegel bleibt nicht unberührt, so wie die bekannte Verschiedenheit der beiden Bücher vom Lehnswesen; (lib. feud. I. II.) so wenig als die Bestimmungen des

хуу

kanonischen, des englischen, alt-holländischen und alt -französischen Rechts. Diese Andeutungen find zwar nur sehr kurz, aber richtig. Nur ist es zu verwundern, dass der Vf. des preussischen Gesetzbuches nicht erwähnt; um so mehr da es einer neuen Gesetzgebung die Bahn gebrochen hat. Das A.L.R. stellt über den vorliegenden Gegenstand sehr humane Grundsätze auf. Jeder Taubstumme muss nämlich bevormundet werden; jedoch nicht gegen seinen Willen, wenn er seine Gedanken gehörig ausdrücken, und seine Angelegenheiten selbst besorgen kann; ihre schriftlichen Verträge mussen aber gerichtlich aufgenommen, und zu allen gerichtlichen Geschäften muss ihnen ein Curator bestellt werden. Ueber die Zurechnungsfähigkeit der Taubstummen enthält das Preuss. Crim. - Recht ebenfalls die beruhigendsten Bestimmungen, in der Verordnung, dass schwachhörende Personen zwar zur Verhütung künftiger Vergehungen gezüchtigt; nie aber nach der Strenge der Geletze bestraft werden können. Bey jeder Untersuchung gegen einen Taubstummen, der natürlich die Vermuthung der Zurechnungs-Unfähigkeit für sich hat, wird daher stets von Sachverständigen untersucht, wie weit der Angeschuldig-te die Folgen seiner Handlungen, also auch die eines etwa abgelegten Geständnisses beurtheilen kann. Mit Recht bedauert der Vf., dass bey den ihm bekannten Gesetzen, (Baiern ausgenommen) bisher so wenig in Criminal-Sachen auf die Taubstummen Rücklicht genommen worden ist, und warnend find die Beyspiele von Todesstrafen gegen Taubstumme, welche er anführt; auch zeigt er, dass selbst die französische Gesetzgebung so wenig auf diese Unglücklichen Rückficht genommen hat. Im letzten Kapitel endlich stellt der Vf. einige

Grundsätze auf, nach denen wenn de lege ferenda die Rede ist, verfahren werden dürfte. Seine Anfichten stimmen beynah gänzlich mit dem Preuss. Allg. Landrecht überein, ungeachtet zu vermuthen ist, dass er es nicht gekannt hat. Er will die Taubstummen auch ohne Rücksicht auf ihr Alter bevormunden, und nur nach untersuchter Sache davon befreyen. In Straffachen, und da, wo es auf Schadensersatz ankommt, will er sie sur ganz unzurechnungsfähig halten, wenn sie gar keinen Unter-richt gehabt haben; ausserdem aber will er sie Perfonen von 16 Jahren höchstens gleichstellen; außer, wenn sie so weit ausgebildet gewesen, dass sie von aller Bevormundung freygeblieben find. Er gesteht, dass dabey dem richterlichen Ermessen sehr viel wird überlassen werden müssen, weshalb Rec. die Bestimmungen des Preuss. Landrechts vorzieht, wobey auch das unnöthige Vervielfältigen der Gesetze vermieden wird. In Ansehung der Fähigkeit zu Testamenten wünscht der Vf. den Taubstummen eine größere Befugniss zu geben, als die bisherigen Geletze ihnen einzuräumen pflegen. Nach der preussischen Gesetzgebung ist hier auch für diese Unglücklichen schon geforgt; da jeder ein Testament machen kann, der über sein Vermögen unter Lebenden zu verfügen fähig ist. Dabey bedurste es um so weniger einer nähern Bestimmung, in Ansehung der Taubstummen, da alle Testamente im Preusen gerichtlich errichtet, oder niedergelegt werden müssen, wobey sich der Richter zu überzeugen hat, in wiesern der Testator die hinreichenden Fähigkeiten dazu besitzt. Eben so können wir mit dem Vs. keine besonderen Gesetze verlangen, über die Fähigkeit eines Taubstummen zu heirathen; wenn, wie im Preuss. Allg. Landrecht die freye Einwilligung beider Theile zu einer gültigen Ehe nothwendig erfordert wird.

Gewiss wird der Vf. für seine gründliche Arbeit einen bedeutenden Lohn darin sinden, dass ein anerkannt gutes Gesetzbuch, das preussische, mit seinen Grundsätzen überall übereinstimmt, wenn es auch vorgezogen hat, die, solche Unglücklichen betreffenden einzelnen Fälle, durch allgemeinere Grundsätze zu entscheiden; wobey es auch des sehr relativen Unterschiedes, zwischen einem unterrichteten Taubstummen, und einem seinem Schicksal überlassenen, nicht bedurste; da doch in jedem einzelnen Falle entweder die Zurechnungsfähigkeit, oder die zu contrahiren untersucht wird.

TRIER, b. Gall: Juristische Abhandungen, von J. P. Esser, Königl. Preuss. Landgerichtsrathe zu Trier. 1824. 87 S. 8. (18 gGr.)

Die in diesem Werkchen befindlichen 8 Abhandlungen beziehen fich auf das dermalen noch in den Preussischen Rheinprovinzen geltende französische Recht. — Die erste betrifft die Frage: ob, wenn die wider ein gegen die Partey (nicht, den Anwalt) erlassenes Contumacial-Urtheil eingelegte Opposition, wegen Mangels der Form unzuläsig ist, innerhalb der fechs Monate nach jenem Urtheile, und ehe felbiges wirklich vollstreckt worden, eine zweyte, dritte Opposition u. s. w. zugelassen werden könne und müsse? So streitig diese Frage in den französischen Gerichtshöfen ist, und so verschieden sie auch beantwortet wird, so stimmt dennoch der Vf. aus trifftigen und recht wacker ausgeführten Gründen für die bejahende Beantwortung. — Die zweyte Abhand-lung beschäftigt fich mit der Frage: Ob die nach dem Artikel 51 des Handelsgesetzbuchs den Schiedsrichtern zustehende Gerichtsbarkeit auf den gewöhnlichen Richter (also das Gericht erster Instanz) prorogirt werden könne? Gleichfalls aus dem Grunde bejaht, weil die Handelsgerichte, und also um so mehr die Schiedsrichter, zu den Ausnahmegerichten (tribunaux d'exception) zu rechnen seyen, und also die Parteyen auf ihr Privilegium des Handelsgerichts verzichten, und die Handelssache vor den ordentlichen Richter bringen können, woraus denn von dem Vf. gefolgert wird, dass in Fällen dieser Art, der ordentliche Richter keinesweges befugt sey, sich ex officio für incompetent zu erklären, weil keine absolute oder materielle Incompetenz vorliege. Die dritte Abhandlung endlich bezieht sich auf die Frafrage: Ob in den, den Staat betreffenden Rechtstreitigkeiten, namentlich in denjenigen, worin früter der Präfect als Partey auftreten mußte, der legel nach das mündliche, oder bloß schriftliche Verfahren beobachtet werden müße? Auch hier entcheidet der Vf., und gewiß mit Recht, daß in alen diesen Sachen das mündliche Verfahren die Regel ausmachen müße.

#### . STAATSWISSENSCHAFTEN.

Gorna, in d. Becker. Buchh.: Nur Bine Steuer und deren Catastrirung, Erhebung und Verrechnung mit vorausgeschickter praktischer Betrachtung aller bisherigen directen und indirecten Auslagen. Von Dietrich Breitenstein. 1826. 256 S. und mehrere Tabellen. (1 Rthlr. 8 gGr.)

Die Eine Steuer, welche Hr. Br. als die Panacee regen alle Steuerübel empfiehlt, ist die Vermögensteuer, das Vermögen nach einerley Procenten beteuert, es mag werbend oder nicht werbend seyn, siel oder wenig einbringen, und bestehen aus liegenten Gründen, Waaren, Gelde, Mobilien oder was immer sey, alle Sachen, die Geldwerth haben, ind Vermögen und werden nach ihrem Werthe mit sleichen Procenten besteuert. Zwar räumt der Vs. in, dass das reine Einkommen ein sicherer Maasstab zur gleichen Besteuerung seyn würde, da aber lie Erforschung desselben unmöglich sey: so sey uch eine Vertheilung der Steuer nach demselben mmöglich und deshalb gebe es kein anderes Mittel u einer so gleichen Besteurung zu gelangen als sie uf unserer Welt möglich ist, als das Vermögen um Maasstabe zu erwählen.

Dass einen unerfahrnen, mit der Vertheilung ler Güter und den Kräften, welche dieselben an ich ziehen, unbekannten Mann eine solche Idee eicht blenden und in Enthusiasmus setzen kann, egreift fich wohl: wie aber ein Mann, der fich tihmt ein alter Steuerpraktiker zu seyn und mit em Steuerwesen fich lebenslang beschäftiget zu haen, fich einer solchen Chimäre hingeben kann, lässt ch weniger erklären, wenn man nicht wüßte, dass ur gründlichen Beurtheilung einer so zusammengeetzten Materie als das Steuerwesen in unserer Zeit eworden ist, es nicht genug sey, dass man Steuern ingenommen und die Regilter darüber lange und ft gehandhabt hat, sondern dass dazu eine tiefe cenntniss der ganzen Theorie des Nationalreich-hums und des Verkehrs gehört, die aber dem Vf. änzlich zu fehlen scheint.

Was er von den Schwierigkeiten, das Einkomnen gehörig zu erforschen fagt, hat zwar größtenheils seine Richtigkeit, aber die Schwierigkeiten
as Vermögen zu ergründen find nicht minder groß,
nd kennt man das Vermögen eines Menschen: so
ennt man auch sein Einkommen so ziemlich. Wenn
nan nur die Grille einer einzigen Steuer aufgiebt;
kommt es gar nicht darauf an, dass man sich über
rermögen oder Einkommen eine ganz genaue Er-

kenntnils verschafft um dasselbe zu besteuern, weil dem Staatsmanne in den übrigen Steuern Mittel genug offen stehen, das Einkommen oder das Vermögen, was er ins Kataster nicht hat bringen können, auf andern Wegen in möglichst richtiger Proportion zu treffen.

Ohne uns auf eine tiefere Untersuchung dieser Materie einzulassen, wozu hier nicht der Ort ist, wollen wir nur die großen Fehler bemerken, welche der Vorschlag des Vfs. trifft, und worüber er entweder viel zu leicht hingegangen ist, oder die er

wohl auch ganz unberührt gelassen hat.

Erstlich ist es doch gar zu auffallend, wenn der Vf. das werbende und nicht werbende Vermögen ganz gleich besteuert wissen will, und den Einwurf, dass ja dadurch das nicht werbende Vermögen gänzlich verzehrt werden könne 18. 162 dadurch beseitiget zu haben glaubt, dass deshalb die Auflage micht aus dem nicht werbenden Vermögen bezahlt werden, sondern wie sich das von selbst versteht, aus dem anderweitigen Einkommen genommen werde, so lange es zureiche und dass wenn dieses nicht der Fall sey, das nicht werbende Vermögen nur verkauft zu werden brauche, um es der Steuer zu entziehen. Aber es giebt ja eine Menge nicht werbenden Vermögens, wovon es sehr wichtig und nützlich ist, dass es in den Händen des Besitzers bleibe, und dessen Zerstörung dem allgemeinen Wohl großen Schaden bringen wurde. Ein Anatom bringt z. B. durch Fleiss und Kunst nach und nach ein anatomisches Cabinet zu Stande, das, wie das ehema-lige Waltersche in Berlin 100,000 Rthlr. werth ist; der Bestzer gebraucht dasselbe zur Vervollkommnung seiner Wissenschaft so lange er lebt, bey einem Einkommen von 1500 bis 2000 Rthlr. Nun erscheint die Vermögensteuer, welche, wie wir annehmen wollen, nur 3 Procent beträgt, und also von unserm Anatomen 3000 Rthlr. jährlich als Steuer für sein Cabinet verlangt, da sie von dem Bankier der mit seinen 100,000 Kthlr. jährlich 30 - 50,000 Rthlr. durch den Umschlag mit Staatspapieren winnt, ebenfalls nicht mehr fodert. Kann man fich eine ungereimtere Steuer denken?

Zweytens aber läst des Vfs. System das ganze persönliche Vermögen, alle Geschicklichkeiten und die ganze persönliche Industrie, gänzlich unbesteuert. Eine Catalani, die jährlich 20 und mehrere tausend Thaler einstreicht, ein Schauspieler der fürstliches Einkommen zieht, ein Staatsdiener, welcher von seiner reichen Besoldung schwelgt, ein Prosesor, der jährlich 6 — 12000 Rthlr. Honorar einnimmt, ein Arzt, dem seine goldne Praxis jährlich viele tausende einträgt, u. s. w. werden keine oder nur eine sehr geringe Abgabe von ihrem Mobiliare, das in einem kleinen Verhältnisse gegen ihr Einkommen steht, geben, während ein Landmann für seine Aecker, ein Bürger für sein Haus, von denen beide ein höchst mäsiges Einkommen ziehen, für sie schwere Abgaben steuern müssen. Wie groß der Erwerb durch die capitallose Industrie in unsern

Tagen fey, hat der Vf. wohl schwerlich überdacht. Er wurde sonst gefunden haben, dass durch sie vielleicht die Hälfte des National-Einkommens bewirkt wird. Und dieses alles soll steuerfrey bleiben?—

Der Gang, den der Vf. in seiner Untersuchung genommen, ist folgender: Es werden in der ersten Abtheilung die verschiedenen Arten der Steuern durchgegangen, und in derselben in zwey Kapiteln, erstlich von den directen und zweytens von den indirecton Steuern gehandelt. Die neue Bestimmung des Begriffs der directen und indirecten Steuern S. 4 ift indessen nicht richtig. Nach derselben sol-1en directe Steuern folche seyn, deren Betrag man zum Voraus bestimmen und auf bekannte Schuldner repartiren kann. Sonach müsste z. B. die ehemalige Tabacksauflage in Frankreich, so wie die noch bestehende Branntweinssteuer in Russland eine directe feyn, da in beiden Staaten fowohl der Betrag derfelben, als die Schuldner welche fie an den Staat zu zahlen hatten, nämlich die Generalpächter genau bekannt waren. Die Kritik dieser Steuern hat nichts eigenthümliches, fondern enthält lauter aus andern Schriften genugsam bekannte Sachen, außer wo der Vf. seinen besondern Maasstab, die Steuern zu würdigen, nämlich die Vermögenssteuer anlegt. -Die indirecten Steuern werden vom Vf. durchgängig verworfen, und dieses wird ihm leicht, da er sie sich nur von ihrer fehlerhaften Seite vorstellt. Dass sie auch eine vortheilhafte Seite haben und sie sich nach Principien ordnen lassen, wornach sie sich nach dem Einkommen bequemen, obgleich die Bezieher des letzteren dem Staate unbekannt bleiben, fällt ihm nicht ein. Billig aber hätte doch der Vf. gegen sein hartes Urtheil darüber misstrauisch werden sollen, wenn er bemerken musste, dass gerade die aufgeklärtesten, reichsten und am meisten in Finanzsachen unterrichteten Regierungen (die englische und holländische) die indirecten Steuern den directen vorziehen. Sie müssen doch wohl gute Gründe dazu haben. Ein Blick in die Parlamentsverhandlungen darüber, würde ihm bessere Aufklärung verschafft haben, als die Schriften einiger Stubenfitzer, auf die er fich häufig als Auctoritäten beruft, und welche nicht eben zu den besten unserer Schriftsteller über das Finanzwesen gehören.

Die zweyte Abtheilung ist ganz dem Anpreisen der Einen Vermögenssteuer gewidmet. Schwerlich aber wird jemand der nur einigermaassen mit solchen Materien bekannt ist, durch des Vfs. Gründe nberredet werden, das eine solche Steuer die Vollkommenheiten habe, die er ihr beylegt. Wo der Vf. ins Praktische tritt, da ist er in seinem Fache und da liest man ihn gern. Daher wird sein Buch belehrend, wenn er von Ausmittelung des Vermögens, von der Art zu richtigen Fassionen zu gelangen u. s. w. spricht. Die Formulare zu den Vermögensverzeichnissen, Vermögensfassionen u. s. w. sind daher gut entworsen und können auch zu andern Zwecken in vorkommenden praktischen Fällen gebraucht werden.

#### GESCHICHTE.

Paris, b. Leclerc, u. Tours, b. Marne: Leçons d'Hifloire, de Géographie et de Chronologie. 1. Cah. depuis la création du monde jusqu'à J. C. 2. Cah. depuis la 1º année de l'ère chrét. jusqu'à l'an 750 par G. Gley. 1822 — 1824. 8. (75 C.)

. Der Vf., in Deutschland bekannt durch eine französische Sprachlehre und ein französisches Wörterbuch für Deutsche, eine Sprachlehre der alten Franken u. f. w. tritt nach einer langen Paule endlich wieder als Schriftsteller in einem neuen Fache auf. Als Epochen der Geschichte nimmt er für die ältern im ersten Theile behandelten zeiten an: die Schöpfung des Menschengeschlechtes; die Sündfluth; die Abrufung Abrahams; die Wanderung der Hebräer in das Land Gosen; die Erbauung des Salomonischen Tempels durch die Tyrier; das Ende der Babylonischen Gefangenschaft und die Eroberung Aegyptens durch Cambyles. - Im zweyten. viel ausführlicher abgefasten Theile beginnt der Vf. mit der Geburt Christi die siebente Epoche, und setzt sie bis 420. unserer Zeitrechnung fort. In der achten verbreitet er sich über die Regierungsperiode des Merovingischen Stammes bis 752; die neunte soll ihn künftig mit den Karolingern beschäftigen, und die zehnte die Regierungszeit des Capetingischen Hauses in den letzten 800 Jahren einschließen. - Nach der Bestimmung des Werkchens für studirende Jünglinge Frankreichs ist es ein guter Leitfaden, besonders durch die vielen Winke zum Nachsuchen in den griechischen und römischen Klassikern. Für gründliches und vollständiges Studium der Geschichte seines Vaterlandes glaubte er durch seine Historia Franciae gesorgt zu haben, wovon bis 1820 zwey Ausgaben erschienen.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Beförderung.

Der durch manche schriftstellerische Arbeiten bekannte bisherige Lehrer am Fellenbergschen Institute zu Hofwyl, Hr. Dr. phil. Heinr. Francke, (geb. den 13. Junius 1793 zu Boitin, unweit Güstrow), ist am 5. Januar d. J. als Conrector an der großen Stadtschule zu Wismar eingestührt worden.

.....

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# März 1826.

# ARZNEYGELAHR THEIT.

MARBURG, b. Garthe: Lehrbuch der allgemeinen Therapie von Dr. Ernst Dan. Aug. Bartels, ordentl. Professor der Pathologie und Therapie zu Marburg u. s. w. 1824. XVI u. 168 S. 8. (1 Rthlr.)

Vorliegende Schrift, welche fich unmittelbar an les Vfs Lehrbuch der allgemeinen Pathologie (Bresau 1819) anschließt, bezweckt zunächst die naturgenässe Entwickelung der allgemeinsten therapeutichen Ansichten aus den Verhältnissen des krankhaft imgestimmten, aber durch die Gesetze des Lebens beherrschten Organismus, erfahrungsgemäss nachuweisen. Der Vf. betrachtet nämlich die allgemeine l'herapie als das verbindende Mittelglied zwischen l'heorie und Praxis, und leitet eben aus dieser Stelung die Schwierigkeiten her, welche sich der Belandlung dieser Wissenschaft entgegensetzen: "denn e hat gleichsam einen Januskopf, und wendet ihr ines Antlitz den theoretischen Grundlehren, das ndere hingegen der Praxis und den Ergebnissen der Impirie zu." - So wahr dieses ist, so siehet man loch leicht ein, dass der hier angegebene Grund alein die Schwierigkeiten der allgemeinen Therapie u erklären nicht vermöge: denn mehr oder wenier vereinigen sich die angeführten. Umstände in jeer Wissenschaft, oder bestimmter, sie bilden geriffermassen die Elemente aller Wissenschaft, und reffen beide, .wiewohl in verschiedenen Verhältnisen, in jeder wissenschaftlich geordneten Gedanken-olge zusammen; denn von Theorie muss, wie der f. selbst richtig erinnert, jedes Ganze schon dessalb durchdrungen seyn, weil es ohne dieselbe nicht inmal entstehen könnte. Nach dieser Erklärung ist a nicht vollkommen einleuchtend, was der Vf nachem er mehrere frühere Versuche die allgemeine 'herapie zu bearbeiten erwähnt hat, sich eigentlich edacht haben möge, wenn er fagt: ein Verfahren, celohes von ideellen Möglichkeiten da ausgehe, wo ielmehr Wirklichkeiten entscheiden sollen, könne n Ganzen nur ein unglückliches feyn. rir im Gegensatze zu dieser Ansicht behaupten, dals iese fogenannte ideelle Möglichkeit jeder Wissen-:haft zum Grunde liege, dass nur unter ihrer Vorussetzung eine Zurückführung einzelner Beobachingen auf gewisse Grundsätze denkbar sey, - mit nem Worte, wenn wir behaupten, dass solche leelle Möglichkeiten jede willenschaftliche Hyporefes dieses anerkannte Förderungsmittel der Na-A. L. Z. 1826. Erster Band.

turwissenschaften, erst bedingen; - so dürfte wohl jene ichroffe Gegeneinandersetzung ihres leitenden Princips verlustig gehen. Es ist bekannt dass jedes Experiment, ja, in gewisser Hinsicht jede schlichte Beobachtung, die Vorstellung von der Möglichkeit gewisser zugewinnender Resultate voraussetze; daraus ergiebt sich zugleich, dass der Begriff einer ideellen Möglichkeit eigentlich ein Unding sey, welches am Eingange einer so wichtigen Doctrin nicht geduldet werden darf: Jede Möglichkeit ift und bleibt nämlich schon an fich immer etwas Ideelles, insofern dieselbe nur auf unsern Vorstellungen beruhet; überdiess darf man nicht vergessen, dass alle Erklärungsverluche äußerer Erscheinungen in der That nichts anders find, als Versuche, unsere uns bewuste Wirklichkeit auf eine entgegengesetzte, ausser uns besindliche, Wirklichkeit zu übertragen, woraus dann weiter folgt, dass dieselben im Grunde niemals aus dem Gebiete der Möglichkeit herauszutreten fähig find. Eben, weil wir uns als abgeschlossenes Ganzes fühlen, tragen wir unwillkürlich unser Selbst auf die Erscheinungen der Aussenwelt über, und ergänzen dieselben um so mehr mit den aus uns entlehnten Abbildern, je weniger wir die Außenwelt an sich zu erkennen vermögen. Indem wir aber unser Selbst auf ensere Erscheinungen übertragen, kann dieses nicht als das Wesen der letztern aufgefasst werden, sondern verwandelt sich in eine unserm Wesen entsprechende Form der Anschauung. Diese Form erscheint in ihrer Allgemein-heit, im Gegensatze zu unserm als untheilbares Ich gefühlten Wesen, unter der Vorstellung des gren-zenlos Theilbaren; ein Begriff, welcher, in seiner Reinheit aufgefalst, nirgends Widersprüche finden kann. Diese müssen aber sogleich beginnen, wenn wir es versuchen, unser Wesen, als allgemeinen Maasstab, den Verhältnissen der Aussenwelt gegen-.uberzustellen: denn da wir unsers Wesens und seiner Selbstständigkeit zwar bewusst find, aber dasselbe nicht wissenschaftlich zu isoliren vermögen, und von der andern Seite, eben so wenig die Form der Aussenwelt getrennt von unserm Wesen uns vorstellen können, - fo entsteht im ganzen Gehiete der Wissenschaften ein nie zu beseitigender Zwiespalt, ein stetes Oscilliren zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit. Die Welt der Erscheinungen, als das ewig Bewegliche, schwankt unaufhörlich zwischen der Einheit unsers vorstellenden Wesens und der grenzenlosen Zahl formeller Darstellungsweisen. Demnach ist, und wird nie eine Wissenschaft völlig frey von Hypothesen seyn können: denn bey der Betrachtung

tung der Aussenwelt find wir gezwungen, unser Wefen stillschweigend ihren Formen zu supponiren, und bey der wissenschaftlichen Betrachtung unsers Ichs können wir keinen Schritt thun, ohne die der Außenwelt angehörende, auf uns reflectirte, Mannichfaltigkeit anzusprechen. - Nach dieser nothwendig Icheinenden Digression kehren wir zur Sache zurück.

Der Vf. schickt eine Einleitung voraus, in welcher er das Verhältniss entwickelt, das zwischen der allgemeinen Therapie und den übrigen medicinischen Wissenschaften statt findet. "Indem die Heilkunde die allgemeine Theorie der Heilung erörtert, führt fie den Namen allgemeine Therapie (§. 3). Sie muss daher, gleichwie die allgemeine Pathologie bestrebt ist, das in den mannichfältigen Krankheitszuständen enthaltene Gemeinschaftliche an's Licht zu ziehen, ihrerseits untersuchen, was jenem Gemeinschaft-lichen überhaupt entgegenzusetzen sey (§. 7)." — Nach unserer Meinung würde man die allgemeine Therapie, um ihre wissenschaftliche Selbstständigkeit zu retten, noch weit bestimmter als diejenige Wissenschaft definiren können, welche das in den mannichfaltigen Wirkungsarten, der gegen Krankheiten angewendeten, bis jetzt bekannten, Arzneymittel enthaltene Gemeinschaftliche und Uebereinstimmende, zusammenstellt. Wenigstens kann nur eine in den angegebenen Grenzen eingeschlossene allgemeine Therapie, unbefangene, der allgemeinen Pathologie nicht blos willkurlich angepasste, positive Bestimmungen über die allgemeinsten Wirkungsarten der verschiedenen Heilmittel geben: denn gleichwie die allgemeine Pathologie durch Abstraction aus der speciellen Pathologie gewonnen wird, also kann allgemeine Therapie nur aus der speciellen Therapie richtig abgeleitet werden, und findet zunächst in der letztern, aber nicht in der allgenfeinen Pathologie, ihre Elemente. Erst nach der Zusammenstellung der Hauptwirkungsarten gewisser Arzneymittel, durste der Versuch gewagt werden, die reinen Resultate der allgemeinen Therapie mit denen der allgemeinen Pathologie in Verbindung zu setzen; ein Versuch, der vielleicht am richtigsten erst nach der Abhandlung der speciellen Therapie feine Stelle finden, und den naturgemälsesten Uebergang von ihr zur Klinik bilden würde. -

Im ersten Buche handelt der Vf. von dem Wefen und den allgemeinen Erfordernissen des Heilgeschäftes, und beginnt diese Untersuchung im ersten Kap. mit dem Beweise dass die Selbstthätigkeit des Organismus die Grundbedingung aller Heilung fey (Heilkraft der Natur). "Alle innere Heilbestrebungen haben fämmtlich in dem Streben nach organi-icher Einheit und Zweckmässigkeit ihre Quelle (5. 31); aber obgleich die Heilung nur durch organi-iche Kräfte und Thätigkeiten bewirkt werden kann, so find doch die darauf abzielenden Thätigkeitsäu-Iserungen dem Grade nach abnorm (6. 34)." - Sehr schwer ist es die einzelnen Erscheinungen des krank-

darauf ankommt, .ikre mehr oder weniger unmittelbare Beziehung zum Heilgeschäft zu bestimmen. Dieses ist auch in der That unhöthig, indem nur der Inbegriff aller Erscheinungen den Zustand des Kranken bezeichnen kann, und weil nur eine Thätigkeit fowohl die guten als die bösen Zeichen, welche desshalb oft gleichzeitig vorhanden find, vermittelt. Demnach find die Elemente des Krankheitszustandes nicht fowohl "einzelne, dem Grade nach abnorme," fondern richtiger und allgemeiner ausgedrückt, folche Thätigkeitsäußerungen, welche das bestehende organische Gleichgewicht mehr oder weniger aufheben: denn das quantitative Verhältnis in der Gradation einer Function entscheidet an sich gar nichts, wird aber von großer Wichtigkeit, wenn man das Verhältnis dieser zu andern Functionen des Lebens zugleich mit berückfichtiget. - Das zweyte Kap. handelt vom Antheil der Kunft an der Heilung, nach seiner Möglichkeit, Unentbehrlichheit und Beschränktheit. "Die Kunst, heisst es hier, hat darin einen großen Vorrang vor der Natur, dass sie nicht mit blinder Nothwendigkeit, sondern mit besonnener Freyheit wirkt (6. 45)." Man vergesse nur nicht, dass hinter dieser "blinden Nothwendigkeit" die individuelle Lebensthätigkeit versteckt ist, welche, wie die Erfahrung lehrt, je nachdem zufällige Umstände mitwirken, auf den verschiedensten, oftmals völlig entgegengesetzten Wegen Heilung bezweckt. Je mehr das Heilgeschäft der Natur allein überlassen bleibt, desto weniger ist eine Unterbrechung desselben zu befürchten; je mehr sich dagegen die Kunst einmischt, desto leichter kann zwar, auf der einen Seite, das von der Natur angedeutete Geschäft gesordert werden, aber gleichzeitig wächst auch immer mehr die Gefahr der Natur entgegen zu handeln und dadurch das Leben zu gefährden; denn die "besonnene Freyheit" wirkt nur dann zum Heile des Kranken, wenn sie im Gefühle ihrer Schranken der Nothwendigkeit gehorcht, und eine die ganze Natur beherrschende Gesetzmässigkeit über sich anerkennt. Wenn daher der Vf. die Erregbarkeit des Organismus, die der äußern: Natur entgegen gekehrte Mannichfaltigkeit desselben nennt (6. 50), so erinnert Rec., dass gerade umgekehrt, der beobach-tende Geist, als Einheit, einer unübersehbaren Mannichfaltigkeit von Erscheinungen gegenübertrete, welche dem Handeln desselben ein mit vnumttösslicher Sicherheit vorher zu bestimmendes Resultat, niemals gestattet. Die Natur besitzt für jeden vorkommenden Fall viele, oft mazählige Heilwege, die Kunst vermag nur einen oder den andern derfelben besser zu bahnen! - Nachdem der Vf. von den allgemeinsten Verhältnissen der heilenden Kunst gesprochen, giebt er im dritten Kap, einen vorläufigen Ueberblick der Erfordernisse zur Erreichung des Heilzwecks, mit Rücklicht auf die Hindernisse. Nach seiner Anficht besteht die Vorstellung von den beilsamen Veränderungen, welche die Kunst erzielen soll, einerfeits aus der Erkenntnis dellen, was bewirkt werhaften Zustandes gehörig zu würdigen, in sofern es den soll, und andererseits aus dem Urtheile, wie es

sewirkt werden könne und müsse (6.70). — Man ibersehe nur dabey nicht den Umstand, dass häusig erst untersucht werden musst ob wir in jedem gegesenen Falle, dasjenige was bewirkt werden soll, zu erkennen im Stande find: denn so wissen wir in der That nur sehr unvollkommen, was die Heilung gewiser Krankheiten eigentlich bedingt, vermögen aber iennoch sie durch empirisch erprobte Heilmittel

glücklich zu beseitigen. Das zweyte Buch handelt von der Gründung des Curplans durch Ausnittelung und Verknüpfung der Anzeigen. Zunächst wird im ersten Kap. der Begriff les Curplans und der Anzeigen entwickelt: Anzeige st dem Vf. die gehörige Erkenntniss der durch das Einwirken der Kunst in dem kranken Organismus iervorzubringenden Veränderungen (f. 80). iber die Kunft nur einen mitwirkenden Einfluss auf lie Krankheit hat, folglich nur das Voraussehen der natürlichen Entwickelung der Krankheit auch die Einsicht in die durch die Kunsthülfe zu bewirkenden Veränderung zunächst begründen kann; so ergiebt ich, dass die Anzeige selbst wesentlich prognostisch 'ey (s. 94. 95). Das Anzeigende selbst (indicans) beteht in nichts Anderem, als in der auf gehörige Diagnole gestützten Prognose (s. 98)." — 🗀 Verfuhen wir es das Wesen der Anzeige zu bestimmen, o erscheint dieselbe zunächst nur als eine von uns n die Natur gelegte Bedingung, welche entsteht, ndem wir mehr oder weniger willkürlich, einzelne Erscheinungen aus der Reihe äusserer Veränderungen herausheben, denen wir dann die übrigen als Laufaleffecte unterordnen. Ift dem aber also, so connen die wesentlichen Elemente der Anzeige chlechterdings nur in der Gegenwart enthalten seyn: lenn bevor wir zu Möglickkeiten unsere Zuslucht iehmen dürfen, müssen wir das Gebiet der Wirkichkeit so weit wir es vermögen, geprüft und ermesen haben. Die Prognose kann zwar als accidens las zu beginnende Heilverfahren modificiren, vernag aber niemals unmittelbar dasselbe zu begründen: lenn beide werden erst in der Gegenwart geboren. Wie aber die Prognose, indem sie auf frühere unter inderweitigen Verhältnissen angestellte Beobachtungen sich stätzt, bloss hypothetisches Urtheil bleibt, o schliesst sich dagegen die Anzeige, indem sie das Beobachtete, durch Versuche genauer zu prüfen im Stande ist, enger an die Natur selbst an. - Jedes inzelne Symptom ist ein Anzeigendes: denn aus ier Vergleichung und Gegeneinanderhaltung der Symptome wird die Anzeige gewonnen; wäre dazegen, wie der Vf. behauptet, das Anzeigende ein prognostisches Moment, so hätten die einzelnen Symptome als Krankheitselemente, nicht in sofern ie wirklich vorhanden find, soudern nur in wiesern ie künftige Veränderungen symbolisch andeuten, oraktischen Werth; ein Verfahren, das nur zu eineitiger Behandlung des Krankheitszustandes führen könnte. Die Prognose schliesst auf die Zukunft, die Anzeige bestimmt unser Handeln in der Gegenwart; laber besitzt erstere eine entscheidende Stimme, um

unter den einzelnen Anzeigen die richtigste auszuwählen, hat aber, an fich, mit der Bildung der An-zeige nichts zu thun. — Der Vf. betrachtet nun im zweyten Kap. die allgemeinen Verschiedenheiten und gegenseitigen Verhältnisse der Anzeigen, und han-delt darauf im dritten Kap. von der Aufnahme der verschiedenen Anzeigen in die Einheit des Curplans. "Wahre Gegenanzéigen können nur aus einer (freylich nicht selten vorkommenden) Zusammengeletztheit des Krankheitszustandes hervorgehen; welche wieder auf verschiedene Weise statt finden kann, indem entweder dieselbe Krankheit einen doppelseitigen wesentlichen Charakter hat, oder zwey verschiedene Krankheiten mit einander complicirt sind, oder auch außer der in Frage stehenden Krankheit fonst noch ein Zustand in demselben Subjecte vorhanden ist, der mit der ersten und hauptsächlichsten Anzeige in bestimmtem Widerstreite steht (§. 120)."

Im dritten Buche beschäftigt sich der Vf. mit der Herleitung des Heilverfahrens aus dem Curplane, und zwar im ersten Kap. zuvörderst mit der Vervollständigung des Curplans, durch die Ausbildung der Anzeigen zu Curregeln. Diese letztern werden als Vorschriften zur wirklichen Ausführung der durch die Anzeige geforderten Veränderungen bestimmt. Dagegen erinnern wir, dass die Anzeige an und für sich keine künstlich zu bewirkende Veränderung fordere: denn weil dieselbe subjectiv betrachtet, ein integrirender Theil des Krankheitsprocesses ift, so kann, wenn die Naturkräfte zur Bekämpfung dieles letztern ausreichend sind, eben dieselbe objectiv und als Anzeige im eigentlichen Sinne betrachtet, gerade umgekehrt gänzliche Ruhe von Seiten des Arztes verlangen. — Im zweyten Kap. in welchem der Vf. von dem Verhältnis der Curregeln zu dem Curmethoden, und dieser zu den Anzeigen handelt, wird die Beziehung der Anzeigen zu den Curmethoden überhaupt als von doppelter Art bestimmt: "Sie ist nämlich theils eine beurtheilende, indem die Angemessenheit der Curmethode für bestimmte vorkommende Krankheitsfälle, nach Massgabe der in eben dieser zu stellenden Anzeigen erwogen werden muss; theils hingegen eine begründende, indem selbst schon auf die Entstehung zweckmässiger Curmethoden die Anzeigen einen nothwendigen Einfluss haben (§. 151)." Uns scheint diese Eintheilung durchaus überstüllig, denn das Urtheil allein begründet noch keine bestimmte Curmethode, und wiederum kann keine Curmethode ohne vorgängige Beurtheilung begründet werden. Der Vf. trennt daher Dinge, welche unzertrennlich verbunden find. Wäre es nicht überhaupt richtiger und natürlicher, unter dem Begriff der Curmethode nur die Verknüpfung einer bestimmten Anzeige mit irgend einer bekannten Hauptwirkungsart der in der Natur verbreiteten Heilkräfte zu verstehen? Wenigstens kann nur unter dieser Voraussetzung die Curmethode, welche in ihrer gewöhnlichen positiven Abgeschlossenheit ein meistens völlig unbrauchbares Rüstzeug der medicinischen Polterkammer bleibt, als organisches Glied in

ein lebendiges Ganzes eingreisen; auch würde dadurch die Gelegenheit zu einer alten Sünde gegen den ursprünglichen Sinn, den die Griechen mit dem Worte µ63050; verbanden, endlich aufgehoben, indem jenes Wort nichts Abgeschlossenes, sondern nur den Weg zur Erkenntnis ursprünglich bezeichnet. Diese Vereinfachung der Begriffe würde endlich dazu beytragen können, manche künstliche Schwierigkeiten auf dem Wege von der Pathologie zur Therapie für immer zu beseitigen. Dieses dürste vielleicht auf folgende Weise möglich werden: Alle Momente, welche das ärztliche Handeln überhaupt bestimmen, heisen Anzeigen; sie lassen sich jedoch auf zwey große Hauptklassen zurücksühren. Bestimmende Anzeigen nennen wir die bisher allein durch letztere Benennung ausgezeichneten, aus der

treuen Beobachtung des Krankheitszuständes gewonnenen Winke, denen wir dann, von dem Wechselverhältnisse zwischen Individuum und Aussenwelt ausgehend, die aus diesem Verhältnisse sich ergebenden Wege das Gleichgewicht wieder herzustellen, unter der Benennung der ausgleichenden Anzeigen gegenüberstellen. Das ärztliche Geschäft erscheint aus diesem Gesichtspunkt als ein lediglich vermittelnung des Gleichgewichtes zwischen den individuellen und universellen Anzeigen, nicht wenig erleichtert werden kann. — Im dritten Kap. dieses Buches handelt der Vs. von der Beziehung der aligemeinen Methoden und Momente des Heilversahrens zum Curplane.

(Der Befehluft, folgt.).

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Universitäten.

# Warschau.

Den 1sten Oct. 1825 versammelte sich nach vorausgegangener feyerlicher Messe die Universität zur Feyer ihres Stiftungsfestes in dem neu erbauten, zu folchen Feyerlichkeiten bestimmten Saale vor einem zahlreichen Auditorium; darunter der Primas des Königreichs, der Minister des öffentl. Unterrichts und Cultus, der Curator aller öffentl. Unterrichtsanstalten u. f. w. Der Rector der Universität, Abbé Schweykowsky, gab einen umständlichen Bericht über die Leistungen fammtlicher Facultäten. Der Decan Bandtke gab eine fehr interessante Nachricht von einem Manuscript Stiwicki's, eines gelehrten polnischen Juristen aus dem 16ten Jahrhundert. Der Professor der Philosophie las eine Abhandlung über die Ideen - Affociation. Endlich schloss der Curator der öffentl. Unterrichtsanstalten und Senator Oebselwiz den Act durch eine Anrede an die Mitglieder der Universität und die akademische Jugend. Nach dem Bericht des Rectors zählte die Universität im versiossenen Schuljahre 660 Studierende, darunter 11 Theologen, 379 Juristen und Cameralisten, 120 Mediciner, 55 der Philosophie und 129 der schünen Wissenschaften und Künsten Obgelegene (vergl. Helperus 1826. Nr. 40).

# H. Ehrenbezeigungen.

Der bey dem Kaiserl. Erziehungshause zu St. Petersburg als Lehrer der Geschichte und Geographie angestellte Collegien-Assessor, Hr. Dr. C. H. Hornschuh (aus Rüdenhausen in Franken) hat den Verdienkorden des heil. Wladimir vierter Klasse, und von der Kaiserin Mutter, der erhabenen Psiegerin jenes Erziehungshau-

ses für sein Derselben zugeeignetes Lehrbuch der Geographie (wovon nächstens bey Palm in Erlangen eine neue Auslage erscheinen wird) einen Brillantring mit einem huldvollen Schreiben begleitet, erhalten.

Der König von Sachsen hat dem Herzogl. Anhalt-Bernburgischen Assistenzrathe und Bibliothekar, Hn. Friedr. Gottschalk, das Ritterkreuz des Civil - Verdienst-Ordens verliehen.

Hr. Kröger, Katechet am Waisenhause zu Hamburg und Vf. mehrerer pädagogischer Schriften, auch des jetzt erscheinenden Archivs für Waisen- und Armenerziehung, hat von der philosoph. Facultät zu Haidelberg des Doctordiplom erhalten.

# III. Vermischte Nachrichten.

Hr. Dr. Medic. Haindorff zu Münster hat einen Verein zur sittlichen Erziehung der Juden zu nützlichen Staatsbürgern und zur Bildung von Jugend-Lehrern errichtet.

Hr. Ober – Landesgerichtsrath Dr. Neigebaur ist nach seinem Wunsche von dem O. L. G. zu Münster zu dem Breslauschen versetzt worden.

#### Berichtigung.

Die unrichtige Angabe (A. L. Z. 1825. Nr. 285. S. 616) dass der Privatgelehrte Ernst Moritz Schilling zu Leipzig von der Universität Würzburg die philosophische Doctorwürde erhalten, ist dahin zu berichtigen, dass er nicht die philosophische, sondern die staatswirthschaftliche Doctorwürde von der bey der Universität Würzburg besonders bestehenden staatswirthschaftlichen Facultät erhalten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# März 1826.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

MARBURG, b. Garthe: Lehrbuch der allgemeinen Therapie von Dr. Ernst Dan. Aug. Bartels u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Im vierten Buche ist vom Heilverfahren selbst, uner generellen Gesichtspunkten, die Rede. Die all-emeinen Grundsätze für die Anwendung der Heilnittel werden zunächst im ersten Kap. mitgetheilt. iehr richtig ist die hier gegebene Bemerkung: man nusse bey der innern Anwendung von Arzneyen beenken, dass der Magen und der obere Theil des Jarmkanals sich durch Stärke und Ausbreitung ihrer rganischen Sympathieen vorzüglich auszeichnen, so vie hingegen die untere Hälfte des Darmkanals urch einfaugende Wirksamkeit und thätige Bezieung auf den Reproductionsprocess überwiege (§. 194). Venn aber der Vf. (§. 197) behauptet: die Zwi-chenräume des Arzneynehmens müssen im jüngern ulter des schleunigen Lebensprocesses wegen, und o auch bey raschverlaufenden Krankheiten und drinender Gefahr kürzer seyn; so bedarf dieser Satz, m innere Haltbarkeit zu gewinnen, nothwendig eier Ergänzung. Die Erfahrung lehrt nämlich, daß ie secundären oder Nachwirkungen der Arzneymittel m so länger anhalten, je reizbarer und empfindcher das Subject ist; eben desshalb ist es im Allgeneinen gerathen, in sehr acuten Krankheitszustänen, in denen der Lebensprocess sehr stürmischen eränderungen unterworfen ist, dem Charakter derelben gemäls zu verfahren, und solche Einwirkunen auf den Kranken zu vermeiden, die einen lange eit währenden gleichförmigen Zustand zu begrünen im Stande find. Da nun die Primärwirkung der neisten Heilmittel schnell vorübereilt, aber die Seundärwirkung derselben nur langsam und allmälig rieder verschwindet; so find im Allgemeinen die rstern in acuten Krankheiten vorzuziehen, müssen ber hier um die Nachwirkung auf ein Minimum zu educiren in möglichst kleinen Dosen gereicht weren. Diese Bemerkung durfte in einem Handbuche er allgemeinen Therapie nicht vergessen werden. um Schlus dieses Kapitels erinnert der Vf. mit echt, dass Aerzte, welche nur fimplicia verschreien, Malern gleichen, welche nichts vom Nüancien wülsten, und immer nur Hauptfarben auftragen rollten. - Das zweyte Kap. beschäftigt sich mit en aus Grundanzeigen entspringenden allgemeinen urmetheden. Der Vf. sucht beide eng vereinigt A. L. Z. 1826. Erfter Band.

darzustellen, was ihm jedoch nur sehr unvollständig gelungen zu seyn scheint. Rec. wenigstens findet die Eintheilungsgründe oft fo künstlich gewählt, dass er fie nicht gern als leitendes Princip anerkennen würde. Die Anzeige zur Kraftverminderung wird nehft der schwächenden Methode zuerst betrachtet. Als Unterabtheilungen dieser letztern führt der Vf. die aderschwächende, spannkraftvermindernde und nervenschwächende Methode an (§. 217). Offenbar ist die zweyte in den beiden anderen zugleich mit enthalten; aber glücklicherweise kommt auf dergleichen Eintheilungen nur wenig an. - Die zweyte Anzeige zur Kraftvermehrung wird mit der stärken-den Methode verbunden. — Darauf folgen die Anzeige zur Empfindlichkeitverminderung mit der abftumpfenden, die Anzeige zur Empfindlichkeiterhö-hung mit der reizenden Methode. Der Vf. will "gleichwie wir die Wirkung der abstumpfenden Me-thode einem Dämpfen und Einigen des polarischen Gegensatzes in der belebten Materie zuschreiben, aus einem Trennen (Differenziren) und Steigern defselben die des irritirenden Verfahrens herleiten, in so weit dadurch die Reizbarkeit erhöhet wird (6. 282)." — Wenn von einem polaren. Gegensatze in der belebten Materie die Rede ift, so fragt sich zunächst, ob derselbe als die Bedingung des Lebens felbst erst angesehen wird, - oder ob man, abgesehen von einer secundär nothwendigen Polarität, das Leben, seinem Wesen nach ohne dieselbe bestehen lassen will. Wäre das erstere der Fall, so müste jede Veränderung in dem gegenseitigen Verhältnisse der Polaritäten zu einander, das Leben wesentlich verändern; nähme man dagegen letzteres an, so ist in Zukunft kein Schluss von den Erscheinungen des Lebens auf das Wesen desselben erlaubt, und die Grenze unserer Erkenntnis auf das schärfste bezeichnet. Diese Schwierigkeiten beweisen, wie nöthig eine genauere Erörterung obigen Satzes gewesen wäre. — Der Anzeige zur Abänderung organischer Stimmungen gesellt der Vf. die umstimmende, der Anzeige zur Hebung dynamischer Missverhältnisse, die ausgleichende Methode zu. Das Freywerden unterdrückter Kräfte und Thätigkeit, somit das Aufheben falscher Schwäche soll man vorzüglich durch die auch das gröbere Materielle schon mehr in Anspruch nehmende Ableitung (derivatio) bewirken (§. 244). Rec. ist der Meinung, dass der Begriff von unterdrückten Kräften auf einer durchaus unrichtigen Vorstellung beruhe. Jede Kraft, die sich nicht äussern kann, ist factisch aufgehoben und durch andere Kräfte verdrängt worden, und daher

wirkt dieselbe, so lange sie existirt, in ihrer ganzen Intensität; ob aber ihr Vermögen mehr oder weuiger deutlich nach außen manifestirt werden wird, hängt von dem Verhältnisse der gesammten einer bestimmten Kraft entgegenwirkenden Kräfte ab, beruhet also in der organischen Lebenssphäre auf dem normalen Gleichgewichte der einzelnen Functionen zu einander. Demnach ist aufgehobene Kraft mit dem Erlöschen derselben identisch, wogegen unterdrückte Kraft auf Unterbrechung des organischen Gleichgewichtes beruht. Jede besondere Lebensform äußert, der Aussenwelt gegenüber betrachtet, mannichfache, den Verhältnissen derselben entsprechende Kräfte. Man darf aber nicht vergessen dass dieselben einmal ihren Prototyp in der Aussenwelt finden, und dass sie, zweytens, einer geschlossenen Sphäre von Erscheinungen angehören. In Folge des erstgenannten Verhältnisses muss jede organische Kraft vernichtet werden, wenn sie mit den allge-meinsten Beziehungen der Dinge in Widerspruch tritt. Jede besondere organische Kraft vermag aber bis auf einen gewissen Grad ihre Besonderheit abzulegen, und erscheint dann völlig übereinstimmend mit der unbestimmbaren das Ganze durchdringenden Lebenskraft. In diesem Umstand liegt ein großes Schutzmittel des Lebens verborgen, indem jede einzelne Function, wenn sie mit der allgemeinen Gesetz-mässigkeit des Weltalls in Widerspruch getreten ist, dadurch, dass sie in der individuellen Lebenssphäre das Innere in seiner Allgemeinheit hervorruft, mit temporärer Suspension einiger, oder selbst der meisten besonderen Aeusserungsarten der allgemeinen das Leben vermittelnden Kraft, unter dem Schutz des Ganzen, und wiefern sie selbst in dasselbe eingeht, - sich selbst in, und mit dem Ganzen zu erhalten vermag. - Wir folgen jetzt dem Vf. weiter, welcher mit der Anzeige zur Reproductionsvermehrung die restaurirende, mit der Anzeige zur Reproductionsverminderung die exhaurirende Methode verbindet. Mit Recht erinnert derselbe, indem er von der letzteren spricht, dass das Intensive der Vegetation (oder die organische Masse im engeren Sinne) oft sehr durch ein das Extensive (nämlich das Volumen belebter Theile) beschränkendes Verfahren gewinne. (§. 255) - Den Schluss dieses Kap. bildet die Anzeige zur Verbesserung gröberer materieller Beschaffenheiten und Verhältnisse, welche der Yf. als eine allgemeine Hülfsanzeige betrachtet. — Das dritte Kap. welches sich mit der weiteren Entwickelung der allgemeinen Curmethoden durch Beziehung des Heilapparates auf die Grundanzeigen beschäftigt, enthält nur das Bekannte. - Ein Gleiches gilt vom vierten Kap., dem letzten der ganzen Schrift, in welchem Winke zur Verknüpfung der verschiedenen Hauptrichtungen des Heilverfahrens zur wahren Einheit desselben gegeben werden. Zuletzt spricht der Vf. sein medicinisches Glaubensbekenntnis in folgenden Worten aus (§. 845), denen wir von ganzer Seele beypflichten: "Die bestge-gründeten Fundamentalanzeigen und Fundamental-

methoden verlieren ihren Werth, wenn se statt Theile des Gauzen zu seyn, dieses selbst werden wollen!"

Dass die Lehrsätze der allgemeinen Therapie in der vorliegenden Schrift, im Ganzen wohl geordnet und in einer zweckmässigen Auseinandersolge enthalten seyn, wird jeder eingestehen; ja, das Werk würde vorzüglich genannt werden können, wenn der geistige Hauch lebendiger Anschauung, vor der trockenen, überdies jetzt zum Theil veralteten Darstellungsweise, eine freyere Entwickelung gewonnen hätte.

#### NATURGESCHICHTE.

Constanz, b. Wallis: Leitfaden der Naturgefchichte, zum Gebrauche beym Vortrage (derfelben) auf Mittelschulen. Entworfen von Dr. St. V. Nenning, Prof. der Naturlehre und Naturgeschichte auf dem Lyceum zu Constanz. Erstes Bändchen, Mineralogie und Botanik; Zweytes Bändchen, Zoologie. Zus. 478 S. 8. (1 Rthlr. 10 gGr.)

Man fängt allgemach an, die Wichtigkeit eines gründlicheren Unterrichts der Naturgeschichte auf Schulen einzusehen, diess beweisen schon die seit einigen Jahren immer häufiger erscheinenden Schriften darüber. Allein man ist offenbar noch zu sehr im Unklaren über die Auswahl der Gegenstände und die Form der Behandlung, was seinen Hauptgrund wohl in der bisherigen Unwissenheit vieler Schulmänner in diesem Fache haben mag. Denn der Naturforscher kann dazu doch nur den Stoff liefern, die Art der Ueberlieferung desselben bleibt dem Lehrer für seinen besondern Kreis überlassen. Seitdem aber die Wilsenschaft so bedeutend an Umfang gewonnen, haben fich, gegen ehemals, Geistliche und Schulmänner von ihrem Studium zurückgezogen. Mehrere verkennen die Wichtigkeit der Naturgeschichte gänzlich, oder halten sie nur für eine blosse angenehme Unterhaltung, die man geben kann, so-bald man das erste beste Buch zur Hand ninmt; andre, von besterer Ueberzeugung, lassen sich durch das neuere Systemwesen blenden, und glauben durch Darstellung von diesem schon Nutzen zu stiften.

Der Zweck des Gymnasialunterrichtes liegt aber viel tiefer! Er ist: die Bedingungen künftigen Wissens in dem Schüler zu begründen. Soll Naturgeschickte ein Schulfach werden, so muss sie mit derfelben Genauigkeit wie die alten Sprachen, die bis auf die Accente herab nichts erlassen, behandelt werden; hier ist nur die Schwierigkeit, das Zweckmäsige aus dem grenzenlosen Uebersluß der Gegenstände auszuwählen. Freylich wird der Mangel an hinlänglichen Sammlungen noch lange ein Hindermis bleiben; aber eben die Lehrer haben zunächst für deren Anschaffung zu sorgen. Sie brauchen nicht gerade alle Seltenheiten fremder Länder zu enthalten. Mineralien kann man haben; für Pflanzen rei-

cher

chen schon die der Gegend und ein mässig besetzter Garten aus, im Thierreiche werden die Vögel, Conchylien und Insekten des Landes schon sehr nützlich feyn, was nicht zu haben ist, mögen Bilder einstweilen ersetzen. Aber gründlich, wie Grammatik und Lexicon, müssen die Lehrbücher verfasst werden, und der Schullehrer, der längere Zeit auf den Unterricht der Naturgeschichte verwenden kann, als der Universitätslehrer, muss vor allem andern sorgen, die Kunstsprache und das System der Naturkörper fo forgfältig wie möglich zu lehren, und auf die Anwendung überhaupt hinzuweisen. Für das Specielle muß er vorzüglich viel Zeit mit den lebendigen Thieren seines Landes (Vögeln, Fischen, Inlecten u. f. w.) und mit Pflanzen und Versteinerungen zubringen, weil gerade diese Zweige auf Universitäten mehr eingeschränkt werden mussen, um andern Platz zu lassen, und weil sie von den Schülern eichter getrieben werden können, da sie sich Samm-

ungen davon anzulegen im Stande find.

Der Vf. des vor uns liegenden Leitfadens scheint nanche dieser Erfordernisse eingesehen zu haben; illein im Ganzen ist seine Ausführung sehr verfehlt, ind es scheint ihm zumal für tiefere Kenntniss der Natur die gehörige Ausbildung zu mangeln, fonst würde er nicht aus nur ein paar, ja vielleicht nur inem neueren Werke einen höchst mageren Leitsalen, einseitig genug, ausgezogen, und diesen "eine Jebersicht des gegenwärtigen Zustandes dieses Lehraches" genannt haben. Die Dürftigkeit der Ansicht les Vfs Ipringt zu sehr in die Augen. Die beygegepenen, wenn auch etwas kurzen, Tabellen wären echt gut, auch Anlage und Zuschnitt des Buches iberhaupt, aber es fehlt durchaus an gründlicher Ausführung. Noch unzweckmäßiger find alle zur Zeit willkürliche Neuerungen, die den Schüler nur ür die Zukunft verwirren. Schon der Anfang ist ehlerhaft. Ohne Einleitung ist er überschrieben: Mineralogie. "Unter Naturgeschichte versteht man lie Beschreibung aller Körper in und auf der Erde, lach ihren inneren und äußeren Merkmalen, und nanchfältigen (sic) Kräften." "Die Körper oder eschöpfe auf unserm Planeten find: Feuer, Luft, Wasser, Erde, Psianze, Thier, Mensch." Zu letzerem giebt er die Anmerkung, dass es ihm (nämlich lem Vf. in seinen Vorlesungen) jedesmal wehe gethan, len Menschen zu den Thieren zählen zu müssen, laher er sich erlaube, ein eigenes Reich, das der Aenschheit, in der Naturgeschichte zu gründen. )ie ferner gegebenen Eintheilungen und Definitioien der Mineralien würden recht zweckmäßig seyn, venn sie keine Paradoxieen enthielten, und jedereit an passender Stelle angebracht wären, oft aber It Abstractes, und viel zu nackt, eingeschoben, was lem Schüler unverständlich bleiben muss. So ift uch der Botanik eine Anatomie und weitläufige Lufzählung chemischer Bestandtheile vorausgeschickt, ndere Male dergleichen mit dem fystematischen vernischt. Die Klassen und Ordnungen der Mineralien ind nicht definirt, fondern alle einzelne Arten laufen in Numern dahin, oft bloss der Name, mit höchstens einem Fundort, wie Nr. 48 — 53: "Calamit,
Diaspor, Wavellit, Omphacit, Egeran, Zoisit."
Hier musten genaue Characteristiken der wichtigsten Fossilien, Fundort und Gebrauch angegeben, das

übrige in die Tabellen verwiesen werden.

Das Pflanzenreich ist noch kurzer ausgefallen, und leidet an der nämlichen Unrichtigkeit der Ausführung. Hier stösst man auch auf manche Oberflächlichkeiten. Z. B. "Kräuter mit saftigen schmalen Blättern und knolligen Wurzeln nennt man Zwiebelgewächse, mit schmalen Blättern und gegliest dertem Stengel Grüser." Knollen sind aber keine Zwiebeln, und Lathyrus tuberosus gehört nicht zu jenen, obschon es dieser Definition entsprechen wurde. Waid und Indigo find als Pflanzenmetalle aufgestellt, das ätherische Öel ist Pflanzenluft, Weingeist Pflanzenfeuer u. s. w. (Schade, dass noch niemand auch die Gelehrten nach den Elementen eingetheilt hat). Einzelne Pflanzen find nicht verzeichnet. Das Thierreich follt das ganze zweyte Bändchen aus, ist also ausführlicher, aber dieselben Missgriffe! Vorn herein Anatomie, viel thierische Chemie, viel von geo-graphischer Verbreitung, Geschichte, Krankheiten, welches alles an den Schlus gehört, und wovon Manches, z. B. die Chemie, überstüßig. Ganz unpassend ist das Kapitel von den Krankheiten der Menschen, mit einem Auszug aus Schnurrer's Werk über die Seuchen, den man an diesem Orte gar nicht begreift. Ueberhaupt hat der Vf. gegen das Ende seinen Plan ganz aus den Augen verloren. Was foll z. B. der Satz, S. 56: "Bier, wenn es mit betäubenden Pflanzen statt mit Hopfen vermischt ist, macht dumm" in der Zoologie? oder auch, was zugleich als Beyspiel der Behandlung dienen kann, der ganze Artikel S. 243: "Mässige Vögel mit dicker Brust; 17. Turdus musicus, Singdroffel, Droffel, singt den ganzen Sommer, morgens und abends, David! David! drey Nösel für eine Kanne - Prosit! Prosit! Kottenhans, Kuhdieb!" —

### TECHNOLOGIE.

Weiman, im L. Ind. Compt.: Wasserwärmer oder Vorrichtungen, mittelst welcher in kurzer Zeit durch wenig Brennstoff viel Wasser erhitzt ucrden kann; zum Gebrauch bey allen Anstalten, die heisses Wasser in großer oder geringer Menge bedürfen; daher für Brau- und Brennereyen, Wasch - und Badeanstalten, Oekonomien aller Art, Krankenhäuser und besonders für im Felde stehende Armeen. Von C. F. Ch. Steiner, Großherzogl. Sächs. Weimar. Oberbaurath. 1823.

Der Vf. dieser kleinen Schrift, ein in mehrfacher Hinsicht sehr geachteter Künstler, macht hier verschiedene neue Vorrichtungen zum schnellen und möglichst wohlfeilen Erhitzen des Wassers bekannt, die uns eben so sinnreich als einfach scheinen, und

von denen die im dritten und vierten Abschnitt beschriebenen, nach des Vfs eigener Erklärung, wohl die zweckmässigsten seyn durften. In einem Ofen mit gewöhnlichem Feuerherd befindet fich in gehöriger Entfernung über letzterem zuerst eine Abflusröhre, deren eines Ende außerhalb des Ofens mundet, deren anderes Ende aber mit einer kupfernen linsenförmigen Blase in Verbindung steht, welche auf Füssen ruht, die in der Umgebung des Ofens fest liegen. Am obern Deckel dieser Blase ist eine kupferne Ansatzröhre mit einem Boden angebracht, in welchem nahe am Umring, in gehörigen Entfernungen von einander kleine Löcher gebohrt find, durch welche die Röhre mit der Blase communicirt. In der Mitte dieses Bodens befindet sich ferner eine zirkelrunde Oeffnung, von welcher aus eine zweyte oben und unter offene Röhre, die Dampfgurgel, in die gedachte Ansatzröhre geht. Ansatzröhre und Dampfgurgel aber münden in eine zweyte, über der ersten angebrachten Blase, von eben der Beschaffenheit, an deren oberm Deckel sich wieder eine Ansatzröhre mit einem Boden und einer Dampfgurgel von der beschriebenen Einrichtung vorfindet. zweyte Ansatzröhre bekommt übrigens, nachdem fie gehörig verlängert und gebogen aus der Umgebung des Ofens herausgetreten ist, einen Hahn mit schwacher Durchbohrung, und kann begreiflich mit einem Wassergefäs in Verbindung gebracht werden. In jede der erwähnten Blasen werden endlich kegelförmige Schirme von dünnem Blech gesetzt, die auf kleinen Füsschen ruhen. Die Grundstäche derselben ist nicht geschlossen, und auf der Seitensläche find Falten hinausgetrieben, so dass sich von der Spitze nach dem Umring der Grundfläche hin, kleine Rinnen bilden. Wird nun, nachdem der Ofen erhitzt worden, der vorhin gedachte Hahn geöffnet, so fliesst durch die dunne Oeffnung desselben ein klei-

ner Wasserstrom, der dann durch die Löcher im Boden der obern Ansatzröhre auf den in der obern Blase befindlichen Schirm fällt, von wo er, vielfach in den Rinnen getheilt, auf den Boden der obern Blase kommt. Von hier wird er dann weiter auf ähnliche Weise durch die zweyte Ansatzröhre über den Schirm in der zweyten Blase, und von dem Boden derselben endlich in die Abslussröhre geführt. Während das Wasser aber den angedeuteten Weg nimmt, bilden sich so fort Dampfe, die der Erfinder sehr geschickt zu einem neuen Erhitzungsmittel anwendet. Die in der unteren Blase erzeugten Dämpse steigen begreiflich aufwärts, werden unter dem Schirm aufgefangen und gleichmässig vertheilt, und streichen dann durch das herabfallende Wasser über den Schirm, und von da durch die Dampfgurgel in die obere Blase, wo sie mit neuen Dämpfen vermehrt dieselbe Bewegung machen, und endlich durch die obere Dampfgurgel in die Leitungsröhre strömen. Ein Theil derselben wird hier in dem Stück der Leitungsröhre, die außerhalb des Ofens liegt, nieder-geschlagen, ein anderer vermag durch ein Klappenventil zu entweichen. Der Effect der beschriebenen Vorrichtung, von welcher fich Rec. durch eigene Ansicht zu überzeugen Gelegenheit gehabt hat, ist in der That überraschend. Nachdem nämlich der Ofen etwa vier Minuten geheizt war, wurde der Hahn geöffnet, worauf das Wasser augenblicklich siedend abfloss. Nach Hn. St. Angaben werden übrigens mittelst des beschriebenen Apparats in einer Stunde, bey einem Aufwand von 25 Pfund Holz 1200 Maafs, m telst eines Ofens aber, der bey einem geringern Durchmesser drey Blasen besitzt, in derselben Zeit, durch einen Aufwand von 18 Pfund Holz, 900 Maals kochendes Wasser gewonnen - Druck und Papier find gut, die Zeichnungen correct und deutlich, der Stich fauber.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beforderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der Licentiat der Theologie und bisherige Privatdocent, Hr. Dr. Hengstenberg zu Berlin, ist zum auserordentl. Professor in der theologischen Facultät dasiger Universität ernannt worden.

Der zeitherige Regierungs – und Lehns – Fiscal, Hr. Kanzleyrath Joh. Karl Bouchholtz zu Schwerin, ist unterm 10. Dec. 1825 zum wirklichen Regierungsrath bey der Landesregierung daselbst befördert worden.

Der Oberlehrer am Gymnasium zu Stettin, Hr. Giefebrecht, Uebersetzer der Jomsvikinga Saga (Geschichte Jomsburgs) aus dem Isländischen ins Deutsche, und Mitherausgeber der Pommerschen Provinzialblätter, ist von der Gefellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen zum ordentl. auswärtigen Mitgliede ernannt.

Die Kaiserl. ökonom. Gesellschaft in Wien hat den berühmten Orientalisten, Hn. Sylvester de Sacy, zum correspondirenden Mitgliede ernannt.

Der General-Inspector des öffentl. Unterrichts und Secretär-Inspector der Universität Lüttich, Hr. Walter, ist von der Akademie der Wissenschaften zu Brüssel zum Mitgliede ernannt worden.

Die Rectoren der Univerlität Kafan und Charkow, Hr. Fuchs und Hr. Dschunkowsky, so wie die Akademiker Hr. Krug und Hr. Frähn, haben von Sr. Maj. dem Kaiser von Russland die Insignien des St. Annenordens zweyter Klasse erhalten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# März 1826.

#### MATHEMATIK

Halle, b. Anton: Versuch einer strengwissenschaftlichen Darstellung der Elemente der reinen allgemeinen Arithmetik, versalst von J. C. Gartz, Dr. der Philos. u. ausserord. Prosessor an der vereinigten Friedrichsunivers. zu Halle. 1825. XVI u. 207 S. 8. (21 gGr.)

Wir besitzen bereits mehrere recht gute Werke iber die allgemeine Arithmetik, wie z. B. von Euler, Legendre, Rothe, Gauss, Kramp u. s. w.; indesien, o wie ein jedes dieser Werke seine besondern Vorringe hat, so liess sich auch bey Hn. Gartz nach seinen pisherigen Schriften vorausletzen, dass er wissen werde, durch Benutzung des von seinen Vorgängern Geleisteten, durch eine ihm eigenthümliche Weise der Auffassung und Bearbeitung seines Gegentandes, auch seinem Werke besondere Vorzüge zu geben, und dadurch diesem neben jenen seine Stellein fichern. Rec. gesteht mit Vergnügen, dass er sich, nachdem er die Schärfe der gegebenen Erklärungen, ile systematische Auseinanderfolge der in den Lehrätzen und Aufgaben enthaltenen arithmetischen Wahrheiten, die Strenge der Beweise für dieselben and den Vortrag in dielem Werke geprüft hat, fich n seinen Erwartungen nicht getäuscht gefunden. Wo in dem genannten Werke Erklärungen erforlerlich find, da verweist Hr. G. entweder auf seine illgemeine Größenlehre (Halle 1820), wo fich dieselen schon besinden, oder er giebt sie, die wesentichen Merkmale der zu erklärenden Begriffe anfühend, jede Verwechselung mit den abgeleiteten und zufälligen Merkmalen vermeidend. Die Lehrsätze and Aufgaben find auf die Art geordnet, dass das Allgemeine dem Besondern vorangeht, und dass das All-gemeine den Grund von dem Besondern enthält, wie s der streng synthetische Vortrag will. Ehe von den Wahrheiten die Rede seyn kann, welche für irgend in besonderes Zahlensystem gelten, müssen erk die Wahrheiten aufgestellt und bewiesen werden, welthe allgemein für alle Zahlensysteme gelten. So sehr edoch der streng synthetische Vortrag übereinstimmt nit der abzuhandelnden Sache, bey welcher der Grund als gegeben zu betrachten ist, so würde es loch in formeller und materieller Hinficht eine sehr nachtheilige Beschränkung seyn, wollte man zur Be-wahrheitung der aufgestellten Lehrsätze und der gegebenen Auflösungen der Aufgaben sich nur der synhetischen Beweismethode bedienen. Hr. G. låsst jesshalb in seinem Werke die synthetischen und ana-A. L. Z. 1826. Erster Band.

lytischen Beweise wechseln. Die Beweise sind streng. Der Vortrag des Vfs. zeichnet sich durch Kürze und Deutlichkeit aus. Das Werk ist daher Gymnasien, Privatlehrern und allen Freunden der Mathematik zu empfehlen. So wie es sich für den Unterricht an Schüler, welche wenigstens schon über die ersten Bildungsstufen in der Arithmetik hinaus sind, ganz vorzüglich eignet: so wird es auch der ältere Freund der Wissenschaft, welchem es darum zu thun ist, dieselbe streng begründet zu sehen, nicht ohne Interesse in die Hand nehmen.

Nach diesem allgemeinen Urtheile giebt Rec. eine Uebersicht des Werks, und fügt da, wo er es erfor-

derlich findet, seine Bemerkungen bey.

Das er/te Kap., Einleitung, enthält bloss Erklärungen, durch welche der Gegenstand der allgemeinen Arithmetik sestgesetzt wird. Sehr wahr sagt hier Hr. G.: "Die Arithmetik ist die Wissenschaft von den Zahlen," und in der Anmerkung: "Ganz irrig ist es, wenn man sagt: die Arithmetik sey die Wissenschaft von den diskreten Grössen: denn nicht jede diskrete Grösse ist auch eine Zahl, und nicht jede Zahl ist nothwendig eine diskrete Grösse." — In dem 2ten Kap. Ueber die vier Species des Rechnens im Allgemeinen (§. 9) giebt der Vf. die Aufgabe: Gegebene ganze Zahlen in einander zu dividiren," und für dieselbe folgende Auslösung: "Es sey a der gegebene Dividendus, b der gegebene Divisor. Man setze a als Zähler und b als Nenner eines Bruches an, so ist dieser Bruch  $\frac{a}{b}$  der verlangte Quotient, welchem man nach §. 8 das gehörige Vorzeichen zu geben hat." Der Beweis für die Wahrheit dieser Auslösung ist analytisch, und lautet im Auszuge: es ist  $a:b=\frac{a}{b}$ , weil

a + b = a. Bey dieser gegebenen Auslösung und bey dem Beweise sindet Rec. folgendes zu bemerken:

1) Da die Ausgabe ganz allgemein ist, so mussten bey der Auslösung die beiden Fälle unterschieden werden, wenn der Dividendus im Divisor vollständig enthalten ist, und wenn nicht; und 2) ist es bis jetzt noch eben so unzulässig, eine Divisions-Ausgabe dadurch auszulösen, dass der Dividendus als Zähler und der Divisor als Nenner eines Bruches angesetzt wird, als es unzulässig ist, den Beweis vermittelst der Multiplication mit Brüchen zu geben: denn das folgende Kapitel giebt erst den Begriff von einem Bruche, und lehrt die Multiplication mit Brüchen. Dadurch, dass Hr. G. im Beweise auf §. 14. Zus. 3 seiner allg. Größen-

ssenlehre hinweist, wird dieser Fehler gegen den synthetischen Vortrag nicht gehoben. Nach der Meinung des Rec. gehört nur der Fall in dieses Kap., wenn der Divisor vollständig im Dividendus enthalten ist, und der Fall, wenn dieses nicht ist, in das folgende. 3tes Kap. Von den vier Species in der Rech-nung mit Brüchen. 4tes Kap. Die vier Species in der Rechnung mit Potenzen. — In diesen Kapp. werden nur die vier Species mit einnamigen Größen gelehrt. - Das 6te Kap. Ueber einige Eigenschaften der Zahden, die sich mit Hülfe des Vorhergehenden auffinden lassen, worin besonders die Lehre von den Primzahlen recht gut vorgetragen ist, und das 7te Kap. Von den Zahlsystemen und künstlichen Brüchen, verdienen besondere Beachtung. In vielen, auch in mehreren der besseren Lehrbücher, welche zu ihrem Gegenstande die Elemente der reinen allgemeinen Arithmetik haben, ist sowohl die Lehre von den Eigenschaften der Zahlen, als auch die Lehre von den Zahlfystemen und von den künstlichen Brüchen, entweder viel zu wenig gewürdigt, oder zum wenigsten lange nicht systematisch genug vorgetragen. Beide Kap. find mit besonderer Sorgfalt ausgearbeitet, und der Vf. hat hiedurch seinem Werke vor vielen andern ähnlichen einen wesentlichen Vorzug gegeben. - 8tes Cap. Von den Wurzeln der Zahlen; insbesondere von der Ausziehung der Quadrat - und Kubikzeurzeln. 9tes Kap. Von der Rechnung mit Wurzel-größen. Bey der Schwierigkeit, welche die Rechnung mit Wurzelgrößen dem Schüler bietet, ist diefes Kap. überhaupt etwas zu kurz abgehandelt, befonders die vier Species, die Potenzirung und die Wurzelextraction mit unmöglichen Wurzeln. In 108 giebt der Verfasser die Aufgabe: "Die vier Spe-eies, die Potenzirung und die Wurzelextraction mit unmöglichen Wurzeln auszuführen." Seine Auflöjung ist folgende: "Man bringe die unmöglichen Wurzeln auf die in §. 102 angegebene Form, und verfahre dann wie mit andern Wurzelgrößen, wobey nur stets zu beachten ist, dass v-1 Xv-1 oder  $(\sqrt{-1})^2$  nichts anders als — 1 feyn kann. Z. B.

$$\sqrt{-a} \times \sqrt{-b} = \sqrt{a} \sqrt{-1} \times \sqrt{b} \sqrt{-1}$$

$$= \sqrt{a} \sqrt{b} \times (\sqrt{-1})^2 = \sqrt{ab} \times -1 = -\sqrt{ab};$$

$$\frac{1}{\sqrt{-1}} = \frac{1 \cdot \sqrt{-1}}{(\sqrt{-1})^2} = \frac{\sqrt{-1}}{-1} = -\sqrt{-1}.$$

Diele gegebene Auflölung der Aufgabe kann nicht genügen: denn es find hier ganz die Fälle übergangen,
wenn ein Produkt aus zwey unmöglichen Wurzelfaktoren positiv und wenn es negativ, wenn dasselbemöglich, und wenn es unmöglich wird. Dass diese
Fälle ganz besonders erörtert zu werden verdienen,
ergiebt sich aus dem bisher fast allgemein als gültig
aufgestellten Satze, dass das Produkt aus zwey unmöglichen Wurzelfaktoren immer möglich sey; welcher Satz aber falsch ist. — Dem 10ten Kap. Von
den Verhältnisse und Proportionen der Zahlen solgt
ein Anhang, enthaltend die Verhältnisse und Pro-

portionen benannter Zahlen. Was in diesem Anhange gelagt wird, ist alles recht gut; gehört aber nicht is ein Lehrbuch der Elemente der reinen Arithmetik. -Im 11ten Kap., Von den Logarithmen ist nicht eine vollständige Theorie der Logarithmen gegeben, welche in die Elemente der allgemeinen Arithmetik nicht gehört, fondern nur so viel vorgetragen, als erforderlich ist, um die Möglichkeit der Construction logarithmischer Tafeln zu zeigen, und um den Gebrauch derselben zu lehren. Einen Logarithmen erklärt Hr. G. also: "Da (s. 112 Zus. 3) jede positive Zahl b als Name des Verhältnisses b: 1 angesehen werden kann, und alles Potenziren der Zahl b und Wurzelextrahiren aus b als Vervielfältigung oder Theilung des Verhältnisses b:1 angesehen werden kann, die Exponenten der b aber dann die Zahlen find, welche die Vervielfältigung oder Theilung des Verhältnisses b:1 and euten; so nennt man diese Exponenten Logarithmen." Wenn die Gleichung  $a=b^z$ gegeben ist, in welcher b eine beständige Zahl, und der Exponent x eine von dem jedesmaligen Werthe von a, welcher willkürlich ist, abhängige Zahl bezeichnet; so ist æ der Logarithme von a, för das Logarithmen-System, dessen Basis = b, nach der vorhergehenden und folgenden Erklärung. Die Aufgaben, durch welche der Gebrauch der logarithmischen Tafeln gelehrt wird, find für ihre Abficht sehr aweckmässig gewählt. — 12tes Kap. Von den Glechungen im allgemeinen. In §. 180 sagt der Vs.: "Eine Gleichung ist identisch, wenn ihre beiden Seiten nicht blos einander gleich, sondern völlig einerley sind, oder doch auf einen solchen Ausdruck sühren." Der letzte Satz in dieser Erklärung: "oder doch auf einen solchen Ausdruck führen," ist dunkel. So weit aber dieser Satz durch die Gleichung:  $(a+x)^2 = a^2 + 2ax + x^2$ , welche als Beyspiel einer identischen Gleichung gegeben ist, klar wird, ist er falsch; denn die Gleichung  $(a + x)^2 = a^2 + 2ax + x^2$ 

ist keine identische, sondern eine analytische. 13tes Kap. Von den einfachen Gleichungen insbesondere. 14tes Kap. Fon den quadratischen Gleichungen. Es hätte in diesem Kap. auch über die Entstehung der quadratischen Gleichungen aus einfachen gehandelt werden sollen. 15tes Kap. Von den arithmetischen Progressionen. 16tes Kap. Von den geometrischen Progressionen der Zahlen. In dem Anhange zu diefem Kap. befinden sich einige gute Bemerkungen über die Zinsrechnung und die damit verwandten Rechnungen über Bevolkerungszunahme u. dgl. Die Bemerkung des Rec. über den Anhang des 10ten Kap. gilt auch von dem Anhange des gegenwärtigen Kap. 17tes Kap. Von den Kettenbrüchen. Die wichtigsten Eigenschaften der Kettenbrüche werden in diesem Kap. gelehrt, so weit der Begriff von den Elementen der allgemeinen Arithmetik diesen Gegenstand unter fich falst; und gezeigt wird noch, wie sich die Kettenbruche bey der Ausziehung der Quadratwurzeln mit Vortheil gebrauchen lassen.

#### PHYSIK.

NEUWIED, b. Lichtfers u. Faust: Erster Unterricht in der Naturlchre. Ein Leitfaden für Elementar-Klassen, von J. A. Herr. 1824. 66 S, gr. 8. (3 ggr.)

Wenn auch bereits ein Ueberfluss von Lehrbüchern der Physik da ist, so fehlte es doch noch an einem, welches, bey dem jetzigen Stande der Wissenschaft und der Schulen, für den Unterricht in den Elemenar-Klassen sich besonders eignete. Ein solches Lehrsuch der Physik zu liefern, war die Ablicht des Vfs. sein Werkchen zeichnet sich aus durch eine sehr weckmässige Auswahl der Materie, durch seine sytematische Zusammenstellung der physikalischen Säze, und durch seinen lichtvollen Vortrag. Wie diees Werkchen nur für den ersten Unterricht bestimmt it, so enthält es auch nur das, was sich für denselven eignet, das Wesentlichste aus den Theilen der Naturlehre. Durch den lystematischen und lichtvolen Vortrag wird sowohl der Unterricht für den schüler, welcher ihn geniesst, als auch für den Leher, welcher ihn giebt, sehr erleichtert. Aus diesem Frunde verdient auch das Werkehen zur Einfühung in Elementar-Klassen sehr empfohlen zu wer-Wie Rec. weiß, so ist es auch schon auf meheren Schulen eingeführt. Bey dem Gebrauche defelben wird dem Lehrer Hn. He Inbegriff des Wifenswürdigsten aus der Naturlehre (Berlin, b. Maurer) ehr zu Statten kommen.

Um eine Probe aus diesem Unterricht v. s. w. zu eben, setzen wir hier einige Erklärungen her, und war desshalb, weil es gerade die Erklärungen find, egen welche gemeiniglich in den Elementar-Lehr-üchern sehr gesündigt wird. Es heist S. 3: "Aus llen diesen Beyspielen geht hervor, dass den Raum, len ein Körper füllt, nicht zugleich auch ein andrer lörper einnehmen kann. Wir nennen diese Eigenshaft der Körper die Undurchdringlichkeit oder mpenetrabilität." Ferner auf derselben S.: "Wenn vir die Theilchen eines Körpers von einander trenen, einen Stock zerbrechen, einen Faden zerreißen rollen, so bemerken wir in diesen Dingen eine Kraft, ie unfrer angewandten Kraft widersteht, und die 'heile des Körpers zusammenhält. Wir nennen sie ie Kraft des Zusammenhangs, oder Cohäsion." . 18: "Die Erde ist auf allen Seiten bis zu einer gerissen Höhe von einer elastischen Flüssigkeit umgeen, die wir nur durch das Gefühl wahrnehmen Wir nennen sie Luft, zum Unterschiede on andern Luftarten auch atmosphärische Luft, und en Luftkreis um die Erde Atmosphäre oder Dunstreis." S. 31: "Diese Abweichung der Lichtstrahlen on ihrer ersten Richtung in zwey verschiedenen urchfichtigen Materien nennen wir ihre Brechung der Refraction." S. 43: "Wärmestoff in Verbinung mit Lichtstoff nennen wir Feuer. Wenn ein ark erwarmter Körper zugleich leuchtet, fo sagen rir: er glühe; reisst sich dabey ein leuchtender, in ie Höhe steigender Dunst los, so nennen wir denfelben Flamme" u. I. w. — Aufgefallen ist dem Rec. S. 2 der Satz: "Bey keinem Körper liegen die Theilchen, aus welchen er besteht, so nahe an einander, das sich nicht noch Räume dazwischen fänden, die ohne Materie waren." Kann es denn in der Natureinen Raum ohne Materie geben?

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Paris, b. Baudouin: Enquête faite par ordre du parlement d'Angleterre pour conftater les progrès de l'Industrie de la france et dans les autres pays du continent. Présenté à la chambre du commerce de Paris. 1825. XIX u. 359 S. 8.

Diess Werk betrifft die einfache von den Maschinenbauern angeregte Frage: ist es dem Interesse Großbritanniens nützlich, das die Acten des Parlaments wegen verbotener Ausfuhr der Maschinen aufgehoben werden? Der bekannte Parlamentsredner, Hr. Hume, vernahm als Sachverständige in dieser Angelegenheit Maschinensabrikanten, Manusakturdirectoren, Statistiker, einfache Künstler und Gewerksmänner mit einigen delegirten verschiedener Commerzkammern, um den Zustand der brittischen und ausländischen Industrie zu erfahren, und deren Gutachten zu vernehmen. Man glaube aber ja nicht, dass die Vernommenen zu viel Technisches ausgeplaudert haben, desto geschwätziger waren sie im Merkantilischen. England ringt in seiner Fabrikatur nach vollkommneren Einrichtungen und vor allem nach möglichster Ersparung der kostbaren Hand des Menschen. Es giebt sehr viele Fabriken, die aus Mangel an Maschinen, welche mehr verlangt als geliefert werden, längst gebauet find, und noch nicht arbeiten können. Denn 5 bis 6 Jahre verlaufen, ehe ein Arbeiter, so klein sein Fach auch ist, vollkommen eingesibt worden ist, um mit solcher Genauigkeit ein verlangtes Maschinenstück zu fertigen, dass es dem Zwecke und dem Ganzen vollkommen angemessen ist. Kein englischer Fabrikant in Maschinen bleibt bey der einmal erwählten Form, oder dem Stoffe stehen und unterlässt nicht, jede neue Bestellung vollkommener zu liefern, so lange, wie jetzt, der Preis der vollkommneren Maschinen beständig steigt. England, - nehmen die Maschinenfabrikanten an, - kann wegen wohlfeiler Steinkohlen, wegen seines Eisens und wegen seiner großen Chemiker and Mechaniker nicht stille stehen, und wird stets neue nützliche Entdeckungen in der Fabrikatur ma-Die brittischen Chemiker und Mechaniker haben zum Ziel ihrer Forschungen immer ein enges Feld, und überlassen es andern, aus ihren Entdek-Rungen neue Systeme zu bilden. Die Londoner Maschinenmeister behaupten, dass die Natur den Boden Englands und den Geist seiner Bewohner so innig verkettet habe, dass der Britte nur auf der Erde feines Vaterlandes, mit feinen gelehrigen Landsleuten und deren Capital, Speculation und Nachdenken über die Anwendung roher Naturkräfte zur Ersparung der Hand der Menschen aufs höchste treiben che, Glätte und Dressirung; aber je mehr sich die kann.

Spinnmaschinen vermehren, desto weniger. Der Ein-

Die Vernommenen sprachen fich für und geger. das Auswandern britischer Künstler aus, wenn sie ihre Talente im Auslande anwenden und dadurch ihren Wohlstand verbessern. Bisher unterlagten diese Auswanderung Englands Gesetze, die jedoch dem Lord und Gentlemen nicht wehren, sein Vermögen oder delsen Einkommen im Auslande zu verwenden. Die Vernommenen meinten, dass der Staat solche Maschinen nicht ausführen lassen dürfe, welche zugleich wohlfeile und beste Waaren liefern. Diess ist beyspielshalber bey den mechanischen Weberstühlen (power looms) der Fall. Aber natürlich ist es unmöglich, solche Maschinen bloss in England bekannt feyn zu lassen. Modelle und gewandte Arbeiter, um fie zu verfertigen, werden ausgeführt werden und das Ausland wird die Maschinen so viel möglich in höchster Güte nachahmen. Was man aber nicht verhindern kann, muss man nicht verbieten. - Viele der vernommenen Personen hatten früher ganz andere Gewerbe getrieben und bestätigen wiederum den alten Satz, dass die tiefsten Venker und Verbesserer der Wissenschaften und Künste selten diejenigen sind, welche solche schulgerecht in allen Stadien von unten auf gelernt haben, sondern Köpfe, welche sich, durch Genie getrieben, in eine Wissenschaft oder in ein Ge-werbe warfen. Wir erfahren, dass ein paar Deutsche von den Birminghamern ihre Handgriffe und Fabrikgeheimnisse in Glas-, Knopf- und Erzarbeiten durch Beobachten und Nachfragen lernten, so dass jetzt Deutschland diese Waaren nicht mehr wie vormals aus Birmingham bezieht. - Der bekannte große Flachsspinnfabrikant John Marshall in Leeds versicherte, dass mit Hülfe der Dampsmaschinen die Fabrikanten bereits viel Flachs zum Spinnen bereiteten, wirklich spännen, webten und zwirnten; dagegen sey diess Verfahren noch nirgends mit Nutzen auf dem Continent nachgeahmt worden; aber auch nach keinem Theile des europäischen Continents versende England bisher Flachsfabrikate seiner Weberstühle mit Dampfmaschinen, seitdem der Versuch auf der Frankfurter Messe mit irländischem Linnen vor ein paar Jahren misslang, obgleich dieses Linnen sehr weis ist und daher den Creolen in Amerika gefällt. Doch haben die Creolen bemerkt, dass es weder so fein, noch so dauerhaft, noch so wohlfeil ist als deutsches Linnen; auch lieben sie den dünnen Einschlag und die ebene Presse des deutschen nach Amerika bestimmten Linnens. Das seinste Garn, was England zu Webereyen, zu Garnen und zu Zwirnen verbraucht, muss mit menschlicher Hand gesponnen werden. Auch aus Deutschland und Frankreich bezieht Engand viel feines aber rohes Garn und giebt ihm Blei-

Spinnmaschinen vermehren, desto weniger. Der Einfuhrzoll ist pr. 2000 Pfd 5 bis 6 Sh., d. h. fast nichts. Das Haupthinderniss für die englische Feinspinnerey ist wohl der Mangel an Feinheit des Flachles, eine Eigenschaft, welche ihm die künstlichste Bereitung und Bleiche nur dann zu geben vermag, wenn er auf tieferm Humus gezogen und zu rechter Zeit früh auf-gezogen und überhaupt in jedem Stadium seines Wachsthums mit einer Sorgfalt gepflegt worden ist, die der Engländer sonst keiner Pflanze widmet; daher sunt ihr System der Surrogate auf die Einführung des seidenartigen weichen neuseeländischen Flachses. Rec. weiss aber, dass bisher alle Versuche, ihn in England in Masse zu erziehen und zu benutzen, verungläckt find. Selbst der Saame köhnte leicht aus Neuseeland bezogen werden. Rec. hat diesen Flachs sehr genan untersucht und gefunden, dass er länger, weisser, weicher und fester als der europäische Flachs ist, aber sein uppigeres Wurzelsystem scheint einen tieferen Boden zu verlangen und ist bisher von keinem Landverständigen in leinem Vaterlande selbst in Hinsicht des Bodens, des Standes, der Krankheiten, Insecten u. f. w. fo genau untersucht worden. Unfern meisten reisenden Botanikern fehlt so sehr der Sinn für Acclimatisirung, dass z. B. in Ansehung des Bergreisses aus China noch Keiner vollständige Erkundigungen einzog, oder ihn persönlich beobachtete.

Merkwürdig find die Resultate der Forschung über den Gang des Fabricirens in Baumwolle, Tülle, Seide, Tuch, Eisen und Birminghammer Waaren und der Neid des Galliers im Vorbericht, dass die englischen Mechaniker und Arbeiter sich eine große Ueberlegenheit über die Anstrengung anderer Völker bey Uebung freyer Industrie zusprechen.

Unter den Vernommenen fand fich zuletzt der bekannte Malthus. Für jetzigen Augenblick fand er die freye Ausfuhr der Maschinen bedenklich, wenn gleich durch dieses Verbot zuverlässig das Ausland zur Nachahmung gereizt und noch mehr bewogen wird, englische Mechaniker und Arbeiter aus ihrem Vaterlande zu locken; aber er fand unbillig, dass der englische Kunstarbeiter nicht beliebig suchen dürfe, seine Talente oder seinen Fleis sich aufs höchste bezahlen zu lassen. Jetzt arbeiten blos in Frankreich 16,000 englische Kunstarbeiter. — Die Berichtscommission war der Meinung, dass der Staat sich nicht anmaassen müsse, den englischen Kunstarbeitern das Auswandern zu verbieten, dass er sich ferner niemals darin mischen musse, wenn die Arbeiter der Fabrikanten einen höhern Lohn verlangen; setzte aber die Entscheidung der Frage aus: ob es gerathen sey, die künstlichen Hülfsmaschinen der englischen Fabrikatur ausführen zu lassen.

# März 1826.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Univerfitäten.

Halle.

# Verzeichniss

if der vereinten Hallischen und Wittenbergischen riedrichs-Universität im Sommer-Halbjahre 1826 om 17ten April bis 16ten Sept. zu haltenden Vorlefungen und deren Institute.

# I. Vorlefungen.

# I) Wiffenschaften überhaupt.

Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften u. Künste nebst kurzer Geschichte derselben und der nöthigen Bücherkunde trägt Hr. Prof. Ersch vor nach Eschenburg's Willenschaftskunde.

# II) Besondere Wissenschaften.

### (I) Theologie.

ncyklopädie und Methodologie des theologischen Studiums lesen Hr. Prof. Dr. Vater und Hr. Prof. Dr. Stange.

heologische Bücherkunde trägt Hr. Prof. Dr. Vater vor

nach Winer.

on Schristen des Alten Testaments worden erklärt: die Genesis von Hn. Prof. Dr. Stange; das Buch der Richter von Hn. Dr. Ph. Richter; Jesaias von Hn. Prof. Dr. Gesenius und von Hn. Prof. Wahl; die Erklärung des Propheten Daniel setzt Hr. Prof. Dr. Gesenius fort. Die Messianischen Weissagungen der Propheten erläutert Hr. Prof. Tholuck.

on Schriften des Neuen Testaments erläutert Hr. Prof. Dr. Weg scheider die Evangelien des Matthäus, Marcus und Lucas nach synoptischer Methode; Hr. Prof. Dr. Vater die Apostelgeschichte und Apokalypse (mittelft der Lenzischen Stiftung); Hr. Prof. Thilo die Briese an die Römer und Hebräer, wie auch die an den Timotheus, Titus und Philemon, Hr. Prof. Dr. Weber den ersten Brief an die Korinther.

die Leidensgeschichte Jesu Christi erläntert Hr. Prof. Dr. Weg soheider.

linzelne Stellen des N. Test. homiletisch – praktisch Hr. Prof. Marks.

)ie Hermeneutik trägt Hr. Prof. Dr. Weber vor. Die Anthropalogie und Christologie des N. Tost. Hr. Lie: Guericke.

. A. L. Z. 1826. Erster Band.

Die Grammatik des N. Test. erläutert Hr. Prof. Dr. Val ter nach Winer.

Eine historisch - kritische Einleitung in die Bücher des N. Teft. giebt Hr. Lic. Niemeyer.

Biblifche Archaologie und Geographie Hr. Prof. Dr. Ge-Senius. Die biblische Geographie insonderheit Hr. Prof. Kruse.

Die Dogmatik lehrt Hr. Prof. Dr. Weber und Hr. Prof. Tholick; den 2ten Theil derselben mit der Geschichte der einzelnen Dogmen erläutert Hr. Prof. Dr. Wegscheider nach der neuesten Ausg. seiner Institutionen. Die Dogmengeschichte erzählt Hr. Lic. Guericke.

Von der christlichen Moral trägt Hr. Kanzler u. Conf. R. Dr. Niemeyer den speciellen Theil vor.

Die Geschichte derselben erzählt Ebenderselbe.

Die Kirchengeschichte trägt, dem 2ten Theile pach, Hr. Prof. Thilo vor.

Ueber das Leben, die Schriften und Geistesanlagen der K. V. Chryfostomus und Augustinus lieset Hr. Lic. Guericke.

Die Reformations - Geschichte erzählt Hr. Lic. Niemeyer. Die Homiletik tragen vor Hr. Prof. Dr. Weber und Hr. Prof. Marks; über besondere Gegenstände derselben lieset Hr. Prof. Dr. Wagnitz in Verbindung mit Bücherkunde.

Besondere Abschnitte der Katechetik erläutert Hr. Prof. Dr. Wagnitz in Verbindung mit prakt. Uebungen.

Wie bisher leitet Hr. Prof. Dr. Wezscheider die Studien seiner theologischen, Hr. Prof. Dr. Gesentus die Uebungen feiner exegetischen, und Hr. Prof. Markt die seiner homiletischen Gesellschaft.

Ein Examinatorium über Kirchengeschichte hält Hr. Prof. Dr. Vater.

Theologische Disputationen leitet Hr. Lic, Niemeyer.

#### (II) Jurisprudenz.

Encyklopädie und Methodologie des gesammten Rechts trägt Hr. Prof. Pernice nach Falck vor.

Die Institutionen, Geschichte und Alterthumer des romischen Rechts Hr. Geh. Just. R. Mühlenbruch nach Haubold.

Das, vorzüglich ältere, Rechtsverfahren der Romer erläutert Ebenderselbe.

Die Pandekten erklärt Hr. Prof. Blume, mit Einschluss des Erbrechts, nach Heise; den allgem. Theil derfelben, nebst dem jus in rem, das Obligationen - und Personenrecht Hr. Hofgerichtsrath Pfotenhauer nach

Das romische Guterrecht der Ehegatten Hr. Prot. Blume. C (4)

Das europäische Völkerrecht lehrt Hr. Prof. Pernice. Das Staatsrecht der deutschen Bundesstaaten trägt Ebender felbe von

Das deutsche Privatrecht Hr. Dr. Dieck nach seinem Lehrbuche.

Das Lehnrecht Hr. Prof. Pernice nach Pätz.

Das Erbrecht Hr. Geh. Just. R. Mühlenbruch nach seiner doctr. Pandect.

Das Adels - und Bauernrecht Hr. Dr. Dieck nach seinem Lehrbuche des deutschen Privatrechts.

Das Kirchenrecht lehrt Ebenderfelbe.

Den Gwilprocess erläutert Hr. Hofger. R. Pfotenhauer nach Martin und eignen Sätzen.

Den Criminalprocess Hr. Prof. Salchow.

Hr. Geh. Justizrath Schmelzer ist seiner Gesundheit halber für das nächste halbe Jahr durch höchste Erlaubnis von Haltung der Vorlesungen entbunden.

#### (III) Medicin.

Eine Einleitung in das medicinische Studium giebt Hr. Prof. Friedländer nach seinem Lehrbuche.

Den Gelsus erläutert Ebenderselbe.

Die Osteologie, vorzüglich vergleichende, lehrt Hr. Prof. Meckel.

Die Physiologie mit der vergleichenden Anatomie trägt Ebenderfelbe vor.

Die pathologische Anatomie in Verbindung mit Sectionen lehrt Ebenderselbe.

Praktische Vebungen in der Zootomie leitet Ebenders. Die allgemeine Pathologie und Therapie lehrt Hr. Prof. Friedländer.

Die specielle Pathologie und Therapie trägt, dem ersten Theile nach, Hr. Prof. Krukenberg vor.

Die Krankheiten des Herzens, der Haut und der Harn-'orgahe erläutert Ebenderfelbe.

Die Pastoral - Medicin lebrt Hr. Prof. Schreger. Ueber Kinderkrankheiten lieset Hr. Prof. Niemeyer.

Die allgemeine und besondere Chirurgie lehrt Hr. Prof. Dzondi.

Ueber die Entzundung liefet Ebender fetbe.

Die Augenkrankheiten erläutert Ebenderselbe.

Kinen Cursus chirurgischer Operationen lieset Hr. Reg. R. Weinhold.

Die Knochen Drücke und Verrenkungen orläutert Bound derselbe mit der Verbandlehre.

Die Theorie der Geburtshillfe, wie auch deren Prassis, lebrt Hr. Prof. Niemexer.

Die Arzneymittellehre tragen vor Hr. Prof. Duffer, Hr. Prof. Schreger und Hr. Prof. Stoltze.

Die pharmaceutische Chemie Hr. Prof. Stoltze und Hr. Dr. Schweigger - Seidel; auch leitet Derf. pharmaceutifche Verfuche.

Ueber Gesundbrunnen und Bäder lieset Hr. Dr. Schweigger - Seidel.

Ueber die verschiedenen Arzney formen und die Receptirkunst liefet Hr. Prof. Duffer.

Die gerichtliche Chemie lehrt Hr. Dr. Schweigger - Seidel. Die medicinisch - klinischen Uebungen leitet Hr. Prof. " Krukenberg.

Chirursifche klinische und ophinalmologische Uebungen balt Hr. Reg. R. Weinhold und Hr. Prof. Dzondi.

Disputatorien und Examinatorien halten die Hnn. Proff. . Duffer, Krukenberg und Schreger.

(IV) Philosophie und Pädagogik.

Encyklopädie und Methodologie der Philosophie trägt Hr. Prof. Gerlach vor.

Die Logik lehren die Hon. Proff. Tieftrunk und Gerlach nach ihren Lehrbüchern; Hr. Prof. Hoffbauer mit

einer Einleitung in die gesammte Philosophie. Logik und Metaphysik in Verbindung trägt Hr. Prof. Hinrichs vor; die Metaphysik insonderheit Hr. Prof. Tieftrunk, ::

Die empirische Psychologie lehren die Hnn. Proff. Hoffbauer und Gerlach.

Die Aesthetik tragen die Hnn. Proff. Tiestrunk, Gruber und Hinrichs von Letzter erläutert in ästhet. Hinficht Sophokles Antigone.

Die Geschichte der deutschen Poese; erzählt Hr. Pmf. Gruber. .....

Das Naturrecht tragen vor Hr. Prof. Hoff bauer und Hr. Prof. Gerlack nach ihren Lehrbüchern.

Im Königlichen pådagogischen Seminarium werden fortdauernd didaktische Uebungen von Hn. Kanzler und Conf. R. Dr. Niemeyer und Hu. Prof. Jacobs geleitet.

#### (V) Mathematik.

Die reine Mathematik trägt Hr. Dr. Schön vor. Die ebene und sphärische Trigonometrie lehrt Ebenders. Die Analysis trägt Hr. Prof. Gartz, dem ersten Theile nach, vor.

Die Analysis des Unendlichen setzt Hr. Dr. Kämtz fort. Apollonius von Kegelschnitten nach Simson erläutert Hr. Prof. Gartz.

Die Mechanik lehrt Hr. Prof. Gartz und Hr. Dr. Kämtz nach Baumgartner.

#### (VI) Naturwiffenschaften.

Die älteste Physik trägt Hr. Prof. Schweigeer mit Rücksicht auf die Phitosophie und Theologie der Alten und die jetzige f. g. Naturphilosophie vor.

Von Seneca's quaest. phys. erlautort Ebenderselbe einige Abschnitte.

Die Experimental - Phyfik lahrt Ebenderfelbe nach Baumghrinen

Auch leitet Derselbe die Studien einer physikalischen Gefellschaft.

Die physische Geographie (mit Ausschluß der Meteorologie) trägt Hr. Prof. Hoffmann vor nach Baumgariner.

Ueber Meteorologie Helet Hr. Dr. Kämtt. Die Mineralogie lehrt Hr. Prof. Germar.

Die Geologie trägt Ebenderfelbe vor.

Die Geognosie Hr. Prod. Hoffmann. Die gesammte Botanik lehrt Hr. Prof. Sprengel,

Die Anatomie und Physiologie der Pflanzen Hr. Prof. Kaulfufsi

Ueber den Bau der Pflanzen und den Gebrauch ihrer Theile Heiler Hr. Prof. Sprengel.

Die Nerwige offichte der Forstpflumen trägt Hr. Prof. Kaulfus vor. 1. 11. . T. a

Die

Die gesammte Zoologie lehrt Hr. Prof. Nitzsch, wie auch Hr. Dr. Buhle nach seinem Lehrbuche.

Die Natur der lebenden oder eben verstorbenen Thiere **däutert Hr. Prof. Nitzfüh durch Verluche.** 

Die Naturgeschichte der Hausthiere erzählt Hr. Dr. Buhle. Die gesammte Naturgeschichte, lehrt Ebenderselbe nach Blumenbach,

Die Kunft, Naturalien zu präpariren und aufzubewahren, trägt Ebenderselbe vor.

(VII) Staats- v. Kameralwiffenschaften.

Die Finanzwiffenschaft lehrt Hr. Staatsrath von Jakob nach feinem Lehrbuche.

Die Metallurgie Hr. Prof. Germar.

Eine Einleitung in die gesammte Oekonomie trägt Hr. Prof. Kaulfuss vor.

Die Thierheilkunde Hr. Prof. Schreger.

Die Technologie Hr. Dr. Buhle.

Bürgerl. und schöne Baukunst lehrt Hr. Gen. Major, Dr. Ph. v. Hoyer.

Die Geschichte der ältern, insond, römischen, wie auch der neuern Kriegskunst und der Kriege trägt Ebenderfelbe vor.

Die Handelskunde Hr. St. R. v. Jacob.

(VIII) Historische Wissenschaften.

Die alte Geschichte (als der allgemeinen Geschichte ersten Theil) erzählt Hr. Prof. Voigtel, wie auch Hr. Prof. Kruse.

Die Geschichte der europäischen Staaten Hr. Prof. Kruse. Allgemeine Geographie oder Länder-, Staaten- und Völkerkunde lehrt Hr. Prof. Erfch nach Hassel.

Die neueften Denkwürdigkeiten der Stauten - und Culturgeschichte erzähk Bbenderselbe.

Die Geschichte des preussischen Staates Hr. Prof. Voigtelt Die Statistik des preuss. Staates trägt Ebenderselbe vor nach seinem Lehrbuche.

Praktische Uebungen über historische Gegenstände leiten Hr. Prof. Voigtel und Hr. Prof. Krufe.

# (IX) Philologie und neuere Sprachkunde.

1) Klaffische Philologie, griechische und römische Literatur.

Jeher Zweck und Methode der philologischen Studien

liefet Hr. Prof. Reifig.

Von griechischen Schriftstellern werden erklärt: Aeschylus gefesseker Prometheus von Hn. Prof. Lange; Aristophanes Wolken von Hn. Hofr. Schutz; Defsen Ritter von Hn. Prof. Meier; Demosthenes Rede für die Krone von Bbendemselben; Dessen Rede gegen Midias von Hn. Prof. Beisig; Platon's Sympofion von Hn. Prof. Jacobs.

Die Literatur - Geschichte der Griechen erzählt Hr. Prof.

Raabe.

Die Geschichte der griechischen Poesie Hr. Prof. Jacobs. Die Geschichte der griechischen Philosophie Hr. Prof. Meier. Die Metrik wägt Hr. Prof. Lange vor.

Von römischen Schriftstellern werden erläutert: Plautus Trinummus von Hn. Hoft. Schütz-; Horaz'ens ars poet. und carmen saecul, von Hn. Prof. Raabe; über

Cicero's Leben, Geist und Schriften lieset Hr. Hofr. Schütz.

Die Grammatik der lateinischen Sprache erläutert Hr. Prof. Reifig.

Im Königl. pädagogischen Seminarium üben Hr. Hofr. Schütz und Hr. Prof. Meier die Mitglieder im Interpretiren, Disputiren und Lateinschreiben.

Die Uebungen einer eignen philologischen Gesellschaft leitet Hr. Prof. Reifig.

2) Morgenländische Sprachen.

Die femitischen Dialecte lehrt Hr. Prof. Wahl. In der hebräischen Sprache unterrichtet Hr. Dr. Richter. Das Arabifche lehrt Hr. Prof. Wahl. Das Persische, das Sanskrit und das Koptische Eben-

3) Neue abendländische Sprachen:

Die französische Sprache lehrt Hr. Lector Masnier. Molière's Schauspiele erläutert Hr. Prof. Blanc. Die Geschichte und Anfangsgründe der ital. Sprache trägt Ebenderfelbe vor.

(X) Schöne und gymnastische Künste.

Dio. alte und neue Geschichte der zeichnenden und bildenden Kunste erzählt Hr. Prof. Prange.

Die Theorie und Praxis derselben Kunfte lehrt Ebender felbe.

Die Theorie und die Geschichte der neuern Malerkunst in Italien trägt Hr. Prof. Weise vor.

Praktische Uebungen im Zeichnen und insonderheit in der malerischen Perspective leitet Bbenderselbe.

Praktische Uebungen im Zeichnen und Malen hält auch Hr. Herschel.

Den Generalbass lehrt Hr. Musikdirector Naue. Im Kirchengesange unterrichtet Ebenderselbe.

Die Reitkunst lehrt Hr. Stallmeister André.

Die Tanzkunst Hr. Simoni.

Die Fechtkunst Hr. Urban.

# II. Oeffentliche gel. Anstalten.

I. Seminarien: theologisches, pädagogisches und philologisches.

II. Anatomisches Theater.

HI. Medicivisch - klinisches Krankenhaus; chirurgisches Krankenhaus; Entbindungs-Anstalt.

IV. Botanischer Garten.

V. Astronomische Sternwarte.

VI. Akademische Bibliothek (Mittwochs und Sonnabends für Lehrer und Studierende von 1-3 Uhr, an den übrigen Tagen für die Lehrer von 10 -12 Uhr) geöffnet.

VII. Akademisches Museum; zoologisches (Mittwochs und Sonnabends um 3 Uhr); mineralogisches (Mon-

tags und Donnerstags von 2-4 Uhr).

VIII. Kupferstich-Kabinet (Freytags von 2 — 3 Uhr). LITE-

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

Folgende in der Hahn'schen Hofbuchhandlung in Hannover erschienene äußerst wohlfeile Textund Hand-Ausgaben latein. Klaffiker empfehlen sich durch Correctheit, Starkes Papier und guten Druck mit grüßeren, die Augen nicht angreifenden Lettern.

(Auf. 10 Exempl. wird das 11te gratis gegeben.)

Caefaris, C. J., Commentarius de bello Gallico et civili. Accedunt libri de bello Alexandrino, Africano et Hispaniensi. 8 maj. 12 gr.

Caefaris, C. J., Commentarii de bello Gallico et civili. Accedunt libri de bello Alexandrino, Africano et Hispaniensi. Mit geogr., hist., krit., und grammat. Anmerkungen vom Prof. A. Möbius. 1ster Bd. gr. 8. Mit 2 Kupfern. 1 Rthlr. 8 gr.

Ciceronis, M. T., Orationes XII selectae. Mit histor. kritischen und erklärenden Anmerkungen vom Prof. A. Möbius. 2 Bde. gr. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

- Laelius five de amicitia dialogus ad T. Pomponium Atticum. Für Schulen, mit deutschen Wortund Sacherklärungen versehen vom Dr. J. Billerbeck.

Cato Major seu de senectute. Für Schulen, mit deutschen Wort- und Sacherklärungen versehen vom Dr. J. Billerbeck. gr. 8. 6 gr.

- Tusculanarum disputationum libr. V. optim. edit. cur. et Select. lect. variet. adj. A. M. Koel. 8 maj. 9 gr.

Cornelii Nepotis excellentium imperatorum vitae. Scholarum in ulum edidit Dr. J. Billerbeck. 4 gr. Das Wörterbuch dazu 6 gr.

Eutropii breviarium historiae romanae. Nach Tzschucke's letzter Textes - Revision und mit einem vollständ. Wörterbuche herausgeg. von Dr. G. Seebode. 2te verb. Aufl. gr. 8. 8 gr. Der Text apart 4 gr.

Horatii, Fl., opera; ex Döringii recensione. Editio ad scholarum usum acc. curante Dr. J. Billerbeck, 8.

Ovidii Publ. Nafonis Tristium Libri V. Ex recensione Jer. Jac. Oberlini. Lectionis varietatem enotavit Textumque recognitum notis perpetuis in ulum Icholarum illustravit Fr. Th. Platz. 8 maj. 16 gr.

- Textum in tironum gratiam recognovit Fr. Th. Platz. 8 maj. 4 gr.

Phaedri, J., Augusti liberti, fabulae. Mit einem vollständigen Special - Wörterbuch für Schulen herausgegeben vom Dr. J. Billerbeck. 8. 8 gr. Der Text apart 3 gr.

Sallustii, C., bellum Catilinarium et Jugurthinum. Ad optim. edit. fidem scholarum in usum curavit Dr. G. H. Lünemann. 8 maj. 4 gr.

Suetonii, C., Tranquilli, vitae XII. imperatorum. Ad optim, edit, fidem scholarum in usum cur. Dr. G. H. Lünemann. 8 maj. 10 gr.

Taciti, C. C., Opera. Ad optim. edit. fidem scholarum in ulum curavit Dr. G. H. Lünemann. II Tomi. (Ifter Th., die Annalen enthaltend. 10 gr. Uter Th., die übrigen Werke des Tac. 10 gr.) 8 maj. 20 gr.

Terentii, P. Afri, Comoediae VI. Editio ad Scholarum usun accommodata atque commentatione de metris Terentianis ornata, curante Dr. J. Billerbeck. 8. 9 gr. Virgilii, P. M., Opera; ex Heynii recensione; ed. Dr. J. Billerbeck. 8. 10 gr.

# II. Vermischte Anzeigen.

Dem Herrn Rec. meines Lehrbuches der Statik fester Körper im 33sten diessjährigen Stücke dieser Allg. Lit. Zeitung danke ich auf's verbindlichste für die nachfichtsvolle Beurtheilung meines Werkes, und erlaube mir hier nur eine kleine Bemerkung gegen die für mich sonst so ehrenvolle und belehrende Recension zu machen. Der Herr Rec. fagt nämlich, dass sich S. 32 meines Buches gleich anfänglich eine Unrichtigkeit eingeschlichen habe, und fügt zum Beweise diefer Behauptung eine geometrische Darstellung bey. Ich muss aber bemerken, dass bey dieser Construction der Winkel abc verändert worden ist, welches nicht gestattet ist, da S. 32 meines Buches festgesetzt wird. dass dieser Winkel unverändert = 90° bleiben soll. Wird diels beobachtet, so müssen sich nothwendig P und P ändern, wenn lich R und x ändern, und P und Pfind daher, wie ich behauptet hatte, Functionen von R und x, so dass also P = f(R, x), P' = f'(R, x). — Ferner wirst der Herr Rec. die Frage aus: "Wie kann

, where  $\frac{P}{R}$  eine Function einer veränderlichen Grüße "und dennoch eine constante seyn?" Die Schuld liegt hier zum Theil an mir, obgleich die Sache an fich, wie es mir scheint, völlig richtig ist. Anstatt nämlich

a. a. O. bloss zu sagen: ", und der Bruch  $\frac{1}{R}$  oder  $\frac{1}{R}$ nist folglich eine constante Größe und hängt demnach wholes von x ab", hatte ich sagen sollen: "und der  $\frac{P}{R}$  oder  $\frac{P}{R}$  ist solglich in Beziehung auf R eine

"constante Größe und hängt demnach bloß von æ ab"

denn diels findet in dem vorliegenden Falle wirklich Diess zugleich den geneigten Lesern meines Buches zu gefälliger Beachtung.

Torgau, im Febr. 1826.

Dr. J. A. Grunert.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

# März 1826.

#### CHRONOLOGIE

Berlin, b. Rücker: Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Aus den Quellen bearbeitet von Dr. Ludwig Ideler, Königl. Astronomen, ordentl. Pros. ander Universität zu Berlin, Mitgl. der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften u. Correspondenten der Götting. Societät. Erster Band. 1825. VIII u. 583 S. 8. (3 Rthlr.)

Lier erhalten wir endlich, was uns noch fehlte, ein ausführlicheres Werk der Chronologie, aus welchem sich der Philolog und jeder wissenschaftlich gebildete Mann sowohl als der Geschichtsforscher und Mitronom eine klare Uebersicht über die Zeitrechaung älterer und neuerer Völker verschaffen kann; and wir erhalten dieses von einem Gelehrten, dem chon vor zwanzig Jahren in femen historiichen Unerfuchungen über die aftronomischen Beobachtungen der Alten der Beyfall nicht entgehen konnte, und der seitdem durch seine Vorlesungen in der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften bewies, lass er noch immer seinen Fleiss vorzugsweise auf hronologische Forschungen richtete. Das Werk eiles folchen Mannes zu empfehlen, der über die geammte Wiffenschaft der Zeitenkunde wiederholte Vorlefungen auf der berlinischen Universität gehalten nat, brauchen wir nicht erst die Gelehrten namhaft zu nachen, welche zufolge der Vorrede dem Vf. Winke, deen und Notizen über Einzelnes mittheilten, die Handschrift noch vor der Herausgabe durchsahen, der auch eine Revision der Druckbogen übernahmen. Schon der äußere Druck des Buches ladet zum Lesen nn; noch mehr die innere Klarheit des Abgehandelen, mit welcher der Vf., im Vorworte nur Anfänser in der Chronologie voraussetzend, und dennoch illes wissenschaftlich begründend, auch für Uneinseweihte in der Sternkunde, wenn sie nur einige nathematische Kemanisse haben, alle einzelnen Punkte auseinanderletzt. Das Ganze zerfällt zufolge les Titels in zwey Theile, deren erster die mathemaische (S. 7—58), der zweyte die technische Chronologie (S. 59—588) umfasst. So klein auch der erste
Theil im Verhältniss zu dem zweyten, noch nicht minal vollendeten, Theile erscheint; so ist er dennoch als ein wissenschaftlich begründetes Ganzes targefielt, in welchem alle Termifiologieen auf eine eicht faisliche Weise erklärt find. So wenig Neues nier auch der Vf. mittheilen konnte, fo ist doch am Ende, who were den Schungsbogen der Sterne die . .. A. L. Z. 1826. Erster Band.

Rede ist, eine falsche Ansicht in vielen astronomischen Büchern in Bezug auf Ptolemäus berichtigt, über dessen Kalender der Vf. in den Schriften der Berliner Akademie von den Jahren 1816 und 1817 eine besondere akademische Vorlesung bekannt gemacht hat.

Der zweyte Theil führt die Aufschrift einer technischen Chronologie darum, weil der Vf. mit Recht alles dasjenige, was man fonft in die historische Chronologie aufgenommen hat, von feinem Werke ausfcheidet, was nicht ummittelbar auf die bey verschiedenen Völkern gebräuchliche Zählungsweise der Tage, Monate und Jahre sieh bezieht. Auf die Binleitung, welche die allgemeinen Begriffe über Zeiteintheilung enthält, folgen fünf Abschnitte über die Zeitrechnung der Aegypter (S. 93—194), der Baby-lonier (S. 195—226), der Griechen überhaupt und der Athener insbesondere (S. 227—392), der Macedonier, asiatischen Griechen und Syrer (S. 393-476). endlich der Hebräer (S. 477-583). Wie viel oder wie wenig fich über die Zeitrechnung dieser Völker sagen liefs, ergiebt sich aus der Seitenzahl; es fehlen aber noch die Zeitrechnungen der Römer, Christen, Araber, Perser und Türken, welche im zweyten Bande abgehandelt werden sollen. Die Hindus, Chi-nesen und andere Völker hat der Vf. aus Mangel an zureichenden Quellen und der erforderlichen Sprachkenntnis von seinem Plane ausgeschlossen; an deren Statt werden Zufätze und Register das Ganze schlieisen. In den Zusätzen werden wir dem Schlusse der Einleitung zufolge auch die Erläuterung finden, dass die Benennung des Jahres in fast allen Sprachen einen Kreislauf oder eine Wiederkehr in fich felbst bezeichnet, mithin das Sonnenjahr, da beym Mondjahre keine Art von Kreislauf Statt findet. Hiermit verträgt sich demnach nicht die Nachricht der Alten; womit der erste Abschnitt von der Zeitrechnung der Aegypter anhebt, dass das älteste Jahr dieses Volkes aus einem, oder wie Cenforinus c. 19 fagt, aus zwey Monaten bestanden habe. Es war diess eine blosse Hypothese, um die hohe Lebensdauer der ersten Menschen zu erklären, welche man auch auf die Bibel anwenden wollte, ohne zu bedenken, dass dann manche schon im 16ten oder 17ten Jahre Kinder gezeugt haben müsten. Somt könnte man unter einmonatlichen Jahren auch iolche verstehen, deren Monate gleiche Zahl von Tagen haben, so wie der Vf. in der Einleitung vermuthet, dass das zweymonatliche Jahr bey Censorinus auf die Verbindung eines
29 und 30tägigen Monates deute. In Ansehung des viermonatlichen Jahres ist der Vs: der Meinung', dass D (4)

die Aegypter wohl zuerst nach viermonatlichen Abfehnitten gerechnet haben könnten, weil die Natur selbst ihr Jahr in die Periode der Ueberschwemmung, der blühenden Flur, und der trocknen, ungesunden Hitze theile. Dieses würden jedoch nur Jahreszeiten, nicht das Jahr selbst seyn; und der Vf. benutzt die Hypothese eines viermonatlichen Jahres nur, um daraus die Phönix – Periode für ein Drittel der Hundsstern – Periode zu erklären, ungeachtet 500 das Drittel von 1461 Jahren um 13 Jahre übersteigt.

Unter den Zeitkreisen, deren der Vf. am Schlusse des ersten Abschnittes gedenkt, steht oben an die siebentägige Woche, welche bey den alten Aegyptern bloss astrologischen Werth gehabt zu haben scheint; dann folgt der 25jährige Apiskreis, in welchem die Mondphalen ungefähr wieder an denselben Tagen des ägyptischen Jahres eintrafen. Hierauf lässt der Vf. fogleich die Phönix - Periode von 500 Jahren folgen, ohne etwas von der 30jährigen Periode zu fagen, die doch in der Inschrift von Rosette ausdrück-lich genannt wird. Die Ursache hievon ist darin zu fuchen, weil noch Niemand anzugeben wußte, was darunter zu verstehen sey. Wir wollen indess verfuchen, das Räthsel zu lösen, um dadurch wieder den Schlüssel zu der noch eben so wenig enträthselten Phonix-Periode zu finden. Der Vf. leugnet nicht, dass man in Aegypten seit langer Zeit mit dem Vierteltage bekannt war, welchen Casar in jedem vierten Jahre einzuschalten befahl. Es gründet fich auf diese Kenntniss die Hundsstern-Periode von 1460 Jahren, in welcher der überzählige Vierteltag zu einem ganzen Jahre anwuchs; und der Vf. zeigt, dass fich eine Spur dieser von Herodot nicht recht verstandener Periode schon bey diesem Schriftsteller sinde, indem er die dunkle Stelle II, 142, wo von achtmaliger Veränderung des Sonnenstandes die Rede ist, auf eine befriedigende Weise ins Licht setzt. Kannten aber die Aegypter den Vierteltag so früh, so musszen sie auch auf eine Einschaltung desselben bedacht feyn; und dass sie darauf wirklich bedacht waren, zeigen eine Menge von Stellen, welche der Vf. nicht wegzuerklären vermag, wenn er gleich Hn. Rhode, der in seinem Versuche über das Alter des Thierkreises die Hypothese aufstellte, dass das bewegliche Jahr der Aegypter nur bey astronomischen Beobachzungen und in den Archiven der Nationalgeschichte beybehalten, im bürgerlichen Leben hingegen und beym Cultus sehr früh durch ein festes Jahr verdrängt sey, verdienter Weise absertigt. Für den ägyptischen Volkskalender, aus welchem nach Diogenes Laërtius I, 27 Thales nur ein Jahr von 365 Tagen kennen lernte, beweisen wirklich alle jene Stellen nichts; aber dass die Thebaer, wie Diodor sagt, oder wenigstens ihre Priester, wie Strabo meldet, eine Periode aus ganzen Tagen und aus so vielen ganzen Jahren bildeten, als von den überschüstigen Theilen zu einem ganzen Tage erforderlich waren, vermag selbst unser Vf. nicht zu leugnen, indem er es nur für ein Arcanum der Priester erklärt. Das Volk kannte iene Periode nicht, aber den ägyptischen Priestern

war fie allgemein bekannt: denn man zeigte ja nach Strabo zu Heliopolis die Behaufungen, worin Plato und Eudoxus von den Priestern die Theile des Tages und der Nacht kennen lernten, die zur Ergänzung des Jahres noch zu den 365 Tagen hinzugefügt werden müssen; den übrigen Griechen aber blieb das Jahr, so wie vieles andere, so lange unbekannt, bis fie, wie Strabo hinzusetzt, die Kunde davon aus den übersetzten Schriften der ägyptischen Priester zu schö-pfen Gelegenheit hatten. Auch die ägyptischen Prieiter, welche den Beichlus zu Ehren des Ptolemäus Epiphanes absassen, den wir in der bekannten Inschrift von Rosette lesen, kannten jene Periode, und daranf ist allem Vermuthen nach die Periode von 30 Jahren zu beziehen, über welche der König als erster Priester zu verfügen das Recht hatte: er heisst ausdrücklich zvoios (bevollmächtigter Entscheider) тогахоттаετηρίδων, καθάπερ ὁ Ἡφαιστὸς ὁ μέγας. Durch die Weihe zu Memphis hatte fich der König das Recht zur Anordnung des Kalenders erworben, gleich der Hauptgottheit in Memphis, dem Hephaltos oder Phtha, dem Sohne des Nils, welcher auf die Zeitrechnung der Aegypter den größten Einfluß hatte. Es mußten aber die ägyptischen Könige bey den Anakleterien in Memphis schwören, das alte ägyptische Jahr von 865 Tagen nicht durch Einschaltung zu verändern, damit die Feste und Opfer der Götter in einem beweglichen Jahre nicht stets auf denselben, fondern nach und nach auf alle Tage des beweglichen Jahres fielen. Was hatten demaach die Könige noch zu entscheiden?

Wir sehen aus dem Obengesagten, dass wirklich eine Einschaltung im ägyptischen Kalender Statt fand, die von den fünf jährlichen Ergänzungstagen noch verschieden war, wie Strabo ausdrücklich meldet; über die Art der Einschaltung entschied der König, doch so, dass er seinem Schwure getreu in der astrologischen Einrichtung des Kalenders nichts ändern durfte, das heist, in der angenommenen Folge der Planetenherrschaft, worauf sich der Kreis der liebentägigen Woche gründete. Sollte diese Folge der Planetenherrschaft nicht gestört werden, so durste man nie einen einzelnen Tag einschalten, wie es durch Julius Cäsar eingeführt ist; sondern so wie die Perser alle 120 Jahre einen Monat von 30 Tagen einschalteten, um ihr Jahr mit dem julianischen auszugleichen, so scheinen die Aegypter alle 30 Jahre eine Woche von sieben Tagen eingeschaltet zu haben, wodurch die 5 Ergänzungstage zu einem fogenannten kleinen Monat anwuchsen. Freylich wurde so in jeder 30 jährigen Periode ein balber Tag zu wenig eingeschaltet, welches in 14 solcher Perioden wieder eine Woche betrug. Nehmen wir nun an, das in jeder 15ten Periode zwey Wochen statt einer eingeschaltet wurden, wodurch alles wieder in das gehörige Geleis kam, und dass Herodotus eine solche Periode mit seiner Generation verwechlelte, deren drey auf ein Jahrhundert gehen; fo füllen 46 folcher Perioden 500 Jahre, welche Herodotus zu einer Phonix - Poriade rechnet. Diele Periode ist demuach als eine

destruction of 1 M of 1 Re-

Regulirung des Jahres anzusehen, wenn die Kalenderzeit von der wahreh Zeitzu sehr abgewichen war; und dass eine solche Regulirung Statt fand, ist um so mehr zu vermuthen, da den ägyptischen Priestern die Fehlerhaftigkeit ihres Volkskalenders eben so wenig entgehen konnte, als den neueren Aftrono-men die Mängel des julianischen Kalenders entgingen. Die Grundsätze der Regulirung des Jahres blieben, wie Strabo sagt, ein Geheimniss der Priester, und dem Könige kam es zu, über deren Anwendung zu enticheiden. Das Volk liefs man in seiner Unwillenheit, bis man es rathsam fand, die Ankunft des neuen Phonix im Sonnentempel zu Heliopolis zu verkündigen. Darum konnten auch auswärtige Schriftsteller nicht errathen, welche Bewandtniss es mit dem Vogel Phönix habe. Tac. A. VI, 28. Einige verwechfelten damit die Hundsstern-Periode von 1461 Jahren, welche die Commentatoren des Tacitus, Lipfius und Muretus, nicht begriffen, und daran den Text zu ändern suchten. Auch des Strabo Text hat Casaubonus nicht zum Bessern abgeändert; man las vor ihm Strab. XVII, 1 §. 46 geg. End. περίοδον τινα συντιθέασιν εξ δλων ήμερουν και δλων ενιαυτών το σαύτην nicht τυσούτων), δσα μύρια τὰ ἐπιτρέχοντα συνελθόντα τοιεί ημέραν, d. h. sie bilden eine Periode aus ganzen Tagen und ganzen Jahren von der Größe, als die iberschüsigen Theile (eines Jahres) zusammen einen Fag bilden. Es ist darunter die dreyfsigjährige Peiode zu verstehen, in welcher sieben ganze Tage zingeschaltet wurden.

Es scheint jedoch diese Art der Einschaltung, ben weil sie ein Geheimnis blieb, nur zu astrononischem Gebrauche bestimmt gewesen zu seyn, um ias bewegliche Jahr in ein festes zu verwandeln. Es verlor fich aber auch die aftronomische Kenntnis uner den Priestern, wie Strabo XVII, 1. §. 29 fagt, and daher entstand solche Verwirrung, dass man es päterhim nöthig fand, den Phönix in kürzern Zeitaumen kommen zu laffen, manchen derfelben auch iur falsch erklärte, und für falsch erklären musste, weil man bey der Phonix-Periode sowohl als bey der Hundsstern-Periode den Ueberschuss eines tropichen Jahres über das angenommene Jahr von 365 Fagen zu einem vollen Vierteltage angenommen hate, mithin um 130 und 7300 Tag zu groß; welches in zwey Phönix-Perioden von 1000 Jahren schon nahe ın 81, oder in 840 Jahren über eine volle Wothe betrug. Das wahre Verhältnis des Arcanums zu ergründen, ist uns wegen Mangel an Nachrichten inmöglich; genug, dass ein solches vorhanden war, ind daraus sich am leichtesten die Perioden von 80 ınd 500 Jahren erklären. Dass man eine Periode ron 30 Jahren wählte, mag wegen der Analogie mit den dreyfsigtägigen Monaten geschehen seyn. Dem ey aber, wie ihm wolle, so erhalt dadurch die von nehreren Gelehrten angenommene Meinung ein Gewicht, dass bey den Aegyptern von jeher zweyerley Jahre im Gebrauche gewesen seyen, das bewegliche wirgerliche, an welches die Feste geknüpft waren, und ein festes natürliches, das mit dem Frühaufgange.

des Sirius angefangen und die Geschäfte des Land-manns regulirt haben soll. Das Stillschweigen Herodots und anderer kam nichts gegen so viele Stellen erweisen, auf welche jene Meinung fich gründet, sobald man annimmt, dass das feste Jahr nur bey den Priestern im Gebrauche war, um die Geschäfte des Landmanns darnach regeln zu können. Da die Hie-rophanten selbst die Erschaffung der Welt an den Frühaufgang des Sirius knupften, und der Tag, mit welchem der Nil steigt, als Neujahrstag festlich begangen wurde; so durfte den Priestern die Kenntniss eines felten Jahres nicht fehlen, um das bürgerliche Jahr für den Landmann gehörig anzuordnen. Schon der Umftand, dass die Figur des Phonix gewöhnlich in Verbindung mit dem Sirius über einer Trinkschale, dem Embleme der Ueberschwemmung des Nils, vorkommt, deutet auf eine Verbindung der Phonix - Periode mit jenem festen Jahre hin. Alle streitig scheinende Stellen alter Autoren lassen sich nun leicht mit einander vereinigen, und felbst die gelegentliche Aeusserung des arabischen Astronomen Ebn-Junis, dass die Einschaltung in Aegypten, wie sie Cäsar in seinem Kalender einführte, schon mit dem dritten Jahre des Philippus Aridaus angefangen habe, kann ihre Richtigkeit haben, weil eben dadurch die Veränderung der Phönix-Periode veranlasst zu seyn scheint. Aber auch das musste einen Einfluss darauf haben, wenn wahr ist, was der Araber Albatani schreibt, dass die alten Aegypter die Dauer des Sideraljahrs auf 365 T. 6 St. 11 geletzt hätten.

Sollen wir nun noch auf dasjenige aufmerksam machen, was im ersten Abschnitte von der Zeitrechnung der Aegypter vorzügliche Empfehlung verdient; fo ist es die einfache Reductions-Methode, um ein Datum der nabonassarischen Aere, deren sich Ptolemäus bedient, auf die von Joseph Scaliger erfundene julianische Zeitrechnung zurückzuführen, die nicht nur vor den Regeln, die Lambert in der Berliner Sammlung astronomischer Tafeln B. I. S. 80 gab, den Vorzug verdient, fondern selbst besser ist, als die übrigens eben so sichere, welche der Vf. in seines Untersuchungen über die astronomischen Beobachtungen der Alten S. 28 ff. aufstellte. Eben so lesenswerth ist, was der Vf. über den noch ungedruckt gewesenen Kanon der Regenten oder Regierungen von Ptolemäus mittheilt, worauf die vier Monarchieen unlerer ältesten Weltgeschichtschreiber beruhen.

Im zweyten Abschnitte von der Zeitrechnung der Babylonier wird der Meinung widersprochen, als oh Berofus der Urheber des Kanons sey: die Idee von vier Monarchieen sinden wir übrigens schon im Propheten Daniel. Die Caedim der hebräischen Urkunden will der Vf. nicht für identisch mit den Chaldüern der Profanschriftsteller halten. Allerdings ist der Name Casdim von weiterer Ausdehnung, aber dass die Chaldäer der Griechen und Römer in der Bibel Casdim heisen, kann schwerlich geleugnet werden. Auch lassen sich beide Namen leicht vereinigen, wenn man weis, wie r und s oft wechseln, in Babylonien aber das r meist wie i gesprochen ward. Der eigent-

liche Name des Volks war demnach Carden, den wir in Xenophone Carduchen und in den Gordyacern oder den heutigen Kurden wieder finden: nur mülsen wir in Hinricht der Cultur die Nord-Chaldäer von den Süd - Chaldaern unterscheiden. Aber die Kurden find perfischen Ursprungs, und die chaldaifche Sprache weicht nur wenig von der hebräischen ab? Dieses Räthsel löset sich letcht, wenn man das fogenannte Chaldäisch für ein in Chaldäa während der babylonischen Gefangenschaft verdorbenes Hebraisch erklärt, welches eben so wenig mit der Landessprache Chaldaa's verwechselt werden darf, wie das in Palästina gesprochene Griechisch mit der hebräischen. Doch die Namen der babylonischen Könige sollen fich aus dem Semitischen erklären lassen? Man sehe die Erklärungen in Adelung's Mithridates Th. I. S. 823 ff., worauf sich der Vf. beruft, und man wird wenig mehr Semitisches darin finden, als andere darin Slawisches fanden. Die meisten Erläuterungen sind von Götzennamen hergenommen, welche nichts beweisen, indem die davon hergenommenen Namen, wenn auch einige derselben semitisch klingen, den Königen erst gegeben wurden, wenn sie zur Regierung gelangten. Auch waren die Chaldäer persische Feueranbeter, und was mehr als alles andere für einen Chronologen beweist, die Namen der Perioden find perfisch. Die 60jährige Periode Soffoe hat ihren Namen vom kurdischen schessi, zendisch khischudschastem, sechszig; die 600jährige Neros bedeutet das Alter der ersten Menschen nach Josephus Antiq. Jud. I, 3. 9 vom zendischen Neresch, Mensch; die 8600 jährige Saros endlich hat nicht sowohl ihren Namen vom chaldaischen Sihara, Mond, welches ich selbst für das persische sitarah, Stern, halte, als vom zendischen Sorehé oder Surdo, pehlwisch Auzar, Größe, zur Bezeichnung des großen Jahres. Es würde ehen so leicht seyn, die babylonischen Königsnamen aus dem Persischen zu erklären, wenn dieses etwas fruchtete; was aber den nicht-semitischen Ursprung der Babylonier am meisten beweist, find die Monatsnamen, welche die Juden von ihnen empfingen.

Die babylonischen Monatsnamen, welche sich noch bey den Juden erhalten haben, scheinen zum Theil nach ihrer Zahl benannt zu feyn, wie Thischri vom zendischen teschrö, drey, und Schebat vom zendischen hafte, sanskritisch sapta, sieben. Hieraus würde hervorgehen, dass das babylonische Jahr mit

dem Ab oder mit dem Aufgangstage des Sirius nach der ägyptischen Hundsstern - Periode seinen Anfang nahm. Dieses wäre ein Beweis mehr, dass die Chaldäer und Aegypter einerley Jahranfang und einerley Jahrform mit verschiedenen Monatsnamen hatten. Es fällt aber auf, dass der Vf. annimmt, die Babylonier hätten im bürgerlichen Leben ein gebundenes Mondjahr gehabt, bey ihren astronomischen Beobachtungen und Rechnungen dagegen, weil ihre bürgerliche Jahrform keine sichere Zeitbestimmung erlaubte, sich des bequemern ägyptischen Jahres als eines Hülfsmittels bedient, ohne einen ähnlichen Schlus auf die ägyptischen Astronomen zu machen, denen ihr bewegliches Jahr ebenfalls keine bequeme Vergleichung der Beobachtung erlaubte. Dass die Babylonier ihre; astronomischen Beobachtungen in uralten Zeiten, da sie noch kein anderes Schreibmaterial kannten, auf gebrannten Backsteinen aufzeichneten, mag gegründet seyn, da wir sogar noch königliche Urkunden aus Darius Zeit aus gebrannten Thonstücken besitzen. Allein bis jetzt ist noch keine solche Beobachtung aufgefunden, weil, wenn auch die auf den Thonstücken enthaltene Keilschrift noch nicht hat entziffert werden können, dennoch das Charakteristische ihres Inhalts vollkommen klar ist Indem aber der Vf. der Keilschrift erwähnt, mussen wir hieraus ein neues Argument herniehmen, dass die Babylonier, wenn sie auch mit allerley Semiten untermischt waren, und desshalb sich von den Persern ausschieden, welche das L in ihrer Sprache eben so wenig kannten, als die Babylonier es liebten, dennoch perfischen Ursprungs waren, oder wenigstens von den Persern ihre wissenschaftliche Bildung empfingen. Denn die babylonische Keilschrift verräth fich durch die Zusammengesetztheit ihrer Charaktere, sowohl in der größern Schriftart, der Mauerziegel, als in der daraus hervorgegangenen kleinern Schriftart der Urkunden und heiligen Gefäse, in welcher man selbst wieder zweyerley Handschrift unterscheiden kann, als einen Ausfluss der persischen Keilschrift dritter Gattung, mit welcher: sie die Königsnamen gemein hat. Ihre Keilschrift wird auch eben fo, wie die persichen von der Linken zur Rechten, nicht, wie die semitischen Schriften, von der Rechten zur Linken geschrieben, und man nimmt darin weniger Präfixa, als Suffixa oder Wörterendungen

(Der Besahluse folge.)

# NACHRICHTEN. LITERARISCHE Ehrenbezeigung.

Der durch mehrete schriftstellerische Werke bekannite Professor und Rector des Gymnasii zu Neubrandenburg, Hr. Joh. Heinr. Watther, ift an leinem 50jälirigen Amtsjabiläo den 24sten Eehri, 1825 von dem Grossherzog von Mecklenburg Strelig sum Schulrath ernannt worden; auch hat ihm die theologische Facultät zu. Rostock. die Doctorwiirde ertheilig; ;; ; ; ....

THERE IS A Line the Section of the Section

and the Belleville of the contraction of the contra

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# März 1826.

#### CHRONOLOGIE.

Berlin, b. Rücker: Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie — von Dr. Ludwig Ideler u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Der dritte Abschnitt, über die Zeitrechnung der Griechen überhaupt und der Athener insbesondere, eichnet sich sogleich zu Anfange durch eine Randinmerkung von Wolf über den homerischen Auslruck γυκτός ἀμολγῷ aus. Die Sache ist nun im Lexiogus von Buttmann aufs Klare gebracht, worauf wir verweisen können: ἀπώρα möchten wir theils der Bedeutung, theils des fehlenden Hauches wegen licht von ωρα ableiten, sondern wie οπος von έψω ür πέπτω, coquo. Wenn man bey Homer drey Jahreszeiten zählt, so sind das nicht Frühling, Sommer ind Winter, sondern der Analogie mit den Tagesteiten zufolge (Od. XXI, 111. ἔσσται ἢ ἡως ἢ δειέλη ἢ

είσον ἡμαρ), von welchen die Nacht ausgeschlossen
leibt, Frühjahr (ἔαρ, entsprechend der Frühe des

Tages ἡρ), Sommer und Spätjahr, oder Reifezeit,
mit Ausschluss des Winters. Zählt man den Winter ils Jahreszeit, so stehet dieser nach Od. XI, 591 ff. Sommer und Spätjahr nur als eine Jahreszeit entgegen, wie der Tag der Nacht. 1) Anders war es bey Ilkaeus, von welchem Athenaus zum Beweise, dass er in jeder Jahreszeit zum Trinken auffordere, eine Frühlings-, Sommer- und Winterode anführt. Auch indere Dichter, wie Alkman, zählten, wenn wir ins der Dichterstellen bey Athenaeus recht erinnern, irey solcher Jahreszeiten. Dass die Plejaden vom Schiffen den Namen haben, bezweifeln wir eben fo ehr, als dass die Hyaden ein Regengestirn bedeuten. Denn einerseits würden sie dann Ploaden genannt eyn, andrerseits ist eine so abstracte Bezeichnung der Gestirne dem Homer nicht angemessen, welcher den Himmel als das Jagdrevier Orions darstellt, delen Hund der Sirius ist, U. XXII, 25 ff. Die Sternbilder find bey Homer releta oder wunderbare Jagd-

Wie der Name *Plejaden* dem Jäger, *Virgilien* dem Landmann angehört; so kennt Homer auch schon den Namen Himmelswagen für Bärin, und in fofern wird der Arkturus oder Bärenhüter, Od. V, 271, Bootes oder Wagenlenker genannt. Weil diefes Gestirn fich immer im Kreise dreht, so verfielen die Römer auf die Vorstellung einer Tenne, auf welcher fich das Bärgestirn als fieben Dreschochsen, septem triones, bewegten. Wegen des Okeanosbades, in welches fich alle Himmelsthiere tauchen, musste jedoch Homer die Vorstellung wilder Thiere vorziehen, und Hesiodus stimmt in Hinsicht der Sternbilder noch mit Homer überein. Schifffahrt entlehnten die alten Griechen so wenig den Namen eines Sternbildes als einer Jahreszeit. Die Jahreszeiten werden zwar bey Homer Horen genannt; aber dass wen eigentlich eine bestimmte Zeitfrist bedeutete, wie ésoç eine bestimmte Dauer, geht aus dem Worte εννέωρος für neunjährig hervor. Das Jahr berechnet Homer in der Sage von den Sonnenrindern auf der dreyzackigen Insel Od. XII, 127 ff. zu 350 Tagen und Nächten, als runde Zahl für ein Mondjehr. Denn dass die sieben Heerden von je 50 Rindern und Schaafen, welche die Sonnennymphe Phaethula und Mondnymphe Lampetie weiden, die Tage und Nächte des Jahres bezeichnen, leidet kei-E (4)

thiere, wie der Bär, der immer angstvoll nach dem jagenden Orion schaut, Il. XVIII, 483 ff. Die Hvaden find demnach eine junge Eberbrut, die Suculas der alten Römer, die keine fo einfältigen Menschen waren, als wofür sie der sich allzuklug dünkende Freygelassene Cicero's, M. Tullius Tiro, Gell. XIII, 9 erklärte. So sind die Plejaden eine Flucht wilder Tauben, die Πελειάδες, welche nach Od. XII, 62 ff. dem Vater Zeus Ambrosia bringen, und bey dem Fluge durch die irrenden Felsen immer eine verlieren, die jedoch Zeus jährlich wieder ersetzt (vergl. Arat. Phaen. 254 ff.). Es waren nach einem kyklischen Dichter bey dem Scholiasten des Homer, das mehr hier gilt, als was die spätern Griechen klügelten, sieben Nymphen der jagenden Artemis; als Orion aber, von Liebe entbrannt, fie verfolgte, verwandelte sie Zeus in die Himmelstauben (vgl. Hesiod. W. und T. 619). Wollten wir den einfältigen Etymologien der spätern Griechen und Römer folgen, so müssten wir auch den lateinischen Namen Vergilide vom Frühlinge ableiten; allein Virgiliae, mit dem Namen Virgilius verwandt, bezeichnete ein Büschelgestirn, das nach dem Scholiasten des Homer zu Il. XVIII, 486 bey den Griechen auch βότρυς oder Traube hiefs.

<sup>\*)</sup> Wie Homer auch die Nacht in Drittel theilt, Il. X, 253. Od. XIV, 485; so theilte man den Winter in σπορφός oder ἄροτος, χειμών und φυταλιά, Saat – oder Pflügezeit, Mitwinter und Zeit der Baumpslanzung. So ergaben sich am Ende, als man zwischen die drey Sommers – und drey Winters – Jahrzeiten den Herbst, ψθινό-πωρον oder μετόπωρον bey Hesiod. W. u. T. 4:5 einschob, sieben Jahreszeiten, wie man auch sieben Zeiten des bürgerlichen Tages unterscheiden kann.

nen Zweifel, wenn man Od. X, 84 ff. vergleicht. Den sieben Heerden liegen vielleicht schon die sieben Jahreszeiten zum Grunde, deren jene ungefähr 60 Tage umfasst; und dass er nicht lieber zwölf Heerden nach der Zahl der Monate annahm, veranlasste wahrscheinlich die verschiedene Monatslänge von abwechselnd 29 und 30 Tagen: denn nach dem Räthsel des Kleobulus zu urtheilen, find auch unter den fechs Töchtern und sechs Söhnen des Aeolus oder des Wind- und Wetterregenten fechs hohle und fechs volle Monate zu verstehen. Der Fortsetzer der Iliade XXIV, 602 ff. schuf daraus sechs Söhne und sechs Töchter der Niobe, welche Apollon und Artemis tödteten und die Götter begruben. Vielleicht schaltete man zu Homers Zeit dem Mondjahre zwölf Tage ein, wenn anders die zwölf Tage, welche Zeus mit den Göttern bey den Aethiopen am Okeanos schmausend verlebt, D. I, 423 ff. mit den Ergänzungstagen der Aegypter zu vergleichen find. Wenn wir aber hiemit dem Homer eine größere Kenntnis des tropischen Jahres zuschreiben, als aus seinen klaren Worten hervorgeht; so mussen wir doch der Meinung widersprechen, dass Kadmus damals schon den Griechen die Schreibekunst zugeführt habe, wenn he gleich mehrere Jahrhunderte lang io gut wie unbenutzt geblieben sey. Homer kennt so wenig einen schreibekundigen Kadmus als überhaupt einen Kekrops, der etwa die ägyptischen Monate nach Grie-

chenland verpflanzt haben könnte.

Was von Solons Verdiensten um den Kalender gerühmt wird, mag für Athen gelten; aber das übrige Griechenland war schon früher zu denselben Einsichten gelangt. Ihm mehr zuzutrauen, verbietet der arge Verstos in der Berechnung eines Menschenalters, welchen ihm Herodot I, 32 in den Mund legt. Mag auch dabey ein Missverständnis Herodots zum Grunde liegen, der jedoch II, 4 die bessere Einrichtung des ägyptischen Kalenders vor jenem, welchen er dem Solon zuschreibt, wohl kennt und zu würdigen weiss; so lässt sich doch aus keiner Stelle bewei-Ien, dass er andere Griechen in astronomischen Einfichten übertraf. Wenn er nach Diogenes Laërtius die Athener ihre Tage nach dem Monde feyern (nicht abmessen) hiefs, so hat Hesiodus W. und T. 765 ff. feine Booten schon dasselbe gelehrt; und wenn Proklus versichert, dem Solon gehöre die Wahrnehmung an, dass der Mondmonat nicht dreyssig Tage halte, weshalb er die Benennung ern zal rea eingeführt; so leugnet selbst der Vf. nicht, wie man längst gewusst, dals der Mondmonat knrzer als dreyfsig Tage fey, und wie die Benennung im für reiarus schon bey Hefiedus vorkomme. Uebrigens muss bey Varro LL. V, 2 gelesen werden, quod ea dies potest videri extrema et prima luna, indem videri nicht mit conspici verwechselt werden darf, sondern analog ist mit dicitur effe, RR. I, 37. Auch das hat Solon nicht vor Hesiodus voraus, dass er die Monatstage nach dem 20sten in rückgängiger Ordnung zählte: denn die Ausdrucke unrue igrapheror, persorres and patrers hat auch Heliodus, and slafe er nach der sixiy ruck-(c) &

wärts zählte, erhellet aus ihrem Beylatze ungdig, πλέον ήμαρ, 792 nicht nur, sondern noch bestimmter daraus, weil er 821 die Tage ust slxudu besonders anführt, und darunter die voigurag eher nennt, als die rergus. Es bleibt demnach nichts Neues für Solon übrig, als der grobe Fehler, dessen ihn Herodot schuldig macht, und Plutarchus hat Recht, wenn er ihn in der Physik sehr einfältig und alterthümlich nennt. Mithin ist es auch nicht Solon, der den ersten Grund zur kyklischen Monatstheorie legte, und namentlich den Wechsel der vollen und hohlen Monate einführte. Wie kann die Nachricht des Diogenes Laërtius, der I, 24 auch dem Thales zuschreibt, was wir bey Hesiod. 766 schon finden, dass Solon die Athener ihre Tage nach dem Monde fevern hiefs, als ein Verdienst Solons ausgelegt werden, als ob er statt der ältern schwankenden Rechnung eine genauere, auf die Dauer des synodischen Monats gegründete, zu setzen geboten habe? da der Vf. früher aus Geminus Isug. c. 6 eine Stelle anführt, wo es mit denselben Ausdrücken heist: Πρόθεσις ήν τοῖς ἀφχαίοις, τοὺς μέν μῆνας (καὶ τὰς ἡμέρας, wie nachher yanos, τους μεν μηνας (και τας ημεσας, whe hactines you allen Griechen behauptet wird) άγειν κατά σελήνειν, τοὺς δε ενιαυτοὺς καθ ήλιον. Es wird also auch Niemand wahrscheinlich finden, das Censorinus Solon's Geletzgebung durch vetercs in Graecia civilates bezeichnet habe, wenn man auch die von ihm angegebene Bemerkung nicht bis zu Homerus hinaufführen will, obwohl Geminus dozaco, prisci, nicht blos nalaioi, antiqui, sagt.

Was nun über die verschiedenen griechischen Perioden mitgetheilt wird, muss man im Buche selbst nachlesen, so wie was der Vf. über die Zeitrechnung der Lakedämonier, Böoten, Eleer, Delphier, Kor-kyräer u. a. fagt. Diesem Abschnitte find übrigens vier Tafeln beygefügt, deren erste den Meton'schen Kanon, die zweyte eine Vergleichung desselben mit dem Julianischen Kalender vom 16ten Jul. 432 bis 29ten Jun. 281 durch acht Kyklen, die dritte den Kallippischen Kanon, und die vierte eine Vergleichung desselben mit dem Julianischen Kalender enthält. Der vierte Abschnitt handelt von der Zeitrechnung der Makedonen, asiatischen Griechen und Syrer, in welchem man die Ergebnisse aus des Vfs. akademischen Vorlesung über das Todesjahr Alexanders des Großen v. J. 1821 findet. Das wichtigste in diesem Abschnitte ist aber wohl die Erläuterung des Florentinischen Hemerologium, das einen vollständigen römischen Kalender mit den Kalendern der Alexandriner, Griechen, Tyrier, Araber, Sidonier, Heliopoliten, Lykier, Afianer, Kreten, Kyprier, Ephefier, Bithyner und Kappadoken verglichen lieferz. Alles Vortreffliche und Lehrreiche dieses Abschnittes auszuzeichnen, würde uns übrigens zu weit führen. Der fünfte Abschnitt ist der Zeitrechnung der Hebräer gewidmet, zu welcher Hr. Baruch Auerbuch die Stellen aus dem Thalmud und andern jüdischen Büchern, die nächst den biblischen die Grundlage der Untersuchung machen, zusammengetragen, und auch über viele Pankte des judischen Ceremonialgesetzes

nancherley Aufschlüsse gegeben hat. Ausserdem hat ier Vf. Bendavid's Schrift "zur Berechnung und Ge-'chichte des judischen Kalenders" (Berlin 1817. 8) benıtzt, so dass man hier etwas Vorzügliches erwaren darf, worin besonders auch die Theologen manhe wichtige Aufschlüffe über biblische Stellen finden. Es werden drey Zustände der hebräischen Zeitrechtung unterschieden: 1) aus der ältesten Zeit bis auf lie Zerstörung des ersten Tempels und die babyloniche Gefangenschaft; 2) aus dem Zeitraume von der Rückkehr aus der Gefangenschaft bis auf die Zerstöung Jerusalems durch Titus; 3) seit der Zerstreuung ler Juden unter Titus bis auf die neuere Zeit. (Die rke Periode füllt die Seiten 478 - 508, die zweyte 508-537, die dritte endlich 537-583.) In dieser Inordnung liegt zugleich der Grund, warum der Vf. gegen das Beyspiel seiner Vorgänger die hebräiche Zeitrechnung nicht an den Anfang, sondern an fas Ende der vor Christi Geburt blühenden Völker gestellt hat. Die Zeitrechnung der Völker, die seit Christi Geburt vorzüglich in Betrachtung kommen, wird der zweyte Band liefern.

#### GESCHICHTE.

GOTHA, b. Hennings: Geschichte der Fürstenthümer der Herzoge von Sachsen von der gothaischen Linie des ernestinischen Hauses, im Umrisse. Von J. G. A. Galletti, Herzogl. Sächs. Hofrathe und Historiogr. 1826. 266 S. 8. (1 Rthlr.)

Von diesem Werke eines um die Geschichte Beutschlands und seines Vaterlandes hochverdienten Greises ist der lange Titel am schlechtesten gerathen. Da das albertinisch - fächlische Fürstenhaus nie eine sothaische Linie gehabt, konnte jener Beysatz wohl wegbleiben, und sonst noch der Titel durch die Worte: historischer Umris der fächlischen Fürstenthümer othaischer Linie" sehr verkürzt werden. Nach der Vorrede zu urtheilen, konnte man dieses Buch eigentlich eine Gelegenheitsschrift zu nennen versucht eyn, weil der wichtige Erbfolgefall jetzt vieler Augen auf fich zieht; und befonders möchte der Schlass ler Vorrede diesen Glauben bestärken: "Möchte tbrigens meine Darstellung es doch recht herausheen, dass die Fürstenthumer der Herzoge von Sachen gothaischer Linie aus drey Ländern, dem thurin-zischen, dem frunkischen und dem Pleissenlunde betehen, die zur Zeit des deutschen Reichs die Fürstenhumer Gotha, Altenburg und Koburg bildeten, die, hne Kränkung des Volkes nicht getheilt werden sönnen." Der vielleicht nicht ganz deutlich ausgeiruckte Sinn ist wohl der, dass nur jeder der drey Hauptbestandtlieile nicht zersplittert, sondern jedem Mitbetheiligten deren einer zugetheilt werden soll. Doch kann sich Rec. (der die Integrität des Ganzen nerzlich wünscht) in seiner Auslegung irren. Das ibersehende Geschichte dieser Fürstenthumer seyn,

erreichen, zumal da es bis auf die neueste Zeit herabgeht, die leider selbst so schnell die Grenzen dieser Geschichte durch das Absterben des alten Fürsten-

stammes gezogen und abgeschlossen hat.

Es ist keine leichte Aufgabe aus der Gesammtgeschichte des ernestinischen Hauses die Specialgeschichte einer einzelnen sich wieder so sehr verzweigenden Linie deutlich und lichtvoll herauszuziehen und darzustellen, und doch dabey auch auf die frohesten Schicksale der einzelnen Landestheile, von Hermunduren und Sorben an, Rücklicht zu nehmen. Man kann auch nicht von einem Stammlande anfangen und die andern als Erwerbungen daran ketten, weil das Pleissnerland (Altenburg) eben so gut, wie die Landgrafschaft Thüringen und die frankischen Herrschaften aus dem ältern thüringischen Herzogthum hervorgegangen find. Der Vf. fängt mit dem Fürstenthum Altenburg an und geht dessen Geschichte in fünf Abschnitten: unter der unmittelbaren Herrschaft der deutschen Könige und Kaiser, unter den Markgrafen von Meissen, unter den Kurfürsten und Herzogen von Sachsen, unter eigenen Herzogen, in Verbindung mit dem Fürstenthum Gotha durch.
S. 1—57. — Hierauf geht der Vf. (S. 58—183) zu den Fürstenthümern Saalfeld, Koburg, Hildburghaufen und Meiningen, und endlich (S. 183—204) zu dem Fürstenthum Gotha in folgenden Abschnitten. fort: Herrschaft der Könige (nämlich der Thuringens). der Landgrafen Thüringens, der Landgrafen aus meilsnischem Stamme, unter den Kurff. und Herzz. von Sachsen, als ein eigener Staat, worauf die einzelnen Herzoge von Friedrich I - IV. folgen.

Es ist keinesweges blose Regentengeschichte gegeben, sondern auch auf die innere Geschichte des Landes, auf seine Institute, Bevölkerung u. s. w. Rücklicht genommen und manche sehr wünschenswerthe Notiz mitgetheilt. Ueber den Römhilder Vertrag könnte etwas Ausführlicheres gesagt seyn. Ueber die letzten Regierungen hat sich der Vs. mit Umsicht ausgesprochen und die des letzten wie des ersten Ernst (des Frommen) mit Recht etwas ausführlicher geschildert. Eine genealogische Tasel, welche indess nur die Namen der wirklichen Regenten aufführt, und ein Verzeichniss der "Bücher, welche die vorstehende Geschichte zum Gegenstande haben," sind

angehängt.

en gothaischer Linie aus drey Ländern, dem thürinisischen, dem frünkischen und dem Pleissenlunde betehen, die zur Zeit des deutschen Reichs die Fürstenhümer Gotha, Altenburg und Koburg bildeten, die,
hime Krünkung des Volkes nicht getheilt werden
können." Der vielleicht nicht ganz deutlich ausgeirückte Sinn ist wohl der, dass nur jeder der drey
Hauptbestandtlieile nicht zersplittert, sondern jedem
Mitbetheiligten deren einer zugetheilt werden soll.
Doch kann sich Rec. (der die Integrität des Ganzen
herzlich wünscht) in seiner Auslegung irren. Das
Werk soll eine nicht zu umständlicher leicht zu
wusschlauptbestandtlieile nicht zersplittert, sondern jedem
hitbetheiligten deren einer zugetheilt werden soll.
Doch kann sich Rec. (der die Integrität des Ganzen
herzlich wünschte. S. 8. Die Daleminzier waren nicht sowohl
Nachbarn der Sorben, wie hier gesagt wird, als eine
Sorbischer Stamm selbst.

— Aus seiner eigenen
das Conrads III. Schwager Wladislaw hiefs, nicht,
Boleslaw; auch war er nicht böhmischer, sondern
hohenst. I. 400). Die Behauptung, dass erst nach
der Ameihung des Pleissner- an das thüringische
Land die Benennung Osterland entstauden sey,
möchte wegen des weit frühern Vorkommens des

Okerlandes kaum zu erweisen stehn. S. 10. Die Existenz jenes Philipp von Naslau ist noch nicht erwiesen; eben so wenig die gewaltsame Befreyung Friedrichs des Gebissenen (der wohl auch nicht zu Altenburg, sondern zu Wartburg starb) aus bran-denburgischer Gefangenschaft. Auch hatte beym Prinzenraube nicht Kunz v. Kaufungen, sondern Mosen den Grafen von Barby irrigerweise ergriffen. Eine Theilung von 1477 zwischen Ernst und Albrecht vor der Haupttheilung von 1485 kennt Rec. nicht. Meyner (Gesch. von Altenburg), der hier benutzt feyn mag, gesteht ja auch ein, dass er eine Urkunde darüber nirgends entdeckt habe. Merkwürdig wäre es, wenn sich eine sichere Spur derselben nachweisen liesse. Die geographische Angabe (S. 58), dass das alte Oftfrankenland fich an der Nordseite des Thuringerwaldes bis zur Tauber und Recknitz ausgebreitet habe, beruht wohl auf einem Druckfehler. Die Benennung Klostervereine (analog mit Städte - und Staatenverein) würde man mehr für eine Vereinigung von Klöftern, als von München in Einem Kloster nehmen. Auch kann man wohl (S. 102) nicht sagen, dass das frühe Absterben Erbfolgestreitigkeiten begann. Die alte Sage lässt ferner Ludwig den Springer nicht über die Saale (S. 139), fondern in die Saale Ipringen, wo cia Nachen ihn aufgenommen hätte. Heinrich der Erlauchte starb nicht 1287, sondern 1288, weil man damals das Jahr meistens mit Oftern ansing. Auch der Anachronismus (S. 198): Nach der schrecklichen Erstürmung von Magdeburg rückte Tilly 1630 in Thüringen ein, beruht wohl bloss auf einem Druck-fehler. S. 207 heisst es: Herzog Friedrich II. legte 1704 durch die schönen Alleen den Grund zu Gothas schönen Umgebungen und S. 245 wieder: Unter Ernst II. (1771) wurde der Grund zu den jetzigen so verschönerten Umgebungen Gothas gelegt. Druckfehlern empfehlen wir wenigstens folgende noch zu verbessern: S. 4. erkaufte, lies verkaufte; S. 22. 1581, l. 1521; S. 54. Guilai, l. Giulai; 63. zerfiel in kleinen Gauen; 116. 29sten Oct. 1813 Schlacht vor Leipzig; S. 168. Schultheißmanten, l. amte; 184. Exercismus; S. 194. Gebiet zu Erfurt, soll wohl Geleit heißen; S. 215. Greogorius; 252. Maurela, L. Manrela

#### RÖMISCHE LITERATUR.

Liverune, b. Herold u. Wahlstab: Lactantii carmen de Phoenice ad codd. quosdam ms. nondum collatos veteresque editiones recensuit et cum lectionis varietate edidit Adolphus Martini, phil. doct. 1825. VIII u. 109 S. 8. (12 gGr.)

Hr. M. erklärt in der Vorrede, dass er sich schon früher einmal mit diesem Gedicht des Lactantius beschäftigt habe, aber jetzt erst durch das Auffinden

eines noch nicht verglichenen Codex auf der Bibliothek der Ritterakademie zu Lüneburg, auf den Gedanken gekommen sey, es von Neuem herauszuge-ben. In dieser Ablicht verglich er nun theils selbst, theils verglichen andre für ihn, außer den schon erwähnten, noch sechs bisher nicht benutzte Handschriften — Monacensis Nr. 54, Guelpherbytanus I et II, Lipsiensis I, Vitebergensis, Dresdensis. — Eben dadurch erhält diese neue Ausgabe ihren eigenthümlichen Werth: denn es können nun erst manche gute Lesarten als hinlänglich bestätigt angesehen werden — z. B. die Umftellung der Verse 54. 55. 56 – lapsum v. 61, nemus v. 62 — und andre schwierige Stellen, bey deren Behandlung man früher zu Conjecturen seine Zuslucht nehmen musste, find nun erst auf das Reine gebracht, wie z. B. v. 52, wo Gesner statt des matten usque means zu gesucht usque means für usque oceano vermuthete. Hier giebt der Lüneburger Codex recht gut usque nemus. Ferner konnen wir nicht umhin, die dem Gedicht vorgesetzten Nachrichten über die Handschriften, die Ausgaben und den Vogel Phonix selbst, wegen des Fleises und der Genauigkeit, mit der sie zusammengetragen und überliefert worden find, fehr zu loben. Hätte nur der Vf. auch bey Abfassung der Noten denselben Fleis und dieselbe Genauigkeit angewendet. Allein in diesen finden fich zuweilen störende Nachlässigkeiten fowohl in Betreff der Sache als der Sprache. In Beziehung auf das erstere, wollen wir nur den Anfang der zu v. 18.

Aut metus, aut ardens caedis amore furor

gemachten Note hersetzen. V. 18. Lectio vulgate in omnibus quidem fere editt., sed nullo codice scripto:

Aut metus aut ardens cedit amore furor.

Dresd., Lüneb., Viteb., Guelpherbyt. I et II, Lipf. I. Monac., Vindob., ed. 1468, Lipf. 1504. Man muss nämlich aus dem Kolon nach scripto vermuthen, dass die folgenden Worte eben die scriptura vulgata sind, die in keiner Handschr. stehen soll. Und doch scheint sie sich in den gleich darauf angestührten Handschriften und Ausgaben zu befinden. Wenigstens wird sonst nirgends gesagt, was diese für eine Lesart haben: denn Hr. M. fährt also sort: Aut metus praeterea in Lips. III., Suecic. II., edit. Swollens., Venat. 1471, 78, 93, 97, Pier., edit. swollens., Venat. 1471, 78, 93, 97, Pier., edit. s. a. cedit amore furor praeter eos, qui (sic!) supra nominavi habent Medic., Maeran. sq. Zu den Nachlässigkeiten des Sprache rechnen wir die Note zu v. 31, in der die beiden Conjunctive des Impersectums esset und praeberet schwerlich erklärt werden können. Obgleich sich nun in den Anmerkungen mehr dergleichen sindet, so wird doch jeder billige Reurtheiler das Verdienstliche in der Arbeit des Vis. san anerkennen.

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# März 1826.

## SCHÖNE KÜNSTE.

RIGA U DONFAT, în d. Hartmann. Buchh.: Poetifiche Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedr. von der Borg. — Erster Band. 1823. XIV u. 355 S. Zweyter Band nebst einem Anhange biograph. und literaturhistorischer Notizen. 1823. XIV u. 415 S. 8. (2 Rthlr. 16 gGr.)

iese interessante Sammlung bietet uns einen Uerblick der russischen Poese in Uebersetzungen dar. a wir dieselben nicht mit den Originalen vergleiten können, so bleibt uns nichts übrig, als über ren poetischen Inhalt einige beurtheilende Bemeringen zu machen, indem wir jedoch im Allgemein die Gewandtheit des Uebersetzers in dem Geauch der deutschen Sprache lobend anerkennen

Wir lassen die Abtheilungen, welche der Herisgeber bey dieser Sammlung gemacht hat, als unesentlich und zum Theil schwankend, auf sich behen, und führen die verschiedenen Stufen lieber ich der Ordnung an, nach welcher die Vff. in den is Gret/ch Lehrbuch der russischen Literatur enthnten Notizen, die der Herausgeber dem zweyten heil angehängt hat, genannt find. In die erste Peode der russichen Literatur, welche von Gründung is russichen Reichs bis zur Alleinherrschaft Peters es Gr. läuft, fallen die Volkslieder, von welchen er Herausgeber uns einige im ersten Theile in Ueertragungen gegeben hat. Es find die lieblichsten id frischesten Blüthen in diesem Garten. Gleich r. 1. S. 246, welches den Zuruf eines jungen Weies an ihren Gatten in der Ferne enthält. Hier rückt sich die Unruhe der glühenden beschwörenen Bruft auch in der bewegten fechszeiligen Stro-1e aus, in welcher die ersten Päane herrschend id, und nach zwey in einander verschränkten eiblichen Reimen, der unmittelbare Reim schliesst

Drum erwäge mein Gelliebter und be denke Was mein Hoffen jetzo sey und was mein Leiden! Ueberlege meine Hoffnung du und denke, Dass erstorben deinem Weibe alle Freuden; Das um dich nur ich mich härme und mich quäle: Bring bringe mir zurücke meine Seele!

Vie zart andeutend ist auch die Klage der unglückch Vermählten (S. 248.) welche anfängt:

Ach wenn Frost doch die Blume nicht knickte, Auch im Winter dann Blumen erhlühten!

1. L. Z. 1826. Erster Band.

und in der Klage der schmachtenden Jungfrau:

Ach wie roth die Blamlein alle, — Aber eins ist röther, Eins, eines noch ist röther Das hellrothe Blumlein. Ob mir lieb find alle Freunde, Ist mir einer lieber Einer, einer ist mir lieber, Mein Herzallerliebster.

Wie tief und herzlich die Klage des armen Junggefellen im Kloster an seine Geliebte gerichtet (S. 252).

— Seltsamen Eindruck macht die Volks-Romanze
Nr. 5. die Klage des Mädchens über den Treulosen, da schon das Metrum

ungewöhnlich ist. In kräftigerm, leidenschaftlicherm Stile ist die ähnliche Klage Nr. 6. (S. 255), wo sehr wirksam der Zuruf des Sängers: Horch Geheul — du erschaust den Trauten nimmer, noch dein altes Glücke; auf welchen freylich die allgemeine Warnung des Volksdichters, hätte nimmer die Schöne sollen u. s. w. sich etwas matt ausnimmt. — Nr. 7. (S. 257) lässt die Situation eines schmachtenden Jünglings und eines gegen ihren Willen an einen andern verlobten Mädchens, in der Gestalt des Gesprächs aussprechen, wobey wiederum das Metrum

in welchem die Reime unmittelbar hintereinander fortlaufen die innere Bewegung ausspricht. Nach Nr. 9. das wieder in ungereimten Zeilen wie Nr. 5. gefast ist, sleht ein im Kerkerthurme sitzender Junggesell erst seine Aeltern fruchtlos um Befreyung an. Sie nebst ihrem ganzen Stamme antworten:

Ei in unserm Stamm gab es Diebe nie, Gab es Diebe nie, Strassenräuber nie,

darauf wendet er sich an die schöne Magd, die den trauten Freund mit ihren Schätzen loskauft. Sehr sinnig klingt der wiederholte Refrain:

Sing' o finge nur, liebe Lerche mein, Die du fitzest dort auf dem Maiengrun!

Wie schön tröstet die Schlusszeile von Nr. 10 (Metrum wie Nr. 9)

Kommt die Sonne, trocknet uns den Than.

nber die symbolisch dargestellte Ungerechtigkeit.

Nr. 11 ist zu fragmentarisch, als dass es mehr Interesse erregen sollte, als das Räthselhafte, Dunkele für sich erweckt. Nr. 12 spricht tieser und von dem F (4)

lebendigen Bilde des einsam stehenden Eichbaums ausgehend, das Gefähl der Verlassenheit und die Sehnsucht der geliebten Umgebung aus. Die Zeilen sollten wohl getheilt seyn: Statt leiserhöhten Raum sollte es sansterhöhten heissen; — auch passen die Worte "so sachtchen und so leis" von den spielenden Kindern gesagt, nicht recht in die Schilderung, lieblich spielend ist in Nr. 13 die Allegorie von der Taube, welche der Habicht betrübt und zu trösten fucht, wo auch die kurzen mitunter gereimten Zeilen in dem Rhythmus ou | - o | - angemessen mitwirken. In demselben Metrum ist auch Nr. 15 das Gespräch zwischen dem Mädchen und ihrem kaltsinnig werdenden Liebhaber, mit dem treffenden Schlusse. Rec. verweilte am längsten bey dieser schönen Perlenschnur von Volksliedern, eben weil fie ihm das Schönfte dieser Sammlung und den trefflichsten Volksliedern der Deutschen vollkommen an die Seite gesetzt werden zu können scheint. In ihnen tont noch die Poesie, wie ein frischer Klang, sie ist das Ueberströmen des Herzens in einer Bildungszeit, wo der Geist des Gefühles sich zu bemächtigen anfängt; und die äußere Fassung ist diesen Gefühlsäußerungen so natürlich, dass keine spätere Reflexion etwas Zweckmassigeres aufweisen kann. Eigenthümlich ist diesen russischen Volksliedern, dass sich durch sie ein Klageton hindurchzieht, der sich mit der frischen Anschauung der Natur verbindet, wie die Molltonart mit den Weisen noch unausgebildeter Völker; und dass sich gewöhnlich an ein Hauptbild alle Empfindungen und Gedanken anreihen. Sie sind weniger erzählend, als rein lyrisch und in ihnen herrscht die Ausrufung; in den bewegten Rhythmen sind die herrschenden zwey kurzen Vorschlagssylben zu bemerken.

Von namhaften Dichtern nennen wir zuerst den um das Entstehen der neuern russischen Literatur so verdienten Lomonossow. Seine Poesse hat etwas Nüchternes, Rhetorisches, aber die Gewandtheit der Ausarbeitung lässt sich auch in den hier gegebnen Uebertragungen wahrnehmen. Diese bestehn in der Rede des Herrn an Hiob (nach dem Buche Hiob.) So trefslich die Fragen, welche der

Herr an Hiob thut gefasst find z. B.:

Kannst du mit Sturm die Wolken drücken, Dass sich verbirgt der Sonne Gluth? Kannst du die helle Lust verdicken, Und seugen Blitz aus Regenfluth? — Mit schnellbeschwingten Feueraglimmen Und bergumdräun'den Donnerstimmen Erschüttern Erd' und Himmelazelt, Und künden deinen Zorn der Welt?

so matt gedacht ist nach diesen Fragen der Zusatz, welcher die Nutzanwendung enthält. In den Morgengedanken (S. 78, I. Th.) bemerken wir ein Streben nach kühnen Bildern ohne bedeutenden Erfolg; die Abendgedanken enthalten eine unpoetische Reflexion, welche die Erhabenheit des Unendlichen über die Aussagen der Aftronomie darzuthun sucht Die Fabel: der Wolf ale Schäfer ist allzuplump

Rec. weiß nicht, ob der Herausgeber hätte besser wählen können. Weit glücklicher ist die Fabel von Sumarokow (der Haase und der Bär S. 123. II.) erfunden, obwohl sie durch Kürze noch gewonnen haben würde. Von Petroff wurde eine lange Ode auf den Sieg der russischen Flotte über die türkische mitgetheilt (29 S. I.), die wir am besten durch Anführung des Schlusses bezeichnen können:

Es haben Himmelshöh'n und Erd und Meeresfluth Die Wunder angesehn, die Catharina thut. Pauls Macht hezwingen nicht des Oftmeers Küstenfäume:

Der Archipelagus Ihn als Neptun begrüst; Die Weh sein Erhtheil ift Nicht bloss des Nordens Räume.

Boydanówitsch zeigt sich im Leichten, Naiven sehr günstig; so hat das Selbstgespräch der Schäferin, die sich selbst bedenkt, wie sie den künstigen Freyer ausnehmen will, eine gewisse französische Leichtigkeit. Aus seinem romantischen Gedicht Duschenka, welches wie der Anhang sagt, seinen Ruhm gegründet hat und eine freye Nachahmung der Psyche Lasontaine's ist, wird ein Bruchstück, die Schilderung Duschenka's enthaltend, mitgetheilt. Das Bruchstück hat den Ton französischer Geschwätzigkeit der an die Travestie des alten Stoffes streist. — v. Wiesen's Satire ist nicht übel angelegt; der Herr fragt seine drey Diener, wozu Gott die Welt geschaffen, und erhält so wenig Antwort, als er sie selbst geben kann; aber die Antworten der drey verschiedenen Diener sind nicht genug individualistet. —

Von Dershawin liefert diese Sammlung mehrere Stücke, und eines der ausgezeichnetsten derselben ist das Gedicht auf den Tod des Grafen Orlow (S. 124. I.) Rec. erinnert sich nicht eine kürzere und kräftigere Grabschrift auf einen neueren Helden gelesen zu haben. Das Lied auf Meschtscherskoi's Tod hat erschütternde Gedanken; der Gegensatz von Lust und Tod ist in demselben vortrefflich benutzt. In dem didaktischen Lied: der Grosse, wird der wahre Werth des Menschen im Gegensatz des falschen Glanzes in kräftigen Bildern geschildert, welche dem Dichter die Erfahrung zeigt. So heist es:

Es strömt im Laubengang die Fluth, Man sieht sie rauschend aufwärts springen; Im Winter prangt der Rosen Gluth: Im Heine hört man Nymphen singen, Dass du mit trübem, kaltem Blick Auf alles dieses mögelt sehen, Und in der Wonne traurig stehen, Und gähnen in dem Götterglück.

Auch vor dem für Niedrig geachteten scheut sich der Dichter nicht:

Ein Bild zur Schau gestellt, entzücktenes blinden Pöhels blöde Sinnen;
Doch wenn der Künstler nicht erblickt
Der Schönheit echten Stempel drinnen;
Sieh da, so ist's ein falsch Gericht,
Sind's goldbedeckte Erdenklösse!
Ihr Großen ohne Seelengröße,
Gleicht alle ihr dem Bilde nicht?

Aber im Ganzen herrscht ein edler Sinn, der sich reymuthig in den Worten ausspricht:

Fürst bin ich, — förablt hervor mein Sibu; Gehieter, — wenn ich mir geblete; Freyherr, — wenn frey mit Herzensgüte Ich Freund des Rechts, des Herrschers bin.

Linem Uebersetzer müssen Reime wie Glanz Unvertands verziehen werden. Die Ode an Gott hält Rec. für die schwächste unter den hier mitgetheilen; gerade das Bestreben, recht hoch zu sliegen, cheint es, hat den Vs. auf prosaische Wendungen geführt: z. B. nur die Idee naht jener Sphäre u. s. w. tu beschenkst das Leben mit dem Tod.

Die schönfte Stelle aber ist (S. 11.)

Wie Funken sprühn und auswärts schweben, Der Sternen Heere dir entschweben; Wie Stäubchen Reiss im Winter wir An einem hellen Frostag filmmern Und kreisen sehn und glühn und schimmern: So Stern in Klüsten unter dir.

Die Biene (165, I.) ist ein leichtes Liedchen im anacreontischen Geist. Der Schiffbruch (286, I.) unbeleutend. - Die Lieder von Kapnist find sanft, fliesend, aber voll gewöhnlicher Gedanken; die Paallele (der Bach 122 I.) mehr Product des Witzes, ils der Empfindung. Von Knäschnin ist aus einem einer Lustspiele ein Bruchstück ausgenommen worlen, was wir missbilligen, da man aus solchen Bruchstücken weder das Ganze noch den Dichter kennen lernt. Es ist eine Scene, in welcher zwey Feige streitend an einander gerathen; etwas breit gehalten. - Besser gewählt ist das Fragment aus dem zrößern Gedichte: Russlan und Ludmilla von Alex. Puschkin. Es ist die Erzählung eines alten Einsiedlers, der die ihn verschmähende Geliebte endlich durch Zauberey - als altes Weib erlangt; im leichen Flusse der Verse (gereimte vierfüssige Jamben.) — Die Romanzen und Lieder des Neledinsky-Meletzky haben viel Wärme des Gefühls, aber etwas Unbestimmtes in dem Gedankenzusammenhange. Unter den hier gegebenen Gedichten des von den Russen gefeyerten Karamsin zieht Rec. die Epistel an Emilie vor (204. II.); sie ist in dieser Gattung ein Mei-sterstück, — und doch ohne allen Aufwand von Kunst; die wahre Poesie der Wirklichkeit und darum zugleich als Satire gegen die Lügenpoesie gekehrt. Die gereimten Alexandriner kleiden dieser leichten Mittheilung gut. Dagegen finden wir in der Ballade Reisse (290, II.) zu viel Anstrengung. Das Lied vom guten Zaar hat prosaische Wendungen, mag fich. aber wohl in der Ursprache besser ausnehmen. Das Kriegslied (216, I.) spricht eine edle kräftige Gefinnung aus. Die übrigen Lieder und Oden haben einen fansten klagenden Ton. Am meisten sprach Rec. darunter das, fälschlich unter der Rubrik Odestehende Lied: das Ufer (149, L) an. — Die meisten Stücke dieser Sammlung hat Dmitriew ein ebenfalls berühmter Dichter der Russen geliefert. Das Lied, die Befreyung von Moskwa hat. wahrhaft-

dichterischen Schwung und Gedankenslufs; so auch das Lied an die Wolga, doch bedürfte es der nationellen Beziehungen wegen einiger erläuternden Anmerkungen. Minder bedeutend ist das Lied an Karamsin. Dagegen zeugt wieder das Gedicht Jer-mak von der lebendigen Phantasie des Dichters. Die Erzählung ist mit Geschick in Dialog gekleidet; nur die moderne Schlusswendung reisst aus dem Fremdartigen der Situation heraus. Die kleinen Lieder Dmitriews find die schönsten der Sammlung, es weht eine ungemeine Zartheit und Innigkeit der Empfindung in ihnen. Das Mährchen, die Launenhafte, zeigt von der Gewandtheit des Dichters in einer andern Form, aber hat etwas von der Geschwätzigkeit der Franzosen, welche in solcher Gattung ermudend ist. Die zwey Episteln (177 und 226, II.) drücken die Individualität des Dichters mit einnehmender Anmuth aus. Die dritte an Graf Rumanzow (S. 239, II.) erfreut durch die feine Wendung am Schlusse. Mit weniger Interesse haben wir die! unter den Satiren befindliche gelesen; eben so das etwas breite Gedicht: Die Frau nach der Mode. Die Fabeln von der Eiche und vom Rohr und von der Lerche mit ihren Jungen haben den Vorzug der-Anschaulichkeit; der Stoff der erstern ist oft bearbeitet; der Inhalt der letztern beruht auf einer feinen Betrachtung des täglichen Lebens und dem Spruche: selbst ist der Mann! Murawjews Lied an die Göttin der Newa, deren Reize er aufzählt, stört durch Pretiosität; auch seine Ballade Boleslaw zeugt von keinem großen Dichtergeiste. - In dem "Vermächtniss" des Fürsten Dolgorucky spricht sich ein Sinn für Wahrheit aus, der die poetische Form fast zu zerstören sucht.

Von Kryloff, der als Fabeldichter bey den Russen beliebt ist, werden mehrere kleine Erzählungen und Fabeln gegeben; die meisten ermangeln nach des Rec. Ansicht der anschaulichen Kürze und innern Wahrscheinlichkeit; der Gehalt der meisten ist eine triviale Lehre. Am meisten möchte der Bauer und der Fuchs vorzuziehen seyn. Die Fabel von den Gänsen hat Schärfe, ohne Feinheit. Von des russischen Tragikers Oferow kräftigem Schilderungstalent zeugen die zwey Scenen aus dem Trauerspiele Dimitry vom Don. - Mehrere poetische Stücke sind von dem Dichter Schukowsky mitgetheilt, der vielleicht der ausgezeichnetste und beliebteste unter den jetzt lebenden russischen Ly-Das Gedicht: der Sänger im russirikern ift. schen Kriegslager, schwankt zwischen Ode und Rundgesang, ist aber für beide zu lang. Der Anfang vornehmlich zeugt von lebendiger Phantasie und ein warmes Vaterlandsgesühl spricht sich darin kräftig aus. Man lese folgende Stelle:

Doch wir, Vertraun auf Gottes Rath! Wie's fey, — des Ewgen Hände, Sie leiten uns auf unserm Pfad Gewiss zum besten Ende! Ihm folgt, o Freunde, muthig nach! Fort alles Nied're, Schlechte!

6 370

Ein wack'rer Sinn im Ungemach. Bis in des Todes Nächte! Im hohen Loofe Einfachheit Und Maafs im Unglücksfalle In der Gewalt Gelindigkeit Ein fühlend Herz für Alle!

Gehorsam der gerechten Macht, Und Ewigkeit den Eiden. Der Liebe Alles dargebracht, Für Freundschaft Alles leiden! Dem Unterfinkenden die Hand Und Troft der Gramumnachtung Dem mächt'gen Laster Widerstand, Ehrlosem Sinn Verachtung! Der Lüge mächtger Wahrheit Glut, Und dem Verdienst Belohnung; Im Todeskampse froher Muth, Im Grabe fülle Wohnung!

Das Gedicht Theon und Aeschines (S. 103, I.) hat in der Uebersetzung wegen der Schwierigkeit des Metrums unstreitig verloren; doch dünkt auch der Gehalt nicht poetisch. Die Wehmuth in dem Liede: der Sänger (202 S.) ist ohne Trost, den wenigstens der Schluss bringen sollte. Unter den zwey Balladen welche hier mitgetheilt werden, ist die, welche Klara überschrieben und eine Nachbildung von Bürger's Lenore ist, ausgezeichnet; der fröhliche Schluss ist nach der trüben Phantasse eine erfreuliche Ueberraschung. Hier zwey Strophen:

Plugs hinein und vorwärts gings,
Dass die Rosse schnoben,
Plocken von den Husen rings
Uebern Schlitten stoben:
Alles öd' und unbewohnt,
Was die Blicke schauen!
Nebelkreise um den Mond
Matt erhellt die Aucn.
Ahnungsvoll das Herz ihr schlägt,
Furchtbeengt die Jungfrau frägt:
"Wie so still, du Lieber?"
Jener keine Sylbe spricht,
Schaut empor zum Mondenlicht,
Bleicher stets und trüber.

Ueher Hügel, durch den Schnee
Rasch die Rosse fliegen.
Und sie sieht auf öder Höh'
Eine Kirche liegen.
Stürme öffnen flugs die Thür:
Menschen dieht beysammen.
In dem Weihrauch bleichen schier
Dort der Kersen Flammen.
Schau, ein schwarzer Sarg darin!
"Sink in Grabesnacht dahin!"
Singt der Pfast; vorüber
Fliehn die Rosse, höher steigt
Klarens Angs — der Traute schweigt,
Trüber stets und trüber.

Für! die Sage von den zwölf schlafenden Jungfrauen, in zwey Gesänge abgetheilt, das längste Stück dieser Sammlung (II, 1 — 85 S.) scheint Rec. das Versmaass (vierfüsige gereimte Jamben) zu monoton. Von dem Inhalte zeugt folgende Stelle: Und über Fellen, sehroff und jäh, Geführt vom dunkeln Drange Stieg leisen Schritts Wadim zur Höhr Rings, Alles öd' und bange, Wie Leichen modernd unter Krant Sich alte Fichten dehnen Die dürren Zweige Moos umgraut; Mit offnen Rachen gähnen — Die hohlen Bäume schauerlich, Und Eulen aus den Schlünden Hervorschaun oder Schlünden in ihnen zischend winden.

Man wähnt, dass Leben nimmermehr Gewohnt in diesen Räumen; Es ruhn, wie seit der Schöpfung her, Die Bäum' in Todesträumen; Nichts frört den tiesen Schlummer rings: Kein Ebertritt, kein Flüstern Der Frühlust, keines Schmetterlings Gesumm' und leises Kuistern. Schon hat Wadin die Höh' erreicht: Da theilt die Waldesdichte Sich plötzlich .... und ein Hügel zeigt Sich ihm im Mondenlichte.

Die ungereimten Zeilen in dem Brief an Nina

kann Rec. in der Uebersetzung nicht billigen, weil die Schluszeile immer etwas Schleppendes hat, und viele Härten zum Vorschein kommen, die im Original vielleicht fehlen. Die Elegie: der Abend (I. 828 S.) hält Rec. für das schönste der hier gegebnen Stücke; es ist ein ruhig sich entfaltendes Ganzes; dahingegen die Epistel an Fieros, die Einfachheit und Würde des Greises nicht gehörig reflectirt. Das leichte zarte Lied: Leichtes, leichtes Lüftchen, sprich u. s. w. (182, I.) erinnert an Schiller. - Von Batjuschkow finden wir einige Lieder sehr ansprechend und frisch, besonders das der Gefangenen an der Rhone (I, 208). Der Uebergang über den Rhein (333, I.) ist ein Kriegslied voll Schwung und Feuer. Den Ausgang des Liedchens: Abschied (179, I.) wird jeder Leser anders win-Sehr artig ist auch: die Liebe im Kahn, in welcher ein Streich Amors in anakreontischer Weise besungen wird; empfindungsvoll und fliesend die Schilderung: des Freundes Schatten. Endlich die Epistel: meine Penaten, hat eine liebliche Heiterkeit und Klarheit. Das Lied des Fürsten Wäfemsky der russische Kriegsgefangne in Paris (I, 220.) scheint durch das Vorbild des treuen Todes entstanden zu seyn; ist aber auch für sich kräftig und ehrenwerth. Die beiden andern sind poetische Klagen minder bedeutenden Gehaltes. Von Merslukoff empfiehlt sich die Zerstörung von Babylon (nach Jesaias) und das Trauergedicht (144 S. I.) welches eine edle Empfindung mit edlen Gedanken ausspricht. (Der Beschluss folgh)

# ALLGEMEINE, LITERATUR - ZEITUNG

# März 1826.

## SCHONE KUNSTE.

RIGA u. DORPAT, in d. Hartmann. Buchh.: Poetifche Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedr. von der Borg u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Die Episteln von Wojeykow sprechen das Lob der Freundschaft und Häuslichkeit in gewöhnlichen Formen aus; das Fragment aus dem Lehrgedicht iber die Künste und Wissenschaften ist prosaisch, wie die meisten Lehrgedichte. Die Elegie von Milozow ist gewöhnlicher Art (I, 311). Der Scherz über die Weisheit von Dawydow schlösse noch artiger, wenn Eros ihre Worte am Schlusse wiederholte und auf sie bezöge. — Die satirische Schilderung eines Abends in vornehmer Gesellschaft von Wassily Puschkin (283, II.) ist doch sast zu trivial. Von Schatrow liesert I. S. 193. ein trefsliches Kriegslied n fortreissender Bewegung:

nur Schade dass es ein wenig zu lang ist. — Die Schilderung des Fleises und der Armuth ist bewegich lebhaft und eigenthümlich. Unter den einzelnen Liedern von Wostokow, Chowanskoi, Schiskow
and Nikolew und den übrigen anonymen Gedichten
ift nichts Ausgezeichnetes; das Lied vom Käthchen
1, 205.) etwa ausgenommen. — Den Epigrammen
im zweyten Theile fehlt es meist an Feinheit; die
pesten sind von Sumarokow.

Der Uebersetzer zeigt im Ganzen viel Gewandtneit in Sprache und Rhythmus; doch kommen auch Sprachverstösse, wie "der Range — statt die Range; Reime wie Trübe, Diebe; Lenzes Wehn und Wolhynien (287, I.) Verstösse gegen das Metrum, wie es langweilt mich zu sehr" vor.

Zum Schlusse noch ein Auszug aus den biographischen Nachrichten der hier aufgeführten, unter uns großentheils weniger bekannten Dichter, um so mehr da auch Gretsch'ens Lehrbuch der rusischen Literatur noch nicht sehr in Umlauf ist.

1) Michael Wassiljewisch Lomonossow, geb. 1711

A. L. Z. 1826. Erster Band.

zu Denissowskoja im Gouv. Archangel. Sein Vater war ein Kronbauer und Fischer. Seine erste Bildung erhielt er im Hause von einem alten Kirchendiener, dann studirte er zu Moskau, Kiew und St. Petersburg alte Sprachen, Mathematik und Natur-wissenschaften. Im J. 1736 ging er nach Deutschland und studierte erst zu Marburg unter Christian Wolf Mathematik u. f. w., dann zu Freyberg praktischen Bergbau. Seine Erholungsstunden widmete er dem Studium der deutschen Literatur. Nach seiner Zurückkunft ward er bey der Petersburger Akademie angestellt, 1760 Professor, 1764 Staatsrath und starb 1766, allgemein anerkannt als der Vater der russischen Dichtkunst, und als der Gründer des Studiums der Mathematik und Naturwissenschaft in Russland. 2) Alexander Petrowitsch Sumarokow, geb. 1710, starb zu Moskau 1777. Er ist der Schöpfer des russischen Dramas, wobey er aber französische Muster vor Augen hatte. 3) Wassily Petrowitsch. Petroff, geb. 1786 zu Moskau, studirte daselbst alte und neue Sprachen, er ward Vorleser bey der Kaiferin Catharina II., reiste viel und starb 1799 als Staatsrath, nachdem er den Rest seines Lebens den Wissenschaften gewidmet hatte. 4) Hippolyt Fedo-rowitsch Bogdanówitsch, geb. 1743, ward zu diplo-matischen Geschäften auch in Deutschland gebraucht. Er starb 1803 auf seinem Landgute bey Kursk. 5) Denis Iwanowitsch von Wiesen, wahrscheinlich von deutschen Vorfahren abstammend, zu Moskau 1745 geboren, ftarb 1792. 6) Gawriil Romanowit/ch Derschawin, geb. zu Kasan 1748, anfangs in Militärdiensten und zwar von der Pike an, dann im Civilfache, bis er 1802 Justizminister ward. Er starb 1816 auf seinem Landgute Swanka. Man hält ihn für den vorzüglichsten Dichter aus Catharinens Zeitalter. 7) Wassily Wassiljewitsch Kapnist, Verwandter und Freund des Vorigen, Staatsrath und Mitglied der Akademie, lebt auf seinem Landgute. Seine Gedichte ziehen durch fanste Wehmuth an. 8) Jakob Borissowitsch Knäschnin, geb. 1742 zu Pleskow, gest. 1792, anfangs war er in Civil-, dann in Militärdiensten und lebte zuletzt bloss den Wisfenschaften. Er ist dramatischer und lyrischer Dichter. 9) Alexander Sergejewitsch Puschkin, geb. 1799 und gegenwärtig in der Kanzeley des Gouverneurs von Bessarabien angestellt, ist, kleinere lyrische Gedichte abgerechnet, besonders durch zwey romantisch-epische "Russlan und Ludmilla" und "der Gefangene auf dem Kaukasus" berühmt. 10) Jury Alexandrowitsch Neledinsky - Meletzky, geb. 1751 anfangs in Militärdiensten, seit 1800 aber Staats-G(4)

Staatsrath und Senator, ist lyrischer Dichter. 11) Nikolai Michailewitsch Karamsin, geb. 1765 im Gouv. Simbirsk; erhielt seide Bildung zu Meskau im Hause-des Prof. Schaden, trat in Militärdienste und reiste; 1803 wurde er Reichshistoriograph und 1816 Staatsrath. Er ist der Vollender der russischen Proft. Außer seiner Geschichte Russlands, giebt es eine Sammlung seiner poetischen Werke. 12) Iwan Iwanowitsch Dmitriew, geb. 1760, anfangs ebenfalls in Militär-dann in Civildiensten, in welchen er bis zum Justizminister stieg. Von seinen sämmtlichen Gedichten ist die 8te Auslage erschienen. Er ist einer der vorzüglichsten Dichter Russlands. 13) Michael Nikitisch Murawsew, Geheimerrath und Senator, geb. 1757, gest. 1807, ward zu Orenburg und Moskau gebildet, auch frühzeitig mit der deutschen Sprache bekannt. Er war früher Erzieher der Großfürsten Alexander und Konstantin. 14) Fürst Iwan Michailowitsch Dolgorucky, geb. zu Moskau 1764, Geheimerrath. Von seinen Gedichten, vorzüglich philosophische Oden und Episteln enthaltend, ist die Ste Auflage erschienen. 15) Iwan Andrejewitsch Kryloff, Hosrath und Kaiserl Bibliothekar geb. 1768. Er ist ein vorzüglicher Fabeldichter. 16) Wladislaw Alexandrowit/ch Oferow, geb. 1770, starb als Generalmajor 1816. Er gilt für den vorzüglichsten ruifischen Tragiker. 17) Wassily Andrejewitsch Schukowsky, unstreitig von allen hier aufgeführten Dichtern in Ablicht auf Lebendigkeit der Phantalie und Vollendung der Form, der größte. Er ist geb. 1783, und trat bald in Civildienste, nachdem er in der adligen Penfion der Universität Moskau erzogen worden. Im J. 1812 machte er den Feldzug unter dem Moskowischen Landsturm mit; jetzt ist er Lector der russischen Literatur bey der regierenden Kaiserin, Charlotte von Preußen. Er war 1820 in Berlin mit derselben, und scheint große Kenntnis der deutschen schönen Literatur zu besitzen. Die neueste Ausgabe seiner Werke umfasst 4 Bände. Eine Uebersetzung von Schillers Jungfrau von Orleans wird bald von ihm erscheinen. 18) Konstantin Nikolajewitsch Bdtjuschkow, geb. 1787 zu Wologda, und gebildet unter Leitung seines Oheims Murawiew, stand bis 1816 in Kriegsdiensten, befindet sich aber gegenwärtig bey der Neapolitanischen Gesandt-ichaft. 19) Fürst Peter Andrejewitsch Wäsemsky, Kollegienrath, geb. 1792, vorzüglich in der Epistel und Satire berühmt. 20) Alexei Fedorowitsch Merstäkoff, Prof. der Beredsamkeit und Literatur zu Moskau geb. 1778. Er ist auch als gründlicher Kritiker bekannt. 21) Alexander Fedorowitsch Kritiker bekannt. Wojeykow, geb. 1773 zu Moskau, war eine Zeitlang Professor in Dorpat, jetzt ist er bey der Artillerieschule zu Petersburg angestellt. Außer vielen Uebersetzungen (Virgil) ist er durch lyrische Gedichte und Episteln bekannt. Lieblich spricht fich besonders in einer Epistel seine Freundschaft zu Schukowsky aus. 22) Michael Wassiljewitsch Milonow, geb. 1792, gest. 1821. Er ist vorzüglich in der Epistel and Satire, auch in der Elegie. 23) Devie Wassil-

jewitsch Dawydow, Generalmajor, geb. zu Moskau 1784. Mitten im Kriege verlissen ihn die Musen nicht. Er ist gemuthlicher Liederdichter. 24) Wassily Lwowitsch Puschkin, geb. 1770. 25) Nikolai Michailowitsch Schatrow, Collegienrath noch lebend und geb. zu Moskau 1765; lyrischer Dichter. 26) Fedor Nikolajewitsch Glinka, geb. 1788, Oberster. Eine anmuthige didaktische Volkserzählung hat er zu dieser Sammlung geliesert.

Ausser Stücken von diesen 26 Dichtern und den Volksliedern sind hier Uebersetzungen einiger Gedichte von Wostokow, Chowańskoi, Schischkow, Nikolew, über welche die biographischen Notizen

fehlen und von mehreren Ungenannten.

HALLE U. LEIPZIG, b. Reinike u. Comp.: Kunst und Leben. Ein Beytrag zur Landschaftsmalerey, von A. Weise, Prof. der bildenden Künste zu Halle. 1826. Vorber. VI S. Inhaltsverz. 4 S. Text 284 S. 8. (1 Rthlr. 4 gGr.)

Nichts vermag leicht eine höhere Belehrung zu geben über die bildende Kunft, befonders über alles logenannte Technische, von allerhand Vortheilen, Methode und Uebung Abhängige darin, als das Wort des praktischen Meisters selbst. Es war demnach ein glücklicher Gedanke des in vielfacher Hinficht mützlich thätigen Vfs., über einen Theil der malenden Kunst, der bisher in den Schriften der Kunstkritik bey weitem nicht in demselben Grade, wie die übrigen, beachtet worden war, seine eigenen, bisher gewonnenen Ansichten und Erfahrun-gen in Hinsicht auf technische Behandlung in einer Schrift darzulegen, die besonders durch die Form der Darstellung, welche recht wohl gelungen zu nennen ist, einen tiefern Eindruck in dem Leser zurück zu lassen vermag, als es bey den didaktischen Schriften über die Kunst gewöhnlich der Fall ist. Dem Titel entspricht sonach die Schrift, und durch den passend gewählten Vortrag ist die Lehre lebendig geworden für die Anwendung im Leben selbst, dafern dieses nur auf diejenige Stufe fich erhoben hat, auf welcher ihr die ertheilte Lehre in der Anwendung wirklich frommen kann. Vorgeführt wird in der Schrift das Leben eines Landschafters von dessen erstem Beginnen in der Kunft, bis zu seiner höheren Ausbildung in derselben. Und dieses Leben ward von dem Vf. fo glücklich individualisirt, dass man über der oft sehr ergreifenden Wahrheit darin es großentheils vergist, wie es eigentlich nur zum Träger der vorzutragenden Belehrung, als der Hauptsache, dienen soll. Wohl dürste mancher ältere und neuere Kunftler in mehreren Partieen des hier dargestellten Lebens Scenen aus dem eigenen erblicken, und der Leser wird nicht selten verfucht, dem Namen Gotthold manchen bedeutendern aus seiner eigenen Bekanntschaft hie und da unterzulegen. Aus diesem Grunde, da die sowohl durchgeführte Wahrscheinlichkeit hier überall an Wahrmaint, alles beppigs der Phantake und Declanatorische gut vermieden, vielmehr der Lebensgang eines Kunstjüngers so dargestellt ist, wie er sich maligenreinen großentheils zu zeigen pflegt, möchne auch diese Schrift vorzüglich dem angehenden Künstler zu empfehlen seyn, der in ihr gewiss nicht elten eben so viele Attimunterung als gründliche Beltrung über das Wesen seiner Kunst selbst, nebst zöchst beherzigungswerthen Erinnerungen, Rathchlägen und Winken für das Leben überhaupt, in ien mancherley Beziehungen der Kunst zu demselzen, antressen wird.

en, antreffen wird. Die Schrift ist in 25 Abschnitte getheilt, deren Hauptinhalt Rec. nunmehr kurz anzugeben und zu würdigen suchen will. Der erste Abschnitt führt uns zunächst in des Malers Gotthold häusliche Lage ein; in Bild voll niederländischer Treue, wie Rec. es elbst häufig in der Wirklichkeit erblickte; edel und wurdig gehalten, und hierdurch, zum Vortheile des Kunstlerlebens, gegen so manches andere Familien-eben ziemlich grell abstechend, in dem, bey allem iussern Culturschein, doch nur das Gemeine vorzu-1errschen pflegt. Regeisterte Thätigkeit für das erwählte Fach wohnt in Gottholds Malerstube und familienkreis, mit Vertrauen auf Gott und gute Menschen, mit Liebe und Hossnung zusammen. So wird man es auch bey vielen wackern Künstlern infrer Zeit noch finden, oft als einen recht schneilenden Gegensatz gegen den Uebermuth, oder die Entzweyung, oder die häufig nur zum Gemeinen erichtete, gewöhnlich mehr zerstörende als schafende Richtung des heutigen Familienlebens unfrer ogenannten gebildeten Stände. - Die sechs folgenden Abschnitte enthalten die früheste Jugendind Bildungsgeschichte Gottholds. Darin begegnen vir einem Vater, einem gelehrten Regierungspräsilenten, der den Künstler für eine Last des Staats arklärt, des Sohnes Neigung zur Kunst verdammt ind ihn endlich von den Eingebungen einer Stiefnutter vom gewöhnlichen Schlage getrieben, vertösst. Gotthold bleibt sich nunmehr selbst überlasen; allein Freunde und sogar einen zweyten Vater rweckt ihm sein eifriges Kunstbestreben. Diesen Vater findet er in einem wackern Schweizerkünstler, ler ihn zunächst auf den wahren Weg in der Landchaftszeichnung leitet, was dann im siebenten Ab-chnitt (S. 49 ff.) lehrreich vorgetragen wird. Unter rielen guten Belehrungen verdient besonders Auseichnung, was der Vf. über die kunstmässig geührte Zeichnung, über Staffage und über die Ausoildung des Landschafters durch Geschichte der Menschheit und einzelner Völker (auch wohl durch reue Reisebeschreibungen, wie Rec. hinzufügt), geagt hat. Eben so beherzigungswerth für den ange-1enden Landschafter sind ferner die von Abschnitt icht an ertheilten Bemerkungen und Regeln über die seste Benutzung der Natur bey angestellten Kunstreisen; über den Vorzug ausgeführter Zeichnungen vor blossen Skizzen, mit denen der reisende Landchafter seine Mappen gewöhnlich überfüllt; über

den wahren Gehalt der eigentlichen Naturprospectet über die Walserlandschaft und die schwierige Aufgabe, Wasserfälle darzustellen, beides bey der Schilderung einer Fahrt auf dem Vierwaldstädterse und der malerischen Momente der Reuss; über Natur und Erinnerungsvermögen, wo mit Recht eindringlich und durch Gegeneinanderstellung von Claude Lorrain und Waterloo gut bemerklich gemacht wird, wie die Kunst in der Darstellung des wirklichen überall ihre Grenzen habe und derjenige Künftler durchaus den wahren Weg verfehle, der die Natur in allen ihren Erscheinungen, wo keine Farbe ausreicht, verfolgen wolle; ferner über Lokalton, die verschiedene Bezeichnung der Landschaft, als idyllische, heroische u. s. f. Im zwölften Abschnitt sucht der Vf. das Wesen, oder den innern Charakter der Schweizerlandschaft näher zu entwickeln, für deren Auffassung er lediglich den Schweizerkünstler am tauglichsten erklärt; im dreyzehnten wird der Nutzen ausführlicher Tagebucher, nebst dem Gebrauch radirter Blätter ausgezeichneter Landschafter gut entwickelt. Von dem vierzehnten Abschnitt an beginnt die Schilderung von Gotthold's Reise aus der Schweiz über den Gotthartsberg nach Italien, voll belehrender Ansichten über die Verschiedenheit von Italiens Boden und Himmel und dem sich daraus ergebenden Unterschied in deren Auffassung für den früher nur an nordische Gegenden gewöhnten Künstler. Im funfzehnten Abschnitt erfolgt der Rath für den Landschafter, sich, in Hinficht auf die Belebung der Landschaft mit Staffage, durch zweckmäsige Studien nach Menschen und Thieren gehörig auszubilden. Gotthold begiebt sich endlich, nach wohlbenutztem Aufenthalt in Italien wieder über die Alpen zurück. In allgemeinen Umrissen gewährt der fiebzehnte Abschnitt eine geschichtliche Uebersicht, denn für etwas mehr wollte sie wohl der Vf. nicht geben, des Emporkommens und Fortgangs der Landschaftsmalerey bis auf unsere Zeiten. Freylich möchte hier Rec., wollte er ins Einzelne gehen, gar Manches zu erinnern haben; besonders diess, dass so Viele der ausgezeichnetsten Meister, deren Einfluss auf die höhere Ausbildung der Landschaftsmalerey gerade am bedeutendsten war, weniger als sie verdienten, gewürdigt worden sind, nicht wenige Andere aber eine ausführlichere Erwähnung gefunden haben, die sie hier jedoch am wenigsten verdienen; indessen ist doch Rec. auf wirklich irre leitende Unrichtigkeiten nicht gesto-Immer bleiben dergleichen historische Ue bersichten, besonders wenn hier nicht gewisse Haupt punkte aufgesucht und durch gut gezeichnete Ge-genüberstellungen als Ruheplätze benutzt werden, eben so trocken als sehr entbehrlich: denn - was ist daraus wohl für ein Vortheil zu ziehen, den nicht fonst schon diess oder jenes nur etwas brauchbare Künstlerlexicon uns schon gewährte! Ein wirkliches Verdienst, um den angehenden Landschafter vorzüglich, würde sich hingegen eine wahrhaft kritische und möglichst ausführliche Geschichte der

Landschaftsmalerey erwerben, in welcher diejenigen Meister besonders herausgehoben würden, die vor Allen auf dieser Kunst höhere Ausbildung einen dauernden Einstus gehabt haben, und in welcher, was die Composition und die Zeichnung anbetrifft, die Hauptsachen alle mit guten lithographirten Umrissen nach den besten Werken der vorzüglichsten und vorzüglicheren Meister belegt werden müsten. Ein Werk dieser Art, das uns überhaupt bis jetzt zur Vorbildung des Landschaftskünstlers noch sehlt, möchte seinen Zweck, zur Belehrung durch Vergleichung und zu besserer Würdigung des Wesentlichen zu dienen, was die großen Landschafter aller Zeiten von einander unterschieden, unsehlbar erreichen.

- 1) Wien u. Triest, b. Geistinger: Entsagung. Ein Roman von Regine Frohberg. 1824. — Erster Band 263 S. Zweyter Bd. 262 S. in 8. (3 Rthlr.)
- 2) FRANKFURT a. M., b. Wilmans: Die Rückkehr. Ein Roman von Reg. Frohberg. 1825. Erster

Band 214 S. Zweyter Band 202 S. in kl. 8. (2 Rthlr. 6 gGr.)

Mit Auszeichnung muß Rec. diefe beiden Romann nennen, denn es weht in ihnen ein reiner. müthlicher und gebildeter Geist. Nicht in die Irr-gange phantastischer Mystik. Die unsere gewöhnli-chen Romanschreiber so oft mit echter Romantik verwechseln, führt ihre Leser die geistreiche Vfn., sondern in die Labyrinthe des menschlichen Herzens, aus welchen sie die anziehendsten Erscheinungen des Lebens zu bilden und zu enträthseln weiss. Die Darstellung, die nur selten an einer gewissen Umständlichkeit leidet, ist einfach und edel; der Stoff zwar nicht durch ungewöhnliche Situationen und Charaktere überraschend. aber wie aus dem Leben gegriffen. Es ist überall psychologisches Interesse, was die Vfn. anzuregen und meistens zu befriedigen weiss, und eben diese Wahrheit und Natürlichkeit ersetzt, was dem Ganzen vielleicht an höherem romantischem Element abgeht.

#### D. S.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Todesfall.

Am 18. December v. J. starb zu Dresden der dasige königl. Bibliothekar Christian August Semler, im 58. Lebensjahre. Er war zu Weißenfels am 13. Ju-lius 1767 geboren, woselbst sein Vater Commissionsrath und Bürgermeister war. Nach vollendeter Ausbildung auf der Fürstenschule zu Pforta, (deren Andenken ihm bis in die letzten Jahre unvergesslich blieb,) bezog er 1786 die Universität zu Leipzig, und ward im J. 1791 nach Halle als Lehrer des königl. Pädagogiums berufen. Das Zutrauen des Vorstehers dieser Anstalt, des Hn. Canzler Niemeyer, (mit welchem S. auch nachher in ununterbrochenem Briefwechsel ftand,) fesselte ihn an jenes Institut so, dass S. es nie verlassen haben würde, wenn nicht öftere Kränklichkeiten ihn dazu bewogen hätten. Er wählte nun Dresden zu seinem Aufenthalt, wo er Privatunterricht ertheilte, und späterhin von dem damaligen Oberkam-merherrn Grafen von Bose als Hauslehrer angenommen Auf des Letztern Empfehlung ward er im Herbst 1800 bey der königl. öffentl. Bibliothek als Secretar angestellt, wo er mit rastlosem Eiser nicht wenig zu einer freyern Benutzung derselben beytrug. Mit Beybehaltung dieses Amtes ward S. noch im J. 1804 zum Unterinspector der königl. Antikengallerie ernannt. ihm auch für einige Zeit die Abfassung des Katalogs der jährlichen Kunstausstellungen übertragen. Da je-

doch die Vereinigung zweyer mit einander oft collidirenden Aemter, besonders bey seiner schwächlichen Gefundheit, höchst beschwerend war, so kehrte er bereits im J. 1807 ausschließlich zur Bibliothek zurück. bey welcher er volle 25 Jahre mit ungetheilter Liebe wirkte. S. besals eine seltne Vielseitigkeit, und verband mit mannichfachen Kenntnissen, hauptsächlich in den schönen Wilsenschaften, eine liebenswürdige Anspruchlosigkeit. In Ausarbeitung seiner Schriften und seiner in periodischen Blättern zeistreuten zahlreichen Aussatze [welche im 10. 15. und 20. Bande des Gel. Deutschl. vollständig \*) aufgeführt find] war er höchst forgfältig. Er war im Begriff, seine kleinern Abhandlungen für den Druck zu ordnen, als ihn der Tod abrief. Hoffentlich wird sein Freund, Hr. Hofrath Friedr. Kind, diese Herausgabe besorgen. Möchten doch auch seine Vorlesungen über deutsche Geschichte, die et Ihrer K. Hoheit der Prinzessin Caroline von Sachsen seit einigen Jahren gehalten hat, im Druck erscheinen! - Sein College, Hr. Dr. Ebert, hat ihm im letzten Blatte des J. 1825. der Dr. Abendzeitung ein -beider Freunde würdiges Denkmal gestiftet,

Dort fehlt bloß die unter dem angenommenen Namen Johannes Oporin herausgegebene Schrift: Antiperikles, oder Geschichte eines literarischen Streites über die kräftigsten Mittel zur Förderung der schönen Künste. Dresd. 1816.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

1) Görtingen, b. Vandenhöck u. Ruprecht: Κτησιου του Κνιδιου τα σωζομενα. Ctefiae Cnidii
quae fuperfunt. Nunc primum feorsim emendatius atque auctius edita. Cum interpretatione
latina Henrici Stephani aliorumque, et annotationibus Henrici Stephani, Hoeschelii, Schotti,
Gronovii aliorumque, quibus suas atque indices
copiosissimos adiecit Albertus Lion, Phil. Dr. et
in academia Georgia-Augusta privatim docens.
1823. XL u. 308 S. gr. 8. (1 Rthlr. 8 gGr.)

2) FRANKEURT a. M., b. Brönner: Ctesiae Cnidii Operum Reliquiae. Fragmenta collegit textum e codd. recognovit, prolegomenis et perpetua annotatione instruxit indicesque adiecit Joannes Christianus Felix Bachr, Ph. Dr. Prof. Heidelbergensis. 1824. VIII u. 471 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

Do find denn innerhalb Jahresfrist zwey Bearbeitungen der von Photius und Andern erhaltenen und seit H. Stephanus von den Philologen auffallend vernachläsigten Auszäge und Bruchfücke eines Schriststellers erschienen, dessen Werth für die alte Geschichte erst die Neueren richtiger gewürdigt haben, als die frühere Zeit; die letztere lange erwartet, die erstere unerwartet, und, wie es scheint, beeilt, under längst versprochenen und mit Sorgfalt vorbereiteten Ausgabe des Hn. B. zuvor zu kommen. Denn schwerlich konnte Hn. B's. Absicht, die längst offenkundig war, Hn. Lion ganz unbekannt seyn, obwohl er in der Vorrede zu seiner Ausgabe davon gar keine Kenntniss nimmt.

Was nun den Werth der vorliegenden Ausgaben betrifft, so ist dieser sehr verschieden; die letztere behauptet durchaus den Vorrang vor der erstern, die sie auch an typographischer Schönheit weit übertrifft. Eine Vergleichung beider wird diess beweisen.

Schon gleich von vorn herein kündigt sich Nr. 2 weit gehaltvoller an, als Nr. 1. H. B. beginnt §. 1 mit der Notitia de Ciesia Cnidio aus der Harles'schen Ausgabe der griechischen Bibliothek von Fabricius, die auch Hr. L. im zweyten Abschnitt seiner Vorrede zum Ktesias XX — XXIX giebt, die von der Vorrede zu seiner Ausgabe unterschieden werden muss, obgleich Alles unter der Rubrik Praefatio besalst ist. Beide, Hr. L. und Hr. B., haben diese Notiz mit einigen Anmerkungen und Zusätzen bereichert. Sodann folgt bey Hn. B. §. 2 De Ctesia Cnidio altera notitia aus Gerh. Vose de historicis graecis I, 6, die bey Hn. L. sehlt, und man ungern vermist, da sie in mancher A. L. Z. 1826. Erster Band.

Hinficht ausführlicher ist, als die von Fabricius, und Hr. L. nichts von dem erwähnt, was Hr. B. in den folgenden Paragraphen abhandelt. §. 3 spricht de alis, qui codem Ctefiae nomine feruntur, dem Ephefier, der auch de rebus Perficis schrieb, dem Künstler, dessen Plinius XXXIV, 29 gedenkt, dem berüchtigten Schlemmer, auf den sich bey Athenaus X, 10 einige Sticheleyen des Anaxilas und Philetaerus finden, und dem Sohne des Athenaeers Konon, dessen Dionys v. Halicarnass gedenkt. §. 4. De Ctesiae Cnidii vita. Aus gültigen Gründen wird dargethan' dass er ein Zeitgenoss Xenophon's, nicht Herodot's war, wie Salmafius wollte, und Diodors Behauptung widerlegt, dass er in der Schlacht bey Kunaxa zum Gefangenen gemacht, und nach derselben 17 Jahre als Arzt bey Artaxerxes Mnemon in Persien verblieben sey; dagegen wahrscheinlich gemacht, dass er aus eignem Entschluss, oder vom Könige eingeladen, schon 416 v. Chr. nach Persien gegangen sey, wo die ägyptischen Aerzte schon seit geraumer Zeit ihr Ansehn verloren hatten, und die griechischen an ihre Stelle getreten waren. §. 5. De professione et conditione Ctesiae Cnidii. Er war kein gemeiner Heilkünstler, wie aus Galen V. p. 625 der Bas. Ausg. hervorgeht, nur des Artaxerxes Leibarzt, bey dem er in großer Achtung stand. Diess öffnete ihm auch den Zugang zu dem pers. Archive, wo die Staats-Annalen aufbewahrt wurden, aus welchen er schöpfte. 6.6. De Ctesiae scriptis in universum. Zu den sechs von Fabricius angeführten Werken werden noch Seben Commentarii de re medica hinzugefügt, deren Daseyn aus Galen V. S. 652 Bas. Ausg. gefolgert wird. 6. 7. De Oratione Ctesiae. Dass er im ionischen Dialect geschrieben, sey einstimmiges Urtheil der Alten; aber davon wären in den erhaltenen Ueberresten durch die Abschreiber nur noch wenige Spuren vorhanden. Allgemein lege man ihm das Lob der Anmuth und Deutlichkeit bey; doch lege man ihm auch Uebertreibung und Haschen nach dem Wunderbaren, um seine Leser zu fesseln, zur Last. Diess führt Hn. B. auf § 8. De Ctesiae side. Hier folgt zuerst des H. Stephanus: De Ctesia historico antiquissimo disquisitio, mit Aulassung der Stelle von der Amytis und dem Arzte Apollonides, die in den Excerptt. Perf. XLII selbst vorkommt, und angehängt aus Stephanus Castigationen die Bemerkungen über die zwiefache Schreibart einiger Namen bey Ktesias. Auch diese finden sich bey Hn. L. XI — XX und XXX — XXXIV. Damit, und mit einer allgemeinen Bemerkung über die Glaubwürdigkeit des Ktesias und Berufung auf das Urtheil Neuerer über ihn Praef, VIII und IX hat

fich dieler begnügt. Statt dellen lässt sich Hr. B. in eine sehr verdienstliche Untersuchung ein über des Ktesias Glaubwürdigkeit 1) in den Affyrischen, 2) den Persischen und 3) den Indischen Begebenhei-ten, deren Ergebnis ist, das Ktesias in den assyrischen Geschichten dem Berosus, in den persichen, so weit sie die Perser allein betreffen, dem Herodot vorgezogen zu werden verdient; über Indien glaubwurdiger als dieser ist, da er, was er vom nordlichen Indien, oder den Ländern zwischen dem Indus und Ganges erzählt, nur von Persern sagen hörte; Ktesias aber, der mitten in Persen lebte, seine Nachrichten, die sich auf eben diese Länder, woraus alle Wunderthiere des Orients stammen, zum Theil auch auf das westliche Indien beziehn, von Indern, die Persien, oder von Persern, die Indien bereisten, einziehn konnte. In manchen seiner wunderbaren Erzählungen find unstreitig Ueberbleibsel der ältesten Mythologie des Orients zu luchen. Die Uebertreibungen und Vergrößerungen, und die Verstöße gegen die Zeitrechnung kommen nicht auf seine, sondern auf Rechnung der Quellen, aus welchen er schöpfte. Die Orientaler waren stets sorglose Chronologen. Bey Hn. L. folgen XXXIV - XXXVIII. Veterum quorumdam testimonia de Ctesia ejusque scriptis et dicendi genere, die Hr. B. zweckmässig bey den vorhergehenden Paragraphen benutzt hat, so wie auch des Photius Urtheil über Ktefias, welches Hr. L. planlos hinter der Persicis gelassen hat; und XXXIX und XL A. Schottj Regum Persicorum Series ex Ctefia.

In Hinficht des Textes und seiner Bearbeitung hat Hr. L. nach der Vorrede VII. außer den Ausgaben des Photius, dem Stephanus, und denjenigen Ausgaben des Herodot, welche die Fragmente des Ktelias mit enthalten und wenigen anderen Hülfen nichts zur Berichtigung desselben gehabt, und fie nicht einmal mit gehöriger Kritik benutzt; Hr. B. hingegen außer diesen und einer Menge anderen Hülfen, den Vaticanischen Codex und die mit grosser Sorgfalt von dem verstorbenen Werfer ausgezogenen Varianten der Münchener Codices Nr. 30 und 287 mit Einsicht für den Text angewandt. Nach Hn. B's. Absicht sollten die Assyriaca, welche den Inhalt der sechs ersten Bücher der Persica des Ktesias ausmachten, an der Spitze stehen; durch eine Vertauschung des Manuscripts in der Druckerey haben sie aber gerade den letzten Platz erhalten. Hr. L. hat die Assyriaca nicht von den Persicis getrennt. Die bey einem Schriftsteller, wie Ktesias, sehr entbehrliche lateinische Uebersctzung hat Hr. B. weggelassen. Der Bruchstücke hat Hr. L. eine weit größere Menge, als Hr. B., der nur diejenigen der größeren aufnahm, die ausdrücklich dem Ktesias beygelegt werden, kleinere hingegen und solche Stellen, worin die Schriftsteller sich blos auf Ktesias beziehn, zerstreut in den Anmerkungen beyfügte. Will man nun alle in einem Haufen zusammen haben, so wird man freylich zu Hr. L. gehen müffen, der sie auch einigermassen zu ordnen gesucht hat. - Das Geschäft des Auste-

gers hat sich Hr. L. sehr leicht gemacht. "De annotationibus et interpretatione mea," legt er IX der Vorrede, , hoc eddo. Si qui forte fuerint, qui prepterea, quod ampliori, quem dicunt, commentario Ctesiam non illustraverim, vituperare me voluerint, hoc a consilio meo alienum, suisse reputent. Hoc praecipue mihi meritum estatui, ut ad hominum usus divulgaretur scriptor, de quo sermo est. - Praeterea, si multa ad Ctesiam illustrandum colligere in animo fuisset; justo dintination fariniis lataisset quod nolui." Also nicht nach der Vorschrift des Horaz: nonum prematur in annum. "His igitur, quae tibi jam praebeo, contentum te esse velim L. B., cetera quae desunt" — dessen ilt aber doch viel — "noli curare," und VII. "Ad historiam, quam tractat, explicandam, eos plerumque, qui sedulo hoc egerunt, satis habui. Nolui enim ubique ipse inquirere in ipsam historiam." — Wo hat er's gethan? — "et omnia invessigare, quod longum erat. Ganz anders dachte hierüber Hr. B. Er begnügte sich nicht, bloss einen berichtigteren Text mit Bevittering einianimo fuisset; justo diutiunim foriniis latuisset quod blos einen berichtigteren Text mit Beyfugung einiger fremder oder eigener kleinen Noten zu geben, fondern er hielt es für des Erkkärers Pflicht, mit Anwendung richtiger Auslegung und Zuziehung der Zeugnisse alter und neuerer Schriftsteller den Ktesias von dem üblen Ruse, eines Windbeutels und Lügenschmiedes nämlich, womit er so viele Jahrhunderte besprützt war, zu befreyen, und ihm den noch immer entzogenen Glauben zu verschaffen. "Neque tamen" — fugt er hinzu — "pracjudicata me opinione ductum adeoque obcaecatum fuisse liquido patebit'ex iis locis, ubi rationibus subductis, argumentoque rite perpenso, aliorum scriptorum sidem haud cunctatus Ctesiae anteposui." So ist es recht, und so ist es mitzlich für den, welcher sich nicht bloss fprachlich, sondern auch historisch aus Ktesias belehren will.

Um zu zeigen, wie beide ihren Schriftsteller behandelt haben, will Rec. nur Einiges aus VII Indic. ausheben. Hr. B. läst c. VII sehr richtig mit den Worten: και περί τοῦ μαρτιχάρα beginnen, die bisher noch zu c. VI gezogen find. In Rücksicht auf den Inhalt dieses Kapitels verweisen beide auf Arist. H. An. II, 1, Plin. VIII, 21, Aelian. N. An. IV, 21, Pauf. IX, 11, Phile de anim. propriet. 38, welche fämmtlich den Ktesias ausschrieben, und Philostr. vit. Apoll. III, 45, der Ktessas Erzählung für Lüge erklart; Hr. L. noch auf Wernsdorf poet. lat. min. II, S. 170, der nichts weiter fagt, als dass Aristoteles, Plinius, Aelian und Photius den Ktesias ausschrieben, und Paulanias den Martichoras für den Tiger erkläre; eine Citation, deren es gar nicht bedurfte: denn Ws. Bemerkung ist gerade das Ergebniss der angezogenen Stellen. In Rücklicht des Martichoras selbst bezieht er sich auf Weyrauch Dörpt. Beyträge 2. S. 397, der ihn für das Stachelschwein erklärt, wie Schneider in den Anmerkungen zu Aristoteles Naturgeschichte S. 86 sohon gethan hatte; Hr. B. dagegen mit Beziehung auf Heeren, Hammer, Münter, Bhode u. A. für eines der allegorischen Wundergebilde des

Orients, welche die Phantabe der Dichter, und Kanftler schuf. Sage und Unverstand zu etwas Wirkrichem machte, ohne für eine Deutung zu entscheiden, die nach Rec. Bedenken von Rhode am nichtigsten getroffen ist. — Die Worte pulle undereuser weigenst wie sie Stephanus and — Höschel lieft pulle under zoven, Schoot, Marc. Marg. und God. Monac. 30. μείζων ὑπάρχουσαν — mülsten nach Hn. B! auf την κέρκον bezogen werden, welchem Aelian widerlpricht, der Ktesias so wiedergiebt: τῆ δε οὐοῦ ποοσήστηται cinquien servoit, and sin it into nijpor rouse. Schach ift die Länge vom Stachel, nicht vom Schoanze, zu verstehn. Damit stimmt auch Cod. Monat. 287 zut fammen, der εν ή (κέρκοι) κέντρον μείζον πήχεφε hat). Diesem nach vermuthet Hr. B. glücklich μείζον ὑπάρχον αν πήχεως, welches Aelian's Worten entipricht. Hr. L. führt blos einige Varianten an, ohne sich um den Sinn zu kümmern. Sprachbemerkungen, die bey Hn. B. häufig vorkommen, wie z. B. hier bey ödor noduata über die Adjectiven, die ich auf aus enden, fucht man bey Hn. L. vergebens, Uebrigens hatte das ως το προσωπον εοιπος in diesem Kapitel Hn. B. ber lehren mögen, dals c. III das ως vor τον τράχηλον einzuklammern nicht nöthig war.

Die in den Indices vorkommenden indischen und perfichen Namen hat Hr. L. in einem Excurs, von Tychfen erklärt, beygefügt; Hr. B. an dem Orte, wo fie vorkommen, auch mit Zuziehung Anderer gedendet, wie z. B. hier Martichoras vom Neuperfichen Marchor d. i. Mörder, Würger, unterfützt von dem Namen der indischen Menschenfresser Mardi-coura und Mard, welches in mehreren orientalischen Dialecten einen Krieger, Rebellen bedeutet. Hr. L. hat noch diejenigen Stellen angehängt, worin der übrigen Schriften des Ktelias gedacht wird, die Hr. B. bey §. 6 hätte benutzen mögen. Beide haben einen Index rerum et verborum beygefügt; Hr. L. vollständiger als Hr. B.; Ersterer auch noch ein Verzeichnis derjewigen Schriftsteller, worans die Fragmente des Ktesias zasammengetragen sind. So wird man Manches, was Stopplersleis leistet, in der Ausgabe von Hn. L. nicht vermissen, wohl aber hie und da bey Hn. B.

#### SCHONE KUNSTE.

Levezie, b. G. Fleischer: Adonis, die klagende Venus, Venus Urania. Eine Trilogie vom Maler Müller in Rom. Mit vier Umrissen. 1825. 288 S. 8. (2 Rthlr.)

Der Sänger voll Kraft und Begeisterung, dessen erste Dichtungen der Zeit der Morgenröthe der deutschen schönen Literatur angehören, hat die öffentliche Erscheinung dieses Werkes, seines Schwanengelanges, nicht mehr erlebt. In einem seltnen hohen Alter ist auch er, nachdem er sein Tagewerk vollendet und so manchen seiner Freunde und Sangesgenoffen vorausgehn gefehn, im vorigen Jahre von dem Schauplatze seiner rühmlichen Wirksamkeit abgetreteh. Wir wollen seinen Nachlaß ehren, indem wir das Treffliche gebührend anerkennen. ohne das Ver-

fehlte oder Mangelhafte zu verschweigen.

Die drey vorliegenden Dichtungen find fämmt-lich als muhkaliche Dramen bezeichnet. Sie follen also transchaden utspreinglichen Absieht des Dichters, in Musik gesetztwird auf der Behne dargestellt averden. Diele aus jetter Bezeichnung schon folgende Vermuthung wird in dem angehängten "Schreiben über die drey musikalischen Dramen: . Adonis u. s. w.," vom Vf. felbst aufser allem Zweifel gesetzt. Er berichtet fogar, das ein seitdem verstorbener junger Tonkunftler aus Wien bereits einige Stücke componirt habe und spricht viel und mannichfach von der möglichen Art der scenischen Darstellung; doch leider mit einer Unkenntnis des Praktischen, aus der auch die dramatische Unförmlichkeit des Ganzen, die Unzuläfligkeit der Dichtung zur Composition, die Unausführbarkeit der einzelnen Gesangpartieen durch einzelne Sänger und Sängerinnen hervorgegangen feyn mögen! Welcher Sänger oder welche Sängerin hätte auch nur die physische Kraft, einzelne Gelangstücke von beynahe fünf enge gedruckten Seiten, wie dieses in den Stellen der Venus und des Adonis zu mehreren Malen der Fall ist, hintereinander weg zu fingen? Welcher Componist, der einigermalsen das Welen der dramatischen Musik kennt, möchte sich zu, der undankbaren Löfung einer Aufgabe entschliesen, für welche er in seiner Theorie keinen Maassstab findet, für die ihm seine Erfahrung kein Beyspiel bietet, und in der, er, hey dem großen Mangel an dramatischen Motiven und musikalischen Situationen nur ins Blaue hineinarbeiten müsste? Selbst Meta-stafio's oft geistlose Singspiele find in Rücksicht auf dramatische Form und innere musikaliche Verhältnisse den vorliegenden sogenannten "musikalischen Dramen" so weit vorzuziehn, als diese wieder in ihrem poetischen Gehalte weit erhaben über jenen stehn. Wegen dieses innern wahrhaft poetischen Lehens, aber empfehlen wir die vorliegenden allen Gebildeten zum Lesen und jungen Dichtern zum Studium. Der Vf. hat den, aus Ovids Metamorphosen entnommenen Stoff mit einer Zartheit und Innigkeit, mit einem to klaren Ergus der Empfindungen be-handelt, dals sein Werk unter den vielen dichterischen Erzeugnissen der neuern Zeit, in denen man vor übel künstlichen Blumenfabrikaten die tief versteckte Wahrheit nicht aufzufinden vermag, wie ein reines und schönes Gebilde aus der besten Zeit der Griechen dasteht. Was kann rührender, einfacher und ergreifender seyn, als die susse Erinnerung der Venus, mit welcher sie ihre Klage um den verlornen Adonis unterbricht:

, Wie anders damals ha! als ihn Mein forschend Aug' zum ersten Mal erblickte! Er lag, der schöne Jüngling, nah' am Quell, Yom Schatten dunkler Eichen sanst umdämmert, Brmildet von der Jagd, und Ichnell flieg auf, .: Gleich lichtem Stern am heitern Himmelsbogen, In meiner Brust der Vorsatz, ach, Zu Beider Unglück! mir ihn anzueignen.?

Wie zart und dichterisch ist doch die Rede det Göttin, als sie sich dem schlasenden Adenis näbert:

plar fühlet, Preundinnen!
Den vollen Frühling nicht von feinem Odem,
Den Duft von Ambra, ah!
Der Balfamfaude gleich, erquickend und masiekend.
O reicher Schats, den an dem Mutterbusen
Der unverdorbne Zögling den Natur
Erbeutet; dich Gefundheit, und
Dich unbefangne Jugend, die ihn führet
In froher Mitte ftolz
Die Schönheit, eure jüngre Schwefter.
Vom Himmel fammt ihr ab! Ihr seyd die Blüthen
Des hoben Raubes, welchen einst
Der Erd' Prometheus lieh; drum weilet
So kurse Zeit ihr bey dem Erdenkinde,

Und laset, du ihr himmwätte kild
Dem Vaterlande su euch schwingt; parficke
Ein trauerrolles, welket Daseyn. Ihr
Vermögt su locken den Olymp
Zur Menschheit nieder; denn in wuch
Erblickt der Gott, so wie im Fluthenspiegel,
In Dämmrung Au' und Wald sich malt,
Den Wiederschein von seinem eignen Wesen,
In matterm Glanze, der ihn leite reist,
Das schwere Uebermas von Kräften,
Versenkend sich zu euch herzb, zu mildern;

Die vier finnig gedachten Umriffe deigen die Köpfe der Atropos, des Adonis, des Amors und der Venus. Die äußere Auskattung des Werks ist mit Geschmack geordnet.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Universitäten.

#### Göttingen.

Am 26. Febr. beging die Universität daselbst ein selienes Fest; es war der Tag, an welchem zugleich drey ihrer verdientesten und berühmtesten Lehrer, Hr. Ob. Medicinalrath und Commandeur des Guelfen - Ordens J. F. Blumenbach, Hr. Hofrath, Leibmedicus und Ritter J. F. Stromeyer, und Hr. geheime Justizrath und Ritter J. G. Eichhorn (dessen öffentliche Feyer vom vorigen Jahre bis hieher ausgesetzt war) ihr funfzigjähriges Amts-Jubiläum feyerten. Am Mittage verlammelte fich das Corps der Universität, die Behörden der Stadt und eine Deputation der Studirenden auf dem Concilien - Saale. Auf einem Altare lag hier auf einem Sammetkiffen, umwunden von einem Lorbeerkranze, dreyfach die Medaille, welche die Universität zum Andenken dieses Tages hatte prägen lassen. Der Primarius der theolog. Facultät, Hr. Consistorialrath und Ritter Dr. Planck, hielt eine lateinische Rede, Nach Beendigung derfelben wurde die Medaille den beiden anwesenden Jubelgreisen von dem Prorector überreicht, dem Hu. geh. Justizrath Eichhorn aber, den Unpässlichkeit verhinderte, der Feyer beyzuwohnen, durch eine Deputation in seine Wohnung überbracht. Hierauf überreichte der Bevollmächtigte bey der Universität, Hr. geh. Legationstath von Laffert, den Jubelgreisen die Glückwünschungsschreiben des Herzogs von Cambridge und des Königl. Ministerii; dem Hn. Ob. Med, Ralh Blumenbach aber ward noch befonders, in Auftrag des Großherzogs von Weimar und des Groß-herzogl. Haufes, fo wie des Hn. Staatsministers v. Göthe, ihre Theilnahme bezeigt; so wie auch dem Hn. geh. Justizrath Bichhorn aus seinem Gehurtslande durch ein Schreiben des Fürsten von Hohenlohe - Oehringen, und auf Befehl des Königs von Würtemberg, durch ein Schreiben des Ministers des Innern. Ein feyerliches

Mahl und ein großer Fackelzug der Studirenden beschloss das Fest. Die in Anstrag der Universität von
Hn. Loos versertigte Medaille hat auf der Vorderseite
die Inschrist: Triumviris Joanni Friderico Blumenback,
Jo. Fr. Stromeyer, Jo. Godofr. Eichhorn, Grata Georgia Augusta. Darüber ein Sternenkranz. Auf der
Kehrseite eine Minerva, die drey Kränze auf einen
Altas legt. Die Umschrist: Solennibus Muneris Professorii Quinquagenariis MDCCCXXVI. Dem Ha.
Ob. Med. Rath Blumenbach ward ausserdem von seiner
Vaterstadt Gotha ein Schreiben, begleitet von einer
Porzellain-Vase, dem Hn. Host. Stromeyer aber von
der Stadt Göttingen, als seiner Geburtsstadt, in Anerkennung seiner großen Verdienste um dieselbe als
Arzt, ein schön gearbeiteter silberner Pokal überreicht.

## II. Todesfälle.

Am 31. Januar starb in Marseille, seiner Vster-stadt, einer der ältesten Schriftsteller Frankreichs, E.F. ile Lantier, vorzüglich bekannt durch seine gewissermaßen zur Ergänzung des Werks von Barthetemy bestimmte Reise Antenors in Griechenland, die von 1798 bis 1810 eils Mal aufgelegt wurde, und mehre dichterische Arbeiten, über 80 Jahre alt.

An demf. Tage starb zu Braunschweig der Kammerrath Dr. Rudolf Heinrich Lüderssen, Mitatbeiter an den Göttinger gel. Anzeigen, und Versasser mehrer gründlichen Abhandlungen. Er kinterlässt anser einer reichen Büchersammlung, bey deren Einrichtung ihm sein Schwiegervater, der berühmte Eschenburg, behülslich gewesen, auch eine vollständige Braunschweigische Münzsammlung. Beides wird wahrscheinlich öffentlich verkauft werden.

Im Februar starb zu Paris der als Schriftsteller und insonderheit als Schauspieldichter bekannte Fabien Pillet, im 54sten Jahre seines Alters.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## März 1826.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankundigungen neuer Bücher.

Anzeige für Naturforscher und Botaniker.

Nachstehende äußerst wichtige naturwissenschaftliche Werke sind durch jede gute Buchhandlung von Unterzeichnetem zu beziehen:

Mémoires du Museum d'Histoire Naturelle, par MM. les Professeurs au Jardin du Roi. Paris.

Die Vereinigung aller Zweige der Naturwissenschaften im Museum und aller Mittel, sie zu bearbeiten, giebt den Herren Professoren Gelegenheit, neue Entdeckungen in der Mineralogie, Botanik, Zoologie u. s. w. bekannt zu machen, so dass ihre Memoiren nicht allein die prächtigen, ihrer Aussicht anvertraueten Sammlungen kennen lehren, sondern auch eine Zusammenstellung der Entdeckungen bilden werden, welche man jeden Tag in den verschiedenen Zweigen der Naturgeschichte macht.

Diese Memoiren erscheinen in Hesten von zehn Bogen, jedes mit vier bis fünf auf das sorgfältigste gestochenen Kupfertafeln. Sechs Heste bilden einen Band; zwey Bände einen Jahrgang.

Sechs Jahrgänge find bis jetzt erschienen, von denen jeder 16 Rthlr. 16 gr. Sächs. oder 30 Fl. Rhein. kostet; zusammen also 100 Rthlr. Sächs. oder 180 Fl. Rhein.

Gegenwärtig wird auf den siebenten Jahrgang subscribirt und der Preis beider Bände bey Unterzeichnung erlegt.

Mémoires sur la Famille des Légumineuses, par M. Aug. de Candolle, Professeur d'histoire naturelle et Directeur du Jardin botanique de l'Académie de Genève, Correspondant de l'Institut de France, Membre des Sociétés royales de Londres, Edinburgh, Turin, Naples, Munich, Copenhagen, de la Société de Curieux de la Nature, etc.

Diese Memoiren sollten erst in den oben angezeigten des Museum d'Histoire naturelle de Paris erscheinen.
Da jedoch ihre Anzahl sich zu sehr vermehrt hatte,
um ohne große Verspätung in jene Sammlung aufgenommen werden zu können, so entschloß sich der Verfasser in Uebereinstimmung mit dem Verleger, sie als
ein besonderes Werk herauszugeben und sie in demselben Quartsormat drucken zu lassen, so dass sie nun
mit jener Sammlung ein, auch im Aeussern gleiches,
Ganzes hilden.

.A. L. Z. 1826. Erster Band.

Die Botaniker werden in diesem Werke die Commentare vereinigt finden, welche die in dem Prodromus enthaltene kurze Uebersicht der Familie der Schotengewächse ergänzen. Die auf den Charakter dieser Familie, auf die Tribus, aus welchen sie besteht, und auf die neuen oder wenig bekannten Gattungen bezüglichen Details, werden entweder durch aussührliche Beschreibungen oder durch sorgfältige Kupser dargestellt werden.

Dieser, aus vierzehn Memoiren bestehende, Band wird ungefähr 500 Quartseiten stark werden, 70 Kupfertaseln enthalten, von denen 26 in Umrissen und die übrigen ganz ausgeführt sind, und in Lieserungen von 8 Bogen Text, nebst 8 bis 9 Kupfern, erscheinen. Jedes Kupfer hat seine Numer.

Die erste Lieferung ist erschienen, die folgenden erscheinen alle Monate. Preis einer jeden

auf fein Papier, 2 Rthlr. 12 gr. Sächf. oder 4 Fl. 30 Kr. Rhein.

auf grofs Raifinvelin, 5 Rthlr. 14 gr. Sächf. oder 10 Fl. Rhein.

Bey Empfang der ersten Lieferung bezahlt man die letzte zugleich mit.

Da ich genannte Werke, über welche auch ausführliche Prospectus bey mir und in allen Buchhandlungen gratis zu haben sind, zu den Pariser Originalpreisen ohne Erhöhung ansetze, und daher dieselben nur franco hier liesern kann, so ist es billig, dass man auswärtigen Buchhandlungen Bemühung und Porto vergüte.

Frankfurt a. M., im März 1826.

Wilhelm Schäfer.

Mureti, M. A., Orationes et Epistolae, cura J. R. Kappii. Emendatae brevique adnotatione D. Ruhnkenii aliorumque auctae a F. C. Kirchhof, Ph. Dr. Lycaei Hanoverani rectore. 2 Tomi. 8 maj.

Oeftere Nachfragen nach der Kapp'schen Edition von Murctus Werken, die im Jahre 1774 in unserm Verlage erschienen und seit mehrern Jahren vergriffen ist, hat uns bewogen, eine neue Ausgabe von gedachtem Buche zu verankalten. Auf Abrathen des in der gelehrten Welt bereits rühmlich bekannten Herrn Herausgebers, Dr. Kirchhof, haben wir indes nur die Re-I (4)

den und Briefe des Muretus abdrucken lassen, um der studirenden Jugend, für welche diese Ausgabe eigentlich bestimmt ist, den Ankauf zu erleichtern. Die vollständige Ausgabe in 4 Bänden von Ruhnken, welche in Holland erschienen ist, schien diese Maassregeln an die Hand zu geben, und der Hr. Herausgeber hat sie in der Vorrede zu rechtsertigen gesucht. Was die Kapp'sche Edition in der neuern Gestalt weniger als die ältere enthält, ist reichlich ersetzt durch grösere Correctheit des Textes, die Noten von Ruhnken und anderen Gelehrten, so wie durch bessern Druck und Papier.

Der im vor. Jahre erschienene iste Theil (orationes) kostet i Rthlr. 6 gGr. — der 2te Theil (epistolae) wird in einigen Wochen nach versandt.

Hannover, den 1. Februar 1826.

Helwing'sche Hof-Buchhandlung.

Von nachstehendem Werke ist der zweyte Band erschienen und in allen Buchhandlungen für den beygesetzten Preis zu haben:

Homiletische Bearbeitung aller Sonn-, Fest - und Feyertäglichen Evangelien für den Kanzelgebrauch. Ein praktisches Hand- und Hülfsbuch für Stadt- und Landprediger. Von Samuel Baur, Königl. Würtemb. Decan und Pfarrer in Alpeck u. Göttingen bey Ulm. gr. 8. Leipzig, bey Gerhard Fleischer 1826. (48½ Bogen.) Subscript. Preis 2 Rthlr. 16 gr.

#### Dem juristischen Publicam

widme ich die Anzeige, dass à 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr.

- 1) von Feuerbach's Lehrbuch des Criminalrechts eine gie, vom Verfasser selbst sehr wesentlich verbesserte, und
- 2) à 2 Rthlr. 12 gr. od. 4 Fl. 30 Kr. von Grolman's Grundsätzen der Criminalrechts Wiffenschaft eine 4te verbesserte Ausgabe erschienen, und durch alle solide Buchhandlungen zu beziehen ist. Druck, Papier und Preise werden jeder billigen Forderung genügen.

Gielsen, im Januar 1826.

Georg Friedrich Heyer.

#### Ueber die Pferderennen,

als

wesentliches Beförderungsmittel der bessern, vielmehr edlen Pferdezucht in Deutschland, und besonders in Bayern.

·Vom

Staatarath von Hazzi.

Die Neuheit und Wichtigkeit dieses Gegenstandes, so wie der Name des Verfasters, find die zureichende

Bürgschaft des großen Interesses und der allgemeinen Nützlichkeit dieser Schrift.

München, den 25. December 1825.

J. Lindauer'sche Buchhandlung.

#### Medicinische Literatur.

Bey Friedrich Fleischer in Leipzig find so eben erschienen:

- 1) J. B. Burserii de Kanilfeld, Institutiones medicinae practicae, quas auditoribus suis praelegebat. Recudi cur. J. F. C. Hecker, M. D. 4 Vol. 8 maj. 1826. 6 Rthlr. 16 gr. Postpapier 9 Rthlr.
- D. L. G. Kleinii interpres clinicus five de morborum etc. Cum praefatione A. de Haller. Editio nova. Taschenformat. 1826. 18 gr.

Der Verleger zweifelt nicht, dass so correcte und ausgezeichnet schön gedruckte Ausgaben dieser zwey klassischen Werke dem gelehrten medicinischen Publicum eine erfreuliche Erscheinung seyn werden. Sie sind zur Ansicht in sämmtlichen deutschen Buchhandlungen zu finden.

So eben ist erschienen und an alle Buchhandlungen verlandt:

Predigten und geistliche Reden von K. H. Krause. gr. 8. 20 gGr.

EENO ΦΩΝΤΟΣ KYPOY ANABAΣIS.
Recognovit et illustravit C. G. Krüger. 8 maj.
2 Rthlr. 6 gGr.

Halle, im März 1826.

Hemmerde und Schwetschke.

## In Berlin bey F. A. Herbig ist erschienen:

Anatomisch - chirurgische Abbildungen

nebst Darstellung und Beschreibung der chirurgischen Operationen nach den Methoden von Rust, Größe und Kluge. Von L. J. von Bierkowski. Mit einer Vorrede vom Geh. Rathe Dr. Rust. Erste Lieferung.

Das mit dieser ersten Lieserung beginnende Werk wird aus 40 ganzen Bogen Taseln ausgeführter Abbildungen, circa 5 Taseln mit Conturen und 40 Bogen gr. 8. Text bestehend, und in 8 Lieserungen erscheinen. Sowohl dem angehenden, als auch dem vollendeten Arzte und Wundarzte wird es eine reichliche Sammlung von beynahe 200 treu nach der Natur entworsener Abbildungen derjenigen Theile darbieten, an welchen die vornehmsten Operationen vorgenommen werden. Die große Anzahl Pranumeranten, welche sich bereits in Berlin fanden, sichert den ungestörten Fortgang dieses Werkes. Um die Anschaffung einem Jeden, selbst den Unbegüterten, zu erleichtern, sind drey verschiedene Ausgaben veranstaten.

tet, woffir bis Ende April folgende aufserft billige Preile geiten: Ausgabe Nr. I. 16 Rthlr., Ausg. Nr. II. 12 Rthlr., Ausg. Nr. III. 91 Rihlr. ....
Ausführliche Anzeigen find in allen Buchhandlungen.

zu finden.

## II. Auctionen.

## Bücher - Auotion in Regensburg.

Vom 24sten April I. J. an wird in Regensburg eine Sammlung gebundener Bücher aus allen wissenschaftlichen Fächern und in verschiedenen Sprachen (worunter viele mit Kupfern, mehrere vorzugliche und größere Werke, manche Seltenheit, auch Differtationen befindlich), mit einem Anhange von Landkarten, öffentlich versteigert werden. Das gedruckte Verzeichnils davon ist zu Regensburg in der Montag- und Weis'schen Buchhandlung und bey dem Auctionator Schmidt, ferner bey den Herren Buchhändlern Imman. Müller, in Leipzig, Stein in Nürnberg, Brönner in Frankfurt a. M., Varrentrapp daselbst, Perthes und Beffer in Hamburg, With. G. Korn in Breslau, Hemmerde und Schwetschke in Halle, Vandenhöck und Ruprecht in Göttingen, Heubner in Wien, Kolke daselbst, dann zu Augsburg in der Matth. Rieger schen, zu Berlin in der Nicolaischen, zu Dresden in der Arnold'schen, zu Gotha in der Beckerschen, zu München in der Lindauerschen, zu Prag in der Calve'schen, zu Stuttgart in der Cotta'schen, zu Ulm in der Stettin'schen Buchhandlung, und überhaupt durch alle andere gute Buchhandlungen unentgeldlich zu haben.

## III. Vermischte Anzeigen.

#### Nachricht

Das Archiv des Apothekervereins im nördlichen Deutschland für die Pharmacie und ihre Hulfewissenschaften, herausgegeben vom Hofrath Dr. Brandes, wird auch für das Jahr 1826 fortgesetzt; jedoch dem Wunsche des Herrn Herausgehers, so wie vieler des Abnehmer desselben gemäs, nicht mehr in klein 8, sondern in großem Format, auf schönem weisem Druckpapier. Der ganze Jahrgang besteht, wie bisher, aus 4 Bänden, jeder Band aus 3 Heften mit Zeichnungen und Porträts und kostet solcher 5 Rthlr. 16 gGr., wozu derselbe durch alle solide Buchhandlungen bezogen werden kann.

Auf mehrfaches Verlangen wird auch für die bis jetzt erschienenen 14 Bände dieser Zeitschrift ein Registerband unter den Numern 43, 44 und 45 bearheitet werden, und sehen wir den Bestellungen hierauf baldigst entgegen.

Auch werden jetzt bey uns die fehlenden Hefte des Archivs, Nr. 29 und 30, deren Erscheinen in der Varnhagen'schen Buchbandlung in Schmalkald e n vergebens erwartet worden, gedruckt. Dieselben

werden unter andern die wichtige Abhandlung Robin net's über das Opium und die Ueberletzung des interelfanten Werkchens: Memoire Jur les proportionnement chimique pefé et mefuré par Mr. Hensmans enthalten.

Das Bildnifs vom Oberhofrath Dr. Heräus in Caf+ fel, fo wie des Hofrath und Professor Dr. Trommsdorff in Erfurt, jedes zu 4 gGr., find jetzt bey uns erfrhienen, und können ebenfalls durch jede folide Buchhandlung bezogen werden.

Lemgo, im December 1825.

Meyer'sche Hofbuchhandlung. "

In der neuen Stereotypen - Ausgabe des Homer ist zu lesen: Il. XXIII. 144. Σπερχεί', — Hymn. in Cer. δ'. 220. δέ μοί έστιν, — ib. 304. ἀπονύσφιν ih. 419. Podeia - Hymn. in Herc. id'. 5. in'

Leipzig, den 7. März 1826.

Karl Tauchnitz.

## Bemerkung.

Der Hr. Beurtheiler in Nr. 3. der diessjährigen Halleschen Allg. Lit. Zeitung der beiden von mir übersetzten Picard'schen Romane: "der Ueberspannte" und "der ehrliche Tropf,," findet für gut, Picard einen der oberflächlichsten Dutzend - Schreiber zu nennen, und wundert sich, wie ein Mann, wie ich, "mit Heishun-ger" diesen Sachen Kopf und Feder widmen könne. Ob ein Autor, wie Picard, der, obschon bereits in den Sechzigern, nur 5 bis 6 Romane schrieb, ein Dutzend-Schreiber genannt werden kann, wells ich nicht; doch so viel gewiss, dass Frankreich, England, die Niederlande und felbst Russland, durchaus Länder des Ungeschmackes seyn müssen, wenn des Hn. Rec. Anficht über die Picard'schen Schriften die richtige ist: denn nicht allein erlebten diese Sachen in Frankreich immer in ganz kurzer Zeit zwey und drey Auflagen, sondern fie wurden auch stets in den Niederlanden schnell nachgedruckt und von den Engländern, und sogar jetzt auch von den Russen, übersetzt. Dass es aber auch in Deutschland Menschen gieht, denen sie anders ericheinen als dem Hn. Kritiker in diesen Blättern, beweisen die Urtheile darüber im lit. Conv. Blatt, dem Helperus, Merkur und der Abendzeitung; endlich der Beyfall, mit welchem sie das Publicum aufnimmt.

Leipzig, den 31. Januar 1826. Fr. Gleich.

### Gegenbemerkung des Recensenten.

Seltsam genug will Hr. Gleich nicht zugeben, daß er etwas Bessres thun konne, als Picard'sche Romans überletzen. Der Recensent dieler Romane, mit desfen Beurtheilungen Hr. Gleich unzufrieden ist, hatte bey einer wiederholten Lesung früherer, eigener Arbeiten des Hn. Gleich eine solche, diesem gewiss nicht nachtheilige Meinung gefast. Hr. Gleich aber muss fich - fich felbst besser kennen, als der Rec. ihn, und letztrer gesteht daher gern, dass er in diesem Punkte geirrt haben kann. - Für "oberflächlich" hält er Pioard aus Gründen, welche in den Beurtheilungen selbst angeführt find. Einen "Dutzend-Schreiber" glaubt er ohne Bedenken den Mann nennen zu können, der außer den von Hn. Gleich zugegebenen sechs bändereichen Romanen (nur fechs?), nahe an achtzig Schauspiele geschrieben hat. Was den Umstand betrifft, dass Picard's "Sachen" in fremde Sprachen überletzt worden find: so entscheidet dieser nichts. Wer ist mehr übersetzt worden, als Kotzebue, und wer möchte deshalb ihm Gemüths- und Charaktertiefe zuschreiben wollen? Gewifs Hr. Gleich felbst nicht. Das Picard in andern Blättern gelobt wird, dass er Beyfall im Publicum (im deutschen?) erhalten foll, kann den Recensenten noch weniger kummern. Spies, Cramer und Conforten find zu ihrer Zeit auch gelobt und gelesen worden. Der bessere Theil des Publicums verwarf sie fchon damals. Jetzt gedenkt man ihrer nur noch, um Beyspiele des Verwerflichen und Erbärmlichen an-

Antikritik (wenn man will)

zu der Beurthestung meiner Schrift: das Institut der Staatsanwaltschaft u. f. w.

Leipzig, bey Baumgärtner. 1825. Jen. A. L. Zeitung 1825, Nr. 95. der Ergänzungsblätter. S. 372 — 376.

Mehrere in der juristischen Welt rühmlichst bekannte Schriftsteller, selbst höhere Staatsmänner, haben meine Schrift mit so viel Liebe und Achtung aufgenommen, dass es falsche Bescheidenheit wäre, daran zu zweifeln. Auch in den vorzüglichsten kritischen Blättern hat sie eine günstige Aufnahme gefunden. Nur der Jenaische Rec. scheint dem Verfasser den Dank entziehen zu wollen, den ihm jene für die neue Bearbeitung eines eben so wichtigen als schwierigen Gegenstandes öffentlich ausgesprochen haben. Zwar danke ich der hochlöblichen Redaction für die Anzeige meines Buchs in einem so berühmten Journal, danke auch dem Hn. Rec. für die übernommene Pflicht, das Publicum mit dessen Inhalt bekannter zu machen, danke ihm für das ihm hin und wieder entschlüpfte Lob bey Beurtheilung der vier ersten Abschnitte meiner Schrift und für die von ihm gelieferten Nachträge dazu, als welche zum Theil überzeugend für mich und lehrreich gewesen find. Nur erlaube ich mir statt aller Antikritik die Bemerkung, dass der Werth seiner Recension des 5ten, 6ten, 7ten, 8ten und 9ten Abschnitts bedeutend gewonnen haben wurde, wenn er meinen Grundideen und Vorschlägen für die Verpflanzung der Stratsanwaltschaft auf den Boden unseres Vaterlandes auch ohne die fie umgebenden übrigen franzöfischen Rechts - Institute nicht nachte, willkurliche Abspre-

chungen entgegen gesetzt, sondern aus tüchtigen Gründen nachgewiesen hätte; dass,— wie er sich auszudrücken beliebt — die Einführung der Staatsanwaltschaft mit jenen Umgebungen eine wahre Wohlthat, aber ohne dieselben ein Uebel seyn würde.

Ich mache es dem Rec. nicht zum Vorwurf. dals er dem durch Karls V. peinliche Gerichtsordnung eingedrungenen Inquisitions-Process ein baldiges Grab wünscht. Nur hätte er in seiner hieraus hervorgehenden Ueberzeugung von dem unbedingten Vorzug des Anklagsprocesses und von der Zweckmäsigkeit der Einführung des Ministerii publici mit allen es schützenden und bewachenden Instituten, welche die franzüsische Rechtsorganisation aufzuweisen hat, keinen Grund für die Entbehrlichkeit der Prüfung meiner einzelnen Vorschläge erblicken sollen. Ich bin nun einmal der Ueberzeugung, dass das einstweilige Fortbestehen der Formen des Unterluchungsprocesses nur mit vorfichtiger Unterlegung des Accusationsprincips mittelst Anerkennung gewisser sich hierauf beziehender Befugnisse eines Staatsanwalts gebilligt werden könne. Darf nicht jeder Schriftsteller fordern, dass man ihn nach den Grundfatzen beurtheile, die ihn bev feiner Arbeit geleitet haben? Warum hat dieses der Bentheiler meiner Schrift so gänzlich außer der Acht gelassen? Warum folgte er der, leider nicht seltenen, Erscheinung der Recensenten - Politik, meine Sätze aus ihrem Zusammenhange herauszureißen, und die sie erläuternden Noten gänzlich zu ignoriren? Warum konnte er in seinem Geiste geistlos michts weiter erblicken, als einen neuen Lappen auf ein altes Kleid? Doch ich frage nicht weiter - nur fordere ich den Rec., der fich R. S. t. unterzeichnet, auf, seinen Tadel mit echten Gründen zu unterstützen, - nicht mit leeren Worten. Sobald er dieses thut, kann er versichert seyn, dass ich das Böherstehen meines Kritikers gem anerkenne, so wie überhaupt keine gegründete Aus- 4 stellung sachkundiger Männer für mich verloren geht. Unterläßt er aber dieses, so erlaube ich mir, ihn für einen jener Recensenten zu halten, die, von der malesuada fames getrieben, ins Gelag hinein tadeln, ohne die getadelte Stelle ganz gelesen und erwogen

Zum Schlusse nur noch eine Erinnerung: der Rec. wirst mir Kniebeugung vor einer gewissen Aristokratie vor, und legt mir angebliche Diatriben gegen die sogenannten Liberalen zur Last. Diese Rüge ist lieblos, und beweist recht eigentlich, wie es dem Rec. nur darum zu thun war, um eine gewisse Anzahl von Gelehrten mit ungünstigen Vorurtheilen wider mein Buch einzunehmen. Ob er dadurch seinen Zweck, mich und meine Schrift auch bey andern zu werdächtigen, erreichen werde, lasse ich dahingestehlt seyn.

Weimar, am 1. Februar 1826.

Alexander Müller.

# MONATSREGISTER

VOR

## M Ä R Z 1 8 2 6

I.

Verzeichniss der in der Allgem. Lit. Zeit. und den Ergänzungsblättern recensirten Schriften.

Ann. Die erste Ziffer zeigt die Numer, die zweyte die Seite an. Der Beysatz EB. bezeichnet die Ergänzungsblätter.

Baehr, J. Ch. F., L. Ctesiae opera.

Bartels, E.D.A., Lehrbuch der allgemeinen Therapie. 69, 561.

Bekker, Imm., f. Thucydides.

Bemerkungen üb. zwey letzthin erschienene kleine Schriften in der Sachs. Gothaiseh. Successions-Sache Decemb. 1823. EB. 25, 193.

Berosi Chaldaeorum Historiae I. J. D. G. Richter.

Bertin, Mademoil., Mémoires sur la Reine Marie Antoinette — EB. 35, 277.

Block, A. Fr., f. Marsh. Hall.

v. d. Borg, K. Fr., poetische Erzeugnisse der Russen. Ir u. ar Bd. nebst Anhang biograph. u. literaturhist. Notizen. 75, 609.

Breitenftein, Dietr., nur Eine Steuer u. deren Catalirirung, Erhebung u. Verrechnung — 68, 557.

Brunnquell, A., f. Erörterungen üb. den Vorzug der Lineal – Erbfolge —

deutsch. Bundesgesetzen —
v. Buquoy, G., Auswahl des leichter Aufzusassenden aus
meinen philos. wissenschaftl. Schriften u. contempla-

tiven Dichtungen. 18 Bdchen. 66, 542.

Cacilia, eine Zeitschrift für die musikalische Welt, herausg, von einem Verein von Gelehrten, Kunstverständigen u. Känstlern. 1—3r Bd. 1—12s H. 66, 537.

Christmann, W. L., üb. Tradition u. Schrift, Logos u.

Kabbala. 53, 433.

Ciceronis, M.T., orationes XIV felectae. Mit hist. Einleitungen, Text v. Erkl. betr., von B. F. Schmieder. 2e verb. Aufl. (von dessen Sohne, Direct. Sch.) EB. 36, 286.

Ctesiae Cnidii operum Reliquiae — ed. J. Chr. F. Bachr.

77, 625.

— — quae supersunt — ed. Alb. Lion. 77, 625.

D.

Darstellung, aktenmäß, der Verhandll. im Hrz. S. Gothaischen Gesammthause üb. die Nachfolge — die dem Abschlusse des Römhild. Recesses vorhergingen. EB. 25, 193.

Dieffenback, L. Chr., gemeinnütziger Briefsteller -

EB. 36, 283.

— gedrängte Regellehre der deutschen Sprache; aus seinem Briefsteller als Zugabe zum Schlez. Denkfrande abgedr. EB. 36, 283. Dindorf, L., f. Thucydidis historia.

Döbereiner, J. W., zur mikrochem. Experimentirkunst.

Auch:

— zur pneumat. Chemie. I—4r Th. Letzter Th. auch:
— Beyträge zur physikal. Chemie. EB. 31, 241.

Dub, Jos. L., s. G. Walfer.

E,

Enquête faite par ordre du Parlement d'Angleterre pour constater les progrès de l'Industrie de la France et dans les autres pays du Continent. 71, 582.

Entwickelung, histor., der im Hrzgl. Hause Sachsen beobachteten Grundsatze der Erbfolge unter Seitenverwandten. EB. 25, 194.

Ernst, Th., Verrath u. Rache; oder die Räuber aus den

Apenninen. 66, 541.

Erörterungen, staatsrechtl., üb. den Vorzug der Lineal-Erbfolge nach Stämmen vor der Gradual-Erbfolge — den bevorsteh. Gotha. Altenb. Landesanfall betr. (von A. Brunnquell). EB. 25, 193.

Effer, J. P., juristische Abhandlungen. 68, 556.

Fortsetzung, zweyte, der kurzen Nachrichten üb. die Erbfolge- Ordnung im Hrzgl. Hause Sachsen. EB. 25, 193.

— dritte, der kurz. Nachr. die Erbfolge-Ordn. im Herz. Haufe Sachf. betr. EB. 25, 193.

Frohberg, Regine, Entlagung. Roman. Ir u. 2r Bd. 76, 623.

- die Rückkehr. Roman. Ir u. 2r Bd. 76, 623.

 $G_{\bullet}$ 

Galletti, J. G. A., Geschichte der Fürstenthümer der Herzoge von Sachsen von der Gothalschen Linie des Ernestin. Hauses, im Umrisse. 74, 605.

Gartz, J. C., Versuch einer streng wissenschaftl. Darstellung der Elemente der reinen allgemeinen Arith-

metik. 71, 577.

Gemälde der Nacht des Grauens u. der Liebe in romant. Tinten von W\*\*\*. EB. 29, 231.

Genfsler, J. A., die Sippzahl, od. Aufforderung zur weiteren geschichtl. Untersuch. der Erbfolgeordn. in den Hrzgtb. Gotha u. Altenburg. EB. 25, 194.

Gerle, W. A., die Liebesharfe. Erzählungen. 1s u. 28

Bdchn. EB. 29, 231.

Gley, G., Leçons d'histoire, de géographie et de chronologie. Cah. I et II. depuis la création du monde jusqu'à l'an J. C. 750. 68, 560.

Grat.

Graf, Jos. W., Geschichte der Tempelherren in Böhmen u. ihres Ordens überhaupt; nach den neuelten Quellen. 67, 548.

Gregoire, Geschichte der Beichtväter von Kaisern, Königen u. and. Fürsten; aus dem Franz. von \*\*r. Ir u. 2r Th. 67, 545.

Guyot, R. T., Dissertatio iurid. inaug. de iure surdomutorum. 68, 553.

Hall, Marsh., Handbuch der Diagnostik; in 2 Thln.; aus dem Engl. mit Anmerkk. von A. Fr. Bloch, EB. 28, 217.

Hauff, W., Mährchen-Almanach auf das J. 1826 für Sohne u. Töchter. Ir Jahrg. EB. 27, 216.

Heilmann, J. D., f. Thucydidis Gesch. d. pelop. Krieges. Herr, J. A., erster Unterricht in der Naturlehre; für

Elementarklassen. 71, 581.

Hertel, Ch. L., üb. die Rechtsverfass. der zum Regier. Bezirk Coblenz gehörigen Oft - Rhein. Landestheile; abgedr. aus den Jahrbb. der Preuss. Gesetzgeh. 54, 446.

Ideler, L., Handbuch der mathemat. u. technischen Chronologie. Ir Bd. 73, 593.

Idioticon Austriacum od. Mundart der Oestreicher. 2e verm. Aufl. von A-Z. EB. 35, 277.

Index Numismatum in virorum de rebus medicis vel phylicis meritorum memoriam percullorum. (Progr. auct. Dr. Rudolphi.) EB. 33, 263.

Justi, K. W., Worte an der Gruft des am 11. Jun. 1825 bestatteten Subdiac. Chr. W. Ritter. EB. 32, 256.

Krauer, J. G., Prodromus florae Lucernensis - 56,

Kritz, P. L., exeget. prakt. Abhandll. üb. ausgewählte Materien des Civilrechts. 54, 441.

Lactantii carmen de Phoenice ad codd. et veteres editiones rec. et edid. A. Martini. 74, 607.

Laun, Fr., der Kampf mit Liebe u. Leben. Roman. EB. 28, 224.

Liederkrone. Eine Auswahl vorzügl. alt. geistl. Lieder; herausg. vom Vf. von Wahl u. Führung. EB. 35,

Lion, Alb., f. Ctesiae opera.

Mährchen-Almanach f. W. Hauff.

Martini, A., L. Lactantius.

Marx, A. B., L. Zeitung, berlin. mulikal.

Matter, M., Discours prononcé à la distribution des prix aux élèves du Gymnase de Strasb. faite le 1er Sptbr. 1825. EB. 32, 255.

Michaelis, G. A., de induratione telas cellulofae recens natorum commentatio. 67, 552.

Mittermaier, C. J. A., Grundsätze des gemeinen deutsch. Privatrechts, mit Einschluss des Handels-Wechselu. Seerechts. 2e umgearb. Ausg. EB. 31, 248,

Mohl, R., Grundrils zu Vorlelungen üb. das Würtemb. Staatsrecht. EB. 27, 215.

Mohnike, G. Ch. F., urkundl. Gesch. der sogen. Professio fidei Tridentinae u. einiger andr. röm. kathol. Glanbensbekenntnisse. EB. 30, 239.

- zur Gesch. des Unger. Fluchformulars. Ein Nachtrag zur Professio fid. Trid.; nebst Anhang, den Uebertritt der Königin Christine von Schw. betr. EB. 30, 239.

Müller. Maler in Rom, Adonis, die klagende Venus, Venus Urania. Eine Trilogie. 77, 629.

Nachrichten üb. die Erbfolgeordn. im Haule Sachlen,

f. Fortfetzung derf.

Nenning, St. V., Leitfaden der Naturgeschichte, für Mittelschulen. 18 Bdchn, Mineralogie u. Botanik. 25 Bdchn, Zoologie. 70, 572.

Niemeyer, O. C., üb. Criminalverbrechen, peinl. Strafen u. deren Vollziehungen, besonders in ältern Zeiten, aus Hannöy. Criminalacten - 54, 444.

Ordnung der Regier. Nachfolge in dem Hrzgl. Hause Sachsen. (Im Journal Minerva 1825, Jul. Hest.) EB. 25, 194.

Panse, Launen meiner Muse; in ernsten u. heitern Ausfatzen. EB. 29, 231.

Pfeil, W., die Behandlung u. Schätzung des Mittelwal. des. 57, 465.

v. Pöck, Ign., humoristisches Lustwäldchen. EB. 29, 231.

Ramisch, Fr. Xav., de gastromalacia et gastropathia infantum. 54, 447.

Rautenberg, J. W., Denkblätter der Predigten, welche in der Kirche zu St. Georg vor Hamburg gehalten. 5te Samml. EB. 34, 269.

Reise eines Gesunden in die Seebader Swinemunde,

Putbus u. Dobberan. EB. 30, 235.

Richter, J. D. G., Berofi Chaldacorum Hiltoriae quae supersunt, cum commentat. prolix. de Berofi Vita et

librorum eius indole. EB. 34, 265.
Rommerdt, J. Ch. K., gründl. Anleitung zur Abfalsung aller Gattungen von schriftl. Aufletzen des gemeinen Lebens - 1r Th. EB. 36, 283.

Ruder, F. A., Gotha-Altenburgische Erbfolge. In dessen Erörterungen für meine Zeit. In Bds 28 H. EB. 25, 193.

Rudolphi, Dr., L. Index Numismatum - ...

Scarpa, A., Esama della terza Mem. del Prof. Vacca sul Taglio retto velicale, nota lu i fuantaggi del medesimo a fronte del Taglio laterale. 55, 453.

. — Memoria sul Condutore tagliente d'Hawkins per l'estrazione della pietra dalla Vescica. 55, 450.

- Mem. sulla Gravidanza susseguita da Ascita ed osserv. prat. su i Wantaggi della nuova maniera d'usare la paracentesi dell' àddomine - 55, 450.

- - fullo Sgirro e sul Canero. 55, 451.

- - Iul Taglio ipogastrico. 55, 449.

Scheidler, K. H., f. v. Stael-Holftein.

Selmid, K. E., üb. die Ordnung der Regier. Nachfolge in dem Hrz. Hale S. Gotha. (Aus dem Hermes abgedr.) EB. 25, 194.

Schmieder, B. F., f. M. T. Ciceronis autiones.
Schriften üb. den Goth. Erbfolgestress EB. 25, 193. v. Seutter, F. G., üb. das bisherige Sinken der Getreidepreise u. die Mittel demselben entgegen zu wirken. 56, 457.

Spreager, Fr., Geschichte der Stadt Hameln. 55, 455. Sprütten, R., arithmet. Exempelbuch für Volksschu-

len. 57, 472.

de Stael-Holftein, Lettres fur l'Angleterre. 58, 473. - üb. die Verfassung, Verwaltung u. den polit. emeingeist Englands; aus dem Franz. von K. H.

Miller. 58, 473. mittelft welcher in kurzer Zeit durch wenig Brennstoff viel Wasser erhitzt werden kann - 70, 574.

Sternberg, Jul., neuer deutscher Briefsteller, in einer großen Menge Briefmulter - EB. 36, 281.

Stimme eines Zuscheuers üb. den Gothaisch. Erbfolgeftreit. EB. 25, 194.

Thucydidis de bello peloponnessaco lib. octo. Ex rec. Im. Bekkeri. Acced. Scholia graeca et Dukeri Waffiique annotatt. Vol. I — III. 1821. 60, 489.

- de bello peloponn. lib. octo. Ex rec. Im. Bek-

keri. 1824. 60, 489.

-- Historia. Curavit Lud. Dindorfius. 60, 489.

- Geschichte des peloponn. Krieges aus dem Griech. mit krit. Anmerkk. von J. D. Heilmann. 3e verm. And. Mit Berichtigg. u. Nachtrr. von G. G. Bredow. **e.** 64, 528.

Ueberden Römhilder Recels vom 28. Jul. 1791. Ein Beytrag die Gotha. Successions - Sache betr. EB. 25,

- die Ordnung der Regier. Nachfolge in dem Hrzgl. Haule S. Gotha, von S. M. (in den Neuen allg. polit.

Annalen Bd. 16. H. 3 u. 4.) EB. 25, 194.

- die Untheilbarkeit deutlicher Bundesstaaten. EB. 25, 194.

Ueber die angebl. Unzertrennbarkeit der Staaten zufolge der deutsch. Bundesgesetze; angewandt auf den S. Gotha-Altenb. Landesanfall (von A. Brunnquell). EB. 25, 194.

Verzeichnils derer welche Joh. Fr. Blumenbach's 50jähr. Doctorjubil. würdig zu seyern sich vereinigt haben; d. 19. Sept. 1825. EB. 33, 263.

Wahrlieb, E. Just., die Theilung des Hrzths. Sachs. Gotha-Altenburg in rechtl. u. polit. Hinlicht unterfucht. EB. 25, 194.

Walfer, G., neue Appenzeller-Chronik. 2te neu bearb. Aufl. (von Jos. L. Dub.) EB. 36, 285.

Weber, Car. Fr., Prolutio in Lucani Pharfaliam. Progr.

60, 495. Weinmann, K. W. Ch., Darstellung u. unparteyische Kritik der zwischen der kathol. u. protest, Kirche obwaltenden Streitfrage: üb. die Tradition - 531

433. Weise, A., Kunst u. Leben. Ein Beytrag zur Land.

schaftsmalerey. 76, 620.

Wiecke, K. W., die wichtigsten Begebenheiten aus der Weltgesch. in einer tabellar. Uebersicht für den ersten geschichtl. Unterricht auf gel. Schulen. EB. 25, 199.

Wiegand, Conr., Erdbeschreib. des Kurfürstenths. Hessen nach der neuesten Staatseintheil. u. für Bürgeru. Volksschulen eingerichtet. 3te verm. Aufl. EB. 30, 240.

Willich, Fr. Chr., des Königreichs Hannover Landesgesetze u. Verordnungen - 2te Aust. Ir u. 2r Bd. A—R. EB. 33, 262.

Zachariae, K. S., üb. die Ordnung der Regier. Nachfolge in das Hrzgth. Sachlen Gotha — (aus den Heidelberg. Jahrbüchern). EB. 25, 193.

Zeitung, berliner allgem. musikalische; redigirt von A. B. Marx. 1r Jahrg. 1824. 2r Jahrg. 1825. 66, 537. Zu dem Vertrage zwischen Sachs, Gotha, S. Meiningen, S. Hildburghausen u.S. Coburg d. d. Römhild d. 28 Jul. 1791. EB. 25, 193.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ist 99.)

#### II.

### Verzeichniss der literarischen und artistischen Nachrichten.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Areas in Gielsen 57, 472. Berger in Kiel 56, 464. Bornemann in Berlin 57, 472. Bouchholtz in Schwerin 70,475. Bunsen in Rom 57, 472. Camucini zu Rom 56, 463. Cramer in Riel 56, 464. Dschunkowsky in Charlow 70, 576. Frahn in Charkow 70, 576. Francke zu Haryl 68, 559. Fuchs in Kasan 70, 576. Giesebrecht zu Stettin 70, 575. Gottschalk, Hrzgl. Anhalt-Bermb. Assistenzr. u. Bibliothekar 69, 568. Hengstenberg in Berlin 70, 575. Hornschuh zu St. Petersburg 69, 567. Hapfeld in Marburg 67, 551. Ugen in Schulpforte \$7, 472. Kröger zu Hamburg 69, 568. Krug

in Kalan 70, 576. Lichtenstein in Berlin 57, 471. Marx in Göttingen 58, 480. Nees v. Efenbeck in Bonn 57, 472. Niemeyer in Halle 57, 471. Parfeval, Verf. des Gedichts: Philippe u. Auguste 56, 463. Plattner in Padua 67, 552. Ratje in Kiel 56, 464. de Sacy, Silv., in Paris 70, 576. Schmelzer in Halle 57, 472. v. Selm-nitz, Kgl. Sächs. Hauptmann 56, 463. Stark zu Leitmeritz 67, 552. Steinbart in Züllichau 57, 472. u. Streit, Teubner in Leipzig Artillerie - Hauptmann 58, 480. 56, 463. Walter in Lüttich 70, 576. Walther zu Neubrandenburg 73, 599. Wigand in Höxter 67, 551. Wolff aus Hamburg 67, 552.

#### Todesfälle

Fontana in Rom 66, 544. de Lantier zu Marseille 77, 632. Lüderssen in Braunschweig 77, 632. Norberg in Upsala 61, 504. Ommeganck in Antwerpen 66, 543. Pillet in Paris 77, 632. Romanzow in St. Petersburg 61, 503. Semler in Dresden 76, 623. Stafzic in Warschau 61, 504. Werner in Leipzig 64, 527. Yelin, auf der Reise, zu Edinburg 66, 544.

Universitäten, Akad. u. and. gel. Anstalten.

Göttingen, Universit., Blumenbach's, Eichhorn's u. Stromeyer's am 26. Febr. begangnes, vom vorigen Jahre bis hieher ausgesetztes, öffentl. 50jähr. Amts-Jubiläum, nähere Beschreibung dieser Feyer u. der zum Andenken dieses Tages geprägten, den Jubelgreisem überreichten Medaille, mehrer Glückwünschungsschreiben u. Geschenke 77, 631. Halle, Universit., Verzeichniss der Sommervorlesungen 1826 u. der öffentlichen Institute 72, 585. München, Kgl. Akad. der Wiss., öffentl. Sitzung, Vorlesungen von Docen, v. Fink, u. v. Roth's Auszug aus Mannert üb. den Erbadel 58, 479. Münster, theolog. philos. Facultät, erhaltene Würde einer Akademie; Wahl eines Rectors u. der Dekane, ersterer Kistemaker, letztere Brockmann u. Esser bey der

theol. u. philes. Facultät. Zahl der Studirenden 35. 455. Warschau, Universit., Versamml. zur Feyer ihres Stütungsfestes, Schweykowsky's Bericht 4b. die Leistungen sämmtl. Facultäten, Bandtke's n. a. Vorlesungen, u. Oebselwiz's Anrede an die Mitgl. der Universu. die Akad. Jugend; Gesamme. u. Specialzahl der Studirenden 69. 567. Wien, K. K. Landwirthsch. Gesellsch., allgem. Versamml., zwar nicht gelöste Preiafr., dennoch 3 Abhandll. ders. honorirt 61, 503.

#### Vermischte Nachrichten.

Berichtigung der Nachr. in der A. L. Z. 1825, Schilling's zu Leipzig erhaltene Doctorwürde betr. 69, 568. Bourlton's, Powl., Entdeckung der Quelle des Bustin-putes 66, 543. Haindorff's zu Münster Vereinztung zur sittl. Erziehung der Juden a. Bildung gendlehrern 69, 568. Neigebaur's Versetzung von fiter an das Ob. Landesger. zu Breslau 69, 568. Pangini, Mich., hat zu Verona Bruchstücke des Florus entdeckt 56, 464 Rich's, Conful zu Bagdad, hinterlassne Samml. von Msptt., Alterthümern u. Münzen, Beschreib. ihree Wichtigk. u. Reichhaltigkeit; vom engl. Parlament bewilligte Summe zum Ankauf ders. 64, 528. Schukomsky, russ. Klassiker, leitet die Bildung des Gr. Fürsten Alexander 56, 464.

#### III.

### Verzeichnis der literarischen und artistischen Anzeigen.

Ankundigungen von Buch- und Kunsthändlern.

Anonyme Ankund. 59, 481. Anton in Halle 59, 484. Boicke in Berlin 59, 486. Brockhaus in Leipzig 65, 529. Campe in Nürnberg 59, 488. Enslin in Berlin 65, 533. Fleifcher, Fr., in Leipzig 59, 484- 65. 532. 78, 636. Fleischer, G., in Leipzig 78, 635. Gebauer. Buchh. in Halle 65, 531. Hahn. Hofbuchh. in Hannover 72, 591. Helwing. Hofbuchh. in Hannover 78, 634. Hemmerde u. Schwetschke in Halle 78, 636. Herbig in Berlin 78, 636. Heyer in Gielsen 78, 635. · Hinrichs in Leipzig 59, 481. v. Jenisch - u. Stage. Buchh. in Augsburg 59, 487. Klein's lit. Compt. in Leipzig 59, 482. Koch in Greifswald 59, 488. Lindauer in München 78, 635. Löffler in Mannheim 65, 531. Mylius. Buchh. in Berlin 65, 530. Schäfer in Frankfurt a. M. 78, 633. Schwickert in Leipzig 65, 534. Stettin. Buchh. in Ulm 59, 486. Varrentrapp in Frankfurt a. M. 59, 481. 65, 532. Vereinsbuchh. in Berlin 59, 488. Vofs. Buchh. in Berlin 65, 532.

Vermischte Anzeigen.

Auction von Büchern in Regensburg 78, 637. Brockhaus in Leipzig, herabgesetzter Preis der frühern

Jahrgange des Hermes 65, 529. Bücher-Preise, bedeutend herabgesetzte, Verzeichnis ders. 65, 534-Gleich's in Leipzig Bemerkung zu der Recens, der den von ihm überletzten Picardichen Romane A. L. Z. nebst Gegenbemerkung des Recensens 638. Grunert in Torgau, Danklagung u. kleine Bemerk. an den Rec. seines Lehrb. der Statik fester Korper in d. A. L. Z. 72, 592. Derselbe wegen des in Rumpf's Inbegriff der reinen Mathematik befindl. Plagiats aus seinem Lehrbuche der Regelschnitte 65, 535. Meyer. Hofbuchh. in Lemge, Fortsetz. des Archivs des Apothekervereins, herausg, von Brandes für d. J. 1826; auch die noch fehlenden, früher in Varnhagen's Verlag vergebens erwarteten, Hefte werden gedruckt 78,62 Müller in Weimar, Antikritik gegen die Recens. Schrift: das Institut der Staatsanwaltschaft - in d Jen. A. L. Z. 78, 639. Tauchnitz in Leipzig, ihm and gezeigte Berichtigungen zur neuen Stereotypen-Aus des Homer 65, 536. 78, 638. Derfelbe schreitet n zu einer zweyten Aufl. des Hemer u. ist von jetzt an die Preisstellung für Drucksehleraushindung in der f. geschlossen 65, 536.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## April 1826.

#### PHILOSOPHIE.

Heinelberg, b. Winter: System der Metaphysik. Ein Handbuch für Lehrer und zum Selbstgebrauch, von Jakob Friedrich Fries. 1824. 86 u. 628 S. 8. (3 Rthlr. 12 gGr.)

Ochon die früheren Schriften des Vfs geben von seiner philosophischen Ansicht, so wie von seinem wissenschaftlichen Scharffinn hinreichendes Zeugnis, und das vorliegende System der Metaphysik tritt ihaen zur Seite. Er zählt zur Darstellung der ganzen finilosophischen Wissenschaft (S. 17) 1) psychische Anthropologie, 2 Kritik der Vernunst, 3) System der Logik, 4) System der Metaphysik, 5) Mathematische Naturphilosophie, 6) Ethik nach allen ihren Theilen, 7) Glaubenslehre, 8) Philosophische Aesthetik, 9) Geschichte der Philosophie; und hat über die meisten dieser Theile schon eigne Werke herausgegeben. In der Hauptsache - wie S. 62 angegeben wird bleibt der Vf. ganz bey Kant, bis auf die Religionsphilosophie, wo das Eigenthümliche seines Philosophirens in der Lehre von der religiös ästhetischen Weltansicht liegt. Wiewohl nun seit der Kantischen Periode die deutsche Speculation mancherley ver-Periode die deutsche Speculation mancherley verschiedene Richtungen verfolgte; so sind diese doch
aus jener hervorgegangen, und das Festhalten der
Kantischen Lehren wird durch weitere Durchbildung und polemischen Gegensatz mit dem Späteren
allemal lehrreich, selbe der denjenigen, welcher
vom Kantischen Gedankangange abgewichen wäre,
vorausgesetzt, dass er noch Empfänglichkeit für
fremdes Denken und Festhen besitzt, und nicht
gänzlich in das bloss der heb vertieste. Der Vf.
knegt die Hoffnung, weden auch vertieste an speculativen Untersuchungen unter den deutschen Gelehrten
Ech noch eine Zeitlang erhalte, so werde durch Fortbildung der Kantischen Lehre, das Ziel erreicht, bildung der Kantischen Lehre, das Ziel erreicht, nämlich die Philosophie unter einer allgemeinen anerkannten wissenschaftlichen Form als einleuchtende Wissenschaft ausgebildet werden. (S. 138) Rec. zweifelt hieran sehr, selbst wenn er zugeben wollte, dass seit dem Einstuls der Kritik der Vernunft, was die Resultate der philosophischen Untersuchungen betrifft, die Uebereinstimmung der deutschen Lehrer beträchtlich zugenommen habe; (S. 124) er fucht nämlich eine folche Wittenfahrung, wenn fie ftatt finder, in ganz andem stründer als in dem Ein-flus einer bestimmten insculation Methode, und in der Annäherung zu ehler allgemein anerkannten wissenschaftlichen Form. Eher ließe sich der L. A. L. 1826. Erster Band.

hauptung beystimmen, "dass wir andern alle in der jetzigen deutschen Philosophie, so viel oder wenig wir gleich auf einander halten mögen, doch auf eine versöhnliche Weise gegen einander ständen;" hingegen die Anhänger der Identitätslehre logisch so gegenüber stehen, dass in Betreff des reinen Philosophems, eine von beiden Parteyen durchaus ihr ganzes Philosophem als falsch aufgeben müstte. (S. 142) Rec. der sich unter "die Anderen" zählen darf, hat desswegen auch in gegenwärtigem Werk sehr Vieles gefunden, was seiner eignen Denkweise zusagt, und ihn freundlich anspricht. Dem ausgeführten System der Metaphysik ist in 86 Seiten ein Grundriss der Metaphysik vorangestellt, welcher die Uebersicht erleichtert, und beide Theile handeln nach einer allgemeinen Einleitung in drey Abschnitten I. von den Kategorien, oder von den Grundbegriffen der metaphysischen Erkenntnis, II. von der Metaphysik der Natur, oder Metaphylik der wissenschaftlichen Weltansicht, III. von der Metaphysik der Ideen, oder der Weltansicht im Glauben. Der Zweck der Philosophie, fagt unfer Vf., geht nicht fowohl auf Erweiterung unsers Wissens, als auf Aufklärung des Glaubens, um diesen vom Aberglauben sowohl, als von den falschen Anmassungen der Wissenschaft zu be-freyen. (Grundr. S. 5) Der höchste Zweck der Phi-losophie liegt in den intereffen des öffentlichen Lebens und der in ihm der Menschheit thätig fortzubildenden Wahrheit, Schönheit und Tugend. (Eb. S. 7) Auf die Frage, welches die philosophische Exkenntniss sey, können wir nicht objectiv mit Angabe ihres Gegenstandes, sondern nur subjectiv mit Bestimmung ihrer eigenthümlichen Erkenntnisweise antworten. (Eb. S. 9) Nach der Gesetzmässigkeit überhaupt behauptet die Natur die metaphylische Verknüpfung oder die Abhängigkeit jedes Dinges von allgemeinen Gesetzen, die sein Schicksal bestimmen; die Idee hingegen ordnet das Weltall unter die selbstständige lebendige Gottheit. (Eb. S. 19) Das ästhetische Urtheil ist kein belehrendes, sondern es will erlebt feyn, indem es feinen einzelnen Gegenstand unmittelbar den Ideen vom Weltzweck unterordnet. (S. 21) Jedoch wir dürfen dem Vf: nicht ins Einzelne folgen, sondern wollen nur aus dem dritten und vierten Kapitel der Einleitung, welche von der ganzen metaphysischen Aufgabe und der Kunst des Philosophirens handeln, einiges vorzug-lich Anziehende hervorheben, und aus dem letzten Abschnitt des Werkes Finiges beyfügen.

Die entgegengesetzten Behauptungen, dass der Geist vom Körper abhängig sey, und es nicht sey, K (4) das

das Weltganze von Raum und Zeit, und wieder nicht, jedes Ding von der Wechselwirkung mit andern und frey davon, unter nothwendigen Gesetzen stehend, und doch ein freyes Wesen unabhängig von - werden im transscendentalen Idealismus dadurch vereiniget: Jeder Mensch weiss, dass er nicht allwissend sey, sondern dass er nur eine beschränkte Kenntnils eines Theiles der Welt habe. Der Grund des Gefühls von der Beschränktheit unfrer Erkenntniss liegt nicht nur darin, dass wir dem Gehalt nach so wenige Dinge kennen, sondern vorzüglich in der ganzen Form unfrer Erkenntnissweise, durch welche wir von jedem Gegebnen weiter auf noch Unbekanntes hinausgewiesen werden, wie dieses durch die Unendlichkeit, d. h. die Unvollend-barkeit von Raum, Zeit und Zahl geschieht. Jenes Verhältnis von Natur (Abhängigkeit) und Idee (Unabhängigkeit) ist daher das Gesetz einer sinnlich beschränkten vernünstigen Erkenntniss. Eben durch die Unvollendbarkeit von Raum, Zeit und Zahl ist der menschlichen Vernunft ihre Sinnenerkenntniss eine blosse Erscheinung der Dinge für die Menschen oder für die sinnliche Vernunft; als eine beschränkte Ansicht von den Dingen bestimmt, welche die Dinge auf eine von ihrem wahren Wesen an sich verschiedne Art zeigt. Unfre Naturerkenntnifs hat nur eine endliche für den Mensch bestimmte Wahrheit; die Ideen hingegen haben ewige Wahrheit für das wahre Wefen der Dinge selbst, in welcher die Welt von Raum und Zeit und Zahl unabhängig, der Geist selbstständig, der Wille frey ift, und Alles durch Gottes heiligen Willen geschieht. (Platonismus) Es soll durch die Ideen mit wissenschaftlicher Besonnenheit - also ohne allen (?) Mysticismus — allem Wissen des Menschen der Glaube übergeordnet werden, indem wir die wissenschaftliche Erkenntnis als die theoretische der ästhetischen entgegensetzen und dabey geltend machen, dass die theoretischen Anforderungen die untergeordneten, die ästhetischen die übergeordneten seyen. Aristoteles blieb nur bey dem räumlichen Weltall als dem alleinigen Gegenstand der Wissenschaft stehen. Bis auf Kant blieb der Glaube, als eine lebendige Zuversicht, nicht durch Beweise, fondern durch eine Ueberzeugung des sittlichen Vertrauens, den Philosophen ein dunkles Wort. Der Vf. nimmt es in eingeschränkterer Bedeutung als Jacobi, der darunter jede nicht erschlossne unmittelbare Gewissheit, also auch die durch Sinnenwahrnehmung verstand, in welchem weitern Sinne unser Vf. die Ueberzeugung dem Wahrheitsgefühl zuschreibt. Diese Berufung auf das Gefühl ist nicht mystisch, sondern der Mysticismus besteht in der Voraussetzung eines höheren Anschauungsvermögens, als dem Menschen zukommt. Wahrheitgefühl, behauptet der Vf., ist die unmittelbare Thätigkeit der Urtheilskraft, und wir urtheilen ohne Schlüffe, mit unmittelbarer Gewissheit auch wenn wir Wahrnebmungen, also Sinnesanschauungen aussprechen. (\$73) Die Begründung der Urtheile unmittelbar aus der Anschauung ist die Demonstration, die der philoso-

phischen unmittelbaren Behauptungen die Deduction. Alle philosophischen Grundbehauptungen machen ihre Gültigkeit in den menschlichen Beurtheilungen zunächst nur durch das Wahrheitsgefühl geltend, dem sich kein unbefangener Mensch im Leben ent-Willenschaftliche Erkenntnis kann nur vermittelst ihrer durchs Gefühl der reinen Vernunft gegebnen ersten Voraussetzungen bestehen. Das Wissen als Naturüberzeugung ist dem Menschen aufzuzwingen, hingegen die Principien der idealen Erkenntnils machen sich uns gleichsam nur in einer Ueberzeugungsweise mit Freyheit geltend, welche wir als reinen Glauben dem Wissen entgegensetzen. Es ist in unserm Geiste neben dem Wissen, neben der gemeinen wissenschaftlichen Ansicht der Dinge, welche uns nur Erscheinungen zeigt, noch eine andre höhere, verklärte Weltansicht, welche der Religion und der Schönheit gehört, in der wir an die ewige Wahrheit glauben, und die ewige Bedeutung des Wefens der Dinge an den Erscheinungen ahnden. Diese höhere Weltansicht hat in den Ideen der Schönheit gleichsam ihr eigenes höher \*Recht der Wahrheit geschieden von der wissens hen Wahrheit. Die wissenschaftliche Feststellu Rechte dieler religiös äfthetischen Ansicht bli gabe der Philosophie.

Unser Urtheil über die Natur der Dinge, der fittlichen Lebensverhältnisse oder Religionswahrheiten, geht von gewillen allgemeinen Voraussetzungen über Natur, sittliches Leben und den Glauben aus; der Thatbestand philosophischer Wahrheiten liegt ruhig auf gleiche Weise in jedem Geiste, nur über die allgemeinen wissenschaftlichen Aussprüche derselben kann man streiten. Die Grundlage aller philosophischen Abstractionen ist im gesunden Spracheterauch gegeben. Wir haben es hier mit gegebnen Begriffen zu thun und dürfen sie nicht selbst machen durch willkürliche Begriffserklärungen. In der Behandlung der Begriffe muss also die Philosophie auf Sacherklärungen ausgehen, und darf fich auf Namener-klärungen gar nicht einlassen. (Wie aber, wenn Namenerklärungen den gesunden Sprachgebrauch erläutern? Wie wenn Sachte der ungen dadurch oft so umbefriedigend aussallen, das Namen und Worte is höchst unbestimmtem Sinne wiederkehren? Den möchte doch gefährlich seyn, die Philosophia sich auf gar keine Namenerklärung einlassen, obgleich freylich durch die letztre für fich keine Sacherklärung gegeben ist.) Die philosophischen Grundgedanken werden in allen ihren Anwendungen nur wiederholt, ohne eine Erweiterung der Wahrheit durch eine Entwickelung aus ihnen zuzulassen; aud diese Anwendungen fodern ein Gebiet der Erfahrung welches uns durch keine Philosophie bekannt Werden kann, sondern durch bestählig auliche Erkeuntnisse gegeben werden mus. hauliche Erkeuntnisse ch die Kennt Besondern in det unter meis de Kennt Besondern in det unter heten Gebiete han man sich ein genandes prosophisches Urtheil für die Anwendung ausbilden. Will ich in der Philosophisches phie den Gedankengang systematisch durch Beweise

vom Allgemeinen zum Besondern abspirmen, so reisst der Faden bey jedem Schritt, und ich muss in der That jedesmal erst wieder mit Hülfe der Erfahrung einen neuen Faden anknüpfen, um nur einen Schritt weiter zu kommen. Die Beweisführungen oder schluss-weisen Ableitungen aus den Grundwahrheiten sind in der Philosophie immer von geringerer Bedeutung; alles kommt darauf an, der Zergliederung mächtig zu werden, in denen sich der Zusammenhang der lebendigen Erfahrung mit den Kriterien deutlich macht. Die dogmatischen Denker find zwar in der Geschichte der Philosophie oft ihrer strengen Consequenz wegen als große Denker gelobt worden; allein sie sind sehr einseitige Denker, und die consequenten dogmatischen Systeme find unbeholfene Verfinche zur Ausbildung der Philosophie. (Rec. hält diese Bemerkung für ungemein wahr und treffend, auch gedenkt hiebey der Vf. erläuternd des Spinoza und Leibnitz.) Wir follen also in der Philosophie immer der rückwärts vom Besondern zum Allgemeinen, von den Folgen zu den nächsten Gründen auffteigenden Methode folgen. Es kommt hier zunächst nicht auf an, die philosophische Wahrheit einem zu unterwerfen, öder sie von
andern Wahren abzuleiten, sondern nur sie kennen zu lernen, mate sie eben in uns ist. Diess sühre zur Foderung der durchaus subjectiven Wendung aller Speculation. Die regressive Speculation zeigt nur subjectiv, dass wer einen gewissen Satz annimmt, die Wahrheit eines andern schon voraussetze. (Philosophie kann in dieser Beziehung die Lehre von den ersten und ursprünglichen Voraussetzungen heifsen.) Diese kritische Methode verwandelt das Phi-. losophiren in eine innre Erfahrungssache, in eine erschrungsmäßige geistige Selbstbeobachtung. Die Untersuchung selbst ist eine Kritik der Vernunft. Jede philosophische Erkenntnis liegt in dem Geiste des einen so gut, als in dem des andern. Allein sie wird für sich nicht wahrgenommen, sondern es giebt vielmehr erst eine Kunst der innern Selbstbeobachtung, wodurch der bestimmte philosophische Satz aus einem verwickelten Ganzen der Erfahrung aus-gewickelt werden muß. Der richtige Ausspruch der Principien ist eigentlich der Hauptgemenstand al-les philosophischen Streits. Wir wolfen lernen, was für Philosophie der Mensch habe, haben müsse, allein haben könne. Jede Rechtfertigung eines Urtheils besteht in einer Nachweisung der unmittelbareren Erkenntnis unsers Geistes, welche in demfelben uns zum Bewusstfeyn gebracht und ausge-fprochen wird. Sie geschieht durch Deduction, wird aber dadurch keineswegs bewiefen, fondern nur als unter unfren Erkenntniffen nothwendig vorhanden aufgewiesen.

Warum es der Kritik der Vernunft noch nicht galungen sey, der Philosophie eine allgemein aner-kannte feste Gestalt zu geben, erörtert der Vf. ausführlicher. Schon bey äußern Wahrnehmungen, wo die Anschauung doch leichter aufzufassen ist, ist

Thatfache, unvermengt mit Folgerungen, zu erhalten, wie viel schwerer wird diess nicht bey innern Wahrnehmungen seyn? Aus der Verallgemeinerung der Erfahrungsbegriffe bildet man das System der Begriffe der Metaphysik. Aber eben diese Abstractionen lassen sich auf mannichfaltige Weise anstellen; hier weichen die Köpfe am leichtesten auseinander. Es bleibt in unsern Abstractionen sehr vieles willkurlich, und es kommt also darauf an, was wir in einen Begriff zusammenfassen und abgesondert benennen wollen. (Namenerklärung giebt hierüber Auskunft, und ist also von der Philosophie nicht zu beseitigen.) Der Anerkennung der richtigen Methode steht die Gewöhnung Einzelner an mystische Abstraction, die Verwechselung der Induction mit der Speculation und die Gewöhnung Andrer an die dogma-tische Methode im Wege. Mystische Abstraction widerspricht der gesunden Logik, nach welcher die allgemeinen Begriffe in ihrer Abgezogenheit nur Werkzeuge unsers denkenden Verstandes find; der Mysticismus verwechselt diese abstracten Vorstellungsweisen mit anschaulicher Erkenntniss. (Nicht ganz gerecht scheint der Vf. den Plato zu beschuldigen, er habe die Wesenheit des Allgemeinen my-itisch behauptet.) Die Kunst, Begriffe in Wesen zu verwandeln, wohl sie beliebig als Geister erscheinen zu lassen, hat für die Freunde der Geheimnisskrämerey und des räthselhaften Ausdrucks so viel Reize, dals diese gern die gesunde Logik zum Handel und Wandel auf den Markt und vor die Gerichte verweisen; für die philosophische Unterhaltung sich aber die mystischen Träume vorziehen. Nach den Naturgesetzen sind die leeren Formen nothwendiger Regeln das Höchste und bestimmen das Schicksal der Dinge. Das Interesse der Ideen hingegen ist die Freyheit, das heisst die für die ewige Wahrheit geltende Erhebung der Wesenheit über die leeren Formen der Begriffe und Regeln. Die mystische Abstraction vermengt diese beiden Beurtheilungsweisen nach Natur und Idee mit einander, indem sie durch ihren unvollständigen Sprachgebrauch die leeren Formen von Begriff und Regel selbst zu den Wesen macht, und den darin liegenden Widerspruch durch die Unbeholfenheit ihrer Logik vor sich selbst verbirgt. Kritik ist nicht Philosophie, sondern das Philosophiren, um zur Philosophie zu gelangen. Der Fehler des Dogmatismus ist, dass er Philosophie liefern will, ohne erst Philosophiren zu lehren. Jedes vollendete System wird zuletzt für die Anwendung in dogmatischer Gedankenfolge erscheinen, ist bequem zur leichten Uebersicht der schon gewonne-nen Wahrheit, zum Auswendiglernen und der blossen Ueberlieferung schon gebildeter Begriffe und Regeln, zur Ersparung eines neuen Selbitdenkens. Zum Erfinden kann die dogmatische Methode für fich gar nicht angewendet werden. Der Dogmatismus muss fich, wo er erfindend auftritt, gewaltsam in den Besitz seiner Principien setzen, indem er nur auf gut Glück nach willkürlichen Hypothesen greift, es schon oft Schwierigkeiten unterworfen, die reine und einen Versuch macht, ob er damit auslangen

werde, oder nicht. Kein Erfinder in den Wissenschaften konnte nur dogmatisch verfahren; Zergliederung und Deduction haben immer nothwendig den Anfang gemacht. Alle menschliche Erkenntniss lässt fich unter allgemeine und nothwendige Gesetze theils nach Naturbegriffen, theils nach Ideen ordnen; die Geletze find von rein vernünftigem Ursprung und ihre Wahrheit lässt sich nicht von der Erfahrung ableiten; die Erkenntniss der Thatsachen hingegen ist von empirischem Ursprung, ihre Wahrheit fliesst nicht aus den nothwendigen Gesetzen. Der Unterschied zwischen Naturbegriffen und Ideen liegt nicht in verschiedenen Gesetzgebungen für die Welt, sondern in verschiedenen menschlichen Vorstellungsweisen, nach denen wir neben einander die Dinge zu beurtheilen genöthigt find. In der Vermengung von Naturbegriffen und Ideen muss der philosophische Dogmatismus immer von Neuem sein Urtheil verwirren. Nur die durch den Kriticismus zu erhaltende ganz subjective Wendung der Speculation macht es möglich, der Sache wahres Verhältnis deutlich zu zeigen.

Die engländische und französische Philosophie hat ihre großen Meisterwerke der Induction zu verdanken. Nur war der Fehler diese Empirismus, das ihm die philosophischen Principien sehlten, indem er mit Locke den sinnlichen Ursprung aller unser Erkenntnisse behauptete. Er hält fällschlich die Methode der Induction für eine selbstständige und dadurch die mensten kann. Für den Verstand ruhen alle Inductionen

nur auf vorausgesetzten leitenden Maximen, welche felbst durch die philosophische und mathematische Erkenntnis a priori bestimmt werden. Feste Grunde einer berechnungsfähigen Wahrscheinlichkeit können nur darin liegen, dass Begebenheiten oder Geschäfte, welche von vielen zusammenwirkenden Ursachen abhangen, im Einzelnen zwar durch ein unregelmässiges Zusammentreffen von diesen Ursachen bestimmt werden, doch so, dass diese Unregelmässigkeit im Ganzen in bestimmte Grenzen eingeschlossen bleibt. Mit folchen Bestimmungen werden wir uns aber der Erforschung neuer Naturgesetze nie mehr nähern konnen, als dass wir aus der Nachweisung der Regelmässigkeit in einer Reihe von Ereignissen immer sicherer beltimmen können, diese Ereignisse müssen von irgend einem gemeinschaftlichen Grunde abhangen, ohne dass jedoch die Wahrscheinlichkeitsrechnung das Gesetz dieses Grundes selbst zu bestimmen vermöchte. Diess letztere gelingt nur der Induction nach ihren leitenden Maximen. (Keplersche Gesetze, Theorie des Newton.) Die Möglichkeit der inductorischen Methoden setzt schon die rein vernünstige Erkenntnis in Philosophie und Mathematik voraus; man bedarf zu ihrer Ausbildung dar Methoden, nämlich der regressiven der Kritik der Vernunft. So-bald die engländisch französische Ausbildung sich mit dieser Methode verständigte, so würde ihrem Reichthum an Erfahrung und Mathematik noch das helle Licht einfacher und fester Principien hiezu gewährt werden, und dadurch die menschliche Wissenschaft

(Der Beschluss folgt.)

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Todesfälle.

Am 2. Febr. starb zu Paris L. Ant. v. Marchangy, General-Advocat am Cassationshofe, Vers. der Gaule poëtique (8 Vols) u. a. Schriften, 42 Jahre alt.

Zu Weimar starb am 14. Febr. nach einem mehrmonatlichen Krankenlager der früher als belletristischer Schriftsteller geschätzte Legationsrath Johannes
Falk, bekannt durch die von ihm in Weimar errichtete Anstalt zur Bildung verwilderter Kinder zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft, von welcher die
zu Berlin, Spandau, Ersurt, Düsselthal und Aschersleben Töchteranstalten sind.

Am 17. Febr. starb zu Jena der älteste Professor der Theologie, Dr. J. Ph. Gabler, im 73sten Jahre seines Alters. Er war zu Frankfurt a. M. 1753 geboren, wurde zuerst, nach vollendeten Studien zu Jena, Repetent der theologischen Facultät zu Göttingen, 1783 Professor am Archi-Gymnasium und Director des nie-

derl. Gymnasiums zu Dortmund, 1785 Professor der Theologie und Diaconus zu Altdorf, 1804 aber nach Jena berusen, wo er bis auf den letzten Tag seines Lebens wohlthätig wirkte. Er hatte noch Vormittag eine Vorlesung gehalten, und unterzeichnete gleich daraus ein Circusar wegen einer Sitzung des Almosen-Collegii. Kaum hatte ihn der Bote verlassen, sank er vom Schlagsluss getrossen nieder, und die augenblickliche Herbeykunst seiner Gattin und des Arztes vermochten ihn nicht ins Leben zurückzurusen. Seine Schristen sind von Meusel verzeichnet. In frühern Jahren lieferte er schätzbare Beyträge zur A. L. Z.

#### II. Vermischte Nachrichten.

Die im Fache des römischen und griechischen Rechts ausgezeichnet vollständige Bibliothek des berühmten, zu Leipzig verstorbesen Prof. Haubold ikt zuzt für die Universität Abo angekauft, wodurch die dasige Bibliothek um fast 10,000 Bände vermehrt wird.



## TERAT

## April 1826.

#### PHILOSOPHIE.

b. Winter: System der Metaphyfik — — von Jakob Friedrich Fries u. f. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgedrochenen Recension.)

Aus dem letzten Abschnitt sey noch folgendes an-gesuhrt. Die ideale Erkenntnis kann nur eine andre höhere Ansicht von denselben Dingen seyn, die wir auch unter Naturgesetzen kennen lernen. An der Spitze der Ideenlehre steht der höchste subjective Grundlatz des Selbstvertrauens der Vernunft: jeder Mensch hat das Vertrauen zu seinem Geiste, dass er der Wahrheit empfänglich und theilhaft sey. Wir erkennen die ewige Bedeutung der menschlichen Vorstellungsweisen von den Dingen an, wenn wir in ihnen nur die Schranken der Unvollendbarkeit getilgt denken. Idee ist jede Vorstellung, deren Ge-genstand nicht in einer bestimmten Erkenntniss gegeben werden kann; die Idee eines einzelnen Gegen-itandes heifst dann ein Ideal. Ideale muffen nach den Ideen der Vollendung gedacht werden, nicht nach Zahl und Grad: denn jeder Werth, jede Be-deutung, die nur nach Zahl und Grad bestimmt wird, kann ins Unendliche immer grüßer gedacht werden, und läst folglich kein Ideal zu. Reich-thum z. B. gehört nicht als Zweck in das Ideal des vollkommenen Staates, wohl aber Gerechtigkeit. Die Erfahrung mit ihren anschaulich schematilirten Kategorien zeigt uns nur unvollendbare, beschränkte und verhältnismässige Erscheinungen, hingegen das vollendete Seyn an fich wird uns nur im reinen Den-ken klar, und zwar durch die der menschlichen Vernunft unvermeidliche Voraussetzung: dass den Erscheinungen das an fich Seyende zu Grunde liege, unmöglich, wie Kant wollte, erschlossene Wahr-heiten seyn: denn dadurch wurde eine bedingte Wahrheit zu der der unbedingten Wahrheit übergeordneten gemacht, welches sich nicht denken läst. Die Idee der vollendeten Einheit wird qualitativ als Unbeschränktes, quantitativ als einfaches Ganze, relativ als Unabhängiges Freyes, modalisch als noth-wendiges Wesen und Daseyn gedacht. Die logischen Ideen sind nur die Verneinungen der in den Natur-begriffen enthaltenen beschränkten Anwendbarkeit der Kategorien. Die Kategorien des Verhältnisses sind eigentlich die der metaphysischen Erkenntnis. Wir glauben aus die ewige Wahrheit und ein ewiges A. L. Z. 1826. Bifter Band.

Wesen der Dinge an sich, unabhängig von Raum, Zeit, Zahl, Natur und Schicksal. Das Wiffen oder die Erkenntniss der Sinnenwelt hat die endliche Wahrheit einer beschränkten menschlichen Vorstellungsweise von den Dingen. In der Erkenntniss der Sinnenwelt wird uns dieses ewig wahre Wesen der Dinge zur Erscheinung und dieser owigen Bedeutung des sinnlich Erkannten werden wir uns in der Ahndung bewusst: Glaube als reiner Glaube der Ver-nunft heisst die Ueberzeugung, welche dem Men-schen nur im reinen Denken durch Ideen klar wird, ohne sie irgend durch die Anschauung mit Beyspielen belegen zu können. Die von Kant logenannte Antinomie der Vernunft entsteht, wenn Naturbe-griff und Idee, Seyn an sich und Erscheinung nicht unterschieden werden. Dann zeigen fich nach den vier Momenten die Gegensätze des Vollendeten und Unendlichen, des Einfachen und Stetigen, der Freyheit und Natur, des nothwendigen und zufälligen Daseyns. Das Wissen enthält eine beschränkte Erkenntnis der ewigen Wahrheit, deren in den mathematischen Schematen enthaltene Schranken wir in den Aussprüchen des Glaubent aufgehoben denken. Eine bejahende Unterordnung der Erschei-nungen selbst unter die ewige Wahrheit wird uns in der Ahndung der ewigen Wahrheit mit der äfthetischen Beurtheilung der Dinge. Nur in unfrer geistigen Weltansicht erkennen wir das wahre Wesen der Dinge und zwar unter Voraussetzung der Selbstständigkeit der Geisteswelt. Der Glaube an das Daseyn eines lebendigen Gottes, an die Unvergänglichkeit des Geistes und an die Freyheit seines Willens find die drey speculativen Grundgedanken aller unster Glaubenswahrheit. Das Sittengesetz ist ein nothwendiges Werthgesetz und das Sollen seines Pflichtgebotes ist daher nur das erste Bewusstseyn und dass dieses an sich Seyende vollendere Einheit unsers Glaubens an die Weltherrschaft der sittlichen habe. Die Wahrheiten des Unbedingten können Ideen. Wir werden uns des Sittengesetzes zugleich unmöglich, wie Kant wollte, erschlossene Wahr- als des Grundgesetzes der Welt der Freyheit beheiten seyn: denn dadurch wurde eine bedingte wust. Wie in der Ethik Werth an die Stelle der Realität gesetzt wird, so setzt die religiös äfthetische Ansicht der Dinge das absolute Gut. Geheimnis ist uns das wahre Wesen der Dinge in der strengsten Bedeutung des Worts, nicht ein Scheingeheimnis, welches aber zur Anerkennung keine Art der Exaltation unsers Bewustseyns, sondern nur die ruhige Besonnenheit sodert, welche uns die Schranken des menschlichen Wissens richtig anerkennen lässt und uns gegen die, welche sich kinger dänken, die Waffen der sokratischen Ironie verleiht. Weder fer Glaube an Unsterblichkeit der Seele, noch an freyen

Willen, noch an Gott, follen ein wissenschaftlicher fo weit ausgesponnenen Schulftudien und dem dazu Prkläfungsgrund fin den Ablass des Encheinungen i nothigen Buchervorrathereinigen Vorschub zu thun. in der Zeit seyn. Den religiösen Gefühlstimmungen Zwar ermangen die Handzeichnungen, welche vorder Begeisterung, Refignation und Andacht gehört liegen, oder, wie wir sie lieber nennen möchten, das ästhetische Urtheil; sie geben dem Schönheits- Umrisse der Ichonen Ausfüllung und Darstellung, gefühl sein Leben mit dem ästhetischen Eindruck, in und mögen hier und da der lebendigern Auffassung welchem wir die schönen Formen ästhetischer Ideen. anerkennen. Das geschieht für die Begeisterung idyllisch und episch, für die Resignation dramatisch, für die Andacht syrisch. Alle religiöse Dichtung hat zwey Grundformen, erstens die physische in der Uebertragung der außern Naturgesetze und der korperlichen Vorstellungsweise auf die Vorstellung des ewigen Wesens der Dinge, und zweytens die ethiewigen Weiens der Dinge, und zweytens die einsche in der Uebertragung der Vorstellungen vom geistigen Leben auf das Ewige. Diesem gemäs lautet
das religiöse Bekenntnis des Vfs: "Glaube an stortes heilige Liebe, Glaube an die Geisteswelt als das
Reich der ewigen Liebe, Vertrauen auf die ewige
Reinigung und Heiligung unsers Willens, endlich
sittliche Hoffnung der in Selbstständigkeit des Geistes und vollendeter Reinheit des Herzens zu erhaltenden ewigen Seligkeit find die alleinigen nothwendigen Grundgedanken der religiöfen anlichaulich beteben Ueberzeugung. Jede andre Ausführung und Wahl der Bilder eithalt willkarliche Gleichnisse einer beliebigen Dichtung, die nicht als ewige Wahrheit vorgeschrieben werden follte.",-

### ALTERTHUMSKUNDE.

1) KARLSRURE, b. Braun': Handbuch des Wiffensiwürdigsten aus der Mythologie und Archäologie des klaffsschen talterthums. Von Kart Kärchen. Besonders zu dessen Handzeichnungen. 1825. Pränum: Verz. und Vorr. XVI u. 280 5. hebit XVI S. Regifter. 8. (18 gGr.)

2) Ebenda f: Handzeichnungen von Karl Kärcher zu dessen Mythologie und Archäologie des klaf-fischen Alterthums. Erstes Hest. Mythologie in 13 Taseln; 2tes Hest. Kriegs, Schiffahrts-und Fulltwesen in 18 T.; 3tes Hest. Hadswesen in 11 T.; 4tes, 5tes und letztes Heft. Bauwefen in 11 T., Festliche Spiele, Vergnügungen, Opfer, Priester, nebst einem Anhange aus der Minzkunde in 12 T. und 1 T. als Anhang zum Kriegswefen im 2ten Heft., (5 RtHlr.)

Aus welchem Grunde der Vf. die Mythologie, hach Rec. Anlicht in die Archaologie eingeschlossen, auf dem Tifel neben der Archäologie helonders nennt, begreift er zwar nicht, will es aber nicht weiter rü-gen, fondern das in leinem vielumfallenden Plane, in seshem Zwecke und dem ihm entsprechenden billigen Preise sein hochstes Verdienst verbürgende

Werk nach seinem Werthe würdigen.

Offenbar sind die Bilderbücher und Bilder von

Hirt; Homer und Fakter (die letztern beide noch
nicht von trindig) theis zu einseinig, theils zu kostbar
für den Schulzweck, welcher in ein Bisch Alles zu-

eines Bildes und des dadurch zu vermittelnden Begriffs Eintrag thun; aber he liefern doch für den Anfang ein die Begründung einer Vorstellung fordersdes Bild, welches durch die Embildungskraft leicht Licht und Schatten empfängt, besonders, wenn die Umrisse, wie es bey den meisten der Fall ist, genau dem Originale nachgebildet sind. — Schon die Anzeige des Inhalts den einzelnen Hefte deutet einen Reichthum der hier abgebildeten Gegenstände an, welcher keiner nothwendigen, der Erklärung der Klassiker nijtzlichen. vermilsen lässt. Nur können wir nicht in die Behauptung des Vfs (Vorr. S. IX) einstimmen: "Einige mythologische Bilder sind nicht antik, ich hatte aber Gründe," sie dennoch aufzunehmen. Man vergelse nur nicht, dass die Zeichnensen für Schaler find derno ein Beld in Zeichnensen für Schaler find dernor ein Beld in Zeichnensen für Schaler find der ein Beld in Zeichnen eine Beld in Zei hungen zur Schüler find, denen ein Bild im Augen-blick mehr fagt, als eine ftundenlange Erklärung, auch wenn demfelben keine Antike zum Grunde liegt." Allerdings fagt ein der Antike liegt." Allerdings fagt ein der Antike nicht entlehndes Bild (Kopie) mehr, aber nur nicht to treu und wahr, als wenn es der Antike entnommen ift: denn eben ist dieses das Charaktersstische archäologischer und mythologischer Bilder, das Antike. Nur dam darf nach Rec. Einficht der Archäolog idealifiren, wenn er keine Antike, wohl aber die beglaubigtelte und genaueste Beschreibung vorfindet, nach welcher ein Gegenstand, den er abbilden will, oftmals, um deutlich zu werden, in der Idee deutlich gedacht und vom Künftler gezeichnet werden kann, wie dieses z. B. der Fall ist mit der Brücke, welche Jul. Cafar über den Rhein schlug. Hohlers Abbildungen. 3Heft. Taf. SXXV. dem Grabmal des Maufolus nach Hirt und Weinbrenner. S. 185. V Heft. Taf. V. Fig. 1. Wir gehen nun zu dem Einzelnen über.

.. Der Vf. hat unter 5 Hauptrubriken seine Zeichnungen geordnet. Ein Jeder ordnet nach feiner Anund Einficht. Leicht könnten fie anders und folge-rechter geordnet werden. Die einander in den Zeichnungen und Handbuche nahen Gegenstäude des Bau - und Hauswesens ließen sich vereinen und empfingen von und durch einander Licht. Der Vf. Icheint es selbst zu fühlen, wenn er S. 133 auf den vierten Abschnitt verweiset. Auch könnte bey Beschreibung der Tempel leicht die der festlichen Spiek, Feste und Opfer berührt worden seyn, und zwar zum bessern und leichtern Verständnils beider. -Warum das Werk jüdische, christliche und deutsche Alterthümer nicht mit umfasst und den Anforderungen Mancher nicht genügt, stellt der Vf. in das Urtheil seiner Beurtheiler: "Sie mögen, sagt er Vorr. S. XII entscheiden, ob die Sache es werth ist und ich der Sache." Das Letztere verstehen wir far den Schulzweck, welcher in ein Buch Alles zu- nicht. Die Sache ware es wohl wich, aber sie war fammengedrängt fordert, um den in unsern Tagen für die Schule gerade nicht nothwendig. Hier war blos von den unentbehrlichsten Bildern die Rede. Ob der Vf. der Sache werth war, d. h. ob er im Stande war dergleichen zu liefern, bezweifeln wir nicht.

Für die erste Abtheilung, die Mythologie, hat der Vf. 161 Bilder, größtentheils nach der Stoschischen Dactyliothek und Tischbeins Homer, nach Antiken gegeben, und unter diesen mehrere Umrisse von Basreliefs, Bacchuszüge u. s. w. Nur die größte Raumersparnis und eine der Deutlichkeit der Darstellung nicht schädliche Ineinanderstellung der Gegenstände konnte auf diese wenigen Tafeln so viele Bilder zusammendrängen. An Reichthum übertrifft diefe Abtheilung weit jedes mythologische Handbuch, auch das theuerste. Die letzte Tafel ist der ägyptischen Mythologie gewidmet, und stellt, wie lich leicht denken läßt, nur die Hanptgottheiten dar. Mehrerer bedurfte es anch nicht. Das Handbuch, welches ebenfalls mit dem Raume kargen muss, um des Willenswürdigern Viel zu sammeln, sollte nach seiner ersten Bestimmung nur eine kurze Beschreibung det Bilder geben, ist aber ein Leitfaden für Schulen geworden, an welchen fich alles dem Schulzweck Erspriessliche anreihen lässt. Nach einer kurzen, aber an Winken und Andeutungen reichen Einleitung wird die Mythologie nach dem Danm'schen Lehrbuche abgehandelt, weil es, wie der Vf. meynt, in Schulen das gewöhnlichste sey. (Wir kennen Gelehrten-Schulen, in welchen Mythologie in befondern-Stunden und nach einem befondern Lehrbuche nicht vorgetragen, sondern bev Erklärung der Klassiker das Treffende gründlich mitgetheilt wird und erinnern nur an Matthias Mittheilungen und das Domgymnaßum zu Magdeburg. Doch das Urtheil über diesen Gegenstand liegt hier Rec. zu fern.) In dem letzten Theile, der Heroengeschichte, geht er, und nicht ohne Grund, von ihm ab. Er tellt sie geographisch dar, und glaubt, dass sich auf liese Weise die oft verwickelten Heroenmythen eichter einprägen, als auf Damms Art, der gar sonderbare Reisen mit seinen Helden anstellt. Rec. lässt rern Jedem seine Weise, wo nicht die Gründe der Énticheidung für die eine oder, andere, als die befere und beste, laut sprechen und überzeugen. Oft werden hier die Geschlechtsregister zu Rate gezogen und eingeschoben, dem Mythus mehr Licht zu geben, aber sie nicht aus einander gesetzt. Winke ür Lehrer, nicht für den sich selbst berathenden Schüler, liegen darin. Was die Vorr. (S. XIII) rerheisst, bestätigt die Ausführung vollkommen. Wenig findet vielleicht in dem Werkchen der geehrte Mythologe, er wird aber doch hie und da in eisen Andeutungen finden, dass mir auch das Allerneueste im Gehiete der Mythologie nicht fremd ist; ielleicht findet er noch etwas mehr. Nur zu Einem connte ich mich noch nicht entschließen, nämlich n einem so kleinen Büchlein Rücksicht zu nehmen uf die orientalische Göttergenealogie." Noch kamofen die Orientalisten und Hellenisten (wir könnten noch mehrere Hen nennen) um die Originalität der non, die Propyläen — auch im Umrisse — beleuch-Mythologie, wie die Theologen einst um das pecca- tet. Mögen Lehrer über den Bau eines homerischen

tum originale und originans, und welche Partey liege, kann den Schüler nicht kümmern. Hier ist nicht Platz, darüber etwas zu fagen und zu ent-

Im zweyten Abschnitt, welcher in drey Unterabtheilungen das Kriegs, -See- und Fuhrwesen abhandelt, wird von Werbung und Sold bey Griechen und Römern, Truppen- und Waffengattungen, Kleidung, Anführern, Rüftung zur Schlacht, Truppen- und Schlachtordnungen, Manöver, Belagerungsarteh und Maschinen mit ziemlicher Ausführlichkeit gehandelt, S. 107. 109 - 111. fogar die darüber sprechenden klassischen Stellen mit einer Uebersetzung abgedruckt. Wir haben das dritte Heft der Hohlerschen Abbildungen vor uns und vergleichen es mit dem vorliegenden. Welche Armuth an Bildern und Erläuterungen hier, und welcher Reichthum dort! Wie wichtig ist gerade diese Abtheilung für die mittlern Klassen der Schulen zum Verständniss der Commentarien des J. Cäsar und der Lebensbeschreibungen des Cornelius Nepos! Kürzer ist das Seeund Fuhrwesen abgesertigt, fast zu kurz. Mehrere zu dem letztern gehörige Zeichnungen sind aus Ginzrot über die Fuhrwerke der Alten genommen.

Ungemein reich an Bildern und Erläuterungen ist die dritte Abtheilung, das Hauswesen und verräth den im Hause des Griechen und Römers ganz Heimischen. Wie ist hier Alles zusammengehäuft, was man in Böttigers Sabina und der Beschreibung eines römischen Stadthauses, ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von K. Chr. und E. F. Wüstemann weitläufig findet. Mögen diese immer den Vorzug verdienen und dem Lehrer zum Commentar dienlich seyn; Hier findet er Alles vereinigt, das Allgemeine mit dem Besondern, das Vornehmere und Geringere. Wir haben hier oft mehr gefunden und der Vf. ist bis ins Innerste des Hauswesens eingedrungen. Wie viele häusliche Scenen stellen die Bilder dar! Dem Buche ist durch die Beschränkung, in welcher es abgefasst werden musste, ein großer Verlust zugefügt, dass der Vf. nicht alle jene häusliche Ereignisse und Festlichkeiten ausführlich schildera konnte. Möchte es dem Vf. gefallen, diesem kleinern ein größeres, ausführlicheres Werk, einen Commentar, folgen zu lassen! Er macht S. 87 Hoffnung zur halben Erfüllung dieses Wunsches durch eine umgearbeitete und verbesserte Ausgabe der Potter'schen griechischen Archäologie mit richtigern und bessern Zeichnungen. Liefs sich nicht die römische Archäologie damit verbinden?

Mit einer kurzen Geschichte der Baukunst wird der vierte Abschnitt eröffnet S. 168, welcher das Wissenswürdigste von den Stoffen, Werkzeugen, Arbeitern und Künstlern, Formen, Säulen, Einrichtung der Häuler, Bäder, Tempel u. f. w. dem jugendlichen Kreise zuführtbund die denkwürdigsten Baudenkmale der Griechen in einer gewillen Stufenfolge: das Schatzhaus von Mycenä, das Parthe-

Hauses gründlich und weitläufig sprechen, ein Bild, wic hier auf Taf. IV, spricht lauter, erklärt anschau-

licher, lehrt lebendiger.

Der fünfte Abschnitt umfast die Spiele, das Religionswesen, die Münzen und Schriftsteller. Die musikalischen Instrumente sieht man auf der ersten Tafel und zwar fünf verschiedene Formen der Lyra, überhaupt zwanzig. Theater, festliche Kampsspiele, Feste, Jahreseintheilung, Opfer, Priester und Priesterinnen, Leichenfeyerlichkeiten, Münzwesen nur wenige Tafeln dem letzten - folgen einander. Ueber eine bessere Anordnung dieser Gegenstände könnte Rec. ein Wort sprechen; doch wozu? Es gilt der Mittheilung alterthumlicher Kenntnisse und der Erklärung der Bilder, die, wie man meynt, nicht alle in logischer Ordnung beschauet und erklärt werden können. Wir schweigen und entschuldigen den Vf., der bey Anordnung der Bilder auf den Tafeln, welche früher, als das Handbuch erschienen, - dieses sollte auch nur jene anfänglich erklären - gern möglichst viele aufnehmen wollte und wohl mehr nach ihrer Form sie zusammenstellte. Der lückenvolleste und einem Anhang ähnliche Abschnitt ist der der griechischen und römischen Literatur. Auf 10 S. noch fo engen Drucks und des grössten Formats lässt sich nicht viel geben. Uns Icheint sie auch hier entbehrlich, besonders, da es

dem Vf. nicht gefallen hat, Portraits in seine Sammlung aufzunehmen. Er hat fich darüber Vorr. S. XI erklärt. Wir ehren seine Grunde und erkennen in allen vorhandenen Portraits der Schriftsteller auch Ideale. .

Rec., welcher sich freuet, dass dem Vf. und Verleger von den Freunden des Alterthums fo grofse Unterstützung und Theilnahme geschenkt worden, - das Pränumeranten-Verzeichniss steigt wohl auf 600 - verspricht sich von einer zweyten Auflage des Buchs recht viel, und will bescheiden desshab seine Wünsche mittheilen. Nothwendig scheint es ihm, dass genau angegeben werde, woher die Umrisse entlehnt sind. Wie der Vf. in der Vorr. die nicht antiken des ersten Hefts nahmhaft macht, so geschahe es auch bey den übrigen. Dem Künstler nicht allein, auch dem Mythologen und Archäologen ist es wichtig, zu erfahren: von welchem Original die Kopie sey. Dem Vf. ist diese Angabe ein Leichtes. Soll das Handbuch in die Schulen als archiologischer Leitfaden übergehen, - es wird desswegen ohne die Zeichnungen verkauft - so ordne der Vf. ohne Rücksicht auf die Folge der Zeichnungen den Stoff. Der Lehrer unterwirft fich gern der kleinen Unbequemlichkeit, eine Tafel mehr, als einmal, vorzuzeigen, als der größern, sich oft wiederholen zu müssen.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN

## Todesfall.

Am 20sten Jan. Starb zu Herrnhut der Graf Heinrich Lepel. Er war auf seinem Stammgute Nassenheyde in Pommern den zeen May 1755 geboren, legte den Grund seiner gelehrten Bildung auf der Ritterakademie in Liegnitz und studierte dann zu Frankfurt a. d. O. und zu Halle. Von da an den Hof des Prinzen Ferdinand in Berlin verpflanzt, ging er 1787 als preuss. Gefandter nach Stockholm und blieb daselbst bis 1790, von welcher Zeit an er sich einzig den Künsten und Zuerst ging er über Wien nach Italien bis Sicilien. In späteren Jahren besuchte er noch einmal Oberitalien, die Schweiz und die Niederlande. Schon als Jüngling hatte er eine höchst bedeutende Kunst - und Bücherfaminlung anzulegen begonnen; ihrer Vermehrung weihte er den größten Theil seiner beträchtlichen Einkünfte. Die auf seinem Gute unweit Stettin befindliche unvergleichliche Sammlung von Kupferstichen der alten Meister und der neuesten Glanzmanieren, Münzen, Büsten, Gypsabgüsse und eine reiche Bibliothek fand er fich bewogen, durch ein feyerlich niedergelegtes Vermächtniss der Königl. Akademie der Künste in

Berlin zu schenken, wohin sie mit Allem was er sich davon allmählig nach Herrnhut hatte kommen lassen. nun gelangen werden, da er von der Bedingung, über alles ferner verfügen zu können, fehr sparfam Gebrauch machte. Als Anerkennung feiner patriotischen Schenkung erhielt er von Sr. Maj. dem Könige den rothen Adlerorden zweyter Klasse. Seine bedeutende theologische Bibliothek (Theologie war eins seiner Lieblingsstudien) legirte er dem Pfarrer zu Nassenherde. Unter seinen nachgelassenen Handschriften befindet sich ein mit Sachkenntniss abgefastes Werk über die alte Wissenschaften widmete und große Reisen unternahm. Numismatik, und ein noch ausführlicheres über die Auch hat er ein Verzeichnis sammt-Apokalypfe. licher Schriften des Stifters von Herrnhut (Grafen Zinzendorf) drucken lassen. Im Fache der Kunstliteratur ·find von ihm herausgegeben worden: Oeuvre de Claude Gelée. Dresden, gedr. b. Gärtner 1806. Ferner: Catalogue des estampes d'après Rofael par Tauriscus Euboeus, membre de l'Academie de Berlin et de Rome. Frankfurt a. M., b. Hermann 1819; auch ein im Jahr 1825 zu Nassenheyde in Pommern gedrucktes Verzeichniss der Gemälde Raphaels. Doch ist von diesen Schriften durch den Buchhandel wenig bekannt geworden. (Vgl. Hefperus.)

## TERATUR

## April 1826.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Univerfitäten.

#### Giessen.

#### Verzeichnis

Vorlefungen, welche auf dafiger Universität im bevorstehenden Sommerhalbjahre, vom 24sten April 1826 an, gehalten werden sollen, und die nach einer höchsten Verordnung vom 5ten März 1821, an dem festgesetzten Tage, bestimmt ihren Anfang nehmen werden.

#### Theologie.

I heologische Encyclopädie und Methodologie, verbunden mit einer Anleitung zur theologischen Bücherkenninis, trägt vor Hr. Superintendent und Prof. Dr. Palmer.

Auserlesene Stellen aus den historischen Büchern des alten Testaments erklärt Hr. Geh. Kirchenrath und

Prof. Dr. Kühnöl.

Die Sprüche Salomo's Hr. Prof. Dr. Pfannkuche.

Die Pastoralbriefe an Timotheus und Titus und die Briefe an die Thessalonicher Hr. Superint. und Prof. Dr. Palmer.

Die katholischen Briese Hr. Geh. Kirchenr. und Prof. Dr. Kühnöl.

Die Ruangelien des Matthäus, Marcus und Lucas erklärt synoptisch der Pädagogiehrer Hr. Dr. Rettig.

Dogmatik trägt vor, nach Wegscheider's Lehrbuch,
Hr. Prof. Dr. Dieffenbach.

Aeltere Kirchengeschichte Hr. Superint. und Prof. Dr.

Kirchengeschichte vom Zeitpunkt der Reformation an, nach seinem Lehrbuche, Hr. Geistl. Geh. Rath und Prof. Dr. Schmidt.

Homiletik, verbunden mit praktischen Uebungen und Ausarbeitungen, Hr. Prof. Dr. Dieffenbach.

Katechetik, nach Rofenmüller's Anweifung zum Katechifiren, Hr. Superint. und Prof. Dr. Palmer.

Ein Examinatorium über Dogmatik und Moral hält Hr. Prof. Dr. Dieffenbach.

### Rechtsgelehr famkeit.

Juristische Encyclopadie und Methodologie trägt, nach mitzutheilendem Plane, Hr. Kirchen - und Schulrath Prof. Dr. Linde vor.

A. L. Z. 1826. Erster Band.

Die deutsche Reichsgeschichte erzählt, nach Voigtel's Lehrbuch, Hr. Prof. Dr. v. Lindelof.

Die Institutionen des römischen Rechts erklärt, mit Beautzung von Mackeldey's Lehrbuch, Hr. Prof. Dr. Marezoll.

Die Pandekten erläutert Hr. Geh. Régierungsrath und Prof. Dr. v. Löhr, nach dem v. Wening - Ingenheimischen Lehrbuche.

Das öffentliche Recht des deutschen Bundes und der deutschen Bundesstaaten lehrt, nach eigenem Plane. Hr. Prof. Dr. Stickel.

Die Geschichte und Alterthümer des römischen Rechts erläutert, nach Hugo, Hr. Geh. Reg. Rath und Prof. Dr. v. Löhr.

Das gemeine deutsche Criminalrecht trägt, nach v. Feuerbach's Lehrbuch, Hr. Prof. Dr. Marezoll vor.

Den peinlichen Process lehrt, nach v. Grolman's Lehrbuch, Hr. Prof. Dr. Stickel.

Das gemeine deutsche Privatrecht trägt Hr. Kirchenund Schulrath, Prof. Dr. Linde vor, nach Mittermaier's Grundfatzen d. g. d. P. R. (Landshut 1826.)

Das katholische und protestantische Kirchenrecht lehrt, nach eigenem Plane, Hr. Kanzler und Prof. Dr.

Das französische Civilrecht erklärt, nach dem Texte des Geletzbuches, Hr. Prof. Dr. Stickel.

Den gemeinen deutschen Civilprocess lehrt, nach Martin, Hr. Prof. Dr. v. Lindelof.

Den Concursprocess trägt vor Hr. Prof. Dr. Stickel. Ein juristisches Practicum hält, nach mitzutheilenden Rechtsfällen, Hr. Prof. Dr. v. Lindelof.

#### Heilkunde.

Medicinische Encyclopadie und Methodologie, nach Conradi, Hr. Prof. Dr. Nebel.

Ueber die vorzüglichsten medicinischen Systeme der ältern und neuern Zeit, Derselbe.

Knochen - und Bänderlehre des menschlichen Körpers Hr. Prof. Dr. Wernekinck.

Gefäß- und Nervenlehre des menschlichen Körpers Derselbe.

Vergleichende Anatomie, Derselbe.

Physiologie des Menschen, nach seinem Handbuche Hr. Prof. Dr. Wilbrand.

Specielle Pathologie und Therapie der chronischen Krankheitszustände und Krankheitsformen des vegetativen Lebensprocesses Hr. Prof. Dr. Balser.

M (4)

Chirur-

Chirurgie nach dem Handbuche von Chelius, Hr. Reg. Rath und Prof. Dr. Ritgen.

Chirurgie nach kurzen Dictaten, Hr. Prof. Dr. Vogt. Bandagenlehre mit Uebungen der Zuhörer, Derfelbe.

Vorträge über Geburtshülfe, unter Benutzung seiner. Schriften: "Handbuch der niedern Geburtshülfe" und "Anzeigen der mechanischen Hülsen bey Entbindungen", Hr. Reg. Rath und Prof. Dr. Ritgen.

Die klinischen Uebungen in den verschiedenen Zweigen der Heilkunde setzt fort Hr. Prof. Dr. Balser.

Die geburtshülfliche Klinik in der Gebäranstalt setzt fort, so wie bey Geburten, Hr. Reg. Rath und Prof. Dr. Ritgen.

Die Uebungen im Unterfuchen Schwangerer setzt fort Derselbe.

Pharmaceutische Experimental - Chemie Hr. Prof. Br. Liebig.

Receptirkunst, verbunden mit Uebungen der Zuhörer, Hr. Prof. Dr. Vogt.

Ueber die Viehseuchen Hr. Prof. Dr. Nebel.

## Philosophische Wissenschaften:

Philosophie im engern Sinne.

Eine nähere Darstellung der Principien der Naturphilofophie glebt in öffentlichen Vorlesungen Hr. Prof. Dr.
Wilbrand in einer Erklärung seiner Schrist: "Ueber
den Ursprung und die Bedeutung der Bewegung auf
Erden," mit Rücklicht auf die nähere Nachweisung
in seiner Schrist: "Ueber das Gesetz des polaren
Verhaltens in der Natur u. s. w."

Logik und Pfychologie liest Hr. Prof. und Pädagogiarch Dr. Hillebrand, nach seinem Lehrbuche der theoretischen Philosophie und philosophischen Propädeutik.

Mainz 1826.

Ebenderfelbe trägt die philosophische Moral und Pädagogik, nach eigenem Plane, vor.

Auch wird Derfelbe die Religions - Philofophie, nach eigenem Plane, vortragen.

Das Naturrecht lehrt Ebenderselbe nach eigenem Plane. Haupt-Punkte der allgemeinen und besondern Pädagogik wird Hr. Dr. Braubach vortragen.

#### Mathematik.

Reine Mathematik lehrt Hr. Prof. Dr. Schmidt.

Ebenderselbe wird die Statik und Mechanik vortragen.

Algebra lehrt Hr. Prof. Dr. Umpfenbach nach seinem Lehrbuche, und erläutert die analytische Geometrie ebenfalls nach seinem eigenen Lehrbuche.

Auch wird Derselbe die ebene und sphärische Trigonometrie (nach Schmidt), und die Polygonometrie nach eigenem Plane, mit Anwendungen auf die Feldmesskunst, lehren, verbunden mit einer wöchentlichen Excursion.

Naturlehre und Naturgeschichte. Experimental - Chemie lehrt Hr. Prof. Dr. Liebig. Analytische Chemie, Derselbe. Specielle Minéralogie lehrt Hr. Prof. Dr. Wernekinck, und in Verbindung mit mineralogischen Excursionen.

'Hr. Prof. Dr. Wilbrand wird die Botanik nach seinem Handbuche vortragen. Auch wird Derselbe naturhistorische Excursionen, vorzüglich in Beziehung auf Botanik, vornehmen.

Staats - und Kameralwiffenschaften.

Die Politik (Staats-Lehre) trägt Hr. Geh. Rath u. Prof. Dr. Crome vor, und lehrt die National-Oekonomie. Ueber die Landwirthschaft und Landwirthschafts-Polizey wird Hr. Oberforstrath und Prof. Dr. Hundeshagen lesen.

#### Geschichte und Diplomatik.

Aeltere Universal - Geschichte lehrt Hr. Prof. Dr. Snell, und erzählt die neue europäische Staaten - Geschichte.

Die Geschichte von England, mit besonderer Berückfichtigung der Geschichte der englischen Lateratur,
erzählt Hr. Prof. Dr. Adrian.

Die Grundsätze der Diplomatik, verbunden mit praktifeher Anweisung und Excursionen in die Rechtslehre, Sitten – und Finanz-Geschichte der früheren Jahrhunderte, wird Hr. Hofgerichtsrath Dr. Oeser nach eigenem Plane lehren.

#### Literatur - Geschichte.

Geschichte der Poesse der Provenzalen, Italiener, Spanier und Portugiesen lehrt Hr. Prof. Dr. Adrian. Geschichte der englischen Literatur s. Geschichte.

#### Orientalische Sprachen.

Die hebräische Grammatik erklärt Hr. Prof. Dr. Pfannkuche, und lehrt die Anfangsgründe des Arabischen.

### Archdologie and klaffische Literatur.

Die Wolken des Aristophanes erklärt Hr. Prof. Dr. Pfannkucke im philologischen Seminar.

Griechische Alterthümer trägt Hr. Prof. Dr. Osann vor. Derselbe wird Ciceronis Verrinas erläutern, und im philologischen Seminar Quintiliani de inst. orat. Lib. X. erklären. — Ausserdem ist von Demselben noch eine Stunde für schriftliche Uebungen im philologischen Seminar bestimmt.

#### Neuere Sprachen.

Die Vorlesungen über die französische Synonymik werden vom Hn. Prof. Dr. Adrian fortgesetzt.

Die Erklärung von Dante's divina Commedia fetzt Derfelbe öffentlich fort.

Auch wird Derselbe ein Lustspiel von Shakespeare erklären und mit Uebungen im Lesen des Englischen verbinden.

Schöne

#### ... vis vi vachone Künfte.

Rhetorik, mit praktischen Uebungen verhunden, lehrt der Pädagoglehrer Hr. Dr. Rettig.

Ueber die Theorie der Tonkunst wird Hr. Musikdirector, Dr. Gassner seine Vorlesungen (nach Dr. Gottfried Webere Lehrbuch, 2te Auslage) sortsetzen.

# Unterricht in fregen Kunsten und körperlichen Urbungen, ertheilen:

Im Reiten, Hr. Universitäts - Stallmeister Frankenfeld. In der Musik, Hr. Cantor Hiepe.

Im Zeichnen, Hr. Universitäts-Zeichnenlehrer und Graveur Dickore.

Im Tanzen und Fechten, Hr. Universitäts-Tanz- und Fechtmeister Bartholomay.

Die Universitäts - Bibliothek. ist Montegs, Dienstags, Donnerstags und Freytags von 1 — 2 offen. Die Säle der Antiken werden Sonntags von 11 — 12, und die des naturhistorischen Museums Samstags von 1 — 2 geössnet.

Das neue chemische Laboratorium ist völlig eingerichtet.

#### Verzeichnis

im Sommersemester 1826 an der Großherzoglich-Hessischen Forstlehranstalt zu Gießen zu haltenden Vorträge.

1) Logik, Hr. Prof. Dr. Hillebrand.

2) Reine Mathematik, Hr. Prof. Dr. Schmidt.

Algelica insbesondere, iHr. Prof. Dr. Umpfenbach.
 Praktische Feldmesskunst. Derselbe, in Verhindung mit der Trigonometrie.

5) Planzeichnen, Hr. Prof. Dr. Umpfenbach.

(a) Albemeine Botanik, Hr. Prof. Dr. Wilbrand.

 Oryktognosie, Hr. Prof. Dr. Wernekinck.
 Physiologie der Gewächse, Hr. Obersorstrath u. Prof. Dr. Hundeshagen.

Dr. Hundeshagen.

(a) Klimatik, Derfelbe.

(b) Staatslehre und National – Oekonomie, Hr. Geh. Rath

und Prof. Dr. Crome.

11) Forstbotanik, Hr. Dr. Heyer.

12) Waldbau, Derfelbe.

13) Forstbenutzung, Hr. Oberforstrath und Prof. Dr. Hundeshagen.

14) Forstschutz, Derselbe.

15) Forfiliche Excursionen und Uebungen, Hr. Dr. Heyer.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Bey Leopold Vos in Leipzig erschien so eben:

Archiv für Anatomie und Physiologie. In Verbindung mit mehrern Gelehrten herausgegeben von Johann Friedrich Meckel. Jahrgang 1826. Nr. I. (Januar — März.)

Inhalt: I. Ueber die Kopfdrufen der Schlangen. Von J. F. Meckel. II. Ueber die Pleurophyllidia. Von J. F. Meckel. III. Beytrag zur Geschichte des Gefasfystems der Vögel. Von J. F. Meckel. IV. Jeber die Gallen – und Harnorgane der Insecten. Von Meckel. V. Beschreibung einer merkwürdigen Missgeauft. Von J. F. Meckel. VI. Ueber die, zwischen den Rickgratthieren und Panzerthieren überhaupt, und den Vögeln und Infecten insbelondere, Statt findende Parallele. Von Ch. L. Nitzsch. VII. Mangel des Unterkiefers und mangelhafte Entwickelung desselben an dem Pötus eines Hirsches und an zwey Lämmern. Von G. Jäger. VIII. Be-obachtung eines neugebornen Kalbes, dessen Gelenke zum Theil verwachten waren. Von G. Jäger. IX. Fall einer mit Krankheit des Gehirus und Rückenmarks verbundenen Zusammenziehung der Füsse mit Lähmung und Brand. Von G. Jäger. X. Untersuchung eines in der Gebärmutter vertrockneten Kalbes. Von G. Jäger. XI. Zwey Beyspiele missgebildeter Krebscheeren. Von G. Jäger. XII. Etwas über die Hemmungsbildungen im Allgemeinen, und fortgesetzte Untersuchungen über die Leukopathie oder Leucose als Hemmungsbildung im Besondern. Von Mansfeldt. XIII. Ueber die Einhüllung der Eyerstöcke einiger Säugthiere in einem vollkommen geschlossenen, von der Bauchhaut gebildeten Sacke, welcher der Scheidenhaut des Hoden ähnlich ist. Von E. H. Weber. XIV. Beschreibung eines seltenen missgebildeten Kalbssötus mit mangelnden Bauchdecken, Becken und hintern Extremitäten. Von Fingerhut. XV. Ueber das sogenannte Os metacarpi policis. Von M.J. Bluff. XVI. Einiges über die menschliche Stimme. Von K. Fr., Sal. Liscovius. XVII. Ueber die Leber und das Pfortadersystem der Fische. Von H. Rathke. XVIII. Ueber die Herzkammer der Fische. Von H. Rathke. XIX. Zusatz zu Nr. III. dieses Hestes: Beytrag zur Geschichte des Gesässystems der Vögel. Von J. F. Meckel.

Der Jahrgang von vier Hesten, deren pünktliche Erscheinung in jedem Quartale sich die Abnehmer versichert halten können, kostet 4 Rthlr. Preuss. Cour.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

Allgemeine Encyclopädie der Kiffenschaften und Künste,

von

\*\*Erfch und Gruber.

Leipzig, bey Joh. Fr. Gleditsch.

So eben ist beendigt: Supplement-Kupferhest zu dem isten bis 14ten Theil und an sämmtliche Herren

Subscribenten versendet worden. So ehen erscheint auch der 15te Theil, und der 16te Theil mit den dazu gehörigen Kupfern und Landkarten bald nach der Ostermesse dieses Jahres.

Zu gleicher Zeit wurde ausgegeben und ist in allen Buchhandlungen zu finden:

Mittheilung

an die gegenwärtigen und zukünftigen Besitzer der allgem. Encyclopädie der Wissenschaften und Künste.

Bey F. J. Ernst in Quedlinburg ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Europa latina, oder alphabetisches Verzeichnis der vornehmsten Landschaften, Städte, Meere, Seen, Berge und Flüsse in Europa, nebst ihren lateinischen Benennungen und einem Register derselben. Neue Ausgabe. Brosch. 12 gr.

Naturbeobachter, der, für Kinder, die ihren Schöpfer kennen lernen wollen; in zwey Bändchen. 1stes: Einen Auszug aus Heinr. Sander's Natur und Religion; 2tes: Denselben aus dem Großen und Schönen enthaltend. 8. Zweyte Ausgabe. In sauberm Umschlag gebunden. 12 gr.

Ziegenbein, Dr. J. W. H., Katechismus der ehristlichen Lehre, mit biblischen Denksprüchen und biblischen Beyspielen verbunden. Vierte verbesserte Auslage.

. 8. 1625. 8 gr.

Ziegenbein, Dr. J. W. H., Blumenlese aus Frankreichs vorzüglichen Schriftstellern für Deutschlands Töchter, die bey der Erlernung der französischen Sprache den Geist bilden und das Herz veredlen wollen. Zweyter poet, Theil. Zweyte verbesserte Auflage. 22 gr.

### Walter Scott's Leben Napoleons.

Der erste Band dieses, von allen Seiten mit der größten Ungeduld erwarteten Werks ist kürzlich in London erschienen, und das Ganze, aus 5 starken Bänden in gr. 8. bestehend, soll im Monat August d. J. fertig seyn.

Wir veranstalten davon drey verschiedene Ausgaben in Taschenformat, nämlich:

- 1) Eine Ausgabe in englischer Sprache, mit. Kupfern; roh 8 Groschen, gehestet 9 gGr. pr. Bändchen.
- 2) Eine deutsche Uebersetzung von Dr. G. N. Bärmann in Hamburg, mit Kupfern; ebenfalls zu 8 und 9 Groschen pr. Bändchen.
- 3) Eine deutsche Ausgabe von demselben Uebersetzer, ohne Kupfer; zu 4 Groschen für das rohe Bändchen.

Jede dieser Ausgaben wird aus circa 7 Bändchen von 250 bis 300 Seiten bestehen, und im Lause dieses Jahres vollständig erscheinen. Sie werden sämmtlich mit ganz neu gegossenen, schönen und deutlichen Lettern auf das weisseste Velinpapier gedruckt, und sich, wie alle unsere Taschenausgaben, durch die größte Correctheit auszeichnen.

Die ersten zwey Bändchen werden im Monat Junius fertig; man bittet daher, seine Bestellungen recht bald bey den Buchhandlungen zu machen, und denselben genau anzugeben, welche von den drey verschiedenen Ausgaben man zu haben wünscht.

Zwickau, im März 1826.

Gebrüder Schumans.

Im Verlag der Helwing'schen Hof-Buchhandlung in Hannover ist neu erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Unterricht für Vormünder, oder auf gemeines Recht Ach gründende Anweifung, wie Vormünder sich in jeder Lage zu verhalten und sich neben ihrer strengen Phichterfüllung vor jeglichem Schaden zu hüten haben, mit Formularen zur Vermögens-Aufnahme und Rechnungs-Austellung von C. E. Berger, Verfasser des Handbuchs des gemeinen Recht in Deutschland. gr. 8. Geh. 9 gGr.

Breucker, Fr., die Arithmetik, oder das gemeine Rechnen: zum Unterricht für Kinder und Erwachsene, auch zum Gebrauch in Volksschulen. 8. 2 Theile. à 12 gGr.

Dyckhoff, A. F., Grabschriften und Winke, nebst Lehr- und Erbauungsliedern. 8. 12 gGr.

Geife, de merito quod parochus fibi comparare potett circa fcholas curae fuae demandatas. gr. 8. Geb. 5 gGr.

Schilleri, F., Campana, latine reddita, metro archetypi adjecti a D. P. Heine, ed. fee. emand. Charta fcript. 16. Geh. 6 gGr.

#### Sache über Hahnemann:

So chen ist bey Leopold Voss in Leipzig erfchienen:

Versuch zu einem Schlusworte

S. Hahnemann's homöopathifehes Syftem, neblt einigen Conjecturen

Von Ludwig Wilhelm Sacks,

der Med. nud Chir. Doctor, Professor der Med. an der Universität Königsberg, Ritter des St. Wladimirordens.

gr. 8. Geheftet. Preis: 12 gr

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## April 1826.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

DRESDEN, b. Arnold: Cours de style diplomatique rédigé par H. Meiscl. — Tom. I. 1823. VIII u. 432 S. Tom. II. 1824. IV u. 604 S. gr. 8. (5 Rthlr. 6 gGr.)

Der der Menge von Schriften über Stil mangelte dennoch angehenden Staatsmännern ein Handbuch des diplomatischen Stils, worin sie sowohl über die gewöhnlichen Formen und bey den Geschäften zwi-Ichen Staaten adoptirten Gesetze Unterricht, als auch zugleich eine hinreichende Menge von passenden Beyspielen wirklicher Staats - und Ministerverhandlungen fänden. Beides aber zu geben ist nicht leicht, ein-mal wegen der totalen Umwälzung der diplomati-schen Geschäftsführung seit 1789, theils wegen der Unzugänglichkeit zu den besten Mustern. Indessen hat der allgemeine Ton des feinen Benehmens und der Artigkeit niemals die Regeln, welche überall beobachtet werden mussen, untergehen lassen. Daher erhielt sich trotz allen Veränderungen die Gleichförmigkeit der diplomatischen Formen, ausgenommen, dals in neuern Actenstücken mehr Gedrungenheit, mehr Energie und mehr unmittelbares Hinstreben zum Zwecke sich findet, während früher die Menge der Ceremonieen und Claufeln den Stil felbst ein wenig belästigte. Der Vf. des vorliegenden Werkes nun hat eine, soviel Rec. beurtheilen kann, ziemlich vollständige Sammlung der besten diplomatischen Actenstücke seinen Regeln über den Stil verschiedner Gattungen von Schriften beygegeben. Allein er klagt selbst über die Unmöglichkeit, von jeder Art die besten Muster zu erlangen. In der Darstellung der Regeln des Stils folgt er zum Theil dem Leitfaden des verstorbenen d'Apples, Lectors der französ. Sprache an der Universität Leipzig. Jedoch liegt ihm keineswegs, wie irgendwo ein oberflächlicher Ref. fagt, überall Apples Anleitung zum Grunde: denn sie geht nur bis zu dem Art. lettres patentes (Tom. I S. 261). Das übrige ist Werk des Vfs., der auch die ihm von Apples dargebotenen Regeln selbst überarbeitete. Diess zeigt die Einheit des Stils im ganzen. Werke.

In der Einleitung zum ersten Bande (S. 1—12) handelt der Vf. von den verschiedenen Arten politischer Schriften und dem in ihnen herrschenden Ceremoniel im Allgemeinen, wobey er für die Bildung des Diplomaten Werke nachweiset, um die Manier, Staatsgeschäfte zu leiten, daraus zu studiren. Hierauf giebt er den Plan seines Buches an, worin er zus A. L. Z. 1826. Erster Band.

erst vom Stile und Ceremoniel im Allg. handeln will, sodann von verschiedenen Gattungen politischer Schriften insbesondere, und endlich von Schriften, welche sich speciell auf die Geschäfte diplomatischer Agenten beziehen. Wenn auch die Logik eine besere und leichtere Classification möglich machen sollte, so bleibt dennoch diese des Vfs. so lange, als noch kein besseres Werk über diplomatischen Stil da ist, nützlich.

Im ersten Abschn. (S. 13—50) handelt der Vf. vom Stile und Ceremoniel im Allg. Vom Stile politischer Schriften sagt er (S. 13): on doit retrouver dans tous (les écrits politiques) un but bien déterminé, des idées justes, lumineuses et solides, une marche methodique, ferme et rapide, une diction pure et correcte, des expressions claires, naturelles et précises, un ton noble et mesuré; ensince tact de convenances, qui appropriant toujours le style aux circonstances, aux tems, aux personnages, fait, qu'il n'est jamais ni au dessus, ni au dessous de sujet. Darauf spricht er von den grammat. Eigenschaften des polit. Stils; hierauf von den logischen. Von den letztern sagt er (S. 21): pour acquerir cette solidité, qui ne redoute ni la critique, ni les résutations, on doit autant, qu'il et possible être plus riche de pensées que de mets. Das Ceremoniel halt er sur en Erzeugnis menschlicher Schwäche (S. 25). Zuerst handelt er von den Titeln (S. 27—48), darauf von den gebräuchlichen Ausdrücken des dipl. Stils (48—50).

Den zweyten Abschn. dieses Bandes nehmen ein Regeln über verschiedene politische Schriften (S. 51 bis 166). 1) Briefe der Souveraine, deren er drey Arten macht, a) lettres de chancellerie, b) l. de cabinet, c) l. en billet. 2) Briefe mehrerer an mehrere. 3) Ministerielle Correspondenz. Hier finden sich Beyspiele, die nicht hieher gehören, und wo besser Briefe aus Herzberg's Sammlung einen Platz gefunden hätten. Einige find aber sehr interessant, wie die Correspondenz des Min. Vergennes mit den Ministern zu Genf wegen der dortigen Umruhen im J. 1781 (S. 97 — 103), und der Brief des span. Min. Pizarro über die Abtretung der Florida's (S. 103 bis 109). Darauf folgen Regeln und Beyspiele über memoires (S. 110 - 166), die aber erst im zweyten Bande (8.221 – 230) vollständig erläutert werden. Zu den-selben rechnet er die Erklärungen (déclarations). – Sodann handelt er von den actes publics, wozu Deductionen (S. 171) (als Beyspiel das preuss. Manifest gegen Frankreich vom 26sten Jun. 1792 und die Note des neapol. Staatsmin. der ausw. Ang. vom 1sten Oct. N(4)

1820 über die Annahme der span. Constit.); Manifeste (S. 201, z. B. das des Kaisers Kea-King von China vom 5ten Nov. 1818); Proclamationen (S. 231, z. B. Ludwigs XVIII. Declarat. vom Jul. 1795, Boyers vom 1sten April 1818), lettres patentes (S. 261 ff.) gerechnet werden. - In dem Abschnitte von den Tractaten (S. 271) werden 1) eigentliche Verträge (273 bis 307), 2) Cartels (307 — 330), 3) Capitulationen (S. 331 bis 340); Waffenstillstände (S. 340); Ratificationen (S. 857); Garantien (S. 862); Cessionen (cessions et renonciations S. 369, wobey als Beyspiel Philipp V. Entlagungsacte auf die Krone von Frankreich); Acceptationen (S. 387), welche als Antworten auf vorhergegangene Antrage kein besondres Kapitel bilden können); Protestationen (S. 393, wobey Laine's des Präsidenten in der Deputirtenkammer von Frkr. Prot. vom 28ften März 1815 gegen die Auflösung der Kammern als Beyspiel); Reverse (lettres reversales S. 406) erläutert. Endlich werden noch die politischen Reden (discours S. 411) erwähnt, die aber eine viel genauere Abhandlung in einem Werke über den diplomat. Stil verdient hätten, als ihnen hier zu Theil geworden ift.

Der dritte Abschnitt des ganzen Werkes, welcher den zweyten Band ausfüllt, ist überschrieben: des écrits; qui régardent spécialement les fonctions des personnes diplomatiques, und ist um vieles besser als die vorigen Abschnitte des ersten Bandes. Er ist fehr ausführlich und fast durchgehends mit guten Beyspielen aus den diplomatischen Verhandlungen der neuern Zeit versehen. Im ersten Theile (S. 6-48) finden fich des pièces relatives à l'expédition des ministres publics, z. B. Pässe (S. 7); Vollmachten (S. 10), Beglaubigungsschreiben (S. 23); Abberufungsschreiben (S. 33); Rückbeglaubigungsschreiben (S. 37. lettres de récréance); im zweyten: des pièces relatives aux fonctions des ministres publics, z. B. Instructionen S. 48, z. B. die Instr. an den Baron Breteuil als franz. Gefandten am Hofe von Petersburg S. 51-79 und die interessante Instr. des russ. Gesandten im Königr. Polen vom 18ten Apr. 1812. S. 108); ministerielle Correspondenz (S. 130 - 176, welche bereits im ersten Bde hätte abgehandelt werden sollen. Es sind hier Regeln selbst sind ziemlich bestimmt und deutlich aus der neuesten Zeit die musterhafte Note Castlereaghs an die brit. Gefandten über die Intervention in Neapel (S. 159), die Circularnote der allirten Mächte an ihre Gefandichaften nach dem Congr. von Troppau (S. 164) u. a. Actenstücke aufgenommen worden; ministerielle Noten (des offices et notes S. 176, z. B. Talleyrands und Knobelsdorfs Noten vor dem Ausbruche des Krieges von 1806, Castlereaghs Note über die spanischen Angelegenheiten vom Mai 1820); Mémoires (S. 221 ziemlich befriedigend. Als Beyspiele: das bekannte derbe Memoire Strangfords an die Pforte vom 11ten Ang. 1823, das eben so wichtige Mém. Wellingtons über den Sclavenhandel an die Minister des Congresses zu Verona vom 24sten Nov. 1822 und die Antwort des franzöl. Bevollmächtigten darauf, das Ment des dämischen Hofes an den englischen über

die Schifffahrtsdifferenzen von 1793); Briefe (S. 274, welche zur minist. Corresp. gezogen werden sollten); Depeschen und Relationen (S. 298 recht gut. Beysp. eine vortreffliche Relation des Lord Malmesbury an Lord Granville vom 20sten Dec. 1796, Rapport des Herz. von Gallo an den Prinz-Regenten von Neapel über die Beschlüsse des Congresses 20 Laybach vom 15ten Febr. 1821). Rapp. des schwed. Staatsministers vom 7ten Jan. 1813; Relation des Chev. de Terlon über seine Mission an den nordischen Höfen an Louis XIV.); Reden (S. 422. Antritts – und Abschiedsreden der Gesandten, z. B. Rede des span. Gesandten an den Kön. von Portugal 1823, Hyde's de Neuville Rede an ebendenselben den Sten Sept. 1823). — Der dritte und letzte Theil des dritten Abschnitts handelt von Schriften, welche über Congressverhandlungen abgefasst worden find. Dieser ganze Abschnitt enthält aber in der Form nichts, was nicht unter die Rubriken: Tractat, Depesche, Rapport, Declaration eben so gut hätte geordnet werden können, und zum Theil den Beyspielen nach auch darunter gebracht worden ist. Die Abtheilungen find folgende: 1) Votes donnés par les Plénipotentiaira fur des objets traités au congrès (S. 529. Beysp. Votum der russ, Gesandtschaft bey dem Wiener Congress 1814 über die Angelegenheiten der Schweiz Wellingtons Vot. über die Intervention der alliirten Mächte bey den Angelegenheiten Spaniens vom 30sten Oct. 1822); 2) Procès verbaux ou protocoles (S. 544 Beyspiele mehrer Protocole der Sitzungen auf dem Wien. Congresse); 3) recès (S. 594. Beysp. Wiener Congressacte vom 9ten Jun. 1815); 4) décisions arbitrales (8.601. Beyfp. Entscheidung über das Herzogth. Luxemburg vom 1ften Jul. 1816).

Rec. hat seine Meinung über das vorliegende Werk zum Theil schon bey Erwähnung einzelner Gegenstände ausgesprochen, und fast nun alles zu-fammen in folgendem Urtheile. Der Plan des Werkes ist nicht logisch genug geordnet; denn es werden weit mehr Abtheilungen, als nothig find, gemacht, und die Gegenstände dadurch sehr zersplittert, auch Wiederholungen nicht vermieden. Die vorgetragen; die Beyspiele find größtentheils gut gewählt und interessant, was Rec. auch durch Nennung einzelner angedeutet hat. Verabsaumt scheint ihm kein wichtiger Gegenstand zu seyn. Allein die mündliche Beredtsamkeit bey Ministerialverhandlungen, deren Einflus immer bedeutender zu werden scheint, ist in den zwey Kapiteln (discours) darüber viel zu dürftig behandelt. In jedem Falle aber ist das Werk auch in seiner jetzigen unvollkommenen Gestalt eine gute Vorarbeit für denjenigen, der hierin kanftig besseres zu geben berufen ist. Möge es bey einer zweyten Auflage einen tüchtigen Beurbeiter finden! -Dals übrigens ein franzöhlches in Deutschland ge drucktes Werk von Druckfehlern nicht kry ist, darf wohl kaum noch bemerkt werden, well fich dies fast von selbst zu verstehen scheint.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Lurzie, b. Hinrichs: Historisch-statistische Darstellung des nördlichen Englands, nebst vergleichenden Bemerkungen auf einer Reise durch die südwestlichen Grafschaften, in Briefen von C.F. Rivinus. 1824. 467 S. 8. Mit Liverpools Vignette. (1 Rthlr. 20 Ggr.)

Der Vf. reiste, nach vollendeten Studien in Leipzig, im April 1823 über Hamburg nach England, um dort oder in Amerika sich ein neues Vaterland zu bereiten; ein Entschlus, welcher in Norddeutschland unter jungen Männern häufig und in Mitteldeutschland selten ist. Die in England so häufigen Orts- und Grafschaftsbeschreibungen erleichterten dem Vf. das Sammeln merkwürdiger Nachrichten über jene Theile Großbritanniens, welche die kausmännischen Jünglinge jetzt so häufig und die Gelehrten so selten, über desto häufiger Urtheile von kundigen englischen Orts- und Landbeschreibern, und die Bekanntschaft des innern Englands wird durch diese oft launige, ihne alle Anmaassung erzählte Reise gewinnen.

Den Anfang macht ein gebührendes Lob der Fabrik – und Landwirthschafts – Anstalten des Hn. Nathusius in Neuhaldensleben. Nachdem der Vs. Scarborough, eine Stadt mit 8000 Einwohnern und chönen Brunnen gesehen, schiffte er südlich bis Hull mit jetzt 45000 Einwohnern, wo wenig fabrizirt wird, aber starker Schiffverkehr mit Europas Norden, London und der grönländischen Wallfischjägerey besteht. Hulls Hauptausfuhren sind Steincohlen und Fabricate der nordenglischen Industrie. Wilberforce wurde hier geboren. Ein Dampsboot rachte R. nach Selby am Oberhumber und von dort in Eilwagen nach Leeds. Schon hier fiel ihm der wachsende Wohlstand aller Klassen auf. Die Grafchaft York hat über 1200,000 Einw. auf 277 Qu. M. 2. Th. undankbaren Bodens, der glücklicher Weise, besonders in der Nähe der großen Städte viele kleine Landwirthschaften besitzt. Der Berg Whernside von 1052 Fuss ist der höchste in England. Rhabarber und Sussholz werden hier stark gezogen (nördlicher als Hamburg), was in Deutschland nachgeahmt zu werien verdient; eben so die zur Tuchscheere nützlichen Karden. In Westriding, einem Theile der Graffchaft York, liegen 400,000 Aecker wüste, die fich z. Th. ehr gut in Holzanpflanzung verwandeln liefsen. York hat jetzt 36000 Einw., eine prächtige Katheirale der alten britischen Hauptstadt Eboracum zur Römer Zeit, ein herrliche Graffchaftshalle und eine Disher unangetastet gebliebene altrömische Municipalverfassung, die der Vf. für altsächlisch hält (Frankeichs Südstädte und die italischen im Mittelalter haten unter andern Formen, eine ähnliche), zwey refflich eingerichtete Irrenhäuser und Wohlthätigkeitsanstalten. Hier wünscht der reiche Lord Fitz-William eine dritte Reichsuniversität mit weniger Mönchthum und Philologie als in Oxford oder Cambridge unter großem Beytrag von seiner Seite zu grün-

den. Schon haben die Unitarier hier eine Universität (manchester college). Dass unfre rationalen Theologen dort wenig, die Alterthumsforscher und Philologen desto mehr geschätzt werden, liegt im engli-schen Geschmack. Hier war der älteste Sitz der Mysterien der Maurerey. Wenn England sich hütet die Merinosschäferey einzuführen; so erklärt sich das ausser der Theurung des Fleisches der Leicester-schaafe mit großsem Körper und der langen Wolle, welche im J. 1823 vor der erlaubten Ausfuhr à Stein (Stone à 8 Pfd.) 14 Sh. 6 pence bis 16 Sh. und dagegen die kurze Moorlandswolle 8 Sh. bis 10 Sh. 6 pence galt. Da in York viele müsige Menschen leben; so ind dort Wettrennen häufig. — Nahe bey der Stadt Pontesract (mit 3400 Einw.) haben die Quäcker im Dorfe Nieder - Ackworth ein Erziehungshaus. Die Stadt Doncaster am Don hat 9000 Einw., in der Nähe einen reichen Adel, aber keine Fabriken. -Die Stadt Rotherham ist dagegen mit ihren 3000 Einw. auf Eisenindustrie beschränkt und hat eine Bildungsschule für dissidentische Lehrer. - Weit höher steigt jene Industrie in Sheffield mit 40,000 Einw., in dessen Nähe zu Wentworth houve, das 600 Fuss Fronte hat, Lord Fitz-William residirt. — Barnesley, Stadt mit 5000 Einw., verfertigt vielen har-ten und weichen eisernen Draht zu Karden und Stricknadeln. - Die Stadt Wakefield am Flusse Calder mit 11000 Einw. hat viel Getreidehandel die nahe Stadt Leeds mit 90,000 Einw. ist zum Theil unansehnlich, zum Theil prachtvoll gebauet, hat eine literarisch philosophische Gesellschaft, schöne Gasbeleuchtung von Wallfischthran, ein Krankenhaus und eine Sparkasse. Leeds ist der Hauptsitz der englischen Wollemanufacturen. Die meisten Weber versertigen viel grobes Tuch und Teppiche, und ha-ben zum Nebenunterhalt ein oder zwey Acker Feld. Viel Flachs wird hier durch Maschinen gesponnen, nnd in der Nachbarschaft Eisen, Glas und Steingut bearbeitet. In der Nähe lebte zu Fieldhead der von Pitt verfolgte Philosoph Priestley, der 1804 seine Tage in Amerika beschloss, weil er der engl. Ministerwirthschaft einige derbe Wahrheiten sagte und deswegen insurrectionellerPlane beschuldigt wurde. -Nahe bey Temple - Newham liegt die Herrenhutercolonie Fulneck, die alle andern in Grossbritannien zu Filialen hat. — Diese Gegend liegt voller Ruinen zerstörter Klöster und in solcher des Grafen Harewood, Harrogate mit großem Park und Heilquellen, die Stadt Knaresborough am Niddslusse mit 5000 Einw. und reichem Fabrikleben. — Das nahe Bradford hat 9000 Einw., 15000 Halifax am Calder, wo Herschel Organist war, und die Colonisation aus flüchtigen Niederländern fich in der Sprache und Lebensart noch immer verräth. - Durchs Gebirge streifte der Vf. bis zu den Westmorelands Seen mit vielen Infeln. - Dann kam er nach Lanceshire und fand, dass man, um gute Wege zu erhalten, aus Italien Steine eingeführt hatte, deren Pflasterung für die engl. Meile 1500 bis 2000 L. Sterling felbst den Britten zu theuer schien. 86 Qu. M. ernähren hier 1,050,000 Menschen.

Die Luft ist regnicht, aber doch gesund. Noch dachte man nicht daran mit 200,000 L. Kosten die 89,000 Acker niedrigen Sandlandes einzudeichen und nutzt diese Strecken als eine elende Gemeinheit und nicht zu Holz, oder was fonst dort wachsen könnte. - Die Stadt Lancaster hat 11000 Einw. Das Schloss dient zu einem Gefängniss, Arbeitshause u. f. w. In der Stadt und um lolche herrscht viele Weberey. - Preston hat 22000 Menschen, unter denen der reiche Weber Richard Arkwright geboren wurde, lebte und starb, und Bolten le Moore ernährt durch Baumwolle.-Fabriken fogar 26,000. — Das an Industrie reiche Manchester mit 165,000 Einw. wächst immer mehr an, ohne Stadtrecht zu haben, besonders durch seine Baumwollemanufacturen. Die in Eng--land jährlich verarheiteten 760,000 Ballen Baumwolle à 250 Pfd. verbraucht meistens diese Graffchaft. Die hiesigen 4 Millionen Spindeln werden durch Ma-Schinen mit einer Kraft von 4000 Pferden getrieben. Die 186 (engl.) Meilen nach London legt man in 27 Stunden zurück und bisweilen in 18. zweyte Handelsstadt des Reichs ist Liverpool, das bald London überstügeln wird, so groß sind seine Aussichten für den Welthandel. Schon jetzt hat es über 150,000 Menschen, ungeheure Docks, deren Benutzung den Schiffen 120,000 I. Sterling jährlich koftet; aber überall kleinere Hülfsmittel als sein Verkehr bedarf, ein prächtiges Stadthaus und den neuen Markt, welche keine Stadt bequemer besitzt. Er deckt 12,342 Qu. Ellen Obersläche, hat vier Brunnen kalten Wassers und einen mit heißem Wasser. -Birmingham in der Graffchaft. Warwick am Rea; erst seit 1688 blühend, hat in der Alt- und Neustadt 115,000 Einw., die besonders in Metall arbeiten, Eginstons und Boultens Fabrikwerke liegen in der Nähe. Auf dem Markte hängt eine Wage, wo jeder unentgeldlich alles Gekaufte wiegen lassen kann, was andre Städte bey uns nachahmen könnten; übrigens eine wenig zahlreiche Obrigkeit und dennoch eine gute Polizeys -. 84 Meilen davon blüht Bath durch Brunnen, Bad und vornehme Gesellschaft mit 45,000 Einw. am Ober-Avon. — Das freundliche Salisbury

blüht als Witts Hauptstadt mit 14,000 Linw., mit seiner Kathedrale, Nelsons nahem Park,, dem nahen Stonehenge, ein Grabmonument aus der sächsich-dänischen Zeit. — Die Stadt Southampton hat 12,000 Einw., und Portsmouth, wo sich der Vf. nach Frankreich einschiffte, ist eine wichtige Seefeltung mit 50,000 Einw. Von hier soll ein Kanal nach London führen, der für Linienschiffe fahrbar ist.

#### LITERATURGESCHICHTE.

LEIFZIG, b. E. Fleischer: William Shakspeare's Leben, von Augustin Skottowe. Deutsch bearbeitet von Adolf Wagner. Mit Shakspeare's Bildnis. 1825. VI u. 138 S. 12. (9 gGr.)

Wir können bey Anzeige dieser Biographie S's, die als Einleitung zu der von Göschen angekundigten neuen Uebersetzung des Dichters erscheint, kurz-feyn. Wir haben sie mit Vergnügen gelesen; denn sie trägt durch Einfalt der Darstellung, durch die in den Anmerkungen befindlichen historischen Belege und Beweise, so wie durch Enthaltung von aller Lobhudeley das Gepräge der Wahrheit. Das Wenige, welches über S's äusseres Leben bekannt ist, hat sie gefichtet und gut zusammengestellt. Lesenswerth find die (S. 10-40 gegebenen) Andeutungen über die frühere englische Bühne und über Theatergebräuche, die aus Malone's historical account of the Eng-lish slage geschöpft find. Eben so anziehend ist das über das Bild des Dichters Gesagte und über die verschiedenen Ausgaben seiner Werke. Der Name des Dichters ist hier durchgängig Shak/peare und nicht Shake/peare geschrieben. Er selbst schrieb ihn verschieden, und man hat im Ganzen fünf Unterschriften von ihm, welche von Einigen für seine echte Hand gehalten werden. Drey davon find unbestreitbar. Die dritte Unterschrift, unter seinem Testament befindlich, ist klar und entscheidend, und ihr gemäss schreibt Hr. W. stets Shakspeare. Warum aber schreibt er Leztwillen, Mezger, Beisaz, Gesez und Zeugnis, Kenntnis, statt Letztwillen und Zeugnifs?

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Beförderungen.

Das durch den Ted des geh. Justizraths Dr. Schnaubert zu Jena erledigte Ordinariat, To wie die erste Professur in der juristischen Facultät ist dem Hn. geh. Rathe
und bisherigen O. Appell. Gerichtsrathe Hn. Dr. K.
E. Schmid übertragen worden. Dagegen ist der zeitherige ordentl. Prof. der Rechte, Hr. Hofr. Dr. Ortloff,
zum 4ten nicht akad. O. App. Ger. Rathe ernannt und

die dadurch erledigte 5te ordentl. Professur durch den seither. Ord. Hon. Prof. Hn. Dr. A. W. v. Schröter besetzt worden. Die 6te ordentl. Prof. in derselben Facultät ist dem bisherigen Prof. zu Heidelberg, Hn. Dr.
Zimmern übertragen worden.

Hr. Dr. K. Herm. Scheidler, bisher Privatdocent in der philosoph. Facultät zu Jena, ist zum ausseror-dentl. Professor ernannt worden.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEIT UNG

## April 1826.

TECHNOLOGIE: 1 . C.L.

Bañan, gedr. b. Gastl: Abhandlung der Bauwiffenschaften oder theoretisch-praktischer Unterricht in der gemeinen bürgerlichen Baukunst, in
dem Strassenbau, und in der Hydrotechnik oder
Wassenbaukunst, für angehende Ingeniturs;
Hydrotekten, Bauleute, Brunnenmeister: und
Müller, dann zum Gebrauch der Kitthschaftsämter. Verfalst. von Joh. Konrad Gernrath,
K. K. Rath und Mährisch-Schlesischem Pnovinzial-Baudirektor u. S. w. 1825. Mit 100 Kupfertaseln, Ersten Band. Ausser Titel, Zueignung, Pnänumeranten-und Inhaltsverzeichnisse.
VIII u. 586 S. Zweyter Band. Ausser Titel und
Register, 584 S. gr. 4.

Der Vf. fagt im Vorberichter "Es fehlt allerdings nicht an guten Baubüchern, aus welchen der angehende Ingenieur, Architekt und Hydrotekt, in allen vorkommenden Fällen den nöthigen Rath erhoen kann; aber zerstreut liegen alle diese Schätze von Belehrungen und Erfahrungen in vielen Wersen, die meisten dieser Bücher handeln nur von einzelnen Theilen der Baukunft, und enthalten nicht illes was a. B. einem Individuum, welchem alle Gatungen von Baugegenständen obliegen, zu wissen. nothwendig ift." Nachdem er für diese Behauptung. inige Einzelnheiten als Belege angeführt, fährt er: o fort: "Es fehlt überhaupt noch an solchen Werten, in welchen Alles, was man von einem Inge-nieur verlangt, lowohl im erchitektonischen als hy-Iraulischen Fache beysammen zu finden ist; hieraus wird begreißich, in welche Verlegenheit ein junger Mensch kommen muss, der sich zum ausübenden. ngenieur vollkommen bilden will, wenn er auch inigermassen einen theoretischen Unterricht genolen hat, an welchen Lehrapstalten es gewissin den K. Oesterreichischen Staaten nicht gebricht. Der Bemittelte kann sich zwar dadurch helfet, wenn er ich mit vielen Kolten, mehrere Werke anschafft,". i. f. w.; ferner noch weiter unten fo: "Ich fand es ber überdiels noch nothwendigt, für, diese Anfänger chriftliche Auflätze, in Bruchfindken inther alle in liesem Dienste gewöhnlich, vorkemmenden Bauge-genstände, so fasslich als möglich in einem populäen Vortrage zu verfassen, morraus sie die kleinsten. Details kong lerpten, stufenweit sich die Begriffwigen macht, und die die nothwandigeren Gegentande nach der Ordnung früher, erlernten, bevor

he auf andere, felten vorkommende übergingen, um auf diese Weise sich nach und nach einst zum Dienste eines ausübenden Ingenieurs geschickt zu machen."

Hieraus lässt sich wohl der Zweck, den der Vf. zu erreichen strebte, ziemlich vollständig ersehen.

Wir lassen nun hier die Ueberschriften der Hauptabtheilungen folgen; mehr aus dem Inhaltsverzeichnisse anzuführen würde zu, viel Raum erfordern. - Band I. Abth. 1.: Von der bürgerlichen Baukunft aberhaupt. (Enthält eine Einleitung und die Eigen-schaften der Baumat.) Abth. 2. Von den Bestandtheilen der Gebäude. (Enthält 16 Abschnitte.) Abth. 8, Von den Bohlendächern. Abth. 4. Von den Blitz-, ableitern. Abth. 5. Von der Entwerfung der Bau-plane. Abth. 6. Von der Verfassung des Kostenan-schlages zu einem Bauplane. Abth. 7. Von dem Strafsenbau. - Band H. Abth. 1. Einleitung in die Hydrotechnik. Abth. 2. Von den Brunnen, Saugewerken, Pumpen, Drugkwerken und Röhrenleitungens. Abth. 3. Von den Flüssen. Abth. 4. Von den, Dammen. Abth. 6. Von den Faschinenbaulichkeiten. Abth. 6. Von den bey Wasserbaulichkeiten nöthigen Versatzdämmen (Fangedämmen). Abth., 7. Von den Uferwänden von Stein und Holz, Ahth., 8. Von den Wasserwehren. Abth. 9. Von den Wasser-i mühlen. Abth. 10. Von dem Brückenbau. Abth. 11. Von der Regulirung der Flüsse. Abth. 12, Von der. Anstrocknung der zu naffen Grundstücke, und von den Bewälferungsanstalten. Anhang I. Gutachten. ther die meisten in Bausachen vorkommenden Strei-, tigkeiten, und Vorschläge zur Verhütung derselben, Anh. II. Vergleichung der verschiedenen Masse und Gewichte einiger der vornehmsten Länder und Oerter gegen einander und mit dem in Frankreich seu. eingeführten Decimalfystem. 

Hierant dürste nun zuvörderst wohl, hervorgen hen, dass man helem Werke drey Eigenschaften micht absprechen könne, nämlich: 1) Reichhaltigkeit, 2) zweckmäsige Auswahl der hehandelten Gegenstände und 5) eine recht gute Anordnung; aber Rec, kann auch auf seine Gewissen wersehern, dass darin, nach seiner Meinung, jeder einzelne Gengenstand sorgfältig, mit gehöriger Berücksichtigung, nicht allein des Redürsnisses des ung ehenden Haum misters sondern auch einer vernünstigen, d. h. ein neisters sondern auch einer vernünstigen, d. h. ein neiste sondern auch einer vernünstigen, d. h. ein neisters sondern auch einer vernünstigen dem Auge lassen einer vernünstigen dem Auge lassen einer vernünstigen dem Auge lassen einer dem Auge lassen einer vernünstigen dem Auge lassen einer dem Auge lassen e

auf Mühlräder lassen sich mehrere Einwürfe machen; vorzüglich gegen die Behauptung, dass die Geschwindigkeit der Schaufel = der Geschwindigkeit des anschlagenden Wassers seyn musse. 6. 797. Zur Berechnung der Abmellungen einer Mahlmühle ist blos Mönmich's bekanntes Werk empfohlen; allein diess reicht nicht hin, und es hätte noch follen Eytelwein's kleine Abhandlung über den Widerstand der Getreidekörner u. s. w. in Crelle's Archiv," Band I, angeführt werden. - 6. 799. Ein Wasserrad welches 18 Umgange in einer Minute macht, dürfte doch schwerlich 12 Fuss Durchmesser haben. — §. 800. Dass bey einer Mahlmühle der Effect des Läufers von dem Producte aus seinem Gewichte in seine Geschwindigkeit abhänge, ist falsch. (M. s. Eytelwein's angesuhrte Abhandlung.) Dass ein Läuser von 84 Zoll Durchmesser 240 Umgänge in einer Minute gemacht hat, ift wohl möglich, aber wohl nicht zur Nachahmung zu empfehlen. - 6.815 will der Vf. (nach Nr. 5) die Wandsäulen auf die Grundbalken des Gerinnes zapfen, was wohl nicht . zu empfehlen seyn dürfte. — §. 872. Aus verzahnten Balken geht der Vf. in Holzbogen über, und 6.878 wendet er gar Bohlenbogen zu Brücken an. In diesen beiden & ist doch manches bedenklich. — §. 879 verwirft der Vf. die mit den Brücken nicht zusammenhängenden Eisbrecher, was nicht gebilliget werden kann. — §. 920 erwähnt der Vf. nicht, das große Schleusenkammern, die mehrere Schiffe zugleich aufnehmen können, höchstens so viel Zeit ersparen, als zum wiederholten Oeffnen und Schliefsen der Thore gehört, und wohl kaum je zu em-pfehlen find. — 6. 925. Dagegen, dass die Bohlen des Schleusenbodens halbe Spunde erhalten sollen, läßt-fich doch manches einwenden. — 6. 928. Die Versatzungen in der hierzu gehörigen Fig. 2 (Taf, 99) find allzuschlecht gezeichnet. - .

Nur das muss noch gerügt werden, das der Vf. durch eine Menge von Idiotismen des österreichifchen Dialekts wenigstens jedem Norddeutschen das Lesen seines Buchs beschwerlich gemacht hat. Dies ist um so mehr zu bedauern, je mehr zu wünschen ist, dass das Buch von möglichst vielen angehenden Baumeistern studirt werde, und doch mancher sich von der, wenigstens nicht ganz glatten Schale abhalten lassen möchte, bis zum Kerne durchzudringen.

Druck und Papier sind vorzüglich; die Kupfertaseln sehr gut und deutlich, auch vortresslich geordnet, so dass man mit dem Aussuchen der Zeichnungen keine Zeit verliert.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

FRANKFURT 2. M., b. Sauerländert Praktifcher Univerfalrethgeber für den Bürgen und Landmann, (ein) Magazin ökonomisch- technischer Erfahrungen, enthaltend Präparate der praktischen Fabriken-, Haushaltungs-, Gesundheitzund Gewerbskunde, Gegenstände der Kunst, des Luxus und des Handels, gestützt auf chemisch-physische Gründe und zum allgemeinen Nutzen und zur Umerhaltung berausgegeben von Karl Andr. Wild, Pharmaceutiker. Erster Theil, mit 8 Kpst. 288 S. Zweyter Th. mit 1 Kpst. 192 S. 1825. 12. (Zus. 1 Rthlr.)

Abermals ein Kunstbuch, aus neun und neunzig anderen das hundertite, meistentheils aus Recepten bestehend, übrigens Waare gertug fürs Geld, wie folgende Ueberlicht des hahaltes zeigt. Thi L'Liqueurbereitungen (S. 1 - 28.) Branntweinfarben (S. 24-26.) Zucker - und andere Backwerke, warme Getränke, Gelees und Obstmilse, eingemachte Früchte, Torten und Pasteten, Gestornes, Syrupe, Lebkuchen, Hustenleder, Senf und Magenmorfellen (S. 26 - 65.) Parfumerie (S. 66 - 83.) Pomaden (S. 84 bis 89.) Chokolate (S. 89 - 93.) Bereitung der Seifen und Fleckfeifen (S. 94 — 100.) Phrifer weise Schwämme (S. 100.) Tabacksbeizen (S. 101.—104.) Weinprobirung, Verbeilerung und Nachahmung fremder Weine (S. 105 — 114.) Firnisse von Och, Terpentinol und Weingeist (S. 115.—121.) Siegel lacke (S. 122 — 124.) Bierbrauerey (S. 125 — 132.) Tinten (S. 132 — 138.) Zuckerbereitung (S. 133—142.) Färberey (S. 143 — 146.) Tulchfärberi (S. 146 — 149.) Oel- und Walferfarben (S. 149 — 152.) Lederfärbung (S. 158 — 158.) Färbung der : Federn. (S. 159 — 162.) Beizung und Färbung der Pelze (S. 163 - 169.) Künstliche Mineralwasser (S. 170 - 172.) Gegenstände der Oekonomie (S. 174-288.) Th. II. Mittel und Belehrungen zur Unterhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit (S. 3 - 104.) Mittel aus der Thierheilkunde (S. 104-114.) Kunstfeuerwerkesey S. 114 — 158.) Kunststucke zur Beluftigung und geielligen Unterhaltung (S. 159 — 192.) Nun moch eine Probe von der Schreibart des Vfs.: "Der diskrete Wunsch und Bestreben des Vis wird hinlänglich realisit feyn, wenn der Nutzen oder das Vergnügen, welche seine respektablen Leser, wie nicht ohne Grund zu erwarten steht aus diesem Werkchen ziehen, demselben eine Anthestricität in Betreff dellen aligemeinen Nutzbarkeit 'Augestehen,' (Vort. S. VL) க் காரம்கள் அரிசி விரும் ita bitee.

Lord Catholica

Lin Cobacuen

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## April 1826.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Univerfitäten.

### Roftock.

# Verzeichniss der Vorlesungen,

auf daliger Univerlität im Sommerhalbenjahre 1826 gehalten werden.

### Theologifche Facultät.

- Hr. Consistorialrath Dr. Gustav Wiggers wird vortragen: 1) eine historisch - kritische Einleitung in die Bücher des Neuen Testaments; 2) den zweyten Theil der allgemeinen christlichen Kirchengeschichte; 3) Pädagogik; 4) wird er, als Director des theologischpädagogischen Seminarii, die homiletischen und katechetischen Uebungen der Mitglieder desselben, auf gewohnte Weise, leiten.
- Hr. Consistorialrath Dr. Anton Theodor Hartmann wird

  1) eine historisch-kritische Einleitung in die Bücher
  des Alten Testaments geben, 2) die Johanneischen
  Schriften erklären.
- Hr. Prof. Dr. Johann Philipp Bauermeister wird 1) die christliche Dogmatik vortrogen; 2) im ersten Theile seines exegetischen Cursus die Evangelien des Matthüus, Marcus und Lucas erklären.
- Hr. M. Prof. Karl Friedrich August Fritzsche wird 1) privatim theologische Encyklopädie mit einer Anleitung zu einem zweckmäsigen Studium der Theologie vortragen; 2) öffentlich wird er die Genesis und Platon's Phädon, und zwar diesen in lateinischer Sprache, erklären. Auch erbietet er sich, die exegetischen Uebungen im Alten und Neuen Testamente zu leiten.

## Juristische Facultät.

- Hr. Prof. Dr. Ferdinand Kämmerer trägt vor: 1) das Erbrecht, 2) die Lehre von der restitutio in integrum, 3) das Criminalrecht, letzteres nach Feuerbach.
- Hr. Confistorial Vice Director Dr. Conrad Theodor Gründler lehrt 1) den gemeinen deutschen Process, nach Martin, unter Hinzufügung der wichtigsten Eigenthümlichkeiten des Mecklenburgischen Processes; 2) die Institutionen des römischen Rechts nach Mackelder; 3) den Criminalprocess, unter Berücksichtigung der Bützowischen Criminalgerichts- Ordnung.
  - A. L. Z. 1826. Erster Band.

- Hr. Consistorialrath Dr. August Ludwig Diemer lehrt

  1) öffentlich, Geschichte und Versassunge von Mecklenburg, bis zu den Güstrowschen Reversalen nach von Rudloff, von da an nach eigenen Sätzen;

  2) privatim trägt Derselbe das Kirchenrecht nach Wiese,

  3) das Lehnrecht nach Pätz vor.
- Hr. Prof. Dr. Philipp Eduard Huschke lehrt 1) privatim die Pandecten des heutigen römischen Rechts, 2) öffentlich trägt er die Doctrin von Pfändern und Hypotheken vor.

#### Medicinische Facultät.

- Hr. Geh. Medicinelrate und Prof. Dr. Vogel kann im Sommer, da er während dieser Zeit auf allerhöchsten Befehl mit der Leitung des Gebrauchs des Seebades zu Doberan beschäftigt ist, keine Vorlesungen halten.
- Hr. Generalchirurgus und Prof. Dr. Josephi trägt vor 1) den ersten Theil der Chirurgie, 2) den praktischen Theil der Geburtshülfe.
- Hr. Prof. Dr. Heinrich Spitta lieset öffentlich: 1) die wichtigsten Abschnitte der pathologischen Anatomie; privatim: 2) Physiologie des menschlichen Organismus, mit besonderer Rücksicht auf vergleichende und pathologische Anatomie; 3) fährt er fort, die Uebungen der medicinischen Klinik zu leiten.
- Hr. Dr. Karl Strempel wird 1) öffentlich über die wichtigsten Abschnitte der Augenheilkunde, 2) privatim über die Pathologie und Therapie der chronischen Krankheiten, 3) über die gerichtliche Arzneywissenschaft Vorlesungen halten.

### Philosophische Facultät.

- Hr. Prof. Hecker trägt vor: 1) Buchstaben-Rechnung und Algebra; 2) Analysis des Endlichen und Unendlichen.
- Hr. Geh. Hofrath und Prof. der Oekonomie Karsten wird 1) die Landwirthschaft nach seinem Lehrbuche: die ersten Gründe der Landwirthschaft u. s., ingleichen 2) die ökonomische Landbaukunst vortragen.
- Hr. Hofrath Norrmann, Prof. der Geschichte u. s. w., wird vortragen: 1) privatim, Geschichte der alten Welt und Staatskunde der vornehmsten europäischen Reiche, 2) privatissime die Staatswirthschaftslehre.

(4)

Hr.

- Hr. Prof. Beck wird 1) Moralphilosophie, nämlich Na- Hr. Prof. Dr. Karl Türk wird 1) das deutsche Privatturrecht und Tugendlehre, 2) reine Mathematik
- Hr. Prof. Pries wird vortragen: 1) philosophische Encyklopädie nach Schulz; 2) philosophische Moral und Aesthetik nach eignen Sätzen. 3) Bey Erklärung ausgewählter Stücke Byron's wird er sich der engli-Schen Sprache bedienen.
- Hr. Prof. Immanuel G. Huschke d. ä. wird 1) den Hippolytus des Euripides, 2) die Satiren des Juvenalis erklären.
- Hr. Dr. Guftav Sarpe, Prof. der griech. Literatur, wird privatim erklären: 1) Platon's Gorgias und Apologie des Sokrates, 2) des Tacitus Germania und Agricola; privatissime des Ioannes Chrysoftomos sechs Bücher vom Predigtamte.
- Hr. Prof. der Naturgeschichte und Botanik, H. G. Florke, trägt vor 1) öffentlich: Grundzuge der popularen Sternkunde, nach eigenen Dictaten. Privatim: 2) Zoologie nach Blumenbach; 3) Botanik nach Willdenow, womit auch botanische Excursionen verbunden werden; 4) Experimental - Physik, nach Muncke's Elementen der gefammten Naturlehre. Heidelb. 1825. 8.
- Hr. Prof. G. Mähl wird Experimental Chemie und Pharmacie vortragen.
- Hr. Prof. Dr. Mahn: öffentlich 1) die Anfangsgründe der arabischen Sprache; 2) über die Hauptpunkte in der oriental. Literärgeschichte, nach seiner Schrist: Modalität des oriental. Studiums, Sulzbach 1821. Dann: historisch-kritische Einleitung in das grammatische Studium der hebräischen Sprache; privatim: 1) theologische Encyklopädie und Methodologie, 2) die Pfalmen, 3) den zweyten Theil der Meffianischen Weiffagungen des A. T. und das Hohelied. Privatissime: praktische Einübungen der feinern Partieen der hebr. Grammatik.
- Hr. Prof. Schröter wird, durch Krankheit behindert, in diesem Sommerhalbjahre keine Vorlesungen · halten.

#### Außerordentliche Professoren.

- Hr. Prof. Dr. und Prosector Quittenbaum hält 1) die anatomischen Demonstrationen über Osteologie, Syndesmologie und Myologie; 2) Derselbe trägt den dritten Theil der gefummten Chirurgie vor und leitet 3) die klinisch - chirurgischen Uebungen. 4) Erbietet er sich zu einem chirurgischen Manual - Cursus und zu anatomisch - chirurgischen Examinatorien.
- Hr. Prof. Dr. Friedrich Raspe trägt 1) die Rechts Encyklopadie nach Falck, 2te Ausgabe 1825, 2) das Mecklenburg sche Staatsrecht nach Hagemeister, 3) allgemeines Staatsrecht nach Schmid vor.

recht nach Dieck's Grundriffe, Halle 1826, 2) das gemeine Criminalrecht nach Feuerbach, 3) das Gerichtswesen der alten Deutschen vortragen.

#### Privatdocenten.

#### In der Theologie.

Hr. Baccalaureus M. J. M. K. Tarnow wird 1) praktische Vorlesungen über das N. Test. halten, 2) über die neuesten Ereignisse in der christlichen Kirche sich verbreiten.

#### In der Medicin.

Hr. Dr. G. F. Most wird vortragen 1) öffentlich; die Volksarzneykunde für Mediciner und Nichtmediciner, nach Anleitung seiner Schrift: Gefundheit und Krankheit, 2te Ausg. 1826; privatim: 2) die gerichtliche Arzneykunde für Mediciner und Juristen, 3) die Arzney mittellehre, 4) die Geburtshülfe nach Ofiander. Uebrigens erbietet er sich zu examinatorischen Uebungen in der gesammten praktischen Arzneywiffenschaft.

#### In der Philosophie.

- Hr. Dr. J. M. K. Tarnow wird das natürliche Recht lehren.
- Hr. Dr. A. C. Siemffen wird vortragen 1) Mineralogie, 2) Technologie, 3) ökonomische Pflanzenkunde.
- Hr. Dr. Friedrich Francke wird vortragen: 1) die Lehre von der Natur des menschlichen Geistes, oder die fogenannte Pfychologie; 2) die philosophische Sitten-lehre, oder die Lehre vom Werth und Zweck des menschlichen Lebens; 3) die Methodologie und Encyklopädie der Philosophie.
- Hr. Dr. Karl Weinholz wird 1) eine Einleitung in die Philosophie nach seinem Grundris, 2) die Logik nach seinem System, und 3) die Rhetorik lehren.
- Hr. Dr. G. N. J. Busch wird 1) die Phoenissas des Euripides erklären, 2) zur Erklärung des Orestes Anleitung geben.

Die Bibliothek und das Museum werden jeden Mittewoch und Sonnabend geöffnet. Es fehlt nicht an Gelegenheit, die französische, englische und andere fremde Sprachen gründlich zu erlernen. sind öffentliche Lehrer für den Unterricht im Reiten, Zeichnen und in der Musik angestellt. Insbefondere giebt der akademische Hr. Musiklehrer Saal den Mitgliedern des theologisch - pädagogischen Seminars unentgeldlichen Unterricht im kirchlichen Gefange.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## Ankundigungen neuer Bücher.

Einem verehrlichen Publicum haben Unterzeichnete die Ehre, den Plan zu einem franzöfischen Werke vorzulegen, das der Jugend nebst mannichsachem Nutzen auch Unterhaltung und Vergnügen gewähren oll. Dieses soll nämlich unter dem Titel:

Recueil d'Extraits de l'Histoire Naturelle de M. le Comte de Buffon,

n Monathesten zu 4, oder auch mehreren Bogen, auf Mediankanzley- und Velinpapier, erscheinen; zu jelem Bogen werden wir ein Kupserblatt liesern, und beides zu dem billigen Preis von 6 Kreuzern, schwarz, and von 8 Kreuzern, illuminirt, auf Mediankanzley; zu 10 Kreuzern, schwarz, und zu 12 Kreuzern, iluminirt, auf Velin. Die Quelle, aus der wir schöfen, bedarf keiner Empsehlung, und wir werden uns zewis eisrigst bestreben, den Beyfall und die Zusrielenheit eines jeden Sachkenners zu erwerben.

Der Beweggrund dieser Unternehmung ist: sowohl ler Jugend, als auch Erwachsenen ein gemeinnütziges and wohlfeiles Werk zu verschaffen; so wie die Berachtung: dass es der emsigen deutschen Jugend, so wie len Freunden der französischen Literatur, wirklich sisher an einer angenehmen und nützlichen Lectüre lieser Art fehlt: denn Buffon's großes Werk, das 10 Bände enthält, und folglich sehr kostspielig ist, nag sich doch nicht leicht jedermann anschaffen. Lwar besitzen die Deutschen schon sehr nützliche, lassische Werke, welche der Jugend das Erlernen ler französischen Sprache sehr erleichtern; allein ist es lenn schon hinreichend, wenn junge Personen einen uten französischen Handlungs- oder Freundschafts-rief schreiben können? Und doch hat man bisher neistens nur dahin gezielt. Wir dachten daher, in iesem geräumigen Felde weiter zu gehen, und unsre reunde und Freundinnen in den mannichfaltigen und ngenehmen Park des großen, unsterblichen Buffon inzuführen. Sie werden uns gewiß dankbar dafür eyn, und eben diese Ihre Dankbarkeit ist es, in der vir den schönsten Lohn für unsre Mühe finden werden.

Wir wählten geflissentlich Stoff aus einer Wissen-haft, die jedem Stand Nutzen, Vergnügen und Un-rhaltung gewährt.

Auch wird auf diese Weise der Jugend das Erlèren der französischen Sprache um Vieles erleichtert, idem sie so das Angenehme mit dem Nützlichen verindet, und die Naturgeschichte gleichsam spielend erernt.

Auch werden wir besonders die Uebersetzung eies jeden technischen Ausdrucks beyfügen.

Wir verpflichten uns hiermit, das fämmtliche Verk, welches in Auszügen aus Buffon's Naturge-hichte der vierfüsigen Thiere, Vögel und Mineralien

bestehen wird, binnen drey Jahren vollständig zu liefern, und geben uns die Ehre, einem verehrlichen Publicum vor der Hand einen Bogen zur gefälligen Beurtheilung als Probe vorzulegen. Sollte unsre Unternehmung Eingang sinden, und werden wir uns einer zur Deckung unsrer Kosten hinlänglichen Subscription, wozu wir hiermit gehorsamst einladen, zu ersreuen haben: so werden wir in dem zweyten Bogen die Einleitung und das System des Werks liefern, so wie in einer Vorrede unsern Plan genauer darlegen.

Da unser Unternehmen, wie leicht zu ersehen, mit großen Kosten verbunden, unser Hauptzweck aber ist, der deutschen Jugend besonders nützlich zu seyn, so hoffen wir zuversichtlich, von einem für die Beförderung des Guten, Schönen und Nützlichen eifrig bemüheten Publicum krästig unterstützt zu werden; so wie wir hingegen auch alle Kräste aufbieten werden, jeder Erwartung desselben bestmöglichst zu entsprechen.

Opus opificem coronabit.

Fürth, im Monat September 1825.

A. L. Auerbach, Sprachlehrer.

Joseph Herz, Lehrer der Zeichnenkunst.

Unterzeichneter hat sich entschlossen, ein Lehrbuch der Mythologie für Töchterschulen und eine Geschichte der Deutschen sür denselben Zweck drucken zu lassen, wenn er durch Subscription dazu in den Stand gesetzt werden sollte.

Jenem liegen die von ihm ausgearbeiteten Hefte zum Grunde, nach welchen er die erste Klasse der von ihm geleiteten Töchterschule seit vielen Jahren unterrichtet. Er weiß zwar wohl, dass man bereits mehrere Mythologieen für Frauen hat; aber keine von denen, die ihm bekannt geworden sind, eignen sich zu dem bezeichneten Zwecke, und er hosst daher, dass sein Unternehmen manchem Lehrer der weiblichen Jugend, so wie dieser selbst, nicht ganz unwillkommen seyn werde. Es soll von den Gottheiten der Griechen und Römer und von der mythischen Geschichte jenes Volks alles das enthalten, was nach seiner Ueberzeugung zu dem Kreise der einem gebildeten Mädchen nöttligen Kenntnisse gehört, und wird ohne Bedenken jeder Schülerin in die Hände gegeben werden können.

Die Geschichte der Deutschen ist nach denselben Grundsätzen ausgearbeitet worden, welche der Weltgeschichte für Töchterschulen von demselben Verfasser zum Grunde liegen, und von Allen, deren Urtheil bis zu ihm gedrungen ist, gebilligt worden sind. Dass keine zum Unterrichte der männlichen Jugend verfassten ähnlichen Lehrbücher für die weibliche passen, wird jeder, der über die Erziehung dieses Geschlechts nachgedacht und Ersahrungen gesammelt hat, zugeben,

da Vieles, was den Jünglingen zu wissen nöthig, und ihnen wichtig ist, nicht für Mädchen gehört, die dafür wieder vieles Andre mit Interesse hören.

Der Unterzeichnete ladet zur Subscription auf beide Werke ein, und bittet besonders alle die, welche dem Unterrichte des weiblichen Geschlechts ihre Kräfte gewidmet haben, und die Aeltern hoffnungsvoller Töchter um freundliche Mitwirkung. Die Subscription wird bis zu Michaelis 1826 angenommen: doch bittet er zu bestimmen, wer für beide, und wer nur für eines iener Werke fich verbindlich machen will. Der Subscriptionspreis für die Mythologie ist I Rthlr., für die Geschichte der Deutschen 2 Rthlr., und wird erst nach Empfang des Exemplars entrichtet. Der Ladenpreis wird bedeutend erhöht werden. Jene soll zu Michaelis 1826, diese zu Ostern 1827 erscheinen, wenn der Unterzeichnete die gehosste Unterstützung findet. Sammler werden ersucht, das 11te Exemplar als Frey-Exemplar anzunehmen. Jeder Subscribent erhält sein Exemplar frey zugeschickt.

Fr. Nöffelt, Prediger in Breslau,

Bey dem Unterzeichneten erscheint zur Ostermesse:

Hugo, G. W., Jahrbücher der neuesten Geschichte (1815—1825). gr. 8.

Die günstige Aufnahme, welche die von dem Verfasser im vorigen Jahre als Probe herausgegebene chronologische Uebersicht des Jahres 1824 gefunden, hat ihn bewogen, nunmehr das Ganze, welches die Begebenheiten vom zweyten Pariser Frieden (20. Nov. 1815) bis zum Schlusse des Jahres 1825 enthält, herauszugeben. Da er nicht allein alle ihm zu Gebote stehenden Quellen und Hülfsmittel sorgfältig benutzt, sondern seiner Arbeit durch die Nachweisung aller gedruckten Urkunden unter dem Texte einen besondern Vorzug gegeben hat, so dürste sein Werk nicht allein für alle, welche Wedekind's chronologisches Handbuch hesitzen, sondern für alle Freunde der neuesten Gelchichte ein willkommenes Geschenk seyn.

Friedrich Perthes von Hamburg, im Februar 1826.

Bey P. G. Kummer in Leipzig ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Erdmann, Dr. J. F., Beyträge zur Kenntnis des Innern von Russland, 2ten Theils 2te Hälfte.

Auch unter dem Titel:

Reisen im Innern Russlands. 2te Hölfte. Mit 7 lithograph. Zeichnungen und 2 Karten. gr. 8. 3 Rthlr. 12 gr.

Mit dieser zweyten Hälfte der Reisen lind die Beyträge zur Kenntnis des Innern von Russland geschlossen. Unsehlbar wird dieselbe an Interesse des Inhalts den früheren Theilen nicht nachstehen, indem sie die Beschreibung von drey weniger bekannten und doch sehr wichtigen Gouvernements des Ruff. Reichs, dem von Wiatka, Perm und Tobolsk umfasst. Die Childerung des erstern wird unter den andern, besonders auch den Ethnographen und Sprachforscher ansprechen. Am ausführlichsten ist indessen das zweyte dargestellt, weil es durch den uralischen Bergbau an sich von hoher Bedeutung ist, durch die neuern mineralogischen Entdeckungen aber gegenwärtig die Aufmerksamkeit von ganz Europa in Anspruch nimmt. Und wer sollte endlich die Beschreibung des dritten unbesriedigt aus der Hand legen, da sie nicht bloss die Hauptprovinz von Sibirien schildert, sondern auch über die Verfassung des letztern im Allgemeinen wichtige Aufschlüsse giebt. - Karten, Plane und Zeichnungen erhöhen den Werth und die Brauchbarkeit des Ganzen.

#### Bey Goed sche in Meisen ist so eben erschienen:

Repertorium für die Angelegenheiten des evangelischchristlichen Predigtamts, herausgegeben von M. T. W. Hildebrand. 3 Heste. 8. Geh. 3tes Hest 10 gr.

Neues Repertorium für die Angelegenheiten des evangelisch - christlichen Predigtamtes. Herausgeg. von M. T. W. Hildebrand. 1826. In drey Hesten. 1stes Hest. 8. Geh.

Lobeck, G. W., Worte des Ernstes und der Liebe in einigen Confirmationsreden. Jungen Christen und ihnen Aeltern und Freunden zu erbaulicher Erinnenung an eine heilige Zeit gewidnet. 8. 8 gr.

Krehl, M. A., nothwendige Rechtfertigung des wahren Protestantismus gegen seine Feinde und Ankläger. In zwey Predigten am Reformationsseste 1825. gr. 8. Geh. 4 gr.

Ziehnert, J. G., praktisches evangelisches Kirchenrecht, mit besonderer Hinsicht auf Sachsen, Preußen und andere evangelische Länder, für Prediger, angehende Superintendenten und Juristen. 2 Theile. 8. 1ster Theil 1 Rthlr. 4 gr.

Alle, welche dies Werk bereits besitzen, haben es als ein sehr brauchbares, allen gerechten Anforderungen entsprechendes, mit bündiger und bestriedigender Kürze bearbeitetes Handbuch anerkannt.

Allgemeiner Haus - und Wirthschaftsschatz,

oder allezeit hülfreicher und erfahrner Rathgeber für alle Hausväter und Hausmütter in der Stadt und auf dem Lande. Enth. erprobte Rathschläge, Recepte, Anweisungen und Gelieimmittel für alle vorkommende Fälle in der Haus- und Landwirthschaft. Nebst einem Anhange der bewährtesten medicinisch—diätetischen Vorschriften und Hausarzneymittel zur Erhaltung der Gesundheit. Von Dr. E. Dietrich. 8 Heste. 8. Jedes Heft 6 gr.

**. F** 

#### ALLGEMEINE LITERATUR

April 1826.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

JENA, b. Frommann: Ueber Wesen und Studium der Wirthschafts - oder Kameral - Wissenschaften, vorzüglich über wissenschaftliche Begründung der Landwirthschaftslehre, auch der Forstwirthschafts-, Bergbau-, Handelslehre u. Technologie durch die Volkswirthschaftslehre. Von Fried-rich G. Schulze, Professor in Jena. Nebst An-kundigung eines landwirthschaftlichen Lehrin-stituts und Nachricht von den staatswirthschaftlichen Vorlesungen auf der Gesammt-Universität Jena. 1826. XII u. 127 S. 8. (18 gGr.)

Der Vf., welcher schon aus seiner kleinen Schrift über das Project eines im Großherzogthum Weimar einzuführenden Papiergeldes vortheilhaft bekannt geworden, und jetzt als Lehrer der Staatswissen-ichaft auf der Universität Jena die Theilnahme an dem Studium und der Cultur dieser Wissenschaften verbreitet, hat bey vorliegender Schrift die Abficht, theils Nachricht von dem Umfange und der Anordnung seiner Vorlesungen über gedachte Wissen-schaften zu geben, theils vorläufig seine Gedanken über eine Reform der Volkswirthschaft mitzutheilen, wordber er ein eigenes Werk unter dem Titel: Kritik der Volkswirt schaftslehren heraus zu geben ge-denkt. Zügleich at der Plan eines landwirthschaftlichen Lehrinstituts angehängt, welches der Vf. auf der Universität zu Jena gründen und den 2ten May

1826 eröffnen wird.

Obgleich dieses Institut nur ein Privatunternehmen ist; so dient es doch den academischen Unterricht zu ergänzen und zu vervollkommnen. Es foll dazu dienen: junge Männer im Fache der Landwirthschaft theoretisch und praktisch auszubilden, theils solche, welche einst dieses Gewerbe, als Eigenthümer, Pächter, oder Verwalter von Landgütern, betreiben wollen, theils solche, welche ge-sonnen sind, einst dem Staat, als Administratoren, oder als Beamte in solchen Zweigen, wozu nähere Kenntniss der Landwirthschaft nöthig ist, zu dienen. Es wird darin 1) die Landwirthschaftslehre als Hauptwissenschaft vom Vf. selbst im Verlauf zweyer Jahre in vier Vorlesungen vorgetragen; 2) Grundwissenschaften der Landwirthschaftslehre, wohin Volkswirthschaftslehre und mehrere Zweige der Naturlehre, gerechnet werden, zu deren Ausbildung die Vorlefungen mehrerer Lehrer auf der Universität. dienen; 3) die Hulfswissenschaften, wozu theils die nbrigen Gewarbslehren, besonders solche, die bey L. Z. 1826. Erster Band.

uns mit der Landwirthschaft verbunden zu werden pflegen, theils die Staatswirthschaftslehren, die Thierheilkunde, Rechtswissenschaft, die Feldmesskunde u. s. w. gerechnet werden, und zu deren Er-lernung, wo nicht auf dem Institute selbst, doch auf der Universität sich Gelegenheit findet. — Wie nun mit diesem theoretischen Unterricht auch praktische Belehrung verbunden werden soll, davon giebt der Vf. in dieser Abhandlung gleichfalls ausreichende Nachricht. Er erzählt, wie ihm von Seiten des Großherzogs die Erlaubniss ertheilt worden ist, die einige Stunden von Jena gelegenen Kammergüter Oberweimar, Tiefurt und Lützendorf zur praktischen Belehrung der Theilnehmer seines Instituts zu benutzen, und wie zweckmässig die Wirthschaft dieser Güter dazu eingerichtet ist, auch wie mehrere andere Gelegenheiten ihm eröffnet find, den Lehrlingen praktische Ansichten und Uebungen zu verschaffen, und legitimirt sich endlich wegen seiner Fähigkeiten einem folchen Institute vorzustehen Eine Großherzogliche Thierarzneyschule, welcher Hr. Professor Renner vorgesetzt ist, dient den Unterricht im landwirthschaftlichen Institute zu vervollkommnen, und die Nachricht davon ist S. 122 so abgedruckt, wie sie der Vorsteher selbst bekannt ge-macht hat. Man wird daher aus diesen Notizen erfehen, wie forgfältig für diese Zweige des Unterrichts auf der Universität Jena gesorgt ist. Was nun aber insbesondere das Fach der Staats-

wirthschaft betrifft, welches Hn. Schulze ausschließlich in Jena anvertraut ist; so giebt der Vf. im Anhange dieser Schrift Nr. I 6.2 eine Uebersicht der Wirthschafts - oder Kameralwissenschaften, die in man-chen Stücken von den sonst üblichen Eintheilungen abweicht. Sie enthält nach ihm folgende Rubriken:

#### I) National Kamerallchren.

- 1) Privatwirthschaftslehren.
- A. Allgemeine Privatwirthschaftelehren.
- B. Besondere Privatwirthschaftslehren.
  - a. Gewerbswillenschaften.
    - co. Von der Naturerseugung (Landbaulehren)
      - 1) Landwirthschaftslehre.
    - 2) Forstwirthschaftslehre.
    - 5) Bergbauwissenschaft.
    - 4) Weinbau und Gartenbaulehre
    - 5) Jagd , Fischereylehre u. f. w.
    - 33. Von der Kunfterzeugung, Technologie.
  - ce. Handelslehre.
- 5. Lehren von den mittelbaren Erwerbsarten

s) Staats-

- s) Staatswirthschaftslehren.
  - A. Gewerbs-, Polizeylehre.
- R. Finanz Smatslehre.
- II. Historische Kamerallehren.
  - 1) Wirthschaftsgeschichte.
  - s) Wirthschaftsbeschreibung (Kameralstatistik).

Diele Eintheilung scheint an dem Gebrechen zu leiden, dass ihr ein Begriff zum Grunde liegt, dem es an einer festen Bestimmung fehlt, nämlich der Begriff der Kameralwissenschaften, da weder der Begriff der Kammer, noch der für die Kammer gehörigen Wissenschaften bestimmt ist. Die systematische Uebersicht würde daher deutlicher geworden seyn, wenn von dem Begriffe der Staatswiffenschaft ausgegangen worden wäre. Was in einer Staatskammer für Kenntniss gebraucht werden, ist gar zu unsicher und verschieden. Für -viele Staatskammern find manche Privatwirthschaftslehren ganz unnütz; für die englische Staatskammer vielleicht alle, da in England die Privatindustrie dergleichen Vorforgé von Seiten der Regierung ganz überflüssig macht. Zu den eigentlichen Staatswissenschaften gehören offenbar bloss diejenigen aus der hier gegebenen Tabelle, welche der Vf. unter dem Namen der Staatswirthschaftslehre begreift. - Was aber insbesondere den Haupttheil dieser Abhandlung angeht, in welcher der Vf. seinen Begriff der Volkswirthschaftslehre auseinanderfetzt, und worin er zu zeigen fucht, wie dieser Theil einer Vervollkommnung und Erweiterung bedürfe, welche er in seinen Vorträgen auszuführen verspricht; so wollen wir dessen Gedanken darüber zuerst deutlich zu machen suchen und sodann unfre Meinung über das Unternehmen freymüthig mittheilen.

Der Vf. versteht unter Volkswirthschaft (S. 10) die Wissenschaft von den Grundbedingungen des Yolkswohlstandes oder des wirthschaftlichen Lebens in sofern sie liegen im Wesen des Menschen. Demnach, behauptet er, sey sie nichts anders als eine Anwendung der Menschenlehre (Anthropologie) auf das wirthschaftliche Leben (worunter er den Begriff der Thätigkeiten versteht, wodurch die Menschen die äussere Natur, insbesondere die Erde sich unterwerfen wollen). Da nun der Mensch vorzüglich durch seine geistigen Kräfte im Stande ist, die äussere Natur fich zu unterwerfen; so find die in der Volkswirthschaft anzuwendenden Grundlehren vorzüglich aus der geistigen Menschenlehre (Psychologie) zu entlehnen. Sie könnte daher füglich Kameral-Psychologie genannt werden, und der Vf. will den Namen Volkswirthschoftslehre blos deshalb beybehalten wissen, weil er fich schon Eingang ins Leben verschafft hat.

Der Inhalt derselben, so wie sie der Vf. jetzt vorträgt und sie kunftig dem Publicum mittheilen wird, ist (S. 18) folgender Gestalt angegeben:

stes Buch. Von den allgemeinen Bestingungen des Volkswohlstandes d. h. von denjenigen, welche in dem

Wesen des Menschen überhaupt liegen, im Wesen des einzelnen und gefallschaftlichen Menscha

Einleitung. Begrändender Sätte, untlehnt aus der Lehre von dem Wesen des Menschen, besonders des gei-

Erftes Hauptstück. Von dem Verhältnisse Wenschen zur äußern Natur im Allgemeinen,

Zweytes Hauptstück. - Der Mensch kämpfend mit der äusseren Natur, oder als Güter erzeugend.

Druttes Houptstück. Der Mensch, als Sieger im Kampse mit der ausseren Natur, oder als Güter anwendend.

Zweytes Buch. Von besondeten Grundhedingungen des Volkswohlstandes, nämlich von denjezigen, welche nur für das gesellschaftliche Leben gelten.

Erstes Hauptstück. Von den Verhältnissen des gesellschaftlichen Menschen zur äuseren Natur im Allgemeinen.

Zweytes Hauptstück. Der gesellschaftliche Mensch als kämpfend mit der äußeren Natur, oder die Gütererzeugung im Volkeleben.

I. Von der Arbeitstheilung.

II. Von der Belitznahme der äufseren Güter oder dem Grundeigenthume.

III. Von dem Gebrauche der Kapitale oder des Verlags.

IV. Von der Vertheilung der Gütererzeugungsmittel;

 im Allgemeinen;
 Verleihen und Borgen der Kapitale;
 der Ländereyen;
 der Arbeit;
 Verkaufen und Kaufen der Kapitale und Ländereyen.

Drittes Hauptstück. Die menschliehe Gesallsehaft als Handeltreibend, oder von der Vertheilung der Gü-ter durch den Handel.

I. Von dem Handel im Allgemeinen.

II. Von den Beförderungsmitteln des Handels, als: Von dem allgenieinen Preisausgleicher oder dem Gelde und der Münze; 1) von dem allgemeinen Preismaasse; 2) von dem Handelsstande; 5) von den Beförderungsmitteln des Reisens und der Waaren, Geld - und Briefversendung; 🌒 Von den übrigen Förderungsmitteln.

III. Von den Gesetzen des Hand mit vielen Unterrubriken.

IV. Der gesellschaftliche Mensch als Sieger im Kampfe mit der äusseren Natur, d. h. als Güter genielsend.

Rec. stellt absichtlich diese Rubriken dar, weil da-durch jedem Kenner der Staats - und National-Oekonomie ersichtlich werden wird, durch welche Theile der Vf. diese Wissenschaft zu erweitern und zu vervollkommnen gedenkt; bekennt aber, dass er nicht einsieht, wie ihr durch diese neuen Rubriken ein wesentlicher Gewinn zuwachsen soll. Sie wird zwar hie und da ein metaphyfisches Ansehen gewinnen; aber größere Klarheit, Vollständigkeit und Consequenz scheint dadurch nicht bewirkt werden zu können. Eine Wiffenschaft wird insbesondere dadurch vervollkommnet, dass man sie genau in ihren Grenzen hält. Was aus andern Willenschaften für sie gebraucht wird, muss da, wo es zu ihrer Darstellung dient, aus denselben als Postulat entlehnt werden; aber Satze und Untersuchungen; die andern Willenschaften in ihrer Ausführung angehören, ihr selbst einzuverleiben; macht sie mir denkel, da das was andern Wissenschaften zuknatet, doch nie darin i, chie die Aufdeutlich vorgetragen werden I

merksamkeit von dem Hauptinhalte abzulenken und dadurch der Wissenschaft zu schaden.

Wenn die Nationalökonomie die Urfachen des Nationalwohlstandes zu entwickeln hat und diese Ursachen hauptsächlich in der Einwirkung des Willens auf die den Menschen umgebende aussere Natur zu suchen find, in wiefern sie den Stoff zu den menschlichen Bedürfnismitteln enthält; so versteht sich es von selbst, dass sie es hauptsächlich mit der Art und Weise zu thun hat, wie der Wille die Natur so benutzen und einrichten kann, dass dadurch der Wohlstand der Völker entstehen muss. Aber die Bekanntschaft der Natur des Willens und des menschlichen Geistes wird bey diesen Untersuchungen schon vorausgesetzt, und ist der Gegenstand einer ganz andern Willenschaft als der Nationalreich-Was wird z. B. ein Kapitel von dem thumslehre. Wesen des geistigen Menschen oder das von dem Verhältnisse des Menschen für äußere Natur und andere ähnlicher Art anders enthalten können, als einige trockene an die Metaphysik grenzende Bruchstücke? die zur Erläuterung der nationalökonomistischen Lehren nichts beytragen können, und diese daher nur mit unnutzen und für sie unfruchtbaren Abstractionen versehen. Man hat gesehen, wie wenig ein ähnliches Unternehmen Hn. Storch geglückt ist, der ebenfalls die Nationalökonomie durch die Civilifationstheorie zu erörtern und zu vervollkommnen gedachte. Nur einige triviale aus der Anthropologie herausgerissene, für die Nationalökonomie zu nichts dienende Sätze find in die Wissenschaft herüber getragen. Wir fürchten, dass es dem Unternehmen des Hn. Sch. nicht besser damit ergehen werde, und würden rathen von dieser Einmischung heterogener Lehren bey Ausarheitung seines Lehr-buchs gänzlich abäustehen. Die nächsten Ursachen des Wohlstandes der Völker, so weit sie von dem Menschen selbst abhangen, sind Arbeit, Fleiss und Industrie, und was durch dieselben erschaffen, hervorgebracht und in Bewegung gesetzt wird, so wie was jene Ursachen selbst fördert und vervollkommnet, die Untersuchung darüber ist der Gegenstand der Nationalökonomie, und sie hat darin allerdings einen geistigen Stoff, weil Arbeit, Fleis und Indu-strie Wirkungen des Willens und als das Geistige dabey die Begriffe, Kenptnisse und Geschicklichkeit, welche he leiten und treiben, stets die Hauptsache dabey find. Es ist von dem Scharssinn des Vfs gewiss noch manches Neue und manche Aufklärung darüber zu erwarten. Aber die Untersuchung über die Ursachen dieser Ursachen, die geistigen Vermösen des Menschen u. 1. w. gehören nicht in diese Wissenschaft, und wenn sie hinein gezogen werden: o können sie nur dürftig ausfallen und die Wissenchaft felbst nur verunstalten.

Erläuterungen und Belegen herausgegeben von · Thomas Moore. Aus dem Englischen überletzt. 1825. XVI u. 331 S. 8. (1 Rthlr. 12 gGr.)

Der Hauptmann Rock ist der aufrührerische Irländer, welcher die Geschichte der Engländer in Ira land und das Verfahren der englischen Regierung gegen Irland erzählt und mit der Kälte und dem Hohn eines Räuberhauptmanns erwägt, was ihm davon günstig und vortheilhaft gewesen sit, und dass namentlich die Bedrückung der Katholiken, die Unduldsamkeit und das Zehntrecht der protestantischen Geistlichen, die Verkümmerung des Schule wesens oder sein Missbrauch zu protestantischen Ber kehrungsversuchen, die gesetzliche oder doch übliche Ausschliefsung der Katholiken von Zünften, obrigkeitlichen Aemtern der Gemeinen, von Geschwornengerichten, von 200 Staatsstellen, die harten Aufruhrgesetze, welche "den Gang im Mondenschein" mit Landesverweisung bestrafen, die schwankende Gesetzgebung und unstete Verwaltung, die "Civili-sation durch Gensdarmen und Peitsche" Missvergnugen, Hass, Unwissenheit, Elend und Verzweiflung befördern. Der Hauptmann spricht häufig lateinisch und immer gelehrt; der Dichter, und ein so feiner Weltmann, wie Moore, hat wohl gefühlt, dass sich das für einen Mann nicht wohl passe, der von Kartoffeln lebt, und das Salz dabey nur zum Schaugerichte hat, und der seinen Unterricht am Zaune von einem Schulmeister empfing, welchen er und seine Schulgenossen sich aus einer andern Gemeine stahlen. Aber Moore hat die Wahrscheinlichkeit aufgeopfert, um der englischen Geistlichkeit, so zu sagen, mit ihren eigenen Worten wehe zu thun, oder sie durch ihre lieben klassischen Anklänge zum Anhören feiner Kirchenspötterey herbeyzuziehen. Er behauptet nicht ohne Anführung namentlicher Angaben, dass die protestantische Bevölkerung Irlands in Abnahme sey, während die katholische rasch steigt. Jenes Abnehmen würde die Aufmerksamkeit der Statistiker verdienen, dieses Steigen beweist, dass es den Irländischen Katholiken so schlecht nicht geht, als man nach den Klagen darüber glauben follte. Das heilige Recht der freyen Klage, welches im englischen Reiche waltet, und keine der geringsten Stützen seiner Macht ist, bringt nur die Unzuträglichkeit in Betreff derselben zur lautesten Kunde, dadurch aber, wir find alle Zeugen, zur gründlichften und forgfältigften Untersuchung. — Rock schont Niemandes. "Einer meiner Vorfahren, fagt er, machte nach der Schlacht am Boyne die bekannte Aeusserung: Tauscht die Könige um, und wir wedlen uns mit euch noch einmal schlagen. - Die Friedensartikel von Limerick, welche mit Englands großem Staatssiegel feyerlich besiegelt wurden, sicherten den Katholiken folgende zwey Happtrechte, Gewissensfreyheit und Sicherheit des Eigenthums. Indese
Barslau, b. Max: Memoiren des Hauptmanns Rock,
über die Verhältnisse des Staates, der Kirche
und des Volkes in Irland. Mit geschichtlichen

protestantischen Schulen ihr Möglichstes gethan uns gegen den Katechismus einzunehmen (der die Untrüglichkeit des Papstes u. s. w. leugnet) und unsere eigenen Priester uns die Bibel nicht lesen lassen wolleil, so machen wir uns selbst einen Studienplan und die gewöhnlichen Bücher find: Jahrbücher der irländischen Spitzbuben und Rapparies, Denkwürdigkeiten Jack's des Junggesellen, eines Schmugglers und Jerney's eines Strassenräubers, in der Gottesgelahrtheit Pastorini's Prophezeiungen und, die Wunderkuren des Fürsten von Hohenlohe u. s. w." Rock's Vater fagt: "Bloss wenn Jemand den Becher der Freyheit kostete, aber nicht seinen Durst ganz stillen durfte, findet fich jener fieberhafte und fast wüthende Reiz ein, der für die Aussichten unserer Familie so vortheilhaft ist, und den die Regierung, mein Wort darauf, lange noch zu unferm Gedeihen nähren wird. Er trinkt mit ihr auf das Wohlseyn der Protestantenpartey. Die ehrwürdigen Herren find wie Sindbad im Diamantthale unter Reichthümern ohne Zufriedenheit. Man sieht Erzbischöfe ihre Morgenspazierfahrt unter Dragonerbedeckung machen, und den Pfarrherren sind ihre Pistolen eben so unentbehrlich als ihre Gebetbücher." Den Beschluss macht ein Schreiben des gefangenen nach Botanybai be-ftimmten Rock: "Ein Lordstatthalter, dessen aufgeklärte und liberale Absichten die stärkere Partey beunruhigen und beleidigen, während feine beschränkte Macht und verwickelte Lage ihn unfähig macht, das Vertrauen der schwächeren Partey zu gewinnen; ein Staatssecretär, würdig der guten, alten, antipapistischen Zeit, dessen Geiste sch einen ficheren Uebergang über Mohameds Brücke ins Paradies zusichern würde, wofern nämlich Kleinheit und Beschränktheit Eigenschaften find, die zur Zurücklegung dieses haarbreiten Weges fähig machen; die Orangepartey blühend unter den Arthu der Regierung jener Oligarchie nachahmend, Welche Aristoteles erwähnt, und deren Eidschwur war, wir wollen dem großen Haufen so viel Böses zufügen, als nur in unserer Macht steht; ferner die protestantische Geistlichkeit immerfort sich bereichernd und drohend die adligen Grundbefitzer von ihren Stühlen zu stossen, mehr als eine Million für Soldaten, um die Katholiken im Druck zu halten, und bloss einige tausend Pfund jährlicher Ausgaben für den Unterricht und die Belehrung derselben; — bey solchen Ergebnissen der Politik unserer Herrscher und während Mr. Pael, Lord Eldon und der Herzog von Wellington im Kabinet find, kann ich wohl auf die Fortdauer der Verwirrung und des Tumults ficher rechnen und mein Haupt zu Botanybai ruhig niederlegen, mit völliger Gewissheit, dass zu Haus alles so gut geht, wie je. - Ihnen will ich noch, zum Beweise wie wenig bigot ich bin, den einzigen Weg zum Bekehren der katholischen Irländer andeuten. Lassen sie die sämmtlichen Zehnten, die jetzt an die protestantische Kirche gezahlt werden, auf die romisch katholische Geistlichkeit übertragen und wenn diess nicht die ganze Gemeine der Katholiken von ihren Pfarrern abwendig macht, so ist die Sache völlig unausführbar."

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### Todesfälle.

Am 31. Decbr. v. J. Starb zu Prag Jos. Paul Jokliozke, Doctor der Medicin, öffentl. ordentl. Professor der medicinischen Klinik und speciellen Therapie und Primararzt am allgem. Kranken - Irren und Sieehenhause daselbst. Er war zu Sigobed in Böhmen am 25. März 1792 geboren, war schon als Jüngling einer der ausgezeichnetsten Studierenden und wurde bereits im J. 1814 Adjunct an der mathemat. physischen Abtheilung der philosoph. Facultät, in welcher Eigenschaft er auch das Lehramt der allgem. Naturgeschichte verwaltete. Im J. 1820 wurde ihm das Lehramt der theoretischen Medicin zu Prag anvertraut, schon im J. 1923 aber wurde er supplirender Professor der Klinik und praktischen Heilkunde, und 1824 wirklicher Lehser derfelben und zugleich Primararzt am Krankenand Irrenhause.

Am 29. Januar d. J. starb zu Harburg Karl Aug.! Moritz Schlegel, Dector der Theologie und General-

Lin

fuperintendent, 69 Jahr alt. Er ward zu Hannover geboren wo sein Vater Consistorialrath und Hofprediger war. Nachdem er sich auf der Schule daselbst und nachmals zu Göttingen gebildet, bis in sein 29 oder 30 tes Jahr aber entsernt von Hannover als Haussehrer bey einer adeligen Familie aushielt, wurde ihm eine Predigerstelle zu Bothseld unweit Hannover ertheilt. Im J. 1790 erhielt er die zweyte Predigerstelle in Harburg, 1796 aber eine Superintendenten und Predigerstelle in Göttingen. Im J. 1816 nahm er den ohne alles Nachsuchen an ihn ergangenen Ruf zum Generalsuperintendenten und ersten Prediger nach Harburg an.

Am 1. März starb zu Karlsruhe der Großherzogl. Bad. Oberbaudirector Dr. Friedr. Weinbrenner, Ritter des Großherzogl. Ordens vom Zähringer Löwen; des Großherzogl. Hessilchen Verdiensprichens u. s. auch als Architectonischer Schriftsteller rühmlichst bekannt, im 60ten J. seines Alters, Er hinterlässt viele dankbare Schüler.

a. All of March and a March

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# April 1826.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Tunin, gedr. b. Chirio u. Mina: Lettres sur les vallées de Lanzo par Louis Francesetti, comte de Mezzenile. 1828. VII u. 144 S. 4. Mit einer chorographischen Karte der Thäler von Lanzo und zehn Steindrücken.

Diese Schrift, welche nicht in den Buchhandel ekommen ist, und bloss von dem Vf. an Freunde ind Gelehrte verschenkt wird, liefert einen willcommenen Beytrag zur Vervollständigung der Toporaphie eines Landes, an dessen Schilderung sich chon unzählige, berufene sowohl als unberufene Felern versucht und geübt haben. Sie beschreibt ein venig bekanntes Revier, das von keinen, mit Gastöfen zum Empfange schau- und schreiblustiger Reiender besetzten Heerstrassen durchschnitten wird, lem größten Theile nach auch kleinerer Fahrwege rmangelt und dessen Ausgängen sich ringsum schroffe Telsenwände und Gletscher entgegen stemmen, welhe kaum ein einzelner Bergmann, auf kühnem, nicht elten gefährlichem Pfade, im höchsten Sommer zu iberschreiten wagt. Einige Weitschweifigkeit der Darstellung abgerechnet, die man aber dem Vf., mit linsicht auf die Reichhaltigkeit seiner Beobachtungen ern zu gute hält, gewährt das Buch eine angenehme, ielfach belehrende Unterhaltung, und verschafft nanentlich, neben dem topographischen Theile, eine, vie fich keineswegs zweifeln lässt, gründliche Kenntiss des Thuns und Treibens, der Sitten und Leensart eines wenig bekannten und besprochenen, ielfach thätigen und kunftsleisigen Gebirgsvolkes. Seine barometrischen und thermometrischen Beobichtungen, zumal die Höhenbestimmungen der einelnen Bergdörfer und anderer hervorstehender unkte der geschilderten Gegend versichert Hr. F. mit Hülfe sehr vorzüglicher Instrumente und der 1818 zu Genua erschienenen Nuove tavole barometriche e locaritmiche per facilitare i calcoli delle altezze col nezzo del barometro ausgemittelt und meist auf mehrnalige Wiederholungen gegründet zu haben. Es find ibrigens dieser, in den J. 1820 - 1822 geschriebeien Briefe sieben. Der erste beschreibt die Reise des Vfs. von Turin nach Mezzenile, und giebt eine allgemeine Uebersicht der, einige Meilen nordwärts von Turin ins Gebirge hinein sich eröffnenden, von dem Hauptorte Lanzo benannten Thäler. Sie bestehn aus irey Armen oder Verzweigungen, deren jede von einem kleinen Flusse, Stura genannt, durchströmt wird, dem großen oder eigentlichen Lanzo-, dem A. L. Z. 1826. Erster Band.

Viù - und dem Ale-Thale. Alle zusammen zählen 19 Kirchsprengel, 229 Weiler und ungefähr 22,000 Einwohner. Der Viehstand ist sehr bedeutend, bloss die Pferde find selten. Neben dem, den höhern Berggegenden eigenen Holzwuchse, prangen die Lanzo-Thäler mit den schönsten Kastanien-, Wallnuss- und Obstbäumen. In den höchsten Kevieren hausen, nebst anderm Gewilde, auch Auerhähne, Schneehühner, Gemsen, Murmelthiere und Steinböcke, vor Alters sogar Bären. Bedeutend find die Viehmärkte zu Lanzo; die Wochenmärkte, trotz der Schwierigkeit des Transportes, im Ueberflusse versehn mit Baum – und Feldfrüchten, Fischen, Wildpret, Gestügel, Wein und türkischem Weizen, der von den Gebirgsleuten täglich als Polenta ver-fpeiset wird. Von Lanzo, Thal auf- und einwärts, findet man weder Wagen noch Fuhrwerk mehr; die Gegend öder und wilder, die Felsenkämme häufig entwaldet. - Mezzenile, ein Kirchspiel von 2600 Seelen, welches den Hauptgegenstand des zweyten Briefes ausmacht, hat, gleichwie Lanzo, viele Hüt-tenwerke, Eisenschmelzen und Nägel-Fabriken; daher auch viele Nagelschmiede und Nägelhändler, neben welchem Gewerbe der Feldbau und die Viehzucht, letztere als eigentliche Alpenwirthschaft, und ersterer mit dem mühsamsten Fleisse betrieben wird. Weiber und Töchter haben von Jugend auf schwere Lasten von Holz, Kohlen u. s. w. zu tragen, was ihrem Wuchse schadet. Auch bey den Nagelschmieden ist der Rücken häufig gebogen und die rechte Schulter etwas hervorspringend. Manche der begütertern Einwohner von M. besitzen in den höhern Berg-Revieren kleine Landhäuser mit Stallungen, Muanden genannt, wo sie die schönsten Sommermonate verbringen und während dieser Zeit ihr Vieh unter eigener Besorgung behalten. Die Hirten im -Gebirge find ein glückliches Völkchen, eigentliche Naturkinder, die in reiner Luft und unter duftenden Alpenkräutern unbekannt mit dem Bedarfe und den Verderbnissen der großen Welt, in fortwährender Abgezogenheit von den Thalbewohnern, ihre Tage verbringen. "Ich felbst," sagt Hr. F. (S. 27), "habe unter diesen wackern Gebirgsleuten köstliche Augenblicke verlebt, fo oft entweder die Liebe zur Jagd, oder ein längerer und einsamer Spatziergang und etwa auch das Verlangen nach meinen Heerden mich nach diesem Hochgebirge hinzog. Man glaubt fich da von der ganzen übrigen Welt abgeschieden, erhaben über ihre Verderbnisse und über die armseligen Ränke des gesellschaftlichen Lebens. Das phyfische Wohlbehagen, in welches diese Atmosphäre

versetzt, wirkt mit auf die sittliche Natur. Die Ideen abgeschnitten. Die Todten werden diese Zeit über treten schneller hervor und gewinnen größere Klar- in ein Kämmerlein neben der Kirche gelegt, bis der heit; heiterer und lebendiger wird die Phantasie. Die Schnee so weit gewichen ist, dass der Gottesacker mannichfachen, hieraus entspringenden moralischen Genüsse kennt bloss der, welcher selbst in diesen ho- bens ungeachtet legen diese Bergleute bey allen Anhen Regionen verweilt hat; durch Erklärungen lafsen sich dieselben nicht darstellen." Die mancherley in diesem Briese enthaltenen anziehenden Nachrichten über die Nägel-Fabrication und den Handel mit dieser Waare, über die Alpenwirthschaft, die merkwürdige Höhle Pugnet, am Abhange des Calcante (Borna de Bugnet), über das Sanktuar der heil. Ignatius, und seine Asyle, und das glänzende Jahresselt jenes Heiligen, woran, in geistlichen sowohl als weltlichen Absichten, neben einer Menge Thalbewohner auch ein Theil der vornehmen Turiner-Welt Theil nimmt, mag der Leser in dem Buche selbst nachsehn. Auch im dritten Briefe fährt man fort, in derjenigen Hauptabtheilung der Lanzo - Thäler zu wandeln, welche von dem Kirchspiele Ceres an bis an den Fuss der Levanna - Gletscher das Grossthal heist. Ceres traf der Vf. auf einen Weinstock, dessen Stamin elf Zoll im Durchmesser hielt. Schön und schauerlich ist die Lage der Christinen - Kapelle, auf einem Felsenhorne, 711 Toisen über das Meer. la Via Kastanienbäume von 4-5' im Durchmesser. Bey Chialamberto wird man zuerst der das Thalabegrenzenden Eisberge und Gletscher ansichtig. Die Einwohner von Bonzo sehen, vermöge ihrer beengten Lage, mehrere Wochen lang, gewöhnlich von der Mitte Novembers bis gegen Ende Januars, die Sonne nicht leuchten. Aus den meisten Dörfern diefer Gegend wandern die Männer zur Herbstzeit nach Turin, wo sie als Wurst- und Fleischhändler, Gar-köche, Bretschneider, Bediente, Hanskämmer u. f. w. ihren Unterhalt gewinnen. Im Frühjahre keh-ren sie, oft nicht ohne Nachtheil ihrer Sitten, in die Heimath zurück. Befonders lesenswerth in diesem Abschnitte ist (S. 49-52) die Erzählung von den höchst gefährlichen Erdstürzen und Bergfällen, denen bey anhaltendem Frühlings- oder Herbstregen, die Pfarrdörfer Forno, Groß- Cavallo, Bonzo und Mottera ausgesetzt sind. Ein solcher Erdfall hat namentlich am 2ten Juni 1789 unsäglichen Jammer üdese ganze Gegend herbeygesührt. Der vierte Brief beschreibt das Ala-Thal, unter den Lanzo-Thälern das steinigste, unwirthbarste und engste. Die in der Gegend von Pont des Echelles wachsende Carlina acaulis Lin. hat das Eigenthümliche an fich, dass, so lange ihre Blüthen offen find, kein schlechtes Wetter zu beforgen steht; sobald sie sich hingegen schließt, kann man ficher auf ein baldiges Gewitter rechnen. Da diese Psianze auch abgeschnitten ihre Kraft noch eine Zeit lang beybehält, fo pflegen die Bauern fie neben ihren Hausthüren aufzuhängen, und bedienen sich ihrer statt eines Barometers. Sehr pittoresk sind die Stura-Fälle, in der Gegend von Mondrone. Das Bergdorf Balme, 757 Toisen über das Meer, bleibt im Winter mehrere Monate lang in tiefen Schnee

wieder zugänglich wird. Der Mühseligkeit ihres Lelässen eine über die Maassen große Anhänglichkeit an ihren heimathlichen Boden zu Tage. Die höchsten Weideplätze des Ala-Thales erstrecken sich, in einer Höhe von ungefähr 1000 Toisen über das Meer, bis an den, zu einer Alphütte ausgehauenen großen Felsen Venoni, und den das Thal schließenden, von dem Vf. ebenfalls besuchten, Gletscher Us-Baron. Nomadische Hirten hüten hier zur Sommerszeit zahlreiche Mérinos-Heerden, welche theils im Freyen, theils in beweglichen Einzäunungen weiden. Den Hirten dienen kleine, tragbare Strohhütten zum Lager und treue Hunde bewachen den Haushalt. Der fünfte Brief beschreibt einen Ausflug des Vfs. nach dem Viù-Thale, dem bevölkertesten un-ter den Lanzo-Thälern. Wir übergehn seine Erzählungen von der Vipernjagd und dem Vipernhandel, der von den Einwohnern der Dörfer Varisella und Monasterolo, von Alters her, als Monopol und fehr im Großen getrieben wird (es giebt folche Vi-pernhändler, die bis an 2000 Stück lebendige Vipern besitzen); von dem ansehnlichen, etwas städtischen Dorfe Viù, der Ulmenkapelle bey Lemie, dem gemüthlichen Abend, den der Vf. unter dem Hirtenvolke des Weilers Margone zugebracht, und gedenken dagegen, als einer vorzüglich merkwürdigen Partie dieses Gebirgsgemäldes, des mühevollen und nicht ganz gefahrlosen Ganges, den Hr. F. im September 1820 unternahm, um den Rochemelon, eine majestätische Schnee- und Felsenkuppe zu ersteigen, die fich am äußersten Ende des Viù-Thales, im Hintergrunde der Alphütten-Gruppe von Malciaussia, zu einer Höhe von 1792 Toisen über das Meer emporhebt. Die Reisegesellschaft bestand, mit den Führern, aus sieben Personen. Ein Mädchen aus der Gegend bat es fich zur Erhöhung seiner, in einem Capellchen am Wege zu verrichtenden Andacht, aus, zu Fusse mitgehn zu dürfen. Von Malciaussia, wo früh um 7 Uhr aufgebrochen wurde, war erst der, eine überraschende Fernsicht gewährende, Grat des eisernen Kreuzes zu ersteigen. Auf schwierigem Pfade gelangten die Reisenden bis 1 Uhr zu der Kapelle Ca-d-Asti. Eine Stelle dieses We-ges, wo ein schmales, mitten an einer senkrechten Felswand, über schauervolle Abgründe hinweg laufendes Gesimse zu passiren ist, heist bedeutsam, der Ziegensprung. Von Ca-d'-Asti windet bloss noch eine leise Wegespur sich zwischen dichten Lagern von Felsentrümmern und losem Gesteine bis zu dem Gebirgsvorsprunge, das Grosse Kreuz genannt. In dieser Höhe von 1759 Toisen über das Meer fing den Reisenden der Athem an auszugehn, sie verspürten Fieberschauer und sahen blass aus, wie Gespenster. Der eigentliche Gipfel des Rochemelon, eine mit Schnee bedeckte Felsenspitze, muste mit Händen begraben und seine Bevölkerung von der ganzen Welt und Fissen mühselig erklommen werden, bietet aber

eine überaus schöne und weite Aussicht über Piemont, einen großen Theil der Lombardie, die Gebitge von Genua und die unermessliche Kette der Lombardifchen Alpen. Um halb vier Uhr Nachmittags hatte, Hr. Francesetti seine Reise vollendet, und um 11 Uhr Abends war er wieder nach Malciaussia zurück. Der fechste Brief enthält noch einige neuere Nachrichten, betreffend den Rochemelon, und die Verrichtungen einer 1821 ernannten, aus Piemontesischen und öfterreichischen Staabsofficieren bestehenden Commission. welche, da sie den Auftrag hatte, die Messung des mittlern, zwischen dem Thurme von Fiume und demjenigen von Corduan begriffenen Parallelkreises zu vervollständigen, den R. zu einem Hauptstützpunkte ihrer Operationen ausersehn und eine Signal-Pyraim ficbenten Briefe eine umständlichere Beschreibung mehrerer die oberste Höhe der sämmtlichen Lanzo-Thäler begrenzenden Felsenkämme und Eisberge, des Col de Girard, Séa, Collarin, Arnas und l'Autaret, und der über dieselben gehenden, zum Theil sehr gefährlichen Pässe, welche nach Savoyen und dem Flachlande von Piemont hinabführen. -Kupfertafeln legen einzelne Partieen des beschriebenen an wilden und frappanten Natursceneil überaus reichen Revieres nach Zeichnungen des Vfs. vor Augen. Von der lithographischen Arbeit des Abbé Denina ist nicht viel zu rühmen.

#### MUSIK.

KOPENHAGEN, b. Schultz: Lieder für das frühere, und reifere Alter, mit Melodieen in Ziffern. Zur, Belehrung und Erheiterung der Jugend gesammelt und herausgegeben von Jens Andreus Bramfen, Lehrer an der St. Petri Mädchenschule. Erste Sammlung. Auf Kosten der Ermunterungsgesellschaft. 1824. XVI u. 176 S. 8. (1 Rbdlr.)

Mit Vergnügen zeigt Rec. diese Schrift an, da sie nicht nur einen neuen Beweis giebt von des geschicken Herausg. unverdrossenem Fleisse und Eiser in Verbesserung des Schul- und Unterrichtswesens in einem unmittelbaren Wirkungskreise, sondern da ie zugleich die erste ausführliche Schrift ist, welche n Dänemark dem immer beliebter werdenden Tonziffersysteme und dessen Anwendung in den Volkschulen ihr Daseyn zu verdanken hat. Zwar gab der Organist, Hr. Fr. Kret/chmer, Lehrer an der Mädchenschule des Schwestervereins zur Wohlthätigkeit n Kopenhagen, schon im März 1823 in der von der pädagog. Gesellschaft besorgten Maanedstidende for Skolelaerere og Opdragere, drittem Jahrgange, eine Abhandlung über den Gebrauch der Ziffern als Tonzeichen, zur Beforderung des Gefangs in Bürgerund Volksschulen heraus; auch befolgte ebenderselbe ereits seit 1815 die Ziffermethode bey seinem Geangunterrichte nicht nur felbst, sendern der Ziffergefang ist auch ausserdem, wohin er, um ihn allgeneiner zu machen, recht eigentlich gehört, schon in

drey dänischen Schullehrer - Seminarien eingeführt worden. Doch besals das padagogische Publicum in Danemark bisher noch keine Schrift in dieser Art, am wenigsten in deutscher Sprache, welche sich durch Vollständigkeit, Gründlichkeit, Deutlichkeit und Leichtigkeit in der Anweisung, so auszeichnete, als die vorliegende; und Hr. B. hat sich durch ihre Herausgabe, nicht weniger auch der Katechet an der deutschreformirten Kirche zu Kopenhagen, Hr. A. Dan. Heger, durch seine gelungenen Compositionen zu derselben und seine anderweitige thätige Theilnahme an ihr, in des Rec. Augen ein bleibendes Ver-

dienst erworben.

Dem Vf. ging es übrigens mit dem Tonziffersy-ftem, wie es bey der heutigen Fluth von neuen Ermide auf demselben errichtet hat. Den Schluss macht findungen, die bey ruhiger Prüfung so oft als Verschlechterungen, so selten als Verbesserungen, sich bewähren, felbstdenkenden Mannern zu gehen psiegt; er hatte Bedenken gegen die Erfindung, seine bisher befolgte Methode des Gesangunterrichtes gehel ihm besser, als die neue, er verwarf die Ziffertonschrift. Allmählig schwand sein Vorurtheil; Koch's Gefunglehre (Magdeburg 1814) lernte er 1817 kennen und fie veränderte seine Meinung von dem Gegenstande; kurz: nach 19jährigem Unterrichte auf die gewöhnliche Weise vertauschte er die Notenschrift gegen Zifferschrift. "Der Erfolg dieser Methode war: dass der Unterricht im Singen mir leichter wurde, dass meine kleinen Sängerinnen raschere Fortschritte machten und jetzt Mehrere an den Singübungen Theil nehmen konnten, als ehedem. Fünf volle Jahre hat-ten mich von der Zweckmäßigkeit des Ziffergesanges überzeugt, als ich 1822 eine kleine Sammlung dänischer und deutscher Lieder für die Jugend in Ziffern gedruckt erscheinen liess. Zugleich mit dieser fing ich gegenwärtige Sammlung an, welcher, wenn fie Beyfall erhält, mehrere folgen follen" (S. IV). Die beiden in Deutschland mit so großem Beyfalle aufge-nommenen Schriften des Hn. Schullehrers Engsifeld zu Duisburg: Kurze Beschreibung des Tonziffersyftems, begleitet von dem Versuche einer Vertheidigung desselben, und: kleine praktische Gesangschule, für Ziffernsänger (Essen, b. Bädeker, 1825) konnten unserm Vf., als er sein Werk herausgab, noch nicht bekannt seyn; sonst hätten sie ihm vielleicht noch mehr, als die angeführte Koch sche Schrift, das Aneignen der Ziffermethode erleichtert und empfohlen. Sowohl die 267 von Hn. B. aufgenommenen Lieder, als die fast eben so grosse Zahl Melodieen, find aus den besten ältern und neuern Sammlungen zusammengetragen, nur, was die letzten betrifft, mit Ausnahme von den hier zum ersten Male gedruckten; welche fämmtlich von Hn. Katechet Heger find und fich eben so, wie die Melodieen, womit derselbe das deutschreformirte Gesungbuch (Kopenh. 1804) ausstattete, durch Leichtigkeit und edle Einfalt auszeichnen. Bey dem Anordnen der Lieder berücksichtigte Hr. Br., welches allerdings Beyfall verdient, das Umwenden der Blätter beym Singen, welches er möglichst verhüten wollte; noch wünschenswürdiger wäre

wäre es aber gewesen, er hätte, wie das mit Recht von Eng/ifeld gerühmt wird, auf die fortschreitende Stufenfolge vom Einfachen und Leichten zum Schwe-ren und Verwickelten Rücksicht genommen; jenes und dieses hätte sich sehr wohl mit einander verbinden lassen, wenn auch darüber das Anordnen der Lieder in Betreff ihres verschiedenartigen Inhaltes mehr noch, als so schon geschehn ist, versäumt worden wäre. - Nach einigen deutlichen Erklärungen über die Beschaffenheit der Ziffertonschrift, der Zeichen für die Töne nach ihren verschiedenen Fächern, für die Tonerhöhung, die Tonarten, Pausen, Takté, Tongeltung u. s. w., die so verständlich find, dass sie ohne große Anstrengung von Lehrern und Kindern gefalst und eingeübt werden können, folgt ein numerirtes Inhaltsverzeichnis von allen Liedern mit Angabe ihrer Vff., soweit solche Hn. Br. bekannt waren. Jedem der aufgenommenen Lieder ist nun die ihm eigenthümliche Melodie nach dem Zifferfyftem vorgedruckt, oder es ist, wo dieselbe, welches selten der Fall ist, bereits vorgekommen war, auf die Numer des betreffenden Liedes hingewiesen worden. Welchen großen Gewinn dieses Systems schon in Ansehung der Raumersparniss gewährt, möge aus dem einzigen Beyspiel erhellen: das 218te Lied (S. 137-239) "Freude, Gottes schöne Gabe" u. s. w. entlehnt aus Gläsers musikalischem Gesangbuche füllt in diesem mit Notendruck in größerm Formate nicht weniger, als zwölf ganze Seiten; hier, in Br's. Sammlung mit Zifferdruck, find zur Musik und zum Texte noch keine volle drey Seiten, schön und gefällig gedruckt, nöthig gewesen. So ist es möglich geworden, auf kaum 176 Seiten eine Zahl von 267 Liedern nicht nur, sondern zugleich über 200 Melodieen, vollständig abzudrucken. Dass es den Kirchengefang fehr heben würde, wenn in unfern Gefangbüchern, wie fast in allen G. B. reformirter Gemeinen geschieht, über jedem Liede die ihm gehörende Melodie, wenn sie zum ersten Male vorkommt, vorgesetzt würde, leugnet Niemand. Aber zu welcher Corpulenz wächst dabey ein G. B. an, das z. B. auf 1000 Lieder, und wenigstens auf 200 Melodieen, berechnet ist! Diese Schwierigkeit hebt das Ziffer-Tystem, sobald solches nur erst durch Schulunterricht bekannt und eingeführt worden ist. So wie daher dieses System von Seiten seiner großen Einfachheit nachdrücklich empfohlen zu werden verdient; so verdient es dieses besonders auch von Seiten des Nutzens, den sich davon der Kirchen - und jeder Volksgefang versprechen darf. Um Gegnern des Tonziffersyltems, woran es ihm bekanntlich nicht fehlt, keinen Anlass zu Missverständnissen und Missdeutungen zu geben, hätte Rec. gewünscht, der Vf. möchte in seinem Vorworte ausdrücklich bemerkt haben, dass dasselbe nicht auf Alles, was Tonkunst heisst, und in ihr und für sie geschieht, sondern nur auf den Unterricht der Kinder im Singen, und überhaupt auf den Volksgesang anwendbar sey und seinen Werth habe. Bemerkt werde noch aus dieser Schrift, dass seit 1823 auch in den mosaischen Freyschulen zu Kopenhagen durch Hn. Bruun's Fürsorge die Zifferschrift mittelst 14 einstimmigen Choralmelodieen, welche bald nachher Hr. Heger zweystimmig letzte, mit bestem Erfolge eingeführt worden ist.

#### TECHNOLOGIE.

· Nunner, im Handelszeitungscomptoir: Darftellung der neuesten Verbesserungen in der Hus-macherkunst, nebst Angabe der Versertigung der Stroh-, Seiden – und anderer neuersundenen Hüte, von J. K. Leuchs. 1825. 106 S. 8. Mit 2 Steindrucken. (16 Ggr.)

Da die technischen Werke und Zeitschriften nicht leicht alle dem Einzelnen zu Gebot stehn, der Gewerbtreibende überdiels weder Zeit noch Geduld hat, das Zerstreute für seinen besondern Behuf zu sammeln, so ist es gewiss eine verdienstliche Arbeit ihn der Kosten und Mühe zu überheben, das für ihn Gehörige übersichtlich zusammen zu stellen, das Weitläufige zusammen zu ziehen, das Schwierige aber fasslich auszuführen. In allen drey Beziehungen hat sich der sleisige Vf. mit diesem Werkchen auf den Dank der Hutfabrikanten Anspruch erworben. Es zerfällt in zwey Abtheilungen: L. Verbesserungen in der Versertigung der Filzhüte (S. 1 — 60). Elf neuere Erfindungen in der Hutmacherey; zwanzig zum Hutmachen anwendbare. Thier - und Pflanzenstoffe; drey ausser Deutschland übliche Hutfarbungsarten; das Leimen und Wasserdichtmachen der Hüte; italienische Filzhüte; seidene Hüte; Hüte von Bast, Binsen, Holz, Fischbein, Kork, Schnuren, Baumwolle, Leder und Papier; Vorrichtungen zum Ausstäuben, Reinigen und Mengen der Wolle und Haare, so wie zum Schneiden des Bodens, zum Zurichten und Plätten der Filzhüte.

II. Verfertigung der Strohhüte (S. 61 – 106). Erbauung und Auswahl des Strohs und einiger andern Gräfer; Zurichtung und Bleichung des Strohes; das Spalten nach fächfischer und englischer Art; das Flechten nach Boileau's, Service's, Parry's und Lane's Art; Verschiedene Flechtungsart in England, Sachsen, Preussen, Oesterreich, Venedig, Florenz, der Schweiz und Nordamerika; Glanzstrohgeslechte; genähte Hüte und dazu dienliche Nähmaschine; Strohlchnüre; Aufgelegte und gepresste Stroharbei-

ten; Zurichtung der Flechtwerke.

Den Beschluss macht ein Verzeichniss der Hauptwerke über die Gegenstände beider Abtheilungen: denn die zerstreuten Abhandlungen sind unter dem Text nachgewiesen. Was schwierig seyn könnte, ist durch Anmerkungen erläutert. Die Steindrucke stellen mechanische Vorrichtungen und Flechtungsarten sauber und deutlich dar.

Schmieder.

# ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

# April 1826.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

MAGDEBURG, b. Rubach: Charinomos. Beyträge zur allgemeinen Theorie und Geschichte der schönen Künste von Karl Seidel. — Erster Band. 1825. X u. 591 S. gr. 8. (2 Rthlr. 20 gGr.)

Ub der Titel dieser Schrift: durch Grazien - Gesetz (νόμος) oder Grazien – Futter (νομός) zu verdeutschen fey, darüber hat das Mitternachtblatt in seiner 17ten Numer einen neckenden Zweifel aufgestellt, und fich am: Endo geneigt erklätt, das Wort Charinomos in der letztgedachten Bedeutung zu nehmen. Der Vf. könnte, ebenfalls wortspielend, darauf antworten: "Hos réque" (meinetwegen); denn einmal hat der Prof. Riemer in Weimar in seinem griechischdentschen: Wörterbuch s. v. vouoc behauptet, es bedeute uffpränglich nichts anderes als vouog, und die "Dunkelhüte, die Grammatiker, hätten nur nach ihrer philisterhaften Bepaalungsluft die Accente verändert;" und sodann ist auch nicht abzusehen, was Hr. S. dabey verlieren oder gewinnen könne, wenn man den Titel feines Buches in diesem oder in jenem Sinne versteht. Ein wenig affectirt klingt er auf jeden Fall, und in sofern passt er zum Buche, welches im Durchschnitt auch so klingt. Aber es sey Jerne von uns, um deswillen den Werth in Schatten zu stellen, den es für unbefangene, vor keiner sogenannten Schule sich beugende Forscher im Gebiete der Kunstphilosophie haben kann.

Das dritte Kapitel des Werkes verheifst in der Ueberschlift eine ,, neue Eintheilung der schönen Künste." Von einer Eintheilung fordert man billig logische Schärfe, und diese setzt eine genaue Beftimmung des einzutheilenden Begriffes voraus. Wie bestimmt nun der Vf. (Kap. H.) die Begriffe von Schönheit und von Kunit? So viel die erstere betrifft, könnte man fagen, er thue es theologisch; denn er hebt an mit den Worten: "Die höchste Schönheit ist in Gott; ihr lichtestes Abbild auf Erden ist der Mensch." - "Er, der leiblich Gebore-ne (fährt er fort) geht nicht allein zu Gott, sondern er kommt auch von Gott, und so trägt er in sich ein Andenken jenes früher geschauten Heiligen, der himmlischen Güte und Liebe, der göttlichen Wahrheit und Schönheit." Hier hätten wir denn eine genetische Erklärung desjenigen besonderen Schön-heits-Sinnes, den die älteren Aesthetiker, namentlich Hutcheson und seine Anhänger statuirten, um der Schwierigkeit auszuweichen, welche sie fanden, die Natur der Schönheit mit dem Verstande zu be-A. L. Z. 1826. Erster Band.

greifen. Nach Hn. S. Anficht hat diefer innere Schönheits-Sinn seinen Sitz wohl eigentlich im Gedächtnisse: wir lieben das Schöne, weil es uns an den seeligen Zustand unseres Geistes vor der Geburt erinnert; und wir beurtheilen es, indem wir es mit unseren dunklen Rückerinnerungen von der damals angeschauten höchsten Schönheit, der Schönheit Gottes, vergleichen. Ein Princip der Aesthetik, das wenigstens den Mystikern in der heutigen belletriftischen Welt sehr gefallen wird. Aber unser Verstand begreift doch, ohne dass wir einen beson-dern inneren Sinn dafür anzunehmen brauchen, se viel von der Natur des Guten, das er auch vor der Geburt in Gott angeschaut hat; warum so wenig von der Natur der Schönheit? Der Vf. weiss (S. 9.) Rath gegen diese Bedenklichkeit. "Die Schönheit, die auch in ihrer höchsten Erscheinung (also in ihrer Erscheinung an oder in Gott?) bezuht auf eine wunderbare (auf einer wunderbaren) Verschmeszung des Geistigen mit dem Sinnlichen, auf einen (einem) verkörperten Ausdrack einer Idee, wird minder umfasst im scharssinnig umspinnenden Wort." Hr. S. beruft sich hier auf Plate Phaedr. (p. 856. Edit. Lugd. 1599), und in der Hauptsache; nämlichten der Unmöglichkeit einer ftreng abstracten Schönheitslehre, find auch Kant, Burger, Schelling, Bouterwek und viele Andere mit ihm einverstanden. WAber leider ist die Unmöglichkeit einer Erklärung michts weniger als eine Erklärung der Sache, und se werden wir denn von Hn. S. eine neue Eintheilung der Künste ohne logisch feststehenden Begriff der Schönheit erhalten, wie wir bisher alle alten Eintheilungen erhalten haben. بيداد د دادات . 1 . . .

Doch wie bestimmt er den Begriff der Kunst? Antwort: durch poetische Phrasen, z. B.: "Diese Himmelsblume entblüht nur der Erde, ist unablösbar in dieselbe verwachsen mit dreyfacher Wurzel, benannt: Form, Farbe und Ton. — Genährt am Born der edelsten Freude; von sern her besruchtet mit Blütenstaub der Liebe; von Lebenshauchen bewegt, und durchstrahlt vom reinen Himmelslichte der Idee; hebt sie ihren neunsach strahlenden Wonnekelch hinauf zum Aether. — In der Kunst seyert die Sinnenwelt ihre reinsten edelsten Triumphe; sie ist der schön vereinigende Mittelpunkt des Räumlichen mit dem Geistigen. Ein Abglanz göttlicher Schöpfungskraft durchblitzt in der Ausübung der Kunst den Menschen: sie ist daher des irdischen Daseyns schönste Blüthe; ist der Menschheit schönes alleiniges Eigenthum." u. s. w.

S (4)

"So wie der Mensch, als Gottes Ebenbild, un- rer Wirkung auf den Hervorbringer und Beschauer gleichenden Anatomie der Engel — Leipzig bey Baumgärtner 1825 — als einseltig und eitel tädelt);" so setzt er auch den Zweck aller schönen Künste in die Ausbildung des Menschen zu Gottes Ebenbilde, und nennt denfelben (S. 76.) ausdrücklich: "Verschönung des menschlichen Daseyns, Veredlung der ganzen Menschheit." Hierauf theilt er fie nun ein, wie Figura zeigt!

#### Ausbildende Künste oder

Künste der Bewegung, des lebendigen Seyns.

Dazu gehörten:

Pocsie und Musik. Künste der schönen Geistes- und Seelen - Bildung. Gymnastik und Orchestik. Künste der schönen Kör-

perbildung. Schauspielkunst. Höchste allumfassende Bildungskunst.

# Nachbildende Künste

Künste der Ruhe, des todten Scheins. Bildnerey und Malercy.

#### Verschönende oder

der Verschönerung fähige Künste. Rhetorik; verwandt den inneren Bildungskunften. Kosmetik; verwandt den Künsten zur Ausbildung der körperlichen Schönheit. Architektur; verwandt der Bildnerey. Gartenkunst; verwandt der Malerey.

Gegen diese neue Eintheilung lässt sich unseres Dafürhaltens noch mehr einwenden, als gegen ihr Fundament. Betrachtet man die schönen Künste lediglich als Bildungsmittel für Geist und Leib; so ist nicht abzusehen, warum die Kunst, schöne Kinder zu erzeugen und resp. zu gebären, wozu unseres Wissens schon Anweisungen geschrieben worden sind, nicht ebenfalls zu den schönen Künsten gerechnet werden sollte. Dasselbe gilt von der Erziehungskunst, die es mit Ausbildung der korperlichen und geistigen Anlagen des Menschen zu thun hat, und die unstreitig das menschliche Daseyn sowohl verschönt, als veredelt. Demnächst sieht man nicht ein, was der Vf. mit dem lebendigen Seyn und dem todten Schein fagen will. Alle schönen Kunste haben es ja lediglich mit dem Schein zu thun, und Schiller nennt sie, wenn wir nicht ir-ren, Künste des Scheins, im Gegensatz der künstlichen Gewerbe, indem diese Dinge hervorbringen zu realistischem Gebrauch, jene aber nur den Schein von Dingen zu geistigem Genuss, oder, wenn man lieber will; zu idealistischem Gebrauch. In diesem Sinne find alle schönen Künste nachbildend; in ih-

form Vf. der Typus aller Schönheit ist (welche Mei- . hingegen find alle ausbildend, . und auch alle vernung, beyläufig gefagt, Hr. Dr. Mifes in seiner ver - Schönknd. Fenner, was den Gegenstez von Ruhe und Bewegung anlangt, haben zwar die Bildnerey (wie der Vf. die Darstellungskunst im stereometrischen Raume nennt) und die Malerey (die Darstel-lungskunst auf der Flüche) das Eigenthümliche, dass fie ihren Gegenstand nur in einem Zustande scheinbarer Ruhe darstellen, weil sie sich auf einen einzigen Moment beschränken mussen. Aber eines Theils hat die theatralische Dekorirkunst, die ein Gemisch von Bildnerey und Malerey ist, diese Schranke längst überschriften: sie stellt z. B. Wasserfälle, Meereswellen und dergl. durch künstlich bewegte Stoffe, das wüthende Heer im Freyschützen in voller Jagdflucht, Feuersbrünfte in flackerndem Transparent dar u. s. s.; und andern Theils malt die Poesse mitten in der Bewegung ihres Redessusses auch bewegungslöse Gegenstände, z. B. Felsen, Lei-chen u. dgl. m. Wo wäre denn also die logische Basis, welche des Hn. S. neue Eintheilung tragen könnte?

> Nach unserer Meinung kann dieselbe zu nichts führen, als zu einer vermehrten Verwirzung der Begriffe; und der Vf. würde unsehlbar bis zur Abfurdität in folch eine Verwirrung hinein gerathen seyn, wenn er auf seine Eintheilung ein System der Kunstlehre hätte bauen wollen. Darum aber war es ihm, zum Glück für sein Buch, keinesweges zu thun. Nachdem er die schönen Künste beschriebener Maassen eingetheilt hat, handelt er von der Schönheit der Bewegung (der menschliehen besonders), liefert Umrisse zu einer kunftigen Pentomimik, eine Theorie der höheren Tanzkunft (Orchestik), Entwürfe zu pantomimischen Dramen, und einen Auffatz über das Hyporchema (Tanzlied,

Reigengelang) der Alten.

In allen diesen Abtheilungen zeigt der Vf. eine ausgebreitete Belesenheit, manches Missverstehen des Gelesenen, manche Gezwungenheit in dessen Anwendung, einen unüberwindlichen Hang zum Weitausholen, und eine gewisse Fertigkeit, die Functionen des Verstandes mit der Phantasie zu Inzwischen lässt sich demselben ein verrichten. schätzbarer Reichthum an eigenthümlichen und plausiblen Kunstansichten nicht absprechen, und von den Meisten, welche über die schönen Künste der menschlichen Bewegung, namentlich über Pantomimik und Orchestik geschrieben haben, zeichnet er sich dadurch aus, dass er das Mechanisch-Könstliche tief unter das Künstlerische stellt; die Wirkung dieser Kunste mehr auf Geist und Gemuth, als auf die Sinne gerichtet wissen will; in allen Leiftungen derselben auf Poesie des Gedankens und auf geschmackvollen Ausdruck der Empfindungen dringt, und überhaupt das nächste Ziel dieser gemischten Künste dahin setze, dass der unartikulirte Ton (die Musik) und die, sey es nun freye oder rhythmische Bewegung, nach Möglichkeit zur lichtvollen Sprache erhoben werden sollen.

Und das ist denn der Punkt, wo seine Schrift eingreift imein von allen echten Kunftfreunden geführtes Bedürfnis unserer Zeit. Der Zeitgeschmack leidet an der Krankheit der Ueberreizung. Die weise Ermahnung des Stagyriten, von einer Kunftgattung nicht Genusse zu fordern, die eine andere zu bereiten hat, ertont nur tauben Ohren. Man will die Genülfe aller, schönen Künfte vereint haben. Die mit einander verträglichen schönen Künste sanig und geschmackvoll zu vermählen, sie zu einen zu machen durch den Zanberstab der ästhetaschen Idee, den Widerstreit ihrer Wirkungen aufwuheben durch die Richtung derfelben nach einem Ziele: das ift es, worauf so viele Werkstätten noch nicht eingerichtet find. Und dazu: eben giebt unser Vf. Anleitungen, von denen fich heilsamer Erfolg erwarten lielse, wenn er nur mehr auf Popularität in der Entwickelung seiner Ansichten, auf Verständlichkeit für jene Kunstpraktiker bedacht gewesen wäre. Die unter Nr. IX angehängten Beyträge zur Bücherkunde der allgemeinen Kunftlehre find reichhaltig und fchätzbar.

DRESDEN, b. Arnold: Schriften von Alexander Bronikowski. — Erster und zweyter Band: Hippolyt Boratynski. — Erster und zweyter Theil. 1825. 318 u. 807 S. 8. (2Rthk.)

Der Vf. hat fich, wie er selbst in der Einleitung gesteht, vorgesetzt, die "vergessenen Thaten der vergangenen Jahrhunderte" der Sarmaten in dem Gewande der Romantik nach Walter. Scott'scher Weise darzustellen. Die mancherley Zuge der Aehnlichkeit mit denen der caledonischen Halbinsel, welche fich in den Jahrbüchern dieses Volks finden, haben ihn dazu bewogen. "Heldenkühnheit und politische Missgriffe," so sagt er, "feurige Liebe zu Vaterland und uralter Verfassung, stürmische Wi-dersetzlichkeit gegen das ewige Schaffen des Zeitgeistes, wüthender Glaubenshass und der Parteyen verbrecherisches Anschmiegen an die Fürsten des Auslandes, Gräuel der Oligarchie und Anarchie, hin und wieder (hier and da) erhellt durch einzelne leuchtende Erscheinungen und veredelt durch eine nicht unwürdige Volkseigenthümlichkeit, Schwäche der Gebieter und Trotz der Vafallen, bieten fich die Hand in der Geschichte beider Völker, und leider haben sie das gemeinsame Schicksal bereitet, obgleich auf verschiedene Weise aus der Weltgeschichte, verschwindend, in der mächtigern Nachbar-Monarchie unterzugehn." Unstreitig liegt viel Richtiges in dem, was Hr. Br. 2n Gunten feiner Meinung" anführt; dennoch aber muss die Vergleichung ungenügend bleiben und gerade in den Punkten, die hauptsächlich die Fähigkeit des erwählten Geschichtstoffes zu einer romantischen Bearbeitung nach der Weise Walter Scotts auszuthun vermögen. Wo finden fich im Lande der Sarmaten die Reize der Natur, welche schon an sich das schottische

Hochland dichterisch ausschmücken? Destat das Wolk, dessen Gutes und Boses Hr. Br. romantisch im schildernisich vorgesetzt hat, eine so altergraue and fagenreiche Vergangenheit, mit Offianschen Melden- und Bardengestalten bevölkert, wie der Schotte, der, sey er noch so niedrig und arm, schon feit Jahrhunderten aus wohlbewahrten Traditionen ein inneres poetisches Leben schöpft? War auch im Lande der Sarmaten schon so frühe die allgemeine Volksbildung einheimisch, die in Sitte und Wissen felbst dem gemeinen Schotten nicht fremd blieb? Wo lebt dort die begeisterte Sangeslust, welche den Bergichosten erhob und erhebt über jeden Druck der Gegenwart, wo dessen phantastischer Glaube an Wunder, an Traume und Ahnungen, an Elfen, Feen und Alrunen, mit welchen er seine Wälder, seine Seen, seine Berge und Thaler bevölkert? Wo ist dort die allgewaltige Bag-pipe, deren bezaubernder Klang den Sohn der schöttischen Berge zur Vergessenheit jedes Schmerzes, zum Trotze gegen jede Gefahr, zum kühnen Kampf auf Tod und Leben gegen die Uebermacht enthuhasmirt? - Wir wollen nicht weiter fragen. Schon der Mangel diefer angeführten wichtigen, Verbindungsmittel des Geschichtlichen mit dem Romantischen wird in der vorliegenden Darstellung des Vfs., über welche wir ein entscheidendes Urtheil bis zu ihrer vollendeten Erscheinung - mit diesen zwey Bänden ist das Werk noch nicht geschlossen — versparen, em-pfindlich genug. Blut fliest in Strömen, Grau-lamkeiten häusen sich auf Grausamkeiten; aber unter dieser Masse von barbarischen Thatsachen bleibt, wie uns scheint, der versühnende Genius der Dichtung zu tief versteckt und das "Gewand des Romantischen" ist nur ein leichter Schleyer; so leicht, dass wir ihn bey dem Hervortreten der Wirklichkeit kaum wahrnehmen. Uebrigens empfiehlt fich das Werk durch eine gebildete Schreibart.

Leirzie, b. Hartmann: Matthäus Wald. Ein Roman, aus dem Englischen obersetzt von A. W. Lindau. 1825. 2 Theile. 216 u. 190 S. gr. 8. (1 Rthlr. 16 gGr.)

Der Vf. dieses erst im J. 1824 in Edinburg herausgekommenen Romans hat sich nicht genannt. Er hätte dieses kühn thun können, da ihn die Wahrheit und Lebendigkeit, mit welcher er die furchtbaren Verirrangen einer auf die Spitze getriebenen Leidenschaftlichkeit schildert, in die Reihe der besern englischen Romanschreiber neuerer Zeit stellt. Gewiss wird sich jeder Leser zur regsten Theilnahme an dem Schicksale des unglücklichen Wald veranlasst fühlen, der, freylich durch Bedrückung und erlittenes Unrecht schwer gereizt, das Opfer seiner sich immer schrecklicher entwickelnden Leidenschaften wird, einen gehassten Gegner mit kannibalischer Lust im Zweykampse töchtet, denen, die ihm am Nächsten stehn, Verderben bereitet und endlich

im furchtbaren Wahnfinne den Läuterungsquell findet, aus dem er zu einem Leben tiefer Reue und aufrichtiger Busse hervorgeht. Das Thems, auf welchem diefer ganze Roman beruht, ist unerfchöpflich; selten aber möchte es so kundig benutzt und zu einer Darstellung voll solcher Lebensfülle und ergreifender Wahrheit verarbeitet werden, wie es hier geschehen ist. Nur wenige, nicht eigentlich zur Haltung des Ganzen nothwendige Episaden sinden sich, und unter diesen fällt nur die zu west ausgesponnene gerichtliche Untersuchung vor Lord Tisteton im Lesen unangenehm aus. Die Uebersetzung ist, was von Hn. Lindau's Arbeiten der Art im Allgemeinen gesagt werden darf, vorwesslich.

# PÄDAGOGIK.

MARBURG, b. Garthe: Kleine Pädagogik für Aeltern, Erzieher, Hauslehrer und gebildete Familien. Von Dr. Gottfr. Käppel. 1825. XVI u. 120 S. kl. 8. (1 Rthlr.)

Rec. hat in diesem Buohlein, dessen geringe Bo-genzahl ihm mit dem Umfange und der Wichtigkeit des Gegenstandes nicht in Verhältnis zu ftehen schien, mehr gesunden, als er erwartete. Al-lerdings sehen manche Paragraphen mehr einer trockenen Nomenclatur, als einer fruchtbaren und klaren Auseinandersetzung ähnlich, und das Ganze hat fast die Gestalt eines blos skizzirten Lehrbuchs, dessen Inhalt durch Vorlesungen erläutert werden foll. Um fo viel mehr ist die Fruchtbarkeit dieser Kurze zu rühmen. Jeder, der in der Pädagogik kein Fremdling ift, wird die hauptlächlichsten, flurch Philosophie und Erfahrung bewährten Grundlätze der besten Erzieher zusammengestellt finden und grade durch die inhaltreiche Karze fich angezogen fühlen. Ueberall leuchtet die Belesenhen des Vfs., in Verbindung mit einer gefunden Philosophie, hervor. Nach welcher Schule die letztere lich hinneigt, erkennt man daraus, daß das Sittengeletz einen vorzüglichen Rang behauptet, dass eine moralisch-religiöle-Erziehung gesordert wird) dass die Vernunst nach §. 52 "die höchste Verzichtung des Verstandes, den ganzen Umfang seiner Er-kenntnisse unter die Form strenger, systematischer Einheit zu bringen, und unabhängig von allem Sinnlichen, aus eigener Machtvollkommenheit, Ideen zu erzeugen, und dem Willen Gesetze für seine Thätigkeit vorzuzeichnen," seyn soll. Wer wollte

es aber, in einer Zeit, wo so viel Gährung und Streit über das Wahre herrscht, wo neue Wege gefocht, wieder verlassen und abermals andere eingeschlagen werden, verargen, wenn der Wanderer nach einem wänschenswürdigen Ziele einen Weg betritt, der sich als fest, gebahnt und sicher darbietet. Dass das Büchlein hloss für gebildete Aeltern bestimmt ist, geht, wie aus dem Titel, aus dem Inhalte hervor. Die Einleitung liefert, nach einem Abrisse der Erziehungsgeschichte von des ähreren bis zu den neueren Zeiten, allgemeine Grundbegriffe der Erziehung und Pädagogik und allgemeine theoretische Literatur der Pädagogik. Dann trägt der erste Hauptabschnitt allgemeine Grundsätze der physischen, der zweyte Hauptab-schnitt aber allgemeine Grundsätze der psychischen Erziehung vor. Dieser zerfällt in drey Abtheilungen! 1) von der intellectuellen Erziehung: a) Entwickelung der einzelnen Kräfte des Vorstellungsvermögens, b) Entwickelung des Vorstellungsvermögens durch den willenschaftlichen Unterricht, (wohin Lesen, Kalligraphie, Zeichnen, Arithmetik, Geometrie, deutsche Sprache, lateinische und griechische Sprache, neuere Sprachen, Naturgeschichte, Physik, Geographie, Geschichte, Moral und Reli-gion, Philosophie gerechnet werden) 2) von der ästhetischen Erziehung, (Cultur des Gefühlsvermögens) 3) von der moralisch-religiösen Erziehung. – Ein dankenswerther Gewinn, der auf diesen wenigen Bogen fast unerwartet kommt, ist die überall angehängte, sehr gewählte und im Verhältnisse zum Ganzen reiche Literatur. Nur hätte der Vf. für diejenigen, welche theils weitere und ausführlichere Belehrung suchen, theils die beymt Unterrichte vorzüglich brauchbaren Schriften kennen möchten, die zu beiden Zwecken geeignetsten besonders auszeichnen follen. Bey 6. 58 (Entwicklung des Vorstellungsvermögens dirch den wissenschaftlichen Unterricht) wo es heisst: "Zuerst wird das Kind in richtiger Aussprache der ihm vorgelegten einzelnen Selbst – und Doppellaute geübt" möchte man fragen: foll denn überhaupt das Lesenlernen der erste Gegenstand des Unterrichts seyn? 6. 100 werden die vier Temperamente nach der herkommlichen Weile aufgeführt und als etwas ganz Ausgemachtes aus dem Verhältnisse des vom Gehirn abhängigen Nervensystems zum Blutsysteme erklärt. - Schätzbar ist auch der Anhang über pädagogische Beiohnungen und Strafen.

#### Berichtigungen.

In der A. L. Z. 1826. Januar Nr. 11 u. 12 ift zu lesen S. 81. Z. 21 von unter fatt Besiehung — Bezeichung. S. 82. Z. 19 v. u. flatt noghmels. — nachmals. S. 85. Z. 12 v. o. flats therall — übezmalt. S. 90. Z. 22 v. u. flatt Würden — Würde. S. 93. Z. 25 v. u. flatt Ideen — Idee. S. 94. Z. 12 v. o. flatt doch — durch. S. 95. Z. 20 v. u. flatt daß — das.

# LITERATUR - ZEITUNG

# April 1826.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Universitäten. Berlin.

Verzeichniß der Vorlefungen, welche auf der Universität daselbst im Sommerhalbenjahre 1826 vom 17. April an gehalten werden.

#### Gottesgelahrtheit.

Die hebräische Grammatik lehrt Hr. Lic. Uhlemann in zwey wöchentl. Stunden privatissime.

Die Einleitung in die Bücher des A. T. wird Hr. Prof. Lic. Heng stenberg vortragen, wöchentl. viermal.

Die Genesis erklärt Derselbe wöchentl. viermal. Das Buch Hiob erklärt in drey wöchentl, Stunden Hr.

Lic. Uhlemann.

Funfzig Pfalmen, vom 51sten bis 100sten, erklärt Hr. Prof. Dr. Bellermann, Mittw. u. Sonnab.

Die kleinen Propheten erklärt fünsmal wöchentl. Hr.

Prof. Lic. Bleek.

Das Buch Daniel und die chaldäischen Abschnitte des Buches Efra, mit einer Einleitung in den biblischen Ghaldaismus, Mont., Dienst. u. Donnerst. Derfelbe.

Das Evangelium des Matthaus erklärt in fünf wöchentl. Stunden Hr. Lic. Böhl.

Den Brief an die Römer Hr. Prof. Lic. Bleek, fünfmal wöchentl.

Die Briefe des Paulus an die Theffalonicher und Galater in fünf wöchentl. Stunden, Hr. Prof. Dr. Schleier-

Die Briefe des Paulus an die Ephefer, Koloffer, Philipper und die Pastoralbriefe in fünf wöchentl. Stunden, Hr. Prof. Dr. Neander.

Den ersten Theil der Kirchengeschichte trägt Derselbe vor fünfmal.

Eine Uebersicht den Kirchengeschichte bis auf die Reformation giebt in drey wöchentl. Stunden Hr. Lic. Uhlemann unentgeldlich.

Die christliche Dogmatik als Wissenschaft lehrt Hr. Prof. Dr. Marheinecke nach leinen während der Vorlesungen erscheinenden Grundlehren, zweyte Ausgabe.

Die kirchliche Symbolik lahrt Derselbe nach seinem lateinischen Compendium (zweyte Ausgabe, Berlin, bey Vols, 1825).

Eine Einleitung in die symbolischen Bucher der evangelisch-hutherischen Kirche trägt Hr. Lie. Böhl unentgeldlich vor.

Die Grundsätze der praktischen Theologie trägt Hr. Prot; Dr. Schleiermacher wöchentl. fünfmal vor.

. A. L. Z. 1826. Erster Band.

Die Katechetik, Liturgik und Pastorallehre trägt Hr. Prof. Dr. Straus vor fünsmal die Woche privatim. Die kirchliche Padagogik, Derfelbe Montags öffent-

lich.

Homiletische Uebungen fiellt Derselbe Dienst, u. Mittw. öffentl. an.

Oeffentliche theologische Disputiriibungen leitet Hr. Prof. Lic. Bleek Mittwochs.

#### Rechtswiffenschaft.

Ueber die Methode des juriflischen Studiums liest öffentl. während einiger Tage vor Anfang des Semesters Hr. Prof. Schmalz.

Encyklopädie des gemeinen Rechts trägt Derselbe vor nach seinem Lehrbuche.

Encyklopadie des positiven Rechts lehrt sünfmal wö-chentl. Hr. Dr. Rudorff.

Römische Rechtsgeschichte bis Justinian liest nach sein nem Grundriffe Hr. Prof. Klenze vier- oder fünfmal wöchentl.

Geschichte und Institutionen des römischen Rechts, Hr. Prof. v. Savigny.

Inftitutionen des römischen Rechts, mit besonderer Rückficht auf Justinian's Institutionen, trägt vor Hr. Dr. Backe täglich.

Pandecten lieft Hr. Prof. Bethmann-Hollweg täglich. Des gemeine Erbrecht, mit Andeutung der vorzüglichsten Abweichungen des Preuss. Landrechts, liest öffentl. einmal wöchentl. Hr. Prof. v. Reibnitz.

Daffelbe Hr. Dr. Rofsberger nach eigenem System viermal wochentl.

Daffelbe fünsmal wöchentl. Hr. Dr. Rudorff und Hr. Prof. Guns viermal wöchentl. nach seinem Buche: das römische Erbrecht, Berlin 1825.

Das Recht der Vormundschaft trägt in einer Stunde wöchentl. vor Hr. Prof. Bethmann-Hollweg. Pfandrecht unentgeldl. Hr. Dr. Backe.

Die Institutionen des Gajus erklärt Derselbe fünfmal wöchentl.

Die Fragmente des Ulpian, Hr. Dr. Rudorff Mittw. Kanonifches Recht lehrt Hr. Prof. Schmalz nach leinem Lehrbuche.

Deutsche Stgats- und Rechtsgeschichte, Hr. Prof. Sprickmann täglich.

Dieselbe fünfmal wöchentl. Hr. Prof. Homeyer. Deutsches Privatrecht täglich Hr. Prof. v. Lancizolle-Deutsches Staatsrecht, Derselbe fünsmal die Woche. Daffelbe sechanal wöchentl. Hr. Prof. Schmalz. Preu-

T (4)

Preussisches Staatsrecht, verbunden mit der Geschichte der Preuss. Monarchie, Hr. Prof. Jarcke sechsmal wöchentl.

Ueber die Entstehung der Landeshoheit liest öffentlich Hr. Prof. v. Lancizolle Sonnab.

Ueber das Gerichtswesen der Deutschen im Mittelalter liest össentl. Hr. Prof. Homever Sonnab.

Das Privat - Fürstenrecht trägt unentgeldlich vor Hr. Dr. Laspeyres.

Lehnrecht liest viermal wöchentl, Hr. Prof. Homeyer. Daffelbe Hr. Dr. Laspeyres viermal wöchentl.

Duffelbe Hr. Dr. Rossberger nach Pätz viermal wöchentl. Criminalrecht und Criminalprozes nach Feuerbach, Hr. Prof. Biener sechsmal wöchentl.

Das gemeine deutsche und preussische Criminalrecht Hr. Prof. Jarcke nach Salchow fünsmal die Woche.

Die Geschichte des deutschen Criminalrechts und Criminalprocesses bis zur C. C. erzählt öffentl. Der-

Zu Vorträgen über Civilprocess und damit zu verbindenden praktischen Uebungen Freytags erbietet sich

Hr. Prof. Schmalz.

Preuss. Givilprocess in Vergleichung mit dem gemeinen deutschen und dem französischen Process und in Verbindung mit praktischen Uebungen liest Hr. Prof. v. Reibnitz Mont., Dienst. und Donnerst.

Den Civilprocess nach eigenen Sätzen und mit Hinweifung auf die Allg. Preuss Gerichtsordnung liest vier-

mal wöchentl. Hr. Dr. Rossberger.

Geschichte, Alterthumer und Institutionen des englischen Rechts trägt Hr. Prof. Gans zweymal wochentl. öffentl. vor.

Europäisches Völkerrecht Hr. Prof. Schmalz nach seinem Lehrbuche öffentl. Mittw. und Sonnab.

Juristische Literaturgeschichte trägt vor Hr. Prof. Biener fechsmal wöchentl.

Zur Leitung von öffentl. Interpretations - und Disputir - Uebungen erbietet fich Hr. Prof. Klenze, zu Repetitorien und Examinatorien Hr. Dr. Backe und Hr. Dr. Rossberger.

#### Heilkunde.

Medicinische Encyklopädie u. Methodologie lehrt Hr. Prof. Rudolphi Mittw. und Sonnab. öffentl.

Osteologie lehrt Hr. Prof. Knape Mont., Dienst., Donnerst. und Freyt.

Angiologie und Neurologie Hr. Dr. Schlemm Mittw. und Sonnab.

Vergleichende Anatomie Hr. Prof. Rudolphi Montags, Dienst., Donnerst. und Freyt.

Physiologie, Derselbe täglich.

Eine Uebersicht der allgemeinen Physiologie giebt Hr. Prof. Horkel Mont. und Dienst.

Medicinische Botanik, Hr. Prof. Schultz wöchentlich fechsmal mit Demonstrationen.

Die Pharmacie, oder die Lehre von der Kenntnis und Bereitung der Heilmittel, verbunden mit Experimenten, lehrt Hr. Prof. Hermbstädt fünfmal wöchentlich.

Pharmaceutische Chemie lehrt nach seinem Handbuche der theoretischen Chemie Hr. Prof. Schubarth wöchentlich fechsmal.

Die Chemie der unorganischen pharmaceutischen Präparate lehrt Hr. Prof. Rose Mittw. öffentl.

Die Erklürung der Preussischen Pharmakopöe setzt Hr. Prof. Schubarth fort Donnerst.

Arzneymittellehre trägt Hr. Prof. Ofann wöchentlich fünsmal vor.

Einige Kapitel aus der Materia medica, Hr. Prof. Casper öffentl.

Toxikologie lehrt Hr. Prof. Link Sonnab. öffentl.

Das Formubare lehrt Hr. Prof. Knape Mont., Dienst. und Donnerst.

Receptivkunst u. praktisch - pharmaceutische Uebungen, Hr. Prof. Casper Mittw. u. Sonnab.

Pathologie, Hr. Prof. Hufeland d. j. Mittw. v. Sonnab. öffentlich.

Allgemeine Pathologie, Hr. Prof. Reich viermal wöchentlich.

Dieselbe, Hr. Prof. Naumann fünfmal wöchentlich.

Dieselbe, Hr. Dr. Eck Mont., Dienst., Donnerst. u. Freyt. Specielle Pathologie, Hr. Prof. Horn fünfinal wöchentl. Semiotik, Hr. Prof. Hufeland d. j. Dienst., Donnerst. u. Freyt.

Allgemeine Therapie, Hr. Prof. Hecker zweymal wochentlich.

Dieselbe, Hr. Dr. Oppert dreymal wüchentl.

Den allgemeinen Theil der praktischen Heilkunde, welcher den allgemeinen Theil der Pathologie, Arzneymittellehre und Therapie umfaßt, lehrt Hr. Prof. Wagner viermal wöchentl.

Die allgemeine und besondere Therapie lehrt Hr. Prof. *Reich* fechsmal wöchentl.

Allgemeine Therapie und den ersten Theil der speciellen, Hr. Prof. Hufeland d. j. fechsmal wochentl.

Specielle Therapie, den ersten Theil, welcher die acuten Krankheiten begreift, nach der Ordnung seines Compendiums (Conspectus morb. sec. ordin. natural.), Hr. Prof. Hufeland d. ä. dreymal in der Woche öffentlich.

Die specielle nosologische Therapie, Hr. Prof. Wolfart fünfmal wöchentl.

Die allgemeine Fieberlehre, Hr. Prof. Berends Mont., Dienst., Donnerst, u. Freyt. öffentl.

Die Unterscheidungsmerkmale der Fieberausschläge, Hr. Prof. Wolfart Mont. u. Donnerst. öffentl.

Die Lehre von den Hautkrankheiten, Hr. Prof. Naumann zweymal wochentl.

Die Erkenntnis und Kur der Krankheiten des Unterleibes, Derselbe öffentl.

Die Lehre von den syphilitischen Krankheiten trägt Hr. Prof. Rust Mittw. öffentl. vor.

Dieselbe, Hr. Dr. Oppert zweymal wochenti. unentgeldlich,

Die specielle Pathologie und Therapie der Geisteskrankheiten lehrt Hr. Prof. Horn Mittw. u. Sonnab.

Die Augenheilkunde Hr. Prof. Wagner Mittw. u. Sonnab. Morgens.

Ueber

Ueber die Lehre von den Kinderkrankheiten wird Hr. Prof. Reich Sonnab. öffentl. einen Vortrag halten.

Die Chirurgie lehrt Hr. Prof. Grafe Mont., Dienst., Donnerst. u. Freyt.

Die generelle und Specielle Chirurgie, Hr. Prof. Jüngken

Mont., Dienst., Donnerst. u. Freyt.

Die Akurgie lehrt Hr. Prof. Rust in Vereinigung mit Hn. Prof. Kluge Mont., Dienst. u. Mittw. Die mit diesen Vorlesungen in Verbindung Rehenden Demonstrationen und häusigen Uebungen an Leichnamen werden noch in besonderen Stunden unter Leitung beider Professoren im hiesigen Charité-Krankenhause gehalten werden.

Die Lehre vom chirurgischen Verbande trägt Hr. Prof.

Kluge Mittw. u. Sonnab. vor.

Ueber Knochenbrüche und Verrenkungen lieset Derselbe Mont. u. Dienst. öffentl.

Die Akologie oder die Lehre vom chirurgischen Verbande trägt Hr. Prof. Jüngken Mittw. u. Sonnab. öffentlich vor.

Den praktischen Theil der Entlindungskunde (nach seinem Lehrbuche 3te Auflage), Hr. Prof. v. Siebold

Mittw. u. Sonnab. öffentl.

Die Geburtshülfe Hr. Prof. Kluge Mittw. und Sonnab. Die zu den geburtshülflichen Vorträgen gehörenden Nachweisungen und Uebungen werden in besondern Stunden Statt finden.

Den theoretischen und praktischen Theil der Geburtshülfe trägt Hr. Dr. Friedländer Mont., Mittw. und

Sonnab. vor.

Uebungen im Untersuchen und in den geburtskülstichen Manual- und Instrumental-Operationen am Fantom läst Hr. Prof. v. Siebold Mont., Dienst. und Freyt. anstellen.

Anleitung zur ärztlichen Klinik in dem ärztlichen klinischen Institut der Universität giebt Hr. Prof. Be-

rends.

Die medicinisch - chirurgischen Uebungen im königl.
poliklinischen Institute leitet Hr. Prof. Huseland d. ä.
täglich, mit Unterstützung der Herren Osann und
Busse.

In Anleitung zur medicinischen Praxis für seine Zu-

hörer fährt Hr. Prof. Wolfart fort.

Die Klinik der Chirurgie und Augenheilkunde im königl. klinisch – chirurgischen Institute leitet Hr. Prof. Gräfe täglich.

Die Klinik der Chirurgie und Augenheilkunde wird Hr. Prof. Rust wöchentl. fünfmal im königl. chirurgischen und ophthalmiatrischen Clinicum des Charité-Hauses leiten.

Die geburtshülfliche Klinik in der Entbindungsanstalt der Universität und der damit in Verbindung stehenden Poliklinik für Geburtshülfe und Krankheiten der Frauenzimmer und neugebornen Kinder leitet Hr. Prof. v. Siebold viermal in der Woche.

Die geburtshulfliche Klinik leitet Hr. Dr. Friedlander

Mont., Mittw., Donnerst. u. Sonnab.

Klinischen Unterricht über venerische Krankheiten wird Hr. Prof. Kluge Mittw. u. Sonnab. im Charité - Krankenhause ertheilen.

Von den Rettungsmitteln bey plötzlichen Lebensgefahren handelt Hr. Prof. Ofann wöchentl. zweymal öffentl.

Die gerichtliche Arzneykunde lehrt Hr. Prof. Wagner dreymal wöchentl.

Diefelbe, Hr. Dr. Barez Mont., Dienst., Donnerst. und Freyt.

Dieselbe mit praktischen Uebungen, Hr. Prof. Casper Mont., Dienst. u. Freyt.

Theoretische und praktische Thierheilkunde für Kameralisten und Oekonomen, Hr. Dr. Reckleben Mont., Dienst. u. Donnerst.

Die Lehre von den Seuchen sümmtlicher Hausthiere und die gerichtliche Thierheilkunde, Derselbe in wöchentl. drev Stunden.

Die neuere Geschichte der Medicin lehrt Hr. Prof. Hecker in wöchentl. vier Stunden.

In der Erklärung der Aphorismen des Hippokrates in lateinischer Sprache wird Hr. Prof. Berends Sonnab. öffentl. fortfahren.

Celfus Bücher von der Medicin wird Hr. Prof. Hecker wöchentl. in zwey Stunden öffentl. zu erklären fortfahren.

Unterricht in den Augenoperationen und in einzelnen Gegenständen der Medicin, Chirurgie und Augenheukunde wird Hr. Prof. Jüngken privatissime ertheilen.

Ein Examinatorium über pharmaceutische Chemie hält Hr. Prof. Schubarth dreymal wöchentl.

#### Philosophische Wiffenschaften.

Die Logik lehrt Hr. Prof. H. Ritter nach seinem Compendium fünfmal wöchentl.

Logik und Metaphysik trägt Hr. Prof. Hegel nach seinem Lehrbuche (Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften) fünfmal wöchentl. vor.

Logik und Dialectik lehrt Hr. Dr. v. Keyferlingk viermal wöchentl.

Ueber den Weg zur Wahrheit wird Hr. Prof. H. Ritter Dienst, öffentl. sprechen.

Aesihetik oder Philosophie der Kunst lehrt Hr. Prof. Hegel viermal wöchentl.

Die Philosophie der Geschichte entwickelt in vier wöchenth Stunden Hr.-Dr. Stuhr.

Die Grundzüge der Erziehungskunst trägt vor Hr. Prof-Schleiermacher in fünf wöchentl. Stunden.

Die philosophischen Principien des Naturrechts lehrt viermal wöchentl. Hr. Dr. v. Keyserlingk.

Anthropologie nach Kants Lehrbuche trägt Derfelbe viermal wöchentl. unentgeldlich vor.

Die Geschichte der Philosophie entwickelt Hr. Prof. von Henning fünfmal wöchentl.

Die Geschichte der Philosophie bey den alten Völkern, oder den ersten Theil der Geschichte der Philosophie, lehrt viermal wöcheutl. Hr. Prof. H. Ritter.

#### Mathematische Wissenschaften.

Ebene und körperliche Geometrie lehrt Hr. Prof. Ideler fünfmal wöchentl.

Ebene und fphärische Trigonometrie lehrt Derselbe viermal wöchentl.

T (4) 2

Reine

Reine Analysis lehrt viermal wöchentl. Hr. Dr. Jacobi.

Algebra und Analysis lehrt Hr. Prof. Ohm fünfmal
wöchentl.

Die allgemeine Theorie der Gleichungen trägt Hr. Dr. Jacobi dreymal wöchentlich unentgeldlich vor.

Die Integralrechnung lehrt Hr. Prof. Dirksen dreymal wöchentl.

Dieselbe lehrt Hr. Prof. Ohm dreymal wöchentl.

Die Anwendung der Differenzialrechnung auf die Geometrie lehrt Hr. Prof. Dirksen öffentl. einmal wöchentl.

Die ersten Elemente der höhern (analytischen) Stereometrie lehrt Hr. Prof. Ohm Sonnab. öffentl.

Die Lehre vom Größten und Kleinsten entwickelt Derfelbe dreymal wöchentl.

Ueber den höhern Calcul wird Hr. Mag. Lubbe eine Vorlefung halten.

Die analytische Dynamik lehrt Hr. Prof. Dirksen dreymal wöchentl.

Die Statik der festen Körper lehrt Hr. Prof. Grüson Dienst. und Freyt.

Populäre Astronomie lehrt Hr. Prof. Oltmanns Dienst. und Donnerst.

Die fphärische Astronomie trägt Hr. Dr. Encke, Mitglied d. K. Ak. d. W., Dienst. und Freyt. vor. Dieselbe lehrt Hr. Prof. Dirksen dreymal wöchentl.

Die Mechanik des Himmels oder die höhere Aftronomie lehrt Hr. Prof. Ohm sechsmal wöchentl. privatissime (in seiner Wohnung).

Die Kosmographie trägt Hr. Prof. Oltmanns Dienst. u. Donnerst. vor.

Die Anwendung der Geometrie auf die Nautik und die Geschichte der Schifffahrtskunde entwickelt Hr. Prof. Oltmanns öffentl. Sonnab.

#### Naturwiffenschaften.

Encyklopädie der Naturwissenschaften nebst allgemeiner Naturgeschichte lehrt Hr. Prof. Link fünsmal wöchentl.

Experimentalphysik lehrt Hr. Prof. Hermbstädt nach Fischers Lehrbuch der mechanischen Naturlehre fünfinal wöchentl.

Diefelbe lehrt Hr. Prof. Turte Mittwochs und Freytags. Ueber Licht und Wärme lieft Hr. Prof. Erman Dienst., Donnerst. und Freyt.

Die Lehre von der Elektricität, der magnetischen Kraft und dem Lichte erklärt Hr. Prof. Fischer Mittw. und Sonnab.

Die Farbenlehre nach Göthe, durch Versuche erläutert, trägt Hr. Prof. von Henning Mont. und Donnerst. öffentl. vor.

Meteorologische Atmosphärologie lehrt Hr. Prof. Erman Mont., Mittw., und Freyt.

Eine Einleitung in die Chemie, enthaltend die Hauptlehren der Physik, trägt Hr. Prof. Schubarth wöchentl. fünfmal vor, verbunden mit Versuchen und Repetitionen, welche wöchentl. zweymal angestellt werden.

Einleitung in die Experimentalchemie, Hr. Prof. Mitfcherlich Sonnab. öffentl.

Experimentalchemie nach Berzelius (Lehrhuch der Chemie 3te Aufl., Dresden 1825.) trägt Hr. Prof. Minfeherlich sechsinal wöchentl. mit erklärenden Verfuchen vor.

Dieselbe lehrt Hr. Prof. Turte viermal wöchentl.

Theoretisch - analytische Chemie lehrt Hr. Prof. H. Rose Mont. und Sonnab.

Praktisch-analytische Chemie trägt Derselbe Mont, und Sonnab, vor.

Die Einleitung in die theoretische, pharmaceutische und medicinische Chemie wird Hr. Prof. Hermbstädt öffentl, fortsetzen Mont. und Dienst.

Organische Chemie mit besonderet Rücksicht auf Pharnacie lehrt Hr. Prof. H. Rose Dienst., Donnerst. und Freyt.

Forstchemie, durch Versuche erläutert, lehrt Hr. Prof. Turte Dienst, und Donnerst.

Philosophie der Naturgeschichte lehrt Hr. Prof. Schultz Mittw. und Sonnab. öffentl.

Allgemeine Zoologie liest Hr. Prof. Lichtenstein tägl. Eie Entomologie wird Hr. Prof. Klug zweymal wöchentl. vortragen.

Die Physiologie der Pflanzen lehrt Hr. Prof. Horkel viermal wöchentl.

Theoretische und praktische Botanik (Pflanzenphysiologie und die Lehre von den Arzneygewächsen)
lehrt Hr. Prof. Link sechsmal wöchentt. Auch wird
Derselbe Sonnab. Nachmittags botanische Excursionen mit seinen Zuhörern vornehmen.

Allgemeine Botanik mit Demonstrationen lebender und zwar der mehresten Arzney-Gewächse, und nach Abbildungen seines Werks: Darstellung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse, lehrt Hr.

Prof. Hayne sechsmal wöchentl.

Forstbotanik trägt Derselbe dreymal wöchentl. vor. Botanische Excursionen wird Derselbe mit seinen Zuhörere wöchentl. einmal anstellen.

Geognosie wird Hr. Prof. Weiss vortragen Mont., Dienst., Donnerst. u. Freyt.

Mineralogie lehrt Hr. Dr. G. Rose viermal wöchentl. Einen leichtern Abriss der Mineralogie für die Medicinund andere Fächer Studirenden wird Hr. Prof. Weiss viermal wöchentl. vortragen.

Physikalische Bodenkunde für den Forstmann trägt Der-

felbe vor Mittw. und Sonnab.

#### Staats- und Kameralwiffenschaften.

Ueber die geschichtliche Entwickelung der Begriffe von Recht, Staat, Politik und Kirche liest Hr. Pros. v. Raumer Sonnab. öffentl.

Die Statistik lehrt Derselbe nach Hassel, mit besonderer Rücksicht auf Verfassung und Verwaltung viermal wöchentl.

Die Statistik der vorzüglichsten Staaten Europa's trägt Hr. Dr. Stein vor Mont. und Donnerst.

Die Staatswirthschaft lehrt Hr. Prof. Hoffmann viermal wöchentl.

Derfelbe wird über die Staatswirthschaft zweymal wöchentl. öffentl. ein Examinatorium anstellen.

All-

Illgemeines preussisches Stautsrecht lehrt Hr. Prof. v. Henning viermal wöchentl.

die Grundfatze der Polizey - Gefetzgebung entwickelt

Hr. Prof. Hoffmann viermal wöchentl.

Irithmetisch-politische Betrachtungen über den Verbrauch trägt Derfelbe zweymal wöchentl, öffentl vyr. Ulgemeine Technologie lehrt Hr. Prof. Hermbstädt nach Anleitung seines Grundrisses der Technologie viermal wöchentl., und verbindet damit wöchentl. eine technologische Excursion.

en Waldbau lehrt Hr. Prof. Pfeil viermal wöchentl. eber Forstbenutzung liest Derselbe Mont., Dienst. und

eber Forstschutz und Forstpolizey, Derselbe Mittw., Freyt. u. Sonnab.

taatswirthschaftliche Jagdkunde und Jagdpolizeylehre trägt Derselbe vor Mittw. und Sonnab.

### Historische Wissenschaften:

ie Geschichte der Griechen lehrt Hr. Prof. Leo.

ie römische Geschichte bis zum Untergange des westlichen Kaiserthums trägt Hr. Dr. Blum viermal wö-

ie judische Geschichte wird Hr. Prof. Leo öffentl. vortragen.

ie älteste Geschichte der Deutschen lehrt Hr. Prof. Radlof in vier wöchentl. Stunden öffentl.

eschichte des Mittelalters lehrt Hr. Prof. v. Raumer

viermal wöchentl.

ie Alterthumer des Mittelalters, hesonders der Deutschen, lehrt Hr. Prof. v. d. Hagen viermal wöchentl. 'llgemeine neuere Geschichte von 13ten Jahrhund. bis 1789. trägt Hr. Prof. Ranke vor viermal wöchentl. ie neueste Geschichte von 1789 bis 1815 lehrt Derselbe Mittw. öffentl.

ie Geographie von Europa lehrt Hr. Prof. C. Ritter

viermal wöchentl.

eschichte der Geographie und der Reisen lieft Derselbe einmal wöchentl. öffenti.

### Theorie and Geschichte der Künste.

ie Geschichte der dramatischen Poesie trägt Hr. Prof. Schmidt vor viermal wöchentl.

ie Theorie der bildenden Künste lehrt Hr. Prof. Hirt. rchäologie der Baukunft, Bildnerey und Malerey bey den Aegyptern, Orientalen, Griechen und Römern, lehrt Hr. Prof. Tölken sechsmal wöchentl. und verbindet damit die Erklärung der Monumente.

ie Geschichte der Baukunst bey den Aegyptern lehrt

Hr. Prof. Hirt.

ie Bücher des Vitruv über die Baukunst erklärt Hr. Prof. Tölken viermal wöchentl.

Vorträge fort Mittw.

#### Philologische Wissenschaften.

Ugemeine Geschichte der Sprachen lehrt Hr. Prof. Bopp Sonnab. öffentl.

Ugemeine Sprachen - und Völkerkunde trägt Hr. Prof. Radlof in zwey wöchentl. Stunden öffentl. vor.

Die Grammatik der Sanskritaspräche lährt nach felnem ausführlichen Lehrgebäude derselben Hr. Prof. Bopp Mont., Mittw. und Freyt. öffeatl.

Die Anfangsgründe der syrischen Sprache lehrt Hr. Prof. Lic. Heng/tenberg wörhent. zweymal öffentl.

Das Arabische lehrt Hr. Prof. Bopp Mont., Mitt. und

Die schwersten Stücke aus Wilken's persischer Chrestomathie wird Hr. Prof. Ideler öffentl. erklären zweymal wöchentl.

Die Anfangsgründe des Grieckischen lehrt Hr. Prof. Bekker privatissime.

Die Geschichte der griechischen Literatur trägt Hr. Prof. Boeckh fünfinal wöchentl. vor.

Hefiods Theogonie erklärt Hr. Dr. Lange wöchentlich viermal.

Den Agamemnon des Aeschylus erklärt Hr. Prof. Bernhardy Mont., Dienst. und Donnerst.

Des Aeschylus Sieben gegen Theben erklärt Hr. Dr. Lange viermal wöchentl.

Des Aristophanes Wolken erklärt Hr. Dr. Rötscher

Mittw. und Sonnab. unentgeldlich.

Den Theütet des Plato erklärt Derfelbe und verhindet damit eine Darstellung der gesammten Philosophie des Plato viermal wöchentl.

Des Aeschines Rede gegen den Ktesiphon erklärt Hr.

Prof. Bekker Mont und Donnerst. öffentl.

Demosthenes Rede von der Krone erklärt Hr. Prof. Boeckh wöchentl. viermal.

Die Oden des Horaz erklärt Hr. Prof. Bernhardy viermal wöchentl.

Die Briefe und die Dichtkunst des Horaz erklärt Hr. Prof. Lachmann wöchentl. viermal.

Die Geschichte des Verrinischen Processes trägt Hr. ·Prof. Klenze viermal wöchentl. vor und verbindet damit die Erklärung einer und der andern Rede des Cicero gegen den Verres.

Philologische Uebungen stellt Hr. Prof. Bernhardy Mittw.

und Freyt. öffentl. an.

Ueber die Gothische Sprache lieft Hr. Prof. Zeime nach feinem Buche: Gothische Sprachformen und Sprach-

proben, Berlin 1825. 4. Mittw., und Sonnab.

Geschichtliche und vergleichende deutsche Grammatik lehrt Hr. Prof. v. d. Hagen in zwey wöchentl. Stunden öffentl.

Die Mythologie der alten Völker Skandinaviens trägt Hr. Dr. Stuhr unentgeldl. vor.

Der Nibelungen Lied erklärt Hr. Prof. v. d. Hagen nach feiner neuesten Ausgabe (1820) viermal wöchentl.

Den Iwein des Hartmann von der Aue erklärt nach Beneckens Ausgabe Hr. Prof. Lachmann zweymal wöchentl. öffentl.

eber die Malerey der Alten setzt Derselbe seine öffentl. Seine Vorlesungen über die göttliche Komödie des Dante setzt Hr. Dr. Uhden, Mitgl. d. K. Akad. d. W., öf-

> Mehrere Apologen aus dem altfranzösischen Gedicht: Le chastoiement d'un père à son fils, etklärt Hr. Prof. Schmidt Freyt. öffentl.

Calderon's Luftfpiel Hombre pobre todo es trazas erklärt Hr. Lector Francefon unentgeldlich zweymal wöchentl.

Die Spanische und italienische Sprache lehrt Derselbe, beide nach seinen Grammatiken, jede wöchentlich

in zwey Stunden.

Den Shak/peare fährt Hr. Lector Dr. v. Seymour unentgeldlich zu erklären fort, in zwey Stunden, in denen er zugleich die englische Aussprache entwickelt.

Derfelbe erhietet sich zum Privatunterricht in der englifehen Sprache.

Musik und gymnastische Künste.

Hr. Musikdirector Klein leitet den akademischen Singe-Chor für Kirchenmusik, an welchem Studirende unentgeldlich Theil nehmen können.

Unterricht im Fechten und Voltigiren geben Hr. Fechtmeister Felmy und der Lehrer Hr. Eiselen, letzterer sowohl für Geübtere als für Anfanger in besondern Abtheilungen. Unterricht im Reiten wird auf der Königl. Reitbahn ertheilt.

#### Oeffentliche gelehrte Anstalten.

Die Königl. Bibliothek ist zum Gebrauche der Stu-

direnden täglich offen.

Die Sternwarte, der botanische Garten, das anatomische, zootomische und zoologische Museum, das Mineralien-Kabinet, die Sammlung ehrurgischer Instrumente und Bandagen, die Sammlung von Gypsabgüssen und Kunstwerken werden bey den Vorlesungen benutzt, und können von Studirenden, die sich gehörigen Orts melden, besucht werden.

Die Uebungen des theologischen Seminars leiten Hr. Prof. Dr. Marheinecke und Hr. Prof. Dr. Neander.

Im philologischen Seminar wird Hr. Prof. Böckh Mittw. und Sonnab. den Herodot von den Mitgliedern erklären lassen, und die übrigen Uebungen derselben wie gewöhnlich leiten.

Hr. Dr. Buttmann, Mitglied der K. Akad. der Wisfenschaften, wird die Mitglieder des philologischen Seminars Mittw. und Sonnab. den Horaz erklären lassen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankundigungen neuer Bücher.

Einladung zur Subscription

eine neue und fehr billige, nach der letzten Original-Ausgabe bearbeitete, Ueberfetzung

Segur's Geschichte Napoleons

der großen Armee im Jahr 1812.

Mit vier Bildnissen, vorstellend:

- 1) Napoleon,
- Murat.
- 2) Eugen,
- 4) Ney,

und einer guten Karte zur Uebersicht des Feldzugs von 1812.

In vier Theilen Taschenformats, auf schönem weißen Papier, und sauber geheftet.

Subscriptions-Preis 1 Rthlr. 12 gGr.

Berlin, in der Enslin'schen Buchhandlung.

Das große Interesse, welches dieses Werk in ganz Europa erregt hat, läst erwarten, dass eine Ausgabe zu einem so ausserordentlich billigen Preise eine allgemeine Theilnahme sinden werde. — Eine besonders gedruckte ausführlichere Anzeige, welche zugleich als eine Probe der Ausführung zu betrachten ist, und der das Bildnis Napoleons beygegeben ist, kann in allen Buchhandlungen eingesehen werden, und die Subscribenten erhalten solche gratis. —

Der Subscriptionstermin wird zu Pfingsten, wo das erste Bändchen fertig wird, geschlossen, und der Betrag erst beym Empfang des ersten Bändchens bezahlt. — Die übrigen drey Bändchen folgen von 3 zu 3 Wochen. —

Alle Buchhandlungen nehmen Subscription an, und die Verlagshandlung bittet, die Bestellungen fo bald als möglich zu machen.

In allen Buchhandlungen ift zu haben:

Zwey Briefe durch

die jüngst zu Dresden erschienene Schrift:
Die reine katholische Lehre,
veranlasst.

Nehft

Mollard - Lefevre's und Joseph Blanco's Berichten von ihrem Uebertritte zur evangelischen Kirche

herausgegeben

v o n

Dr. H. G. Tzschirner, Professor der Theologie und Superintendent in Leipzig. Leipzig, bey Gerhard Fleischer 1826. Geheftet. Preis 14 gr.

Indem der Verleger dem Publico diese Schrift ankündiget, hat er nichts weiter zu bemerken, als daß sie nicht eine Kritik des auf dem Titel erwähnten Buches, welches die Veranlassung zu ihrer Abfassung geeben und blos beyläusig gewürdigt wird, sondern ielmehr eine Erörterung der wichtigsten Streitpunkte wischen dem Protestantismus und dem Katholicismus nthält, welche der Herr Verfasser in seinem bekannen Werke: Protestantismus und Katholicismus aus lem Standpunkte der Politik betrachtet, entweder gar icht oder doch nur gelegentlich berührt hatte. Es ist laher die angekündigte Schrift als eine Fortsetzung und Ergänzung dieses Werkes zu betrachten.

Eine vielen Lesern willkommene Zugabe werden ie aus dem Französischen und Englischen übersetzten berichte des Lyoner Kausmanns Mollard Lesevre und es spanischen Geistlichen Joseph Blanco seyn, in deen diese beiden Männer erzählen, warum sie mit der atholischen Kirche gebrochen und zu der evangelichen Kirche sich gewendet haben.

Bestimmt erscheint bis Pfingsten:

Das Schönste und Gediegenste

aus

Jean Pauls Schriften.

Rechtmässiger Auszug in 6 Bänden.

Pirca 2500 Seiten. Mit Porträt, Biographie, Charakeristik. Subscr. Preis jedes Bändchen in Taschensornat 12 gt., auf französ. Papier 16 gr.; in Octav, Schreibap. 18 gr., Velinpap. 1 Rthlr. Durch die verschiedeen Formate und Papiere aufgehalten gelten bis Ende Istern die billigen Prän. Preise für das Ganze von ½ Rthlr., 3½ Rthlr., 4 Rthlr. und 5 Rthlr.

Die competentesten Richter haben das Nützliche, 'erdienstliche und Nöthige eines wohlgeordneten Ausugs erkannt. Ein bekannter Schriftsteller und Kriker giebt ihn, nennet sich und spricht sich näher in er Vorrede aus.

Ausführliche Anzeigen, so wie vom

"Deutschen Dichtersaal, von Luther bis auf unsere Zeiten" (zu gleichen Prein), sind in allen Buchhandlungen zu haben und bey ur (wo auch bedeutende Frey-Exemplare).

Leipzig, den 23. März 1826.

Ernst Klein, Buch- und Kunsthändler.

Bey mir ist so eben erschienen:

Kurzer Abrifs der Erdbeschreibung von Europa im Allgemeinen und Besondern nach F. C. Setten. Ein Leitfaden für Lehrende und Lernende von Dr. E. H. Zober. 8. Preis (8 Ggr.) 10 Sgr.

Dieses, nach den gediegenen Selten'schen Ansichn und Grundsätzen gearbeitete Werkchen ist für die veyte geographische Lehrstuse in Gymnasien bestimmt, nd wird der Hr. Vers. (bekannt durch seinen deuthen Wanderer, Halle 1822.) bald zwey ähnliche Absie: Allgemeine und aussereuropäische Erdbeschreiung nachliesern, wodurch der geographische Lehrcursus für Schulen abgeschlossen ist. Diess Buch wird sich besonders um so mehr als zweckmäsig für Schulen empfehlen, da es von einem praktischen Schulmanne herrührt.

Trinius in Stralfund.

Dramaturgische Brandraketen des Dresdner Mercur, ein Feuerwerk für Bühnenfreunde.

Von Dr. Ferd. Philippi. 1stes Hest. 21 gr. Zu haben bey Joh. Fr. Gleditsch in Leipzig.

So eben ist bey mir erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Leitfaden für den Unterricht in der alten Geographie, von Dr. Sam. Chrift. Schirlitz. gr. 8. 15 Sgr.

ein Buch, das bey dem Vortrage dieser Wissenschaft sowohl dem Lehrer als dem Schüler, wegen seiner Reichhaltigkeit der Namen der Völker, Städte, Berge, Flüsse u. s. w., so wie wegen der in demselben besonders berücksichtigten Orthoëpie, Orthographie und vergleichenden Geographie, neben dem von demselben Vf. 1822 herausgekommenen und mit so ausgezeichnetem Beyfall ausgenommenen größern "Handbuch der alten Geographie" (1 Rthlr. 25 Sgr.) von sehr großem Nutzen seyn wird.

Ueber bürgerliches Leben, Vaterlandsliebe und Unterthanentreue. Drey Schulreden, von Dr. Karl Aug. Schirlitz. 8. Geheftet, 74 Sgr.

Auch diese Reden möchten Jünglingen besonders zu empfehlen seyn, und von jedem Gebildeten imit großem Interesse gelesen werden.

Halle, im März 1826.

Karl Grunert.

tre-

Bey Unterzeichnetem wird in Kurzem erscheinen und nehmen alle Buchhandlungen Bestellung ohne Vorausbezahlung an, auf das

Leben Napoleon's von Walter Scott

Deutsche Uebersetzung in sechs Bändchen. — Wohlfeile, elegante, mit sehr deutscher deutscher Schrift
sauber und correct gedruckte Ausgabe in Taschensormat. — Jedes sauber gehestete Bändchen kostet im
Subscriptionspreis 6 gGr. Preuss. Conrant oder 7½ Sgr.
oder 27 Kr. Rhein. — Monatich wird ein Bändchen
erscheinen, so dass das Ganze bestimmt in einem
halben Jahre beendigt seyn wird. — Der später eintretende Ladenpreis wird bedeutend höher als der
Subscriptionspreis seyn. — Alle diejenigen, die diess
höchst interessante Werk zu besitzen wünschen, werden ersucht Ihre Bestellung recht bald zu machen, weil
sonst leicht der Fall, wie bey Scott's Romanen, ein-

treten könnte, dass sie auf das Erscheinen einer zweyten Auflage warten müssten. Man bestelle gefällig Gerhard'sche Ausgabe!—

Danzig, im Februar 1826.

' Fr. Sam. Gerhard.

So eben ist erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Festspiel mit Gesang und Tanz. Zur Secularfeyer

Weissens Geburtstag

Mahlmann.

Antgefishrt auf dem Theater in Leipzig und

zum Besten der Weissischen Stiftung in Annaberg. herausgegeben.

gr. 9. Leipzig: Ernst Fleischer. (Gehestet. Preis: 4 gr.)

"Drum foll das heut ge Fest auch eine Stiftung gründen, Die seinen Namen führt in Annaberg, Erztehungs Anstelt armer Kinder soll Des Kinderfreundes schönes Denkmal werden."

Zum Belten einer Erziehungs - Anstalt für erme Kinder wurde diese Dichtung der Presse übergeben, und vorstehende, aus derselben entlehnte Stelle wird den edlen Zweck am wärmsten darlegen, zu vielen Herzen sprechen, und sicher einen reichlichen Absatz bewirken. Den Ertrag werde ich seinerzeit an die hiesige Behörde der gedachten Anstalt zichtig gelangen dassen.

Leipzig, März 1826.

Renft Fleischen

In der Universitäts = Buchhandlung zu Königsberg in Preußen ist erschienen:

Beffel, F. M., astronomische Beobachtungen auf der Königl. Universitäts-Sternwarte in Königsberg. 10te Abtheilung, vom 1. Januar his 31. December 1824. Fol. 5 Rthlr.

Diese Abtheilung enthält außer den fortlaufenden Beobachtungen der Sonne, des Mondes, der Planeten und der Fundamentalkterne, die Fortsetzung der allgemeinen Beobachtung des Himmels bis zur 272sten Zone, wodurch nun der ganze, zwischen 15° stidlicher und 15° nördlicher Abweichung besindliche Raum der Himmelskugel wollendet und die Zahl der in demselben hestimmten Sterne auf 32000 gebracht ist. Die Einleitung giebt Rechenschaft von neuen Untersuchungen iber die Biegung des Fernrohrs des Meridiankreises,

welche auf ein neues Princip gegründet worden; ferner ein Verzeichnis von 257, meistens neuen, Doppelsternen; endlich einen neuen Catalog der Rectascenfionen der 36 Fundamentalsterne für 1825, auf alle bisherigen Beobachtungen mit dem Meridiankreise gegründet. Die vollständigen Tafeln zur Reduction der Zonenbeobachtungen auf 1825 sehlen auch diesesmal nicht.

Bey W. Engelmann in Leipzig ift fo eben erschienen:

Die Productionskraft der Erde

oder 'die Entstehung des Menschengeschlechts aus Naturkräften

> von L. F. Werner. Verfassers Tode berevers

Nach des Verfassers Tode herausgegeben

Heinrich Richter,

viertem Lehrer an der Thomasschule u. außerord. Professor der Philosophie an der Univers. in Leipzig.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. gr. 8. 26 Bogen auf weissem Druckpapier. Preis 1 Rthlr. 16 gGr. oder 1 Rthlr. 20 Sgr.

Ansichten über die Grundkräfte, über das Bestehen der Erde, über die Entstehung und Fortbildung des Menschengeschlechts, und über die Fortdauer des menschlichen Bewussteyns nach dem Tode, hergeleitet aus Naturkräften, machen den Inhalt dieses höchst interessanten Buches aus, dessen frühere Auslagen sich eines allgemeinen Beyfalls erfreuten. Der Verleges darf hoffen dass dieser dritten durchsus verhesserten Auslage eine noch günstigere Ausnahme werden wird, da der als Schriftsteller rühmlichst bekannte Bearbeiter thätig bemüht gewesen ist, frühere mangelhaste Ansichten zu berichtigen, und da zu ergänzen wo Wernersche Andeutungen eine weitere Aussührung erheischten.

# II. Auctionen.

Den 8. May d. J. foll zu Helmstedt die Bibliothek des verstorbenen Herrn Director Günther meistbietend verauctionirt werden. Cataloge davon find in den meisten Buchhandlungen niedergelegt, oder können durch unsern Commissionär Herrn Cnobloch in Leipzig unentgeldlich bezogen werden. Austräge übernimmt vermittelst Buchhändler-Gelegenheit oder direct franco die

C. G. Fleekeifen'sche Buchhandlung Fr. Fiedler.

# ALL'GEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# April 1826.

#### ROMISCHE LITERATUR.

- 1) FRANKFURT a. M., b. Wesche: Annalen des Cajus Cornelius Tacitus. Uebersetzt von Karl Freyherrn von Hacke, Großherzogl. Badischem Staatsminister. Erster Band. 1825. 270 S. gr. 8. (1 Rthlr. 12 gGr.)
- 2) OLDENBURG, in d. Schulz. Buchh.: Des C. Cornelius Tacitus fämmtliche Werke, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. Fr. Reinhard Ricklefs. Erster Band, der Jahrbücher erstes bis fechstes Buch. 1825. 415 S. 8. (1 Rthlr. 14 gGr.)

L's ist sehr erfreulich zu sehen, wie seit ungefähr drey Decennien das Studium des Tacitus immer allgemeiner und verbreiteter in Deutschland geworden ist, und wie man fortdauernd von allen Seiten her sich bemüht, dasselbe noch mehr zu beleben. Zwar fehlt es uns noch immer an einer gehörig kritischberichtigten Ausgabe dieses großen Geschichtschreibers, indem seit Brotier, also volle 60 Jahre lang, nichts Wesentliches für den Text geschehen ist; allein es find doch nach und nach viele einzelne Hülfsmittel zur Wiederherstellung des Textes sowohl als auch zum Verständnis des oft schwierigen Sinnes und des Inhaltes geliefert worden, so dass das Studium des Tacitus jetzt schon einen ganz andern Charakter erhalten hat, als zu Anfang dieses Jahrhunderts, wo man fast allein noch auf die Subsidia beschränkt wat, welche Ernesti in seiner Ausgabe des Tacitus darbot. So hat Oberlin durch die Vergleichung des Ofner Codex und Strombeck durch Benuzzung der Wolfenbüttler Handschrift manches genutzt, desgleichen Orclli durch Collationirung einer Zürcher Handschrift der Germania, und Droncke durch Mittheilung der Varianten der einzigen noch übrigen Vaticanischen Handschrift des Agricola. Vor allen: aber hat fich Paffow ein großes Verdienst erworben, indem er zuerst recht nachdrücklich darauf gedrungen hat, dass die unzähligen Verbesserungen and Verwällerungen, die man freylich in gutgemeinter Ablicht, aber doch sehr unverständiger Weise eingeschwärzt hatte, wieder aus dem Texte verbannt würden; wovon er denn selbst auch in seiner Ausgabe der Germania ein sehr löbliches Beyspiel gege-Len bat. Auch für das Verständnis des Inhaltes hat unsere Zeit zahlreiche Beyträge geliefert, vorzüglich die kleineren Schriften des Tacitus betreffend; und dahin rechnen wir auch die Vebersetzungen, die von A. L. Z. 1826. Erster Band.

den kleineren Schriften in Masse, von den Annalen und Historien auch in nicht geringer Anzahl in den letzten Decennien erschienen sind.

So viel Missbrauch auch zu unsern Zeiten mit dem Uebersetzen classischer Schriften getrieben wird, indem ein Jeder, der mit leichter Mühe ein Buch machen will, einen schonneun Mal übersetzten Schriftsteller zum zehnten Male wieder übersetzt, ohne von der Aufgabe, die er zu lösen hat, irgend einen Gedanken zu haben; so verdienstlich halten wir doch auch wieder von der andern Seite eine folche Ueberfetzung, wenn sie mit der gehörigen Ueberlegung und Besinnung, und vor allem mit gehörigem Berufe dazu gearbeitet worden ist. Wenn ein Gelehrter einen clasbischen Schriftsteller ganz versteht, wenn er mit seiner Denk - und Schreibweise ganz vertraut geworden ist, und er sich in die Individualität und Personlichkeit desselben so zu versetzen vermag, dass er im Stande ist, ganz in demselben Geiste, Sinne und Gefühle, wie jener, nur in einem andern Sprach-Idiome zu reden und zu schreiben, und er will es dann übernehmen, die Werke jenes Autors uns in unserer Sprache wiederzugeben, so muss das allerdings ein großer Gewinn für uns seyn. Dann wäre es möglich gemacht, dass die Schriften z. B. eines Tacitus auf unser heutiges lesendes Publikum denselben Eindruck machten, den dieselben vormals auf die Römer in Rom machten; dann träte derselbe mit der Energie seines Geistes und der Tiefe seines Gemüthes uns ganz und auf einmal entgegen, ohne dass wir noch nöthig hätten, uns den Genuss durch ein mühsames und langwieriges Forschen und Vergleichen und Enträthseln zu verkümmern. Sogar dem Gelehrten von Fach kann es wünschenswerth seyn, eine Uebersezzung der Art zu besitzen: denn obschon er alles Einzelne eines Schriftstellers versteht und die gründlichste Rechenschaft davon zu geben weis, so kann es ihm doch zu Zeiten begegnen, dass ihm das Ganze noch ziemlich fern geblieben ist, oder dass er vor den Worten nicht zu dem eigentlichen Sinne derselben gedrungen ist; und eben diesem Mangel würde eine gute Uebersetzung am besten abhelfen. - Ob nun die Zahl der Uebersetzungen von der angedeuteten Art bey uns Deutschen, und auch überhaupt, groß fey, darüber wollen wir vorläusig nichts bestimmen; aber wir fürchten beynahe, dass die Antwort verneinend ausfallen werde, obschon wir Deutschen in der Hinficht ohne allen Zweifel vor den übrigen europäischen Nationen den Vorzug haben. Die Haupturfache davon ift, dass, so viel wir Neueren auch überfetzt baben, wir doch noch immer keine festen U(4) ·-Grund-

-9 - 19.5

Jean fie schon längst von Spätern wird übertroffen seyn. Dass aber die Strombecksche Uebersetzung noch Mängel mencherley Art habe, wollen wir zuch nicht verhehlen, und wir haben schon oben davon gerodet; zuch konnte es nicht gut anders seyn, da Hr. w. Strombeck nach Woltmann arbeitete, und dieser zu

sehr den Geschmack verdorben hatte.

Desshalb war es uns eine sehr erfreuliche Erscheinung zu sehen, dass seit einem Jahre drey neue Uebersetzungen des Tacitus erschienen, eine von den Historien von Gutmann, und die gegenwärtigen zwey Uebersetzungen der Annalen; und da zu gleichor Zeit ein Staatsmann und ein Schulgelehrter den Tac, zu verdeutschen sich entschlossen hatten, so falsten wir die Hoffnung, das jede dieser Uebersetzungen ihre eigenthümlichen Vorzüge haben, und beide vereinigt uns den tieflten römischen Schriftsteller in wardigem deutschen Gewande liefern wurden. Denn bey dem einen suchten wir mehr gründliche und ge-naue Kenntnis des Einzelnen, und eine gelehrte Behandlung des Tag.; bey dem andern aber mehr den klaren und freyen Blick, der von oben herab leicht Verhältnisse durchschauet, die anderen, die in einer helchränkteren Sphäre eingeengt werden, oft sehr verwickelt erscheinen mussen. Zudem schien es uns für den auf hoher Stelle stehenden Staatsmann eine ganz besondere Empfehlung zu seyn, dals derfelhe seine Mulse gerade dem Tacitus zugewandt habe. — In dieser unserer Erwartung find wir auch nicht getäuscht worden, und wir haben sogar noch mehr gefunden, als wir erwartet heben. In beiden Arbeiten ist zuvörderst ein sorgfältiges Studium des Tacitus unwerkennbar, und wenn auch gerade nicht alle, oft sehr zerstreut liegende. Hülfsroittel für die Interpretation des Tacitus benutzt worden find, so find doch die meisten, und besten unter denselben gebraucht worden. Auch ist fast durchaus richtig übersetzt worden, wo nämlich der Sinn an and für fich klar ist; wo der Sinn zweiselhaft ist. find beide gewöhnlich den bewährtesten Auslegern gefolgt. Offenbare Unrichtigkeiten haben wir nur febr selten gestunden, und wir wollen nicht durch Aufzählung dieser wenigen Flecken den Schein erregen, als wäre die ganze Arbeit misslungen, was sonst to leicht geschiebt, wenn das vorherrschende Gute verschwiegen und nur das hervorgehoben wird, was etwa noch an der Vollkommenheit fehlt. Eher wolden wir die Verfaller auffordern, bey der Durchacht and Correctur des zweyten Theiles dieses Werkes zeolit geneu und gewillenhaft zu leyn, indem mancher unangenehme Fehler in beiden Uebersetzungen gewiss auf die Rechnung des Druckes zu schieben ist, Z. B. ben Ny. I steht S. 36. Z. 12 ergriff statt angriff. S. 37 unteh Note Thurselius für Thurselicus, S. 44 durch eintretender Tag-und Nachtgleiche, S. 181 Appische Gesetz staat: Oppische Gesetz zwey Mal u. s. w.; mehi hätte der Wf. gewils bey Durchlicht des gest เหงี เการาสมราชบักษาการที่การการทั้ง

The Committee of the party of the facility

the sufference of the first barrier ball as

druckten Bogens S. 269 den Destor Charicles in einen Arzt verwandelt oder S. 108 statt: nach abgezogenen Römern und vertriebenem Marchodaus, geschrieben: nach Abzug der Römer und Vertriebung Marchod's; indem theils ubgezogene Römer eine widerliche Vorstellung erregen, theils die Construction undeutsch ist, und kein Grund vorhanden ist, die Participia: abscedentibus und pulso nachzubilden.

Auch bey Nr. II. haben wir Shakiches zu rügen, z. B. S. 83 Andere gebot er; so S. 85 Garde, Prätoren u. s. w. Falsch ist S. 84 eilendis gladiatoribus (scil. ludie) quoe — obtulerat übersetzt worden; "Bey den Fechterspielen, die er — — angeboten," und dergleishen Druck – und Schreibfehler mehr, die ein jeder leicht hin und wieder selbst aufinden kann.

(Der Befehlufs folgt.)

MATHEMATIK.

MAINZ, b. Kupferberg: Anleitung zur höhem Zinsrechnung, nebst Logarithmentöfeln der Zahlen von 1—10000 in 7 Decimalstellen von Dr. M. Creizenach. 1825. 94 S. 8. (u. 3½ Bogen Logarithmentaleln.) (16 gGr.)

Diele Anleitung fetzt bereits eine bedeutende Kenntnis der Mathematik und namentlich der hohera kechnenkunft voraus: denn fie handelt zuvorderst, nachdem sie sich kürzlich über den Gebrauch der beygefügten Logarithmentafeln erklätt hat, von den hier anzuwendenden Formeln für die arithmetischen und geometrischen Progressionen, Formeln für die einfache Zinsrechnung und für die Zinszinsrechmang, und von der Anwendung dieser Formeln. Hierauf ist vom Interusurium und von Ruckzahlungen die Rede; es werden Aufgaben zur Uebung mitgetheilt, und Aufgaben, bey welchen die Formeln der geometrischen Progressionen angewendet werden. Endlich wird von Zinszahlungen, von Bestimmung den Zeit bey denselben und der Procente; dann von Zinszahlungen mit einfachen Zinsen und von Zinsen im Laufe des Jahres gehandelt. So fehr wir nun diels alles auders geordnet vorgetragen und auch dem geübtern Leier, erleichtertendargestellt wühlichen möchten: so können wir doch der Schrift in Absicht auf Grundlichkeit unfern Beyfall nicht verfagen, und wünschen besonders, dass auch Lehrer der oberen Klassen in Gymnasien sie mit Auswith! benutzen mogen, um Junglingen, die fich dem Studium der Rechte widmen, auch die Nothwendigkeit eines gründlichen und tiefern Studiums der Mathematik recht anschaulich und fühlbar zu machen; da bey Rechtshändeln, worin diese Rechnungsgegenstände vorkommen, zur michtigen und gerechten Behandlung und Entscheidung derfelben daranf fehr viel ankommt. - not a real regarding field to the first to the

dy later remains and rest to the community and

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

# April 1826.

#### RÖMISCHE LITERATUR.

- 1) FRANKFURT a. M., b. Wesché: Annalen des Cajus Cornclius Tacitus. Uebersetzt von Karl Freyherrn von Hacke u. s. w.
- 2) OLDESBURG, in d. Schulz. Buchh.: Des C. Cornelius Tacitus fämmtliche Werke — von Dr. Fr. Reinhard Ricklefs u. s. w.

(Befchluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Um nun unsere Leser selbst zu einem bestimmten Urtheile über den Werth und den eigenthümlichen Charakter dieser beiden Uebersetzungen zu führen, so wollen wir irgend ein willkürlich gewähltes Kapitel aus der Mitte beider Bücher hier abschreiben

und gegen einander überstellen, auch dieselbe Stelle noch aus der Strombeckschen Uebersetzung hinzusugen, weil dieser der vorzüglichste unter den Vorgängern der beiden neuen Uebersetzer ist, und beide ihn ohne Zweisel bey ihrer Arbeit vor Augen gehabt haben. Wir haben aber absichtlich uns in unserer Wahl der Stelle mehr durch den Zusall leiten lassen, theils weil wir nicht gern dem einen oder dem andern wissentlich zu nahe thun wollten, theils weil wir es nicht für zweckmäsig hielten, einen bekanntern und ausgezeichnetern Absehnitt herauszuheben, indem vorauszusetzen war, dass dieser gerade mit besonderem Fleise von beiden würde übertragen seyn. Also schlagen wir auf Gerathewohl Buch 4 Kap. 31 aus.

#### v. Strombeck.

v. Hacke.

Diele stäte Folge von Traurigem wird durch eine mälsige Freude unterbrochen, weil Casar den Cajus Co-minius, Römischen Ritter, eines Schmähgedichts gegen ihn überführt, auf Bitten leines Bruders, der Senator war, begnadigte. Um fo wunderbarer erschien es, dass Er, kundig des Bessern, und welcher Ruf der Gnade folge, das Traurigere wollte. Denn er sehlte nicht aus Unachssmkeit: auch ist es leicht ersichtlich, ob aus Wahrheit oder aus geheuchelter Freude der Herrscher Thaten geseyert werden. Ja, er felbst, sonst mit ge-ordneter Miene und gleichsam mit den Worten ringend, redete, fo. oft er half, freier und schneller, -- Ale aber P. Suilius, ehemals des Germa-nicus Quältor, aus Italien verbannt ward, überführt, wegen eines zu fäl-lenden Urtheils Geld genommen zu haben, stimmte Er, derfelbe fer auf eine Insel zu beseitigen, mit solcher Gemüthsbewegung, dass er durch Eidschwur erhärtete, diest geschehe zum Wohle des Staats. Welches, damais übel aufgenemmen, nachher zu feinem Lobe gereichte, als Suilius zurückgekehrt, den das folgende Zeit-alter übermächtig, verkäuflich, und die Freundschaft des Fürsten Claudius lange mit Glück, nie sum Guten an-wenden sah. — Eben diese Strafe wurde über den Senator Catus Firmius verhängt, wei er seiner Schwester fälschlich Majestättverbrechen
Schuld gegeben. Catus hatte, wie
ich erzählte, den Libo in Fallstricke A. L. Z. 1826. Erster Band.

Diess unablässig Traurige unterbrach etwas einigermaalsen Erfreuliches, da der Cäfar den, eines Spottgedichtes auf ihn überwiesenen römischen Ritter Cajus Cominius auf leines Bruders Fürbitte, welcher Senator war, begnadigte. Um so auffallender war, dass er, des Bestern und des die Milde begleitenden Rufs kundig, Härte vorzog. Denn er fehlte nicht aus Unverstand, auch verkennt sich nicht, wann der Herrscher Handlungen mit Wahrheit, wann mit erheucheltem Beyfalle gepriesen werden. Ja er selbst, sons so bemessen, gleichsam die Worte herauswindend, fprach schneller und geläusiger, so oft er Gnade erwies. Als P. Suilius, ehe-maliger Quästor des Germanicus, über-wiesen, für eine Rechtsentscheidung Geld angenommen zu haben, aus Italien verbannt wurde, stimmte er: ",den-felben auf eine Insel wegzuweisen," so felben auf eine Infel wegzuweisen," so heftig aufgeregt, dass er eidlich be-theuerte: "des Staates Wohl erheische dies." Was man im Augenblicke als ftreng achtete, wandte sich zum Lobe, nach Suilius Rückkehr, welchen die Folgezeit übermächtig, bestechlich und des Fürsten Claudius Freundschaft lange mit Glück eine zum Gebate kanflitung mit Glück, vie zum Guten, benützen Wider den Senator Catus Firmius wird dieselbe Strafe beschlossen: ,,weil er seine Schwester fälschlich des Maje-Rätsverbrechens beschuldigt hatte." Catus, wie ieh angeführt, hatte den Libo in Fallfricke gelockt, dann durch An-gaben gestürst. Dieses Dienstes eingedenk, aber unter anderem Vorwande, bat ihn Tiber yon der Verbannung los;

#### . Rioklefs.

Diels so beständige und so traurige Verfahren unterbrach mälsige Freude, weil Cälar den C. Cominius, einen Rö-mischen Ritter, eines Schmähgedichtes gegen ihn überführt, auf Bitten seines Bruders, eines Senators, begnadigte. Um so auffallender fand man es, dass er, des Besseren kundig, und des Ruh-mes, der der Milde folgte, lieber das Verhalstere wollte. Denn nicht fehlte er aus Unverstand; auch bleibt es nicht unbemerkt, wann mit Wahrheit, wann mit erheuchelter Freude das Verfahren der Herrscher geseyert wird. Ja er seibst, sonst gehalten und die Worte gleichlam hervorringend, Iprach freyer und ralcher, fo oft er su Hülfe kam. — Aber den P. Suilius, vormaligen Quä-ftor des Germanicus, ftimmte er, da er, überwiesen, für einen Richterspruch Geld genommen zu haben, aus Italien verbannt werden follte, "auf eine Infel zu entfernen," mit solcher Heftigkeit, dass er eidlich betheuerte: "es geschehe zum Wohl des Staates." Diess für jetzt mit Erbitterung aufgenommen, schlug bald zu seinem Ruhme aus, nach der Wiederkehr des Suilius, welchen das folgende Zeitalter übermächtig, feil, und die Freundschaft des Fürsten Claudius lange mit Glück, niemale zum Gu-ten nutzen sah. — Dieselbe Strafe ward gegen den Senator Catus Firmius. bestimmt, "als ob er seine Schwester fälschlich des Majestätsverbrechens befchuldigt." Catus hatte, wie ich er-zählt, den Libo in Schlingen gelockt, dann durch Angabe gestürst. Tiberius, dieles Dienstes gedenkend, aber Andev. Strombeck.

v. Hacke.

Ricklefs.

gelockt, und nachher durch Angebe ins Verderben geführt. Tiberius, dieles Dienkes gedenkend, doch Anderes vorwendend, verbat die Verbannung; doch hinderte er feine Ver-Rolsung aus dem Senate nicht.

mindeftens aus dem Senate ihn su ftofen, hinderte er nicht.

res vorschützend, wandte durch Bitten die Verbannung ab; VerBossung aus dem Senate verhinderte er nicht.

Dass jede dieser drey Uebersetzungen gelungene Stellen habe, und dass insbesondere die beiden neueren Vorzüge haben vor der ältern, wird kein aufmerksamer Leser in Abrede seyn. Zuvörderst war es nicht nöthig, das Präsens (interjicitur) in der Ueberfetzung beyzubehalten, und unsere beiden Ueber-fetzer haben richtig das Imperf. unterbrach gewählt, statt dass v. Strombeck das harte: wird unterbrochen, gewählt hat. Doch ist v. H. auch nicht fest darin gewesen, indem er gegen das Ende des Kap. schreibt: "wider den Senator C. F. wird..... beschlossen," wo v. St. und R. wurde und ward haben. Ferner hat v. H. richtig: den überwiesenen Röm. R. u. s. w. geschrieben, statt dass v. St., dem auch R. folgt, hier eine undeutsche Participialconstruction (den R. Ritter, eines Schmähgedichts überführt, — — begnadigte) gebraucht. Mirum habebatur ist auch besser durch auffallend von v. H. und R. übersetzt, als durch wunderbar, das bey der Bemerkung einer Inconfequenz nicht an seiner Stelle ist. Desgleichen ist focordia beffer durch Unverstand wiedergegeben, als durch Unacht samkeit bey v. St., und mit Wahrheit richtiger, als: aus Wahrheit; denn wenn schon bey Tac. ex veritate steht, so ist das eine Eigenthümlichkeit desselben, im Gebrauche der Präpositionen abzuwechseln, die in der deutschen Sprache nicht Statt finden darf. Sonst mit geordneter Miene (compositus alias) bey v. St. ist unverständlich, und v. H. drückt es sehr gut durch gemessen aus (denn bemessen ist wohl nur ein Druckfehler); gehalten, bey R., giebt es nicht ganz wieder, denn compositus bezeichnet ein genau überlegtes, studirtes und sorgfältig abgemessenes Betragen, das dem jedesmaligen Zwecke ange-passt wird, und durch welches man gezwungen und feyerlich erscheint; gehalten aber bezeichnet nur, dass einer ein gleichmässiges Betragen beobachtet. 'Velut eluctantium verborum ist von v. H. sehr glück lich durch: gleichsam die Worte herauswindend, übertragen; v. St. giebt das Bild nicht ganz wieder, und R. gebraucht ungrammatisch ringen als ein verb. transitivum. Ueberhaupt ist der ganze Satz bey v. H. fehr gelungen. Res judicanda ist schicklich durch Rechtsentscheidung und Richterspruch von unsern Uebers. wiedergegeben worden, statt dass v. St. un-nöthiger Weise das Participium im Deutschen wie--derholt. Auf eine Insel zu beseitigen (amovendum) ist unpassend, und unsere Vff. haben dafür wegzuweisen und zu entfernen geschrieben. Auch das folgende: contentione animi, ist viel besser durch: so heftig aufgeregt, und: mit solcher Hestigkeit übertragen worden, als von v. St. durch: mit solcher Ge-

und eher eine sanfte Rührung bezeichnen würde, als ein gewaltsames Hervorbrechen eines übermächtigen Hasses, den er nicht mehr zu zügeln im Stande war. Die Folgezeit ist bey v. H. besser, als das folgende Zeitalter bey v. St. Endlich: exsisium deprecatus est, ist zwar wörtlich, aber nicht richtig von v. St. durch: er verbat die Verbannung, übersetzt worden; und besser schreibt R.: er wandte durch Bitten die Verbannung ab.

Wenn aber auch, wie wir an einem Beyspiele gesehen haben, die Uebers. von v. H. und R. offenbar Vorzüge vor der Strombeckschen Ueberf haben, so wird der aufmerksame Leser doch aus der mitgetheilten Probe auch wahrgenommen haben, dass beide nicht ganz ohne Mängel find. Vieles in dieser Hinficht wird freylich immer von dem fubjectives Urtheile eines jeden abhangen, und dem einen fo, dem andern anders erscheinen; und wir find gerade am allerwenigsten gewillt, unsere Ansicht andern aufzudringen, indem wir aus vieljähriger Beschäftigung mit dem Tac. und oftmals wiederholter Bemühung, ihn zu übersetzen, die Schwierigkeiten einer solchen Unternehmung gehörig kennen gelernt haben; den-noch aber wird über manches fich leicht die allgemeine Stimme vereinigen lassen. So hätten wir z. B. statt: "auf seines Bruders Fürbitte, welcher Senator war," wie Hr. v. H. schreibt, lieber gesetzt: auf Fürbitte des Bruders, der S. war, Ferner follte es heisen: "Hingegen als P. Suilius — — aus Italien verbannt werden follte," weil diese Strenge Tibers hier im Gegensatze mit der eben gerühmten Gnade desselben steht, und weil Suilius noch nicht wirklich weggeschickt wurde, sondern man erst über seine Bestrafung deliberirte. Quod aspere acceptum heist auch nicht: was man als streng achtete, fondern aspere gehört als Adverbium zu acceptum, und bezeichnet die Art und Weise, wie die Senatoren diese Strenge oder Härte Tibers aufnahmen. nützen ist, wie vielleicht auch das vorhergehende bemessen, (denn es kommt S. 69 noch einmal vor für moderans,) ein Provinzialismus, wie dergleichen überhaupt in der Uebers. des Hn. v. H. mehrere vorkommen (z. B. S. 183 erübrigen, für übrig feyn, we-gen mit dem Dativ construirt, S. 181 bezüchtigt für gezüchtigt, anderst für anders, S. 141 sich benehmen für sich berathen, S. 142 die Leiden sind zu bemeistern; diese Sorge unterliegt dem Fürsten (princeps sustinet) u. s. w. u. s. w.). Indicio perculit ist nicht richtig übersetzt: "durch Angaben gestürzt," weil Catus an dem Processe des Libo eigentlich keinen muthsbewegung, welches Wort viel zu schwach ist, weitern Antheil hatte, als dass er zuerst den Angeber

lesselben beym Tiberius gemacht und dessen magi- längere Note des Hn. v. H. S. 209 zu Annal. IV, 67, che Geheimnisse verrathen hatte. Daher würden wir vorziehen; weil Angabe im gerichtlichen Sinne vey uns nicht gebräuchlich ist, und Anklage und Ausfage etwas anderes bezeichnen, indicium lieber lurch Angeber zu übersetzen. Solcher Freyheiten iarf sich der Uebersetzer, unbeschadet aller Treue, belienen. — Zu rügen ist noch der Ausdruck: Tiber at ihn von der Verbannung los (exfilium deprecatus (1), als zu schwerfällig, und das folgende quo minus It falsch durch mindestens übersetzt, indem es von ion obstitit abhängig ist, also nichts anders heißen cann, als: das; und es ist dieses wohl nur für ein n der Eile gemachtes Versehen zu halten.

Um nun auch noch die Ueberf. des Hn. R. etwas räher zu beleuchten, so scheint uns sogleich im Anange das: "so traurige Verfahren" zu matt zu seyn ür: tam moestis im Texte, welches wir lieber durch Trübsale, Trauerfälle u. s. w. übersetzen würden, ınd in: "mässige Freude" entspricht mässig im Deutschen nicht dem lateinischen modicus, welches her durch: gering, unbedeutend, klein n. s. w. zu ibertragen war. Der willkürliche Gebrauch der Participien, z. B. in: überführt, ist schon mehrmals gerügt. In dem Satze: Aber den P. Suilius u. f. w. i. f. w. find die einzelnen Glieder zu fehr verschränkt, o dass er für ein deutsches Ohr, das an schwerfällige lonstructionen nicht gewöhnt ist, vielleicht unvertändlich seyn möchte; und hier hätte der Uebersetzer ich um so eher einige Freyheiten erlauben dürfen, ls auch im Lateinischen die Satzverbindung gar nicht egelmässig und gehörig ist. Endlich war es durchus nicht nöthig, tanquam petivisset etc. wortlich zu ibersetzen, als ob er u. s. w., indem dieses theils im Deutschen hart klingt, und theils Tacitus unzählige Mal tanquam bey der Angabe einer Ursache oder eines Grundes gebraucht, ohne dabey bestimmen zu vollen, ob es die wirkliche Ursache oder nur eine ingirte gewesen sey.

Wir brechen hier ab; um nicht den Vff. durch ine kleinliche Kritik, die übrigens leichter anzutellen als zu vermeiden ist, lästig zu fallen. Wir laben sie nur angestellt, um zu zeigen, dass noch einiges zu thun übrig bleibt, wenn allen Ansprüchen genügt werden soll. Dass übrigens vieles schon geeistet ist, haben wir gezeigt, und wollen es schließ-ich noch einmal wiederholen. Einen vorzüglichen Werth geben beiden Uebersetzungen auch noch die ingefügten Anmerkungen, welche fich unter dem l'exte besinden, und welche entweder schwierige stellen erklären, oder die vorkommenden Sachen rläutern, von denen nicht vorauszusetzen war, dass ler ungelehrte Leser dieselben wüsste oder doch eicht sich derselben erinnerte. Auch zeugen diese Anmerkungen von ausgebreiteter eigener Lecture ler Vff., indem fie größtentheils nicht aus andern - fees Publikum finden werden, das fie verdienen. Commentaren entlehnt find, fondern ihnen eigen ge-Wir können uns nicht enthalten, hier eine

wo von Tiber's Entfernung nach Caprea die Rede ist, abzuschreiben. "Ich erlaube mir hier den Zweifel, ob wohl die Annehmlichkeiten des Aufenthaltes allein Tiber gefesselt haben mögen? Sollte nicht durch tiefere Politik diese Wahl bestimmt worden seyn? Der finstere Tyrann, der sich da dem Anblicke und den Nachstellungen hassender Bürger entzog, übersah hier das Meer, hielt die in Misenum liegende Flotte in Furcht, erblickte in der Ferne die Schiffe, welche aus der Barbarey, Aegypten und Sicilien Rom mit Getreide versahen, und konnte durch einen Befehl die Stadt in Hungersnoth versetzen. Welche erwünschte Lage für Tiber, der kein Dümmling wie Claudius, kein tolles Ungeheuer wie Caligula, Nero und Domitian, sondern ein planvoller Tyrann war, der die Tyranney in ein System brachte, welches keiner seiner Nachfolger so rein auffasste, wie er es ersonnen hatte! Daher auch er, obgleich die Römer seiner Zeit, der Freyheitsepoche minder weit entrückt, das eiserne Joch ungeduldiger tragen mussten, als die folgenden Geschlechter, doch nicht wie seine Nachfolger ermordet ward, fondern im Bette starb. - Diese Ansicht von Tibers Absicht bey seiner Entfernung nach Caprea hat viel Annehmliches. Sonst meinten wir immer, Tiber habe fich theils aus Verachtung der Menschen (welche immer die Wurzel der Tyranney ist), theils aus Furcht vor den Menschen in die Einfamkeit von Capreä begeben, theils auch, um dem Sejan auszuweichen, den er jetzt noch nicht entbehren zu können glaubte, der aber schon so mächtig geworden war, dass Tiber neben ihm in Rom nicht gut mehr die erste Rolle spielen konnte. Die Tyranney bannt sich immer in die Einsamkeit, in welcher sie am vollkommensten ihren Zweck erreicht findet, nämlich die Bande der Bruderliebe, welche den Einzelnen mit der Menschheit vereinigen, zu zerreissen, und sich allein eigenmächtig über alle andern zu stellen." So charakterisirt Tacitus auch den Domitian (Agric. cap. 89) quod saevae cogitationis indicium erat, secreto suo satiatus etc. -

Beide Ueberletzungen sind anständig gedruckt; vornehmlich die des Hn. v. Hacks, die sich durch weiseres Papier und gefälligere Lettern vor der des Hn. Richless auszeichnet. Hoffentlich werden die Fortsetzungen des begonnenen Werkes bald nachfolgen, welchen wir dann auch ein genaues Verzeichnis aller Schreib- und Druckfehler, welche Nr. 2 lange night alle angezeigt hat, und auf welche Nr. 1 gar nicht Rücklicht nimmt, anzuhängen bitten. Am besten ist es freylich, dergleichen ganz zu vermeiden; ist das aber nicht geschehen, so erfordert die Achtung für das Publicum, dass man seine Fehler eingestehe. Und dieses ist für unsere Vff. um so mehr Pflicht, als ihre Uebersetzungen ganz gewiss ein gro-

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Todesfälle.

Am 20sten Febr. starb zu Prag Eman. Jos. Malabaila Graf von Canal, Geheimer Rath und Kämmerer, auch Mitglied vieler auswärtigen ökonomischen Gesellschaften, im 81sten Jahre. Er war 33 Jahre Präses der patriotisch-ökonomischen Gesellschaft im Königreich Böhmen, und ein großer Besörderer der Landwirthschaft und Cultur Böhmens, der er durch Schriften, welche er unentgeldlich zu mehreren tausend Exemplaren vertheilen ließ, und durch unentgeldlichen Unterricht in einzelnen landwirthschaftlichen Gegenständen, aufzuhelsen suchte.

Der am 11ten New. v. J. verstorbene Dr. Adoloh Felix Heinrick Posse (s. A. L. Z. 1826. Nr. 34) war am 14ten April 1760 zu Sondershaufen geboren, wo fein Vater Kirchenrath und Superintendent war. Nach vorläufigem Unterrichte auf der daligen Stadtschule kam er im 14ten Jahre nach der Schulpforte und bezog 1780 die Universität Göttingen, wo er Ach unter Pittter, von Selchow, den Gebrüdern Beckmann und Andern der Rechtswissenschaft widmete; insonderheit aber, de ihn die neuere Geschichte besonders anzog. denjenigen Rechtszweigen, die mit dieser auf das in-nigste verbunden find, und die gerade damals die aus-gezeichnetsten Lehrer hatte. Nach dem 1783 erfolg-ten Ableben seines Vaters traf er die nöthigen Einleitungen zur Erreichung seines Zweckes, sich dem akademischen Leben zu widmen, arbeitete im J. 1784 feine Inauguraldisputation und eine andere Schrift aus. zu welcher ihm die damaligen Streitigkeiten des Erzbischofs von Salzburg und des Bischofs von Speyer mit ihren Domkapiteln Anlass gaben. Am 11ten April wurde er, nach Vertheidigung seiner Inauguralschrift promovirt. Im folgenden Jahre benutzte er die über den projectirten Tausch von ganz Beiern gegen den größten Theil der österreichischen Niederlande erzeugte wichtige Zeitperiode, die den Fürstenbund herbeyführte, fich durch die Abhandlung: über das Einwilligungsrecht deutscher Unterthanen in Landesveräußerungen - bekannt zu machen. Diese Thätigkeit und Ergreifung der Zeitumstände empfahlen ihn dem geh. Justizrathe Pütter, und ihm verdankte er den Genuss einer Zeit, die er bey freyem und reieblichem Erwerbe in Göttingen als Privatdocent angenehm verlebte. Als nach beygelegten Streitigkeiten der Herzoge von Mecklenburg-Schwerin mit Rostock die Rostocker Universität wieder ins Leben gerufen wurde, bekam er dahin einen Ruf und trat die ihm mit 700 Rthlr. ertheilte ordentl. Professur des Staats -, Lehen - und

deutschen Privatrechts zu Michaelis 1789 an. Während der 15# Jahre, die er in Rostock lebte, erhielt er mehrere Antrage zu vortheilhaften Anstellungen auf andern deutschen Universitäten; 1801 zur ersten juristischen Professur verbunden mit dem Universitäts - Directorio in Haile, und als er diesen Rufaus Belergnilfen vor unangenehmen Verhältnissen ablehnte, 1802 ein geändertes Anerbieten, nämlich einer Reiheftelle in der Fakultät mit 1000 Rthlr. Gehalt: er entzog fich aber auch diesem, da ihm der Herzog von Mecklenburg seimen Gehalt auf 1000 Rthlr. erhöhte. So lehnte er auch andere Anträge nach Leipzig und Greifswald ab, nahm aber den im J. 1804 nach dem Uebergang des jetzigen Hn. Staatsraths Kliiber in badensche Dienste an ihn ergangenen Ruf auf die Universität zu Erlangen aus Vorliebe für des kidliche Deutschland an, und trat als Königl. Baierscher Hosrach und viertes Mitglied der juciftischen Fakultät zu Ostern 1805 in seine Stelle. Während seines Aufenthalts in Erlangen wurde ihm von neuem 1800 die zweyte Stelle in der Fakultät zu Greifswald unter ansehnlichen Bedingungen angetragen, und nach dem Ableben seines geliebten Collegen, des Consistorialvicedirectors Weber, erhielt er einen ihm wegen seiner ehemaligen Dienstverhältnisse höchk fchätzbaren und eben so vortheilhasten Zurückruf nach Rostock an dessen Stelle, den er nur in Berücksichtigung seines herannahenden Alters ablehnte. Nicht lange darauf erging eine bestimmte Anfrage an ihn, ob er die durch den Abgang des Prof. Haffe von Jena erledigte Professur mit der Stelle eines Oberappellationsrathes gegen die ihm gemachten Anerbietungen anzunehmen geneigt wäre, die er aber ebenfalls dankbar verneinte. Seine Schriften find im gelehrten Deutschland verzeichnet.

(Nach einem unter den Pspieren des Verhorbenen gefundenen Auffatze in den Jahrh. d. gefammten deutsch. Jurik. Literatur herausg. von Schunck, 1826. J, 2 ausführlich abgedruckt.)

# II. Ehrenbezeigung u. Amtsveränderung.

Die Juristenfacultät zu Rostock hat zu Anfange des Januars 1826 dem Mecklehburg - Schwerinschen Justizkanzley - Advokaten und Notar zu Hamburg, Hn. Pet. Heinr. Karl Behrmann, honoris causa die Doctorwürde ertheilt.

Der als Schriftsteller bekannte Doct. Med., Hr. Georg Friedr. Most, bisher Vorlteher einer Irrenanstelt zu Stadthagen im Fürstenthum Schaumburg-Lippe, hat sich seit Michaelis 1825 als praktischer Arzt zu Rostock niedergelassen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# A pril 1826.

ALTE GEOGRAPHIE.

Leitzie, b. I.. Vos: Hellas oder geographisch-antiquarische Darstellung des alten Griechenlandes und seiner Colonieen mit steter Rücksicht auf die neueren Entdeckungen. Von Friedrich Karl Hermann Kruse, Professor der Geschichte und Geographie auf der vereinten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg u. s. w. Erster, Allgemeiner Theil. XXXII u. 626 S. gr. 8. m. Kpfn. u. Karten. (Preis des 1sten und 2ten Bandes mit der I. u. II. Liefer. des Atlasses mit 8 großen Bl. Kupfern u. Karten 7 Rthlr. 8 gGr.)

Nec. hat die Freude, hier den Beginn eines mit großem und besonnenem Fleisse lange vorbereiteten ind mit gleicher Umsicht ausgestihrten Werkes dem Publikum anzukundigen, das bey seiner Gestaltung ine Lucke in der antiquarischen Literatur ausfüllt, and gerade in dieser Zeit, wo aller Augen noch im-ner erwartungsvoll auf Griechenland gerichtet find, nöchst willkommen seyn muss, und ganz eigentlich lahin strebt, für Land und Volk ein lebendiges Ineresse zu erregen. Denn des Vfs. Zweck ist (wie er KXVII der Vorrede fagt): "das Land und die Colonieen der alten Hellenen nach allen jetzt vorhandenen Hülfsmitteln getreu antiquarisch - geographisch lar zustellen, dadurch das Verständnis der alten Schriftsteller, welche Griechenland berühren, zu ereichtern, der Geschichte dieses Landes einen sesten Boden in derGegenwart zu schaffen, die Gegenwart Griechenlands aus der Vorzeit Griechenlands und einer Colonieen zu erklären, Reisenden ein Werk n die Hand zu geben, was ihre Schritte leiten und zu neuen Unterluchungen veranlassen kann, und je-1em Gebildeten, der fich mit dem herrlichsten Lande ind dem edelsten Volke der Welt beschäftigt, ein Gemälde zu eröffnen, welches seine Kenntnisse erweitern, seinen Geschmack veredeln, und sein Gefühl für alles Große und Edle erheben und läutern oll." - Eben dadurch, dass er alles Wichtige zuammenfasst, was die Alten darüber mitgetheilt hapen, was das Mittelalter spärlich andeutete, und was alle neuere Reisende entdeckten, welches letztere Mannert bey seiner Beschreibung Griechenlands vernachlässigt, wird und muss das alte Hellas, so weit es jetzt noch möglich ist, in seinem alten Glanze, wenigstens in der Idee, wieder ins Leben treten. Hr. Kr. hat auf Reisen und durch Unterstützung mehrerer Vorsteher von Bibliotheken und Kunst-schätzen, so wie durch die Mittheilungen verdienter Gelehrten, eines K. O. Müller, Rosenmüller, A. L. Z. 1826. Erster Band.

Beck, Hirt und Gesenius, für die Ausarbeitung seines Werks einen sehr reichen Schatz von Hülfsmitteln gehabt, und ist dadurch in den Stand gesetzt, etwas Umfassenderes und Vollständigeres, als wir bis dahin in diesem Fache aufzuweisen haben, liesern zu können.

Was nun den ersten, allgemeinen Theil dieses Werks, das im Ganzen aus 5 Bänden, aus einem Atlas von Halb – Plankarten, Plänen und andern geographi– schen Darstellungen bestehn wird, so ist diels der Inhalt: Kap. 1. Geschichte der Bekanntwerdung Griechenlands durch die Quellenschriftsteller, insonder-heit die Griechen und Römer. Voran: Dunkle Nachrichten der Hebräer über Griechenland. Sie erstrekken sich auf die Jaones (Javonen in der Völkertafel des Moses), Elis (Elischah), die Bewohner von Cyprus und andern griechischen Inseln nebst den Macedoniern (Kittim), die Ureinwohner Dodona's (Dodanim) und die Thracier (den Stamm Tiras). Erste Periode: Bekanntwerdung Griechenlands durch Hellenische Dichter, Historiker und Geographen. Von den ältesten Zeiten bis zu denen der römischen Harschaft. Diess Kapitel ist, wie das folgende, ganz Der Vf. beginnt diese Periode mit dem literarisch. apokryphischen Orpheus und endet sie mit Hipparch. So vollständig er auch hier in der Aufzählung der Quellen ist; so hätte doch Rec. gewünscht, dass es dem Vf. gefallen hätte, statt mancher Literarnotizen über die einzelnen Schriftsteller selbst, die allenfalls entbehrt werden konnten, im Allgemeinen mehr das bloss anzudeuten, was in diesen Schriftstellern mythisch, was wahr, was aus eigener Ansicht, und, was aus Hö-rensagen oder den Nachrichten Anderer geschöpft ist? Diess gehörte nach des Rec. Ansicht ganz eigentlich zur festen und sichern Begründung des nachfolgenden Gebäudes, und die dadurch vermehrte Bogenzahl konnte bey einem Werke dieser Art nicht in Betracht kommen. Nun wird es doch in der Folge einer Menge von Noten bedürfen, worin diess Alles gehörig geschieden und berücksichtigt wird. Dass Homer seine Gedichte nicht aufgeschrieben habe, widerlegt der Vf. in einer ausführlichen Note S. 12 ff., wozu Beylage I. Vergleichung der Phönicischen, Griechischen, Lateinischen und Hebräischen Alphabete gehört. Er würde noch mehr Argumente gegen Wolf angeführt haben, wenn er auf Sainte Croix Refutation dun Paradoxe literaire de Mr. Wolf Professeur en langue grecque sur les Poesies d'Homere à Paris 1798 Rücksicht genommen hätte. Indels kommt bey dem vorliegenden Werke wenig auf die Erledigung dieses Streitpunktes an. Die Ilias und Odyssee bleiben Y (4)

alte Geographie. Dass sie aber so, wie sie jetzt sind, nur dem größeren Theile nach von einem und demfelben alten Sänger herrühren können, dass sie viele spätere Zusätze erhalten haben, lässt sich aus inneren Gründen zur Genüge erweisen. Scheidung des Mythischen und Wahren, des Echten und Unechten ist für den davon zu machenden Gebrauch die Hauptfache. Auffallend bleibt es immer, dass so wenig in der Odyssee, als Ilias, der Schreibkunft gedacht ist, da doch hier und da die Gelegenheit dazu sich bietet. Denn die Batrachomyomachie darf hier nicht in Betracht kommen, da'sie, wenn nicht in ein noch späteres Zeitalter, doch offenbar in die Zeiten nach Aristophanes gehört. Bey Aristoteles find dem Vf. des gelehrten Rectors Königsmann de Aristotelis Geographia Prolusiones Slesuici 1806 und bey Erato-Athenes die Eratosthenica compositit Godofr. Bernhardy Berol. 1822 entgangen. - Zweyte Periode: Bearbeitung der Geographie Griechenlands zu den Zeiten der Römischen Herrschaft, begonnen mit Apollodor und Polyb, und geschlossen mit Procop. Die hier erwähnten Schriftsteller gehören zwar insgesammt zu den Quellen, doch nicht alle zu den Bearbeitern der alten Geographie. Auch hier hätte Rec. den Vf. hie und da etwas ausführlicher über die Ergebnisse der angeführten Schriftsteller gewünscht. Ueber des Ptolemäus Bearbeitung der alten Geographie verweist er auf B.1. H.2 seines Archivs. Allein die Hauptergebnisse seiner dort niedergelegten Forschungen, so wie eine Berichtigung dessen, was in einem Bande der Wiener Jahrbücher der Lite. ratur, wenn Rec. nicht irrt von 1824, dagegen erinnert ward, möchte man auch hier zu finden wünschen. In einem Nachtrage zu diesem Kapitel wird von den Monumenten, den Städte-Ruinen, Tempeln, beweglichen Kunftwerken und Inschriften gehandelt. Hierzu gehört Beylage III Ucber die Fourmontschen Inschriften. Auch die bereits zur zweyten Section fortgeschrittene Sylloge Inscriptionum antiquarum von O/ann hätte angeführt zu werden verdient. Kap. II. Geschichte der Wiederentdeckung Griechenlands und die Hülfsmittel für das Studium der alten Geographie Griechenlands. Erste Periode. Nachrichten über Griechenland, und Bearbeitung feiner Geographie bis zur völligen Befetzung des Landes durch die Türken; dunkle Zeit. Zweyte Periode. Geschichte der Entdeckungsreisen in Griechenland und Bearbeitung seiner Geographie von der gänzlichen Besitznahme Griechenlands durch die Türken bis zur Bildung der Society of Dilettanti in London; und Dritte Periode. Entdeckungen in Griechenland und Bearbeitung seiner alten Geographie seit der Entstehung der Dilettanten. Diess sehr verdienstliche Kapitel, ganz des Vfs. Eigenthum, giebt die vollständigste Zusammenstellung und richtigste Würdigung aller Bemühungen zur Erforschung des alten Griechenlandes, welche wir bis jetzt haben.

Sodann geht der Vf. zur allgemeinen Geographie Griechenlands selbst über, und beschäftigt sich

auch so, wie sie da liegen, stets eine Quelle für die. Kap. III mit der mathematischen Geographie Griechenlands: 1) werden mit steter Vergleichung der Schriftsteller, welche sie berühren, die Grenzen mit großer Genauigkeit bestimmt. Sodann folgt 2) eine kritische Beleuchtung der terrestrischen Jaase der Griechen, deren Ungenauigkeit und Verschiedenheit gezeigt wird. Die Stadien find von verschiedener Größe, das Olympische jedoch, wornach alle Schriftsteller nach Herodot die Längen bestimmen, ist 600 Fuss gewesen; die Vergleichung mit den Ro-mischen Milliarien = 8 Stadien, das Stadium zu 625 Röm. Fuss angeschlagen, ergiebt, dass der Griech. Fuss 11 Paris. Zoll 411 Linien war. Nach Stadien werden auch die Tag- und Nachtfahrten, und die Tagereisen zu Lande bestimmt; aber mit sehr abweichender Angabe bey den verschiedenen Schriftstellern. Natürlich konnte diese Art der Längenbestimmung bey den verschiedenen Umständen, die eintreten konnten - Fahrten in Beugungen an Küften und in geraden Linien, mit oder gegen den Strom, in leicht - oder schwersegelnden Schiffen, Märschen in Ebenen oder Berggegenden u. f. w. nicht anders als fehr unvollkommen feyn. In Betreff Griechenlands findet man die richtigsten Distanz-Angaben im Paufanias, weniger richtig bey Strabo, zur See und an den Küsten bey Dikäarch und Stylax. Offenbar lag den Griechen an mathematisch genauer Bestimmung der Lage der Orte wenig. Noch jetzt rechnet man in Griechenland nach Tagereisen und Stunden. In Hinlicht der letzteren find Gell's Angaben am zuverlässigsten. Für die astronomische Bestimmung der Lünge und Breite der Orte geschah von den Griechen selbst wenig. Hipparch suchte zwar durch Beachtung der Polhöhe die Lage einiger Städte zu bestimmen; allein Eratosthenes wulste noch äußerst wenig von der richtigen Polhöhe. Noch schwieriger war es für fie bey der Ungenauigkeit ihrer Zeitmesser die Meridiane der verschiedenen Oerter und ihrer Abweichungen von Often nach Westen zu finden. Sie mulsten dabey terrestrische Entsernungen zu Hülfe nehmen, und diese in jene umsetzen. Nach diesen bestimmte auch Ptolemäus die Grade und Minuten der Längen und Breiten der Oerter, und seine Angaben find also wieder auf terrestrische Entsernungen Viele Punkte find jetzt von Gautier zu reduciren. gemessen. Diess nebst den Angaben von Pouquéville, Dodwell, Pomardi und besonders Gell muss aushelfen bey Entwerfung der Karten. Hiezu gehört die fehr verdienstliche Beylage II. Astronomisch und trigonometrisch bestimmte Punkte in Griechenland und der Umgegend. Doch fehlt in Hinficht der Küsten noch viel, was nothig ware, um Griechenland seiner wahren Ausdehnung gemäß darzustellen. Daher lässt sich auch die Größe desselben nicht mit Gewissheit bestimmen, zumal da die Alten selbst nur grofsere oder kleinere Durchschnittslinien in Stadien und Tagereisen, und dazu nicht einmal recht genau an-geben. 3. Lage Griechenlands in Beziehung auf den Auf - und Untergang der Himmelskörper. allgemeinen Bemerkungen über die Vorstellungen

der Griechen von der Erdscheibe und Erdkugel geht der Vf. ein in eine sehr genaue Darstellung der verschiedenen Arten, das Jahr zu berechnen, der Trieteris, Tetræteris, Octaeteris, der aus ihren Mängeln hervorgehenden 16jährigen und 160jährigen Periode, des 19jährigen Cyclus des Meton, woraus die von Kalippus verbeserte 76jährige und Hipparchs 304jährige Periode hervorgingen, von denen jedoch nur die Octaeris und späterhin der 16jährige Cyclus im öffentl. bürgerlichen Leben befolgt ward. Eben so genau ist der Vf. über die Monate bey den Athenäern, die Dorigier che Jahresrechnung, die Böotischen und Macedoni-chen Monate, und die Jahresrechnung in Klein Asien, lie Decaden, Eintheilung des Tages und Länge der Tage, den Auf- und Untergang bedeutender Stern-ülder, und daran geknüpfte Witterungsbeobachtun-zen, woher die Witterungstafeln (Parapegmata) ind die Jahreszeiten, und dann noch besonders über lie Parapegmata des Geminus: kurz Alles, was zum Kalenderwesen der Griechen gehört, findet man hier n der größten Vollständigkeit und mit Kritik zusamnengestellt. Am Ende dieses reichhaltigen Kapitels wird noch vom mathematischen Klima, den Him-nelsgegenden und Winden gehandelt. Kap. IV. Phy-ische Geographie Griechenlands. 1. Boden. Hier peschreibt der Vf. die Verbindung der Gebirge im Ulgemeinen, und dann im Besondern ihre Verzweirungen durch Nord-Griechenland, Mittel-Griehenland und den Peloponnes, und die Fortsetzung Ier Gebirge über die Inseln. Beyläufig handelt der Vf. von dem untergegangenen Lyktonien und der Einwirkung der Vulkane auf die Gestaltung des Bodens; lann von den Hühen der Gebirge und der Art, sie zu nessen, und den wenigen Ebenen des Landes. Die Abwechfelung von Höhenzügen und dazwischen liegenden kleineren und größeren Ebenen bewirkte ine große Veränderung des Klima, und wies die Griechen, so wie die Bewohner der Schweiz hauptächlich auf Viehzucht und Gewerbthätigkeit hin, welche der durch die vielen Häfen und Meerbufen regunstigte Handel noch mehr beförderte. 2. Gewäf-'er. Hier von den Flüssen, die bis auf den Peneios, Scheloos, Afopos, Alpheios, Eurotas und Pamifos neist unbedeutend sind, den Seen in Thessalien, Booien, Aetolien, Akarnanien, Epirus, Arkadien und Argolis, überall für das Land von großer Wichtigteit, und den Meeren, wovon der Vf. ausführlicher ey den Grenzen Griechenlands gehandelt hat, deen Strömung, Seesturmen, Klippen und Gefahren ler Schifffahrt. 3. Atmosphäre, nach ihren rein hyfischen Erscheinungen betrachtet. Hier handelt ler Vf. von den Vorstellungen der alten Griechen on der Höhe der Atmosphäre, den Lufterscheinunren, Thau, Reif, Nebel, Wolken, Schnee, Regen, Jewitter, Regenbogen, dem Wolkensturm (exréques) ınd feinem Gefolge, dem Wirbelwinde (rugmr), der Wasserhose (olqui) und dem seurigen Windwirbel πρηστηρ), den Winden und deren Eigenschaften, und ler Luft im Allgemeinen, die viel reiner und klarer st, als in unsern nördlichen Gegenden, und, so wie

die Monumente der Vorzeit, viel dazu beygetragen hat, die Bewohner Griechenlands lebendiger zu erhalten. 4) Producte Griechenlands in allen drey Naturreichen, mit einer Vollständigkeit aufgeführt, wie sie in keinem andern Werke sich findet. Bey den Producten des Pflanzenreichs wird beyläufig von den fruchtbariten Gegenden Griechenlands, und beym Getreidebau von der Ausfaat, dem Pflügen und Dreschen gehandelt. 5. Menschen. So verschieden auch die innern und äufsere Ausbildung der Griechen war; fo konnte es doch nach dem Vf. nicht fehlen, dass fich in diesem herrlichen Clima, bey der leichten Bekleidung, welche dem Körper eine freye Ausbildung gestattete, bey den gymnastischen Uebungen, wo-durch sich Jünglinge und Jungfrauen ergetzten und stärkten, bey der Lebendigkeit, welche die Griechischen Staatsverfassungen in jedem einzelnen Mitbürger erhielten, die Gestalten selbst veredelten, und allmählig einen eigenthümlichen Charakter annahmen. Die Eigenthümlichkeit der Hellenischen Schönheit lernen wir am besten aus den Ueberbleibseln der schönen Kunst kennen, den Idealen weiblicher und männlicher Gestalten. Diesen Abschnitt schließt der Vf. mit einer Uebersetzung der Apostrophe des Malers Castellan's an die Künstler seines Vaterlandes:

Lettres sur la Morée Tom. III. p. 266 – 269.

Kap. V. Historisch politische Geographie Griechenlands. — Pelasger und Hellenen, und deren Verbreitung über Griechenland. — Name und Ausdehnung von Hellas. Die schwierige Frage, woher die Völker, welche Griechenland besetzten, eingewandert waren? weist der Vf. als nicht für den Geographen gehörend, zurück. Dieser betrachtet die Völker blofs, wie fie in Griechenland fitzen und fich Autochthonen find selbst im Sinn der Griechen nur seit uralten Zeiten in Griechenland anfässige Völker. Man hat es daher in diesem Lande nur mit eingewanderten Völkern zu thun. Ohne sich durch die Annahmen Adelung's, Müller's und Mannert's irren zu lassen, nimmt der Vf. mit Thucydides, Herodot und Homer zwey Hauptvölker im alten Hellas an: Pelasger und Hellenen, ohne zu leugnen, dass andere Völkerstämme neben ihnen existir-Sodann verfolgt er die Sitze der Pelasger in Griechenland nach Homer, der sie aus Thessalien und Epirus, wo die Seller oder Heller unstreitig Ueberbleibsel derselben waren; auch in Klein-Asien und auf Kreta kennt Herodot und Thucydides, der auch die Tyrrhener zu ihnen rechnet. Dann folgen die Sitze der Pelasger nach Scymmes, Strabo und andern, woran er die mythischen Nachrichten über die Sitze der Pelasger und verwandter Stämme knupft, da sie doch zum Theil Data geben, die sich mit den . bestimmten historischen Nachrichten vereinigen laf-Im Pelasgos des Aeschylus Suppl. 249 – 259 ist der ganze Stamm personisicirt. Ein barbarisches, d. i. nicht hellenisch redendes Volk waren sie; doch gebildeter als früher die Hellenen, und fie be-schäftigten sich hauptfächlich mit der Viehzucht und dem Ackerbau. Daher wählten sie auch vorzüglich

fruchtbare Ehemen, und ihr Name war eigentlich neluopol, d. i. Thalbewohner von doyos Thalfläche und nelo. Die Verwandlung des o in o ist späterer Zeit eigen. Sie gründeten die ersten seiten Städte. Die cyclopischen Mauern sind Pelasgisches Werk. Wie einige nordische Völker personisierten sie ursprünglich ihre Götter nicht, sondern betrachteten sie blos als Ordner und Gründer der Welt. Erst als sie mit andern Völkern in Berührung kamen, welche die einzelnen göttlichen Kräste personisierten, änderte sich ihre Idee vom höchsten Wesen. Die Orakel zu Delphi und Dodona sind pelasgische. Mit diesen Orakeln scheint die Erhaltung der Schrift in Verbindung gestanden zu haben, welche die Pelasger von den Phöniciern, die nach Böotien gekommen waren, erhielten, und zunächst den Ioniern in At-

Dodona nahmen sie die ägyptischen Götter an. Die gröste Verehrung erhielt der Pelasgische Zeus, die Here Pelasgis, die Demeter Pelasgische Zeus, die Here Pelasgis, die Demeter Pelasgische Zeus, der aber bey den Pelasgern eine ander Geste erhalten zu haben, und mit den Mysterien der Cabiren, die ein Ueberbleibsel der Alten echt Pelassischen Naturreligion waren, deren Geist kurz gestehen Naturreligion waren, der Geist kurz gestehen Naturreligion waren, der Geist kurz gestehen Naturreligion waren, der Geist kurz gestehen Naturreligion waren der Gei

(Der Beschluse folga)

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Gelehrte Gesellschaften.

Am 18ten Februar hielt die mathematisch-phyfikal. Klasse der K. Baierschen Akademie der Wissenschaften zu München eine öffentliche Sitzung. Der functionirende Secretar Hr. Geh. geistliche Rath von Schrank eröffnete dieselbe mit Bekanntmachung der seit der letzten Sitzung eingekommenen Gegenstände und deren Erledigung; dann las Hr. Hofr. Fuchs eine Abhandlung über das Verhalten des Kochfalzes zum Waffer: Hr. Confervator und Hofrath von Martius eine Darftellung des dermaligen Standes unferer Kenntnisse von den Flechten (Lichenes), und zeigte zugleich die Verdienste der vier neuesten Bearbeiter dieser merkwürdigen Pflanzenordnung. Hierauf las Hr. Adjunct von Kobell einen Auffatz über den Vesuvian von Mussa und Montzoni, und sprach zuerst von den physischen und dann von den chemischen Eigenschaften dieser Varietäten.

#### II. Todesfälle.

Am 20sten Januar starb im Cisterzienserstift zu Ossek der emerit. Professor der Dogmatik auf der Um-versität zu Prag, Dr. Joachim (Anton) Cron, geb. den 20sten Sept. 1751 zu Posam in Böhmen, Versasserstynchronist. Tabellen der Kirchengeschichte.

Am 3ten März starb zu München der bekannte Schriftsteller Franz von Spaun im 73sten Jahre seines Alters.

Am 7ten März starb zu Aurich der dasige Landsyndicus, Hosr. Dr. Tielemann Dothias Wiarda, Ritter des Guelphenordens und Vf. mehrerer ausgezeichneter historischer Werke, im 80sten Jahre seines Alters.

Am 13ten März starb zu London Dr. G. H. Nöhden, Secretär der Königl. Asiat. Gesellschaft und Präsident des dasigen deutschen Vereins, auch Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften, Verfasser einer deutschen Sprachlehre für Engländer, Uebersetzer mehrerer Schillerschen Trauerspiele u. s. w. Er war zu Göttingen am 23sten Jan. 1770 geboren.

Zu Dessau verstarb am 17ten März J. Wolff, Oberlehrer an der israelitischen Franzschule daselbst. Er hat sich durch mehrere Heste Predigten, von denen er auch einige ins Hebräische übersetzt, so wie durch die mit den drey andern Lehrern der Anstalt besorgte Uebersetzung der zwölf kleinen Propheten, und durch den von ihm allein übersetzten und commentisten Propheten Daniel, wie auch durch mehrere andere Schriften bekannt gemacht.

Am 18ten März starb zu Halle der Dr. und Prof. Theol. Joh. Sev. Vater, durch die Fortsetzung des Adelungschen Mithridates u. a. Schriften um die allgemeine Sprachenkunde, insonderheit auch um die semitischen Sprachen und ausserdem um die Kirchengeschichte und andere Zweige der theol. Literatur sehr verdient, beynahe 55 Jahre alt. Er war zu Altenburg am 27sten May 1771 geboren, wurde 1798 außerordentl. Professor in Jena, im folgenden Jahre ordentl. Professor der oriental. Sprachen in Halle, ging von da 1810 als ordentl. Prof. der Theol. auf die Universität zu Königsberg, und wurde in gleicher Eigenschaft 1820 nach Halle zurückversetzt. Thätig bis auf die letzten Tage seines Lebens blieb er es auch für unsere A.L.Z. - Das Honorar für seine Ausgabe des N., Test. widmete er mit andern dazu gesammelten Beyträgen einer wohlthätigen Stiftung für Studirende.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# April 1826.

#### ALTE GEOGRAPHIE

LEITZIG, b. L. Vols: Hellas oder geographisch-antiquarische Derstellung des alten Griechenlandes und seiner Colonicen mit steter Rücksicht auf die neueren Entderkungen. Von Friedrich Karl Hermann Kruse u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Becension.)

er Vf. geht hierauf zu den Hollenen über, worin er ein aus verschiedenen Bestandtheilen gemischtes Volk findet, welches aber eine Sprache und einen Ursprung seiner Herrscherfamilie hatte. Diese war das Haus des Deucalion, welcher der Mythe zufolge zuerst in der Gegend von Dodona um den Acheloos und Parnassos über die Graeci, Selli, Leleges und Curetes herrschte, bis er, durch eine Ueberschwemamung von da vertrieben, nach Athen ging, und von da aus das füdliche Thessalien eroberte, wo sein älterer Sohn Hellen ihm folgte, während der jungere Amphictyon nach Kranaus die Herrschaft in Attica grwarb, Locris beherrschte, und das Amphictyonengericht in den Thermopylen stiftete. Sodann kommt der Vf. auf die Einwanderungen unter Cecrops, Cadmus, Danaus und Pelops, mit denen sich die Hellenen, so wie mit den Pelasgern allmählig vermischten, wobey Rec. eine Prüfung dessen, was Kannegicser in dem Grundris der Alterthummissenschaft über diese Einwanderungen erinnert hat, ungern vermisst; und geht dann zu einer äußerst ausführlichen und genauen Darstellung der Verbreitung der vier Haupt-stämme der Hellenen, der Aeolier, Ionier, Achäer and Dorer durch Griechenland über. "Wenn wir," fagt der Vf., "so die ethnographische Grenze von Hellas unterfucht, und gezeigt haben, welche Hauptvölker den Hellenischen Boden bewohnten: so glauhen wir hiermit einen der wichtigsten Theile der alten Geographie von Hellas abgehandelt zu haben, indem sich aus der gegenseitigen Lage und Verbindung dieser Völker nicht nur eine Menge von Stellen der atten Dichter und übrigen classischen Schriftsteller, die aus Unkunde so oft missverstanden werden, erklären, sondern die Geographie auch dadurch erst den Platz einnimmt, der ihr als Begleiterin der Geschichte gebührt. Thucydides sagt: dass sich die verwandten Völker und Städte im Alterthume von Rechtswegen (xarà tò dixaor) beystehen mussten; und die ganze Geschichte lehrt, dass dieses Recht in der That auch ausgeübt wurde; daher ist es so wichtig für den Historiker, mit der Lokalkenntniss zugleich die der Abstammung und Verwandtschaft der A. L. Z. 1826. Erster Band.

alten Völker Griechenlands zu verbinden, und zu wissen, wie die einzelnen Stämme der Hellenen über den griechischen Boden vertheilt waren. Eben so wichtig ist diese Kenntniss der Vermischung und Wanderung der verschiedenen Völkerstämme dem Philologen. Denn wie die Syracusanischen Frauen bey Theokrit sagen:

Wie der Bellerophon und reden drum Peloponneisch, Steht es doch frey, denk' ich, den Doriern dorisch zu reden;

so bewahrten die einzelnen Hellenischen Geschlechter ihre Sprache und Sitten, wohin sie kamen, und das Vorkommen Ionischer, Dorischer oder Aeolischer Inschriften in verschiedenen Gegenden des classischen Bodens bedarf daher oft geographischer Nachweisungen. Selbst die Verschiedenheit der Dialecte und Neben-Dialecte erklärt fich nur durch die Vermischung der Hellenen mit den verschiedenen Urvölkern des Landes. Auch den Mythologen muß die Verbreitung der Hellenischen Stämme ein Hauptstudium seyn, da Local-Mythen sich durch sie verbreiteten, und die Bedeutung derselben nur durch ihre Zurückführung zur Quelle zu entdecken ist." -Seiner Darstellung der Besetzung Griechenlands zu-folge bestimmt der Vf. den Umfang des alten Grie-chenlands ethnographisch also: 1) In den ältesten Zeiten und im engsten Sinn bedeutet Hellas nur die Stadt Hellas mit ihrem kleinen Gebiete in Thessalia Phthiotis. 2) Dann auch den größten Theil von Thessalia nach Ausbreitung der Hellenischen Stämme, der Dorier im Norden, und der Aeolier und Achäer im Süden. 8) Dann das Vorige in Verbindung mit Mittel - Griechenland nach Ausbreitung der Ionier in Attica und Euboa, der Aeolier in Bootien, Locris, Phocis, Aetolien und Acarnanien. Dieses ist dann die eigentliche dem Peloponnes entgegengesetzte Hellas. 4) Das Vorige mit dem Peloponnes nach Besetzung dieser Halbinsel zuerst durch lonier und Aeolier, dann durch Achäer in Verbindung mit den Pelopiden, und endlich durch die Dorier in Verbindung mit den Herakliden. 5) Alles Obige in Verbindung mit einem Theile von Illyrien bis Epidamnus (vorzüglich nach Besetzung der Küsten durch Corinthische Colonien) und mit Macedonien (durch Herachdische Colonieen). 6) Dass zu Hellas in diesem Sinne auch die Inseln des Aegäischen Meeres gehören, welche in verschiedenen Zeiten von dem Festlande besetzt wurden, ist natürlich; nicht so der Umstand, dass auch die Colonieen an der Westküste Klein-Afiens dazu gerechnet wurden, obgleich diese

jenseit des Meeres lagen. 7) Der Homerische Name der Panhellenen kam wieder für die Bewohner von Hellas auf, als in den Kaiserzetten Griechenland wieder vereinigt war, und man, zu arm an Geist, um eine neue grosse Zeit zu schaffen, das Alterthum als Spielwerk wieder hervorfuchte. - Andere Namen für Griechenland waren das Achäische Land und Argos, ursprünglich jedoch nur Benennungen eines Theiles, und eigentlich wohl nie Namen des Ganzen. Am Ende dieses reichhaltigen Kapitels beschäftigt. sich der Vf. noch mit der Ausdehnung von Hellas in politischer Hinsicht, das eigentlich bis auf die Römer nie einen politischen Staat bildete, aber durch die hierarchische Macht der Amphictyonen zusammengehalten ward, den andern Namen, Gracia und Achaja, und den politischen Formen von Hellas.

Rec. schliesst diese Anzeige mit den Worten, womit der Vf. diess Kapitel schliesst: "Wir leben jetzt in einer Zeit der großen Staatsverbindungen, wo alle civilifirte Staaten nur so viel gelten, als sie sich an Zutrauen als Theile des großen politischen Social-Cyclus erworben haben. Ein von diesem großen Körper getrenntes Glied muß bald ersterben, so viel Lebenskraft es auch beseelt. Daher ist für die Wiederherstellung Griechenlands nur dann etwas zu hoffen, wenn es sich mit dem europäischen Staatensysteme, sey es, auf welche Weise es wolle, zu amalgamiren versteht, und aus dem großen Alterthume nur dasjenige wieder hervorsucht, was für alle Zeiten groß und erhaben ist: Tugend und Rechtschaffenheit. Mögen bis dahin die Söhne des Leonidas, des Themistocles, des Epaminondas der schönen Worte gedenken:

OY. TO. ZHIN. KAKON. AAAA. TO. KA-KON. ZHIN.

#### PHILOLOGIE.

1) SPEYER U. HEIDELBERG, b. Ofswald: Uebungen zum Uebersetzen vom (?) Deutschen ins Griechische. Gesammelt von Karl Friedrich Neumann,
Lehrer an der K. Studienanstalt zu Speyer. 1824.
VIII u. 121 S. 8. (12 gGr.)

2) Brain, b. Nauck: Anfangsgründe der griechischen Sprache mit Beyspielen zum Lesen und Uebersetzen. Erster Cursus. Von Dr. Joh. Friedr. Bellermann, Professor am Berlinisch – Köllnischen Gymnasium. 1824. IV u. 128 S. gr. 8. (6 gGr.)

3) Passau, b. Pustet: Deutsch-griechisches und griechisch-deutsches Lesebuch. Herausgegeben von L. M. Eisenschmid, Professor in München. Zwey Theile. Zweyte durchaus umgearbeitete und stark vermehrte Auslage: 8. (18 gGr.)

Rec. fasst die Anzeige der vorstehenden drey Schristen zusammen, da sie sämmtlich einen Beweis von dem gründlichen Studium abgeben, welches in verschiedenen Gegenden unseres deutschen Vaterlandes auf die Erlernung der griechischen Sprache gewendet wird.

Der Vf. von Nr. 1, Hr. Neumann (vermuthlich derfelbe, welcher zu Göttingen vor einigen Jahren ein Specimen rerum Cretioarum drucken liefs) entschuldigt sich in der Vorrede, dass er nach den schon vorhandenen brauchbaren Uebungsbüchern, die für denselben Zweck geschrieben sind, noch ein neues liefere, da zumal seine Mühe, aus den Classikern für alle Theile der Etymologie Beyspiele auszulesen, manchem sehr geringfügig dünken möchte. Was das Letztere anbetrifft, so wird wohl niemand, dem es mit diesem Unterrichte Ernst ist, und am wenigsten Rec., der aus eigner, mehrjähriger Erfahrung das Mühlame dieles Gelchäfts kennt, Hn. N. seiner Arbeit wegen tadeln wollen; auch weiss Rec. nicht anders, als dass die Bemühungen der HHn. Rost und Wüstemann in einem ähnlichen Buche überall gebührend anerkannt find. Es scheint Hu. N. unbekannt geblieben zu seyn, dass, wie auch in dieser A. L. Z. 1824. Nr. 217 von uns erwähnt worden ift, die ges nannten Gelehrten ebenfalls die sehr große Menge von Beyspielen im etymologischen und Tyntaktischen Theile durchgängig aus den Glassikern entlehnt haben. Hr. N. findet nun die Einrichtung der genannten Lehrbücher zum Schulgebrauche unzweckmäßig. "Sieht der Schuler," so sagt er, "die Ueberschrift: Indicativ, Conjunctiv u. f. w., flugs merkt er fich diess und leyert die über gleichen Leisten gebildeten Formen gedankenlos herunter; nimmt auch, was bey manchen Uebungsbüchern der Fall ist, der lehalt seine Aufmerksamkeit nicht in Anspruch, so giebt's für Lehrer und Schüler zugleich kein besieres Schlaftränklein in der Welt, als so eine mechani-sche Uebersetzerey." Wir wünschten, dass der \f. dergleichen Uebungsbücher namhaft gemacht hätte: denn gerade auf den Inhalt ist in den Büchern der HHn. Vömel, Günther, Hefs, Rost und Wüstemann große Sorgfalt gewendet worden. Hr. N. ist nun bemüht gewesen, diesen beiden Mängeln abzuhelfen und zwar auf eine zwiefache Weise, indem er erstens den Anfänger in den Formen befestigen und dana auch dem Erwachsenen, der sein erlerntes Griechich gründlich wiederholen will, inhaltsvolle Beyfpiele zur vielseitigen Uebung vorlegen wollte, weshalb auch die Dialectformen in den Declinationen nicht unbeachtet geblieben find. Hinter der Ausführung diefer Idee gesteht Hr. N. selbst, zurückgeblieben zu feyn. Bey dieser bescheidenen Aeusserung darf Rec. jedoch nicht verhehlen, dass ihm die vorliegende Schrift nur aus dem ersten der vom Vf. genannten Gesichtspunkte betrachtet, nützlich und brauchbar erscheint. Rec. hat die gewöhnlichen, hier vom Vf getadelten, Ueberschriften nicht so anstölsig gesunden, sondern vielmehr nach ihrem Inhalte mit Erfolg Uebungen angestellt. Nun muss er aber bekennen, dass jene Einrichtung, die Schüler in den Formen zu befestigen, sich eben nicht von der des Hn. N. unterscheidet, da wir auch hier die Beyspiele unter den Ueberschriften Buchstabenveränderung, Adjective, Zahlwörter, Perfectum, Futurum u. dgl. finden. Die Beyspiele selbst find gut und sorgfältig gewählt Hinsichtlich des zweyten Gesichtspunktes des Vs.

connen wir mit ihm nicht übereinstimmen. Für ervachsenere Schüler sind dergleichen Uebungsfätze nicht geeignet, wie Hn. N. vielleicht sehon jetzt seine igne Erfahrung belehrt hat, ja wir behaupten fogar, lass ihnen Schwereres als das hier Gegebene geboten werden muss. Ueberhaupt hätte der Vf. diesen dopvelten Gesichtspunkt gar nicht aufstellen sollen, da ein Buch dann an Branchbarkeit unstreitig gewon-ren haben wurde. Für den genannten Zweck scheint ler Vf. einen Theil seiner Anmerkungen eingerichtet u haben, die neben den grammatischen Nachweiungen und den Vocabeln Erklärungen von Eigenjamen und andern Wörtern erhalten, wie S.80 über ψγενής, S. 34 fiber καλοκάγαθός u. a. Auch Anfthungen einzelner Bücher finden fich hier und da: nur ollten die Hinweisungen auf Bröder's lateinische Grammatik (z. B. S. 74. 99) mit denen auf Zumpt's Grammatik vertauscht seyn. Die Verweisungen über ιλάροτης S. 98 auf Strabo und Neumann in den Cericis (soll heissen in den Creticis), auf Ast's Commenar zu Plato's Politik S. 82 (der dem Rec. freylich nicht zur Hand ift, aber hier schwerlich angezogen u seyn brauchte) und S. 107 über nolog aus Siebelis Commentar zum Paufanias find hier auch nicht an hrer Stelle, da gerade diese Bücher nur den wenigten Schülern zur Hand find. Auch follte ein folches infeitiges und einzelnes Citiren nirgends und in eiier folchen Schrift, wie die vorliegende, gerade am venigsten Statt finden. Die Bemerkung über die lteste Spur der Perticken (S. 114) hätte Rec. an diesem Orte auch nicht gesucht. Was die grammatischen Anmerkungen, hier das Hauptsächlichste, anlangt, o ift N. hierbey mit vieler Einficht verfahren, und lec. zweifelt nicht, dass die Schüler desselben aus lenselben schon vielfachen Nutzen gezogen haben verden, wie denn überhaupt diese Beyipielsammung für die Anfanger im Griechischen auch in anlern Lehranstalten von Nutzen feyn wird.

Zum Schluss erwähnt Rec. noch, dass der grösere Theil der Vorrede eine geharnischte Schutzrede ur die alten Sprachen, befonders die griechische, anthält, weil sich in seueren Zeiten hier und da stimmen gegen den Zeitaufwand zur Erlernung der sprachen erhoben haben. Der Vf. hat fich dazu vieleicht durch besondere Umstände veranlasst gesehen, und sein schöner Eiser, den er dabey an den Tag egt, mus von jedem gebührend geehrt werden. Aber die Art des Ausdrucks ist mitunter etwas chwülstig und gesucht. "Was ist herrlicher," sagt dr. N. S. VI, "was ist erhabener und erhebender für eden denkenden Menschen, als das Urbild des nenschlichen Geistes, wie es sich gleichsam durch nannichfache Strahlenbrechung verschiedener Zonen ind Verhältnisse in den verschiedenen Sprachen und hren Zeitaltern mannichfach gestaltet, und wie aus ien verschiedensten Farbentonen die erleuchteten Grundpfeiler, welche die Menschheit knochenartig (?) tusammenhalten, dem Kundigen von allen Seiten entgegenstrahlen!" —

Grammatik, die in jeder untersten griechischen Klasse wird können mit Nutzen gebraucht werden. Von S. 1-91 geht die Darstellung der grammatischen Formen, die sich ihrem Inhalte nach ganz an die besten Grammatiken der jetzigen Zeit anschliesst, und wo das Gesagte mit passenden Beyspielen belegt ist. Eben so zweckmässig haben wir von S. 91 – 113 die Beyspiele gefunden, welche nach des Vfs. Meinung neben der Einübung der Formen möglichst rasch durchübersetzt werden sollen, um gleich zu Anfang bey den Schülern einige Geläufigkeit im Gebrauche der gelernten Formen zu bewirken und be in den Belitz einiger Vocabeln und Redensarten zu setzen. Ein sorgfältiges Register oder eine Erklärung der in den Grammatiken und in den Beyspielen vorkommenden griechischen Wörter erhöht die Brauchharkeit des Buches. Schliesslich muss Rec. noch erinnern, dass sich diess Buch durch gutes Papier und deutlichen, scharfen Druck vor vielen ang dern Schriften ähnlichen Inhalts, die sowohl in als außer Berlin gedruckt find, vortheilhaft auszeichnet.

Die erste Auflage von Nr. 8, die bisher Rec. nicht zu Gesicht gekommen', erschien im Jahre 1823, und es kann allerdings kein ganz unnützliches Buch feyn, von dem nach zwey Jahren schon eine neue Auflage nöthig wird. Rec. fühlt fich delshalb um so mehr veranlasst, diese Schrift zur öffentlichen Kenntniss zu bringen. Dieselbe zerfällt in beiden Theilen in die doppelte Abtheilung eines deutsch-griechischen und eines griechisch – deutschen Lesebuches
(Th. I. S. 7—84. S. 84—124. Th. 2. S. 5—32.
S. 34—124). In der deutsch-griechen Abtheilung des ersten Theils gehen die Beytpiele vom Leichtern zum Schwerern in zweckmalsiger Folge über die einzelnen Abschnitte der griechischen Formenlehre, an die sich dann einige längere zusammenhängende Erzählungen (S. 70 - 84) schließen. Dasselbe Verhältnis ist in der griechisch-deutschen Abtheiling beobachtet worden. Der zweyte Theil bezieht sich auf die Syntax, auch hier vom Leichtern zu schwereren Abschnitten fortgehend. Eine besondere Beachtung verdienen noch die untergesetzten Anmerkungen, die theils die nothwendigen Wörter und Constructionen, theils anderweitige erklärende Anmerkungen enthalten, unter denen wir besonders die fynonymischen Auseinandersetzungen hervorheben, wie überhaupt dem Vf. sein Streben nach Deutlichkeit meistens recht wohl gelungen ist. Die ofteren Verweisungen auf die Buttmannsche und Matthiasche Grammatik, so wie auf die eigne des Vfs., find ebenfalls zweckdienlich, so wie Rec. sich gefreut hat, auch öftere Anführungen der Hermannichen Bearbeitung des Vigerus zu sinden. Hierin ist der Vf. mit Glück dem Vorgange des tresslichen Jacobs in seinen Elementarbüchern gefolgt.

Angehängt ist ein Wörterbuch für den ersten und zweyten Theil des griechisch-deutschen Lesebuchs, Nr. 2 enthält eine sehr deutliche und klare Ue- bey dessen Ausarbeitung sich der Vf. namentlich an verlicht des regelmässigen Theiles der griechtschen Passow gehalten zu haben bekennt. Einen bessern Führer konnte sich derselbe auch schwerlich erwählen, und unter einer solchen Leitung hat Hr. E. auch manche Fehler vermieden, von denen ähnliche Wörterbücher sonst nicht frey zu seyn psiegen.

#### SCHONE KUNSTE.

Paag: Romantische Dichtungen von Wilhelm Marfano. 1825. 187 S. 8. m. 1 Kpfr. (20 gGr.)

Der talentvolle Vf. giebt in diesen Gedichten, wie es scheint, den Eindruck, welchen spanische Romanzenpoesie auf ihn gemacht hat, wieder. Drey Stücke enthält diese Sammlung. Die zwey größeren: der Sieg, und: Laura und Zaimor, sind aus mehreren Romanzen zusammengesetzt, und erzählen das Geschick unglücklich endender Liebe. Das dritte: die Träume von den Quellen, ist mehr allegerischer Art und schildert in zwey Parallelgedichten den Quell der Leidens- und der Freudenthränen. Dieser Parallelismus hat etwas Steises und das zweyte Stück scheint offenbar als Gegenstück des erstern entstanden zu seyn, das mehr Phantasie zeigt. Unter den genannten größeren Romanzenerzählungen giebt Rec. der zweyten den Vorzug; die Schilderung der Stadt Granada, des sestlichen Zugs, des üppigen Liebeslebens im Lager des Zaimor, des Wettkamps, giebt lebendige Züge. Der Rus des Gewissens in dem Busen des Mädchens, welches um des Geliebten willen den Vater verlassen will (S. 98):

Eleibe, ruft's in ihrer Seele, bleibe, rufen taufend Stimmen, Engelftimmen durch die Nacht, bleibe, rufen die Kindesliebe, bleibe, rufen die Gespielen; und des Hauses bleiche Ahnen frehn vor ihr so ernst und drohend, und der Vater ruft nach ihr, zitternd seine Arme breitend.

dann die Uebertreibung dieser Stimme nach der Rede des Geliebten:

Und vor Laura schwankt die Welt, und die bleichen Ahnen sliehen, und des Vaters Bild versinkt, und die Engelstimmen schweigen, nad die Sternenschrift verglüht, und sie sinkt in Zaimors Arme, bleich und kraft- und willenlos:

fo wie endlich mach dem Tod des Vaters durch des Geliebten Hand, ihre reuige Refignation gehören vornehmlich dazu. Die Schlussromanze verweilt daher auch zu lange bey Zaimor, um noch wirksam zu feyn. Der Stoff des ersten Gedichts aber ist zu grässlich und leidet ein wenig an Unwahrscheinlichkeit; auch ist es in der Form weniger gelungen als das letztere.

Die Form dieser Poeseen überhaupt lässt vielen Tadel zu. Rec. nannte sie oben Romanzen, und doch find sie es nur durch den poetischen Ton, den sie mit diesen gemein haben; übrigens aber sehlt ihnen häu-fig die Harmonie der Strophen und der Wohllaut des Klanges. Der Vf. hat eigentlich nur freye vierfüssige Trochäen, ohne Reime und Assonanzen; das Anhäufen bald der weiblichen, bald der männlichen Verse ohne Maass und innere Nothwendigkeit macht einen unangenehmen Eindruck. Ungeachtet dieser Freyheit, die fich der Vf. genommen, hat er Härten, wie: "wenn auch stumm sie sie bewahrt" (S. 20), "als könnt' nimmer er beschauen' (wo leicht zu ändern war: dass er nicht beschauen durfte); und so auch S. 38, "als wollt' nimmermehr sie lassen," "ihrer Herrin Winks gewärtig" (S. 107) nicht vermieden. In der ersten Dichtung scheint sogar diese freye Form eine matte Profa zu begünftigen, die fich an mehreren Stellen hervordrängt, wie in der Stelle, wo die Schilderung von dem Auffinden der verbrannten Liebenden einen höhern Schwung nehmen sollte, um dem Schrecken gleich zu seyn; und in dem Schlussabschnitt, wo es heist: "es ist Graf Fastellamere," und: "dieses war der Graf Dellarme," und in den Schlussworten:

> So ging aus der bangen Nacht auf der ewig helle Morgen und die fich verwahdten Hersen, Io die Menschen ftreng geschieden, eint die Gährung der Natur.

In den Schilderungen hat Rec. häufig die Ordnung der Züge vermist, durch welche ein Bild erst
recht wirksam werden kann. Einzelne Bilder fand er
gesucht und widersprechend, z. B. (S. 22) "Neue Lanzen fassen sie und wie zwey metalle Löwen auf einander prallend"; S. 52 "graue Felsenrücken starrten
aus dem heisen Sand des Bodens Klippen eines trocknen Meers." Dort wird das Bewegte mit dem Starren,
hier das Starre mit Bewegtem verglichen. Geziert ist
die Vergleichung: "und die Kitter fein in Sitten, schöne Kern' in Silberschalen;" so wie Rec. auch die Vergleichung des Schwerts mit einer Braut: "drückt das
Schwert an seine Lippen, seine treue, blut'ge Braut,"
ungeachtet ihm Körner darin vorangegangen, für affectirt hält; das Band wird S. 101 gebildet statt geknüpst. Die Strahlen der Augen, die "versengend den
Verstand," "Stimmen redeten in der Seele," grenzen

auch an's Lächerliche. Profodiefehler, wie: "wehmuthig den Blick gehoben," "liebe, Laura, und leb'
wohl" (S. 102) stören oft den Vers. Antwort frecher
Reden statt Beantwortung läst sich nicht gut sagen.
"Ehbevor" ist ein pleonastisches Kanzleywort. In
Hinsicht aller dieser Mängel müssen wir dem talentvollen Vf. rathen, mehr borgfalt und Liebe auf die
Form zu wenden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# April 1826.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Universitäten.

#### Breslau.

#### Verzeichnis

der

uf der Universität daselbst im Sommer - Semester vom 17ten April 1826 an zu haltenden Vorlesungen.

# Hodegetik liest Hr. Prof. Dr. Steffens.

#### The ologie.

#### A. Katholifche Facultät.

Sinleitung in das alte Testament, Hr. Prof. Dr. Scholz.

1rchäologie der Hebräer, Derfelbe.

Seber die Geheimnisse und Wunder der geoffenbarten Religion, Hr. Prof. Dr. Köhler.

Lermeneutik des neuen Testaments, Hr. Prof. Dr. Scholz. Irklärung auserwählter Stellen der Genesis, Hr. Prof. Dr. Köhler.

Irklärung des Büchleins Ruth, Derfelbe.

Irklarung der Pfalmen, nach eigenem Commentar, Hr. Prof. Dr. Derefer.

irklarung der Propheten Joel, Nahum und Habakuk,

Hr. Prof. Dr. Theiner.

Erklärung der Apostelgeschichte, Hr. Prof. Dr. Scholz: Erklärung der Briefe an die Philipper, Thessalonicher, Colosser, und an den Timotheus, Hr. Prof. Dr. Köhler.

Irklärung auserwählter Briefe des heil. Cyprian, Hr. Prof. Dr. Herber.

ber Kurchengeschichte zweyter Theil, nach eigenen Heften, Derselbe.

Teuere Kirchengeschichte, seit der Reformation, nach eigenen Metten, Derselbe.

dogmatische Theologie nach Klüpfel, Hr. Prof. Dr. Dereser.

Riegler: Christliche Moral, erster Theil. Augsburg 1825. 8., Hr. Prof. Br. Herber.

Catechetik, Hr. Prof. Dr. Theiner ..

Privat - Kirchenreght, Sach Rechenherger, Derfelbe.

Theologische Disputir - Uebungen, in lateinischer Sprache, Hr. Prof. Dr. Dereser.

Jebungen aus dem Kirchenrechte und der Pastoral-Theologie, in lateloischer Sprache, Hr. Prof. Dr. Theiner.

A. I. Z. 1826. Erster Band.

Uebungen in Abfassung kirchenhistorischer Abhandlungen und Aufsätze, in lateinischer und deutscher Sprache, Hr. Prof. Dr. Herber.

Die Uebungen des katholisch-theologischen Seminars leiten die Herren Prosessoren Dr. Scholz und Dr. Herber.

### B. Evangelifche Facultät.

Encyclopädie und Methodologie der theologischen Wistfenschaften, nebst Geschichte der theologischen Literatur, Hr. Prof. Dr. Schulz.

Historisch - kritische Einleitung in das alte und neue Testament, Hr. Prof. Dr. Middeldorps.

Einleitung in die poetischen Schriften des A. T., Hr. Prof. Dr. von Cölln.

Einleitung in die apokryphischen Schriften des A. T., Hr. Prof. Dr. Schirmer.

Erklärung der Genesis, Hr. Prof. Dr. Scheibel. Erklärung des Jesaias, Hr. Prof. Dr. Middeldorpf. Erklärung der Psalmen, Hr. Prof. Dr. von Colln.

Erklärung der Sprüche, Hr. Prof. Dr. Von Coun

Erklärung der evangelischen und epistolischen Perikopen, Hr. Prof. Dr. Scheibel.

Synoptische Erklärung der drey ersten Evangelien, Hr. Prof. Dr. Middeldorpf.

Erklärung des Evangeliums Johannis, Hr. Prof. Dr.

Erklärung der Briefe Pauli an die Römer, Ephesier, Koloffer, an Philemon, an die Philipper, der zwey an Timotheus, nebst dem Briefe an die Hebräer, Hr. Prof. Dr. Schulz.

Der christlichen Religions - und Kirchengeschichte ersten Theil nach Schröckh, Derselbe.

Die Hauptbegebenheiten der Kirchengeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, Hr. Prof. Dr. Gass.

Christliche Dogmengeschichte nach Münscher, Hr. Prof. Dr. von Cölln.

Dogmatik, Hr. Prof. Dr. Gass.

Kirchliche Dogmatik, Hr. Prof. Dr. Scheibel. Symbolisch - comparative Dogmatik, Derselbe.

Ohristliche Sittenlehre, Hr. Prof. Dr. Schirmer. Examinatorium und Disputatorium über theologische Gegenstande, in lateinischer Sprache, Hr. Prof. Dr.

Exegetisch - dogmatische Uebungen, Hr. Prof. Dr. Schir-

Die exegetischen und historischen Uebungen im theologischen Seminar leiten die Herren Prosessoren Dr. Schulz, Dr. Middeldorpf und Dr. von Colln.

A (5) Reshts-

### Rechtswiffen schaften.

trägt vor Hr. Prof. Dr. Witte.

Rechtsphilosophie nach Hugo, Hr. Prof. Dr. Gausp. Römische Rechtsgeschichte, Hr. Prof. Dr. Regenbrecht. Institutionen des romischen Rechts, Derselbe

Pandecten, Hr. Prof. Dr. Unterholzner, nach feinem Grundriffe.

Die Lehre vom Besitz, Derselbe.

Die Lehre vom Pfandrecht, Hr. Prof. Dr. Witte.

Erbrecht, Derfelbe.

Ulpian's Fragmente erklärt Hr. Prof. Dr. Regenbrecht. Ueber das altrömische Civilverfahren liest Hr. Prof. Dr.

Deutsche Staats - und Rechtsgeschichte, nach Eichhorn, trägt vor Hr. Prof. Dr. Gaupp

Kanonisches Recht, Hr. Prof. Dr. Regenbrecht.

Gemeines und Preussisches Criminalrecht, Hr. Prof. Dr. Förster.

Ein Examinatorium über einige Gegenstände des deutschen Privatreckts hält Hr. Prof. Dr. Gaupp.

#### Arzney kunde.

Die Encyclopädie der Medicin, Hr. Prof. Dr. Klose.

Die Erklärung des Celsus, Hr. Prof. Dr. Lichtenstädt.

Die Knochen - und Banderlehre, Hr. Prof. Dr. Otto.

Die Gefässlehre, Hr. Dr. Seerig.

Die vergleichende Anatomie, Hr. Prof. Dr. Otio.

Die thierischen Verrichtungen des menschlichen Körpers, Hr. Prof. Dr. Treviranus.

Die physiologische Anthropologie, Hr. Prof. Dr. Purkinje. Die specielle Physiologie mit Experimenten, Derselbe.

Die allgemeine Pathologie, Derselbe und Hr. Prof. Dr. Lichtenstädt.

Die specielle Pathologie der fieberhaften Krankheiten. Hr. Prof. Dr. Henschel.

Die Aetiologie der Krankheiten, Hr. Prof. Dr. Klose. Die Heilmittel-Lehre, Derfelbe und Hr. Prof. Dr. Lich-

Die allgemeine Therapie, Hr. Prof. Dr. Remer.

Die Therapie der Blutfluffe, Derfelbe.

Die Therapie der dynamischen Apyrexien, Derselbe. Ueber die chronischen Krankheiten, Hr. Prof. Dr. Wendter Ueber Vergiftungen und plötzliche Lebensgefahren,

Den zweyten Theil der Speciellen Chirurgie, Hr. Prof. Dr. Benedict.

Die Specielle Chirurgie, Hr. Dr. Seerig.

Die Augen-Heilkunde, Hr. Prof. Dr. Benedict.

Ein Examinatorium über chirurgische Gegenstünde,

Die theoretische und praktische Geburtshülfe, Hr. Prof. Dr. Andree.

Ein geburtshülfliches Examinatorium, Derfelbe.

Die gerichtliche Medicin, Hr. Prof. Dr. Klose.

Die medicinische Klinik leitet Hr. Prof. Dr. Remer, die chirurgifche Hr. Prof. Dr. Benedict, und die geburtshülfliche Hr. Prof. Dr. Andree.

### Philosophische Wissenschaften.

Juristische Encyclopadie und Methodologie nach Falk Ueber die Methode des Studiums der Philosophie, Hr. Prof. Dr. Rohovsky.

Encyclopadie der Philosophie, Derselbe.

Ueber Vernunftreligion, Hr. Dr. Branis.

Logik und ihre Geschichte, Derselbe.

Logik und Metaphysik, Hr. Prof. Dr. Thilo.

Ueber Kant's transcendentale Aesthetik and Logik, Hr. Prof. Dr. Rohousky.

Natur-, Staats- und Völkerrecht, Hr. Prof. Dr. Thilo. Geschichte der Philosophie, 2ter Theil, Hr. Dr. Branis. Geschichte der neuern Philosophie, Hr. Prof. Dr. Thilo.

Ein lateinisch - philosophisches Disputatorium leitet Der-

Ein deutsch-philosophisches Conversatorium, Derselbe.

#### Mathematische Wissenschaften.

Geometrie, Hr. Prof. Dr. Rake.

Ebene und sphärische Trigonometrie, Derselbe.

Stereometrie, Hr. Dr. Köcher.

Construction der Gleichungen und Anwendung auf geometrische Aufgaben, Hr. Prof. Dr. Rake.

Die Combinationslehre und ihre Anwendung auf die Analysis, nach seinem Lehrbuche, Hr. Dr. Köcher.

Anfangsgründe der Mechanik und Hydraulik, Hr. Prof. Dr. Jungnitz.

Theoretische Astronomie, nach Bode, Derselbe.

Ueber den Gebrauch der astronomischen und geodätischen Instrumente, Derselbe.

#### Naturwiffenschaften.

Experimentalphysik, nach Fischer, Hr. Prof. Dr. Jung-

Die Lehre vom Licht und von den Farben, Hr. Prof. Dr. Steffens.

Theorie des Magnetismus und der Electricität, Derfelbe. Theoretisch - praktische Chemie, Hr. Prof. Dr. Fischer. Organische Chemie, Derselbe.

Pharmaceutische Chemie, Derselbe.

Physische Geographie, Hr. Prof. Dr. Steffens.

Allgemeine Naturgeschichte, Hr. Prof. Dr. Gravenhorst.

Zoologie, Derfelbe und Hr. Prof. Dr. Otto. Amphibiologie, Hr. Prof. Dr. Gravenhorst.

Botanik, die Herren Professoren Dr. Treviranus und Dr. Henschel.

Ueber Pflanzen-Anatomie, Hr. Prof. Dr. Henschel. Anleitung zum Demonstriren schlesischer und officinel-

ler Gewächse, Derselbe. Historisch-literarische Einleitung in die gesammte Mineralogie, Hr. Prof. Dr. Glocker.

Allgemeine Physik der Fossilien, Derfelbe.

Specielle Oryctognosie, nach den natürliehen Mineralfamilien, Derselbe.

Mineralogische Geographie von Schlesien, Hr. Prof. Dr. Steffens.

Staats - und Kameralwiffenschaften.

Encyclopädie der politischen Wissenschaften, Hr. Prof. Dr. Eifelen.

Ency-

Encyclopadie und Methodologie der Kameralwiffenschaften, nach feinem Entwurfe, Hr. Prof. Dr. Weber. Nationalkonomie, nach seinem Lehrbuche, Derselbe. Nationalwirthschaftliche Polizey, Hr. Prof. Dr. Eiselen. Landhaushaltungskunft, für Juristen und Oekonomen, nach seinem Handbuche und eignen Sätzen, Hr. Prof. Dr. Weber:

Landwirthschaft, 1ster Theil, Einleitung, Ackerbau und Futterbau , Derfelbe.

Finanzwissenschaft, Hr. Prof. Dr. Eiselen.

#### Geschichte und ihre Hülfswissenschaften.

Einleitung in das historische Studium, Hr. Prof. Dr. Wachler.

Geschichte der Römer, Derselbe.

Deutsche Staats - und Volksgeschichte, Hr. Prof. Dr.

Geschichte Preussens im 18ten Jahrhundert, Derselbe. Geschichte der Literatur der ältern Zeit, Hr. Prof. Dr. Wachler.

Sitten und Gebräuche der Deutschen durch alle christl. Jahrhunderte, Sommerabtheilung, Hr. Prof. Dr. Büsching.

Statistik der europäischen Staaten, Hr. Prof. Dr. Eiselen. Historische Uebungen leitet Hr. Prof. Dr. Wachler.

Historisch-kritische Uebungen, mit vorzüglicher Berücklichtigung der Diplomatik, Hr. Prof. Dr. Stenzel.

#### Philologische Wissenschaften.

#### 1) Orientalische.

Hebräische Sprache, Hr. Prof. Dr. Köhler.

Hebräische Grammatik, nach Gesenius, verhunden mit grammatisch-analytischer Erklärung des Buches Jofua, Hr. Prof. Dr. Bernstein.

Fortsetzung der Erklärung der syrischen Chrestomathie von Kirsch, Derfelbe.

Arabische Sprachlehre, nach Rosenmüller, Hr. Prof. Dr. Habicht.

Erklärung der in seiner Ausgabe der Michaelis'schen arab. Chrestomathie befindlichen Gedichte aus der Hamafa, Hr. Prof. Dr. Bernstein.

Fortsetzung der Erklärung des Koran's, Hr. Prof. Dr.

Erklörung der Taufend und Eine Nacht, verbunden mit Uebungen im Lesen arab. Handschriften, Der-

Uebungen im Sprechen und Schreiben des Arabischen, Derfelbe.

#### 2) Klaffifche.

Einige Gefänge der Ilias erklärt Hr. Prof. Dr. Paffow. Platon's Apologie des Sokrates Hr. Prof. Dr. Rohovsky. Des Demosthenes Rede gegen den Midias, Hr. Dr.

Einige Abschnitte aus Aristoteles Poetik, im philologischen Seminar, Hr. Prof. Dr. Passow.

Thucydides 2tes Buch, 34 - 60stes Kapitel, Hr. Prof. Dr. Schneider.

Oden des Horaz, im philolog. Seminar, Derselbe. Horatine Dichtkunft, Hr. Prof. Dr. Paffow.

Cicero's tusculanische Untersuchungen, 3tes und 4tes Buch, Hr. Prof. Dr. Rohovsky.

Cicero's Briefe, Fortsetzung, Hr. Prof. Dr. Schneider.

#### 3) Occidentalische.

Das Lied der Niehelungen erklärt, nach v. der Hagen's Ausgabe, Hr. Prof. Dr. Büsching.

Ausgewählte Gedichte von Göthe und Schiller, Hr. Dr. Kannegiesser.

Dante's rime, Derselbe. Französische Sprache lehrt Hr. Rüdiger. Englische und Spanische Sprache, Hr. Plessner. Italienische Sprache, Hr. Thiemann. Polnische Sprache, Hr. Hahn.

#### Künste.

#### 1) Schöne.

Geschichte der Kunst bey den Griechen, mit Benutzung des Alterthümer - Museums, Hr. Prof. Dr. Büsching. Einleitung in die Geschichte der altdeutschen Baukunst, verbunden mit einer Betrachtung der alten Bauhütten, Derselbe.

Tonkunst, Hr. Schnabel und Hr. Berner.

Zeichnen, Hr. Siegert.

#### 2) Gymnastischei

Reitkunst, Hr. Meitzen. Fechtkunst, Hr. Cäsarini.

(Taxider mie lehrt Hr. Confervator Rotermund.)

· Besondere akademische Anstalten und wissenschaftliche Sammlungen.

Die Universitäts – Bibliothek wird alle Mittwoche und Sonnabende von 2 - 4 Uhr, an den übrigen Tagen aber von 11 - 12 Uhr geöffnet, und werden daraus Bücher theils zum Lesen in dem dazu bestimmten Zimmer, theils zum häuslichen Gebrauche gegeben. Die Bedingungen zeigt ein Anschlag an der Thür des Lesezimmers. Auch stehen die drey Stadt-Bibliotheken, an bestimmten Tagen, zum öffentlichen Gebrauch offen.

Der bey der Universität besindliche Apparat von physikalischen, astronomischen, physiologischen, naturhistorischen und landwirthschaftlichen Instrumenten, Modellen und Sammlungen, so wie das Archiv und die Gemäldesammlung, wird den Liebhabern auf Verlangen gezeigt. Das naturhistorische Museum insbesondere ist den Studirenden Mittwochs von 11 - 1 Uhr, dem übrigen Publicum Montags von 11 - 12 Uhr geüffnet.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Neue periodische Schriften.

' Von der

Kritischen Prediger-Bibliothek, herausgegeben von Dr. J. F. Röhr, Großherzogl. Sächs. Generalsuperintendenten u. s. w.,

ist so eben des siebenten Bandes erstes Hest erschienen. Der Herr Herausgeber erklärt sich in der Vorerinnerung dieses Bandes bereit, dem vielfältigen Ansuchen um eine größere Zahl der jährlich zu liesernden Heste nachzugeben, und nun statt vier derselben sechse jährlich erscheinen zu lassen. Der Preis eines Jahrganges oder Bandes in sechs Hesten ist auf 5 Rihlr. 6 gr. oder 9 Fl. 27 Kr. Rhein. sestgesetzt worden, um welchen man diese Zeitschrift durch jede Buchhandlung beziehen kann.

Neustadt a. d. Oila, am 16. März 1826.

J. K. G. Wagner.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Einladung zur Subscription.

Vollständige Beschreibung und Abbildung

der fämmtlichen Holzpflanzen, welche

in Deutschland wild anzutreffen,

Waldbesitzer, Forstmänner und Freunde der Natur.

Herausgegeben von Krebs,

Herzogl. Braunschw. Forstschreiber.

· Unter obigem Titel wird ein Werk herausgegeben werden, welches nicht allein die ausführliche Naturgeschichte, sondern auch die pflegliche wirthschaftliche Behandlung und Benutzung der fämmtlichen in unserin deutschen Vaterlande wild wachsenden Holzpflanzen, nebst deren naturgetreuen Abbildungen enthält. Das ganze Werk wird bis Oftern 1828 vollendet seyn, und zur Erleichterung des Anschaffens, in monatlichen Heften groß Folio Format herausgegeben, wovon das erste Hest Ausgangs Juny d. J. erfolgt. Jedes Hest entliält 6 Holzpflanzen abgebildet und beschrieben, und kostet, in der bis nächste Johannis bestehenden Subscription, schwarz 18 gGr. illuminirt I Rihlr. 4 gGr., welcher Preis gegen die der bisher erschienenen ähnlichen Werke gewis fehr billig gefunden werden wird.

Die unterzeichnete Buchhandlung hat den Vertrieb für den Buchhandel übernommen. Sammler von Subscribenten, welche sich direct an die Verlagshandlung wenden, erhalten auf 14 das 15te Heft gratis. (Buchhandlungen können jedoch keine Frey-Fxempl. zugestehen) Jeder Subscribent macht sich ohne Ausnahme auf das ganze Werk verhindlich.

Helmstedt, im Monat März 1826.

C. G. Fleckeisen'sche Buchhandlung.

Bey C. W. Leske in Darm ftadt ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Ausklärungen über Begebenheiten der neuern Zeit. Uebersetzungen und Auszüge aus den interessante-Ren Werken des Auslandes, ister Band.

Blunt, J. J., Ursprung religiöser Ceremonieen und Gebräuche der römisch-katholischen Kirche, besonders in Italien und Sicilien. Aus dem Englischen. 8. Gehestet. 18 gr. oder 1 Fl. 20 Kr.

Willis, Francis, M.D., Ueber Geisteszerrüttung. Eine Abhandlung, welche die Gulstonischen Vorlesungen enthält. Aus dem Engl. übersetzt und mit Zusatzen und kritischen Bemerkungen herausgegeben von Dr. Franz Amelung. 8. 1 Rthlr. oder 1 Fl. 45 Kr.

### III. Bücher, so zu verkaufen.

Einer meiner vornehmen Freunde hat mir nachbenanntes seltene Pracht - und Kupserwerk des Piraness unter dem Titel:

Veduta di Roma disegnate ed incise da Gian. Battista Piranessi, Architetto Venetiano, in 2 Bänden des größten Imperial-Foliosormats in Corduan gebunden, 138 Blätter der kräftigsten Abdrücke, auf Elephanten-Papier, vortrefflich erhalten,

übergeben, um es Kunstfreunden, Architecten und Liebhabern öffentlich käuslich anzubieten. Wer auf dieses Teltene Werk binnen hier und den 13ten May a.c. das höchste annehmliche Gebot bey mir Endesunterzeichnetem, wo Liebhaber es in Augenschein nehmen können, abgiebt, dem soll ich es käuslich überlassen und aushändigen. Briese und Gelder werden franco Dresden erbeten, außerdem nicht angenommen.

Dresden, am 31. März 1826.

M. Karl Friedrich Wilhelm Erbstein. Waisenhausgasse im Hause Nr. 389 .

<u>......</u>

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### April 1826.

#### LITERATURGESCHICHTE.

MAILANN, b. d. typogr. Gef., München, b. Lindauer, Landsnur, b. Weber u. Salzburg, b. Mayer: Storia della letteratura italiana dall' origine della lingua fino al fecolo XIX, del cavaliere Giuseppe Maffei, regio bavaro configliere, professore di letteratura italiana nel r. liceo e r. paggeria in Monaco ed academico italiano padovano ed aretino (.) Ad uso della pubblica e privata istruzione. 1825. 8. Vol. I. XVII. 840 S. Vol. II. 349. Vol. III. 848. (3 Rthlr. 14 gGr.)

Ls ist bey weitem leichter, die Geschichte der italienischen, als der deutschen Literatur zu schreiben. Jene ist ein fünf Jahrhunderte umfassendes, ibgeschlossenes Ganzes, und bearbeitet von thätigen, amschtigen und zum Theil höchst geistreichen Männern der italienischen und französischen Nation, während die Literatur der Deutschen, gleich ihrer Sprache, noch im Fortschreiten ist, manche Felder in ihr unbebaut liegen, und somit die Prämissen zu inem genügenden Urtheile über dieselbe noch nicht zegeben seyn können. In der That scheint es auch An. Maffei, der sich in Verbindung mit Hn. Claude chon durch Herausgabe einer brauchbaren, italienischen Sprachlehre nicht unrühmlich bekannt genacht hat, nicht schwer geworden zu seyn, unter bigem Titel ein (der Kaiserin von Oesterreich gewidmetes) Lehrbuch der italienischen Literatur zu chreiben. Er hat fleisig und sorgfältig gesammelt, hronologisch zusammengestellt und mit Liebe gear-Wenn man Letzteres wahrnimmt, wird tets ein gutes Vorurtheil für dasselbe erweckt, und tern übersieht man kleine Mängel und Gebrechen. Aber der Vf. schrieb nicht bloss mit Liebe, sondern uch mit einer gewissen Vorliebe und Parteylichkeit. Diess ergiebt sich schon aus der Vorrede, wo er, durchdrungen und voll von feinem Gegenstand, Hesperiens klassischen Boden: d'ogni alta cosa inlegnatrice altrui, und die gelehrten Jahrbücher Frankreichs, Spanien's und Deutschland's, in Vergleich mit denen Italiens, bey weitem minder ruhmroll nennt. Ferner fetzt er dem Homer und Virgil Dante, Ariost und Tasso; dem Pindar und Horaz Petrarca, Testi und Chiabrera; dem Sophocles und Euripides Metastasio und Alsieri; dem Demosthenes und Cicero Boccaccio, Casa und Segneri; dem Aristoteles, Theophrast, Seneça und Plinius Redi, Galilei, Magalotti und Zanotti; dem Herodot, Thuydides, Livius und Tacitus Macchiavelli, Segni, A. L. Z. 1826. Erster Band.

Varchi und Sarpi gegenüber. Endlich fieht er in dem schönen Lande, das die Apenninen durchziehen und die Alpen und das Meer umgrenzen, die Mutter der Gelehrsamkeit, die Ernährerin der fruchtbar-sten Geister, und die eifersuchtige Wächterin des heiligen Feuers der Philosophie und der schönen Künste; und wenn wir wegen dieser zwar einseitigen, aber doch patriotischen Ansicht nicht mit ihm rechten wollen, so mussen wir doch bemerken, dass er Vol. I. p. 40. Dante mit zu vollen Backen preist und dass es übertrieben ist, wenn Vol. II. p. 88. Tasso über Homer gesetzt wird. Was die italienische Literatur auszeichnet, ist ihr Alter, (denn man kann sie die älteste in Europa nennen) und bewundern muss man, dass sie sich erhielt und fortbildete unter den Fehden der einzelnen Staaten, bey den Einfällen fremder Nationen, bey den störenden Einstüffen der Hierarchie, bey den verschiedenartigen Dialekten, bey dem kärglichen Gewinn, den die Autoren von ihren Arbeiten zogen, und bey dem Gebrauche der lateinischen Sprache, die neben der italienischen immer noch beybehalten wurde. Wenn man diese Vorzüge freudig wahrnimmt und anerkennt, so muss man doch nichts übertreiben und nicht einseitig im Loben werden. Der historische Stil ist überdiess ein Feind aller Uebertreibung, und der Vf. eines ge-schichtlichen Lehrbuchs kann nicht kühl und besonnen genug prüfen und die Verdienste ausgezeichneter Menschen sorgfältig genug gegen einander ab-wägen. — Der Zweck des Vfs. ist löblich. Er will, nachdem er mehrere Jahre als Professor der italienischen Sprache und Literatur in Salzburg, und jetzt seit acht Jahren in München in gleichem Wirkungskreise gelebt hat, seinen Schülern, dem schönen Geschlecht und der Jugend Deutschlands, so wie allen Verehrern italienischer Geschichte, Rede und Kunst, eine Uebersicht über deren gesammtes Gebiet verschaffen, und bildete nach und nach aus seinen Heften dieses Lehrbuch. Den Druck desselben motivirt er durch den ihm geäußerten Wunsch seiner Schüler, ihnen ein solches Werk in die Häude zu geben, und Rec. kann es jedem Freunde der italienischen Literatur als brauchbar empfehlen: denn abgesehen von der oben gerügten Uebertreibung, ist es fern von volksthümlicher Breite, selten mit Schwulft, klar und fasslich geschrieben, so dass es auch von Mindergeübten ohne Schwierigkeit gelesen werden kann. Dem Einwurfe, dass es bereits an tuchtigen Bebauern auf diesem Felde nicht fehle, hegegnet der Vf. durch die Bemerkung, dass Maz-zucchelli sein Werk: gli scrittori italiani, unvollendet gelassen habe, Tiraboschi dagegen zu weitläustig und zu gelehrt sey, und Corniunis; Sacoli della letteratura italiana, so wie Ugoni's Letteratura italiana nella scconda metà del secolo XVIII. zu kurz für Kenner und Sachverständige, zu lang aber für solche Jünglinge sey, die eine Uebersicht über das ganze Gebiet zu haben wünschten. Ueberdiess werden neun Literatoren angeführt, welche die Literaturgeschichte einzelner Städte und Provinzen geschrieben, aber dadurch nur um so mehr den Wunsch nach einer allgemeinen Geschichte erweckt hätten.

Das ganze Werk ist in fünf Bücher, deren jedes ein Jahrhundert abhandelt, und jedes Buch in Kapitel eingetheilt. Im er/ten Buche handelt der Vf. vom Entstehen der italienischen Sprache, den Verdien-sten Friedrich II. und seiner Söhne Enzo und Manfredi um dieselbe, von den sicilianischen, bolognesi-schen und toskanischen Dichtern, Guido dalle Co-lonne, Guido Guinicelli, Guittone d'Arezzo, Brunetto Latini, Guido Cavalcanti u. f. w. und verbreitet fich weitläuftiger über die drey berühmten Väter der italienischen Literatur: Dante, Petrarca und Boccaccio, indem er dazwischen einige biographischliterarische Notizen über minder berühmte Dichter jener Zeit giebt, unter denen wir nur Cino da Pisloja nennen. Die Lebensbeschreibung Petrarca's und die kritische Uebersieht seiner italienischen und lateinischen Werke ist länger und sorgfältiger, als die der beiden andern berühmten Toscaner; doch giebt sie nur Bekanntes. Im letzten Kapitel wird von den cento novelle antiche, Franco Sacchetti, den Historikern Giovanni, Matteo und Filippo Villani und Paffavanti gesprochen. Im zweyten Buche spricht der Vf. über das funfzehnte Jahrhundert, oder das Jahrhundert der Gelehrsamkeit, von den fürstlichen Befördrern und Mäcenaten der Literatur Italiens: dem gelehrten König Alphons von Arragonien, Papit Nicolaus V, den Visconti, Sforza, den Be-schützern aus den Häusern Este und Gonzaga, den kunstliebenden Mediceern, und den Fortschritten in den freven Künsten. Verdientes Lob erhält insbesondre Lorenzo de' Medici. Angelo Poliziano's wird mit Liebe gedacht, und dem Wiederaufblühen der dramatischen Poesie ein Abschnitt gewidmet. merkenswerth ist, was über die romantischen Dichter Luigi Pulci und Matteo Maria Boiardo gesagt ift. Den Beschluss machen die bekannten Namen: Alberti, Leonardo da Vinci, Pandolfo Collenuccio, Bernardino Corio, Colombo, Americo Vespucci, Savonarola und Aldo Manuzio. Das dritte Buch beginnt mit einer Lobrede auf Leo X. und nennt sein Jahrhundert für die italienischen Künste und Wisfenschaften,, cio, che quello di Pericle era stato per le Ateniesi, quello di Augusto per le latine, e cio che divenne pescia quella di Elisabetta per la letteratura inglese, e quello di Luigi XIV. per la francese." Die Gründung mehrerer Academieen, namentalich aber der Crusca, so wie die Namen Luigi Alamanni, Rucellai, Trissino, mussen weniger

Beachtung finden: denn hier wird auch von Ludovice Ariofto, Torquato Taffo, Guarint und Niccolo Macchiavelli gehandelt. Außerdem finden fich Lebensskizzen und literarische Andeutungen über mehr als vierzig Dichter und Dichterinnen, Künftler, Philosophen und Redner. Das vierte Buch zeichnet das fiebzehnte Jahrhundert, reich an den großen Namen: Galileo Galilei, Paolo Sarpi, Davila, Cardinal Bentivoglio, Chiabrera, Felicaja, Maggi, (patriotische Schriftsteller), Menzini Salvator Rosa, Taffoni, Vf. der fecchia rapita, Zappi und Salvini. Doch steht dieses Jahrhundert an Berühmtheit fast dem achtzehnten, im fünften Buche dargestellt, nach, bey dessen Geschichte zunächst Winke über den politischen Zustand Italiens in jener Zeit gegeben werden. Dann wird gezeigt, wie sich fast alle Zweige der Literatur durch Apostolo Zeno, Metastasio, Massei, Vittorio Alsieri, den Sophoeles Italiens, Carlo Goldoni, die beiden Gozzi, Parini, Cesarotti, Niccolo Fortiguerri, Manfredi, Frugoni, Myratori, Mazzuchelli Giannone, Tiraboschi, Vico, Zanotti, Beccariá, Algarotti, Bettinelli und Baretti belebten. Letzterer, unter uns weniger bekannt, verdient als Autor und Mensch eine genauere Bekanntschaft. -Diess der Inhalt des Ganzen; denn der Vf. bricht rasch ab, während der Leser, wenn auch nur Andeutungen, über neuere Schriftiteller erwarten konnte. So hätte er im vierten Kapitel des fünften Buchs bey den Bemerkungen über das komische Theater der Italiener, neben Gozzi und Goldoni die Namen: de Rossi, Giraud und Alberto Nota nicht vergessen sollen, wenn er auch Greppi, Gualzetti und Avelloni ausgelassen hätte: denn die drey ersten haben den Geschmack für das Nationallustspiel der Italiener besonders wieder belebt. Unter den Tragöden verdient eine Stelle der Piemonteser Silvio Pellico, bekannt durch zwey Trauerspiele: Francesco da Rimini und Eufemia da Messina. Unter den lyrischen Dichtern hätten wohl Pindemonte, Mazza und vor Allen Ugo Foscolo Erwähnung verdient. Letzterer ist schon wegen des kleinen Gedichts: i sepolcri beachtungswerth, wird aber noch beachtungswerther durch seine ultime lettere di Jacopo d'Ortis, den einzigen Original-Roman der Italiener. Wenn ferner auch die Fabeldichter Pignotti und Bertola unerwähnt geblieben wären, so hätte doch der Graf Cicognara von Ferrara und Lanzi nicht vergessen werden sollen. Endlich aber hätte der Vf. die in der Vorrede erwähnte letteratura italiana nella seconda metà del sec. XVIII. von Ugoni benutzend, sein Werk mit den Namen: Guiseppe Tartini, R. Boscovich, Antonio Genovest und Prospero Manara zieren sollen. Wenn der Vf. Ginguine auch nicht als sein Vorbild bey Entwurf und Abfassung seines Werkes genannt hätte, so liefse sich doch der Einstus nicht verkennen, den dieser ausgezeichnete Geist auf dasselbe gehabt hat. Er stützt sich jedoch auf dessen Urtheile und Aussprüche nicht allein, fondern beachtet auch die Stimmen Gravina's, Parini's, Muratori's, Salvini's, Tirabofchi's, Gozzi's,

1.

Zanotti's, Baretti's, Sismondi's, de Sude's u. f. w. ind lässt dese über Personen und Sachen reden. Oft führt er auch Autoren, wo sie sich selbst chacacterifiren, redend ein; nur deutschen Gelehrten md Kunstrichtern scheint er das Recht versagt zu naben, ihre Stimme abgeben zu dürfen. Ungerecht würde es aber seyn, den Vf., weil er Andere urheilen lässt, des Plagiat's zu beschuldigen, da er feren Namen nennt, und überhaupt kein neues Werk für Italien; sondern nur einen Leitfaden für deutche Jünglinge schreiben wollte. Man sieht, dass es nicht sein Zweck ist, zu erschöpfen; er will nur anegen, und so suche denn auch der Leser keine neuen iusgezeichneten Ideen im Buche, fondern nur Becanntes, und eher in den Vf. einen treuen, fleisigen Sammler, der sich den Dank aller Kunst- und Literaturfreunde Italiens erworben hat. Das Buch iat nur wenige Druckfehler, ist leserlich gedruckt ınd das Papier ist gut; jedoch vermisst man ungern ım Schlusse ein Register über Namen und Sachen, o wie es auch für den Leser unbequem seyn muss, lais (wie es mit den Titeln der angeführten Werke geschehen) nicht auch die Eigennamen mit gesperren Lettern gedruckt find, worauf der Vf., wenn las Buch zum zweyten Male aufgelegt werden nöchte, wohl Rücksicht zu nehmen hätte.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

München, b. Finsterlin: Theologisch-Politische Abhandlungen von Spinoza. Freye Uebersetzung und mit Anmerkungen begleitet von Dr. J. A. Kalb. 432 S. 8. (1 Rthlr. 18 gGr.)

Immer muss es dem Wahrheitsfreunde erwünscht eyn, wenn Spinoza's Werke aufs neue in Umlauf esetzt werden, besonders eine solche pragmatischistorische, allgemein fasslichere Schrift, wie der 
Tractatus theologico - politicus ist. Dem Uebersetzer 
war scheint es mit der deutschen Sprache ungefähr ben so zu gehn, wie nach S. X. Spinoza's Verhältiis zur griechischen gewesen sey. Er habe selbst ingestanden, dass er da nicht ganz zu Hause wäre. Ir. K. aber meint, Sp. habe den Geist jener Sprache egriffen, und wer dieses könne, stehe über der Frammatik und der Syntax. Einem Uebersetzer un ist freylich sehr zu wünschen, dass er nicht olofs über, fondern ganz in der Grammatik und ler Syntax beider Sprachen stehe, die er zu seiner Arbeit nöthig hat. Doch zeigt Hr. K. dass, wenn hm gleich Gewandtheit und Deutlichkeit in dem leutschen Ausdruck zu wenig zu Gebot steht, er lesto mehr, für den Zweck und Inhalt seines Autors regeistert ist, dessen Leitung in den biblischen Forchungen er seit mehr als 20 Jahren zu folgen verichert und davon späterhin noch Proben zu geben S. XXI.) zusagt. Um so mehr wundert sich Rec. lass nach S. XVI. Hr. K. die Grundzüge Spinoza's ür eine hebr. Grammatik für nicht' erschienen halten konnte. Sie find, längst, nach dem Tode des großen Forschers, gedruckt worden und auch in der vollständigen Ausgabe von Spinoza's Werken (Jenae ed. H. E. G. Paulus 1803, II Vol. in 8.) im zweyten Theil p. 457 — 590 wieder enthalten. Hätte Hr. K. aus eben dieser umfassenden Sammlung die dem II. Theil angehängte Collectanea de Vita B. de Spinoza gekannt und benutzt, so würden auch seine in der Vorrede eingestreute Fragmente über das Leben seines Philosophen reicher und richtiger seyn. Selbst das Prädicat: der Plato aller Jahrhunderte! ist gewiss das nicht, was den Sp. und seine Philosophie charakteristt. So wahr es ist, ihn einen der consequentesten Denker zu nennen, so wenig war er in den speciellern Eigenthümlichkeiten des Geistes dem Plato ähnlich.

Auch der nicht vollendete Tractatus politicus (de Jure Neturali, de Jure summarum potestatum, de Negotiis publ. politicis, de Monarchia, de Aristocratia) welchen Hr. K. für ungedruckt hält, ist längst in obengenannter Sammlung aus den Opp. Posthumis Sp. 4. 1677. erneuert. Dagegen irrt Hr. K. wenn er die Schrift: Philosophia S. Scripturae Interpres, für eine Arbeit von Spinoza selbst hält. Dennoch wollen wir ihn hierdurch von Herausgabe der Uebersetzung, die er nach S. XXII. schon sertig hat, nicht abhalten. Jene Darstellung ist immer noch neuer Erwägung werth.

Uebrigens ist auf jeden Fall zu winschen, dass sich der Uebersetzer bey seinem Geschäft nicht allzu freye Zusätze erlaube, z. B. im 6. Kap. de Miraculis (p. 233. ed. Paulina) schreibt Sp. kurz: Naturae (potentiam) autem tamquam vim et impetum imaginantur. Hr. K. umschreibt S. 124. "Die Macht der Natur stellen sie sich, wie Stärke und Gewalt, als ein Ding vor, welches von jener Gottesgewalt blind und Gesetzlos getrieben wird." S. 246. schreibt Sp. tempore Josuae Hebraei cum Vulgo credcbant, solem motu, ut vocant, diurno moveri. Hr. K. S. 146. — Die Sonne werde durch einen täglichen Stoss, wie sie es nannten, bewegt. Vielmehr: durch den Tagsumlauf. Von einem Stoss ist. nie die Rede.

Die Anmerkungen, welche Hr. K. hinstreut, wären meist sehr entbehrlich. Wir wollen einige venige ausnehmen, wie S. 374. dass die Worte Jefu: Reist diesen Tempel nieder u. s. w. vom Ausheben der damaligen Form des Cultus zu verstehen sey. Hr. K. scheint talmudisch gelehrt zu seyn. Männer von solchen Kenntnissen würden sich ein eigenes Verdienst machen, wenn sie das deutlich zeigten und durch genaue Uebersetzungen historisch sicher darlegten, was Er S. XIX andeutet: Große und heilige Mythen liegen östers, ja immer, in solchen talmudischen Mährchen, wie z. B. in jenem von der Stadt Rom im Tractat Pesachim. — Jeder gebe am liebsten, was er am eigenthümlichsten zu geben vermöchte!

MAGDEBURG, b. Heinrichshofen: Hieronymi Oforii Lufitani de Gloria libri quinque ad Ioannem Tertina Lufitaniae regem. Praefatus est Gustavus Sarpe. 1825. XVI u. 184 S. 8. (18 gGr.)

Die Schriften des H. Osorius, Bischofs zu Silves in Algarbien haben von jeher unter den Musterwerken neuerer Latinität ihre gebührende Stelle eingenommen, und dem Vf. nicht mit Unrecht den elirenden Beynamen des Lufttanischen Cicero erworben. Man wird daher diesen neuen correcten Abdruck eines seiner vorzüglicheren Werke, der fünf Bücher de gloria, um so mehr mit Freude aufnehmen, als. der Zugang zu des Osorius Werken wohl Vielen erschwert, ja unmöglich seyn durfte. Denn wenn auch dieses Werk durch einige Solocismen der Sprache, auf welche Hr. S. in der Vorrede aufmerksam macht, seinen neuern Ursprung verräth; so sind diese dennoch von derjenigen Gattung, wie sie mehr oder weniger den besten Lateinern des 16ten Jahrh. eigen sind. Wir stimmen daher vollkom-men in Hn. S's. Urtheil (S. VI) ein: Elocutionem contemplantes nihil nos prohibet, quo minus Osorium cum illis, qui recentiorum Latine scripserunt, com-parenus longe optimis. Tanta est illius perspicui-tas, ut nusquam egeas interprete; tam copiosus verborum apparatus, ut nihil tamen invenias inane et jejunum, u. f. w. Ein ähnliches Urtheil hat auch neuerdings F. A. Wolf gefällt, und dieses mag. wohl hauptsächlich den neuen Abdruck veranlasst

haben, wobey vom Herausg.; der fich nur in der Interpunktion einige Aenderungen erlaust hat, drey Ausgaben verglichen wurden, die Florentiner princeps 1552, die Baseler 1571 und die Leydener 1609. Der Vorrede hat Hr. S. ein Urtheil über den Osorius vom Thuanus angehängt und es mit einem paar Noten ausgestattet. Lieber hätte man es wohl gesehen, wenn der Herausg, das Buch mit einer gedrängten Biographie des Osorius von seiner gewandten Lateinischen Hand beschenkt hätte, eine um so wünschenswerthere Zugabe, als die von des Osorius Neffen gleichen Namens verfalste Biographie gleichfalls nur Wenigen zugänglich seyn dürfte. Von dem Buch de gloria hier weitläufig zu sprechen, kann nicht der Ort seyn. Jedoch wird eine Vermuthung, welche der weitern Prüfung von Philologen anempfohlen wird, hier an ihrer Stelle seyn, ob nämlich Osorius nicht das jetzt freylich verloren gegangene Buch Cicero's de gloria bey dem seinigen benutzt habe: eine Vermuthung, welche durch den Umstand nicht unwahrscheinlich wird, dass Petrus Alcyonius, welcher nicht viel früher als Osorius lebte (dieser wurde zu Lissabon im J. 1506 geboren), für seinen Dialog de exilio in Italien Cicero's Buch noch benutzt hat, wie dieses jetzt als ausgemacht angenommen werden kann. Osorius aber studirte bekanntlich in Bologna und hatte sich überhaupt längere Zeit in Italien aufgehalten, wo er mit großem Fleis die Bibliotheken benutzte.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### L. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der bisherige Privatdocent bey der Universität zu Königsberg, Hr. Dr. Scherk, als Schriftsteller durch mathemat. Abhandlungen (Berl. 1825.) bekannt, ist zum außerordentl. Professor bey der philosophischen Facultät der Universität Halle ernannt worden.

Hr. Musikdirector Dr. Breiten/tein, bisher Privatdocent zu Bonn, ist zum ausserordent! Profesior bey der dortigen philosophischen Facultät ernannt worden.

Hr. Prof. W. Schadow geht an die Stelle des Hn. Prof. Cornelius nach Dülseldorf als Director der dortigen Kunst-Akademie.

Die Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz hat Hn. Hofrath und Postdirector Dr. Nürnberger zu Sorau zu ihrem correspond. Ehrenmitgliede aufgenommen.

Seit der Mitte des vor. J. hat die philosophische Facultat zu Bonn Hn. F. W. Streit, Königl. Preuss. Häuptmann der Artillerie, wegen seiner Verdienste um Mathematik und Geographie und Hn. Dietr. Franz Herold v. Schlichtendahl aus Berlin wegen seiner Verdienste um die vaterländische Flora und das königl. Herbarium zu Berlin die Doctorwürde honoris causa ertheilt.

### II. Vermischte Anzeigen.

Der Professor der Bildhauerey, Hr. Eberhard zu München, hat von der Magistratur der Stadt Perugia im Kirchenstaate, die Einladung erhalten, den dortigen großen Stadtbrunnen mit 25 Statuen, ein Meisterwerk des berühmten Pisano aus dem 14. Jahrh., zu repariren. Se. Maj. der König hat dem Künstler die Erlaubniss zur Reise ertheilt.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### April 1826.

#### KIRCHENGESCHICHTE.

Leirzis, b. Rein: Umherschweifungen in den Labirinthen schwürmerischer und mystischer Frauen; und Herzenserleichterungen eines Beobachters der exzentrischen Frauenwelt. 1825. 284 S. 8. (1 Rthlr.)

Die Wichtigkeit und Zeitgemäßheit des Thema's nacht diese Schrift der Aufmerksamkeit werth. Der eider sehr weit verbreitete Taumel der Schwärmeey und des Mysticismus kann keinem, der nicht anz unempfänglich ist, für die Erscheinungen seiier Zeit, gleichgültig geblieben seyn, und keiner, lem Vernunft und Wahrheit noch etwas gelten, larf theilnahmlos zuschauen bey diesem Kampfe zwichen Licht und Finsterniss. Man hat als Waffe in liesem Kampfe schon häufig die Geschichte benutzt, lie große Lehren gegen Schwärmerey und Mystiismus darbietet, und es ist ein guter Gedanke des Ifs., insbesondere aus der Frauenwelt eine Reihe von varnenden Beyspielen auszuheben. Es ist eine alte, eicht erklärliche und auch in unsern Tagen neu betätigte Bemerkung, dass Frauen weit mehr zur ichwärmerey und zum Mysticismus geneigt sind als Männer, und darum wird ihre Geschichte theils viel eichern Stoff zur Belehrung und Warnung gegen liese Verirrungen darbieten, theils bedürfen die rauen gerade am meisten der Belehrung über, und ler Ablenkung von diesem Gegenstande, und am eichtesten möchte sich wohl auf die weiblichen Heren durch diese abmahnenden Bilder aus der Gechichte ihres eigenen Geschlechts wirken lassen. Yur Schade dass wir die Art der Ausführung dieses Fedankens als durchaus untauglich für jenen Zweck rklären mussen. Der Vf. hat sich durchaus nicht lar und bestimmt einen Zweck und Plan bey seinem Internehmen gedacht. Es ist nicht das Interesse der Niffenschaft, oder doch der populären Belehrung ber diesen Gegenstand, sondern das der Neugierde, der der Lust am Sonderbaren, das ihn geleitet hat: lenn er betrachtet nach S. 46. "das Gaukelwerk des Avsticismus, so wie ein Schaulustiger etwa die Künstichkeiten geübter Equilibristinnen ansieht." Eine rnste Sache, wie diese, fordert auch eine ernste lede. Der leichtsertige, witzig seyn sollende, aber ur zu sehr ins Faseln fallende Ton dieser Schrift It ihrem Gegenstande durchaus nicht angemessen. Die Veranlassung der Schrift aus einem Gelpräch im Bade zu Wiesbaden hängt der ganzen Darstellung so ehr an, dass man fortwährend jenes fade, obersläch-A. L. Z. 1826. Erster Band.

liche Badegeschwätz zu hören meynt, das unter Kranken, die alle Geistesanstrengung meiden, herrschend zu seyn pflegt. Am wenigsten möchten wir das Buch als Lecture für Frauen empfehlen: denn die Frivolität und der Leichtsinn des Tones artet häufig in das Gemeine und Schmutzige aus. Aus der Fille von Beyspielen heben wir nur folgendes als Belege aus. In der Meinung des Vfs vielleicht witzig. in der des Rec. aber leichtfertig und unwürdig, beginnt der Vf. seine Darstellungen (S.7) mit den Worten: "Herbey, meine Schönen! — — Sind Sie es hochgefeyerte Syracusanerin? — Willkommen beglückte Seherin aus dem Sten Jahrhundert! - Es tritt auf die h. Lucia." Aehnlich (S. 70) "Eleonore yon und zu Merlau tritt auf, ein wenig keck und voll Selbstvertrauen, aber das kann nicht fehlen." Triviale Gedanken wie der: "So ist in der Welt alles vorübergehend," oder "So ist es einmal in der Welt." (Vgl. S. 123. 210 ff.) oder fade Anspielungen auf gewille Eigenheiten und Schwächen der Frauen, wie Vorwitz, Redseligkeit, Verliebtheit u. f. w. (S. 6, 32. 85. 45. 145 ff) kehren hundertmal wieder. Oft aber verliert fich die Schwatzhaftigkeit des Vfs. gar in reinen Unsinn. Gemeinheit der Sprache beurkundet der Vf. hinlänglich in Ausdrücken wie S. 17: "neystifche Ansichten mit Kannen genießen," S. 35: "der darüber frappirte Herr Jesus," S. 40: die wohl präparirte Jane. S. 143: sie hing sich zuweilen, den Kopf unterwärts, wie ein Schinken, in einem Schornstein. Aber auch Gemeinheit der Gedanken verräth der Vf. wenn er ganz ohne. Noth Anspielungen auf schmutzige Verhaltniffe herbeyzieht, wie S. 35, 142. 148 u.a. Der Stil ist im hohen Grade nachläsig, und Fehler gegen die Sprache sind gar nicht selten. S. 157 ist eine völlig undeutsche Construction: "Schon als Frau Hauptmännin, dann als die eines Obersten, hatte sein Gretchen so viele unausgefüllte Stunden, dass u. s. w." Die Fehler gegen die Rechtschreibung fangen schon auf dem Titel an, wo Labirinth st. Labyrinth, exzentrisch st. eccentrisch geschrieben wird. In der Schrift felbst find uns folgende Fehler vorgekommen: S. 56 Profethin, S. 68 Lobenserhebungen, S. 96 Dultung, S. 84 Sathan, S. 130 Eremittagen, S. 136 abtöden ft, abtödten. Auch die häufig eingeschobenen Verse können wir nicht loben; sie stören mehr den Gedankengang, find oft ganz unpassend angebracht und zum Theil ohne Geschmack, nur gemeine Knittelverse.

Die Erklärung von dem Wesen des Mysticismus, welche der Vf. (S. 5) seiner Schrift voranstellt, und nach welcher er aus vorherrschendem Gefühl entsteht

ben, der Sache mit dem Bilde oder des Endlichen genannt, S. 176, aber auch fälschlich Hundertjährlemit dem Uneridlichen zu dem Glauben an eine un- 'rin'), Eleonore von und zu Merlau, Frau des Super. mittelbare Vereinigung mit Gott gelangt, die er durch Petersen zu Lüneburg, eines Freundes von Spene, Opposition gegen die Natur zu erreichen sucht, ist aus dessen Schriften (S. 89) eine Stelle zur Vertheidiallerdings nach der Ansicht des Rec. die richtige; nur ist sie von dem Vf. höchst unklar, verworren und unvollständig dargestellt. Ob sich der Vf. wirklich den Sinn dieser Erklärung deutlich gedacht habe, ist dem Rec. zweiselhaft geblieben, wenigstens weiss Rec. nicht, und wohl schwerlich irgend ein anderer Lefer, was er fich unter einem inneren Kampf zwischen , Idol and Symbol," und einer Verwechlelung zwischen Idol und Symbol" denken solle, wenn nicht

an beiden Stellen dafür Idee stehen soll.

Tiefe und neue historische Forschungen darf und wird man bey dem Vf. natürlich nicht fuchen dürfen, indessen können wir ihm doch das Zeugniss geben, dass er meistentheils wahr erzählt, zum Theil selbst die Quellen benutzt und eine nicht uninteressante Auswahl getroffen hat, die bey zweckmässigerer Darstellung das Buch recht nützlich hätte machen können. Folgende mystische Frauen kommen, ohne nach Zeitfolge oder der Art ihrer religiösen Meinungen geordnet zu seyn, bunt durch einander vor: Zuerst (S. 7) die heilige Lucia aus dem 3ten Jahrh, eine christliche Märtyrin, welche Visionen hatte; (S. 8) die heilige Juliana (12tes Jahrh.), die wegen ihrer Offenbarungen umd Visionen anfangs Verfolgungen erleiden mulste, dann aber von Papit Urban IV. geprüft und als wahrhaft geoffenbart anerkannt wurde. (S. 11) Clara de Montefalco, die berühmte Legendenheilige des 13ten Jahrh., die in unserer Zeit auch im der schönen Literatur bekannt geworden ist durch Thummels Reisen nach Frankreich, und die in drey wunderbaren Steinen das Wunder der Dreyeinigkeit im Leibe und die Passion Christi im Herzen gehabt hatte. Maria Alacoque (S. 24) † 1690, hatte ihr leibliches Herz mit Christo ausgetauscht, und liefs sich, Christo zu Ehren, monatlich zur Ader, that mit ihrem Herzblut Wunder, und veranlasste ein besonderes Fest der Verehrung des Herzens Christi, das von Clemens XIII. bewilligt, von Pius VI. aber wie-derrusen wurde. Demoiselle Brohon (S. 32) † 1778 von den Alzcoque schen u. a. Offenbarungen ver-zückt, wollte durch Stiftung eines neuen Apostelamts, das unter dem Namen des Jesusopfers aus 6 Männern und 6 Frauen bestehen sollte, die Welt reformiren. Jane Leade (S. 37) eine Engländerin, hatte eine Menge theils religiös verliebte, theils alchymistische Vilionen, wurde Lehrerin der sog. Gesellschaft der Philadelphier, und ist Vfn. von einer Menge Schriften. Eine gewisse Wilhelmine aus Böhmen, (S. 55) im 18ten Jahrh., hielt sich für den heiligen Geift, ging nach Maryland, wo sie Stifterin einer religiösen Secte wurde, welcher grobe Unsittlichkeiten vorgeworsen, wurden. (S. 63) Die berühmte Antoinette Bourignon, deren Visionen, theils freygeisterischen theils chiliastischen Inhalts, ihr über-

und durch Vermischung des Wissens mit dem Glau- rere Chiliastinnen (von dem Vf. Tausendjährlerinnen gung dieler Schwärmerin angeführt wird, in welcher "die Göttlichkeit und Richtigkeit ihrer Offenbarungen" über allen Zweifel erhoben werden. Petersen wurde wegen Theilnahme an den Schwärmereyen seiner Frau seiner Stelle entsetzt; sie kauften fich hierauf bey Magdeburg an, wo fie eine Schar Gläubiger um sich versammelten, mit denen sie noch lange ihr chiliastisches Unwesen fortsetzten. Besonders stand ihnen hierin bey die Freundin Eleonoren's, Rojamunde von Affeburg, ein junges Mädchen von 15 Jahren, die, durch Eleonoren und Jakob Böhm's Schriften verführt, eine der heftigstes Schwärmerinnen und Haupttheilnehmerin der Chiliastengemeinde wurde. Dazu kam noch Regina Bader, eine Predigerstochter aus dem Würtembergischen, die aber nachher in ihrem Vaterlande wegen religiösen Betrugs zum Staupenschlag und Pranger verurtheilt wurde. Maria Guyard (S. 94) wurde schon von ihrem siebenten Jahre an mehrern Erscheinungen und Liebkolungen von Christo gewürdigt, stieg dann von Stufe zu Stufe zu immer engerer Gemeinschaft mit Christo und der Dreyeinigkeit empor, bis sie sich wirklich mit Gott vermählte, und Gott ihr Herz schenkte. Sie starb als Missionarin zu Canada. S. 115 folgt eine fromme spanische Nonne, Maria d'Agreda, deren Bildniss in Steindruck dem Buche voransteht und die eine sehr wunderreiche Lebensbeschreibung der Gottesmutter Maria schrieb. Katharia von Genua, aus dem berühmten Geschlecht der Fiesko, schrieb die von Poiret herausgegebene theologie d'amour; ihre Schwärmerey bestand hauptfächlich in göttlicher, innerlicher Liebe und strengen Kasteyungen. S. 198 wird auch die h. Hildegadis erwähnt, deren Offenbarungen vom heiligen Bernhard, vom Papít und den KV. zu Trier für göttlich erklärt und in hohen Ehren gehalten wurden Die lateinische Sprache hatte sie allerdings, wie der Vf. erzählt, nicht gelernt, aber eben darum musten die Monche statt ihrer, was sie nur unvollkommen fprach, richtiger und zusammenhängender aufschreiben. Die dispositions de la mère Genton (S. 141) oder die 5 Stufen innerlicher Gefühle, bis zur unio mystica, waren früher sehr stark gelesen. Posidea von Siena eine strenge Selbstpeinigerin, lebte in sehr engem Umgang mit dem Heiland, der ihr mit eigener Hand seine 5 Wundenmale in den Leib drückte. Die bekannte Madame Guyon (S. 144) Tochter eines französschen Edelmanns, die begeisterte Vertheidigerin des Quietismus, wurde durch ihren Beichtvater, den Pater la Combe in diese Händel verflochten, wurde desswegen in ein Kloster gesperrt, von Mad. Maintenon daraus befreyt, dann aber doch in die Bastille gesetzt, worans sie nach Holland sich (1717 starb sie daselbst). In ihrem bekannten Werk: die Ströme, all Verfolgungen zuzogen. Von S. 70 an folgen mehr- torrentes, machte fie als höchste Vollkommenheit

den mystischen Tod, die Vernichtung des Ich geltend, und zur Kasteyung ihres Leibes liefs sie sich Zähne ausreilsen, glühendes Bley über den Leib gielsen und dgl. m. Sie hatte an Fenelon einen Vertheidiger. S. 167 ff. kommen wieder mehrere Chiliastinnen vor, wie Margaretha Fröhlich in Liefland, die besonders den König von Schweden zu bekehren fuchte (1687), ferner Anna Margaretha Jan, die fog. halberstädtische Jungfrau, wurde wegen verdächtigen Umgangs mit einem dorrigen Prediger aus der Stadt verwielen, und zog mit einem Haufen Gläubiger nach dem damals sehr chiliaftisch gefinnten Amsterdam, und Anna Eva Jakobi eine Chiliastin, die in ihren Visionen die ganze Dreyeinigkeit sah, und zwar Gott den Vater, weils, lang und mit großem Bart, den Sohn mit einem weißen Schurz und großen weit aufstehenden Wunden, den heiligen Geist als gelbe Taube. S. 182 kommen auch noch zwey Quäkerinnen vor, Hannah Stranger und Martha Simond, die zu Bristol den Quäker Jak Maylor öffentlich als Heiland ausriefen (1656), der aber mit ihnen, neben seiner Frau, in unerlaubtem Umgange lebte. Wenn aber ler Vf. den Quäkern im Allgemeinen Unsttlichkeit liefer Art vorwirft, so möchte diess wohl ein ungeechter Vorwurf seyn. Den Schluss macht (S. 192) lie bekannte Gebärerin des Messias, Johanna Southtott zu London.

Die dem Ende des Buches beygefügten Anmertungen enthalten außer manchen speciellen Bemertungen und Nachrichten, noch eine ziemlich reichiche Nachweifung der Quellen und der Literatur.

Wenn der Vf., wie er am Schluss seines Schrifthens hinwirft, uns noch mit seinen Beobachtungen ber denfelben Gegenstand aus unserer Zeit beschenen wollte, fo möchten wir ihn um zweyerley bitten. merst dass er sich noch genauer mit dem religiösen iustand und namentlich dem des Mysticismus unseer Zeit bekannt mache, als diess bis jetzt der Fall u seyn scheint, wo er z. B. (S. 152) den Mysticisius und Quietismus unserer Zeit so fremd halt, dass ieser kein anders als ein historisches Interesse für ns haben könne, und (S. 93) meynt, zu unserer eit gebe es wohl keine Chiliasten mehr, obgleich es och jetzt in Würtemberg und der Schweiz gar nicht aran fehlt. Das Andere aber und das Wichtigere ist, ass er ernster, einfacher und weniger witzelnd rede, enn er anders nicht blos neugierige Leser anlocken, ındern auch für die gute Sache wirken will.

#### BIBLISCHE LITERATUR.

LEIDEN, b. Herdingh: Specimen acad. inaug. De Coetus christianorum Thessalonicensis ortu sutisque et prioris Pauli iis scriptae epistolae consilio atque argumento, quod — — publ. ac sol. exam. subm. Jacobus Joannes Burgerhoudt, Schiedamensis, designatus V. D. M. in pago Leinmiden. 1825. 190 S. 8.

In der Einleitung (S. 1-4) verspricht der Vf. nichts eiter, als eine Vervollständigung der Actor. XVII.

über die Gemeinde zu Thessalonich gegebnen Nachrichten aus den Paulinischen Briefen, und hat allerdings diese und einige andre Notizen mit Ordnung und Deutlichkeit zusammengestellt, aber auch mit gar zu breiter Redseligkeit den beschränktern Stoff

zu einem Buche ausgedehnt.

Der erste Theil (S. 5-118) giebt eben jene Nach-richten aus den Paulinischen Briefen, und zwar: §. 1 Von der Stadt The Salonich und ihren Einwohnern, wo bemerkt wird, dass die dort zahlreichen Juden felbst unter den vornehmeren Heiden viele Proselyten machten, und dass die moralisch schädlichen Folgen des durch Handel veranlassten Luxus sich in dieser Stadt auffallend gezeigt haben. §. 2. Von den Stiftern der christlichen Gemeinde zu Thessalonich, nämlich von dem Apostel Paulus, dessen Charakteristik der Vf. als bekannt übergeht, und von Silas und Timotheus, den Begleitern des Apostels, von welchen einige Nachrichten beygebracht werden. Mit Valkenaer und Heringa nimmt der Vf. Actor. XX, 4 die Lesart: Δερβαιος δε Τιμόθεος an, und entscheidet sich also dafür, dass Timotheus zu Derbe geboren sey. Nach diesen einleitenden Bemerkungen kommt er zu dem eigentlichen Gegenstande. § 1 und 2: Paulus wählte Thessalonich zur Verkundigung des Evangeliums, weil er hoffen konnte, durch die Juden mit vielen Proselyten und so mit den Heiden in Verbindung zu kommen, wurde auch besonders von den letztern gut aufgenommen, indels die Juden sich bald als seine Gegner zeigten. §. 3 giebt nach Combinationen aus einzelnen Zugen der Briefe an, was Paulus in Thessalonich von Gott, von Jesu und von den Pflichten gelehrt habe. Nach §. 4 foll die Verkündigung des Apostels nicht allein dadurch Ansehn erlangt haben, dass er den Juden zeigte, Jefus fey als Messias bereits von den Propheten verkündigt worden, und dass er den Heiden die moralische Erhabenheit des Christenthums ans Herz legte, fondern auch dadurch, dass er den Gläubigen die Wundergaben des heil. Geiftes mittheilte und feine Rede durch Wunder bekräftigte. Das letztere schließt der Vf., gewifs sehr voreilig, aus 1. Thess. 1, 4.5, wagt aber doch nichts Näheres darüber zu bestimmen, (S. 80), cum denominatione illa ovvaular nonnisi in universum tales effectus ertraordinarii desig nentur, qui sine vi naturam superante praestari non poterant. (??) § 5.5—8 werden einige Betrachtungen über die Wirkung dieser Verkündigung angestellt, und die Nachrichten erwähnt, dass Paulus durch einen Aufstand der Juden vertrieben wurde, nachdem er auf dem Wege nach Corinth den Silas nach Beröa, den Timotheus nach Thessalonich zurückgesandt hatte, endlich in Corinth mit beiden wieder zusammentraf.

Der zweyte Theil (S. 119—179) über den ersten Brief des Ap. Paulus an die Thessalonicher, wiederholt §. 1 die gewöhnlichen Angaben über die Veranlassung desselben, welche hauptsächlich in den von Timotheus überbrachten Nachrichten zu suchen ist, und verbreitet sich §. 2 weitläufig und mit vielen exe-

getischen Noten, die jedoch wenig mehr als eine dürftige Worterklärung enthalten, über den Inhalt des Briefes. Bemerkenswerth find etwa nur folgende Stellen: Die Thessalonicher hatten die Lehre von der Wiederkunft des Herrn nicht recht gefasst, erwarteten dieselbe sehr nahe, und waren darüber traurig dass die Verstorbenen später als die Lebenden oder vielleicht auch gar nicht an dem auf Erden zu errichtenden messianischen Reiche Theil nehmen würden. Der Apostel beruhigt sie durch allgemeine Troftgrunde, und sucht sie dann zu überzeugen, dass die bereits Entschlafenen den noch Lebenden in keiner Hinficht nachgesetzt seyn würden. Der Vf. verkennt hier die 1 Thess. IV, 15. 16 sehr deutlich ausgesprochne Ansicht des Apostels, er selbst werde bey der Wiederkehr des Herrn noch nicht gestorben, sondern unter den Lebenden seyn, und giebt sich S. 150 - 161 viele Mühe zu zeigen, dieser durch den Erfolg widerlegte Irrthum fey des Paulus, als eines Apostels, der als solcher nicht irren könne (??), unwürdig; Jesus selbst habe über seine Wiederkehr nichts bestimmt, auch nach seiner Himmelfahrt keine Offenbarung darüber gegeben, und diese Annahme lasse sicht mit andern Aeusserungen des Apostels nicht vereinigen. Da es indess Hn. B. nicht gelingt, die gar zu klaren Worte anders zu wenden, so hilft er sich (S. 159) durch die Annahme einer Accommodation nach den Vorstellungen der Thessalonicher, womit die ausdrücklichen Worte 1 Thess. V, 5: Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγω κυρίου, mit denen der Apostel seine Belehrung anhebt, die aber das dogmatische Vorurtheil des Vfs zu beachten nicht für gut sindet, sich schwerlich vereinigen lassen möchten. -S. 176 f. will der Vf. den letzten Theil des herrlichen Ausspruchs 1 Thess. V, 21: πάντα δοκιμάζετε το καλον κατέχετε als völlig heterogen von dem ersten getrennt und mit den folgenden Worten verbunden wissen, und setzt in der Anmerkung hinzu: πάντα h.l. restringi debet ud id, de quosermo est, — damit der Apostel ja nicht etwa sage: Prüfet auch meine Lehren! Den übrigen Raum des Buches nehmen einige dürftige Nachrichten von dem spätern Schicksal der Gemeinde zu Thessalonich, die zwölf Theses, über welche der Vf. bey Erlangung der theologischen Doctorwürde disputirt hat, und ein holländisches Glückwünschungsgedicht seines Freundes C. Scholl

von Egmond ein. Da wir in Deutschland gewohnt find, an einen Doctor der Theologie ganz andre Anfoderungen zu machen, als Hr. B. irgend erfüllen zu wollen scheint, so wunderte sich Rec, nicht wenig, in dem Vf. einen solchen nicht nur mit einem Buche, welches jeder leicht aus einer Einleitung ins N. T. und dem ersten besten Commentar eben so gut zufammenschreiben kann, sondern auch mit so mangelhafter Latinität auftreten zu sehen. Um diess durch Beyspiele zu belegen, setzt Rec. ein Paar von den Thesen wortlich hieher: Thess. III. Celerrima et vere admiranda religionts christianas propagatio, cum unice e causis naturalibus repeti nequeat, aptum praebet argumentum ad hujus veritatem et originem divinam evincendam, quod propter similem religionis Mohammedicae propagationem in dubium vocari non potest. Thess. VIII. Jesum Christum, servatorem humani generis, cultu religiofo et honore divino affici debere, vel ex folo ipsius quod exstat in Evang. Joan. V, 28 effato evinci potest. Thess. X. Qui apostolie facultatem peregrinis loquendi sermonibus supernaturali modo effe datam negant, facrae historiae simplicitatem pervertunt et detorquent. - Auch Ausdrucke, wie folgende: praecepta moralia (S. 11), affumere für sumere, ponere (S. 39. 105), dotes spiritue sancti extraordinariae (S. 81); quemnam effectum ea habuerint apud Thessancies (S. 188), and viele ähnliche, die doch sehr leicht hätten vermieden werden können, führen auf die Vermuthung, das Werk sey zuerst Holländisch niedergeschrieben und dann ins Lateinische übersetzt worden. Vergebens bemüht sich der Vf., seine slache Prosa durch Nach-ahmung poetischer Wendungen hin und wieder zu heben, z. B. S. 28: Forte fama, malum quo non aliud velocius ullum, pernicibus suis (sic!) alis cursu Apoftolum jam praeiverat, atque mala tristia annuntia-verat, quae ei Philippis erant illata, — Nachahmung von Virg. Aen. IV, 174. 180, wo die Fama wirklich Unheil anrichtet, was hier gar nicht der Fall ist. Der Druck ist ziemlich correct, doch sind unter den wichtigeren Versehen besonders folgende zu merken: S. 21, 2 lese man focius f. focio; S. 41, 20 lese man: pn nh Jes. LXV, 16; non min Jerem. X, 10; — S. 73, 4 v. u. für בלי lele man ; S. 187, 8 lele man: permultum sua intererat, für: permagni ipsum inter-

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der bisherige Privatdocent Hr. Dr. von Bohlen in Königsberg in Pr. ist zum außerordentl. Professor in der dortigen philosophischen Facultät ernannt. Der König von Sachsen hat dem geheimen Legations-, Hof- und Justiz-Rathe, auch geh. Referendar und Archivar, Hn. Karl Gottlob Günther, Ritter des Civilverdienst-Ordens, bey Gelegenheit seines Dienstjubiläums das Comthurkreuz dieses Ordens verliehen.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### April 1826.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Universitäten.

#### Bafel.

# Verzeichniß der Vorlesungen,

#### welche

im Sommerhalbjahre 1826 auf der daßgen Universität werden gehalten werden.

#### Theologifche Facultät.

#### Ordentliche Professoren.

- Hr. J. R. Buxtorf, der Theol. Dr. und Prof., wird

  1) das zweyte Buch Samuels, und 2) den ersten Brief
  Pauli an die Corinther erklären.
- Hr. Em. Merian, der Theol. Dr. u. Prof. und zeitiger Rector der Universität, wird 1) das Evang. Matthäi exegetisch erklären, 2) die Geschichte des jüdischen Volkes, nach dem babylonischen Exil bis auf Christum, hauptsächlich in chronologischer Hinkeht, vortragen.
- Hr. W. M. L. de Wette, der Theol. Dr. u. Prof., d. Z. Decan, wird 1) den Brief Paul; an die Römer, 2) das Buch Hiob erklären, 3) christliche Dogmatik nach dem Lehrbegriffe der evungel. Kirche (nach feinem Lehrbuche 2. Th.) vortragen; 4) homiletische Uebungen halten.

#### Außerordentliche Professoren.

Hr. C. R. Hagenbach, der Theol. Licent. u. außerord. Prof., wird 1) Reformationsgeschichte lesen, mit befondr. Rücksicht auf die Schweiz; 2) die Briefe an die Thessallen und Galater erklären. 3) Erbietet er sich zu einem Repetitorium über die ältere Kirchengeschichte, verbunden mit der Erklärung der wichtigsten Actenstücke aus den Quellen.

#### Juridische Facultät.

#### Ordentliche Professoren.

- Hr. J. R. Schnell, Prof., J. U. D., d. Z. Decan, wird lesen 1) römische Rechtsgeschichte, 2) vaterländisches Recht.
- Hr. W. Snell, Prof., J. U. D., wird lesen 1) Institutionen, 2) Pandecten.
  - A. L. Z, 1826. Erster Band.

. . . .

### Medicinische Facultät.

#### Ordentliche Professoren.

- Hr. J. R. Burkhardt, Dr. der Medicin, Prof. der Botanik, wird Vorlesungen über Botanik im botanischen Garten halten mit Benutzung der darin vorhandenen Pflanzen, 2) die Lehre von den Pflanzengisten vortragen, 3) specielle Pathologie und Therapie der sieberhaften Krankheiten.
- Hr. C. G. Jung, Dr. der Med. u. Chirurg. und Prof. der Anat., d. Z. Decan, wird vortragen 1) den zweyten Theil der Chirurgie, 2) Entbindungskunst, 3) chirurgische Verbandlehre, 4) Knochen- und Bänderlehre, 5) Anatomie der Sinneswerkzeuge.

#### Privatdocenten.

- Hr. Bernh. Socin, Dr. der Med. u. Chir., wird vortragen 1) Arzneymittellehre, nach Hüfeland's Comp. mat. med.; 2) Encyclopädie und Methodologie der Med. mit beständ. Rücksicht auf medic. Literaturgeschichte; 3) die chronischen Krankheiten, 4) Diätetik.
- Hr. Em. Raillard, Dr. der Med. u. Chir., wird aber befondre Pathologie und Therapie lesen, und über Behandl. des kindlichen Organismus und der vorzüglichsten Kinderkrankheiten.
- Hr. Schwab, Dr. der Med. u. Chir., wird 1) über die Pfychologie des Menschen, und 2) über die allgemeine Pathologie Vorträge halten.

### Philosophische Facultät.

#### Ordentliche Professoren.

- Hr. Em. Linder, Dr. d. Philos. u. Prof. d. griechischen Sprache, wird erklären: 1) den Prometheus des Aeschylus, lateinisch; 2) den Panegyricus des Isokrates, deutsch; 3) als Lector der hebr. Sprache wird er hebräische Sprachlehre vortragen, und 4) erbietet er sich Unterricht in der syrischen Sprache zu ertheilen. Endlich wird er wöchentlich Eine Vorlesung über einzelne Gegenstände aus der ältern Schweizer-Geschichte halten.
- Hr. Dan. Huber, Dr. d. Philof. u. Prof. d. Mathematik, wird Mechanik vortragen.
- Hr. Chrph. Bernoulli, d. Philof. Dr. u. Prof. der Naturgeschichte, wird lesen: 1) Mineralogie, nach seinem Handbuche; 2) Technologie.

Hr.

D (5)

- Hr. K. F. Sartorius, Dr. d. Philos. u. Prof. der deutschen Literatur, wird 1) die Poëtik fortsetzen, und darauf allgem. Aesthetik folgen lassen; 2) Mythologie der Griechen.
- Hr. Fr. Dor. Gerlach, Dr. d. Philos. u, Prof. der latein.
  Literatur, wird vortragen 1) Erklärung auserwählter Gedichte des Catull, Tibull und Properz; 2) Erklärung von Platon's Gastmahl; 3) latein. Interpretir-, Disputir- und Stil- Uebungen.

Hr. Peter Merian, Dr. d. Philof. und Prof. der Physik u. Chemie, wird vortragen: 1) Experimentalphysik, nach Fischer's Handb. der mech. Naturl. 2) Anleitung zur chemischen Analyse, in Verbindung mit praktischen Uebungen im Laboratorium.

Hr. Friedr. Brömmel, Dr. d. Philof. und Prof. der Gefchichte, d. Z. Decan, wird 1) vortragen: griechifche und macedonische Geschichte, 2) Geschichte des
europäischen Staatensystemes und seiner Colonien,
von 1804 bis 1821.

#### Ausserordentliche Professoren.

- Hr. Alex. Vinet, Prof. der französ. Literatur, wird Uebungen in französischen Auffätzen und Vorträgen leiten.
- Hr. R. Hanhart, Dr. d. Philof. u. Prof. der Pädagogik, wird die zu haltenden Vorlefungen erst auf gewöhnliche Weise anzeigen.

#### Angestellte Lectoren.

Hr. Karl Sebold, d. Phil. Dr. und Lect., wird Vorlesungen halten 1) über physische Anthropologie, 2) über Schlaf, Traum und andre Gegenstände der Seelenlehre, welche in den allgem. Vorles der Anthropol. nur kurz berührt werden, in Verbindung mit schriftl. und mündl. Uebungen.

#### Privatdocenten.

Hr. Eckert, d. Phil. Dr., wird 1) analytische Geometrie vortragen, 2) seine Vorlesungen über Analysis des Unendlichen fortsetzen, 3) Polygonometrie, die Lehre von den Kegelschnitten, und geom. Aufgaben vortragen, und 4) die Mechanik des Himmels erklären.

- Hr. J. J. Stühelin, d. Phil. Dr. u. S. M. C., wird 1) ausgewählte Stellen aus dem A. T. grammatisch – cursorisch erläutern, 2) hebräische und 3) arabische Grammatik vortragen, 4) erhietet er sich Anleitung zu geben aus dem Deutschen ins Hebräische zu übersetzen.
- Hr. Dr. Picchioni wird 1) die grammatische, historische, kritische und ästhetische Erläuterung des Dante sortsetzen, 2) Gharakteristik der italien. Literatur im
  13ten und 14ten Jahrh. mit besondrer Rücksicht auf
  Poesse und Beredtsankeit vortragen, 3) die zwey
  ersten Bücher von Macchiavell's storentinischer Gesch.
  grammatisch erklären, in Verbind. mit Uebungen im
  italienisch Sprechen und Schreiben.
- Hr. Grauff, der Philos. Dr., wird 1) eine cursorische Lecture von Phutarch's Lebensbeschreibung vornehmen; 2) Erklär. der Comment. des M. Antoninus Philos. els éauton, mit ausführl. Darstell. des Stoicismus; 3) Virgil's Eclogen, abwechs. mit lateinischer Metrik; 4) Grammatik der neugriech. Sprache mit Uebungen im Vebers. des Evangel. Joh. in dieser Sprache, in linguistischer Hinsicht.
- Hr. Friedr. Kortüm, d. Phil. Dr., wird lesen: 1) Gefchichte der Griechen und Römer, mit besondrer
  Rücks. auf Sitten und Gesetzgebung; 2) Hauptzige
  aus der Gesch. des Jahrhunderts der Hohenstauffen;
  3) Entwickelung des polit. und gesellschaftl. Zustandes Großbritanniens unter den Stuarts, und Nordamerika's Unabhängigkeits-Kriegs, nebst Uebersicht
  der Verfass. beider Staaten; 4) wird er Aeschylos
  Agamemnon erklären, mit einer Einleitung in die
  Gesch. des attischen Drama.
- Die öffentliche, die naturhistorische und die botanische Bibliotheken werden zu den gewöhnlichen Stunden geöffnet werden.
- Der Zutritt in den botanischen Garten ist jedem Liebhaber dieser Wissenschaft offen.
- Die Instrumente des physikalischen Kabinets und das chemische Laboratorium können von denjenigen benutzt werden, die sich gehörigen Ortes melden.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Ankundigungen neuer Bücher.

Anzeige für Naturforscher und Botaniker.

Nachstehende naturwissenschaftliche Werke sind durch jede gute Buchhandlung von Unterzeichnetem zu beziehen:

Histoire des Plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay, comprenant leur description, et des dissertations sur leur rapports, leurs usages, etc., avec des planches noires ou coloriées; par M. Auguste de Saint-Hilaire, Correspondant de l'Académie des Sciences. Dédiée à Sa Majesté Très-Fidèle. Paris.

Diess Werk, auf feines großes Raisinpapier in 4to gedruckt, wird aus einem oder zwey Bänden bestellen, und jeder Band in zehn Lieserungen von sünf bis sechs Bogen Text mit fünf bis sechs Kupsertaseln getheilt werden. Sollten die einzelnen Memoiren zu stark werden, um eine Lieserung zu bilden, so werden deren zwey auf ein Mal ausgegeben, was schon mit den

beiden ersten der Fall gewesen ist. Bis jetzt sind die ersten vier Lieserungen erschienen. Rreis einer jeden

in 4th auf feinem großen Raisupepier, mit fchwarzen Kupfern, 2 Rthlr. 6gr. Sächs. od. 4 Fl. Rhein.

- auf demfelben Papier, alle Kupfer colorirt, 3 Rthlr. 2 gr. Sächf. od. 5 Fl. 30 Kr. Rhein.
- auf geglättetem großen Raifin Velinpapier, alle Kupfer colorirt, 5 Rthlr. Sächf. od. 9 Fl. Rhein.

Essai sur le Vol des Insectes, et Observations sur quelques parties de la Mécanique des Mouvemens progressifs de l'homme et des animaux vertébrés; accompagnés de treize planches relatives aux organes du vol des Insectes, etc.; par M. le chevalier J. Chabrier, ancien officier supérieur, Correspondant de la Société d'Histoire Naturelle. Un vol. in 4<sup>to</sup>. Paris 1823. 5 Rthlr. Sachs. oder 9 Fl. Rhein.

Da ich genannte Werke, über welche auch ausführliche Prospectus bey mir und in allen Buchhandlungen gratis zu haben sind, zu den l'ariser Originalpreisen ohne Erhöhung ansetze, und daher dieselben nur franco hier liesern kann, so ist es billig, dass man auswärtigen Buchhandlungen Bemühung und Porto vergüte.

Frankfurt a. M., im März 1826.

Wilhelm Schäfer.

In der Dieterich'schen Büchhandlung in Göttingen sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Grimm's, J., deutsche Grammatik. 2ter Theil. gr. 8. 1826. 4 Rthlr. 12 gr.

Lampadius, W. A., Supplemente zum Handbuche der aligemeinen Hüttenkunde. 2ter Band. gr. 8. 1826. 1 Rthlr. 16 gr.

Bey R. Landgraf in Nordhaufen ist erschienen:

Leitfaden zu einem bildenden Unterrichte in der Natur – und Erdkunde, zugleich als Materialien zu kalligraphischen Vorschriften zu gebrauchen. Für Volksschullehrer bearbeitet von F. G. L. Gressler. 10 Bogen. 8. Preis 10 Sgr., 8 Ggr., 36 Kr.

Das vorstehende Werkchen umfast in vier Abschnitten: 1) die Naturgeschichte, 2) die Beschreibung
des menschlichen Körpers nebst der Gesundheitslehre,
3) die Naturlehre und 4) die Erdbeschreibung, über
deren Einrichtung, Zweck und Gebrauch die Vorrede
weitere Auskunst giebt. Das Buch eignet sich wegen
seiner lichtvollen Ordnung, ungemeinen Fasslichkeit
und großen Klarheit ganz vorzüglich zur Einsührung
in Volksschulen. Der so äuserst billige Preis von
10 Sgr. für zehn Bogen deutlichen und gefälligen Drucks

auf gutem starken Papier wird diese Einführung gewiss noch mehr erleichtern.

Berlin, im Verlage von Duncker u. Humblot ist so eben erschienen, und an alle Buchhandlungen versandt:

Bruchstücke aus Karl Berthold's Tagebuch, herausgegeben von Oswald.

8. Geheftet. Preis: 2 Rthlr.

Früher war daselbst herausgekommen:

Anekdotenalmanach auf das Jahr 1826; herausgegeben von K. Muchler. Mit einem Titelkupfer. 12. Geh. 1 Rthlr. 8 gr.

Caribert, der Bärenjäger. Vom Verfasser der "Heerund Querstrassen." Aus dem Engl. übers. von Wilibald Alexis. 12. Geh. 1 Rthlr. 8 gr.

Felicitas. Ein Roman von der Verfasserin der Erna u. f. w. 12. Geh. 1 Rthlr. 12 gr.

Geächteten, die. Novelle von Wilibald Alexis. 12. Geh. 1 Rthlr. 16 gr.

Irving, Wash., Erzählungen eines Reisenden. Aus dem Engl. übersetzt von S. H. Spiker. 2 Bde. gr. 12. Geh. 2 Rthlr.

— Gottfried Crayon's Skizzenbuch. Aus dem Engl. überf. von S. H. Spiker. 2 Bde. gr. 12. Geh. 3 Rthlr.

Ein räsonnirendes Inhaltsverzeichnis dieser und mehrerer anderer neuen Bücher unsers Verlags, mit Bezug auf die, in den vorzüglichsten Zeitschriften erschienenen kritischen Würdigungen derselben, ist durch alle Buchhandlungen zu erhalten.

So eben ist erschienen:

Atrium hebraicum; oder: grammatische Vorfohule für das exegetisch - dogmatische Studium
der Schriften des alten Bundes, ein unentbehrliches Haffsbuch für Alle, welche die Beweisstellen des alten Testaments in der Ursprache lesen und verstehen lernen wollen, von Dr. Ferdinand Philippi, Großherzogl. Sächs. Hossathe.
Neustadt an der Orla, bey Wagner. XVI
u. 541 S. gr. 8. (2 Rthlr.)

Ein der Sache kundiger Gelehrter fagt hierüber Folgendes:

"Was man auch in der neuern Zeit theils für, theils wider die Bibelauszüge und die glossirten Bibelauszüge und die glossirten Bibelauszüge und die glossirten Bibelauszüge hat, und welcher Meinung man beytreten mag, so wird man doch jeden Falls zugestehen müsse, dass Alles, was man zu Gunsten des Einen und der Andern gesagt hat, bey dem hiermit dargebotenen Werke seine volle Anwendung leidet; dagegen alle Gründe, die man gegen beide Arten der biblischen Hülfsbücher vorgebracht hat, dieses unser Atrium nicht tressen. Es ist hier der Geist der alttestamentlichen Bibel in der Ursprache,

mit einer leichtverständlichen lateinischen Uebersetzung, und einer sehr genauen Worterklärung gegeben, und zwar in besonderer Beziehung auf die jüdische und christliche Theologie, nicht aber der Ordnung der biblischen Bücher folgend, sondern so, dass aus jedem Buche die logenannten dicta classica unter das Kapitel der Religionslehre geordnet find, welchem fie angehören. Die Worterklärung geht so in das Einzelne, dass sie in der That Nichts voraussetzt, und selbst denen genügen wird, die nur die ersten Anfänge der hebräi-Ichen Sprache fich angeeignet haben, obgleich auch mancher Geübte dieses Hülfsmittel sehr willkommen heissen wird. Ich glaube daher, dass nicht bloss die Theologie Studirenden, sondern auch die Candidaten des Predigtaints und bereits angestellte Prediger dieses Werk beyin Studium des A. T. so wie der biblischen Theologie recht brauchbar finden werden, so wie auch durch einen sehr deutlichen und correcten Druck auf gutem Papier die Brauchbarkeit desselben noch mehr erhöhet worden ist."

#### II. Auctionen.

#### Bücher - Auction in Halle.

Den 19. Junius u. folg. Tage wird hierselbst die von dem verstorhenen Hrn. Hofrath und Professor Joh. Friedr. Pfaff hinterlassene Bibliothek, vorzüglich ausgezeichnet in allen Zweigen der Mathematik, nebst einer Sammlung von zum Theil fehr feltenen, besonders altdeutschen Büchern, Gedichten u. s. w., und mehrere Anhänge von Büchern aus allen Wiffenschaften, so wie auch einige mathematische und physikalische Instrumente u. s. w. öffentlich versteigert. Auswärtige Aufträge hierzu übernehmen in Berlin: die Hnn. Bücher - Commissionare Jury und Suin, Hr. Candidat Rummel und Hr. Secretar Franklin; in Bremen: Hr. Auctionator Heyse; in Coburg: die Buchhandlung von Meuset u. Sohn; in Erfurt: Hr. Auctionator Sie-ring; in Gotha: Hr. Auctionator Funke und die Becker'sche Buchhandlung; in Halberstadt: Hr. Buchhändler Brüggemann; in Hannover: Hr. Antiquar Gfellius; in Jena: Hr. Auctionator Baum; in Leipzig; die Hnn. Mag. Grau und Mehnert und Hr. Bücher-Auctionen-Assistent Zesewitz; in Marburg: Hr. Buchhändler Krieger; in Weimar: Hr. Antiquar Reichel; in Wien: die Buchhandlung von Grundt's Wittwe und Kupitsch und die Zehetmeyer'sche Antiquar - Buchhandlung.

Hier in Halle, außer dem Unterzeichneten: Hr. Prof. Gartz, Hr. Buchhändler Hendel, die Buchhandlung von Hn. Fr. Ruff, Hr. Bibliotheks-Secretär Thieme und Hr. Antiquar Weidlich, bey denen auch überall das reichhaltige (20 Bogen starke) Verzeichniss zu haben ist.

Halle, im April 1826.

Joh, Friedr. Lippert, Auctionator.

### III. Vermischte Anzeigen:

Ein Arzt, der früher bey einem der berühmtesten Chemiker Deutschlands die Pharmacie erlernte, auch mehrere Jahre in anschulichen Officinen conditionirt hat, hierauf aber Medicin studirt, und nach erlaugter Promotion, so wie nach absolvirtem Cursus einige Jahre hindurch die ärztliche Praxis nicht ohne Glück betrieben hat, wünscht - da er diese eines körperlichen Leidens wegen hat aufgeben müssen — entweder durch schriftstellerische Arbeiten im medicinischen, pharmaeeutischen, chemischen, auch chemisch-technischen 🗫 che, oder als Ueberfetzer dergleichen Schriften aus dem Franzöfischen, eine seinen Studien angemessne Beschäftigung zu finden, und desfalls mit Aufträgen von resp. Buchhandlungen und literarischen Instituten beehrt zu werden, wobey es ihm mehr um eine fruchtbare Anwendung feiner freyen Stunden, als um großen pecuniaren Gewinn zu thun ist. Auskunst ertheilen

Hemmerde und Schwetschke in Halle.

#### Berichtigungen und Zusätze.

Die Besitzer und Käufer meiner:

Grundzüge des deutschen und besonders bayerischen Criminal processes. Erlangen, bey Palm u. Enke, 1826. 8.

muss ich bitten, vor dem Gebrauch des Buchs folgende wegen meiner Krankheit während des Abdrucks der letzten Bogen dort nicht angezeigte nöthige Berichtigungen vorzunehmen:

Seite 4. Note 1. zu §. 3. Zeile 2. ist statt: 54. 60.

zu setzen: 54 bis 60. S. 7. §. 6. Z. 1. statt: Vökerwandlung lies: Völkerwanderung.

Ebendaf. Z. 2. st.: 987 l.: 400.

S. 10. IV. Z. 2. ft.: 1522 l.: 1532. S. 13. Note 2. Z. 2. ft.: Chalus l.: Chabus.

S. 14. V. Z. 3. st.: 1516 L: 1616.

S. 20. Z. 7. ist zuzusetzen: in den Handbüchern von Dorn, Tittmann und Quistorp, besonders in desfen neuesten Ausgabe von Ross.

S. 26. Note 4. zu §. 13. n. E. desgl.: V. v. 9. Dec. 1825. §. 54. Rgbl. 1825. S. 995 fg.

S. 39. Note 5. Z. 1. ist flatt: Ausgenommen, zu le-Sen: Jedoch nur.

Ebendaf. Z. 3. ft.: art. 13. l.: art. 31.

S. 53. Note 2. a. E. ft.: Abth. 2. Kap. 3. 4.: Abth. 3. Kap. 2. §: 4<u>5</u>.

S. 62. Note 2. Z. 3. ist hinzuzusetzen: art. 94. nr. 1.

S. 66. Note 2. Z. I. a. A. desgl.: c. 8. X. de cohab. cler. (III. 2.)

S. 69. Note 6. Z. 3. desgl.: art. 459.

Erlangen, am 3. April 1826.

Dr. C. E. von Wendt.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

### April 1826.

#### STAÁTSWISSENSCHAFTEN.

DANZIG, b. Anhut: Mi/sverhültniffe des Brittischen Korngesetzes. Von K. P. Steimmig, Beleuchtung veranlasst durch Sir John Sinclair. 1826. 44 S. 8.

Sinclair gehört zu der alten englischen Partey, welche das Korngesetz als wohlthätig für England vertheidigen und noch neuerlichst dafür ausgetreten ind; der Vs. ist mit den jetzigen Ministern Englands ınd der neuen staatswirthschaftlichen Schule der intgegengesetzten Meinung. Er fast die Frage aber anz allgemein aus; und ohne sich an die nächsten Wirkungen dieses Gesetzes zu halten, oder sich um sie speciellen und engen Ansichten zu bekümmern, sie man so bäusig bey den Schriftstellern üher diesen Jegenstand antrist, betrachtet er dieses Gesetz in einer Beziehung auf den ganzen Weltverkehr, und ucht zu zeigen wie dassebe einen viel ausgedehnteren Einslus auf das Wohl und Weh aller Nationen abe, als es dem ersten Anblicke nach zu haben ich in seinen Ansichten und Beurtheilungen dieser Angelegenheit weit über die gewöhnlichen beengten Ansichten seines Standes, indem er sich auf den hoten Standpunkt eines philosophischen Staatswirths tellt und ihn in dieser Schrift mit so viel Würde benauptet, dass seine Gedanken gewiss das Nachdenten und die Prüfung aller Staatsphilosophen verlienen.

Der Gedankengang ist folgender: Der Marktpreis der Güter wird nach der Proportion der in der Handelswelt vorhandenen Geldmasse (Metall- und Papiergeld, dieses zum Pari jenes angenommen, gelacht) bestimmt. "Aus großem Vorrathe vermag nan im Tausche reichlich zu spenden — die Pro-lucte stehen alsdann hoch im Preise, aus geringem Vorrathe kann nur kärglich verabreicht werden die Producte harren werthgedrückt auf dem 'Markte." Dieser Satz bedarf jedoch vieler Eanschränkungen. Um der vermehrten Geldmasse willen in der l'asche des einzelnen oder einer ganzen Nation wird Niemand mehr für die Producte geben, die er verzehrt, wenn nicht diese vermehrte Masse eine Vermehrung der Confumtion dieser Producte nach sich zieht, und deshalb mehr Arbeit zur Hervorbringung terselben ersodert wird. Nur wenn leichtere Arbeit allenthalben die Masse des Geldes vermehrt, die Producte aber nicht in gleicher Proportion leichter erworben werden, wird das Geld wohlfeiler, und also mehr als! sonst für dieselben Producte bezahlt A. L. Z. 1826. Erster Band.

werden. Daher ist es auch falsch, wenn (S. 10) die edeln Metalle und insbesondere das Geld, als die letzten Werthmesser dargestellt werden. Auf die Vermehrung und Verminderung der Geldmasse in einem Lande ist daher (S. 11) ein viel zu allgemeines Gewicht gelegt. Es heist nämlich daselbst: "Son-stige Ursachen zu Schwankungen außer Anschlag gelassen, wird der allgemeine Durchschnitts-Marktpreis und somit auch der Sachpreis der Dinge aller Arten so lange gleich bleiben, als Gleichmäsigkeit in Vorrath und Vertheilung der Geldmasse besteht. Diese bestehende Gleichmäsigkeit wird in der Handelspolitik sofort durchgreifend gestört, als einseitig bey einem Volke ein vollgültig beglaubigter Metallpräsentant in Circulation gesetzt wird, (500,000,000 Franken Assignate.) Die Störung wird in hohem Grade vermehrt, wenn alle Staaten so viele Metallpräsentanten verausgeben, als die Circulation, ohne Uebersättigung vertragen kann d.h. ohne Verletzung im Pari mit Metall." Es ist aber offenbar, dass diese Vermehrung der Geldmasse in einem Lande, die Geldpreise nur dann erhöhen würde, wenn das Volk auch nichts anders als dieselbe Producten-Masse dafür zu kaufen finden würde. Aber angenommen, diess vermehrte Geld würde auf Producte verwandt, auf welche die bisherige Masse nicht verwendet worden ist, als: es wurden für die neu hinzugekommene Summe Schiffbau-Materialien im Auslande gekauft, oder zur Führung eines Krieges in fremden Landen, zu Bezahlung von Subfidien u. f. w. verwandt: so würde diese Vermehrung der Geldmasse gar keinen Einfluss auf die Verminderung der Geldpreise der Arbeiten und der Producte im Lande haben. Die Veränderung würde blos darin bestehen, dass das im Lande vorhandene Metallgeld zu Bezahlung der fremden Producte und Arbeiten ins Ausland wandern, und das neue Papiergeld die Stelle desselben im Lande vertreten wurde, und falls, wie der Vf. annimmt, dessen Pari mit dem Metallgelde behauptet werden konnte, würde diese Verminderung ohne weitere Folgen bestehen, als dass das Land die Vortheile oder Nachtheile davon tragen wurde, welche die Auswanderung der hinzugekommenen Geldsumme dem Lande gebracht hätte.

Träte der zweyte Fall ein, dass nämlich alle Europäische Staaten ihre Geldmasse in gleicher Proportion durch Papiergeld vermehrt, und dabey die Kunst verständen dasselbe beym Pari mit Metallgeld zu erhalten; so swürde, swenn es nicht etwa zur Vermehrung der innern Production beytrüge, gleich-

falls der Ueberflus ins Ausland wandern und Producte aus fremden Welttheilen einbringen.' Auf die Preise der Dinge im Innern wurde diese Vermehrung nur in sofern erhöhenden Einsluss haben, als dadurch die Nachfrage nach Arbeit vermehrt, und deshalb das Arbeitslohn theurer wurde. Da aber durch diese dadurch erfolgte Vermehrung der Producte auch die Waarenmenge größer werden würde: so wurde auch zu deren Consumtion und Anbau eine größere Bevölkerung und eine größere Quantität Geld erfodert und folglich die Erhöhung der Preise bey weitem nicht in derjenigen Proportion ersolgen, in welcher sich die Vermehrung des Geldes im Lande befände. Ueberhaupt find die Fälle, welche der Vf. anführt bloß schimärisch, und können in der Wirklichkeit rein gedacht nie vorkommen, und eben deshalb lassen sich keine praktischen Folgen daraus ziehen. So wie nämlich eine Vermehrung der Geldsummen im Lande eintritt, entsteht auch eine proportionirliche Vermehrung nach Arbeit und Producten, deren Wirkungen es ver-hindern, dass die Vermehrung niemals auf die Erhöhung der vorhandenen Producte und Arbeiten, in derselben Proportion wirken kann, als die Zahl dieser Vermehrung andeutet. Papiergeld der besten Art treibt eben so viel Metallgeld aus der Circulation heraus, als Papiergeld hineinkommt, wenn die bisherige Summe Metallgeldes zureicht: um alle Bedürfnisse der Circulation zu stillen und nicht etwa dadurch Objecte erzeugt werden, zu deren Verkehr dasselbe nothwendig ist. Als die grosen Zuströmungen edler Metalle aus Westindien erfolgten, lag der Grund der Erhöhung der Waaren und Arbeitspreise in Europa blos in der Leichtigkeit, womit diese Metalle gewonnen wurden: die Proportion der Menge kam dabey wenig in Anschlag, denn diese Vermehrung erweckte in Europa eine unendlich mannichfaltige Industrie, deren Producte einen immer größern und größern Theil der vermehrten Geldfumme verschlang, und deshalb konnten die Geldpreise bey weitem nicht in derjenigen Proportion erhöhet werden, in welcher die Masse des Metallgeldes zunahm. Nur wenn diese Masse ohne alle Arbeit und ohne allen Gegenwerth nach Europa gekommen ware, und das Metall durchaus keinen Ausweg hätte finden können irgend wo anders etwas Nützliches einzutauschen, wurde die Hypothese des Vfs. Statt haben finden können.

Dass indessen die Vermehrungen oder Verminderungen der Geldmassen bedeutenden Einsluss auf die Preise der Dinge haben, will Rec. hiermit keinesweges leugnen; nur kann er ihnen nicht die ausgedehnte Wirkung und die alleinige Wirksamkeit einräumen, welche der Vf. ihnen beylegt. Denn schon die Vermehrung der Nachsrage nach Arbeit und Waare, welche die Vermehrung des Geldes nach sich zieht und die Verminderung beider, welche die letztere hervorbringt, muss diese Wirkung haben, und in dieser Hinsicht sind die Betrachtungen des Vfs. allerdings der Beachtung sehr wertst.

Er giebt drey Epochen an, wo die Geldquantitäten in der neuesten Zeit sich besträchtlich verändert und bedeutende Preisveränderungen hervorgebracht haben, nämlich: 1) die französische Revolution; 2) die sudamerikanische Revolution und 8) die Capitalverwirrung von 1818 und der Vorbereitung der Herstellung der Metallzahlung der Bank von England.

Nach Wahrscheinlichkeiten, welche der Vf. auf Auctoritäten von Humboldt und anderer gründet, betrug

Gold u. Silber im Jahr 1790 = 7,025000,000 Franken Papier in Metallwerth 625,000,000

Summa 7,550,000,000 Franken

im Jahr 1810 Gold u. Silber 8,500,000,000 Franken Papiergeld in Metallwerth 2,500,000,000 . . .

Summa 11,000,000,000 Franken

im Jahr 1820 Gold und Silber) and Papiergeld ) Es war also

8,700,000,000 Franken

im J. 1810 eine Vermehrung der Geldmasse gegen 1790 vorhanden von eine 40 Procent im J. 1820 war eine Verminderung gegen 1810 von eine 20 Procent.

Bey der Anwendung dieser Thatsachen auf die Erklärung der Preisveränderungen will der Vf., wie es auch recht ist, die Verschiedenheit des Nennwerthes des Landesgeldes jedesmal mit in Anschlag gebracht wissen.

"Sonst gleiche Verhältnisse für den Zeitraum 1790—1825 vorausgesetzt, möchten hiernach die Veränderungen im Nennwerthe des Sachpreises oder des Marktpreises eines Dinges (z. B. eines Quarter Weizens) in Britannien etwa gewesen seyn."

| 1790 Durchfohnitts-Marktpreis                                     | 45   |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1790 Durchfohnitts-Marktpreis<br>1810 40 Procent Metallyermehrung | . 18 |
| Parlancia in des Hondelenelitile                                  | 68   |
| Realpreis in der Handelspolitik<br>30 Procent Papierdepreciation  | . 19 |
| Brittischer Nennpreis<br>1825 20 Proc. Metallverminderung 16 Sh   | 82   |
| Hebung der Papierdepreciation 19                                  | 35   |
| 1825 Sachpreis                                                    | 47   |

Die Richtigkeit der hier hypothetisch angenommenen Thatsachen und selbst der Verhältnisse der Geldvermehrung. Verminderung angenommen: so kann dennoch nicht zugegeben werden, dass diese hinreichende Ursachen der angenommenen Veränderung der Geldpreise der Dinge gewesen sind oder gewesen seyn würden, da der angenommene Grundlatz, wie wir gezeigt haben, falsch ist, dass die Preise sich jedesmal nach dem Verhältnisse der in einem Lande vorhandenen Geldmasse richten, indem dabey 1) zugleich die vorhandene Waarenmasse:

nasse: 2) die Schnelligkeit der Circulation des Gelles und 3) die Art und Weise in Betrachtung gezogen werden mus, durch welche Mittel die Geldnasse vermehrt und vermindert worden ist, so wie mdlich 4) es sehr auf den Punkt ankommt, ob alle oder doch die meisten Waaren in gleicher Proportion im Geldpresse gefallen oder gestiegen sind. Denn wenn dieses nicht der Fall ist; so ist gar nicht zu chließen, dass die Veränderung der Geldmasse einen Einstus auf die Veränderung der Preise gehabt sabe.

Aendert fich aber der Geldwerth aller Sachen 1ach der Proportion der Geldmasse zu der Masse ller verkäuflichen Waaren; so ist es in Bezug auf lie Wohlfahrt der Nationen eine ziemlich gleichfültige Sache, ob viel oder wenig Geld in der Welt rorhanden ist, weil ein jeder für die größern oder deinern Geldsummen, welche er in den verschielenen Epochen, wo die Veränderung eintritt, gerade lieselbe Quantität nützlicher Sachen sich wird verchaffen können. Das Uebel welches daraus entteht, wird für einzelne Klassen nur so lange besteien, als das neue Verhältnis Zeit gebraucht, um ich gegen alle Dinge fest zu stellen. Denn es kann lem Consumenten ganz gleich seyn, ob er 1000 oder 500 Rthlr. einzunehmen hat, wenn er für letztere Summe alles kaufen kann, wofür er sonst oder anierswo 1000 Rthlr. geben musste. Nur die Zeit ier Vertheilung und Feststellung der neuen Verhältisse des Geldes zu den Sachen wird die Zeit der Noth feyn. Wenn daher der Vf. Absch. III. S. 16 ein bisheriges Raisonnement auf Getreide und Inlustrie anwendet; fo können wir ihm nicht in allen Folgen, die er daraus zieht, beyftimmen.

Der Getreidepreis für ein Land wird im allgeneinen bestimmt, durch die Quantität der Arbeit and Mühe, welche es kostet dasjenige Getreide herorzubringen und an den benöthigten Ort zu schafen, welches auf dem schlechtesten Boden erbauet werden muss, um das Land mit dem nothwendigen Getreide zu versehen. Denn der Kostenpreis des etztern nimmt alles übrige Getreide an, es mag lessen Production noch so wenig kosten. Sind nun lie Polizeygesetze eines Landes won solcher Bechaffenheit, dass sie den innern Getreideproducenten las Monopol der Getreideerzeugung fichern: so wird las Getreide daselbst auf denjenigen Punkt steigen, welcher die Erzeugung des Getreides auf dem chlechtesten Boden daselbst nothwendiger Weise costete. Wird aber fremdes Getreide frey eingelasen: so wird der Getreidepreis nie höher steigen connen, als was es kostet, um das Getreide des ruchtbarsten Landes auf den Markt zu schaffen. Die veränderte Quantität der Geldmasse wird zwar iuf den Durchschnittspreis des Getreides im Ganzen, iber nicht auf die Getreidepreise in einzelnen Laniern einen bedeutenden Einfluss haben. Beshalb cheint die Erforschung der Verschiedenheit der Jeldmassen zu verschiedenen Epochen in der Welt. jur von geringem praktischen Nutzen zur Erklärung ler Preisveränderungen des Getreides zu feyn.

Wenn der Vf. ferner behauptet, daß die britische Getreideproduction fich zur Fremdeinfuhr aus allen drey Welttheilen wie 191 zu 9 und die Einfuhr des Getreides nach Großbritannien zur ganzen Europäischen Production sich wie zu 100 verhalte, oder nie mehrials 3 pro Ct. betragen habe; und er demnach dieses habe Procent für die Sonne hält. welche muchtvoll dem Ackerinteresse der Kornlander Wärme und Leben spendet: so wird man auf der einen Seite dem Vf. allerdings Recht geben müßfen, dass die Störung dieses Verhältmisses durch Englands Korngesetz hauptsächlich die Depreciation der Kornpreise in den Kornländern, welche vorher Getreide an England lieferten, bewirkt, und dadurch die große Noth des Ackerstandes, der bisher an höhere Preise gewöhnt war, hervorgebracht habe. Wenn er aber daraus die Folge zieht, dass, wenn dieser Zustand so fortdauert, das ganze übrige Europa verarmen und England ihm nack und nach alle Baarschaft für freve Industrie- und Colonialproducte abnehmen werde: so scheint uns diese Folge viel zu rasch gezogen zu seyn. Es ist sehr natürlich, dass, wenn England ein bisheriges Zahlmittel, welches z. B. deutsches Getreide für seine Waare bis zu einer bestimmten Zeit war, nicht mehr annimmt, Deutschland nicht mehr von ihm so viel kaufen kann, als bisher. Die Einfuhr von England nach Deutsehland ift also dadurch, dass es deutsches Getreide ausschloss, viel geringer geworden, wie es auch die Zollregister wirklich beweisen. Der durch jene Verminderung der Getreideausfuhr, herabgefallene Getreidepreis setzt den Landmann in einen traurigen Zustand und vermindert den Werth der ländlichen Grundstücke. Die nothwendige Wirkung davon in Deutschland wird seyn: 1) Allmählige Verminderung der Getreideproduction in Deutschland. 2) Die dadurch abnehmende Landarbeit wird das Zuströmen zu neuen Manufacturarbeiten vermehren. 8) Die Abnehmer werden die Nichtackerbauern seyn, indem fie ihr Brot und ländliche Bedärfnisse für niedrigere Preise erhalten und also alles was sie dabey exsparen auf Bezahlung von Manufacturarbeiten verwenden können; 4) die ausländischen Producte, werden fo lange mit baarem Gelde bezahlt werden müssen, als die Industrie oder der Landbau den Ausländern nicht Producte annehmlich zu machen versteht, die sie für ihre Producte wünschen. Die Zahlung mit baarem Gelde kann nicht länger bestehen, als bis die im Lande nothwendige Summe noch nicht angegriffen wird. So bald es so weit gekommen ist, hören die Geldausslüsse von selbst auf. Die ausländischen Producte werden so theuer im Gelde, dass sie Niemand mehr bezahlen kann, die Consumtion derselben verschwindet also. Die innere ladustrie bey einem civilifirten Volke nimmt zu und ersetst das ausländische so weit es nur irgend möglich ik, and da die Industrieproducte, wegen Verminderung des Geldes so wohlfeil werden, dass sie das Ausland bey fich nicht so wohlfeil machen kann: so werden die Manufacturproducte bald wieder Zahlmittel fürs Ausland werden, um Geld und fremde Waaren ins

Land zu schaffen. Der Getreidepreis wird wieder steigen, so wie die Manufacturisten u. f. w. die Nachfrage darnach vermehren, und mit der Zeit wird alles wieder ins gehörige Gleichgewicht kommen. Wie viel die Regierung dazu beytragen kön-ne, den Uebergang zu beschleunigen, ist schwer zu bestimmen. So viel scheint aber gewiss zu seyn, dass sie durch fehlerhafte Eingriffe leicht mehr schaden, als selbst durch zweckmässige Maassregeln den Zweck fördern könne. Das Beste scheint also zu feyn, fich aller Einmischung zu enthalten, und es der Noth und der Industrie der Privatpersonen zu überlassen, wie sie die volle Freyheit der Gewerbe benutzen wollen, um sich aus ihrem Nothstande zu helfen und die Uebel, welche sie drücken, nach und nach zu vermindern. Die Prophezeihungen, dass das ganze Land zu Grunde gehen und ein Land gänzlich verarmen werde, wenn die Regierung nicht thatig hilft, werden durch die Industrie und den Fleis der Bürger gar bald zu Schande gemacht werden, wenn man letzteren nur vollkommene Freyheit lässt, und die Gerechtigkeit rein und vollständig handhabt, ohne je die eine Klasse auf Kosten der andern zu begünstigen. Es scheint daher die englische Politik weniger für Deutschland und die übrigen Europäischen Länder zu fürchten zu seyn, als der Vf. mit mehreren andern glaubt. Schon fieht es ein; dass es sich durch eben diese ausschließende Politik weit mehr geschadet als genutzt, und thut Rückschritte zu dem natürlichen Systeme der Freyheit, während andere Nationen sich anschicken ihre Fehler nachzuahmen, weil sie sich einbilden, dass England gerade durch diese Fehler reich geworden fey, da es doch nur trotz derselben durch seine übrigen lobenswerthen Institutionen, durch seine natürliche Lage, und durch seine verständige Industrie das geworden ist, was es ist, und wahrscheinlich noch viel größern Wohlstand genießen wurde, wenn es nie an sein Prohibitivsystem gedacht und nie, weder die Navigationsacte noch die Kornbill Statt gefunden hätte.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Constanz, b. Wallis: Graf la Touraille. Ein Roman aus den Zeiten Heinrichs des Vierten. Frey nach dem Französischen von K.v.K. Zwey Theile. 1825. 8. (1Rthlr. 20 gGr.)

Dieser Roman gehört, nach der bessern Bedeutung des Worts, zu den romantisch historischen. Eine geschichtliche Epoche ist zum Haltpunkte des Ganzen gewählt, dem die Phantase ihre selbstgeschaffenen Gestalten beygiebt, dem sie die Ereignisse, welche mit den Individualitäten dieser Charaktere ganz natürlich vorgehn, unterordnet, und welcher in solcher Weile oft herrschendes Princip vertritt. Muster in dieser Gattung sind Walter Scott, Cooper und van der Velde. Der Vs. des Grafen la Touraille ist weit entsernt, den ersten in Treue und Lebendigkeit der Darstellung, den zweyten in Einfachheit und kunstwoller Verknüpfung der Wirk-

lichkeit mit der Dichtung, den dritten in Reichthum der Phantasie und wahrhaft poetischer Darstellungsgabe zu erreichen; allein der Geist der Courtoilie und Ritterlichkeit belebt sein Werk auf eine recht anmuthige Weise, und die zartgehaltene Innigkeit des weiblichen Hauptcharakters, der Prinzessin von Nevers, wird besonders die Leserinnen ausprechen und gewinnen. Graf la Touraille, der an Muth, ritterlichem Sinne und Gewandtheit in Führung der Waffen keinem der vielen Gegner weicht, welche ihm der erstere zuzieht und der Hass eines verschmäheten Weibes in den Weg stellt, wird durch die reine Liebe der Prinzessin von Nevers beglückt. Bey dem hohen Stande der Geliebten aber darf er nicht hoffen, jemals ihren Besitz zu erlangen. Ihre Liebe wird unter dem Schleyer einas zarten Geheimnisses gepflegt; allein Rache und Eisersucht erspähen sie dennoch und geben sie den Lästerungen der Welt preis. Daher mehrere Zwey-kämpse auf Leben und Tod, aus denen jedoch la Touraille immer fiegreich hervorgeht. Weder die Lockungen der buhlerischen Gräfin Chatelleraut, noch die edlere Liebe eines Fräuleins d'Aufichamp können ihn der einmal erwäldten Geliebten untreu machen Eine von ihrer Hand gestickte Schärpe ist der Talisman, der ihn in Gefahren jeder Art gegen eine Verirrung schützt und da, wo sein Muth wanken könnte, wieder stärkt. Diese Schärpe ist auch die einzige Gunstbezeugung, welche er von der Geliebten empfängt und als diese in einer leidenschaftlichen Stunde im Begriffe ist, sich, fast wider seinen Willen, durch ein geheimes Ehebundniss unauflöslich mit ihm zu verbinden, werden beide durch einen plötz-lich entstehenden Waffenlärm, der den Grafen zu seinen Fahnen ruft, von dem unbedachtsamen Schritte zurückgehalten. Neid und Bosheit verfolgen se unaufhörlich. Eine Cabale, deren Fäden jene ver-schmähete Gräfin von Chatelleraut hält, soll la Touraille stürzen und die Prinzessin in der Meinung des Königs sinken machen. Schon aber ist des Grafen Geliebte von einer schleichenden, tödtlichen Krankheit befallen und als sie nun auf dem Siechbette von dem gerühmten Könige, dem von ihren Feinden Alles entdeckt worden, die Verlicherung erhält, dals er den la Touraille zum Connetable erheben und dann mit ihr vermählen wolle: da bricht das zarte Herz unter dem Uebermaasse seiner entzückenden Hoffnungen und la Touraille sieht nun sein ganzes übriges Leben der Klage um die Verlorene, dem Wunsche nach baldiger Wiedervereinigung hingegeben. Wie zart die Begriffe von Minne und Bitterlichkeit aufgefalst worden find, wird schon aus dieser kurzen Skizzirung des Inhalts erhellen. Nicht so glücklich und wahr sind die Sitten jener Zeit geschildert. Die Darstellung ist einfach und natürlich. Weder der Bombast des Hn. Grafen d'Arlingourt, den die Franzolen für romantisch halten, noch die oberflächliche Gelchwätzigkeit des Hn. Picard, in dem feine Landsleute einen Classiker ehren, ist hier zu finden. Die Uebersetzung liest sich recht slielsend. Druck und Papier, find, gut,

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

### April 1826.

#### OEKONOMIE.

TUBLECT, b. Laupp: Beyträge zur gesammten Forstwissenschaft von J. C. Hundeshagen. 1s Hest. 1824. X u. 791 S. 2s Hest 1825. 206 S. 8. (2 Rthlr. 8gGr.)

as erfle Heft dieser neuen Zeitschrift für die Forstwissenschaft enthält nur eine forstwissenschaftliche Abhandlung: Ueber den Holzertrag der verschiedenen Wald – Betriebsarten, welche auch noch im zweyten Heft fortgesetzt wird. Es kann eher zur Empfehlung desselben dienen, dass der Vf., denn bis jetzt ist er mit dem Herausgeber nur eine und dieselbe Person, einem so wichtigen Gegenstande, welcher noch bey weitem nicht genug erörtert ist, seine volle Thätigkeit widmet, als dass man es tadeln kann, wenn er nicht nach Abwechselung und pikanter Unterhaltung hascht, wodurch manche andere Zeitschriften ihr Leben zu fristen suchen. Der Vs. ist auch durch seine früheren Schriften als wissenschaftlich gebildeter Forstmann vortheilhaft genug bekannt, so dass man wohl etwas Gediegenes von ihm erwarten kann. Gewiss wird auch der aufmerkfame Leser hier vieles sinden, was ihm belehrt und zu neuen Forschungen auffordert, wenn er auch nicht überall unbedingt der Meinung des Vfs. beyftimmt. - Die Erfahrungen, auf welche der Vf. feine Behauptungen und Folgerungen stützt, find nur ieine Benauptungen und Folgerungen itützt, ind nur in Kurhessen gemacht. Hierbey kann man ihn wohl aufmerksam machen, dass es etwas sonderbar ist, wenn er gleich von vorn herein (S. 6. 7.) diejenigen für Buschklepper und Windmühlenritter erklärt, welche ihm Einwürfe machen werden, auf die er gar nicht zu hören gesonnen ist. Wir wollen ihm die Richtigkeit seiner Untersuchungen und Erfahrungen gern einräumen aber er bedenke dass der Holgen gern einräumen, aber er hedenke, dass der Holzwuchs nach Boden und Clima auch bey ein und derselben Holzgattung sich unendlich verschieden zeigt, und dass er in seinem beschränkten Wir-kungskreise und dem kleinen Erdslecken, auf welchem er sie anstellte und erhielt, unmöglich für ganz verschiedenartige Länder Normen und unbestreitbare Bestimmungen finden kann. Wenn er so verächtlich von den Cotta'schen und Hartig'schen Erfahrungstafeln spricht (diese mussen wohl die S.11 angedeuteten seyn), so moge er bedenken, dass beide Männer, wie Kec. genau weiss, diese aus (man kann sagen) vielen tauiend forgfältig angestellten Versuchen und auf einem ausgedehnten Raume gemachten Untersuchungen und Berechnungen entworfen haben. Ueberhaupt aber A. L. Z. 1826. Erster Band.

haben wohl nur die Berechnungen des Ertrags der Buchenwälder von allen denen, die Hr. H. hier mittheilt, praktischen Werth, da diese Holzgattung die dominirende in Hessen ist; und wäre es darum zu thun, ihm seine bittere Kritik gegen unsere ausgezeichnetsten Forstmänner zu vergelten, so könnte man seine Erfahrungstafel in Kiefern, gemacht in wenigen Morgen jungen Holzes, in einem Boden, wo die Kiefer gar nicht heimisch ist, von einem Manne, dem die Wirthschaft in Kiefernwäldern ganz fremd ist, vortrefflich dazu benutzen. Hr. H. ist ein ausgezeichneter gelehrter Forstmann, dem es dabey nicht an praktischer Kenntniss fehlt, was so selten vereint ift; er hat viel geleiftet und wird gewiss noch viel leisten, aber er wird sich selbst die Anerkennung seiner Verdienste rauben, wenn er so fortfährt, mit dieser ungeheuern Anmassung, dieser unglaublichen Bitterkeit, die er bis zur Verunglimpfung des perfönlichen Charakters von so verehrungswürdigen Männern, wie z. B. Cotta und Andre, treibt, über alle Menschen herzufallen.

Diess abgerechnet, was allerdings sehr zurückftosend wirkt, enthalten diese Beyträge gewis, vorzüglich aber in der erwähnten Abhandlung, viel Interessantes und Belehrendes, so dass sie vorzüglich dem Forstmanne, welcher in Buchen wirthschaftet, empsohlen werden können. Der Raum dieser Blätter erlaubt es nicht, Auszüge mitzutheilen, wir machen aber nur aufmerksam auf das, was über Ansertigung der Erfahrungstaseln gesagt ist und was wohl Beherzigung verdient, auf den nachgewiesenen Ertrag des Buchen-Mittelwaldes, welcher noch nirgends so sorgfältig ermittelt und vollständig mitgetheilt wurde, auf die abweichenden Erfahrungen in Hinsicht des Ertrags des verschiedenen Umtriebes im Niederwalde, da hiernach der kürzere eine größere Holzmasse gewährt, und andere Sachen mehr.

Die zweyte Abhandlung des ersten Hestes ist eigentlich nur ein Auszug aus John's Preisschrift: über die Ernährung der Pstasche im Allgemeinen und den Ursprung der Pottasche u. s. w. inspesondere. Denjenigen Lesern, welche Sinn und hinreichende Bildung für dieselbe haben, dürste sie nicht unbekannt gewesen, und denen, welchen eines oder das andere mangelt, auch hier nicht willkommen seyn. Gewiss kann Hr. H. seine Zeitschrift mit etwas Interessanterem füllen, als mit Auszügen aus allgemein bekannten Schriften.

Hierauf folgen Beurtheilungen von Hofsfeld's Taxation und Andre's Forstorganisation.

F (5)

Un-

Unter den Kleinigkeiten verdient bloss der Ausfall auf Cotta, die Feldbaumwirthschaft betreffend, deshalb eine Bemerkung, um den Vf. aufmerksam darauf zu machen, wie wenig der Ton darin seiner würdig ist und wie gut er hätte zurückgelegt werden können, da er durchaus nichts Neues und die Sache näher Beleuchtendes enthält, sondern bloss Persönlichkeiten wahrscheinlich in einer Aufwallung von Zorn darüber, dass Cotta sich nicht unbedingt überwunden fühlen will, niedergeschrieben.

Im zweyten Hest wird die interessante Abhandlung über den verschiedenen Holzertrag noch fortgesetzt. Dann folgt eine Abhandlung über den Ein-fluss der Waldstreu - Nutzung auf den Holzertrag der Forsten, der als sehr verderblich dargestellt wird. Diess ist auch, da der Vf. die Untersuchungen in Buchen anstellte, wohl einzuräumen, obwohl dieselben noch keinesweges diejenige Vollständigkeit haben, welche zur Entscheidung einer so schwierigen Frage zu verlangen ist. Man muss jedoch hierbey nicht vergessen, dass die Buche gerade diejenige Holzgattung ist, welche bey weitem am mehrsten unter den Streurechen leidet, und das sich ganz verschiedene Resultate bey dem Nadelholze ergeben. Es würde sehr leicht seyn, aus andern Untersuchungen nachzuweisen, das sich die Holzerzeugung bey einem einigermaalsen schonenden Verfahren weit weniger vermindert und sich das Streurechen weit vortheilhafter darstellt, wenn diess zu etwas führen Eben darin, dass die Verhältnisse anders waren als diejenigen, unter welchen der Vf. seine Behauptungen aufstellt, liegt es vielleicht, dass auch die Resultate verschieden aussielen. Auch diese Abhandlung würde unstreitig gewonnen haben, wenn fie weniger polemisch und mit mehr Ruhe und Umficht niedergeschrieben wäre. Den wenigen Versuchen des Vfs. lassen sich im östlichen Deutschland tausende von Beobachtungen in den Privatforsten entgegensetzen, wo das Streurechen seit Jahrhunderten auf eine nicht einmal schonende Weise Statt gefunden hat und wo dennoch der recht gute Wuchs des Holzes sich erhielt. Wenn Hr. H. mehr Forsten hätte kennen lernen, in einem weniger beschränktern Raume gelebt und gewirkt hätte, so würde er gewiss auch zuweilen seine Einseitigkeit selbst fühlen und weniger anmassend und absprechend seyn. Er hat gewiss Kenntnisse genug, um einsehen zu können, wie viel er und wir alle nicht wissen.

Den Rest des Hestes füllen Anzeigen von forstlichen Behriften mit kurzen meist schneidenden Kritiken, die wohl nicht allgemein unterschrieben werden möchten, so wie einzelne Notizen aus andern Schriften. Wenn Hr. H. wirklich seinen Zweck so ruhig und gemüthlich verfolgt, wie er (S. 185 des ersten Hestes) zu thun behauptet, was aber der unbefangene Leser wohl kaum einräumen wird; sokönnen diese Beyträge ein hohes wissenschaftliches Interesserhalten. Auch jetzt empfehlen wir sie dem Leser, welcher Sinn für Wissenschaft hat, unbedenklich;

obwohl sich leicht voraussehen lässe, dass Hr. H., welcher durchaus keinen Widerspruch, oder Kadel ertragen zu können scheint, nicht weniger über den Rec. herfallen wird, als über Cotta, Hartig, Andre in Stuttgart u.a., von denen er glaubt, dass sie seinen Ruhm schmälern können.

#### REISEBESCHREIBUNG.

LEIPzte, b. Liebeskind: Reife durch Deutschland und einige füdliche Provinzen Ocsterreichs in den Jahren 1820, 1821 und 1822. Von Joh. Russell. Aus dem Englischen. 1825. Erster Theil. XII v. 444 S. Zweyter Theil. VIII u. 454 S. 8. (3 Rthlr. 12 gGr.)

Obschon der Vf. dieser interessanten Reisebeschreibung ein Engländer ist und man ihm seinen Nationalcharakter wohl anmerken kann; fo ist er doch von angeerbten Vorurtheilen freyer, als seine Landsleute fonst zu seyn pflegen, hat mit großer Aufmerksamkeit beobachtet, mit Theilnahme nach allen merkwürdigen Dingen gefragt und erzählt mit Witz und Laune. Es fehlt dabey freylich nicht an manchen Unrichtigkeiten, an manchen Uebertreibungen, an mancher Einseitigkeit oder Befangenheit im Urtheil. Die Uebersetzung lässt sich im Ganzen gut lesen, doch scheint sie hier und da etwas slüchtig gearbeitet zu seyn: denn an manchen Stellen ist der Ausdruck zu nachlässig und unbestimmt, um einen klaren Sinn zu geben, an andern ist er offenbar unrichtig. Auch hätte der Uebersetzer manche falsche Angabe, die ihm, dem Deutschen, als solche bekannt seyn muste, leicht durch eine Anmerkung verbessern, z. B. den Namen Gneisenau, bey der Beschreibung der neuen Rauchschen Bildsaufen in Berlin, in den von Scharnhorst verwandeln können. — Wir geben einen kurzen Abris, um dem Leser zu sagen, was er hier zu suchen hat, und um nach der Bekanntschaft mit dem Vf. begierig zu machen.

Theil I. Kap. 1. Der Vf. betritt Deutschland in Kehl, nachdem er in Strassburg den Münster und das Denkmal des Marschalls von Sachsen betrachtet und an dem erstern Manches zu tadeln gefunden hat. Von den deutschen Postkutschen im Rheingau macht er eine Beschreibung, in welcher sich Wahrheit mit Dichtung vermischt, und die man zwar nicht ohne ftillen Verdrufs, aber doch mit Lachen, liefet. Dann eilt er durch Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Darmstadt nach Frankfurt, das er schlecht gebaut findet, und wo er der wahrhaft schönen Anlagen vor den Thoren viel zu wenig mit Lob gedenkt. Von den Juden, ihren Bärten und ihrer Art zu handeln ift er kein Freund; auch der Beutsche Bund gefällt ihm nicht ganz. - Weimar nimmt das 2te Kap. ein. Großes und gerechtes Lob der verewigten Herzogin Amalia, des regierenden Großherzogs und seiner Gemahlin. Wieland's, Schiller's und Göthe's Verdienste.

(ap. 3. Jena giebt Gelegenheit zu einer Schildeung der deutschen Universitäten, die freylich von den englischen himmelweit verschieden sind. Vf. hat ziemlich genaue Nachrichten gehabt, aber es verkennt ganz den Werth und das Wesen der deutchen Lehrfreyheit, und hätte von der Art, wie Nieneyer (Beobachtungen auf Reisen) die englischen Univerlitäten schildert, etwas von der Unparteylichteit lernen können, mit welcher folche Gegenstände petrachtet werden mussen. Kap. 4. Von Jena reiste ler Vf. über Weisenfels, wo er Müllner sah, dem er Berechtigkeit wiederfahren läßt, nach Leipzig, das iber wohl eine größere Aufmerksamkeit verdient nätte. Seine Bemerkungen über den Krebs des deutchen Buchhandels, den Nachdruck, find treffend. Dresden giebt Veranlassung zu manchen Excursen. Was namentlich über Mußik gesagt ist, werden wohl iicht alle Musikfreunde gut heissen. Das Gemälde on der sogenannten sächsischen Schweiz ist höchst inziehend. Das Ste Kap. schildert die Gemäldegalerie und die übrigen Kunstschätze der sächsischen Hauptstadt. Bey den Gemälden der äussern Gallerie ıätte der Erwähnung vor Allen jene unvergleichliche Madonna von Holbein verdient, die fich der Sixtini-chen kuhn an die Seite stellt. Ob der Vf. den Dreslenschen Kriminalgesingnissen zu viel gethan hat, nögen Dresdner entscheiden. Kap. 6. Von Dresden ing die Reise über Erfurt, Gotha, Essenach nach Kassel, wo sich manche freymüthige Aeusserung iber den verstorbenen Kurfürsten sindet. Göttingen giebt Stoff für das 7te Kap. Der Vf. kommt hier noch einmal auf die deutschen Universitäten: Göttingen als halb englisch geht freylich allen andern vor. Vater Blumenbach wird unter seinen Schädeln aufrefucht und gebührend gelobt. Das 8te Kap. um-alst das Königreich Hannover und seine Hauptstadt. Ergetzliche Nachricht wird von der Magistratswahl n einer kleinen Stadt gegeben.

Der zweyte Theil beginnt mit der Reise über Braun-*Chweig* und *Magdeburg* nach*Potedam*. An den Gebäuien in Sanssouci und Potedam findet der Vf. mancherey auszuletzen. Friedriche Geist aber kölst ihm Ehrurcht ein. Die Hauptstücke in der Gemälde- Sammung werden erwähnt, und dabey bekommen unperufene Reiniger in Paris mit Recht etwas ab. Die Bauart in Berlin wird allzu einförmig getadelt, doch whält das Brandenburger Thor und die Linden gebübendes Lob. Von der verewigten Königin Luise spricht r mit tiefer Verehrung, preiset des Königs einfaches, gerades und ernstes Wesen, und stellt seine, des Miniter Stein, des Staatskanzler Hardenberg und der ganzen preußischen Nation Verdienste in der Ueberwindung der erlittenen Unglücksfälle dar. Kap. 2. Vladame Stich gefällt dem Reifenden mehr als Sponini's Olympia, die Eisenfabrik mit ihren Produkten resser als der Thiergarten, das Schauspielhaus aber gar nicht. Die Staatsverfassung findet im Ganzen einen Beyfall, und von der Universität, besonders ron dem verstorbenen Wolf, spricht er überaus vorheilhaft. Das Ste Kap. führt den Leser über Frank-

furt, Croffen, Bunzlau und Hirschberg in die schlefischen Gebirgsgegenden, die anziehend beschrieben werden. Von Schlessen geht es nach Polen; Krakau, der Weichselzopf und die Salzwerke von Wielizka find interessante Abschnitte. Wien nimmt das 4te und 5te Kap, ein. Der Volkscharakter wird im Ganzen richtig aufgefaßt; ob aber der Hauptstadt mit Recht eine so große Sittenlostykeit Schuld gegeben werden könne, mag fie felbit entscheiden. Ein höchst anziehender Abschnitt ist die Schilderung Von der Regierung und der Polizey ist Beethovens. der Vf. kein Freund; auch vom Fürsten Metternich nicht, wenigstens klingt das Lob etwas zweydeutig. Die kaiserliche Familie wird liebenswürdig dargeftellt. Von Wien führt die Reise im 6ten Kap. nach Steyermark und Krain. Ein erschütterndes Bild gewährt die Darstellung der Queckfilberbergwerke von Idria, so wie einiger andern Naturscenen. Hier bricht die Reise plötzlich ab, gerade da, wo der Vf. das lebendigste Interesse erweckt hat.

Rec. hat hier bloss referirt, ohne sich auf Berichtigungen einzulassen. Diese würden ihn zu tief in die Politik, in die neueste Geschichte, und in die specielle Topographie und Statistik Deutschlands hinteingesührt haben. Gewiss gewährt das Werk eine höchst anziehende Lectüre. Dazu möge es dienen! Ein Deutscher wird schwerlich sein Vaterland von einem Engländer kennen lernen wollen; dazu besitzt er andere Hülfsmittel. Um sich an manchen falschen oder halbwahren Berichten lange zu ärgern, ist er von Natur zu ruhig, und um gerechten Tadel übel zu nehmen viel weniger stolz als der reisende Herr Nachbar.

Brausschweis, b. Vieweg: Beschreibung meiner Reise von Hamburg nach Brasilien im Jun. 1824 nebst Nachrichten über Brasilien bis zum Sommer 1825 und über die Auswanderer dahin. Der Wahrheit gemäs und zur Warnung niedergeschrieben von P. H. Schumacher, vormals Commandant am Bord eines Kolonisten – Transportschiffes. 1826. 102 S. kl. 8. (12 gGr.)

Der Vf. erhielt das Commando über einen Transport Colonisten am Bord des Schiffes Georg Friedrich Capitan Rosilius und begab sich 1824 am 27sten Jun. am Bord. Hier fand er 5 Officiere, 1 Arzt, 399 Männer (Militärs, Handwerker und Colonisten), 82 Frauen, 41 Kinder und 20 Mann Schiffsequipage. Die meisten hatten die Versprechung vom Major Scheffer, Land zu erhalten oder in den brasilischen Eabriken angestellt zu werden. Andere waren aus den Landarbeitshäusern zu Gustrow und Rostock nach der Unterhandlung des Grafen Osten-Sacken, als Bevollmächtigten der mecklenburg-schwerinschen Ritterschaft, abgeliesert worden. (Später erfolgten noch neue Sendungen.) Mit Gensd'armea werden diese wegen Geschäftslosigkeit oder Trunkenheit Eingesperrten an Bord geliesert. Grobe Ex-

telle fielen nicht vor. Den Hinterraum bewohnten die Verheiratheten, den größern Raum die jungen Leute und das Vordertheil die Kranken. Die Provifion des Schiffes war sehr gut und reichlich. Ein Drittel der Passagiere musste den Matrosen mit Hulfe leisten und die Keinlichkeit wurde durch gute Disciplin aufrecht erhalten. Um 8 Uhr Abends begab sich alles zu Bette. Am 80sten Jul. konnte das Schiff erst in See stechen und am 17ten August Cap sinis terrae erreichen. Am 31sten Aug. jenseits des Wendekreises stieg die Hitze und das Schiff hatte den ersten Todten. Bald zeigten sich die natürlichen Blattern. Die Winde waren oft ungunstig, aber es herrschte doch keine Windstille. Am 26sten Sept. passirte das Schiff die Linie und am 11ten Oct. lag es im Hafen von Rio di Janeiro, wo die Mannschaft erfuhr, dass der Capitan Kiesewetter auf dem kurzlich mit Passagieren angekommenen Schiffe Germania acht Aufrührer habe erschießen lassen. Der Inspector der Colonifationen Miranda wird als menschenfreundlich gerühmt, aber sein enger Wirkungskreis bedauert. Alle angekommene junge Leute wurden enrollirt beym Militär und alle dazu Untauglichen 100 Stunden ins Innere gebracht, wo sie täglich 8 Schillinge Hamburger Cour. Unterhalt empfangen, übrigens ganz für sich selbst sorgen müssen. Vieh und Ackergeräth hatte zwar Major Schäfer den Colonisten versprochen, sie erhielten es aber nicht. Sie können daher den Boden nicht gehörig bearbeiten, find wegen Mangel an Wagen außer Verbindung mit andern Colonieen und zu entfernt von der Küste, um fich ihres Ueberflusses zu entledigen und das Nöthige billig anzukaufen. Eben so geht es in den übrigen Colonieen. Zu Neufryburg liess der Kaiser während des Vfs. Anwesenheit 50 junge Leute ausheben, weil er mehr Soldaten brauche als Colonisten. Die Krieger sind sehr unzufrieden. Der Vf. erhielt das Commando eines Bataillons; allein er wollte nicht in Brasilien mit Franzosen und Italienern dienen, welche wegen politischer und Criminalverbrechen aus ihrem Vaterlande verbannt, zur Behauptung ihrer jetzigen Existenz alle harte Maassregeln wider das deutsche Militär unterstützen und oben darein um ihren kleinen Sold betrügen. 4 Bataillone zählen diese deut-Ichen Truppen. Ein Secondlieutenant hat 22 Speciesthaler Monatsfold, der Oberlieutenant 27, der Kapitän 85. Der Mittagstisch kostet dem Lieutenant mehr als ein Drittel seines Gehalts. - Als Gratisication zur Equipirung erhalten die Officiere 80 Species, aber sie kostet über 100. — Vergebens be-schwerte sich der Vf. über die capitulationswidrige Behandlung des Militärs beym Kriegsminister, wurde verdächtig, verhaftet und abgesetzt. Sein Nachfolger, ein Italiener, bestahl sogar seine Untergebenen und entfloh, als sie ihn zu ermorden drohten. Mit Mühe erlangte der Vf., angeblich republikanischer Grundlätze verdächtig, die Zurücklendung nach Hamburg im J. 1825. — Keine Nation hat dort mehr Schutz als die englische, deren Consul es durchzu-

setzen weiss, dass seine Landsleute z. B. nicht als Matrolen im kaiserlichen Dienst, wie bey andern Nationen geschieht, gepresst werden. Auch der preu-ssische Consul hat einige Achtung bey der Regierung, und es ist wahr, dass wenn der fremde Handwerker acher wäre, nicht zum Militärdienst gezwungen zu werden, er sich in Rio sehr wohl befinden würde. Die Kaiserin will gern ihren Landsleuten Beystand leisten, ist aber ohne Einstus. Die Justiz ist ganz willkürlich und in den Forts (nicht in der Stadt) find 2000 Gefangene eingesperrt. Jede Beschuldigung kann den ehrlichsten Mann in Verhaft bringen. Die Zahl der Einwohner ist 4 Millionen und fast die ganze Bevölkerung lebt nur an der Küfte. Dem Innern des Landes fehlen Wege und Straßen gänzlich. Die Re-gierung hat deutsche Truppen auch nach Montevi-deo gelandt. In der Hauptstadt Rio liegen nur De-pots. 6 Bataillone Militz, fast lauter Portugiesen, versehen den Dienst. Pernambuc hat jetzt 1 Bataillon deutsche Jäger zur Besatzung. In der Asplatina find die Einwohner meistens antibrassisch gesinnt, und weil fie spanischer Abkunft find, Buenos Aeyres anhänglicher. Diese Republik hat mehr und disciplinirtere Truppen und bezahlt ue besser als Brasilien. Uebrigens ist das durch Seewinde abgekühlte Klima Südbrafiliens gefund. Die größte Hitze haben der December, Januar und Februar. Sehr menschlich werden hier die Sclaven behandelt, und wenn sie treu sind, betrachtet man die Neger als Glieder der Familie. — Die Guitarre spielt hier Jedermann und selbst oft der Kaiser, wenn er Fremden Audienz giebt. - Für den Schulunterricht beider Geschlechter ist übel gesorgt. - Die geringste Achtung bey den Eingebornen genießt unter allen Ausländern der Franzose. Im kleinen gekauft ist der Caffee in Rio und in Hamburg gleich theuer, der Thee ist theurer in Rio. Das Hauptnahrungsmittel des Brasilianers ist die Maniocwurzel. Das Psd Kartoffeln kostet 41 ssl. Alle Tropenfrüchte Westindiens gedeihen zwar in Rio, aber weniger gut. Wein würde in Brasilien gedeihen, aber der Bau stockt, weil die Regierung die jungen Winzer in Neufryburg zu Soldaten ausheben liefs. Portowein ist dort wohlfeil. Der Pöbel trinkt einen aus Zucker destillirten Branntwein sehr widrigen Geruchs. Das Pfd Rind- oder Schweinesleisch kostet 3½ bis 4½ ssl. Hamb. pr. Pfd. — Federvieh ist theuer. — In Wäschen aber nicht in Bergwerken gewinnt man das Gold. In Rio sieht man fast nur Papiergeld und Kupfer in Umlauf, in Nord-Brasilien sieht man nur Silber. Alle englische Fabrikate sind in Rio wohlfeil. — Die Forts find mit schwarzen Soldaten besetzt, welche die Artillerie schlecht bedienen. Es wäre daher bey der Menge der Gefangenen in den Forts gar nicht schwer, sie zu überrumpeln. Das Volk setzt wenig Werth auf Unabhängigkeit und hast die portugiesische Regierung nicht sehr. Wollte Portugal den nördlichen Provinzen einige Handelsfreyheiten einräumen, so wäre es sehr leicht, diese von Rio zu trennen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### April 1826.

#### GESCHICHTE.

Panis, b. Briere: Histoire politique et statistique de l'isle d'Hayti, Sainte-Domingue, écrite sur des documents officiels et des Notes communiquées par Sir James Barekett, Agent du gouvernement britannique dans les Antilles, par M. Placide Justin. 1826. 547 S. 8.

Nicht leicht trägt ein neues historisches Werk so ehr das Gepräge allgemeiner und genauer älterer, Forschungen als dieses. — Das erste Buch reicht bis 538. — Als die Spanier die Insel eroberten, lebten lort eine Million Menschen unter fünf Hauptcaciquen ind einigen anderen von minderer Macht mit einem nächtigen Priesterthum. Am 4ten Oct. 1492 landete Jolumbus auf éiner der Lucayen, am 6ten Dec. auf layti zu St. Nicolas und bis 1533 war die alte Bevöl-terung fast ganz aufgerieben. Nur ein sehr kleiner l'heil behauptete fich und Baja vertragsweise in einer hrt von Umabhängigkeit bis in die neuesten Zeiten.—
Das zweyte Buch bis 1722. Im J. 1586 verbrannte
Drake die Hauptstadt Santo-Domingo. Der Bau der Foldbergwerke hatte aufgehört, weil die Arbeiter ehlten. Aber im J. 1625 beschlossen englische und ranzösische Freybeuter, welche jedoch den Seeraub and Landkrieg auf die fpanischen Colonieen und deen Flagge einschränkten, Besitz von St. Christoph u ergreifen; allein bald kriegten sie unter sich, bald nit den Caraiben, welche Ureinwohner waren, bis ine Zahl missvergnügter Franzosen aus dieser Insel ch auf der Schildkröteninsel bey St. Domingue eine tiederlassung bloss aus ihren Landsleuten grundete. lier wurden sie Tabackpflanzer und Jäger, wenn sie im den Domingo landeten und dort das wilde Rindvieh chossen, um die Häute zu verkaufen, aber doch gelang en Spaniern die Zerstörung ihrer Feste auf der Schildröteninsel im J. 1638 und die zerstreuten Ueberlebenen wählten den Britten Willis zu ihrem Anführer, efestigten sich bis 1659 immer stärker und 1665 grünete als königl. Statthalter Dogeron die französische lolonie auf Sainte Domingue. Ihm folgten Puancey nd der Graf Custy, Ducasse und Graf Boisty, welhe fast immer mit den Spaniern Krieg führten. Im 1698 gründete die Gesellschaft Saint Louis, nachem der Ryswiker Friede 1697 die Grenzen des ranzösischen Antheils der Insel bestimmt hatte, im, idlichen Theil eine landwirthschaftliche und chleichhändlerniederlallung, welche 1718 einging, achdem im J. 1715 ein Orkan alle Cacaobäume verichtet hatte. Im J. 1720 wollten viele Pflanzer mit A. L. Z. 1826. Erster Band.

reichen Ladungen nach ihrem Vaterlande heimkeh ren, wo man lie in werthlosen, Bankbillets bezahlte, und Armuth sie zur Heimkehr zwang. Mit Mühe wurde ein Aufruhr der Pflanzer, welche fich unter-, drückt glaubten, gestillt. — Drüttes Buch bis 1789. Man verbot den freyen Handel, welches oft Hungers-noth und die niedrigsten Preise der Colonialerzeugnisse herbeyführte und die Noth wurde so groß, dals man die Sclaven frey gab, weil man sie nicht ernähren konnte. Nach dem schrecklichen Erdbeben von 1770 trat Hungersnoth ein und darauf die Beytreibung der Schulden der durch Unglück Verarmten, welche gelieferte und entbehrliche Lebensbedürfnisse vermehrt hatten; Fleisch vom Rindvich, welches an der Viehseuche im spanischen Domingo gestorben war, wurde im französischen Domingo verkauft und dadurch eine neue Krankheit unter den Negern verbreitet, deren viele Tausende starben oder in die Wälder flüchteten. Endlich erlaubte man den Neutralen, Domingo zu versorgen und musste von Seiten der Colonialregierung die Unabhängigkeit der vielen in die Mornes Doko gesüchteten Neger anerkennen. — Nach der ersten Grenzziehung zwischen dem spanischen und französischen Antheil von 1720 wurde häusig zwischen den Nachbaren beider Nationen über die wahre Grenze Blut vergossen, bis 1776 eine neue Regulirung zu Stande kam. Im J. 1724 gaben die Spanier den Minenbau in ihrem Antheil gänzlich auf. — In beiden Domingo's trieb die Klo-itergeistlichkeit einen großen Handel und war reich. Im spanischen Antheil hat die Bevölkerung sehr abgenommen. Kurz vor der Revolution wurden jähr-lich 80,000 Neger aus Afrika in das franzößische Domingo eingeführt. Der Code noir wurde von Ludwig XIV. im J. 1635 publicirt. — Viertes Buch. Als die Revolution in Frankreich ausbrach, bildeten fich im Mutterlande zwey Klubbs, der eine die Negerfreunde, der andere Massiac genannt. Beide zundeten auf Domingo den Bürgerkrieg an, dessen Bege-benheiten bekannt sind. In Folge dieses Kriegs ge-lang den Engländern die Besitzergreifung der Insel, welche sie jedoch wegen Insurrectionen der Einwohner wieder räumen mussten. Nun ergriff die Zügelder Regierung der Mulatte Toussaint-Louverture.—, Fünftes Buch. 1800—1802. Erst im J. 1800 verlangte Toussaint-Louverture vom Gouverneur Garcia in Santo-Domingo die Abtretung des spanischen Antheils der Insel, indem er 10,000 Mann zur Besitzergreifung absandte; dann wurde eine Colonialconftitution proclamirt und Toussaint zum lebenslänglichen Prälidenten ernannt. Doch schwankte dieser, G (5)

als er die Rüftungen des ersten Consuls zur Wiederder Bay Samana ungefund; dagegen hatte Toussaint fast 21,000 Mann. Nach Vorschrift griff Leclerc mit verschiedenen Divisionen Fort Dauphin, Port au Prince und das Cap an. Le Clerc versuchte den General Christoph zu gewinnen, der aber, weil Toussaint in der Nähe war, treu blieb und das Cap anzundete, als er die Truppen zurückzog. Nach diefer Begebenheit landeten Toussaints Sohne und überreichten dem Vater ein wurdevolles Schreiben des ersten Consuls vom 18ten Nov. 1801, worin dieser jedock sich zu Einverständnissen über Toussaints und Hayti's Wunsche bereit erklärte; allein Toussaint schlug die Uebergabe Hayti's aus; jedoch ging ein Theil der bewaffneten Macht zu Leclerc über; und nachdem die Angreifer 7000 und 4,500 Mann zur Verstärkung aus Frankreich erhalten hatten, und das Glück der Waffen ungünstiger geworden war, unterwarf fich Toussaint den 1sten März 1802; aber mochte er auf die Hülfe des gelben Fiebers gerechnet haben oder nicht, Toussaint hatte keine Feindseligkeiten erneuert, als er mit seiner Familie verhaftet und nach Frankreich geschickt wurde, woselbst er in der Haft 1803 im April zu Joux starb. — Sechs-tes Buch bis 1803. Ungeachtet aller fortgehenden Verstärkungen, vermogte nach Leclerc's Tode Geneneral Rochambeau, ungeachtet seiner Grausamkeit, sich nur in den Festungen zu behaupten; er musste bald capituliren und wurde nach Jamaica abgeführt. - Siebentes Buch bis 1806. Am 1sten Jan. 1804 wurde die Negerrepublik abermals publicirt und Dessalines lies die geborenen Franzosen überall hinrichten. Am 8ten Oct. 1804 liess sich Dessalines, der weder lesen noch schreiben konnte, zum Kaiser von Hayti erklären und gab strenge Sittengesetze. Be-kanntlich siel er den 17ten Oct. 1806 durch Meuchel-Achtes Buch bis 1814. Ihm folgte Henri Christophe, welcher sich jedoch den Kaisertitel nicht beylegte. Bald erhub sich der Mulatte Petion. Dieser wurde zwar am 1sten Jan. 1807 geschlagen und bis Port au Prince verfolgt, allein dieles vermogte Christophe nicht einzunehmen, dafür behauptete er sich im Norden der Insel, nahm 1811 den Königstitel an, und setzte den Krieg gegen Petion fort, welcher seit 1806 den 27sten Dec. sich Präsident nannte und eine spätere Rebellion Rigauts unterdrückte. — Neuntes Buch bis 1818. Nach der Herstellung der Bourbons versuchten die emigrirten Pflanzer aus St. Domingo die Regierung zur Wiedereroberung Hayti's zu bestimmen; allein jene liess es bey vergeblichen Nego-ctationen bewenden. Petion starb den 29sten März 1818 eines freywilligen Hungertodes und ernannte Jean Pierre Boyer zu seinem Nachfolger. Zehntes Buch. Als die Truppen den König Heinrich verlieisen, gab fich dieser 1820 den Tod und Boyer, statt den erwählten Präsidenten anzuerkennen, nahm Gomaives in Besitz. Dieser lies am 26sten Oot. sich zum Präsidenten dieses Theils von Hayti ausrusen, und

im J. 1822 auch vom spanischen Domingo, bis im eroberung der Jase vernahm: Die wirklich landende "J. 1825 eine königliche Ordonnanz Hayti unter Be-Armee war 12,000 Mann und der Landungsplatz in dingung einer Entschädigungszahlung für frey erdingung einer Entichädigungszahlung für frey erklärte. Eilftes Buch. Hayti enthält 3846 franzofische Qu. Meilen und wird von einem bis 6000 Fus hohen Gebirge durchschnitten. Der östliche Theil der Insel hat reiche Savannen mit vieler Wässerung. Die Hauptslüsse Hayti's sind die Yuna, der Monte Christi oder Yagrio, die Ozama, die Neybe und Artibonite. Im Gebirge ist die Temperatur höchstens 17 und an der Kuste 25 Grade, doch hat die Kuste den milden Wechsel der See- und Landwinde. Im May und Jun. fällt viel Regen, aber die Orkane herrschen in den Antillen weit ärger. Pietro Atenca pflanate hier 1606, das erste kanarische Zuekerrohr an. Im J. 1824 führte Domingo 80 Mill. Pfd Caffee aus. Die jetzige Einwohnerzahl ist 950,000, und das jetzige Staatseinkommen 37 Mill. Fr. Die Regierung lässt durch eine englische Handelsgesellschaft die Goldbergwerke von Cibao wieder öffnen; die Vorschüsse macht die Unternehmungsgesellschaft und die Regierung theilt den reinen Gewinn mit den Unternehmern. — Der Einfuhrzoll ist 12 Procent des Mittelpreises für fremde Flaggen und 8 Procent für die eigne Flagge, die französische Flagge giebt jedoch nur 6 Procent.

> Berlin u. Posen, b. Mittler: Die Burmanen, oder Nachrichten über ihre Geschichte, Religion, Sitten, Gebräuche und die Ursachen des gegenwärtigen Krieges mit der englisch-ostindischen Compagnie. Zum Theil aus authentischen Quellen von M. J. R. d. M. B. 1826. IV u. 146 S. 8. m. 1 Kpft. (1 Rthlr.)

Durch gegenseitige Vergrößerungssucht wurden in neueren Zeiten die Burmanen und die Briten Nachbaren, und die Nachbarschaft führte zum Kriege. Die letzte Eroberung der Burmanen war die Monarchie Assam nördlich den Quellen des Buramputer, eines Gebirgslandes, im J. 1822, wodurch beide kriegführende Staaten fich einander noch näher kamen; allein im J. 1771 hatten die Burmanen das Königreich Siam wieder durch Infurrection verloren, und belitzen davon auch jetzt nur einen mässigen Theil. -Die oftindische Handelsgesellschaft betrachtet sich als die legitime Schiedsrichterin Oftasiens. Zu ihr flieht alles aus andern unabhängigen und mediatisirten Staaten, und sindet dort oft Unterstützung, wenn der Nutzen des oftindischen Reichs der Briten diess zu erheischen scheint. Den Glanz des Hofes zu Calcutta umgiebt daher stets ein Heer von Emigranten, welche dahin trachten, durch die Handelsgesellschaft ihre Zwecke in fremden Staaten zu fördern. Im J. 1811 wagten es burmanische Emigranten der Provinz Arakan, (jetzt zu Burma gehörig) in Arakan bewaffnet aus der britischen fast truppenlosen Provinz Tichittagong einzufallen und waren so unglücklich, zurückgeschlagen und bis an die Grenzen der Handelsgesellschaft verfolgt zu werden (Febr. 1812). Nua

irohten die Burmanen mit einem Einfall in das briische Gebiet, wenn man ihnen nicht die geschlage-1en Urheber des Einfalls ausliefere. Die Regierung ron Calcutta entwaffnete zwar die Rebellen und beahl ihnen, fich von der Grenze zurück zu ziehen, oder liess solche verhaften, nach europäilcher Politik iber nicht ausliefern. Der Rebell Kingberring aus Arakan machte aus dem englischen Gebiet in Arakan inen zweyten Einfall, der aber noch unglücklicher tir ihn austiel; ja als er zum dritten Mal fich zu eiiem Einfall rüftete, zerstreute die englische Handels-esellschaft durch ihre Truppen seine gesammelte streitmacht. Dennoch fiel er in Arakan zum dritten Male ein und wurde wiederum geschlagen. Die Poitik dieser Rebellen war, einen Krieg zwischen bei-len Staaten anzustiften, und diejenige des Hoses von Jmerapunato, ganz Hindostan und besonders die sahratten und Braminen wider die Engländer zu bevaffnen, obgleich nach Kingberring's Tode die ammlungen bewaffneter Arakanscher Emigranten uf britischem Boden abnahmen. Im J. 1820 veringte ein burmanischer Gouverneur Radscha von lamrie vom Hofe zu Calcutta die Abtretung des ördlichen Bengalens als Pertinentien des Reichs wa, wodurch dem Generalgouverneur die Augen eöffnet werden mussten, dass es Zeit sey, den burnanischen Uebermuth durch einen Einfall in diesen nruhigen Staat zu strafen, welcher, wenn er nicht uit seinen Vasallen in Fehde lebt, stets darauf denkt, n Auslande den Nachbaren Feinde zuzuziehen. rüher schon herrschte Anarchie in Assam und von wey Hauptparteyen unterstützte die eine der Hof on Umerapunato, bis es diesem gelang, den Gegner is Assam gänzlich zu verdrängen und der Gegner ch auf das britische Gebiet 1822 zurückzog. Die ritischen Autoritäten schlugen die Auslieferung des egners Schundraganda ab, weil diess gegen die rundsätze der edlern britischen Politik sey; doch ersprach der Generalgouverneur, den Flüchtlingen eine Bewaffnung in den britischen Staaten gestatten 1 wollen. - Im J. 1823 entstanden über die Lanesherrschaft einer Insel des Grenzflusses Naaf zwihen den Briten und den burmanischen Autoritäten eue Streitigkeiten, 1000 Burmanen griffen den brischen Posten Schapuri wirklich an und vertrieben ie Besatzung, welche nach erhaltener Verstärkung en 20sten Nov. wieder ihren Posten einnahm. Im ın. 1824 zogen die Briten wegen Krankheiten von em Posten zurück, welchen die Burmanen abermals :setzten, in dessen Nähe britische Unterthanen verifteten und ins Innere schickten; ja den 5ten Febr. r Landeswappen auf der Insel aufpflanzten, welies die Briten wieder wegnahmen. – Indess hatte i J. 1823 das Land Kadschar seinen Radscha verieben und fich unter britischen Schutz gestellt, obeich der verjagte Radscha ins englische Gebiet ge-ichtet war. Im J. 1824 im Jan. rückten zwey Corps armanen nach Kadschar, wahrscheinlich auf Verilassung des desshalb verhafteten Exradicha, vor. er Generalgouverneur ertheilte den britischen

Truppen Befehl, fich in Kadschar zu behaupten. Um diess zu bewirken, zog der englische Major Newton Truppen zusammen, griff die Burmanen, welche sich pallisadirt hatten, an und warf sie zurück. - Auch in Nepaul zettelten die Burmanen Aufruhr wider die Briten an, von denen sie die Auslieferung oder Unterwerfung der Radicha's Dubah und Maha, früher unstreitig burmanische Vasallen, welche den alten Radicha von Kadichar entfetzt hatten, verlangten, und im Falle der Weigerung Krieg erklärten. - Ferner wurde der britische Vasall Radscha von Dschyutia vom burmanischen Hofe aufgefordert, sich diesem als Besitzer von Assam zu unterwerfen. Nun erst entschloss sich der Generalgouverneur zum Kriege wider die Burmanen in einem Augenblick, wo er mit seinem Rath zerfallen ist und im Heere selbst sich Insubordination gezeigt hatte. Die wichtigen Hauptplätze Ranguha und Prone wurden von den Briten erobert; doch fand das weitere Vordringen Schwierigkeiten, die nach den neuesten Nachrichten einen Waffenstillstand zur Folge hatten, dem Friedensverhandlungen folgen follten. — Der Vf. giebt Nachrichten über die Regierungsform und über die Religion, von der sich nichts sagen läst, als dass sie ein Auswuchs des priesterlichen Eigennutzes und ein Gemisch von Fabeln ist, über welche die klügern Laien spotten. — Die burmanischen Gesetze find von den Priestern in Ceylon, dem Rom des Orients, ausgegangen. — Ueber die Bevölkerung weiss selbst der Regent, also kein Europäer, irgend etwas gewisses. Wahrscheinlich ist sie viel geringer als die Angaben der Eingebornen und keinesweges 14 oder gar 24 Mill. Einw. - Für die Treue der Conscribirten haften die Familien derselben und werden bestraft, wenn die Conscribirten übergehen oder die Fahnen verlassen. — Ein Polizeymilitär hat, wie in der Türkey, jeder Provinzstatthalter. Der bis-herige Handel zwischen dem britischen Hindostan und dem burmanischen Reiche ist höchst unbedeutend, d.h. man setzt jährlich ein paar hunderttausend Pfd Sterl. Werth mit einander um, aber die bengalische Regierung hat ihn immer zu erweitern ge-wünscht. Durch die ewigen Unruhen in Burma und durch Auswanderungen männlicher Einwohner (die der Mädchen find verboten) entvölkert fich das Land immer mehr; dagegen bevölkert sich durch Einwanderer das Staatsgebiet des britisch - orientalischen Reichs. - Poesie, Theater, Lustgefechte, Schachspiel, Jagden, Wahrsagungen und Musik sind immer Willenschaften, welche die Reichen sinnlicher von höheren Interessen künstlich abgehaltener Völker zur Beschäftigung ihres Geistes und ihrer Musse lieben. — Man schreibt in Burma von der Linken zur Rechten. — Der Ackerbau ist so sehr in seiner Kindheit, dass die dortige Pflugarbeit bloss in Ebenen getrieben wird. Man heirathet spät, wenn man sich ein festes Gewerbe gegründet, hat nur eine legitime Frau, aber nach orientaliseher Weise Beyschläferinnen nach Belieben, welche nach dem Tode des Mannes Sclavinnen der Frau werden. - Ueber Einkunfte, Klima,

der Vf. zwar nichts Neues, jedoch ist das Buch eben ietzt allerdings interessant; es hat nur den Fehler, zu

Boden, Producte, Handel und Manufacturen erzählt sehr mit französischen Augen Grossbritanniens Ostindien zu betrachten.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Gelehrte Schulen.

#### Braunschweig.

Die auf den Antrag des Directors Dr. Friedemann am Herzogl. Katharineum von den Behörden gegründete und von dem regierenden Herzog genehmigte auserordentliche Hülfslehrerstelle für die untern Klassen hat Hr. G. H. Morich, Candidat der Theologie, aus dem Braunschweigischen, der in Halle studirte, zu Anfange dieses Jahres erhalten. Dadurch sind die bisherigen 5 Klassen zu 6 erweitert worden. Die hier gewöhnliche akademische Maturitätsprüsung möchte ein allgemeineres Interesse verdienen. Wir geben sie daher hier mit denselben Worten wieder, wie sie in dem dießjährigen Ofterprogramme bezeichnet wird: Das Katharineum glaubt, ohne die geringste Härte anwenden zu wollen, die schriftlichen Arbeiten der Abiturienten, welche unter steter Auflicht eines Lehrers gefertigt werden, vorzüglich berückfichtigen zu müßsen, und wird dadurch, das jeder Abiturient billiger Weife Gelegenheit erhalten muss, seine Fortschritte in allen öffentlichen Unterrichtszweigen darzuthun, allerdings genöthigt, mehr als 6 volle Tage darauf zu verwenden. Die gegenwärtigen Auflätze waren: 1) ein deutscher; 2) ein lateinischer (grammatische Schnitzer schließen von Nr. L und II. aus); 2) ein franzößischer (blofse Ueberfetzung eines deutschen Aufgebestückes schliesst von Nr. I. aus); 4) ein griechischer (blosse Uebersetzung eines deutschen Pensum ins Griechische gnügt für Nr. I. nicht;) 5) eine deutsche metrische Uebersetzung und ein lateinischer Commentar zu einer nie vorher gelesenen Stelle eines griechischen Tragikers; 6) eine eigene kurze lateinische metrische Composition über ein gegebenes Thema (die blosse metrische Uebersetzung einer deutschen Aufgabe gnügt für Nr. I. nicht); 7) eine kurze griechische metrische Uebersetzung eines deutschen Aufgabestückes; 8) arithmetische Aufgaben; 9) geometrische Aufgaben; 10) für Theologen eine hebräische Uebersetzung eines deutschen Aufgabestükkes. Sonach bleibt für die mündliche Prüfung fast nur die Erforschung des Verständnisses der alten Klassker. von denen jetzt zum Theil ungelesene Stücke vorgelegt wurden, der französischen und hebräischen Schriftsteller, ferner des mündlichen Gebrauchs der lateinischen und französischen Sprache, und der geschichtlichen und geographischen Kenntnisse.

Von den jetzt abgegangenen Schülern erhielten Drey das Zeugnis Nr. I., d. h. vorzüglich, einer Nr. II., d. h. gut, einer Nr. III., d. h. genügend.

Die lateinische Examenrede des Directors erschien gedruckt unter dem Titel: F. T. Friedemanni oratio habita in gymn. Cathar. duc. Brunov. d. 16. Mart. 1826. Braunschweig b. Lucius. geh. 2 gGr. Der Ertrag ist für die Schulbibliothek bestimmt.

#### Dresden. .

Hier lud der Rector an der Kreuzschule, Hr. Chr. E. A. Gröbel, zur öffentlichen Prüfung am 13ten Marz d. J., und zu der damit verbundenen Entlassungsfeyer mit einem Programm ein, welches das siebente Specimen observationum in scriptores Romanor. classicos ent-hält (Dresden, b. C. G. Gärtner 27, S. 4.). Der nähere innere Titel lautet also: Schola Cruciana eaque critica de emendando Ciceronis loco, qui in oratione pro Ligario cap. VIII legitur. Es wird dort statt der gemeinen Lesart: Sed ita quidem aiebat mit gut durchgeführten Gründen ambiebat als die wahre aufgestellt. Auf die dreytägige Prüsung dieser sehr besuchten Lehranstalt folgte die feyerliche Entlassung von 29 Schülern, welche vorher das Zeugniss der Universitätsreife und der Gesittung in höherm und mittlerm Grade empfangen batten. Nach der vorgängigen Herbstprüfung waren in gleicher Hinficht 18 Schüler zur Universität Leipzig entlassen worden. Der Bestand der 5 Klassen blieb dieser sehr ansehnliche: Ober- und Unterprima enthielt 95 Schüler, Ober- und Untersecunda 82, Ober - und Untertertia 94, Ober - und Unterquarta 84, endlich Ober - und Unterquinta 61. Dabey find noch die zu andern Bestimmungen und fonst aus andern Veranlassungen aus jeder Klasse abgegangenen erwähnt.

### II. Ehrenbezeigungen.

Die philosophische Fakultät der Universität Bonn hat dem Geh. Regierungsrath und Regierungs - Bevollmächtigten, Hn. von Rehfues, in Anerkennung seiner ausgezeichneten Verdienste, zum Doctor der Philosophie ernannt und ihn am 14ten März das Ehrendiplom überreichen lassen.

Der Hr. Bischof Münter, welcher vor zwey Jahren für seine, auch ins Französische übersetzte Schrift: "Vom Ursprung der dänischen Orden" von dem hochføligen Kaifer Alexander mit einer Sammlung ruffischer Bronce-Medaillen beschenkt wurde, hat in diesem Jahre von dem Könige von Portugal einen Diamantring zum Geschenk erhalten.

### TIGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### April 1826.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Nekrolog.

Heidelberg, den 50. März bis 1. April.

Auch Vofs ift todt!

Lit gewohnter Heiterkeit hatte Er am 20sten Februar inen 75sten Geburtstag unter Freunden geseyert.

Seit dem vorigen war fo manches, was von Ihm hing, weiter gediehen. Der lang gepflegte Aratos îst jetzt als Deutscher seine Himmelszeichen und Geirne leuchten, und fie find gedeutet. Unmittelbar itte die längst vollendete Uebersetzung und Bearbeing des Hymnus an Demeter folgen können; diese r die Mysteriengeschichte so wichtige Enthüllung, elche dem Selbstforschenden frühe schon höhe Achng von Rhunkenius zu verdienen. Gelegenheit gegeen hatte. Aber die vom Sohne Heinrich hinterlassene effliche Uebersetzung des Aeschylos war wie eine silige Todtenarue von dem Vater, in welche Ihm anche Thrane wehmüthiger Freude entfiel, dass der üh entschwundene sich selbst ein solches Geistesenkmal geschaffen hatte, dem die väterliche Pietät sch einige Textythbesterungen, wie eine Mausoleumsmpa beyfetzen wollte. Aber auch an eine heu durchfehene Sammlung aller verstreuten kritischen Blätter on Voss wurde ernstlich gedacht, da die weiter durchführten Untersuchungen über Dionysos und Bacchos hon handschriftlich vorlagen. Doch noch mehr reizte as Erneuen der mythologischen Briefe durch fast vollidete Forschungen über Apollons, Fortrücken bis zur onnengottheitschaft. Diese mussten nur dem Zeit-: schichtlichen über ältere und neuere Symbolik einige wischenzeit ablassen.

Den ganzen Winter war ohne Anstoss fortgeschritin worden, weil alle diese Arbeit Ihm Genuss war. Ver sich Vols bey irgend einer seiner Arbeiten als aufereizt oder leidenschaftlich – bewegt denkt, hat den sann, dessen tieser Besonnenheit die Wahrheit der ache und das Schönangemessen der Form Alles war, icht gekannt.

Vor etwa vier Wochen mahm Schwindel dem reis ein Paar Mal auf Minuten das sonst so rege, auch n Gedächtniss für das Alterthümliche so wenig ge-hwächte Bewusstseyn. Nach etlichen Tagen war er rieder krästig zur Arbeit, und glaubte den alten Feind, relchen Hensler einst besiegt hatte, ohne Arzney übervunden. Etwa vierzehn Tage später zeigte sich, was em Frühlingswechsel zugeschrieben werden konnte, A. L. Z. 1826. Erster Band.

Verschleimung, doch oft mit Herzbeklemmung, aber ner ein Paar Tage mit Druck im Kopf, und immer sieberlos. Der durch das Gemüth starken Gattin, der freundschaftlichen Aerzte, der Freundinnen und Freunde Sorgfalt war die theilnehmendste; auch hoffnungsvoll; weil die Verschleimung regelmäßig sich entwickelte, und der Kranke zwar matt bey wenigem Schlaf, aberimmer heiter, besonnen und in sich ohne Besorglichkeit war; so ernst und lieblich sich bisweilen das denkglaubige Gemüth in seinem frehen Vertrauen auf Gott und Unsterblichkeit emporhob, und darüber zur Tröstung der Gattin, wie auch sonst oft, sich krästigst aussprach.

Am Dienstag Nachmittags warf eine plötzliche Ohamacht alle Krafte fehr zurück: Doch nach einem starken Schweils und gutem Nachtschlaf war der Morgen sehr heiter. Sogar Reiseplane für den Frühsommer zu Söhnen und Enkeln nach Offenburg und Kreuznach, und zu Niebuhr nach Bonn wurden ausgebildet. Nachmittags waren die Aerzte gegenwärtig, bis die Stunden der Gesehr unser gleich heiteren finnigen Gesprächen über alterthümliche und andre erfreuliche Gegenstände, wie fie Vof begann und würzte, verüber gegangen zu seyn schienen. · Tiedemann blieb noch länger, unter ähnlichem Gedankenwechsel. Einen Augenblick stockte Vols: mit einem stöhnenden Ach! griff die Hand nach dem Herzen. Und fiehe! Sein Geist dringtnicht mehr durch bis zu uns. Gelöst ist das Band seines Hierseyns. Des edelsten Geistes Wohnung liegt vor uns als die Hülle eines Sanftentschlummerten.

Und, Männer Deutschlands! und Ihr besonders Deutschlands Jünglinge! Wer ersetzt ihn? Oder vielmehr: welche in der nächsten Zukunst werden Ihn erstetzen? Durch Ihn selbst, durch all das Geistige, worin Er uns Vorbilder der echten Denk- und Lehrart zurück gelassen hat, kann diese, so weit es zu lernen ist, gelernt werden. "Wenn des Menschen Geist vom ewigen Vater der Geister in andere Wirkungskreise höher weggeleitet ist, so ist — sprechen wir mit Jesus Christus (nach Joh. 6, 62. 63.) — die Körperlichkeit nicht mehr nütze; der Geist aber ist das Lehendigmachende. Worte und Thaten, welche zurückblieben; sind die Geistigkeit, die neues Leben weckt!"

"Voss hat sein Leben hindurch Geist und Wissen"schaft, so viel ihm ward, für Wahrheit, Recht und
"Veredelung angewandt. Sein Glaube war: Kein Dich"ter, kein Gelehrter kann tüchtig seyn, wenn er nicht
"gut ist, als Mensch. Gut zu seyn und Guten zu geH (5)

fallen; trachtete er von Kindheit auf. Gekämpst hat ser gegen Unrecht und Verleumdung, und nie eine Per-"fonlichkeit er wiedert."

Mit dieser Selbstschilderung schlos Vos 1818 den "Abrifs seines Lebens." Und wer mus diese Gesinnung nicht preisen, als die edelste? Wer vermochte oder wer vermag eine Unwahrheit darin nachzuweisen? Oft genug hat Voss felbst zu irgend einem Gegenbeweis aufgefordert. Und darf man es seinem Zartgefühl für wahre Ehre verargen, dass Ihm, da Er auf die Nachwelt zu kommen gewiss seyn konnte und wollte, diels eine grelse Angelegenheit war, unwidersprechlich gereinigt von hartnäckig verbreiteten falschen Nachreden im Lararium edler Deutschen fortzuleben? Dort besonders deutschen Jänglingen ein Antrieb zu feyn, um aus beharrlichem Gutwollen eben so vorurtheilsfrey als gottandächtig, eben so kenntnissreich durch Fleifs, als durch Wahrheitsliebe deakkräftig und standhaft zu werden, diels war ein Ideal seiner heiligften Wünsche.

Nur eines bedenke zugleich, wer den kläglichherabsteigenden Mangel an alterthümlicher Freymüthigkeit und seine erschlaffenden Folgen tief empfindet. Wenn wissenschaftliche Einsichten und kundgegebene Gefinnungen auch an bestimmten Personen strenge aber offen getadelt werden, fo find diefs nicht, wie das Vorurtheil gewöhnlich ausruft, Per∫önlichkeiten, sofern von den Personen nichts anders, als was mit den bestimmten Meinungen zusammenhängt, beygezogen. wird. Können doch die bestimmten Meinungen und Gegenmeinungen unmöglich anders, als durch be-flimmte Personen erscheinen; und sie können auch nur durch bestimmte Gegengründe berichtigt werden. Ins unbestimmte Blave hinaus zu reden, war nicht im dürfniss der zerflielsenden Zeit gemäß gewesen.

Und hat nicht ein ganz kurzer Zeitraum über das, 🤇 worauf Vols nach feinen Lebenserfahrungen feit 1819 das Aufmerken des Zeitbeobachtungsgeistes erregte, mehr als man ahnete, die unerwünschtesten Bestätigungen offenkundig gemacht? Möchte nur die Zukunit Ihn fernerhin unter die Propheten rechnen können, deren begeistert – warnende Veraussagungen mehr durch das Verhüten der Beforgnisse, als durch weiteres Eintreffen erprebt werden. Diels bezweckte Er; fo wie Er eben deswegen die Absichten nur muthmasslich, aber den Verstand, die Sachkenntnifs und die Thatsachen desto begründeter beurtheilte; wober es zu genießen sich gewöhnen. feine Ueberzeugung war; dass, wenn in geistigen Dingen Besserung noth thue, diese schwereren Aufgaben zuförderst von der unbefangnern Oeffentlichkeit offen und durchgreisend gelöst werden mussten, während in jeder schwierigen Sache die Kunstverständigen zu hören gewohnt, dorther am besten das unparteyische allmähliche Siegen der Gründe über die Meinung beobachten und voraus merken kann. Den Ankläger üher Gegenstände des Denkens und Nichtdenkens, oder 🗀 gar unhörbar einen heimlichen Angeber zu machen, erproben lehrte.

wäre für Vols eine Unmöglichkeit gewesen. Erweisliche Ueberzeugung kann weder durch Gemalt noch Lift obliegen wollen. Wer der ähleben Macht für geiftige Entscheidungen bedarf, hat auf jeden Fall Unrecht im Mittel. Zuvor mufs das Rechte geiftig ausgemacht seyn, ehe daraus und darüber rechtliche Geletze und Urtheilssprüche entstehen können.

Erheben wir aber den Blick ungetrübter in die Sonne der Zukunft. Wenn nach kurzer Frist die Nebel der Meinungen und Personen dahin seyn müssen, was wird den kommenden Geschlechtern vor Augen bleiben?

Das so vielfach, so gediegen ausgeprägte Musterbild der tiefsten Sprachstudien, im Griechischen und Deutschen am meisten, aber auch im Echtleteinischen und im Englischen; Sprachstudien, die aufs genauche von der Partikel, von der Kleinigkeit einer halben Variante (aber jedesmal nur wenn fie Einfluß haben kann) bis zu der Fülle des ganzen Inhelts aufstiegen, und die doch, indem die Beleuchtung nichts, was man erläutert wünschen möchte, umgeht, eben dieses Licht in so wenige, grade in die genügende Strahlen zusam-mendrängten. Eben dadurch, dass Er aus der genauesten Kenntnis des Buchstabens und der Umgebungen den lebendigen Geist der sehr unterscheidbaren alterthumlichen Zeitstufen bervorrief, und zu Deutschen in würdigem Deutsch sprechen liefs, sind dem Erwägenden seine Uebersetzungen meist schan Commentare, und selbst seine philologischen Noten klassisch, weil sie finnvoll, prunklos, gründlich: kurz und teeffend ausgedrückt, aber auch die Aufmerksamkeit anstrengend find, um ihr nur durch ihr eignes Thätigwerden zur ·. i. . . . . Befriedigung zu verbelfen.

Muster wird bleiben so mancher Beweit, dass das Charakter des kräftigen Mannes, wäre nicht dem Be- Geschmackvolle, des Hechherzige nur vom Geschmackreichen und Reinwollenden am besten verstanden und verständlich gemacht werde.

> Muster wird bleiben die jedesmat über beide Sprachen errungene Gewalt, welche statt des Unheils, die Sprache, in weiche übersetzt wurde, weniger als die Fremde zu verstehen, und stett der sonstigen umschreibenden Durchwällerungen, diese Uebersetzungen schuf, in dezen das deutsche Mädchen das fremde Dichterische dichterischer und doch genauer wiedergegeben erhält, als in keiner andern Sprache der Gelehrte, befonders wenn die finnigen Leferianen auch die fchön gemessene Bewegung des wohlklingenden Versebaues mit

Und wie nacheifernd wird hoffentlich die Zukunft Ihm danken seine Musterbeweise, dass unsere Sprache die geeignetste sey, auch in Profa ohne den phantastischen Bombast, wodurch sich erkünstelte Begeistedie über den Parteyen stehende Regierungsweisheit, rung ins Genialische zu steigern wähnt, eine köhere, eine veredelte Tochter der Redekunst zu werden; geeignet jedem Inhaltswechsel den Ausdruck, selbst den Rhythmus der Rede, dieses Rill and tief wirkende Belebungsmittel, anzupallen; weswegen er auch das gut ausgedrückte so gerne noch durch gutes Vorlesen zu

Und wie vieles mehr wird noch als schwereres Insterand Verbild wielen vielsacher hervorleuchten!—Vie Dichtergeist und sein empfindende Urtheilskraft ereinbar sey mit der pünktlichst erworbenen Sachenntnist!

- wie nach strenger Berichtigung des Sachinhalts, rst noch die Ferin, ohne welche sich nichts verewigt, as Auswählen nicht nur des Worts, sondern der Stelning, der Wendung des Tons, die Scheu vor der Moesucht, nur mittelst des arsten Wurfs ein Genie seyn wollen, das unerbittliche Abweisen des Zuviel, as Abwechseln mit klarer Lehre und erhellendem Bild, nie bey Lessing, so bey Voss, zu mehr als Einer Umrbeitung Aufforderung ward; - hauptsächlich, wie ie Lust, Entdeckungen zu machen, unablässig von er wahrheitliebenden Prüfungspsicht begleitet seyn ann;

- und was das allerwichtigste ist, wie die Durchbilung des Geistes nach Wollen, Denken und Empsinen, das echte Philosophiren, nämlich das in Empsinung verwandelte Wissen jenes von den Griechen in in Wort zusammengesasten Schönguten, alle Verältnisse des Lebens durchdringe; wie geschmackreihe Wissenschaft auch als Lebensweisheit das alltägche malerisch ergreise, verschönere, veredle, höher reihe, und zugleich sich in die höchste Religion des lechtwollens und der Rechtschaffenheit, in die vom ündigen losmachende, nicht blos lossprechenden heristus - Religion des frohfrommen Gotteslehrers zu

Grünau sich erhebe; in die Religion, welche schon in Universitätsjahren und immersort Ihn alle Krast des Gedankens, der Rede und der Besonnenheit auszuwenden antrieb, um unvergeselich sür Denkfreyheit, wie für Bestreyung der Leibeigenen (Gedichte II. Bd. S. 1—49), sür Duddsamkeit gegen redliche Meinung, wie für Unduldsamkeit wider systematisch consequente Bekehr - und Verfolgungssucht.— Lieder zu singen, die noch seiterkin dem Hartherzigsten das Herz entweder erschättern oder durchschneiden werden.

Aber kaum vermag ich's, in diese Sonne der Zukunft zu blicken, jetzt, da so eben der Sarg, in Dunkel gehillt, vorübergeht. Still, Freunde! Er ist mit dem Epheu weit umwunden, den Voss selbst im stillen Garten konneriich zu pflegen und za ordnen liebte. Wer hat die Freundschaft, nicht nur in diesem Sinnbild, zutraulicher gepflegt als Er? Hierin am ehesten der Selbsttäuschung ausgesetzt! Dafür ist auch zu "dem Freunde der Wahrheit" ein herrlicher Freundschaftkranz, mit Thränen benetzt, aus der Ferne herbeygeeilt! — Und über dem ehrwürdigen Haupte, über dem edlen Geficht - ach! des nie wieder zu fehenden, nie wieder lehrbegierig zu besuchenden — grünt der ewige Dichterkranz, durchflochten mit Immortellen der zeitlichen, und der in des heiligen Gottes unüberschaubarer Weltordnung gegründeten höheren Unsterh-lichkeit. Still Freunde! Wohl denen, die weinen können, weil fie des Würdigen würdig bleiben wollen.

Dr. Paulus.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### Ankundigungen neuer Bücher.

In der Treuttel- und Würtz'schen Buchhanding in Paris und Strassburg ist die Beschreibunger Kunstwerke erschienen, welche das kostbare Kainet des kürzlich verstorbenen Baron Denon in Paris
nthält, dessen stückweise Versteigerung nächstens beinnen wird. Die Beschreibung ist drey Bände in 8.
ark und kostet in Paris 12 Fr. — Der erste Band daon enthält die älteren und neueren historischen Monuiente, die orientalischen Werke u. s. w.; der zweyte
ie Gemälde, Zeichnungen und Miniaturmalereyen, und
er dritte die Kupferstiche und andern Werke mit Figuin. Das Ganze ist von Herrn J. J. Dubois geordnet
nd herausgegeben. Die oben genannte Buchhandlung
immt sowohl auf dieses Werk als auch auf die darin
ngezeigten Gegenstände Bestellungen an.

### Lord Byron's Werke.

So eben find erschienen und vorerst noch um den ubscriptionspreis bey dem Unterzeichneten, so wie

durch alle Buchhandlungen Deutschlands, Belgiens und der Schweiz, zu haben:

Lord Byron's Works complete in one volume

die erste vollständige Ausgabe der Werke des Dichters, XVI und 776 S. gr. S. gespeltene Columnen, mit einer Titelvignette, von Haldenwang. Die Preise sind auf weiss Druckpapier 7 Fl. 12 Kr., auf Velinpapier 9 Fl. 54 Kr. Es ist keine Mühe gespart, kein Aufwand gescheut worden, um diese Ausgabe der Werke eines großen Dichters in würdiger Gestalt aus einer deutschen Presse hervorgehen zu lassen. Jeden Kenner wird der Augenschein überzeugen, dass unter dem gegebenen Bedingungen das Mögliche geleistet und dabey ein Preis fixirt worden ist, der die Anschaffung ungemein erleichtert.

Frankfurt a. M., im März 1826.

H. L. Brönner, Lit. I. Nr. 148.

Aufgemuntert und zum Dank gegen das Publicum verpflichtet durch die günstige Aufnahme der aus meiner Officin hervorgegangenen Werke Lord Byrons (engl. (engl. Originaltext) volistandig is einem Bande, zeige ich hierdurch zur Vermeidung von Collifionen an, dass Walter Scott's poetische Werke (The poetical Works of Walter Scott) in gleichem Druck, Papier und Format wie die Works of Byron ebenfalls in einem Band erscheinen werden. Die Unterzeichnung wird demnächst eröffnet.

Frankfurt a. M., im März 1826.

H. L. Brönner.

Unterzeichneter hat sich entschlossen, ein Lehnbuck der Mythologie für Töchterschulen und eine Geschichte der Deutschen sür denselben Zweck drucken zu lassen, wenn er durch Suhscription dazu in den Stand gesetzt werden sollte.

Jenem liegen die von ihm ausgearbeiteten Hefte sum Grunde, nach welchen er die erste Klasse der von ihm geleiteten Töchterschule seit vielen Jahren unterrichtet. Er weiß zwar wohl, dass man bereits mehrere Mythologieen für Frauen hat; aber keine von denen, die ihm bekannt geworden sind, eignen sich zu dem bezeichneten Zwecke, und er hosst daher, dass sein Unternehmen manchem Lehrer der weiblichen Jugend, so wie dieser selbst, nicht genz unwillkommen seyn werde. Es soll von den Gottheiten der Griechen und Römer und von der mythischen Geschiehte jenes Volks alles das enthalten, was nach seiner Ueberzeugung zu dem Kreise der einem gebildeten Mädchen nöthigen Kenntnisse gehört, und wird ohne Bedenken ieder Schülerin in die Hände gegeben werden können.

Die Geschichte der Deutschen ist nach denselben Grundsätzen ausgearbeitet worden, welche der Weltgeschichte für Töchterschulen von demselben Verfasser zum Grunde liegen, und von Allen, deren Urtheil bis zu ihm gedrungen ist, gebilligt worden sind. Dass keine zum Unterrichte der männlichen Jugend verfassten ähnlichen Lehrbücher für die weibliche passen, wird jeder, der üher die Erziehung dieses Geschlechts nachgedacht und Ersahrungen gesammelt hat, zugeben, da Vieles, was den Jünglingen zu wissen nöthig, und ihnen wichtig ist, nicht für Mädchen gehört, die dasiir wieder vieles Andre mit Interesse hören.

Der Unterzeichnets ladet zur Subscription auf beide Werke ein, und bittet besonders alle die, welche dem Unterrichte des weiblichen Geschlechts ihre Kräfte gewidmet haben, und die Aeltern hoffnungsvoller Töchter um freundliche Mitwirkung. Die Subscription wird his zu Michaelis 1826 angenommen: doch bittet er zu bestimmen, wer für beide, und wer nur für eines jener Werke sich verbindlich machen will. Der Subscriptionspreis für die Mythologie ist 1 Rthlr., für die Geschichte der Deutschen 2 Rthlr., und wird erst nach Empfang des Exemplass entrichtet.

The Brazilian Commence of the Commence of the

wird bedeutend erhälft werden. Jene foll zu Michaelis 1826, diele zu Oltern 1827 ericheinen, wenn der Unterzeichnete die gehoffte Unterzützung findet. Sammler werden ersucht, das 11te Enempler als Frey-Exempler anzunehmen. Jeder Subscribent erhält sein Exempler frey zugeschickt.

Fr. Nöffelt, Prediger in Breaken.

Zweyte Subscriptionseroffnung.

M. Tullii Ciceronis Opera quae supersant

omnia ac deperditorum fragmenta, secognovit

et fingulis libris

ad optimam quamque recensionem

caltigatis .

cum varietate Lambiniana MDLXVI, Graevio-Garatoniana, Ernestiana, Beckiana, Schütziana, ac praestantissimarum cujusque libri editionum integra, reliquae vero accurato delectu bravique adnotatione critica

edidit

Jo. Casp. Orellius.

An dieser mit großem Beyfall unternommenen Herausgabe von Cicero, welche sich durch diplomatische Genauigkeit, vorsichtige Berichtigung des Textes, Vermeidung jeglicher Willkür, Auswahl der wichtigsten Varianten. Correctheit, typographische Reinlichkeit, geringe Bändezahl und möglichste Wohlseilheit auszeichnet, und dessen erstehenen ist, wünschen noch zahlreiche Verehrer des tresslichen Klassikers Theil zu nehmen; wir haben und daher entschlossen, bis zur Erscheinung des zwerzen Bandes eine zwerze Subscription zu erössnen, und den Preis, wegen der auf wenigstens 40 Bogen betragenden größern Ausdehnung des Werks, auf folgende Weise zu bestimmen:

8 Rthlr. 12 gr. auf weißes Druckpapier und 14 Rthlr. auf Postpapier,

davon die erste Hälste bey Empfang des ersten Bandes, die zweyte bey Ablieserung des zweyten Bandes zwerter Abtheilung (Ende Novembers) bezahlt wird.

Die Namen der fernern Befürderer unferer Unternehmung werden dem zweyten Bande vorgedruckt, und jede folide Buchhandlung, wo zugleich ausführlichere Anzeigen und Probebogen gratis bezogen werden können, nimmt darauf Bestehung an.

a marina da mi

Zürich, im März 1826.

Orell, Füssli und Comp.

### April 1826.

Berlin, b. Duncker u. Humblot: Golffried Crayon's Skizzenbuch. Aus dem Englischen des Wa-Shington Irving; übersetzt von S. H. Spiker. 1825. Erster Band XII u. 336 S. Zweyter Band VI u. 376 S. 8. (3 Rthlr.)

Jas Sketchbook hat den literarischen Ruf des Nordmerikaners Washington Irving in England und foort fast in dem ganzen gebildeten Europa begründet, nd seinen früheren und späteren Werken den Weg n die Theilnahme und Gunst der alten Welt gebahnt. chon längst durch einzelne Mittheilungen, theils on Lindan, theils von dem Verfaller der vorliegenen Uebersetzung unserm Publicum bekannt gemacht nd bestens empfohlen, erscheint es hier zum ersten lale vollständig verdentscht, als Folge der sämmtichen Werke des beliebten Amerikaners. Als Erlärung des Titels, in welchem wir den Crayon durch sleystift verdeutscht wünschen möchten, da doch ter Geoffrey ein Gottfried geworden ist, und allgeneine Inhaltsanzeige lassen wir einige Stellen der

Forrede des Vfs sprechen.

"Ich habe immer gern neue Gegenden gesehen nd eigenthümliche Sitten und Gewohnheiten zu bebachten geliebt. Schon als Kind fing ich meine Vanderungen an und machte Entdeckungsreisen ach fremden Strichen und unbekannten Gegenden neiner Geburtsstadt zur großen Angst meiner Keltern nd zum Vortheil des öffentlichen Ausrufers. Diese leigung zum Umherstreifen wuchs mit meinen Jahan. Reile - und Länderbeschreibungen wurden meine ieblingsbücher, und während ich ihren Inhalt ver-hlang, vernachläsigte ich die regelmäsigen Schul-beiten. Ich besuchte verschiedene Gegenden meies Vaterlandes, und wäre ich nur ein Freund schöer Gegenden gewesen, so würde ich, um diese Vorebe zu befriedigen, nicht anderswo mich umzuun gebraucht haben: denn die Natur hat kein Land eygehiger mit Reizen begabt. Europa bot jedoch erbunden dar. Dort konnte ich die Meisterwerke r Kunst, die Verseinerung einer auf hoher Bil-ingstuse stehenden Gesellschaft, die sonderbaren igenthümlichkeiten alter und örtlicher Gebräuche ennen lernen. Mein Vaterland gab die schöhsten gendlichen Hoffnungen; Europa erfreute sich des eitzes angehäuster. Schätze des Alters. Seine rummer verkundeten die Geschichte vergangener eiten, und jeder verwitterte Stein war eine Chro-4. L. Z. 1826. Erfter Band.

nik. Zu meinem Glück oder zu meinem Unglück habe ich diese Neigung zum Herumstreifen befriedigen können. Ich habe mehrere Länder durchwandert und bin Zenge mancher Wechfelbegebenheiten des Lebens gewesen. Da es unter den neuen Reisenden Mode ilt, mit dem Bleystift in der Hand zu reisen und Mappen mit Skizzen nach Hause zu bringen. fo will auch ich einige zur Unterhaltung meiner Freunde entwerfen. Wenn ich indessen die Andeutungen und Bemerkungen betrachte, die ich zu dem Ende aufgezeichnet habe, so erschrecke ich beynahe, wenn ich sehe, wie mich meine unnütze Laune von den großen Gegenständen abgeleitet hat, welche jeder regelmäsige Reisende, der ein Buch schreiben will, zu studiren pslegt. Ich fürchte, ich werde eben so wenig Befriedigung gewähren, als jener un-glückliche Landschaftsmaler, der auf dem festen Lande reiste, aber, den Eingebungen seiner umherschweifenden Lust folgend, lauter Ansichten von Winkeln und Ecken und abgelegenen Orten aufgenommen hatte. Sein Skizzenbuch war daher voll von Hütten und unbekannten Gegenden und Trümmern. aber er hatte weder S. Peter, noch das Colosseum, weder den Wasserfall von Terni, noch den Meerbufen von Neapel gezeichnet, und nicht einen einzigen Gleticher oder Vulkan in seiner ganzen Sammlung." Wir sehen also einen jungen Reisenden, dur-

stend nach geschichtlicher und poetischer Nahrung, dem die erste Dune des englischen Strandes schon klassischer Grund und Boden ist, einen frischen Sohn der Natur, aus einem Lande herkommend, dessen große Geschichte gleichsam noch vor ihm liegt oder noch erst geschehen soll, in die alte Welt mit ihren Trümmern und Vergangenheiten verletzt, und in dieler Welt keines Weges fremd, wie etwa ein Ne-ger oder ein Indianer, sondern verwandt angesprochen von derselben, wie von einem alten Vaterhause. Darum ist ihm hier auch das Kleinste und Alltäglichste bedeutend und lieb, und jeder alte Lehnstuhl hat für ihn etwas Geschichtliches. Die Sitten und Gewohnheiten, welche wir Europäer als nichts Befonderes und Eigenthümliches mehr bemerken, find ihm ersehnte Bekanntschaften, die er min mit eigenen Augen beschauet, zwar ohne gaffendes Erstaunen, aber mit desto innigerer Theilnahme. Solche Verhältnisse und Stimmungen geben diesem Ju-gendwerke des Amerikaners seinen eigenthümlichen Charakter vor allen vorhergehenden und folgenden. Die ersten Schriften desselben haben es in satirischem Humor mit seiner Vaterstadt und seinen Landsleuten zu thung der Humor geht nun auch wohl mit

Herr deficiben, und macht ihn fo rahm und gemüth-Beh, dass felbit seine frome zuwellen in reine Sentimentalität untergeht, wie z. B. in dem Auffatze: Das gebrochene Herz. Sanfte Trauer, Tulse Wehmuth, ewige Sehnfucht sprechen den Fremden aus den Erscheinungen und Gestalten der alten Welt an und versetzen ihn in die elegische Stimmung der jugendlichen Poesie. Er verliert darüber zwar den klaren und scharfen Blick der Beobachtung nicht, aber fast aberall beobachtet doch das Herz mit und incht ficht heimische Lieblingsplätze in der verwandten Fremde. Ohne Zweifel ift daher das Skizzenbuch Irving's poefiereichlte Schöpfung, und der Frühlingshauch, welcher sie durchweht, ist in allen seinen späteren Arbeiten verslogen. Dagegen haben diese andre charakteristische Vorzüge: gewiegte Vielseitigkeit der Anschauung und Betrachtung, sestere Haltung in mannichsacherer Bewegung, und überhaupt eine geistreichere Virtuosität der Darstellung. Sehr scharffning ist das Verhältnis der englischen Schilderungen im Skizzenbuche und in Bracebridgehall von einem deutschen Kritiker so fest gestellt worden, dass in dem früheren Werke der Jüngling, eben erst eintretend in das alte Land das bunte Gemisch der Gegenstände, die ihm entgegenkämen, liebevoll und ohne Wahl ergriffe und in fich aufnähme. In Bracebridge Hall concentrirt er seine Betrachtungen auf Gegenstände des wirklichen altenglischen Lebens, die er in einen Kreis zusammenzudrängen sucht. Aus dem Frühlinge ist schon Sommer geworden; der Forscher sucht schon nach Früchten; er findet schöne und reife, klettert aber auch oft mühsam auf hohe Baume, um oben erst inne zu werden, dass er sich getäuscht und es keine Fruchtbaume gewesen.

Der Hauptbestand des Skizzenbuchs ist auf englischem Grund und Boden gezeichnet, theils Landschaften mit charakteristischer Staffage, theils Bilder der Gemüthswelt, theils antiquarische und geschichtliche Erinnerungen und Trümmern mit leben-diger Einfassung der Gegenwart, theils häusliche Stillleben, theils Originalfiguren von nationaler Norm, wie z. B. der unvergleichliche Repräsentant von Old England, John Bull. Das gebrochene Herz, von dem wir schon oben gesprochen, streift an kränkliche Sentimentalität; dagegen nennen wir die Dorfkirche, die Witwe und ihr Sohn, die Begräß-nisse auf dem Lande, der Stolz des Dorfes, als ge-lungene Stücke der eigentlich rührenden Gattung. Ein überaus frisches Landschaftsbild ist, der Angler. Poetische Tiefe, so tief wir sie in keinem andern Werke desselben Autors finden, regt uns ergreifend auf in einigen Weihnachtsbildern, der Westminster-abtey und dem königlichen Dichter. Auch in dem Abschnitt Stratford am Aron, ist ein poetischer An-klang, aber ein zu schwacher für Shakspeare's Geburtsort und Begräbnissplatz. Weniger bedeutend, wenn auch nicht minder interessant für den Leser in der alten Welt, scheinen uns die amerikanischen Skizzen, Erinnerungen aus dem Geburtslande und

nach England hinüber; aber hier wird das Gefühl dem Jugendleben in demselben; auch einige Rückblicke in die kurze und nahe Urgeschichterden Kolorien, deren fabelhaftes Zeitalter sicht weiter geht, als bis zu den holländischen Minheers, endlich noch ein paar Sreifereyen in die indianische Nachbarschaft. Eine Geistergeschichte aus jener hollandischen Vorwelt, Rip van Winkle, schliefst sich in ihrem Ton der humoristischen Geschichte von Neu-York an. Ganz misslungen ist aber eine mit Persiflage aufgeklärte altdeutsche Gespehiternovelle, die Geisterbraut. Hier geht dem Erzähler alle Kennt-nis des Landes und Volkes ab, in dem er seine Menschen und Geister spielen lässt, und daher trifft seine Perfiflage so matt und schief, wie etwa die Verspottung des Aberglaubens in einer Wagnerschen Ge-

spenstergeschichte.

Der Uebersetzer macht mit Recht auf die grossere Schwierigkeit aufmerksam, welche der poetische Bestandtheil des Skizzessbuches verursache, und wir verkennen den Fleis und die Liebe nicht, mit welcher er die Verse und Reime, welche in die Prosa desselben eingewebt find, nachgebildet hat. können wir die Poesse des Skizzenbuches nicht, wie der Uebersetzer, allein in diesen Versen finden, und die tiefere und zartere Poesie der Prosa dieses Werkes scheint dem Uebertrager nicht selten ungefühlt entgangen zu seyn. Was wir schon bey der Anzeige der Erzählungen eines Reisenden über Hn. Se. Verdeutschungen bemerkt haben, gilt hier in höherem Maasse. Um Abschnitte zu übersetzen, wie die Dorfkirche, Weihnachten u. s. w., dazu gehört nicht allein eine gewandte und fertige Hand, sondern vorzüglich ein gleichsam nachdichtendes Gemuth. Und wie viele unfrer Uebersetzungsvirtuolen in Profe und Versen sind Dichter! Und unter den Dichtern, wie viele, die so passiv sind, dass fre hieber Fremdes überdichten, als Eigenes dichten? WR.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN

1) St. GALLES, b. Huber u. Comp: Die schweizerfche Amazone, Abentener, Reisen und Kriegszüge einer Schweizerin durch Frankreich, die Niederlande, Aegypten, Spanien, Portugal und Deutschland, mit der französ. Armee unter Napoleon. Von ihr felbst beschrieben und herausgegeben von einem ihrer Anverwandten. Zweyte verbesserte Auflage, 1825. X u. 322 S. 8. (1 Rthlr.

2) LEITZIG, b. F. Fleischer: Der junge Peldjüger in französischen und englischen Diensten wäh-rend des Spanisch – Portugiesischen Kriege von 1806—1816. Eingestahrt durch J. W. von Göthe. 1826. Erster Bändchen. XVIII u. 269 S. Zwey-

ter Bändchen, 256 S. 12. (2 Rthlr.)

Wir haben diese beiden Schriften zusammengeftellt, weil sie beide in eine schwere und ennste, aber auch große und erhabene Zeit zurückführen, und weil shire Versaller, obwohl seibst in dem Strome der der gewaltigen Begebehheiten mit fortgerissen, und von Natur nicht zur Darstellung des Erlebten bestimmt, doch gut besbachtet haben und anziehend arzählen.

Nr. 1. enthält die Geschichte der Gattin eines Officiers, die sich, mit körperlichen und geistigen Vorzügen ausgestattet, durch ihre Naivetät und Unsefangenheit fast überall die Zuneigung selbst der söchsten and bedeutendsten Personen erwirbt, an len größten Ereignissem der jungst vergangenen Zeit elbluthätigen Antheil nimmt und den allerwundersarsten Wechsel der Schicksale erfahren muß. In Carich ist sie geboren, die Tochter eines Officiers, les fogenannten großen Egli, der eben seiner Größe wegen, unter den Potsdammern gedient, im fiebenährigen Kriege aber sich selbst ranzionirt hatte. Bald widerfährt ihr das traurige Loos, das ihre Aeltern n Uneinigkeitigerathen und sich von einander trenien. Sie bleibt anfänglich-bey dem Vater, der wieier heirathet; allein die Misshandlungen der neuen Mutter treiben sie in die Arme der alten zurück. Im iebzehnten Jahre giebt sie ihre Hand einem jungen dergeant-Major, Engel, der unter der französischen schweizergarde dient, und bringt ihm jedes Jahr Kinderlegen. Die Revolution macht ihren Gatten tus einem Vertheidiger des Königthums zu einem Litoyen, und bald zum Officier in Bonaparte's Heer. Die Gattin wohnt mit ihm dem Krieg in Italien bey, wo der Feldherr die ersten Lorbern pflückt und becleitet ihn bey seinem Abenteuer in Aegypten, die Jewogenheit desselben durch treuen Dienst mit dem säbel in der Faust auf Vorposten und bey Patrouillen verdienend. Dafur taufte der große General ihre wey in Cairo geborenen Kinder, da kein Geist-icher da war, mit eigener Hand. Erbaulich ist die Offenherzigkeit, mit welcher sie die Vergistung der echshundert verwundeten Franzolen in St. Jean d'Acre perichtet und entschindigt. Nach Klebers trautigem l'ode kehrte die rustige Amazone mit Desaix und len Trümmern des Heers nach Europa zurück, und nahm mit ihrem Manne, der zum Obersten auftieg, an neuen Kriegszügen Theil. Bey Marengo iel einer ihrer Sohne." Der preussische Krieg führte ie nach Berlin, wo sie vielfache Erinnerungen an hren Vater, selbst auf der Wache, fand. Der Krieg nit Oesterreich 1809 lief für sie unglücklicher Ils für ihren kaiserlichen Protektor ab: denn sie wurde sammt ihrem Manne gefangen; und musste in iemlin Wochen halten. Die Bewerbung Napoleons unt Marie Louise brachte unferer Amazone auch einnal ein friedliches Geschäft: denn sie war unter den ranzöhlehen Damen, welche der neuen Kaiferin intgegengesendet wurden, und bereitete derselben burch ihre zarte Ansmerklamkeit, in St. Cloud eine ehr überraschende und rührende Freude, indem sie on dem Kaifer Rranz fich die Erlaubniss erbat, der cheidenden Tochter zwey Lieblingsthiere vorauszuenden. Den Feldzug in Russland machte ihr Mann licht mit, also auch sie nicht, wohl aber den nach panien, wo derfelbe einen wichtigen Posten ehren-

voll bekleidete. Hier zwang fie Kränklichkeit, den Gatten einmal zu verlassen. Spanien kostete ihr übrigens zwey Söhne. Nach der großen Kataltrophe bey Leipzig fiel thr Schwiegerschn, General Perrino) begleiteten beide Ehegatten den Exkaiser nach Elba und kehrten mit ihm zu seinem hunderttägigen Reiche zurück. Aber nun erlosch mit dem seinigen auch ihr Glücksstern vollkommen. Bey Belle-Alliance fiel ihr Gatte und zwey Söhne, der eine dicht neben ihr, so dass sie von seinem Blute bespritzt wurde. Auch sie selbst, die abermals mitgefochten, fank schwer verwundet. Ihr Aufenthalt in dem Hotel-Dieu zu Paris verschaffte ihr den Besuch des prensischen und russischen Monarchen. Aber nach ihrer Genefung ging ihr Elend erst recht an. Ihr Gütchen bey Verfailles war verwültet, ihr Vermögen größtentheils verloren; eine gerechte Forderung an den Staat wurde trotz unaufhörlichen Anhaltens nicht befriedigt. Endlich wurde fie fogar bev einer Reise im südlichen Frankreich, während der dasigen Protestantenversolgungen, gefangen ge-nommen und blieb eine Zeitlang im Kerker. Nun entschließt sie sich zu einer Reise nach Amerika, wo sie einen ihrer Söhne bey Joseph Bonaparte weiss, aber sie kommt nur um ihm, der am gelben Fieber erkrankt ist, die Augen zuzudrücken. Jetzt kehrt he nach Europa zurück und bittet in London um Erlanbuils, zu ihren Zwillingssöhnen, welche ih-rem Beschützer ins Exil gefolgt find, nach St. Helena reisen zu dürfen; allein vergebens. Auf dem Schlachtfelde von Waterleo, wo sie die Gräber ihrer Lieben auffucht, wird sie gefährlich krank, und nur die unermidete Unterstützung der Schweizerofficiere in Belgien und der französischen Logen rettet ihr das Leben und bringt sie in ihr Vaterland zurück, alt, krank, arm, verwaiset: denn die letzte Hoffnung, ihre Tochter, die verwittwete Generalin Perrino bey Marie Louise von Parma zu finden, schlägt fehl, und von 21 Kindern, die sie geboren, sind die drey einzig noch am Leben besindlichen in ihrem Alter fern von ihr. So gelangt sie in ihre Vaterstadt Zürich und zeichnet die Begebenheiten ihres Lebens auf. Gewiss lieset man dieselben nicht ohne die innigste Theilnahme an der Verfasserin, die in den allertraurigsten Lagen doch den Muth und die Heiterkeit nicht ganz verliert. Einigen Leichtsinn muss man ihr freylich dabey zu gute halten und eben sowohl ihre leicht zu erklärende Anhänglichkeit an den Ufurpator. Sie erzählt angenehm und drückt sich für ein Prauenzimmer, das eine solche Bahn durchlaufen, richtig genug aus. Möchte es ihr gelungen seyn, endlich wenigstens eins von ihren Kindern aufgefunden zu haben um bey demselben, nach so vielen Stärmen, zu einem ruhigen Alter zu gelangen.

Nr. 2. Wer von einem Meister wie Göthe in die Schriftstellerzunft eingeführt und dem Publicum vorgestellt wird, der darf wohl darauf rechnen, dass man ihn willkommen heisen werde, also bieten wir auch dem wackern Jäger freundlich die

Hand, der jetzt, nachdem er das Kriedshandwerk abgelegt hat, den freundlichen Musen in doppelter Hinficht dient, und fich des Schutzes eines folchen Fürsten der Bücherwelt würdig zu machen willen Göthes Einführungsrede weiset auf die Theilnahme hin, welche die Danftellung eines folchen frisch bewegten Lebens allemal erwecken muss, und nimmt dieselbe für den Eingeführten in Anspruch. Dieser ist der Sohn eines Landpredigers, wie es scheint im Weimarischen. Aroh verwaiset, ward er zu einem Barbier in die Lehre gethan, aben die Unruhen des Krieges 1806, die Milshandlungen der gestrengen Frau Meisterin und der Ekel an manchen Beschäftigungen seines Berus bewogen ihn zum Entlaufen. Er kam bis an das Thor von Erfurt. der Mangel eines Passes führte ihn von den Commandirenden, und Ueberredung von da unter ein ebeng meist aus Deutschen, geworbenes leichtes Infanterieregiment. Mit diesem zog er über i Holland und Frankreich, um auf dem weitern Marsohel den Dienst zu lernen, nach Spanien. Erkämpfte hier die Schlachten von Moya', Valencia, Burgos, Alba de Torres u. f. w. mit und ftand vor Rodrigo. Bey Almeida ward er gefangen, und nach mancherley ausgestan-denen Leiden zum Uebertritt in englische Dienste bewogen. Hier ging es ihm bey weitem beffer als unter den Franzolen, die von den Guerillas unaufhörlich, geneckt wurden, Nur das Stripsen gefiel ihm nicht. Daher hütete er sich auch davor. Als englischer Soldat besuchte er Sicilien und Italien, und kämpfte gegen seine vorigen Kameraden bev

Tarragona, bis er nach geschlossenem Frieden des Abschied erhielt und in sein Vaterland zurück kehren durfte. Das Gemälder das der bruve Jäger von seinen Kriegsfahrten und Abenteuern entwirft. ist lebendig and anziehend; auch hat er auf noch andere Dinge Achtung gegeben, als auf die Fullung seines Magens und die Reinigung feines Gewehrs. Er urtheilt über die Sitten und Gewohnheiten der Völker, die er kennen lernte, mit einem geten natürlichen Verstande und verdient als unbefangener Augenzeuge über Manches wohl gehöft zu werden "Er ist, wie Göthe lagt, eine von Haus aus gute Natur, mit allem, was komint, findet er fich ab, ift gehorsam, brav, ausdauernd, gutmüthig und recktlich, ein bischen Plundern ausgenommen, welches er denn doch immer durch dringende Nothwendigkeit zu bevorworten weiß, "Genug, ware man anf gleichen Berufswegen, man würde fich einen folchen Gefährten wünschen!" - Auch folgendes Urtheil des Voriedners unterschreiben wir von Henzen: "Leichtsinnig war diese kriegerische Laufbahn angetreten, leichtmuthig durchgeführt, und so findet man auch den Verlauf derselben leicht und froh niedergeschrieben. Mangel und Fülle, Glück und Unglück, Hohes und Niederes, Tod und Leben siesen
gleichmässig aus der Feder; das Büchlein macht daber einen sehr angenehmen Eindruck, und so möge es denn neben so manchem seines Gleichen sich in die Welt verbreiten, zu vergmiglicher Unterhaltung und vielleicht auch hier und da zu nützlicher Umficht Gelegenheit geben! --- .

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### L Preife.

Comment of the second

Die medicinische Akademie zu Paris hat für das Jahr 1828 folgende Preisfrage aufgestellt: "mittelft bestimmter Beobachtungen den Grad der Schädlichkeit, welchen bey verschiedenen Gewerben und Beschäftigungen die Ausdünstungen haben, so wie die geeignetsten Abhülsmittel anzugeben" Preis 1000 Franken.

### II. Todesfälle.

Zu Altenburg starb am 23. Februar der Herezogl. Sächs. Amts - Adjunctus, Ludw, Aug. Schultes, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften und Verfasser mehrerer jusidischen und historischen Schriften, vorzüglich aber durch sein Directorium diplomatticum bekannt, dessen Werth er kurz vor seinem Tode auch von Sr. Majest. dem König von Preussen durch Uebersendung einer goldenen Medaille anerkannt sat, 55 Jahre alt.

- 4. Carlon Belle Comment of the Com

Am 6. Febri ftarb zu Berlin: Joh. Phil. Hobert. Professor an der Königl. Kriegs- und Artitlerieschule, durch mathemat. und physikalische Schriften: bekanst, im 67sten Jahre seines Altere.

Am 16. Februar starb bey Kurk der als Sprachforscher und Schriftsteller bekannte Linday Mürren; (in Pensylvanien geboren) 31 Jahre alt.

# III. Vermischte Anzeigen.

Der vormalige sehwedische Legationspiediger in Constantinopel, Hr. Berggren, hat während seiner Reisen im Orient Materialien zu, einem Arabisch – Französischen Wörterbuch gesammelt, welches jetzt in Petersburg gedrackt wird. Auch die Aliest der Druses, welche derselbe von einem Maronitischen Bischof zum Geschenk erhielt, wird späterkinklort im Bruck erscheinen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### April 1826.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

Leven, b. Hazenberg: Platonica Profopographia, five Expositio judicii, quod Plato tulit de iis, qui in scriptis ipsius aut loquentes inducuntur, aut quavis de causa commemorantur, quam — scr. Guilielmus Groen van Prinsterer ex pago Voorburg-Hollandus. 1823. Mit der Dedication an Hn. Prof. Bake zu Leyden und Hn. Joh. Kappeyne van de Copello, Rector zu Haag. XV n. 237 S. gr. 8.

Dereits im J. 1821 hatte die Utrechter Gesellschaft der Konste und Wissenschaften eine Preisfrage folgenden Inhalts für ihre Acta Literaria aufgestellt: "Prosopographia Platonica quae riticam continent disquisitionem de vita et rebus illorum, qui in Platonis. dialogis colloquentes nducuntur," aber darauf keine Beantwortung erialten. Nun würde man aber irren, wenn man glauben wollte, dass der Vf. der hier anzuzeigenden Schrift, eine Prosopographia Platonica geliefert hase in dem Sinn, in welchem jene Preisaufgabe es verlangte, d. h. eine historisch-kritische Darstellung und Schilderung aller in Platon's Schriften vorkomnenden Personen, in sofern dabey neben Plato auch ndere Schriftsteller über die von ihm genannten Peronen zu Rathe gezogen werden. So Etwas lag nicht in dem Plane unteres Vfs. Er wollte die Peronen nur so darstellen, wie sie bey Plato vorkomnen. nur nach Platonischen Stellen und nach Platon's Jrtheil also die Personen schildern, wie solches auch n der Ueberschrift auf dem Titelblatte angedeutet ft. Daher im Ganzen verhältnissmässig nur an wenigen Stellen Diogenes von Laerte, Xenophon oder tristophanes und Andre zu Rathe gezogen sind. Diess lässt sich zwar durch den angegebenen Plan les Vfs. rechtfertigen, so wie durch die allzugrosse Ausführlichkeit, welche im andern Falle seine oh-iehin schon an Umfang bedeutend gewordene Ablandlung erlangt haben würde, entschuldigen; ob iber die Sache selbst und die Erörterung des fragichen Gegenstandes dabey gewonnen hat, ist eine indere Frage, deren Beantwortung Rec. den Lesern elber überlassen will. Rec. würde zwar, wenn er n ähnlichem Falle gewesen, auch sich zu beschräncen und in engere Grenzen zu ziehen versucht haen, aber in anderer Weise, als der Vf. vorliegen-ler Schrift es gethan. Er würde nämlich vorerst ich blos auf eine Darstellung dessen beschränkt haen, was bey dem Vf. dieser Schrift zum Theil A. L. Z. 1826. Erster Band.

Gegenstand des zweyten Theils in den beiden ersten Kapiteln ausmacht — der ungleich wichtigere und interessantere Theil des Ganzen, — diesen aber mehr in dem Sinne, als jene Aufgabe der Utrechter Gesellschaft es gestellt, d. h. in streng historische kritischer Weise, mit Zugrundelegung der Platonischen Stellen, aber auch mit Beyziehung aller andern Schriftsteller, in soferne sie auf irgend eine Weise das was Plato von jenen Personen sagt, erläutern, ergänzen und vervollständigen, bearbeitet haben. So könnte gewis ein genügenderes Resultat erlangt werden zur gehörigen Würdigung der von Plato in seinen Dialogen erwähnten Personen, und der Platonischen Stellen selbst, wo dieser Personen gedacht wird, als wenn man bloss die Stellen des Plato einzig und allein berücksichtigt, die so manches nur dunkel andeuten oder berühren, was anderweitig her erläutert und ergänzt werden muss.

Doch wir eilen unsere Leser näher mit dem Inhalt dieser Prosopographia Platonica bekannt zu machen, die gewiss von Seiten des Fleisses, der Genauigkeit, Klarheit und Deutlichkeit, womit die Gegenstände behandelt sind, so wie von Seiten der Sprache, und des Ausdruckes im Ganzen wie im Einzelnen Lob verdient. Der ganze Gegenstand ist in zwey Theile getheilt. Im ersten werden die bey Plato vorkommenden Personen, welche vor Sokrates lebten, der Zeitfolge nach aufgeführt, im zweyten die Zeitgenossen von Sokrates und Plato, und zwar zuerst die Philosophen, (Sokratiker, Pythagoreer, Eleaten) Sophisten, Staatsmänner, wie auch die, welche in andern Zweigen menschlichen Wissens oder in den verschiedenen Künsten sich ausgezeichnet, endlich die, deren als Privatleute Erwähnung geschieht. Der erste. Theil zerfällt in drey Abschnitte, im ersten kommen die Personen vor, welche in den ältesten Zeiten bis auf Homer und Hesiod lebend, bey Plato erwähnt werden, im zweyten die, welche von da an bis auf die Persischen Kriege gelebt, im dritten, die von da bis auf Sokrates lebenden. Nach Platon's Beyspiel (Phaedr. p. 229 D.) fagt der Vf. am Eingang des ersten Kapitels wolle auch er den Schwarm von Göttern. Göttinnen, Dämonen und Heroen übergehen, macht nns aber in Ablicht auf den Inhalt dieser und der folgenden Abschnitte besonders darauf aufmerksam: ,, Flatonem poetarum exemplo veterum traditiones ad proprium usum accommodasse et mira saepe ratione tersisse, itaque cavendum esse, ne quidquid apud ipsum de antiquissimorum temporum hominibus

occurrit, id historice scriptum existimenus. Dieser Satz, wenn er gleich Wahres in mancher Hinficht. 716 A. vgl. Stobaeus T. I, 1. p. 40 Eleven. und Anenthält, wird darum auch mancher Berichtigung deres der Art, was Bode im Orpheus poetaring Graefähig seyn, wohin wir insbesondere rechnen das ,, ad proprium usum accommodare und mira ratione torquere" der alten Mythen, die freylich nirgends als unbedingt historische Angaben zu nehmen sind, sie mögen bey Plato oder irgend einem andern Schriftsteller vorkommen. Bey den in Plato's Darftellung verwebten Mythen kommt es hauptsächlich darauf an, zu zeigen, welchen Zweck Plato bey ih-rer Einführung in seine Darstellung gehabt habet (Vgl. Marx über Platon's Mythen, in der Eleutheria, herausgegeben von Erhardt, Freyburg 1819. II. Bd: 2tes Heft. S. 171 ff.) Dieser ist gewiss weniger ein ästhetischer, bezweckend die Verschönerung der Rede oder die Anmuth der Darstellung, sondern stets in der Sache selbst und in der Beziehung auf Etwas Höheres begründet, wissenschaftliche Ergebnisse theils vorbereitend, einleitend oder auch andeutend, theils Lehren des positiven Glaubens darstellend, welche als Gegenstände religiösen Glau-bens durch den blossen Verstand und eine mittelst dessen angestellte Beweisführung nicht genügend erwiesen werden können, da sie über der Grenze menschlichen Verstandes liegen; wie z. B. die Mythen am Schluss des Phadon und dgl. Wenn daher Plato in Anführung und Deutung von Mythen von Andern abweicht, so liegt der Grund eben in dem Bestreben, die Volksreligion durch würdigere Mythen zu läutern und zu reinigen, überhaupt die Mythen von ihrer würdigeren Seite aufzufassen. Und von diesem Standpunkt aus wird es auch allein möglich werden, das Verhältnis des Plato zu Homer und den andern anthropomorphischen Dichtern gehörig zu würdigen, wie es möglich geworden, dass der große Philosoph, so sehr er auch den poetischen Werth des Homer erkennt und von ihm in allen feinen Dialogen mehr oder minder durchdrungen erscheint, deshalb selbst von den Alten Όμηρικώτατος (f. Longin. de fublimitat. XIII, 3, eine Stelle, die der Vf. nicht hätte übergehen follen) genannt wird, doch als Gegner dieses und ähnlicher Dichter auftreten konnte — ein Gegenstand, worüber wir al-lerdings von dem Vf. der Prosopographia Platonica, 'da wo er auf Homer und Hesiod und deren Verhältnisse zu Plato kommt, nähere Erörterung und Belehrung erwartet hätten, da dieser Gegenstand wichtig genug dazu ist. So erwähnt aber der Vf. im ersten Kapitel nur kurz des Homer und Hesiod, nachdem er vorher den Minos, Aeacus und Rhadamanthus, dann den Amphion, Orpheus und Musaus aufgeführt hatte. Bey Orpheus vermissen wir Einiges, was uns eben darum aufgefallen, als dem Vf. sonst nicht eine Stelle des Plato zum Behuf der Darstellung irgend einer Person entgangen ist. Es ist nämlich vor-erst übergangen der von Sokrates als angeblich Or-phisch aufgeführte Vers im Philebus p. 66. C. vgl. mit Hermann. Orphica p. 478, eben so ein anderer Orphischer Hymnus von Plato zwar nur nach seiner

Weile als nulaids loyos bezeichnet de Ligg. IV. p. corum antiquissimus (Götting. 1824.) p. 102 Inführt, so wie das, was die in neuerer Zeit erst bekannt gewordenen Commentatoren des Plato, Proclus und Olympiodorus, bey Plato auf Orpheus und aus defsen Werken entlehnt, zurückführen: s. z. B. Proclus in Alcibiad, prim. p. 66 ed. Creuz. vergl. mit Olympiodor. in Alcibiad prim. p. 22; ferner Proclus 1. 1. p. 74.83. — Ueber die in Platon's Symposion p. 218 B. vorkommende und eine Anspielung auf Orphisches enthaltende Stelle vergl. Wesselings Appendix zu Valckenaer de Aristobulo Judaco p. 129 sq. Ruhnken. ad Tim. p. 60.

Im 2ten Kapitel kommt der Vf. auf die bey Plato genannten Dichter und Philosophen "qui ab Homeri et Hesiodi aetate ad initia usque Persici belli sloruerunt." Hier werden nach einander mit Beyfugung der Platonischen Stellen, worin sie vorkom-men, aufgezählt die Dichter: Stasinus, Stesichorus, Archilochus, Phocylides, Theognis, Simonides, Thespis, Epicharmus, dann Lycurgus, Pittacus, Thales, Anacharlis, Epimenides, Pythagoras (von diesem s. noch unten im 2ten Theile Kap. 1. sect. 2.) Xenophanes, Anaximenes, Hipparchus. Es find meistens nur kurze Anführungen der Platonischen Stellen, die freylich in mehr als einer Hinficht zu weiteren Erörterungen Stoff geben konnten, hier aber meist nur kurzweg angeführt werden. S. 13 und 14 berührt jedoch der Vf. die Fabel vom Yuchs des Archilochus, erwähnt bey Plato de Republ. II. p. 865 C., was indess wohl genauer erörtert worden wäre, wenn der Vf. die Abhandlung von Huschke de fabulis Archilochi in Matthia's Miscellan. Philologg. Vol. I. P. I. p. 1. und Jacobs Bemerkungen zu den in die Anthologie aufgenommenen Versen des Archilochus zu Rathe gezogen hätte.

Das dritte Kapitel handelt: "Ab initio belli Perfici usque ad Socratis aetatem." Hier fährt der Vf. zuerst die ehrenvollen Zeugnisse an, welche Plato von Cyrus und Darius hinterlassen hat, dann das, was Ober Miltiades, Themistocles und Cimon vorkommt, hierauf die mehrfachen Stellen, in denen Aeschylus und zwar meistens mit Auszeichnung nannt wird, eben so Pindarus, dann die alteren Philosophen: Charendas, Heraklitus, Empedokles, Ana-xagoras, Demokritus. Wenn Herodotus bey Plato nirgends erwähnt wird, so erklärt diess der Vf. S. 33 aus der überall zu sehr verbreiteten und ins Leben ganz übergegangenen Lectüre der Poelie, während profaische Darstellung nur von wenigen gelesen und desto sorglamer bewahrt worden sey ,, ut consequens sit, fährt der Vf. fort, apud Platonem, qui rerum rationem Atticarum fideliter expressit, poëtas suopissime, contra prosae scriptores raro admodum me-morari." Von Empedocles, wie insbesondere von Heraclitus scheint uns der Vs. den Plato viel zu ungünstig urtheilen zu lassen - ein Fehler, den der Vf. gewiß vermieden haben würde, wenn er genauer in

ie Sache eingegangen wäre und nicht bloßein Paar 'latonische Stellen nacht hinter einander zestellt, ondern auch Anderes, wie wir oben wünschten, u Rathe gezogen und in den Kreis seiner Darstelung geführt bätte. So aber hat ihn sein eigener Plan u irrigen Darstellungen verleitet. Schleiermacher's ichrift über Heraklitus scheint er nicht gekannt zu aben, oder er hat wenigstens seinem Plane zufolge, er ihn nur auf Plato selber Rücksicht nehmen liefs, lavon keinen Gebrauch gemacht: Wein gleich Plato nanche Sätze der Herakliteischen Philosophie im lratylus befonders und im Theätet bekämpft, so hate er dagegen selber in seinen jüngeren Jahren ein orgfältiges Studium dieser Philosophie gewidmet, ind manche Lehren derfelben angenommen, Vieles laraus eher mit Lob und Beyfall, als mit Tadel und fifsbilligung erwähnt, wie der Vf. meint. Und felbst n der Polemik, welche Plato gegen einzelne Lehnert lieser Philosophie führt, leuchtet die hohe Achtung und der Werth, den er, im Ganzen genammen, dieer Philosophie ertheilt, überall hervor. Hat Plato .. B. nicht gerade seine Lebre von der Unsicherheit ınd Trüglichkeit aller Vorstellungen, zu welchen lie Seele mittelft der äußeren Sinne gelangt, auf derakliteische Lehre begründet! Ohnehin wird man elbst bey dem, was Plato in den genannten Dialogen iekämpft, genauer ent unterluchen müllen, ob nicht Vieles davon weniger gegen Heraklit als gegen man-he seiner späteren Anhänger gerichtet, die, wie es m gehen pflegt, in Manchem die Lehre ihres Melters.zu sehrausgedehnt und übertrieben. Ganz richig fagt in dieler Hinficht Ast (Leben, und Schrift. Plat. i. 267.) "Obgleich Platu den Herakleitos selbst auslrücklich nennt, und einen Ausspruch von ihm anührt (im Cratylus nämlich, 402 A.), so müssen wir ins doch eigentlich die späteren Herakliteer denken, welche Plato ironisch auch Homereer nennt (Theaetet. 5. 179 E.) also die herakliteisirenden Sophisten, zu deien vorzüglich Protagoras gehörte, (daher auch defen Grundfatz zur Sprache kömmt S, 386 A. etc. etc.) Dieses find die hoarkurssarres beym Aristoteles (Pro-dem. Sect. XXIII, 30 coll. Metaph. IV, 35), welche len alten Herakleitos empirisch und materialistisch feuteten und seine Principien falsch anwendeten 1. s. w." Vgl. ibid. S. 271 ff. und was den Theätet berifft, und die auch hier mehr gegen die Herakliteer ils gegen Heraklitus selbst gerichtete Persisage und l'adel, ibid. S. 190 ff. wie schon daraus erhellt, dasa les Heraklitus Lehre, wornach Alles in steter Veränlerung dahin/fliesse, mit dem Satze des Protagoras, wornach der Mensch Maasstab aller Dinge ist, zuammengestellt wird.

Der zweyte Theil des Ganzen handelt wie benerkt, de Soeratis et Platonis aequalibus und zwar, las erste Kapitel de Philosophis, worin die Platonichen Ansichten über das Wesen und den Begriff eines Philosophen, hauptsächlich nach mehreren Stelen aus der Politia (z. B. VI, 484 B. VII, 514. 519. V, 173 D. etc.) zusammengestellt werden; worauf dann ier Vf. zu den Verschiedenen andern hauptsächlichen shilosophischen Secten jener Zeit übergeht und in

drey Unterablohnitten von den Socratikern, Pythaapresent and Elegten handelt. Zuvörderst Einiges über. Socrates felber, dann folgen feine Schüler: Phädon, Euclides nebst Terpsion, Aristippus, Cleombrotus, Antisthenes, Aefchines. In Ablicht auf den Euclides, diesen eifrigen Schüler des Socrates, so glaubt unser Vf., dass der Tadel, der sonst wohl bey Plato gegen die Megariker wegen ihrer dialektischen Streitkunst vorkömmt, nicht auf ihn, das Haupt der Megarischen Schule, sondern vielmehr auf spätere Schüler anwendbar fey. Schärfer und tiefer hat Ast (Leben und Schrift. d. Plat. S. 190) die Ursachen des Tadels gegen die Megarische Schule, deren Gründer Euclides war, zu bestimmen gesucht. Aristippus dagegen und Cloombratus, meint der Vf. werden nicht mit Beyfall von Plato erwähnt und ihre Lehre stets widerlegt, da wo ihrer gedacht wird, befonders im Philebus. Der Vf. folgt hier besonders der Behauptung von Aft (Leb. u. Schrift: Plat. S. 298), gegrundet auf die Stelle im Philebus p. 66 E., dass Plato zwar nicht ein. einzelnes System, etwa das kyrenaische des Aristippus, sondern die gesammte Denkweise seiner Zeitgenossen und insbesondere den empirischen Eudamonismus der Sophisten vor Augen gehabt, wie ja das ganze Leben des Socrates ein folch uminterbrochener Kampf gegen diesen Eudämonismus gewesen. Wie wir denn überhaupt glauben, dass Plato nie bey irgend einem feiner Dialoge einen fo allgemeinen Zweck gehabt, sondern stets ein besonderer als scheinbar allgemeiner dem Ganzen der Darstellung zu Grunde liegt, so glauben wir auch hier, dass der Ausdruck πολλάκες μυρίων in jener Stelle des Philebus keineswegs die Behauptung umstossen könne, dass auch hier, wie in andern Dialogen, speciel Plato die Lehre des Aristipp und Antisthenes und seiner Anhänger bekämpfe. "Nec dissimile est vero, sagt Stall-baum, Prolegomm. ad Phileb. p. XXXV sq. easdem (nämlich die unter den Frennden des Aristipp und Antisthenes geführten Streitfragen über das höchste Gut, in sofern diess in der Weisheit oder in der ήδονή liege) Platoni praebuisse opportunitatem, totam hanc causam sub examen diligentius revocandi et quid ipse de ea sentiret, accurative explicandi. Quae conjectura ne cui de vano hausta esse videatur, considerentur quaeso diligentius, quae leguntur §. 160 al. Equibus locis etiam hoc fatis apparebit, Platonem Hedonicorum decretis minus, quam Antisthenes aliorumque ad hujus opiniones propius accedentium favisse." Und in der Note bemerkt Stallbaum die nicht ganz unwahrscheinliche Behauptung des Theopompus, dass Plato im Philebus Vieles aus Aristipp und Antisthenes entlehnt habe. Zuletzt berührt noch der Vf. Xenophon, der nirgends bey Plato vorkommt, und die bekannte Streitfrage, ob, wie Manche der Alten behauptet, Aeltere und Neuere dagegen geleugnet, perfönliche Abneigung und Feindschäft der Grund davon gewelen ley. Unier Vf. stimmt den Letzteren bey, mit dem Zusatz: non opus est, ut quae ab ipsis acutissime observata sunt, hic repetantur. Der Verdacht einer persönlichen Feindschaft, oder Geringschätzung, durch gänzliches Verschweigen des Xenophon ausge-

drifokt, make von der edlern, unglefoh erhabeneren Seele des Plato über Gegenstände der Art gänzlich entsernt werden. An eine Feindschaft zu denkon. halt auch Rec. für unstatthaft; eine Feindschaft eben fo wenig als eine fonderliche Zuneigung mag zwischen beiden geherrscht haben, eher wie Morgenstern (zu Plato's Leben S. 154 ff. Not. 27.) sich ausdrückt, eine gewisse Gleichgültigkeit, und wir glauben uns mit Ast (Plat. Leb. und Schrift. S. 316 Not.) eben so fehr auch gegen die erklären zu müssen, die selbst eine schweigende und indirecte Polemik des Plato gegen Xenophon nicht anerkennen wollen. Aus dem Versehweigen des Xenophon im Phädo (cap. II fin. p. 59 B.) wird ohnehin durchaus kein Schlus zu ziehen seyn, indem selbst die historische Treue nicht zulies des Xenophon zu erwähnen, der damals bereits nach Afien gezogen war; f. Heindorf zu dieser Stelle S. 12. - Statt: Heindorfius ad Phaedon. p. 50, ad Protagor. p. 561," wie der Vf. oitirt, follte es wohl heisen "Heindorf. ad Phaedon. p. 12, ad Protagor.

p. 601 fg."

Im zweyten Abschnitt: de Pythagoreis sucht der Vf. erst im Allgemeinen, und dann auch im Besondern die Uebereinstimmung Pythagoreischer Lehre mit Platonischer nachzuweisen, wie z.B. in dem Satze, dass alles von numerischen und mathematischen Verhältnissen aus zu begründen sey (vgl. Diogen. Laert. VIII, 25), — die Grundlage der ganzen im Timäus ausführlicher und von Plato in eigenthümlicher Weise nachher entwickelten Lehre über den Ursprung der Welt, dann so Vieles im Philebus, worauf außer Ast den der Vf. anführt, auch Stallbaum in den Prolegomenen zum Philebus S. LVIII sq. aufmerksam gemacht hat; Manches in der Politia und den Nomoi, was aus der Pythagoreischen Zahlenlehre entlehnt ist, oder auf die Musik und höhere Beziehungen derselben hindeutet, insbesondere die im Phädon vorgetragenen Lehren von der Unsterblichkeit der Seele (f. über diese Punkte insbesondere Ast Platon's Leb. und Schrift. S. 162 ff.) was der Vf. billig hätte anführen können, wenn er, im Ganzen gewiss richtig, behauptet: "Omnia fere hujus dialogi (des Phadon) ratiodinia et celeberrimum quoque decretum de animorum migratione in corpora funt Pythagoreorum;" und eben so zieht der Vf. mit gleichem Rechte die in den Büchern de Republ. IV. p. 436 fq. vorkommende Theilung der menschlichen Seele hieher, ferner die vierfache Eintheilung der Tugend, die in gleicher Weile im Menschen, wie im Staate fich zeigend, nach demselben Gesetze der Quadruplicität (der pythagoreischen Tetraktys) gebildet ist, wie die Elemente der Natur. Ja es hätte der Vf. noch weiter gehen und mit Aft (a.a.O.S. 342) den Staat nach platonischer Ansicht als den erweiterten pythagoreischen Bund und als fein Grundgesetz das pythagoreische Princip κοινά τὰ τῶν φίλων betrachten können. Darum find wir auch vollkommen der Anficht des Vfs. wenn er die am Schluffe des Gorgias, des Phadon und des zehnten Buchs der Republik vorkommenden

Mythen eben daher ableitet; nur hatte hier der unfer's Ermessens noch unstatthafte und unrichtige Zulatz wegbleiben sollen: — vel (sc. mythos, die genannten) ad Pythagoreorum certe imitationem compositos esse. Gewis wird Niemand glauben können, dass diese Mythen von Plato selbst nach dem Muster anderer Mythen ausgesonnen worden seyn. Vgl. auch Ast a. a. O. S. 165. - S. 64 kommt der Vf. auch auf Philolaus dann auf Simmias und Cebes, auf Phädondas, Timaus, Behekrutes, Archytas und dessen Schulet Archedemus. Von Philolaus ist viel zu kurz auf einigen Zeilen gehandelt, auf Böckh's Schrift über diesen Pythagoreer eben so wenig als oben bey Heraklit auf Schleiermacher's Abhandlung, Rücklicht genommen worden, ob mit Fleiss oder aus Unkunde der Schrift wilsen wir freylich nicht; in jedem Falle aber zu keinem geringen Nachtheile für den Vf. sel ber und feine Schrift, in der bloß mit Bezug auf Phadon p. 61 D. und Verweilung auf Olympiodor's Commentarien zu dieser Stelle bey Wyttenbach ad Phaedon. p. 130, bemerkt wird, dass auch er über die Unsterblichkeit der Seele geredet, und Manches Andere damit in Verbindung stehende, über den Endzweck und Bestimmung des menschlichen Lebens, so wie das Unerlaubte des Selbstmordes, worüber jetzt Böckh in der genannten Schrift S. 178 ff. ausführlicher und genauer gehandelt. Aber auch im Timäus hat Plato die Schriften des Philolaos benutzt; f. Aft a.a. O. S. 867 und Böckh a.a. O. S. 57 der eben fo annimmt, dass im Platonischen Timäos in der Psychogonie dieselben Urwesen, wie bey Philolaos, zu Grunde gelegt werden (f. auch Böckh in den Studien von Daub und Creuzer Band III. H. 1. S. 34-43), dass ferner die Lehre von dem Begrenzten und dem Unbegrenzten oder vom Endlichen und Unendlichen und dessen Mischung im Philebos aus Philolaos entlehnt ift, (f. Bockh Philolaus S. 57 fq. 62. Aft a. a. O. p. 294. Stallbaum Prolegomm. ad Philob. p. LVIII fq. und p. 70.), wie denn darin der Vf: freylich vollkommen Recht hat, wenn er am Sohlusse dieses Abschnittes S. 69 bemerkt. ,, Cum Pythagereorum libris et con-(uetudine (Plato) cupidissime fuerit usus, dubium non est, plurima in ejus operibus loca latere, in quibus singulorum sententias et praecepta spectet aut imitetur. - ,, Itaque diligenti harum cum Platone ip/o comparatione multa ejusmodi loca forte possent in lucem produci; quamquam sunt in conjiciendo cau-tiones haud paucae." Eine forgfaltigere Erbrterung dieses Gegenstandes hatte freylich interessante Resultate berbeyführen können, wenn der Vf. fich nicht blos seinem Plane nach, allein an Plato hätte halten wollen, fondern auch andere Schriftsteller forgfältig benutzt worden wären, weil ja eben nur durch eine forgfältige Vergleichung Platonischer Stellen mit denen ähnlichen Inhalts bev andern Schriftstellern es fich wird ausmitteln lassen, was bey Plato noch von andern, Pythagoreern hauptfächlich, Entlehntes vorkommt.

(Der Befohlufe folgt.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# April 1826.

#### GRIECHISCHE LITERATUR.

Lexden, b. Hazenberg: Platonica Profopographia, five Expositio judicii, quod Plato tulit de iis, qui in scriptis ipsius aut loquentes inducuntur, aut quavis de causa commemorantur, quam — scripsit Guilielmus Groen van Prinsterer etc.

(Befohlufe der im earigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

Im dritten Ablehnitt (S. 70 ff.) kommen die Eleaten an die Reihe, gegen deren Lehre bekanntlich Plato im Sophisten kömpst (s. Ast a. a. O. S. 212 ff.), nachdem er im Theätet die entgegengesetzte der Herakliteer bestritten hatte. Es werden dann aus den Platonischen Stellen ausgesührt Parmenides, Zeno, gegen den Plato keineswegs so günkig gesinnt ist, und dann der im Sophisten und Polizicus gegen des Parmenides Lehre streitende Eleatische Fremdling, über dessen Erscheinung der Vs. im Ganzen mit Ast a. a. O. S. 214 gleiche Vermuthung hegt. Wir setzen delshalb die eigenen Worte des Vs. hierher: "Nempe cum litigiosum et fallax multorum ejus aetate acumen ad Eleaticam semper familiam provocaret, multique, quamvie illo honoris titulo indigni, Eleatici haberi vellent; credibile est Platonem exemple docere veluisse, quantum inter ipsorum rationem et germanam Eleaticorum dialecticam interesset, quod forte indicat ipse consilium, eum Escot illum statim ab initio ux-rowrezev dicit rein negl reis sepiene lonovomonovom. Certe scholae famam sibi tuendam esse ducait, cujus patronos magni faeiebat, ese quidem, qui doctrinam et rationem Eleationem veram sinceramque retinebant."

Bas mosyte Kapitel dieses Theils handelt von den Sophisten, and zwar himwiederum in zwey Unterabtheilungen: "de sie, qui eximie dicuntur Sophistae" und "de Sophistis, qui in primis eloquentiae studia prae se forebent." Im ersten Abschnitte werden die aufgenihlt, die wenigen Philosophie und Erkenntnis des Wahren zu ihrem Studium machten, sondern, wie der Whi sigt; "retionie tantum indagabant, quibus eloquentiae laudem et subtilitatie, captionibus etiam et sullactie ausgaventur; exiguie vero sinibus totum eircumsoribebant virtutum manus, at scilicat res samiliaris et publica home administraretur." Zuerst kommt Protagoras, dann Euthydemus, Prodicus, Hippias und Buenus. In der zweyten Abhandlung nennt der Vs. diejenigen, die statt des schon damals in übeln Geruch gekommenen Namen eines Sophisten lieber den eines Rhetare annehmen wollten, so der berühnte Gorgias, Tistas, Polus, Thrasymana. L. Z. 1826. Erster Band.

chus, Theodorus von Byzanz, auch der bekannte Redner Lystas und sein Vater Cephalo, und zuletzt der nicht minder bekannte Isocrates. Von Lysias handelt der Vf. mit mehr Ausführlichkeit, wie denn überhaupt dieser ganze Abschnitt mit mehr Ausführlichkeit ausgearbeitet ist und mehr ins Einzelne geht, darum aber auch mehr befriedigen wird, als andere Theile der Schrift

Theile der Schrift. Indem Rec. die Haupttheile der Schrift bisher hervorgezogen und zum Theil näher beleuchtet hat. glaubt er über das Folgende kürzer hinweggehen zu können. Das dritte Kapitel handelt von den Staatsmannern: De iis, qui in administranda republica versati sunt, in zwey Sectionen, in der ersten De re-rum civilium administratoribus, in der zweyten De belli ducibus. Hier werden Perikles, Kallias, Kallikles, Kritias, Antiphon, Nicias, Laches, Alcibia-des, Diq und andere aufgeführt. Nun folgt Kap. IV in zwey Sectionen, von den Dichtern, den Tragikern sowohl, wie den Komikern. Zu Anfange dieses Abschnittes erklärt sich der Vf. gegen die, welche, weil Plato die Dichter aus seinem Staate gewiesen, nun auch glauben, er sey den Dichter und der Poesie überhaupt abgeneigt gewesen. "Erat enim is," sagt der Vf. von Plato, "qui optimo quovis poetarum delectaretur maxime: sed putabat oportere in hominum justorum honestorumque coetu, si futurus esset, non nisi justitiae ac (lies atque) honestatis laudatores admitti." Wer an eine Abneigung des Plato gegen die Poesie glauben wollte, den würde der poesische Geist und die durch alle platonische Dialoge hindurchziehende poetische Darstellung bald eines Beffern belehren, des Umstandes nicht zu gedenken. daß Plato in seinen jungern Jahren selbst Dichter war und die Poesie hegte und pflegte. Aber Etwas ganz anders ist es, wenn Plato in den Büchern vom Staat die Poesse grösstentheils ausschließt; hievon ist der Grund nicht in der Person, sondern in der Sache selbst und in dem, was Plato in jenen Büchern darzustellen beabsichtigte, zu suchen - ein Gegenstand, welcher allerdings einer ausführlichern Untersuchung von Seiten des Vfs. an dieser Stelle sich verlohnt hätte, von uns aber hier natürlich nicht entwickelt werden kann. Außerdem musste, wenn die Ansichten Platons über die Poesse und die Dichter aus den betreffenden Stellen ausgemittelt werden sollten, doch zuvor eine scharfe Sichtung der Stellen felbst vorgenommen werden, indem immerhin das, was aus besondern Zwecken in der Politia vorkommt, doch nicht als Gefinnung des Plato im Allgemeinen über Poelie wird angenommen werden können, so

wenig als einzelne ironische, scherzhafte oder spöttische Acuserungen im Kratylus. Diels aber scheint uns der Vf. nicht gehörig von einander gefichtet zu baben. So wird man es z. B. gewiss nicht als einen all-gemeinen, der Tragödie im Ernst gemachten Vorwurf betrachten können, wenn es im Kratylus pag. 426 D. icherzhaft heist: οἱ τραγωδοποιοὶ, ἐπαιδών τι ἀπορώσιν, ἐπὶ τὰς μηχανάς καταφεύγουσι δεοὺς gieorres, oder wenn in der Politia und sonst die Dichter Lobredner der Tyrannis genannt werden, insbesondere Euripides, der doch sonst mit Sokrates, den Sokratikern und Plato, mehr als irgend ein anderer Tragiker befreundet war und selbst hiedurch mit die unbegründete Annahme von einer Feindschaft zwischen Plato und Sophocles veranlasste, was sich dann mit gleichem Recht zwischen Plato und Euripides behaupten lielse, wären anders diele, aus be-fondern Grunden und Veranlassungen, in allgemeinen, nicht blos einzelne Dichter betreffenden Beziehungen ausgesprochenen Urtheile vermögend, ein specielles Urtheil, eine besondere Zu - oder Abneigung gegen diese oder jene Person, gegen diesen oder jenen Dichter zu begründen. Auch die Stellen im 2ten und 3ten Buche der Politia, wo er die Dichter verwirst, wegen mancher Gottes, der Religion und Moral unwürdigen Mythen, die sie in ihren Poesseen berühren, wird man aus den bemerkten Gründen durchaus nicht als Urtheile des Plato im Allgemeinen gegen die Poesie nehmen dürfen. Hätte der Vf. diess erwogen, so wurde gar Manches auf S. 156 bis 165 anders von ihm gestellt worden seyn. Er nennt dann im Verfolg die Tragiker, deren Plato erwähnt, Melitus, Agathon, nachdem er vorher von Sophocles und Euripides gehandelt, schliessend mit der Behauptung S. 165: "Nec dubium est, quin multis in Platone locis sententiae atque opiniones, ab Euripide gravissimis versibus expressae, occurrant; sed de hac Iimilitudine plerumque affirmari nequit, utrum ex imitatione Platonis, an potius ex communi Socratis institutione repetenda sit." Von S. 168 spricht der Vf. über die Homeriden, worüber wir hier um so eher wegeilen können, als Nit/ch in den Prolegomenen zu seiner Ausgabe des Ion diesen Gegenstand ausführlich und genau erörtert hat, welche Schrift der Vf. jedoch nicht zu kennen scheint. - In dem Abschnitt De Comicis hebt der Vf. mit Recht das forgfältige Studium hervor, welches Plato zum Behuf feiner eigenen Darstellung, die wir wohl eine dramatische zu nennen uns erlauben dürfen, auf die Mimen des Sophron und auf die Schriften der Komiker, vor Allen des Aristophanes verwandte. An einen Hass oder Abneigung des Plato gegen Aristophanes ist gewiss nicht zu denken, so wenig als Plato daran dachte, auf Aristophanes die Schuld der Verdammung des Sokrates durch die Wolken zu werfen, welches Stück, wie der Vf. bemerkt, nicht gegen Sokrates speciell, sondern gegen die "ineptias Sophistarum" gerichtet war. "Nimirum cum," fährt der Vf. fort, "rescivisset totum fere diem disputando consumi ab eo eumque Sophistarum consuetudine plurimum uti, exi-

stimenit esse Sophistam et infum: cumque multus de Socrate sermo esset in urbe, kunc unum maxime aptum, in quo rideret universos." Diele Setze werden fich aus dem, was Hermann in der Praefatio ad Nubes pag. XXXI und XXXII bemerkt hat, in manchem berichtigen lassen. Richtig bemerkt dagegen der Vf. im Verfolg, dass Aristophanes den Sokrates keinesweges gehalst, fondern vielmehr geliebt, besonders seitdem er denjenigen, welchen er als echten Sophisten auf die Bühne gebracht, als den heftigsten Widerfacher und Gegner der Sophisten erkannt hat-Gerade darin besteht eben nach unserm Ermessen mit das Komische dieses Stückes, dass Aristophanes in der Person des ärgsten Gegners der Sophisten einen Sophisten auf die Bühne führt, dass der komische Sokrates also gerade das Gegentheil von dem wirklichen Sokrates darstellen sollte. Aber auch gegen andere Komiker, die wohl auf gleiche Weise wie Aristophanes den in seiner äussern Erscheinung so auffallenden Philosophen zur Zielscheibe ihres Witzes gemacht hatten, war Plato feindselig oder ungunstig gelinnt, und wir stimmen vollig in die Schlussworte dieses Abschnittes ein: "Verum, quidquid tradatur ibi de veteri philosophiam inter et porfin diffensu, Plato certe nullos Comicos peculiari odis prosecutus, sed contra videtur corum, quippe elegan-tium venustorumque hominum, ut scriptis, ita etiam sermonibus et samiliaritate libenter usus suisse." Das sünste Kapitel giebt eine Uebersicht derje-

nigen, "qui caeterarum artium doctrinarumue studiis inclaruerunt," wiederum in zwey Abschnitten; in dem ersten: "de iis, qui artes doctrinasve professi funt ad animi cultum pertinentes," im zweyten: "de iis, qui artes doctrinasve profess sunt ad corporis valetudinem pertinentes." In jenem Theile werden zuerst die Musiker genannt: Damon, Orthagoras, Cinesias, Meles, dann die, welche in den bildenden Künsten genannt werden: Zeuzippus, Aristophon in der Malerey; Phidias, Leocheres, Polycletus, Polygnotus, Aglaophon, endlich auch der Geometriker Theodorus von Cyrene. Im andern Theile kommen zuerst die Aerzte: Herodicus, Hippocrates, Akumenus, Bryximachus, dann die Lehrer der Gymnastik überhaupt in allen ihren einzelnen Theilen u. f. w. Im sechsten und letzten Kapitel wird gehandelt: "de iis, qui privatam vitam agentes commemorantur." Hier werden aufgeführt: Grito, Critobulus, Charephon, Paufanias, Glauco, Adimentus, Arifto, Antiphon u. f. w.

Noch müssen wir, bevor wir von dieser Schrift scheiden, zwey Punkte berühren. Der erste betrifft die Verbesserung oder Erklärung mancher Platonischen Stellen, die der Vf. gelegentlich anführt, und sie bey dieser Gelegenheit erklärt oder ihren Text verbessert. So z. B. S. 16 die Stelle aus der Politie III, pag. 407 Δ. B., wé des Phocylides gedacht wird. Hier liest der Vf.: ἀλλ' ἡμῶς αὐποὸς ὁπόξειμεν, πότερον μελετητίον τοῦτο τῷ πλουσίω καὶ ἀβίωτων τῷ μὸ μελετῶντι ἡ ἡ νο σοτροφία τοῦτειτῆ μὲν καὶ ταις ἄλλαις τέχναις ἐμπόδιον τῷ προςτης τοῦ νοῦ, statt

ier Vulgata: - τῷ μὴ μελενώντι, ἡ νοσοτροφία τεκτοnut per raio mi raic allang z. r. l., die auch Ast un-richtig übersetzt hat. S. 80 schlägt der Vf. vor, in Platon Epift. II. pag. 311 A. in den Worten zai Ilegeελέα και Αναξαγόραν και Κροϊσον αὐ και Σόλωνα ώς σοpouc · και Κύρον ώς δυνάστηκ, fratt ώς σοφούς zu lesen υςαύτως und die Worte zai Κύρον ως δυκάστην als ein Glossem zu betrachten. — S. 32 hält der Vf. mit Valckenaer die Worte im Symposium p. 180 A., wo regen Aeschylus, der sonst immer bey Plato mit Lob rwähm wird, ein Tadel fich ausgesprochen findet: Αλοχύλος δε φλυαρεί, φάσκων Αχιλλία Πατρόκλον κ.τ.λ. vis zu ἀλλά γὰρ τῷ ὄντι für untergeschoben. Mit Unecht, wie wir glauben, da hier nicht Plato sein eigenes Urtheil ausspricht, soudern das des Phädrus, lem es ja in den Mund gelegt ift und zu dessen Charakter es vollkommen passt; s. Ast zu dieser Stelle p. 218. — S. 86. Die Verbesserung, welche der Vf. n der Politie K. pag. 599 E. vorschlägt: 'o' o' o' tic: ξει τινα είπειν; ουχοίμαι ftatt des gewöhnlichen: σέ lè τίς εξει τινα είπεων findet fich bereits in den Ausgasen von Bekker und Ast. Mit Bekker hätte der Vf. nuch schreiben sollen Xagwodav statt Xagwodav, welches auch noch bey Aft fich findet. — 'S. 97 in ler Politie pag. 498 B.: καὶ φωνὰς δη ἐφ' οίς ἔκα-τος εἴωθε φθέγγεσθαι, wie auch Bekker hat stehen assen, obgleich Ast ein aς ἐφ' οἰς ἐκάστος ver-inderte, liest unser Vf. ἐφ' οἰς ἐκάστας. Eine ein-ige Handschrift bey Bekker hat ας ἐφ' ἐκάστας, wor-us vielleicht des Stephanus aς ἔκαστος ἐφ' ἐκάrois geflossen. In jedem Fall bleibt die Stelle zweielhaft und eben darum zuvörderst rathsam, die Vulgata noch im Text zu belassen. — S. 109 in der Poitie I. pag. 844 E. will der Vf. die Worte: Lyd yûp ίμαι, έφη ὁ Θρασύμοχος, τουτί άλλως έχειν als Frage assen, zumal da auch Ficinus diese Worte übersetzt: "An ego putem istud aliter se habere?" Aber wollte nan die Worte wirklich als Frage in diesem Sinn rehmen, so war allerdings noch ein Fragpartikel nothwendig, und dann passt darauf gar nicht die folgende Antwort des Sokrates. Wir bleiben also lieer bey der Vulgata, lesen aber in den nächstfolgenlen Worten mit Bakker: τοικας, ήν δ' ένω, και ήμων ε ούδεν κήδεσθαι. Unfer Vf. lieft: τοικας, ήν δ' έγω, † τοι (sic) ήμών οὐδέν κήδεσθαι und besteht durchaus uf der Trennung des 1701. Aehnliche kritische Bemerkungen, Veränderungen u. dgl. finden sich 3. 144. 148. 181. 192. 209 u.T. w.

Der zweyte Punkt betrifft die unechten oder loch wenigstens sehr und allgemein bestrittenen Dialoge des Plato, deren Zeugnisse doch keineswegs, wenn es fich um Platon's eigenes Urtheil handelt und lieses, wie hier der Fall ift, ausgemittelt werden ollte, von dem Gewicht seyn können, als die aus indern anerkannt echten oder nur von einzelnen Aferkritikern bestrittenen Dialogen entlehnten Zeugriffe, und wenigstens forgfältig in Absicht auf ihren Werth und Einflus von einander geschieden werden nulsten. Darauf scheint jedoch unser Vf. weniger

hie und da Zweisel der Art sich aufdrangen. So S. 18, wo er eine Stelle aus dem Minos, den er auch früher sehon eitirt hatte, ansührt, setzt er hinzu:
modo Plato haec scripferit." Bekanntlich haben
aber Schleiermacher, Boeckh, Ast und Socher die Unechtheit dieses Dialogs anerkannt. Won dem Ion, den der Vf. überall als Platonisch citirt, findet sich S. 41 folgendes Urtheil: ,, Veluti Dialogus Ion, cum negetur in eo, sine furore quemquam poetam magnum esse posse, ad Democriti imitationem compositus aliqui videatur." Den Hipparchus wagt der Vf. S. 27 für unecht zu halten. Sehr oft werden die Briefe des Plato, deren Unechtheit doch fast allgemein anerkannt und nicht leicht zu bezweifeln ift (vgl. außer Ast Leben und Schrift. des Plat. S. 504 auch Groddek Initia Hist. Graec. Liter. Vilnas 1821. Tom. I. pag. 117) angezogen, und nur einmal S. 68 giebt der Vf. eine Aeusserung, die uns seine eigne Ansicht zweifelhaft läst. Er sagt nämlich: "Quodsi cui Epistolae, quae Platonis nomine feruntur, germanae non videantur, qua de re dissentiunt viri docti, ipsa tamen confectio Epistolarum testatur memoriam samiliaritatis Platonem inter et Archytam ad posteros pervenisse" etc.

Sorgfältige Register beschließen das Ganze, welchem noch zwanzig Theles angehängt find. Ruhmlicher Fleiss, Umficht, Behutsamkeit und Bescheidenheit im Urtheil, ein im Ganzen richtiger und fliessender Ausdruck sind überall bey dem Vf. dieser Schrift hemerkbar, und werden gerechte Anerkennung allerwärts finden, zumal, wenn man bedenkt, dass das Ganze eigentlich nur eine Dissertatio inauguralis zur Erlangung des Doctorgrades ist. Druck. Schrift und Papier find, wie bey andern hollandischen Ausgaben, befriedigend, der Drucksehler, die nachträglich bemerkt find, sehr wenige; auch die Citate find, so weit Rec. bemerkte, meistens richtig gegeben, dabey find die Platonischen Stellen nach des Hn. Stephanus Ausgabe citirt und ist hierin der Vf. löblicher Weise der unlöblichen Sitte seiner Landsleute, nach der weniger bekannten Lugduner Ausgabe zu citiren, untreu geworden.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

MUNSTER: Bericht an des Herrn Ministers des Innern Excellenz über die Zerstückelung der Bauerhöfe und die Zersplitterung der Grundstücke in der Provinz Westphalen, von dem Oberpräsidenten v. Vinke zu Münster. (Als Handschrift abgedruckt.) 1824. 52 S. 8.

Bey der Wichtigkeit des Gegenstandes und der grundlichen Behandlung desselben von einem so competenten Beurtheiler ist es sehr zu bedauern, dass diese Schrift nicht in den Buchhandel gekommen ist. — Es war nämlich beynabe durchgängig in Norddeutschland Regel, dass die Bauerhöfe ungetheilt auf einen der Nachkommen des Besitzers ver-Rücklicht genommen zu haben, obgleich auch ihm erbten, welcher die andern Erben mit einer bloßen

Ausstattung, öder einer andern unbedeutenderen Summe abfahd. Die französischen Gesetze hoben diess auf; und auch in Preusen wurden alle früheren Beschränkungen des Grundbesitzes aufgehoben. Man hat aber sich nach und nach überzeugt, dass zu große Theilbarkeit des Grundes und Bodens eine Uebervölkerung, und alle damit verknüpften Leiden herbeyführt; und schon die Provinzialstände in Pommern haben darauf angetragen, dem Zerstückeln der Bauer-

höfe entgegen zu arbeiten.

Für Weltphalen ist dieser Gegenstand so wichtig, dass er schon de lege ferenda zur Sprache gekommen, aber noch nicht entschieden worden; da man sehr weise alle solche Sachen in Preussen den Provinzialständen zur Begutachtung vorlegt. Der hier vorliegende Bericht ist eine Einleitung dazu. Darin spricht sich der Vf. zuvörderst dahin aus, dass unbeschränkte Theilbarkeit des Grundvermögens schädlich sey. Wir verweisen ihn desshalb auf die darüber in Frankreich gemachten Erfahrungen, in der 1817 in Berlin bey Maurer herausgekommenen Schilderung

der Provinz Limouin, aus dem Tajebuchs wiese gefangenen preufeischen Officiers. Einen Happgrundfür die besondere Versassung Westphalenschiedet der:
Vf. mit Recht darin, dass hier wenig geschlessene.
Dörfer sind; sondern meist jeder Bauerhof im der
Mitte seiner Ländereyen liegt. Er schlägt daher vor,
diejenigen Kinden, welche durch Gesetz oder Bestimmung der Aelteris gicht zum Bestez des Hoses berusen
find, mit i oder Plessen abzusunden, was ihnen zufallen würde, wenn das Gut verkaust worden wire. — Uebrigens ist der Vf. dafür, dass man dem
Bauer das Schuldenmachen auf keine Weise beschränken müsse. Wir können ihm hierin unsern
Beyfall nicht versagen; müssen uns dagegen über den
sonderbaren Antrag der Pommerschen Provinzialstände wundern, welche dies Schuldenmachen beschränken wollen, wodurch er gerade creditlos werden muss. Sehr richtig sagt dagegen der Vs., dass
es dem gemeinen Wesen gleich ist, wer das Gut besitzt, wenn es sich nur in Händen besindet, die demfelben vollständig vorstehen können.

#### LITERARISCHE

## L Preise.

Mit Beziehung auf die Bekanntmachung vom 16ten Nov. 1822, wegen Aussetzung einer Prämie von 200 holländischen Dukaten für die beste und gründlichste Beantwortung einiger, die Natur und Ansteckung des gelben Fiebers betreffenden Fragen, hat die Oldenburgische Regierung bekannt gemacht, dass die medicinische Facultät der Universität zu Berlin, in ihrem untern 21sten Febr. d. J. eingesandten Urtheile über die verschiedenen eingegangenen Abhandlungen, die in deut-Icher Sprache abgefalste Schrift mit dem Motto: Opinionum commenta delet dies, naturae judicia confirmat. Cicero. - für die vorzüglichste und des Preises würdige erklärt, und fich bey der vorgenommenen Eröffnung des zu dieser Schrift gehörigen Namenzettels ergeben hat, dass der K. Hannöversche Hofmedicus Matthäi zu Verden an der Aller Verfalfer derselben sey, diesem daher der ausgesetzte Preis von 200 holland. Dukaten auch zuerkannt worden ist.

# II. Todesfälle.

Am aten Mörz starb zu Zürich der Rathaberr und Dr. Med. Lavater, jüngerer Bruder des berühmten Lavater. Seit mehr als funfzig Jahren hatte er dem Staate und seiner Vaterstadt in mancherley Stellen wichtige Dienste geleistet, auch besafs er als Arst und Chemiker seltene Kenntnisse.

#### NACHRICHTEN.

Am 6ten März starb zu Paris der berühmte Gefchichtsmaler C. P. Landon, Ausseher der Gemälde des Museums und Mitglied des Instituts, auch als Schriftsteller im Kunstfache vortheilhaft bekannt.

Am 16ten März starb zu Eilenburg der dasige Superintendent Dr. Friedr. Aug. Ludw. Nietzsch, im 70sten
Lebensjahre. Er ward zu Bibra an der Unstrut am
zesten Januar 1756 geboren. Nach vollendeten Studien nahm er im Herbst 1782 in Wittenberg die Magisterwürde, ward im folgenden Jahre als substit. Pfarrer
nach Wolminsädt (bey Eckardtsberge) bernsen, und
gegen Ende des J. 1784 zum wirkl. Pfanner ernannt.
Im J. 1803 ward ihm die Ephonie zu Eilenburg übertragen, und im J. 1817 enhielt er von der Universität
Königsberg die theologische Doctorwärde, Seine
Schriften sied im Gel. Deutschland vollständig aufgesührt.

## III. Vermischte Nachrichten.

Der schwedische Generalconfel von Lundblad zu Strassund, Versasser des Schwedischen Plutarch und mahrener anderer Werke, hat vor Kurzem eine Gerschichte Karls X. von Schweden herausgegeben. Es sinden sich in derselbeu über mehrere Vorgänge des zojährigen Krieges interessante Aufschlüsse; auch von der Königin Christina ersährt, man manches Neue. Der Vf. beschäftigt sieh jetat mit einer Uebersetzung seines Werkes in des Französische, die nächstens in Paris erscheinen soll.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# April 1826.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Universitäten.

Würzburg.

Chronik der Universität im Schul - Jahr 1833.

Personalveränderungen. Durch den Tod verlor die Universität: den Professor Kleinschrod und den Professor Lauk aus der juristischen Facultät. — Neu angestellt wurden in der theologischen Facultät: die Professoren Buchner und Moritz; in der medicinischen der Professor Heusinger. Zu Privatdocenten wurden ernannt: die DD. Schmitt, Ringelmann und Lotz in der juristischen Facultät; die bisherigen außerordentlichen Professoren Berks, Geier jun. und Gucumtis wurden ordentliche Professoren. — Prorector war der Professor Goldmaier.

Frequenz der Universität. Im Winter-Semester betrug die Gesammtzahl der Studierenden 676 (Ausländer 179, Inländer 497), davon studierten: Philosophie 131, Theologie 144, Jura und Kameralwissenschaften 243, Medicin 158. — Im Sommer betrug die Zahl: 613 (Inl. 471, Ausl. 142), darunter stud. Philosophie 119, Theologie 119, Jura 210, Medicin 155.

Oefentliche Anstalten: Die Bibliothek unter der Leitung des Professor Goldmaier erhielt einen bedeutenden Zuwachs durch den Ankauf der an neuern Kupserwerken im Fache der Naturgeschichte, Reisen u. f. w. reichen v. Asbek'schen Bibliothek. - Das Naturalien - Kabinet erhielt eine lehr bedeutende Vermehrung durch den Ankauf der an sehr schönen und seltenen Exemplaren reichen Sammlung ausgestopster Säugthiere und Vögel des Forstinspector Schmidt aus Ebrach, mit deren Anordnung der Professor Rau beschäftigt ist. - Der botanische Garten sieht unter der Leitung des Hofeath Heller. - In dem Juliusspitale steht die innere Klinik unter Leitung des Prof. Schönlein, die chirurgische unter der des Hofrath Textor. Zwey Assistentenstellen wurden durch Concurs an die Doctoren Herz aus Würzburg und Fuchs aus Bamberg Das Gebärhaus Reht unter Leitung des M. Rath d'Outrepont, Berichte daraus f. im Journal der deutschen Geburtshelfer. — Die apatomischen Anstalten erhielten eine neue zeilgemässe Intrustion. ... Dies ven gegfündeth Zootomische udastalt, unten Leitung des Professor Hauftnger, befindet sich bereits in einem fehr blühenden Auftande in dem Ge-A. L. Z. 1826. Erster Band.

bände der vormaligen Veterinärschule (S. den gedruckten Bericht des genannten Professors. Würzburg. 1826. 4.), die anatomische Anstalt, unter Leitung des Professor Heusinger, erhält jährlich über 300 Leichen und bietet daher zu Uebungen im Seciren und Operisen bey der nicht allzugroßen Anzahl der Zuhörer eine reichere Gelegenheit, als wohl irgend eine andere in Deutschland; durch die großen praktischen Anstalten Würzburgs ist die pathologische Sammlung zu einer der reichsten in Deutschland geworden; die Gebäude der Anstalt sind nur leider sehr vernachläsigt, und her dürsen gar sehr einer bedeutenden Nachhülse, wenn sie ihrem Zwecke einigermaßen entsprechen sollen. Profector an der anthropotomischen Anstalt ist der Dr. Hestelbach; die Prosectorstelle an der zpotomischen Anstalt erhielt durch Concurs der Dr. Leiblein aus Würzburg.

#### Folgende Promotionen fanden Statt:

In der theologischen Facultät: H. Klee, Professor am bischöslichen Seminar zu Mainz, Dist: De Chiliasmo primorum Jaeculorum.

In der juristischen: 1) A. F. Ringelmann, Dist: Ueber die historische Ausbildung und rechtliche Natur der Einkindschaft. 2) Fr. Geidner, Dist: Ueber die Art der Collation der Descendenten bey Erhtheilungen; 3) H. Lotz, Diss: Nonnulla de morae initio.

In der philosophischen: 1) Fr. Schneidawind; Dist. Die Hauptmomente der Geschichte der Philosophie; 2) J. Gambihler, Dist. Fundamenta grammaticae universalis generalia, ex proprio praestantissmarum linguarum ingenio deducta.

In der medioinischen: 1) J. Büttner aus Unzbeberg d. 6. Oct. praes. Ruland. 2) G. de Siebold aus Würzburg d. 6. Oct. praes. Ruland. 3) J. Kahn aus Kriegilhabern d. 27. Nov. praes. Heller. 4) F. Stadelmeytf aus Ansbach d. 15. Jan. praes. d'Outrepont. 5) J. Heine aus Würzburg d. 22. Jan. praes. Texton. 6) G. Kistenfeger, aus München den 12. Febr. praes. Schönlein. 7) J. G. Schmitt aus Gräsendorf d. 19. Feb. praes. Heudinger. 8) Ph. Schmitt aus Heidingsseld ding. Mitts praes. Pickel. 9) A. Schüfer aus Lippe Detmod den 5. Märzi praes, Pickel. 10) J. Pförringer aus Rogens-burg A. 12. Marz praes. Ruland. 12) G. P. Kiefeler aus St. Tallen in ider Schweiz d. 26. April. 12) Kallinall aus d. Schweiz d. 16. April. praes. Heller. 13) J. 14. Martin aus Stollherg in Thüringen d. 23. April praes. Schönlein. 15) S. Fisch aus Herisau in der Schweiz Schönlein. 15) S. Fisch aus Herisau in der Schweiz den

aus Würzburg d. 14. May praes. Heller, 19) G. Kal-tenbrunner aus München d. 2. Jul. praes. d'Outrepont. 20) N. Steininger aus St. Wendel d. 30. Jul. praef. Textor. 21) J. B. Herz aus Würzburg d. 30. Jul. praes. Textor. 22) F. C. Hergt aus Hadamar d. 3. Aug. praef. Heusinger. 23) Ch. J. Wagner aus Würzburg praes. Pickel d. 13. Aug. 24) H. Oettinger aus Anshach den 20. Aug. praef. Ruland. 25) B. Röfer aus Mergentheim d. 27. Aug. praef. Heller. 26) F. L. Ströhlein aus Würzburg d. 27. Aug. praef. Heller. 27) A. Staub aus Bamberg d. 31 Aug. praes. Schönlein. 28) Fr. Sensburg aus Bamberg d. 31. Aug. praes. Schönlein. 29) Ch. B. C. Martini aus Prichsenstadt d. 3. Sept. praef. Heusinger. 30) E. Krummacher aus Breinen den 3. Sept. praef. Heulinger. 31) Jos. Goy aus Lohr den 7. Sept. praef. Ruland. 32) Eug. Goy aus Lohr d. 7. Sept. praef. Ruland. 33) Ferd. John aus Meiningen den 10. Sept. praef. Textor. 34) Cl. Röhrer aus Regensburg d. 10. Sept. praef. Textor. 35) Ph. Noell aus Birkenfeld d. 12. Sept. praes. Schönlein. 36) L. Krembs aus Amberg d. 24. Sept. praef. Heusinger. 37) C. Ihm. aus Frankfurt d. 15. Oct. praes. Pickel. 38) H. Lemp aus Kistingen d. 5. Nov. praes. Ruland. 39) Ch. Hesse aus Anhalt Destau d. 12. praes. Heller. 49) J. S. Dietz. aus Nürnberg praef. Heller. 41) F. Häufsler aus Greiz d. 19. Nov. praef. Textor. 42) M. Löper aus Mecklen-burg d. 19. Nov. praef. Textor,

Folgende Differtationen erschienen (das Diplom wird nicht eher verabfolgt bis die Dissertation geliefert ift, aber vor der Promotion wird sie nicht verlangt; Caher Rimmen' die erschienenen Dissertationen nicht mit der Promotion überein): 1) J. B. Scharold Geschichte des gesammten Medicinalwesens im ehemaligen Fürstenthum Würzburg bis zum 17ten Jahrhundert. 8. 2) M. Geigel D. i. de typho gangliorum. 8. 2) P. Speth über die leprofe Natur der Ichthyofis. mit 3 Steinabdruck. 8. 4) G. P. Kofsler von dem Krampf in den Respirationsorganen. 8. 5) P. Poth Bestimmung der Gicht und ihr Verhältniss zum Rheumatism und zur Steinkrankheit. 8. 6) J. K. Köhler Verluch einer Bestimmung der Zehl der Temperemente. 8. 7) J. K. Pforringer die Lölung und Ausstolsung der Nachgeburt auf dan Wege der Natur und Kunft. 8. "8) A. Kraft 4. Delmenhaufen über den Veitstanz: 8. 9) I. Kahn über den medicinisch polizeylichen Sinn der molaischen Geletse. 8. 10) J. A. Martin D. i. siftens Helminthiaun. 11) N. Steininger de morbie biliosis. 8 12) M. Stender, über die Benutzung des Seelenlebens zum therepentischen Zwecke. 13) C. J.: Wagner Ursprung und Weien der Hauptbrankheiten im Allgemeinen. 8. 14) Fr. Semburg der Cretinismus mit befonderer Rikk-Acht auf deffen Erscheinung im Untermainkreife. Mit 4. retht: braven Steindrucktafeln. 13) Binige Worte über die Erscheinungen der Elektrieität von M. Beez. 16) C. Ringelmann über die Natur, das Wesen und die Bahandhung den Hypochondrie und Hysterie. 17) Th.

den 30. April praes. Schönlein. 16) M. Henke aus Kitzin- Ness D. i. de Hydrophobia. 18) Der Scharlach von gen d. 7. May praes. Pickel. 17) C. H. Fuchs aus Bam- J. G. Behne. 19) C. R. Schmidt de desirio Trements. berg A. 7. May praes. Pickel. 18) Ph. Hindernacht- 20 A. Keller über die Blutsleckenkrankbeit. 21) J. Goy über die Wirkung und Anwendung der Gebortszange. 22) F. Ch. Rolhmund de oscitatione. 23) C. Ph. Krämer Mutter und Kind in ihrem wechlesleitigen Verhältnisse während der Schwangerschaft. 24) F. Erhard über die äusserliche Anwendung des kalten Wassers im Scharlachsieher. 25) J. G. Heim über den medicinischen Gebruch der Molken. 26) F. A. Karch de natura arthritidis. 27) Ph. Fr. Weiss über den Starrkrampf. 28) E. Gay über die Anwendung des Feuers als Heilmittel. 29 G. Oesterreicher Darstellung der Beweise für den Kreislauf des Bluts. 30) De neurosibus secundum varias vitae aetates auct. B. Lowenthal. 31) A. Schäfer de canali intestinali a prima conformatione in plures partes diviso. 32) Fr. Horner de Cyanoft.

#### Bafel.

Im Winterhalbjahre 1824-1825 haben an dieler Universität 86 Studierende die Collegien besucht, nämlich: 54 Theologen, 7 Juristen, 4 Mediciner, 8 Philo-Sophen und 13 Theologie Studierende aus der Missions-Anstalt. Unter den Frequentirenden besanden sich 43 Fremde, worunter 34 Theologen. An den medicinischen Vorlesungen hatten auch etwa 12 Chirurgen Theil genommen und die Anatomie, war von 20 Zuhörern besucht worden. Im Sommerhalbjahre 1825 belief sich die Gesammtzahl der Studierenden auf 98, nămlich: 54 Theologen, worunter 31 Fremde; 9 Juristen; worunter 3 Fr.; 7 Mediciner, worunter 3 Fr. (nehst 12 Chicurgen); 12 Philosophen, worunter 8 Fr. and 16 Theol. St. aus der Missions-Anstalt.

# II. Preife.

Die gegeuwärtig von der geographischen Gesell-Schaft zu Paris ausgesetzten Preise find unter andern, einer von 7000 Fr. für den Reifenden, der zuerst vom Senegal aus nach Tombuctu vordringt; von 5000 Fr. für eine Entdeckungsreise in die unbekannten Gegenden des französischen Guyana; von 2400 Fr. für eine Reife in die unbekanntern Gegenden von Caramanien.

# III. Todesfälle.

Am 7. März starb zu Hamburg der Hauptpastor an der dasigen St. Katharinenkirche, Rudolph Jänisch, früher Prediger der deutschen Gemeinde zu Amsterdam, bekannt durch seine Uebersetzung von Hamelsveld's biblischer Geogr. aus d. Holl, u. a. Schriften. Er war se Hamburg am 22. May 1749 geboren,

Am 10. März starb zu Paris der bekannte schottische Gelehete und Rolygraph John Profeston. Er war den 17. Febr. 1958 in Edinburg geboren, liest sich im S. S. 17 . Unit.

gab seitdem viele Werke im Fache der Mineralogie, Erdkunde, Geschichte und Literatur heraus. . . . .

Am 23. März starb zu Tübingen der durch die Herausgabe des Archivs für die Theologie rühmlichst bekannte Pralat und Professor der Theologie Dr. Ernst Gottlieb von Bengel. Er war zu Zavelstein bey Calw am 3. Nov. 1769 geboren.

Zu Rom verstarb am 24. März Francesco Antonio Baldi aus Bologna, erster Custos an der Vaticanischen Bibliothek, 77 Jahr alt.

Am 26. März flarb zu Leipzig der daßge Privatgelehrte Joh. Ernft Friedr. Wilh. Müller im 60sten Jahre. Er war zu Allenburg den 14. März 1766 geboren und hielt sich wenigstens seit 1788 in Leipzig fortwährend auf. Zu seinen im Gel. Deutschland verzeichneten Schriften gehören noch folgende: Amors Geburt, Lebenslauf, Sieg und Triumph in 25 Kupfertaf. dargestellt, (Leipzig 1806). Mit Aug. Rossmüssler: Kleine Vorschule des Zeichnens für Knaben und Mädchen, (ebend. 1820); der Leipziger Bote, (ebend. 1822. 12 Stück). In den letzten Jahren war er auch Redacteur des dasigen Tageblatts. Uebrigens erschienen: die jüdischen Expectorationen über raffinirtes Mäkeln zu Leipzig 1820. Dagegen gehört das ländliche Gedicht: Bernhard und Jucunde, nicht ihm zu, sondern Erdmann Müller. (Lehrer an der Landesschule zu Gera.)

Am 28. März starb zu Paris der als Versasser des Johann von Paris, des Califen von Bagdad und vieler anderer dramat. Arbeiten bekannte Daucourt de Saint lust, in einem Alter von 60 Jahren.

Am 29. März ftarb zu Hamburg der Dr. der Rechte und Protonotarius, Christian Daniel Anderson, im 73sten Lebensjahre. Er hat sich durch seine Erläuterung des hamburgischen Privatrechts und durch eine zwiefache Sammlung der Verordnungen der Stadt Hamourg, so wie durch mehrere andere gemeinnützige Schriften rühmlich bekannt gemacht.

Auch starb im März zu Paris der bekannte Reiende und Naturforscher Leschenault de la Tour im 33sten Lebensjahre. Er hat Beyträge zu Voyage ux terres austreles und den Mémoires du Museum l'histoire naturelle geliefert; auch der Königl Garten ru Paris verdankt ihm mehrere treffliche und reiche Seu-

Am z. Aptil Itarb zu Bremen J."D. Nicolai. Dr. er Theologie und erster Dompastor daselbst, in seiiem 85 ften Lebensjahre. Er war früher Lehrer und lector an der dasigen hohen Domschule, und hat sich orzüglich durch seine schon vor 50 Jahren erschienene learbeitung des Neuen Testaments rühmlichst bekannt

An demfelben Tage starb zu Regensburg der als erzt und Schriftsteller rühmlichst bekannte hochfürstl. 'hurn - und Taxische geh. Rath und erster Leibarzt

Frühjahr 1780 Mc London, zwietzt in Paris nieder, und Dr. Jak. Ch. Gottlieb v. Schäffer, Mitter des Baierschen Civilverdienst-Ordens, im 75sten Jahre seines Alters.

> Der am 4. Januar zu St. Petersburg verstorbene wirkliche Staatsrath und Akademiker N. v. Fuss (f. A. L. Z. 1826. Nr. 52.) war zu Bafel am 23. Januar 1755 geboren. Nachdem er mit ruhmvoller Auszeichnung seine Studien auf dem Basel'schen Gymnasium vollendet hatte, befuchte er die dortige Univerfität, und ent⊣ schied sich für das Fach der mathematischen Wissenschaften, deren Studium er unter Anleitung des berühmten Daniel Bernoulli mit vielem Eifer betrieb. Auf Empfehlung dieses großen Lehrers kam er in seinem 17ten Jahre als Gehülfe zu dem berühmten Euler nach St. Petersburg, welcher ihn gleich nach seiner Ankunst als Sohn in sein Haus aufnahm, in welchem er während eilf Jahren den täglichen Umgang und den forgfältigsten Unterricht dieses ausgezeichneten Mannes genoss. Im J. 1776 ward er Adjunct der Akademie der Wissenschaften für die höhere Mathematik, 1784 nahm ihn diele Akademie unter die Zahl ihrer ordentl. Mitglieder auf. In demselben Jahre berief ihn die Kaiserin Katharine II. zur Professur der Mathematik am adligen Cadettencorps. Die freye ökonom. Gesellschaft zu St. Petersburg erwählte ihn 1792 zu ihrem Mitgliede, und übertrug ihm 1800 das Secretariat für ihre auswärtige Correspondenz. 1797 erhielt er die Prosessur der mathematischen Wissenschaften im Marinecorps. Ein allerhöchster Ukas erhob ihn im J. 1800 zum Staatsrath. In demselben Jahre erwählte ihn die Akademie der Wissenschaften zu ihrem beständigen Secretär an die Stelle seines in demselben Jahre verstorbenen Schwiegervaters, Joh. Albert Euler. Als im J. 1802 eine besondere Committé ernannt ward, um für die überall im Reiche anzulegenden Akademieen, Universitäten und Schulen neue Reglements zu entwerfen, ward Fuss auf allerhöchsten Befehl des Kaisers Alexander zu ihrem Mitgliede, und einige Monate später zum Mitgliede der Oberschuldirection ernannt. Dieser letzte Wirkungskreis, dem er die besten Kräfte seines thätigen Lebens weihte, sichert ihm in den Annalen des Bildungswesens in Russland einen dauerhaften Ruhm. In Anerkennung seines rastlosen Eifers bey diesen Geschäften beförderte ihn der Kaiser Alexander 1806 zum wirkilchen Staatsrath. Ein Rescript des Czesarewitsch Grossfürsten Konstantin ernannte ihm im J. 1805 zum Mitgliede der damals bey dem Confeil für die Militärschulen organisirten Committé, und ein Decret des Kaisers Alexander vom J. 1814 zum beständigen Examinator an dem Corps der Walfersemmunicationen. Für leine bey der ökonom. Gesellschaft geleisteten Dienste wurde er im J. 1801 mit dem St. Annenorden 2ter, so wie für gleiche bey der Akademie der Wissenschaften in den J. 1818 und 1819 mit dem Wladimirorden 3ter Klaffe und einer Pension belohnt. Im Verlauf seines literazischen Lebens nahmen ihn nach und nach die Akademieen zu Berlin, Stockholm, Upsala, München, Trin, Padua, Neapel, Boston, Philadelphia und meh

rere andere gelehrte Gefellschaften zu ihrem Mitgliede auf. Die Memoiren der Akademie aus den letzten 50 Jahren enthalten an 100 Abhandlungen von ihm aus allen Zweigen der theoret, und prakt. Mathematik und Astronomie, welche ihm unter den Mathematikern seiner Zeit einen ehrenvollen Namen fichern. Mehrere von ihm für die Akademieen von Paris, Berlin und Kopenhagen bearbeitete Preisschriften wurden von diesen mit Anerkennung der Preise gekrönt und besonders abgedruckt. In seinem gelehrten Nachlass bestadet sich eine große Anzahl schätzbarer Materialien zu voluminösen Werken, die zu ordnen ihm seine vielen Geschäfte und sein ihm übereilender Tod verhinderten. Fuss verheirathete sich, nachdem er 12 Jahre in Euler's Hause gelebt hatte, 1784 mit dessen Enkelin, Albertine Euler, welche ihm 1822, nachdem er 38 Jahr mit ihr verehelicht gewesen, durch den Tod enträssen wurde; von drevzehn mit derfelben erzeugten Kindern haben ihn nur sechse überlebt. Zur Begehung seines sojährigen Dienstjabiläums, welchem er mit inniger Sehnfucht entgegen sah, fehlten ihm nur poch wenige

(Vergl. die ruffische Zeitschr.; Die nordliche Biens.)

# IV. Beförderungen, Ehrenbezeigungen und Belohnungen.

Der Dr. und Professor der Theologie an der Universität zu Basel, Hr. W. M. L. de Wette, hat von Sr. Königl. Hoheit Karl August, Großherzog von Sachsen-Weimar und Eisenach, für die Zueignung seiner Ausgabe der Briefe Dr. Martin Luthers nachstehendes, mit einer kostbaren Tabatiere begleitetes Handschreiben erhalten:

"Sehr werthgeschätzter Heer Professor!

Ich habe den Mir zugeeigneten ersten Band der Briefe des Dr. Martin Luther erhalten und erblieke mit Vergnügest in dieser Sammlung ein eben so mähfames als verdienstliches Bestreben, das Andenken an einen so hochverdienten Mann durch die Herausgabe seines epistolischen Nachlasses zu erneuern. Empfangen Sie dafür Meinen verbindlichen Dauk und die Versicherung derjenigen Werthachtung, womit Ich verbleibe

Ihr fehr wohlwellender Karl August."

Weimar, den 22. Nov. 1825.

Die bieherigen außerordentl, Professoren in der juristischen Facultät der Universität zu Bresleu, Hr. Dr. Regenbrecht und Hr. Dr. Geupp, sind von St. Majesät dem Könige zu ordentl. Professoren in gedachter Facultät ernannt.

Se. Maj. der Künig hat den seitherigen Confastorial – Assessor Grassmann zu Stettin zum Schulrath

bey dem dortigen Confistorio and Preginaial - Schulcollegio ernannt.

Br. Hefrath Dr. Mensinger, Profesor der Chemie, Botanik und Therapie zu Freyburg, hat bey der Feyer seines Amts- und Doctor-Jubiläums am 23. Februar vom Großherzog von Baden den Zähringer Löwenorden erhalten.

Hr. Hofgerichtsrath Dr. Gottfr. Weber in Darmfiadt hat von dem Könige von Sachsen als Anerkennung seiner Verdienste um die Theorie der Musik einen schönen Brillantring, mit einem ehrenvollen Schreiben begleitet, zugesandt erhalten.

Hr. Dr. C. F. Meyer in Göttingen, Großbritann. Hannöv. Oekonomierath und Physiograph des Königreichs Hannover, ist von der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg zum correspondirenden Mitgliede ernannt worden.

Der König von Beyern hat den Hofbau - Intendanten Ritter von Klenze zum Geheimen Rath ermannt,

Der bisherige Oberlehrer am Königl. Pädagogium in Züllichau, Hr. Dr. J. G. Seebicht, ist von dem Herzoge von Oldenburg zum Rector des Gymnafiums in Jever berufen worden, und hat diesen Ruf angenommen.

Dem hisherigen Privatdocenten auf der Universität zu Leipzig, Hn. Dr. Bruno Schilling, ist eine außerordenti. Professur der Rechte auf gedachter Universität ertheilt worden.

Hr. Prof. Hupfeld, früher am Gymnasium zu Hanau, welcher nachher in Halle noch orientalische Studien betrieb, und in Marburg ein halbes Jahr Privatdocent war, ist als ausserordent!. Professor der Theologie mit 200 Rthlr. Gehalt an dasiger Universität angestellt worden.

Der bisherige Obrift und Commandant des ersten K. Sächs. leichten Reiter - Regiments, Ad. Friedr. August v. Lindenau, als militärischer Schriftsteller bekannt, ist in den Ruhestand versetzt worden, und hat den Charakter eines Gen. Majors erhalten.

Hr. Prof. Dr. Theol, Böckel in Greifswald ist an de Stelle des verstorbeiten Dr. Klefeker als Hauptpaltor an der St. Jacobikirche unterm 26sten Februar gewählt worden.

A . .

Se. Majest der Kaiser won Russland hat dem Professor zu Dorpat, Hn. Etatsrath und Bitter. Dr. Parrot, hey dessen Entlassung als emeritirten Professors, eine Pension von 5000 Rubel, die Benutzung des physiklischen Kabinets der Universität und die Versügung über die Hälfte der für dieses Kabinet bestimmtes Summe ertheist.

#### MONAT SREG

#### RIL

I.

Verzeichniß der in der Allgem. Lit. Zeit. und den Ergänzungsblättern recensirten Schriften: Anm. Die erfte Ziffer seigt die Numer, die aweyte die Seite au. Ber Beyfatz EB. bereichnet die Ergänzungsblätter.

Amazone, die schweizerische, Abenteuer, Reisen u. Kriegszüge einer Schweizerin durch Frankreich, die Niederlande, Aegypten - von ihr felbst be-Schrieben — 2e verb. Aust. 101, 828.

Anger, Ch. E., L. C. B. Meisner.

Barskett, Jain., f. Pl. Justin. .

Bartling, Fr. G., u. H. L. Wendland, Beytrage zur Botanik. 2s Heft. EB. 42, 335.

Bellermann, J. Fr., Anfangsgründe der griech. Sprache mit Beyspielen zum Lesen u. Vebersetzen. 1r Curl. 92 , 755.

Bernhard, G. L., de utilitate acidi nitrici et muriatici inter se mixtorum nonnullis in morbis eximia. EB.

43, 344. Bibliothek der ausländ. Lit. d. prakt. Medicin, f. A. P. W. Philip, üb. Indigestion — aus dem Engl. von M. Hosper.

Biographies et Anecdotes des personnages les plus remarquables de l'Allemagne, durant le 18. Siècle, par l'auteur de l'hist. de l'Allemagne - EB. 40, 319.

Bolzenthal, H., L Dara's Gesch. der Republik Venedig. Bramsen, J. A., Lieder für das frühere u. reifere Alter. mit Melodieen in Ziffern, für die Jugend gesammelt u. herausg. 1e Samml. 86, 701.

Bronikowski's, Alex., Schriften. Ir u. 2r. Bd: Hippolyt

Boratynsky. Ir u. 2r Th. 87, 709.

Bargerhoudt, Jac. Jo., Specimen de coetus christianorum Thessalon. ortu fatisque et prioris Pauli iis scriptae epistolae consilio atque argumento — 95, 781.

Burmanen, die, od. Nachrichten üb. ihre Gesch., Religion, Sitten u. die Urlachen des gegenwärt. Krieges mit der engl. oftindischen Compagnie von M. J. R. d. M. B. 99, 812.

Burns, John, Grundstize der Geburtshülfe. Aus dein Engl. von Kölpin. EB: 45, 356.

Cadet de Vaux, A., neue Hellmethode der Gicht v. des Rheumatismus — neblt Cloquet's, Giraudy's u. Cox's Anweif. zur Behandli dieser Krankheiten. Aus dem Franz. 2te verm. Aufl. von C. C. Köchy. EB. 44, 352.

Christian, M., Traité de Mécanique Industrielle -

Tome III. EB. 44, 345.

Creizenank, M., Anläftung zur höhern Zinsrechnung, nebît Logarithmentafeln der Zahlen von 1 - 1000st in 7 Decimalitellen. 89, 736.

Darfielling des großen Weltgebäudes in 22 Vorleimie gen, ohne Hälfe der Mathematik erläutert; nebst Herschel's neuesten Entdeckungen. Nach der 15ten Ausg. aus dem Franz. mit Anmerkk. von A. H. Ch. Gelpke. EB. 37, 293.

Darn's Geschichte der Republik Venedig. Nach dem Franz. bearb. von H. Holzenthal. 2r Bd. EB. 39, 311. Deferizione della Valtellina e delle grandiele Strade di

Stelvio e di Spluga. EB. 41, 325.

Eduard. Roman von der Vfrin der Oufika. Aus deut Franz. von E. Stöber. EB. 38, 304.

Eisenschmid, L. M., deutsch-griechisches u. griech. deutsches Lesebuch. 2 Thie. 2e umgearb. Auf. 02,

Erigena, Joh. Scotus, f. Ped. Hjert.

Explicatio literarum et notarum frequenties in antiquis Romanorum monimentis occurrentium. EB. 37, 293.

Feldjäger, der junge, in franz u. engl. Diensten wahrend des Span. Portugielischen Kriegs von 1806-16. Eingeführt durch J. W. v. Gothe. Is v. 28 Bochen. 101,828.

Fouque, Caroline, Bar. de la Motte, geb. v. Brieft, neueste gesammelie Erzählungen. 1r u. 2r Bd. EB. 48, 380.

- die beiden Freunde. Ein Roman in 3 Thlen. EB. 48, 380.

Francesetti, L., Lettres sur les Vallées de Lanzo. 86, 697.

Frenkel, F. G., I. C. B. Meifsner.

Fries, Jak. Fr., System der Metaphysik. 79, 641.

Gelpke, A. H. Ch., f. Darftellung des großen Weltgebäudes.

Georgel, feu l'abbé, Mémoires pour servir à l'histoire des événemens de la fin du 18me fiècle depuis 1760. 2de édit. 6 Tomes. EB. 46, 361.

Gern.

Gerarath, J. K., Abhandl. der Bauwissenschaften, od. theoret. prakt. Unterricht in der gem. bürgerl. Bau.: kunst, in dem Strassenbau u. der Hydrotechnik. I u. 2r Bd. 83, 673.

Graf la Touraille. Roman aus den Zeiten Heinrichs des Vierten. Frey nach dem Franz. von K. s. K. 2 The. 97, 799.

v. Hacke, K., f. des Tacitus Annalen. Heller, Joh., Lucas Cranach's Leben u. Werke. EB.

Hermbstädt, S. F., gemeinnützlicher Rathgeber für den Bürger u. Landmann - des I - 3n Bds 2te verm. Aus., u. 4-6r Bd. EB. 43, 340.

Hjort, Ped., Johann Scotus Erigena od. von dem Urfprung einer christl. Philosophie u. ihrem heiligen Beruf. EB. 40, 313.

Hosper, Mor., f. A. P. W. Philip.

Hundeskugen, J. C., Beytrage zur gelammten Forlt-- wissenschaft. I u. 28 Heft. 98, 801.

Irving, Wash., Gottfried Crayon's Skizzenbuch; aus dem Engl. von S. H. Spiker. I u. 2r Bd. 101, 825. Justin, Pl., Histoire politique et statistique de l'isle d'Hayti, Sainte-Domingue, écrite sur des documents officiels par Jam. Barskett. 99, 809.

Kalb, J. A., L. Spinoza's theol. polit. Abhandli. Kappel, G., kleine Padagogik für Aeltern, Erzieher, Hauslehrer u. gebildete Familien. 87, 711.

Kärcher, K., Handbuch des Wissenswürdigsten aus der Mythologie u. Archaol. des klass. Alterthums. 80, 651. - Handzeichnungen zu seiner Mythologie u. Archäologie des klassischen Alterthums. I-5s u. l. Hft. 80, 651.

Köchy, C. C., f. Cadet de Vaux.

Kölpin, s. Burns Grundsätze d. Geburtshülfe.

Kruse, F. K. H., Hellas od. geograph. antiquar. Darstellung des alten Griechenlandes u. seiner Colonieen mit/steter Rücksicht auf die-neueren Entdeckungen. Ir allgem. Th. 91, 745.

- L., das geheimnissvolle Haus oder der Richterspruch der Welt. 2 Thle. EB. 47, 375.

Leuchs, J. K., Darstellung der neuesten Verbesserungen in der Hutmacherkunst, nebst Verfertigung der Stroh-, Seiden- u. and. Hüte. 86, 704. Lindau, A. W., f. Matthaeus Wald.

Maffei, G., Storia della letteratura italiana dall' origine della lingua fino al fecolo XIX - Vol. I-III. 94, 769.

Marfano, W., romantische Dichtungen. 92, 759. Matthaeus Wald. Ein Roman, aus dem Engl. von A. W. Lindau. 2 Thle. 87, 710.

Meisel, H., Cours de style diplomatique. Tom. I et IL 82,665.

Meissner, C. B., F. G. Frenkel u. Ch. E. Anger, zur Krläuterung der Sonn - u. Festtäg. Perikopen des neuen Weimar. Evangelienbuchs. Ir Jahrg. 3 u. 4s Heft. EB. 37, 289.

Morre, Th., f. Rock's Memoiren. Morkof, D. G., f. W. Müller, Bibliothek deutscher Dichter.

Mosengeil, Fr., christliches Uebungsbuch für die obern Klassen der Volksschulen. EB. 48, 383.

- Gott geweihte Morgen- u. Abendstanden; in ländl. Einsamkeit gefeyert. EB. 48, 383.

Müller, W., Bibliothek deutscher Dichter des 17ten Jahrh. Acht auserlesene Gedichte von J. Rift u. D. G. Merkof. EB. 48, 382.

v. Nagel, H., vollständ. Uebersicht der monatl. Verrichtungen im Ohft-, Küchen - u. Bienengarten EB. 43, 337.

Neumann, K. F., Uebungen zum Ueberigtzen aus dem Deutschen ins Griechische. 92, 755.

Oforii, Hier. Lufit., de Gloria-libri quinque ad Ioannem Tert. Lulitaniae regem. Praefatus est Gultar. Surpe. 94, 775.

Philip, A. P. W., Abhandlung üb. die Verdauungs-Ichwäche u. ihre Folgen - nach der 2ten Engl. Aufl. mit Anmerkk. von E. Wolf. EB. 39, 305.

- üb. Indigestion u. deren Folgen. Nach der 2ten Engl. Ausg. frey bearb. mit Anmerkk. von Mor. Hosper. Auch: Bibliothek der ausländ. Lit. der prakt-Medicin. 1r Bd. EB. 39, 305.

Politz, K. H. L., die Weltgeschichte für gebildete Leser u. Studirende. 5e verm. u. ergänzte Aufl. 1-4r Bd.

EB. 47, 374.

van Prinsterer, G. G., Platonica Prosopographia sive Expolitio iudicii, quod Plato tulit de iis, qui in scriptis iplius aut loquentes inducuntur aut quavis de caula commemorantur — Diff. inaug. 102, 833.

Ricklefs, Fr. R., L. des Tasitus fammil. Werke. Rift, J., f. W. Müller, Bibliothek deutsch. Dichter.

Rivinus, C. F., histor, statist. Darkellung des nordl. Englands, nebst Bewerkk. auf einer Reise durch die südwestl. Grafichaften - 82, 669.

Rock's, des Hauptmanns, Memoiren üb. die Verhält nisse des Staates, der Kirche u. des Volkes in Irland; mit Erläuterungen herausg. von Th. Moore Aus dem Engl. 85, 693.

Ruffell, J., Reise durch Deutschland u. einige südl. Provinzen Oesterreichs in den J. 1820-22.

dem Engl. 2 Thle. 98, 804.

Sarpe, G., L. Oforii libri de Gloria.

Schulze, F.G., üb. Welen u. Studium der Wirthschaftsod. Kameral - Wissenschaften - nebst Ankund. eines landwirthschaftl. Lehrinstituts - 85, 689.

Schumacher, P. H., Beschreib. meiner Reise von Hamburg nach Brasilien im Jun. 1824 - 25. nebst Nachrichten üb. Brafilien u. üb. die Auswanderer dahin-98, 806.

Seidel, K., Charinomos; Beytrage zur allgem. Theorie u. Gelek. der schönen Künste. Ir Bd. 87, 705. Skottowe, A., William Shakspeare's Leben; Deutsch

bearb. von A. Wagner. 82, 672.

Solbrig's Bellona u. Komus. Ein Taschenbuch zur Unterhaltung — EB. 41, 328. Spiker, S. H., f. Wash. Irving.

Spinoza's theologisch - politische Abhandlungen; frey übersetzt mit Anmerkk. von J. A. Kalb. 94, 773. Steimmig, K. P., Missverhältnisse des Brittischen Korngeletzes; veranlasst durch John Sinclair. 97, 793. Stöber, E., f. Eduard.

v. Strombeck, Fr. H., Erganzungen der allgem. Gerichtsordnung u. der allg. Gebührentaxen für die Gerichte in den Preuls. Staaten. 2te verm. Ausg. 2Bde. EB. 38, 297.

- - Ergänzungen des allgem. Landrechts für die Preuls. Staaten. 2te verb. Ausg. 2 Bde. EB. 38, 297.

Tacitus, des Cej. Corn., fammtl. Werke; mit Anmerkk. übersetzt von Fr. R. Ricklefs. Ir Bd. der Jehrbücher I - 6: Buch. 89, 729.

Umberschweifungen in den Labyrinthen schwärmerischer u. mystischer Frauen; und Herzenserleichterungen eines Beobachters der eccentrischen Frauenwelt. 95, 777.

de Vaux, f. Cadet de Vaux. v. Vinke, Ob. Pral., Bericht an des Hrn. Minist. des Innern Excell. über die Zerstückelung der Bauerhöfe u. die Zersplitterung der Grundstücke in Westphalen. 103, 846.

Wagner, A., f. A. Skottowe. Wald, f. Matthaus Wald. Wendland, H. L., f. F. G. Bartling. Wild, K. A., prakt. Universalrathgeber für den Bürger und Landmann; ein Magazin ökonomisch-technis Icher Erfahrungen. I v. 2r Th. 83, 680. Wolf, E., L. A. P. W. Philip.

Tacitus, des Caj. Cornel., Annalen; überletzt von K. Zyliegan, F.W., die ältern u. neuern Felte aller christlichen Confessionen. EB. 43, 342. Frhrn. v. Hacke. Ir Bd. 89, 729.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ist 72.)

II.

#### Verzeichniss der literarischen und artistischen Nachrichten.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Behrmann in Hamburg 90, 744. Böckel in Greifswald 104, 856. v. Bohlen in Konigsberg 95, 783. Breitenftein in Bonn 94, 775. Bruno Schilling f. Schilling. Gaupp in Breslau 104, 855. Grassmann in Stettin 104, 855. Guether in Dresden 95, 784. Hupfeld in Merburg 104, 856. v. Klenze in München 104, 856. v. Lindenau in Dresden 104, 856. Menzinger in Freyburg 104, 856. Meyer in Göttingen 104, 856. Most zu Stadthagen im Schaumb. Lippelchen 90, 744. Muster in Kopenhagen 99, 816. Nürnberger in Sorau 94, 775. Ortloff in Jens 82, 671. Parrot in Dorpat 104, 856. Regenbrecht in Breslau 104, 855. v. Rehfues, Geh. Reg. Rath 99, 816. Schadow geht nach Düsseldorf 94, 775. Scheidler in Jena 82, 672. Scherk zu Königsberg 94, 775. Schilling, Bruno, in Leipzig 104, 856. v. Schlightendahl aus Berlin 94, 776. Schmid in Jena 82, 671. v. Schröter in Jena 82, 672. Seebickt in Züllichau 104, 856. Streit, K. Pr. Hauptmann d. Artillerie 94, 776. tes in Altenburg 101, 831. v. Spaun in München 91, Weber in Darmstadt 104, 856. de Wette in Basel 104, 855. Zimmern in Heidelberg 82, 672.

Todesfälle.

Anderson in Hamburg 104, 853. Baldi aus Bologna 104, 853. v. Bengel in Tübingen 104, 853. v. Canal, f. Malabaila. Cron zu Offek, früher in Prag 91, 751. Daucourt de St. Just in Paris 104, 853. Falk in Weimar 79, 647. v. Fuss in St. Petersburg (Nekrolog) 104, 854. Gabler in Jena 79, 647. Hobert in Berlin 101, 832. Janisch in Hamburg 104, 852. Jokliczke in Prag 85, 695. Landon in Paris 103, 848. Lavater in Zürich 103, 847. Lepel, Graf Heinr., zu Herrnhut 80, 655. Leschenauld de la Tour in Paris 104, 853. Malabaila, Graf v. Canal zu Prag 90, 743. v. Machangy in Paris 79, 647. Müller in Leipzig 104, 853. Murray, Lindl., bey York 101, 832. Nicolai in Bremen 104, 853. Nietzsche in Eilenburg 103, 848. Nöhden in London 91, 752. Pinkerton in Paris 104, 852. Posse in Erlangen 90, 743. de St. Just, s. Daucourt de St. Just. v. Schäffer in Regensburg 104, 854. Schlegel in Harburg 85, 695. Schul-751. de la Tour S. Leschenault de la Tour. Vater in Halle 91, 752. Vofs in Heidelberg (Nekrolog, von Pau-

Universatien, Akad. u. and. gel. Anftalten.

Basel, Universit., Frequenz derl. im Winterhalbi. 1924 u. Semmerhalbj. 1825, Gefammt- u. Specialzahl der in- a. Ausländer 104, 852. - Verzeichniss der Sommer-Vorlelungen 1826 und der öffentl. gel. Institute 96, 785. Berlie, Univerlit, medicim Fatuliat, Preiserth. der Matthäifeken Abhandl. üb. Natur'u. Ansteckung des gelben Fiebers 103, 847. - Verzeichnils der Vorlelungen im Seinmerhalbenj. 1826 u. der öffentl. gel. Anltaltan 88, 713. Braunschweig. Herzogl. Katharineum, ift von 5 zu 6 Klassen erweitert, gewöhn). skad. Maturkätsprüfung der Abiturienten, Friedemann's godr. lat. Exametrede 99, \$15. Breslan, Universit., Verzeichniss der Vorlesungen im Sommerlemelter 1826, der akad. Anstalten u. willenishati. Sammlungen 93, 761. Dresden, Kreuzschule, Gräbet's Einlad. Progr. zur öffentl. Prüfung u. Entlallungsfeyer. Zahl der Abiturienten, anschal. Schülerbestand jeder der 3 Klassen 99, 816. Giefsen, Forstlehranstalt, Verzeichtille der an derfelben im Sommerfemelter 1886 zu haltenden Verträge \$1. 662. - Univerlit. Verzeichnis der Sommervorlesungen 1826, u. der öf-

lus.) 100, 817. Weisbreaner in Karlstuh 85, 696. Wiards fentl. Institute 81, 657. München, Rgh Akad. der wisch 01. 751. Wolff in Deslau 91, 752. Will., mathem. physikal. Klasse, öffettl. Straung, Vorlelungen 91, 751. Paris, medicin. Akad), Preisfr. ih. den Grad der Schädlichk. der Ausdünkungen bey verschiedenen Gewerben und Beschäftigungen 101, 831. von der mograph. Gefellsch. ausgesetzte Preise für Entdeckungs - Reisende nach moch unbekunnten Gegenden 104, 832. Roftock, Universit, Verzeichnils der Vorlasungan im Sommerhalbj. 1826 u. der Sffentl. Infritute 84 181. Wheten, Univerlit., Chronik von den J. 1824 m. 25. Perfonalveränderungen, Frequenz, öffentl. Anstalten, Verzeichmis der Promotionen und Dissertatt. in allen vier Fakultäten 164, 849.

## Vermischte Nachrichten.

Berggréa's auf Reisen gesammeltes arab. franz. Wörterbuch wird jetzt in Feiersburg gedr., auch die Bibel der Drusen wird späterhin erscheinen 101, 832. Eberhard's zu München von der Magistratur der Stadt Perugia erhaltene Einladung, den daligen großen Stadtbrunnen mit 25 Statuen zu repariren 94, 776. Haubold's zu Leipzig Bibliothek ist für die Universit. Abo angekauft 10, 648. v. Lundhlad zu Stralfund ist jetzt mit einer franz. Ueberf. feiner kurst heraug. Gelch. Karls X von Schweden belchäftigt 103, 848.

#### III.

## Verzeichnis der literarischen und astistischen Anzeigen.

Ankundigungen von Autoren.

· Auerbach u. Herz in Fürth , Recueil d'Extraits de l'Histoire naturelle de Ma le Comte de Buffon; in Monatsheften 84, 685. Nöffelt in Breslau, Lehrbuch der Mythologie für Töchterschulen und - Geschichte der Deutschen für Töchterschulen, beide auf Subsertotion 84, 686. 100, 823.

Ankundigungen von Buch - und Kunsthändlern.

Bronner in Frankfurt a. M. 100, 821. Dieterich Buchhandl. in Göttingen 96, 789. Duncker u. Humblot in Berlin 96, 790. Engelmann in Leipzig 88, 728. Enslin. Buchh. in Berlin 88, 723. Ernft in Quedlinburg 81, 663. Fleckeifen. Buehh. in Helmitedt 93, 767. Fleischer, E., in Leipzig 88, 727. Fleischer, G., in Leipzig 88, 724 Gerhard in Danzig 88, 726. Gleditjek In Leipzig 81, 662. 88, 726. Goedfche in Meilsen 84, 688. Grugert, K., in Halle 88, 726. Helwing. Hofbuchh, in Hannover 81, 664 Klein, E., in Leipzig 88, 725. Kammer in Leipzig 84, 687. Landgraf. in Nordhaufen 96, 789. Leske in Darmstadt 93, 768. Orell, Fusti u. Comp. in Zarich 100, 824. Perthes,

Fr., von Hamburg 84, 687. Schüfer in Frankfurt a. M. 96, 787. Schumann, Gebt., in Zwickau 81, 663. Trenttel u. Wartz in Paris u. Strassburg 100, 821. Trinius in Strallund 88, 725: Universitäts-Buchh. in Königsberg 88, 727. Vofs, L., in Leipzig 81, 661. 664. Wagner in Neultadt a. d. O. 93, 767. 96, 790.

## Vermischte Anzeigen.

Auction von Büchern in Halle, Pfeff felte 96, 791. - von Büchern in Helmftede, Guttherfehe 88, 728. Berichtigungen einiger Druckfehler in der A. L. Z. 97, 711. -- in den Erg. Bl. 39, 311. Erbfrein in Dres den bietet Piranesi's Pracht - n. Kupferwerk in 2 Bande gebunden zum Verkauf aus 93, 768. Hemmeral und Schwetschke in Halle, Wunsch eines Arztes von lie Instituten und Buchhandli, mit Aufträgen schriftlite. rischer Arbeiten im medicinischen, pharmacent., auch chemischen Fache od. als Uebersetzer solcher Schriften aus dem Franz. beahrt zu werden 96, 792. e. Wendt in Erlangen, Berichtigungen u. Zusätze für die Belitzer u. Käufer leiner Schr.: Grundzüge des deutschen u. bes. baierischen Crimmalprocesses 96, 792.

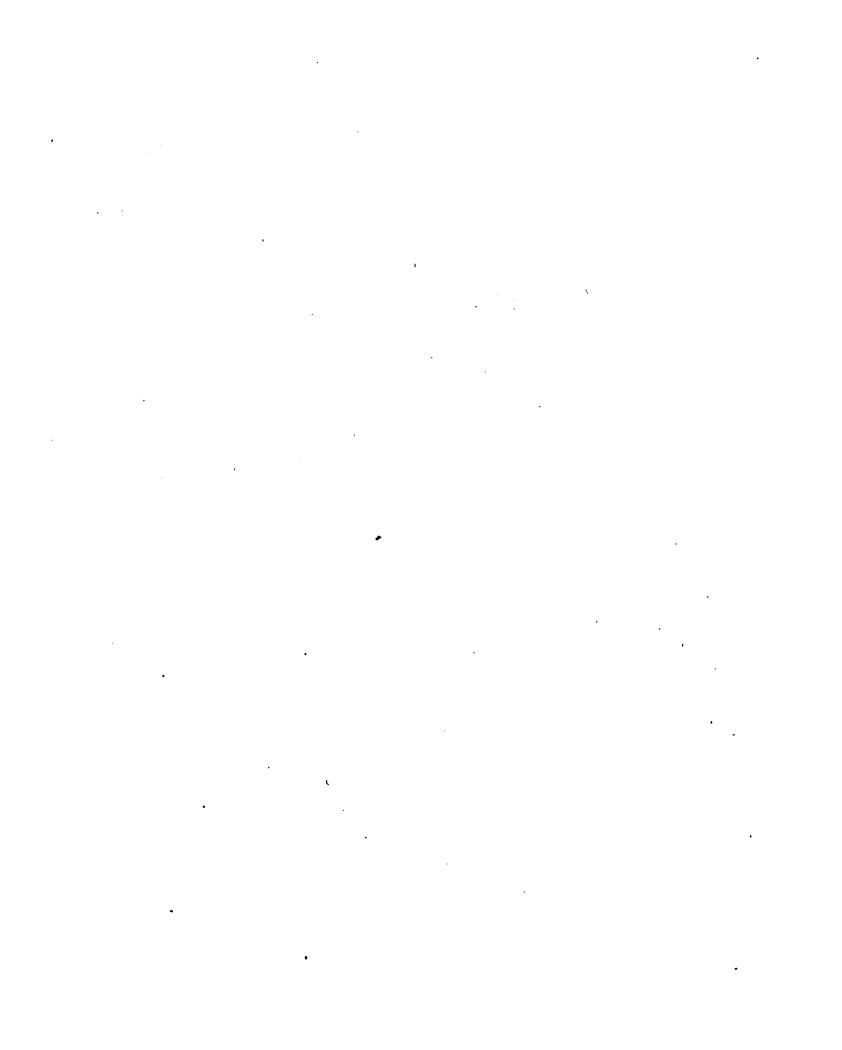

• •

46 , All Property -

